

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





13012 10

= 5.7h Y 39.12

• · •



# 13012 10

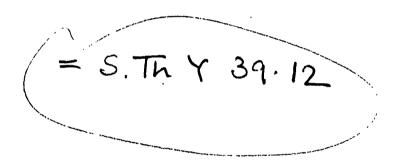



İ .

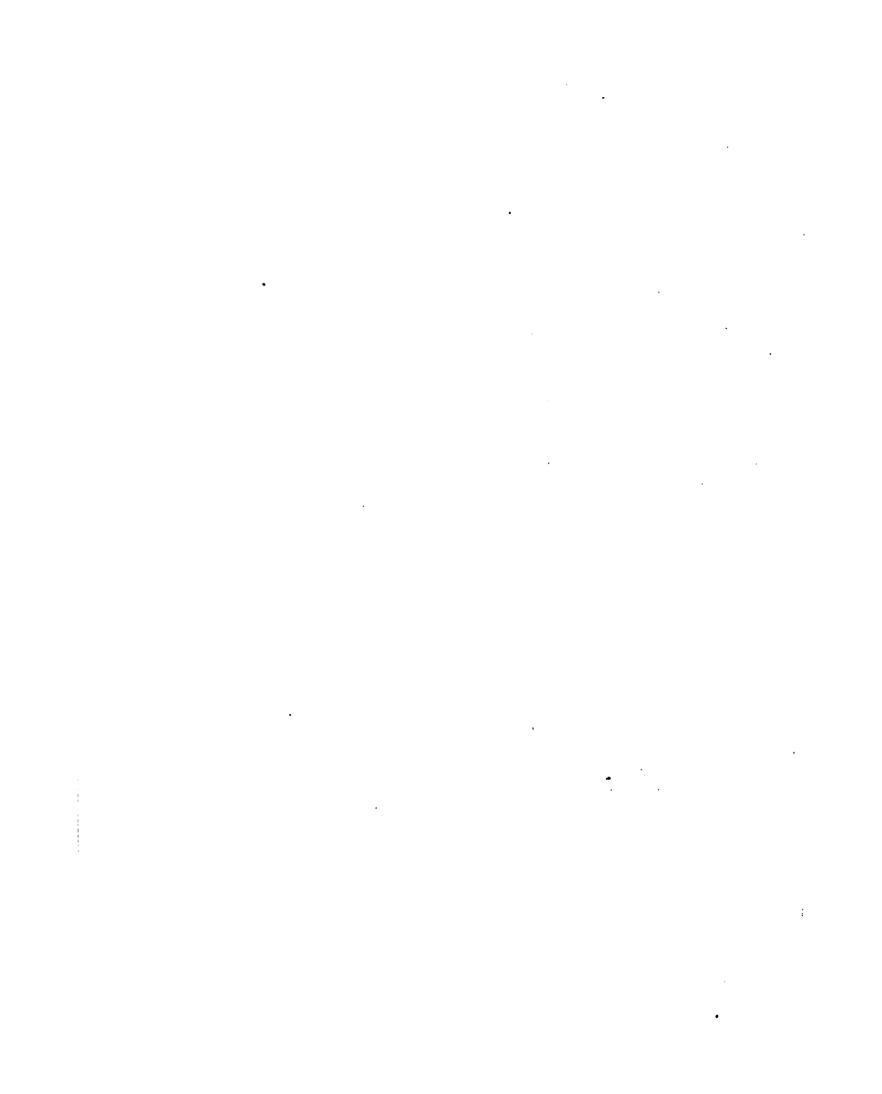

# CORPUS REFORMATORUM

EDIDIT

# CAROLUS GOTTLIEB BRETSCHNEIDER.



# VOLUMEN X.

HALIS SAXONUM

APUD C. A. SCHWETSCHKE ET FILIUM.

1842.

1351.d.10

, • • 

# PHILIPPI MELANTHONIS

# OPERA

# QUAE SUPERSUNT OMNIA

EDIDIT

# CAROLUS GOTTLIEB BRETSCHNEIDER.



# VOLUMEN X.

HALIS SAXONUM

APUD C. A. SCHWETSCHKE ET FILIUM.

1842.

# PHILIPPI MELANTHONIS

# EPISTOLAE, PRAEFATIONES, CONSILIA, IUDICIA, SCHEDAE ACADEMICAE.

# VOLUMEN X.

#### CUI INSUNT:

- 1) QUOD EPISTOLARUM RELIQUUM EST.
- 2) SCRIPTA QUAEDAM AD OBITUM MELANTHONIS SPECTANTIA.
- 3) CLAVIS NOMINUM ALLEGORICORUM.
- 4) INDICES EPISTOLARUM.

#### SEQUUNTUR PRAETEREA IN HOC VOLUMINE:

- I. CARMINA MELANTHONIS.
- II. EIUSDEM ORATIONES ACADEMICAE.

• • 

# L. B.

S.

loachimum Camerarium in edendo Volumine epistolarum sibi a Melanthone inscriptarum, temporis et hominum magnam habuisse rationem, neque igitur omnes Melanthonis epistolas sibi scriptas edidisse, editas autem mutasse et mutilasse, dubio caret. Quod quo magis dolebam, eo studiosius inquirebam, an apographa vel fortasse autographa superessent. Sed praeter unum vel alterum apographon nihil repertum est illarum epistolarum in bibliothecis.

At, quod non speraveram, evenit. Iter ante triennium Dresdam facienti, mihi ab homine docto nuntius allatus est, Melanthonis autographa epistolarum ad Camerarium esse Romae in bibliotheca Principis Chigi. Quod ubi audiveram, statim rogavi hominem doctissimum et literarum peritissimum, D. Aemilium Braun, Gothanum, diu iam Romae degentem, ut hunc codicem autographorum conferret cum libro edito, cuius exemplar ei misi. Qui quidem precibus meis satisfacere libenter studuit, codicem in bibliotheca Chigiana invenit, sed, quidquid tentaverit

et rogaverit, tamen ei usque ad hunc diem non permissum est, ut codice uteretur. Quod an imposterum ei permittatur, aeque incertum est. Sine dubio hic codex cum aliis Melanthonis autographis a Ioachimo Camerario traditus est filio Ludovico, qui haec autographa reposuit in bibliotheca Heidelbergiana, qua direpta etiam hic codex Romam ablatus esse videtur.

Gothae, d. 29. Septbr. 1842.

**B.** 

# LIBER QUARTUS DECIMUS,

CONTINENS

# EPISTOLAS, IUDICIA ET SCRIPTA MELANTHONIS,

QUAE QUO ANNO SCRIPTA SINT DEFINIRI NON POTUIT.

# A District Address of Company

2 2

# 

•

# A) EPISTOLAE MELANTHONIS.

No. 6983.

20. Maii.

#### Christ. Brück.

† Ex apogr. in cod. Monac. 90. No. VII. p. 67.b. Scripta est ante bellum Schmalcald.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Christiano Brück, Doct. Iuris, Consiliario Illustr. Principis Ducis Sax. Elect., patrono suo.

Clarissime vir. Hic adolescens, cui hanc ad vos epistolam dedi, filius est diaconi Ecclesiae Penacensis Nicolai Eriandri, ac modestus et bene literatus est, cumque in collegio serviat, fide et assiduitate omnibus ministris antecellit; quare et nuper veste donatus est. Scripsit autem ad eum pater nescio de qua spe, sed iussit eum adferre ad vos testimonium. Judico igitur in eum recte conferri beneficium non solum quia pauper et sacerdotis filius est, sed etiam quia mores honeste regit, et inter labores oeconomicos non negligit studia literarum, quod ipsum boni ingenii signum est. Quare vos oro, si qua est occasio, ut petitionem eius authoritate vestra adiuvetis. Scitis pietatem Deo gratam esse, et salutarem reipublicae pauperum sacerdotum familiis bene moratis opem ferre. Non-dubito, propter illas hactenus tranquillitatem harum regionum fuisse, quas ut deinceps etiam Deus protegat et regat opto. Bene vale. 20. Maii.

No. 6984.

Nic. Buscoducensi.

+ Ex apographo autographi in cod. Goth. 189. ep. 54. fine.

Viro optimo Dm. N. Busscoducensi\*), docenti Vesaliae optimas literas, amico suo cariss.

S.D. Non ignara mali, miseris succurrere disco, inquit regina apud poetam, pulsa zegno patrio. Scio et te, pro tua eximia pietate et virtute, affici aerumnis piorum, qui exulant cum Ecclesia, cum qua tu annos iam multos et senex in exilio passim vagaris. Hunc iuvenem igitur tibi commendo, Casparum Leodiensem, qui fuit in sodalitio Cartusianorum Moguntiae, postea aliquamdiu nostro sumtu vixit in academia. Cum autem benignitatem vestram calleat, isthuc proficiscitur. Poterit fungi Diaconi munere alicubi. aut docere parvos liberos alicuius civis. Talem conditionem, ut ei quaeras, valde te oro. Nihil sum veritus pauperem pauperi, exulem exuli commendare. Est enim mihi vota tua cum prudentia, tum in omni officii genere diligentia. Bene vale. Phil. Mel.

\_\_\_

No. 6985.

#### 10. Caesario.

Manl. p. 852. Apographa in cod. Bav. II. p. 805. et in cod. Gotb. 401. p. 102.

#### Iohanni Caesario S. D.

Commendo tibi hunc iuvenem, mi Caesari, teque rogo, ut eum pro tua humanitate summa amplecti

1 \*

<sup>\*)</sup> Henricus Buscoducensis in Dania fuit anno 1552., ut intel ligitur ex epistola Bugenhagii ad Regem Daniae d. d. 8. Aug. 1552. (apud Schumacher Vol. I. p. 185.)

velis. Magnopere enim cupit se in amicitiam † tuam" ingeri, ut eruditissimis et suavissimis sermonibus ') tuis frui tantisper possit, dum isthic erit. Vere ') se in academia aliqua interim esse putabit, si id ei configerit. Dabis veniam brevitati literarum. Nam hoc tempore ne ') studia quidem mea me delectant, quibus alioqui nihil habeo iucundius, καὶ διατέλει ἀντιφιλεῖν με ώςπερεῖωθας '). Vale.

No. 6986.

#### Abr. Castoldo.

E cod. Mehn. III. p. 117. nunc primum edita.

Nobili et magnifico Domino, D. Alberto Castoldo, Palatino Vilnensi, Magni Ducatus Lituaniae Cancellario summo Corinthi de Murate Geranam (?) patrono observandiss.

Nobilis ac magnifice Domine. Saepe mihi praedicavit Abrahamus Culmensis cum caeteras virtutes tuas, quae in his, qui reipublicae praesunt, eminere debent praecipue, tum vero etiam singulare studium intuendis et ornandis literis ac doctrina, quae conducit ad tranquillitatem reipublicae et bonos mores; qua in re perspici potest, quantum excellas prudentia plerosque alios, quos fortuna ad illum honoris gradum evexit. Itaque etsi tibi ignotus sum, tamen cum audiverim, te tam honorifice de literis sentire, non dubitavi ad te scribere, praesertim de amici et boni viri studiis. Hoc genus epistolae sperabam tibi non ingratum fore.

Questus est mihi Abrahamus, isthic calumniis indoctorum quorundam alienari a se parentum animos, et non solum existimationem suam, sed etiam patrimonium in periculum venire. Hac in re orat, ut authoritate tua parentes ipsi fiant pacatiores, et ut adversus iniustas calumnias tegatur ac defendatur. Praeclarum est autem tibi authoritatem tuam conferre ad defensionem viri docti et boni, qui aliquando poterit ornamento esse patriae. Versatur enim Abrahamus in his artibus,

quae ad tranquillitatem reipublicae maxime conducunt, dedidit se eloquentiae studiis et philosophiae, quae de natura rerum et omni officio boni civis, de iustitia et de iure disserit. Quae est autem barbaries versantem in talibus studiis, quae sunt pacis vincula, tam hostiliter oppugnare? Sed indocti odio literarum praetexunt religionem. Nunquam fuit maior petulantia aut licentia Sycophantarum, quam hoc tempore. Eo fit, ut saepe boni et docti viri falso in suspicionem vocentur. Idem accidit Abrahamo. Nam is profecto catholicae Ecclosiae consensum in omnibus rebus ac dogmatibus \*) summa pietate sequitur, maximeque ab omnibus seditiosis opinionibus abhorret, nec admiscet se controversiis theologicis: imo desiderat ipse quoque in Lutheranis moderationem, tantum abest ut faveat tumultibus, quae in Germania ab illiteratis excitantur. Cum igitur et de relligione nihil dissentiat a catholica Ecclesia et veteri auctoritate, et in aliis artibus versetur, quarum magnus est usus in republica, rogo, ut eius defensionem Magnificentia tua suscipiat. Tanta est virtute et constantia praeditus Abrahumus, ut beneficii tui memoriam summa cum gratitudine servaturus sit. Audio, te admodum doctrinam de motibus et causis coelestibus amare, quae quidem est philosophiae pars suavissima, et in multis maximis rebus usum habet, ut ipse experior. Qui id studium colunt, natura sunt praediti heroica, et ad iuvandos bonos propensi. Erit autem hoc ipso in genere etiam tibi usui Abrahamus in interpretandis Ptolomei sententiis, cuius aliquam partem a me audivit. Hoc magis amanter amplectendus est Abrahamus, quod illis etiam studiis, quibus tu magnopere delectaris, capitur-Sed desino. Ego quoque me Magnificentiae tuae reverenter commendo. Bene ac feliciter vale.

No. 6987.

5. Oct.

#### Paulo Ebero.

Epist. lib. VI. p. 510. — Contuli autographon in cod. Monac. I. p. 662.

Doctissimo Viro, Magistro Paulo Ebero, φιλτάτω.

S. D. Carissime Paule. Vidisse te hanc Annam in aedibus meis arbitror. Diu servivit meo affini

<sup>1)</sup> colloquiis ] cod. Bav.

<sup>2)</sup> Et] cod. Goth. 401.

<sup>5)</sup> ne] unice veram lectionem, babet cod. Bav.; non est in cod. Goth. 401, et Manl. ediderat raro.

<sup>4)</sup> Graeca omisit cod. Bayar.

<sup>\*)</sup> Cod. Mehn. dignitatibus, quod mendum puto.

IV.

1axim

et p

offic

uae a

ıdis, :

ppur.

elie

atie:

. 122

TOUS.

rd.

mar: ibla:

iы.

ati.

'n!

0.

ki

ex.

(Fi

į.

consuli, et antea Doctori Sebaldo. Bonum et modestum ingenium est, et mores sunt inculpati. Quaerit Lipsiae dominam. Commendes igitur eam honestis matronis coniugi D. Ziegleri aut nostri hospitis. 5. Octobr.

Philippus Melanthon.

No. 6988.

## M. C. Eringio.

† Ex spogr. in cod. Mehn. III. p. 211. nunc primum edita.

— Nescio an suo nomine Mel. scripserit, an vero discipulo alicui suo baec praescripserit.

## Ad M. C. Eringium \*) Ph. M.

Cum ab ingratitudine non secus abhorream atque Achilles ille Homericus a mendacio, mecumque perpenderem, quam immensum esset, quod tuae deberem humanitati, facere non potvi quin te interpellarem ineptis meis literis, ne in ingratum te beneficium collocasse ac perdidisse potius iure meritoque queri possis. Nihil aeque perit atque quod confertur in ingratos. Etiamsi dissimulat, tamen apud se obnoxius est et aliquando vel pudore gratiam refert is, qui non intelligit, etiamsi sibi deberi putat. Ut igitur stultum est bene mereri de iis, qui non intelligunt, ita benefacere (ingratis) extrema dementia est. Crede mihi. dum haec animo mecum reputo, non leviter sum sollicitus, ut tandem si non re ipsa, verbis tamen'animi grati et memoris exhibeam significationem. Nosti enim, ut opinor, in referendis officiis voluntatem nostram propensam; sed quae obstent, quo minus voluntati morem geram, etiam explorata habes. Intellexi, te uxorem duxisse; quod si ita est, precor, ut consilium tuum Christum fortunet. Quandoquidem ipsius autoritatem in eo vitae genere ingrediendo maximo cum periculo sequi videris. Neque vero duxi te adversus iniqua hominum iudicia confirmandum esse. Non enim dubito, quin perspexeris antea quae divinationes, quae tempestates subeundae tibi essent in hac causa, et animum contra omnes casus et impetus, non solum ratione verum etiam pietate munieris \*\*)

ac sepseris. Quod cum ita sit, non volui hac de re scribere longius; tamen illud duxi addendum esse, quod ad consolationem, meo quidem iudicio, non est inutile: tuum exemplum ad alios bonos viros in causa optima confirmandos plurimum valebit. Atque inter caeteras causas, quae te bene sperare iubeant, haue quoque cogites, quod aliqua ex parte ad publicam et Ecclesiae utilitatem exemplum pertinet. Quare et gratum Deo iudicandum est, et singulari clementia defendetur. Bene vale.

P. M.

No. 6989.

18. Apr.

## Georgio Anhalt.

Epist, lib. II. p. 189. (ed. Lond. lib II. ep. 179.).

#### D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime Princeps, Magna pietas est et Deo grata, sacerdotes viros doctos, honestos et amantes Evangelium, ac vere Filii Dei legatos diligere, fovere et tueri. Haec officia, Deo omnes viri praestantes debent. Et C. V. praestare ea prae caeteris magna fide scio. Quare non dubito vicissim Deum vobis adfuturum esse. Est autem hic Magister Cunradus Claudius Francus, homo doctus et pius, et Evangelium docuit annos Olim in Ecclesia Halberstadensi amplius XX. initiatus sacris more usitato. Postea non solum ingenii et eruditionis testimonia multa nobis ostendit, scriptis erudite historiis et enarrationibus: sed etiam specimen praebuit insigne patientiae et studii pacis, quia duram servitutem tulit sine litibus. Ideo commendo eum C. V. et oro ut eum iuvet. Omnium rerum divinarum et humanarum praecipua et maxima est, Evangelii ministerium et coetus publici Ecclesiae: hos omni cura tueamur. Heri literas accepi, in quibus mihi scribitur, in Africa nullos esse coetus, nullos congressus ullius religionis. Talem barbariem molitur Diabolus, oppressione literarum et ministerii. Ideo acerrime pugnandum est, ut sacerdotes defendantur. Bene valeat C. V. Die 18. Aprilis.

<sup>\*)</sup> Quis ille fuerit nescio. Fortasse est Eringius concionator in oppido Zwickau, qui commemoratur in ep. Melanth. d. d. 7. Febr. 1549.

<sup>\*\*)</sup> Mst. mendose: minueris.

velis. Magnopere enim cupit se in amicitiam † tuam" ingeri, ut eruditissimis et suavissimis sermonibus ') tuis frui tantisper possit, dum isthic erit. Vere ') se in academia aliqua interim esse putabit, si id ei configerit. Dabis veniam brevitati literarum. Nam hoc tempore ne ') studia quidem mea me delectant, quibus alioqui nihil habeo iucundius, καὶ διατέλει ἀντιφιλεῖν με ὥςπερ εἴωθας '). Vale.

No. 6986.

#### Abr. Castoldo.

E cod. Mehn. III. p. 117. nunc primum edita.

Nobili et magnifico Domino, D. Alberto Castoldo, Palatino Vilnensi, Magni Ducatus Lituaniae Cancellario summo Corinthi de Murate Geranam (?) patrono observandiss.

Nobilis ac magnifice Domine. Saepe mihi praedicavit Abrahamus Culmensis cum caeteras virtutes tuas, quae in his, qui reipublicae praesunt, eminere debent praecipue, tum vero etiam singulare studium intuendis et ornandis literis ac doctrina, quae conducit ad tranquillitatem reipublicae et bonos mores; qua in re perspici potest, quantum excellas prudentia plerosque alios, quos fortuna ad illum honoris gradum evexit. Itaque etsi tibi ignotus sum, tamen cum audiverim, te tam honorifice de literis sentire, non dubitavi ad te scribere, praesertim de amici et boni viri studiis. Hoc genus epistolae sperabam tibi non ingratum fore.

Questus est mihi Abrahamus, isthic calumniis indoctorum quorundam alienari a se parentum animos, et non solum existimationem suam, sed etiam patrimonium in periculum venire. Hac in re orat, ut authoritate tua parentes ipsi fiant pacatiores, et ut adversus iniustas calumnias tegatur ac defendatur. Praeclarum est autem tibi authoritatem tuam conferre ad defensionem viri docti et boni, qui aliquando poterit ornamento esse patriae. Versatur enim Abrahamus in his artibus,

quae ad tranquillitatem reipublicae maxime conducunt, dedidit se eloquentiae studiis et philosophiae, quae de natura rerum et omni officio boni civis, de iustitia et de iure disserit. Quae est autem barbaries versantem in talibus studiis, quae sunt pacis vincula, tam hostiliter oppugnare? Sed indocti odio literarum praetexunt religionem. Nunquam fuit maior petulantia aut licentia Sycophantarum, quam hoc tempore. Eo fit, ut saepe boni et docti viri falso in suspicionem vocentur. Idem accidit Abrahamo. Nam is profecto catholicae Ecclesine consensum in omnibus rebus ac dogmatibus \*) summa pietate sequitur, maximeque ab omnibus seditiosis opinionibus abhorret. nec admiscet se controversiis theologicis: imo desiderat ipse quoque in Lutheranis moderationem, tantum abest ut faveat tumultibus, quae in Germania ab illiteratis excitantur. Cum igitur et de relligione nihil dissentiat a catholica Ecclesia et veteri auctoritate, et in aliis artibus versetur, quarum magnus est usus in republica, rogo, ut eius defensionem Magnificentia tua suscipiat. Tanta est virtute et constantia praeditus Abrahamus. ut beneficii tui memoriam summa cum gratitudine servaturus sit. Audio, te admodum doctrinam de motibus et causis coelestibus amare, quae quidem est philosophiae pars suavissima, et in multis maximis rebus usum habet, ut ipse experior. Qui id studium colunt, natura sunt praediti heroica, et ad iuvandos bonos propensi. Erit autem hoc ipso in genere etiam tibi usui Abrahamus in interpretandis Ptolomei sententiis, cuius aliquam partem a me audivit. Hoc magis amanter amplectendus est Abrahamus, quod illis etiam studiis, quibus tu magnopere delectaris, capitur. Sed desino. Ego quoque me Magnificentiae tuae reverenter commendo. Bene ac feliciter vale.

No. 6987.

5. Oct.

#### Paulo Ebero.

Epist. lib. VI. p. 510. — Contuli autographon in cod. Monac. I. p. 662.

Doctissimo Viro, Magistro Paulo Ebero, φιλτάτψ.

S. D. Carissime Paule. Vidisse te hanc Annam in aedibus meis arbitror. Diu servivit meo affini

<sup>1)</sup> colloquiis] cod. Bav.

<sup>2)</sup> Et] cod. Goth. 401.

<sup>5)</sup> ne] unice veram lectionem, babet cod. Bav.; non est in cod. Goth. 401. et Manl. ediderat raro.

<sup>4)</sup> Graeca omisit cod. Bayar.

<sup>\*)</sup> Cod. Mehn. dignitatibus, quod mendum puto.

consuli, et antea Doctori Sebaldo. Bonum et modestum ingenium est, et mores sunt inculpati. Quaerit Lipsiae dominam. Commendes igitur eam honestis matronis coniugi D. Ziegleri aut nostri hospitis. 5. Octobr.

Philippus Melanthon.

No. 6988.

## M. C. Eringio.

† Ex apogr. in cod. Mehn. III. p. 211. nunc primum edita.

— Nescio an suo nomine Mel. scripserit, an vero discipulo alicui suo baec praescripserit.

## Ad M. C. Eringium \*) Ph. M.

Cum ab ingratitudine non secus abhorream atque Achilles ille Homericus a mendacio, mecumque perpenderem, quam immensum esset, quod tuae deberem humanitati, facere non potui quin te interpellarem ineptis meis literis, ne in ingratum te beneficium collocasse ac perdidisse potius iure meritoque queri possis. Nihil aeque perit atque quod confertur in ingratos. Etiamsi dissimulat, tamen apud se obnoxius est et aliquando vel pudore gratiam refert is, qui non intelligit, etiamsi sibi deberi putat. Ut igitur stultum est bene mereri de iis, qui non intelligunt, ita benefacere (ingratis) Crede milit; dum haec extrema dementia est, animo mecum reputo, non leviter sum sollicitus, ut tandem si non re ipsa, verbis tamen 'animi grati et memoris exhibeam significationem. Nosti enim, ut opinor, in referendis officiis voluntatem nostram propensam; sed quae obstent, quo minus voluntati morem geram, etiam explorata habes. Intellexi, te uxorem duxisse; quod si ita est, precor, ut consilium tuum Christum fortunet. Quandoquidem ipsius autoritatem in eo vitae genere ingrediendo maximo cum periculo sequi videris. Neque vero duxi te adversus iniqua hominum iudicia confirmandum esse. Non enim dubito, quin perspexeris antea quae divinationes, quae tempestates subenndae tibi essent in hac causa, et animum contra omnes casus et impetus, non solum ratione verum etiam pietate munieris \*\*)

ac sepseris. Quod cum ita sit, non volui hac de re scribere longius; tamen illud duxi addendum esse, quod ad consolationem, meo quidem iudicio, non est inutile: tuum exemplum ad alios bonos viros in causa optima confirmandos plurimum valebit. Atque inter caeteras causas, quae te bene sperare iubeant, hanc quoque cogites, quod aliqua ex parte ad publicam et Ecclesiae utilitatem exemplum pertinet. Quare et gratum Deo iudicandum est, et singulari clementia defendetur. Bene vale.

P. M.

No. 6989.

18. Apr.

# Georgio Anhalt.

Epist, lib. II. p. 189. (ed. Lond. lib II. ep. 179.).

#### D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime Princeps, Magna pietas est et Deo grata, sacerdotes viros doctos, honestos et amantes Evangelium, ac vere Filii Dei legatos diligere, fovere et tueri. Haec officia, Deo omnes viri praestantes debent. Et C. V. praestare ea prae caeteris magna fide scio. Quare non dubito vicissim Deum vobis adfuturum esse. Est autem hic Magister Cunradus Claudius Francus, homo doctus et pius, et Evangelium docuit annos Olim in Ecclesia Halberstadensi amplius XX. initiatus sacris more usitato. Postea non solum ingenii et eruditionis testimonia multa nobis ostendit, scriptis erudite historiis et enarrationibus: sed etiam specimen praebuit insigne patientiae et studii pacis, quia duram servitutem tulit sine litibus. Ideo commendo eum C. V. et oro ut eum iuvet. Omnium rerum divinarum et humanarum praecipua et maxima est, Evangelii ministerium et coetus publici Ecclesiae: hos omni cura tueamur. Heri literas accepi, in quibus mibi scribitur, in Africa nullos esse coetus, nullos congressus ullius religionis. Talem barbariem molitur Diabolus, oppressione literarum et ministerii. Ideo acerrime pugnandum est, ut sacerdotes defendantur. Bene valeat C. V. Die 18. Aprilis.

<sup>\*)</sup> Quis ille fuerit nescio. Fortasse est Eringius concionator in oppido Zwickau, qui commemoratur in ep. Melanth. d. d. 7. Febr. 1549.

<sup>\*\*)</sup> Mst. mendose: minucris.

No. 6990.

8. Apr.

#### Paulo Gerhardo.

(Ex autographo edita in Unfchulb. Racht. ann. 1719. p 766.).

Clarissimo viro prudentia et virtute praestanti, Dom. Paulo Gerardo, Patricio et Senatori inclytae urbis Brunswigae, Patrono suo colendo.

S. D. Clarissime vir et patrone colende. Dulcissimus versus est graeci poëtae, sed sententia divinitus saepe repetita est: generi rectorum benedicetur, εὐσεβείον παίδων τὰ λώϊα, δυςσεβείον d'ov. Spero igitur, et dulcissimos tuos a Deo et regi et protegi; et ut totam Ecclesiam tuam domesticam protegat, toto eum pectore oro. Oro etiam ut studia doctrinae filiorum adiuvet. Cum autem hic adolescens Iacobus se tibi commendatum esse dicat, ut filios tuos doceat, hanc ei epistolam dedi, etsi iudicio tuo totam rem permitto. Tamen de moribus et de grammatica hoc significo, et mores pios esse, et grammaticam eum recte didicisse. Aetas quae sit, vides ipse; sed modestia et diligentia aliquid auctoritatis addere poterunt. Mitto pagellas, et salutem vobis omnibus opto. Die 8. Aprilis.

Philippus Melanthon.

No. 6991.

26. Sept.

#### Eidem.

(Edita ex autographo in b. Unichulb. Racht. ann. 1719. p. 766.).

Clarissimo viro, prudentia et virtute praestanti, Gerhardo Paulo [Paulo Gerhardo] Patricio Brunswicensi, Patrono suo colendo,

S. D. Clarissime et honestissime vir. Singulare Dei donum et opus est, soboles idonea ad virtutem, et quae sit aeternae Ecclesiae seminarium. Hoc tantum bonum cum Deus vobis dederit, gratias Deo vobiscum ago, et toto pectore eum oro, ut vos et vestram Ecclesiam domesticam servet et gubernet. Oro etiam, ut posteritati in his regionibus tribuat Ecclesias et politias tranquillas, in quibus Deus vere celebretur. Mea officia, Deo iuvante, filio vestro non deerunt. Bene et feliciter valete. Die 26. Septbr.

Philippus Melanthon.

No. 6992.

# Guilielmo Landgr. Hass.

Manlii farrag. p. 315. ubi inscribitur: Principi eudam iuveni. — Epist. lib. 111. p. 111. (ed. Lond. lib. 111. ep. 54.).

# Illustrissimo Principi Guilielmo Landgravio adolescenti\*),

S. D. Illustrissime Princeps, Gratiam tibi habeo, quod ad me tam amanter scripsisti. Mihi enim nihil optabilius est benevolentia mei Principis, cui praecipue et debeo et cupio omnia vitae meae consilia, et omnes actiones probare. Tibi quoque honestum est, inquirere in subditorum mores, et delectum adhibere, inter eos quorum consuetudo tibi dedecori esse possit, ut versu veteri dictum est,

Principis est virtus maxima nosse suos,

Erunt autem literae apud me tuae, tanquam benevolentiae erga me tuae pignus, ac vicissim omnibus ingenii nervis, et omni animi contentione perficiam, Deo iuvante, ut bonis moribus et virtute favorem tuum, et aliorum honestorum hominum tuear.

Hortarer autem te ad literarum studia, et ad virtutem, si mea aetas plus autoritatis haberet. Sed habes domesticos monitores officii tui, primum ac praecipuum, patrem tuum, qui propter ingenii praestantiam et sapientiam autoritatem habet eximiam, apud omnes Reges et nationes. Audies igitur et Patrem, et virum gravitate ac moderatione animi praecipua praeditum Philippum, Rittesel, et Praeceptores tuos, quos Pater tibi propter prudentiam et fidem adiunxit.

Hi sciunt bonum Principem et salutarem patriae et Ecclesiae, quae est altera et verior Patria, imaginem Dei esse in terris. E contra vero malum Principem et perniciosum Patriae et Ecclesiae, imaginem Diaboli esse, grassantis in genus humanum horribili saevitia. Maxime igitur opto, ut ita gubernes aliquando Patriam, ut omnes boni te velut imaginem Dei venerentur.

Id autem ut consequaris, necesse est, ut eruditione te instruas, et ad virtutem te exuscites ac

<sup>\*)</sup> Sic editor epistolar. Londinensis edidit; at apud Pezel. sic inscribitur: Ad Illustriss. Principem Guilielmum Land-gravium adolescentem, epistola cuidum nobili praescripta a Philippo Melanthone.

Nicoloa cuidam.

adsuefacias, et quoniam ad hoc opus est auxilio Dei, precor Deum ut te servet et regat, ut sis tibi et universae Reipubl. salutaris. Bene vale.

No. 6993.

#### von der Heiden.

Maniii farrag, p. 287. — Apographa in cod. Goth. 212.
 p. 117. et in cod. Goth. 401. p. 7.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, domino. I o a chimo von der Heiden, secretario inclyti Electoris Ducis Saxoniae, etc. patrono suo,

S. D. Clarissime vir, dulcissimi sunt versiculi Euripidis, de misericordia erga calamitosos:

εὶ μὴ γὰρ ὢν ἄνθρωπος εἴ που ¹) τύχαις ὑπειρετήσω, οὐ φανήσομαι φρενῶν ²).

Nec vero hos versus ideo recito, ut de ipso officio, de quo loquuntur, te admoneam: sed quia te virum doctum, commemoratione talium dictorum delectare scion. Ut quisque maxime intelligit virtutem, ita maxime amat tales descriptiones, et quasi elxõvas virtutum. Est omnino, ut versus illi dicunt, conveniens hominum naturae, lenire miseris calamitates: quod cum facias, agnosco virtntem tuam, et tibi gratiam habeo: et opto, ut vicissim tibi Deus benefaciat. Oravi nuper, si defatigatum animum aulicis occupationibus nostri congressus nonnihil exhibarare possunt'), ut quoties libet, ad me venias. Idem rursus significo: ac nunc te D. Paulus ad philosophicam coenam vocat, daturus nobis lepusculum, quem ipsius lepos condiet. Bene vale.

No. 6994.

# Nic. Krug.

Manl, farrag. p. 847b. — Apographon in cod. Mon. 90. No. VII. p. 899., ubi inscribitur: Nicolao Krug. Manlius tantum: Nicolao cuidam.

Valde optarim te unius anni laborem et') molestiam aequo<sup>2</sup>) animo pertulisse, propter ipsas literas: quae cum in summo odio sint apud indoctos, non possunt alia ratione conservari ac restitui, nisi<sup>3</sup>) professores sua patientia, aequitate et studiis voluntates hominum sibi concilient '). Quod enim de valetudine quereris, aetas tua mihi quidem tantum habere robur videtur, ut hos labores aliquandiu sine periculo ferre potuisse videaris. Habes summam nostri consilii, ac mearum cogitationum: quas rogo ut in bonam partem interpreteris. Scripsi enim animo simplici pro amore erga te meo. Nam ') propter has querelas videris mihi de existimatione periclitari. Non impedio tamen uti te occasione, si contingat melior conditio. Vale.

No. 6995.

5. Nov.

14

## Io. Lango.

Epist. lib. VI. p. 420. — Apogr. in cod. Goth. 599. p. 171. — Contuli autographon in cod. Monac. I. p. 545., cuius scriptura prodit, epistolam decennio quinto sec. 16. scriptam esse.

Clariss. viro, D. 10 h. Lango, Th. Doct., Pastori Eccles. Erfordianae, amico suo cariss.

S. D. Hanc tibi reddet epistolam Ioannes Pruning Ienensis, qui, in Academia nostra auctus est gradu magisterii Philosophici. Postea vero uxorem in patria duxit, et nunc decrevit in urbe vestra habitare, ubi domunculam habet, ut audio. Petivit autem a me literas, ut aditum ad notitiam et amicitiam tuam haberet, quas non invitus ei dedi. Modesto ingenio et tranquillo eum esse animadverti, et amat literas. Quare amicitiam tuam et aliorum literatorum expetit. Tribues igitur ei officia, quae hospiti sine detrimento tribui a bonis solent. Si docere adolescentes in urbe posset, laborem non defugeret. Aut si qua Ecclesia in vicinia ei commendari posset, ad eam rem

<sup>1)</sup> Mett. dregoinou.

<sup>2)</sup> poerer met. 1. poerer met. 2.

<sup>3)</sup> possunt] utr. mst. Manl. possent.

<sup>1)</sup> Cod. Mon. ac.

<sup>2)</sup> acquo] non habet Mani.

<sup>8)</sup> Cod. Mon. nisi si.

<sup>4)</sup> God. Mon. consiliant.

<sup>5)</sup> God. Mon. Nec.

etiam se offert. Vagamur nos Scholastici, ut vides, neglecti a gubernatoribus Reip. Quare nos mutuo complectamur et nostrum gregem foveamus, ac ut Esaias precatur Deum, ut obsignet legem in suis discipulis, ne in tanto contemptu et in ruinis imperiorum deleatur doctrina caelestis, ita nos Deum oremus, ut discipulos pios et valentes ingeniis servet. Die 5. Novembr.

Philippus Melanthon.

No. 6996.

26. Mart.

#### Io. Lango.

Epist. lib. VI. p. 422. Apogr. in cod. Goth. 899. p. 175. Contuli autographon in cod. Mon. I. p. 344., cuius scriptura prodit, epistolam quinto decennio sec. 16. scriptam esse.

Reverendo viro, eruditione et virtute praestanti, Dom. Iohanni Lango, Doctori Theolog., gubernanti Ecclesiam Dei in inclyta Erfordia, amico veteri et cariss.

S. D. Reverende vir et amice carissime. Etsi magno cum dolore legi querelam tuam de fontibus simultatum, quae istic ortae sunt, tamen scio ea te gravitate esse et sapientia 1), ut talibus malis arte mederi studeas. Mediocribus ') officiis et ad Ecclesiae utilitatem, et ad ipsius decus flectere illum ipsum, de quo scribis, studui. Et spero actatis maturitatem aliqua emendaturam esse. De me si parum amanter loquitur, etsi ipse in me + ipso" multa reprehendo, tamen quod ad hunc attinet, illud Pindaricum [Nem. od. a.] dici posse arbitror, λέλογχε μεμφομένοις έσθλος, ύδωρ κάπνω φέρειν αὐτίον, sortitus est obtrectantibus bonus, aquam incendio ferre contrariam. Ego certe Ecclesiarum nostrarum concordiam + omni studio alere conatus sum, et mediocriter' ea in re philosophatum me esse puto. Idem deinceps faciam. Salutem opto Dn. Sturciadae. Bene et feliciter vale. 26. Martii.

Philippus Melanthon.

No. 6997.

#### Levino.

Primum edita, ut Melanthonis epistola, in Schelhornii (is tetär. Grgößlicht. I. 310. Inveni eandem accuratius descriptam in cod. Bav. Vol. II. p. 550., ubi vero Chiliano Goldstenio tribuitur. Dedi eam hic, ne quis, qui eam ex Schelhornio noverit, putet, aliquid decase. Apud Schelhorn. inscribitur: Phil. Mel. ad Amieum, sed in cod. Bav. sic:

Ad D. Levinum Embden, consolatoria. (Ad Levinum cognomine Embdenum, Syndicum Bruns-vicensem.)

Quanto dolore propter honestissimae † tuae " coniugis obitum affectus sis, ac crucieris, facile ex hac mea animi moesticia ac moerore '), quem ex hoc casu incredibilem percepi 2), coniecturam facio. Nam cuiusmodi 3) cogitationes tuae nunc sint, quodque desiderium, hoc communia fere exempla in hoc genere huius mortalitatis \*) satis edocent. + Et quanquam ipse consolatione indigeam (scis enim magnitudinem amoris mei erga te), tamen neutiquam" 1) potui illud vulgare officium amicos consolandi praetermittere 6). Non autem potes ex ulla re alia praesentius solatium his malis abunde ') petere, quam ') si cogites et certo tecum statuas animo, haec ') non ita temere, sed certa quadam et benevola Dei voluntate accidisse. Et simul etiam non vana, sed singulari dispositione divina res humanae ita comparatae 10), ut nullum huius vitae bonum perpetuo sit solidum. Quod ipsum fortassis hac gratia fit, ut discamus hinc aequo et christiano animo tolerare, quidquid in hac mortalitate aut adversi aut commodi nobis usu veniat. Impium est "), rebus secundis 12) efferri, et Dei benevolentiam + non "ubique agnoscere. Sed magis impium est,

<sup>1)</sup> Camerar. patientia, mendose.

<sup>2)</sup> Camer. edidit: Ego mediocribus etc.

<sup>1)</sup> Schelh. et dolore.

<sup>2)</sup> Schelh. ascepi.

<sup>3)</sup> Schelh. quae.

<sup>4)</sup> Schelh. genere humano satis etc.

<sup>5)</sup> Schelh. tantum: edocent. Quare in hot two luctu neu-tiquam.

<sup>6)</sup> Schelb, hie addit: seis enim magnitudinem amoris mei erga te.

<sup>7)</sup> Schelh, aliunde.

<sup>8)</sup> Schelh. nist.

<sup>9)</sup> Schelh. hoc.

<sup>10)</sup> Schelh, humanas ita somparatas.

<sup>11)</sup> Schelh. pro impium est habet et.

<sup>12)</sup> Schelh. addit non.

17

non sustinere patienter voluntatem Dei, si aliqua adversitate, si orbitate coniugis liberorum et amicorum tangamur. Docent enim sacrae literae, et exempla paene omnium sanctorum testantur, haud adeo feliciter cum iis agi, qui prospera tantum huius vitae sentiunt, et ab adflictionibus omnibus, quae communes sunt christianis, abhorrent. Nota est sententia Salomonis: quos diligit dominus, castigat; et in epistola Pauli ad Hebraeos adulteri filii vocantur, qui perpetuis fortunae boais gaudent. Amisisti uxorem caram, pudicam, unctam, bene moratam. Fateor et scio. At, quid facias? aut quid, obsecro, + frustra" te maceres, cum et haec voluntas Dei fuerit, cui obsistere nemo possit? Et magis gaudere debebas, quod secundum hanc Dei voluntatem in tam sancto mortis genere adeoque in hac vocatione sui †ipsius" puerperii diem suum obierit. O felicem illam et beatam, quae liberata sit buius seculi infinitis paene malis, relinquendo sui tam dulce, tam desideratum desiderium! Nos infelices, qui in hoc mundo tanquam in ergastulo quodam, et tam infinitis paene malis detinemur! Sed finem facio epistolae, ne consolando plus augere videar dolorem †animi", quam allevare. Quod serius scripsi, cupio me excusatum tibi: nam per hebdomadas aliquot domi non fui. Bene vale et Christo te totum commenda.

Chilianus Goldstein, Doctor.

No. 6998.

#### Ge. Maiori

Epist, lib. V. p. 857. - Decennio sexto sec. 16. scripts.

#### D. Georgio Maiori.

S. D. Usitatum est, causidicis N. affectare eloquentiam. Ideo invitūs lego scriptas ab illis procuratorculis narrationes. Et rectius erat, per Pastores Ecclesiarum nobis significari negotia. Id scripsi in mea responsione, quae ad Pastorem mitto, quae si placet, potestis addere subscriptionem. Bene valete. Et literas meas obsignate, si placent.

Philippus.

MELAKTH. OFER. VOL. X.

No. 6999.

#### Io. Marcello.

† E cod. Goth. 401. p. 125.

# (Ioanni) Marcello suo.

Mi Marcelle. Parum de me liberaliter sentis, si me putas tam acerbe inquirere in tua scripta. Ego vero pluris amicitiam nostram facio, quam ut eam mihi eiusmodi erratis excuti patiar. Deinde honorificentius de te sentio, quam ut propter σφάλμα γραφιχόν, ut vocant, meum de te iudicium mutem. Delector stationis tuae copia et multitudine. Tu modo vide, ut cures valetudinem. Illum locum tuae epistolae non animadverti. Bene vale.

φ. M.

No. 7000.

11. Jun.

#### Eidem.

† Ex apogr. in cod. Paris. D. I. 54.

# Magistro Marcello.

S. Mi Marcelle, hic iuvenis Herzhergensis est filius Diaconi in ea Ecclesia, hominis Franci, hono ingenio praeditus. Dedit enim specimen ante cum esset scriba senatus. Rogo, ut adolescentis scripta interdum emendes ac studia inspicias, et si alieni scholae hypodidascalus quaeratur, ad quam hic videtur idonéus, eum commendes amicis. B. V. [1540.]\*) XI. Iunii.

No. 7001.

# Eidem Marcello.

† Ex apogr, in cod. Parisi D. I., 544.

# Magistro Marcello.

S. Carissime Marcella, Rogavit me D. Michael, Northusianus, ut tecum deliberem negì

9

<sup>\*)</sup> Annum uncis inclusi; nam anno 1540. scripta non est, quum Melanthon illo tempore segrotaverit VVimariae.

της τῶν παιδίων αὐτοῦ τροφῆς καὶ διδασκαλίας. Quare te rogo, ut vel post D. Lutheri praelectionem me alloquaris, vel cras post tuam lectionem audire tuam sententiam cupio. Οὐ γὰρ ἀνύποπτός ἐστιν αὐτῷ πατρὶ κάμοι ἡ Ἐρασμου ἀποχώρησις τοῦ οἴκου σου. Quaeso te, mi Marcelle, mitte mihi Ovidii loca de Alcatha\*) arce, quia Emerico, qui est in Salinis, enarratio quorundam locorum in Epicariis (?) mittenda est. B. V. Ph.

No. 7002.

#### Eidem.

† Ex spogr. in cod. Paris. D. L. 548.

## Magistro Marcello.

S. Iam accepi tuas literas a Palatino, in quibus etiam de Bernensi\*\*) schola scribis. Desideratur γυμνασίαρχος, non hypodidascalus. Quare non des commendationem illi, qui petivit. Alium enim habeo aetate et eruditione superiorem. Quid quod obrepere voluit, nosque fefellit mentione hypodidascali? ὧ μελαγχολίαν γέμουσαν χαχοη-θίας. B. V.

No. 7008.

17. Nov.

#### Iac. Milichio.

Epist. lib. H. p. 468. (ed., Lond: lib. II. ep. 490.).

D. lacobo Milichio

#### S. D. Pindarus inquit:

Γλυπεία δέ φρήν Και συμπόταισιν όμιλείν, Μελισσάν άμειβαται τρητόν πόνον.

Sed id ita verum est, si sint συμπόται συμφιλοσοφοῦντες, sed ἀνόμοιοι nibil adferunt snavitatis. Nos igitur una esse mallem. Sed hoc vespere vocor ad coenam, ubi erit praefectus, et nescio quid Centauritae turbae. Ideo tibi indi-

candum esse duxi, me domi non futurum, nec te iter hypernum ac nocturnum mea causa frustra facere volui. Bene vale. Die τῶν ἐγκαινίων.

No. 7004.

#### Eidem.

Bpist. lib. 11. p. 445. (ed. Lond. Rb. 11. ep. 468.).

#### D. Iacobo Milichia

S. D. Praeter opinionem meam accidit, ut istinc subito discederem. Etsi autem spero nos cras redituros esse, tamen si diutius retineremur, significabis mihi quomodo nostri omnes valeant, quos sane tihi commendo. De domini Minguicii valetudine nescio quid scribam. Dicitur tamen commodius valere, quam ante aliquot dies valuit. Hac nocte sudavit sic satis largiter, et sperant hunc sudorem profuturum esse. Haec ascripsi, ut ea narrares, si adest, D.D. Augustinó. Bene vale.

No. 7005.

# N. N. Pastori in Luckenwald.

Edits in P. Ias. Eckhardi vindiciis p. 169.

Venerando viro D. N., Pastori Ecclesiae in Luckenwald, amico suo. S. D.

Venerande vir. Nulla est in terris et in coelis vox audita ardentior, quam preestio filii Dei, qui orat aeternum patrem, ut faciat, ut unum simus in ipso. Veneror igitur pios pastores, etiamsi privata familiaritat, non cum omnihua esse potest, et iam ab hoc officio, quod peto, familiarior notitia oriri potest. Hic adolescens. Martinus Hoffmann, Soraviensis, audivit, desiderari in schola vestra Hypodidascalum. Cum igitur sit modestus et eruditus, ac ad docendum idoneus, quaeso, ut ei locum in schola tribuatis, et eum gubernatori scholae, et iis commendetis, quorum accedit suffragatio. Bene valete. 8. April.

Philippus Melanthon.

<sup>\*)</sup> Alcathoi?

<sup>++)</sup> Barnensi?

No. 7006.

21

#### N. N.

Manlii farrag. p. 508 aq.

#### Commendatoria.

Eliamsi nulla mihi nobiscum intercedit noticia: tamen cum intelligerem Adami nostri fortunas omnes in magno discrimine positas esse, non dubitavi ad vos scribere, praesertim rogatus ab Adamo, Idque ut honi consulatis oro. Non dubito quin Adamum propter eximiam ingenii modestiam, fidem et diligentiam in omni genere, postremo etiam propter eruditionem non vulgarem ametis. Itaque spero vobis eius negocia ac salutem curae fore. Sed tamen ut intelligatis, quantopere expetat vestrum consilium hoc tempore, et quantum sibi praesidii in fide et amicitia vestra positum esse existimet: contendit a me quoque, ut suam causam vobis commodarem.

Quaeso igitur ut optimum invenem tueamini adversus curatoris iniquitatem. Totum negocium exponet vabis ipse in suis literis. Humanissimi animi est, adfici periculo amici ') tanto. Tribuit mtem vobis summam humanitatem Adamus. Quare rem digimm feceritis homini docto, et officia humanitate metiente, si confugientem ad vos Adamum defenderitis. Tali ingenio est Adamus, ut pollicear gratum fore. Haec scripsi, adductus benevolentia erga Adamum, et commemoratione vestrarum virtutum ac doctrinae, quas liberalissime praedicat Adamus. Valete.

No. 7007.

#### N. N.

Select. ep. p. 529. Épist. lib. I. p. 483. (ed. Lond. lib. I. ep. 126.). — Manifi farrag. p. 133. — Repetita in Mel. Deslamat. T. IV. p. 465.

# Epistola gratulatoria de coniugio.

Ut caeterarum omnium virtutum notitiae inditae sunt humanis mentibus, et adiunctre poenae immoto ordine scelera comitantur, ut esse Deum et qualis sit cogitemus; ita et castitatem intelligi

Dens voluit, et metas generationi circumdedit. Qu'a haec virtus illustre discrimen facit inter Deum, ac naturas immundas Daemonum ac hominum.

Cum igitur Deum alloquentes, non cernere eum oculis, non complecti brachiis possimus, mente eum intueamur: cogitemus eius patefactiones, et discernamus eum ab aliis naturis cum aliarum virtutum, tum vero castitatis mentione. Qua in cogitatione hoc etiam veniat in mentem, Deuin execrari vota et preces pollutorum hominum. Quare in omni vita tueri castitatem studeamus, et ordinem a Deo sancitum amemus. Saepe etiam voluntatem Dei contemplemur in exemplis horribilium poenarum, quae turpia libidinum incendia secuta sunt, conflagrationem Sodomae, Cananacorum deletionem, exilium Davidis, Troluc, Thebarum, Spartae, et innumerabilium urbium excidia, et plurimarum gentium et hominum interitus. Quarum calamitatum, etsi multa seelera concurrunt, tamen proximae causae, ac velut προκαταρκτικαί fuerunt libidines: nec ulla est aetas sine insignibus exemplis.

Laudo igitur consilium tuum, quod, ut Deo obtemperes, in coniugio casto et pio vivere decrevisti. Et Deum aeternum Patrem Domini nostri lesu Christi, conditorem generis humani, et autorem dulcissimi foederis coniugalis, oro, ut vobis semper adsit, et coniugium vestrum ac totum vitae cursum gubernet.

Etsi autem scio te saepe cogitare, cum dé caeteris vitae officiis, tum vero ctiam de causis, propter quas hoc vitae genus expetendum, amandum, et tuendum est, et de eius commodis et incommodis, tamen nunc inter vota publica, et te et nos, qui tibi hene volumus, hac ipsa cogitatione accendere animos ad invocationem Dei convenit.

Est omnino dulcis consuetudo mariti et uxoris, in quibus et virtus est, et mutuus amor. Sed
cum certo ac iusto Dei consilio haec vita magnis
aerumnis onerata sit, tenendae sunt consolationes, quae in animis et virtutem, et mutuum amorem confirment.

Quanquam igitur minus impediti sunt cura, laboribus, periculis, qui sine familiis vivunt: tamen in omnibus haec vera consolatio animum erigit, quod ut Deo obtemperetis, hunc vitae ordinam admirabili ipsius sapientia sancitum, et ini-

<sup>1</sup> Manlius : animi,

tio praetuleritis libertati, ut nominatur, et nunc anteferatis.

Quam ob causam certo sciatis vobis adesse Deum, custodem vestrae societatis et familiae, et omnes aerumnas leniturum esse, ut affuit custos familiarum Abrahae, Isaac, Iacob, Thobiae, et multorum piorum, quos, quanquam et ipsos multi tristes casus duriter exercuerunt, protexit tamen, et in magnis periculis et aerumnis placidos exitus dedit.

Quanto tolerabiliora sunt omnia quae piis accidunt, qui se Deo curae esse sciunt, quique se et suas familias norunt septas esse castorum angelorum agminibus, quam quae accidunt pollutis, quorum pectora magnis cruciatibus lacerantur, et qui sciunt se a Deo proiectos esse, et in magnas calamitates ruituros? Nihil cogitari horribilius tali vita potest, quam nec gubernat nec protegit Deus.

Iam ut animi constantia in ferendis communibus aerumnis sit firmior, attente consideres dulcissima dicta, in quibus Deus et voluntatem suam expressit, et auxilium pollicetur, qua in cogitatione ordiri ab ea narratione rectissimum est, quae describit primam generis humani formationem, ubi scriptum est, Dixit Dominus, Non est bonum hominem esse solum, faciamus ei adiutorium simile ipsi.

Cum quaerunt humanae mentes, cur non alio modo fit propagatio, ut florum et apum, aut Phoenicis? Et cur maris et foeminae copulatio certis metis circundata est? Retrahit nos Deus ad se, inquiens, Dixit Dominus, id est, sapientissimo consilio et immoto decreto sanxit hunc ordinem. In hoc decreto acquiescito, cui adversari, est giganteo more hellum coelo inferre, xaì Θεομαχεῖν.

Causas vero consilii divini, in illa aeterna consuetudine magis cernemus, nunc autem ipsi decreto obtemperemus, etiamsi causas omnes non perspicimus, et tamen aliquas considerare dulce est, et earum cogitatione hoc genus vitae fit suavius.

Conditi sunt duo, quia voluit Deus genus humanum Ecclesiam esse, voluit celebrari vocem doctrinae inter plures, alterum ab altero doceri, alterum alteri testem esse invocationis, et speculum ac hortatorem ad omnia virtutum officia.

Marem autem et soeminam condidit, ut mutua sit et ardens στοργή, quam quidem et ty-

pum esse voluit mirandi amoris in Filio erga naturam humanam, quam assumpsit. Circumdedit autem certas metas, ut intelligatur castitas, qua vult se Deus ab immundis naturis discerni.

Ac ut intelligi possit, has metas divinitus sancitas esse, voluntatis suae testes, voluit esse horribiles poenas, quae immoto ordine in universo genere humano ubique incestas libidines comitantur, et ostendunt, non casu, sed divinitus deleri eos, qui tetris libidinum confusionibus polluti sunt.

Impressit et mirificam benevolentiam parentibus erga natos, quae cum non sit casu accensa, sed ita condita sit in optimis naturis, in quibus voluit Deus suam essigiem conspici, ostendit similem in ipso erga nos paternam στοργήν et amorem esse.

Haec omnia aedificium humani corporis, distinctionem sexus, leges coniugii, poenas incestae consuetudinis, στοργήν parentum, illustria providentiae testimonia esse, manifestum est; quae quidem ostendunt hanc naturam non casu extitisse, sed vere esse mentem architectatricem, bonam, iustam, castam, vindicem scelerum, custodem societatis humanae, et honesti coniugii.

Nec vero dubium est coniugium fieri dulcius, cum huius verae sapientiae de providentia scholam esse considerabis. Postea etiam in generatione et nutritione sobolis, et in familiae protectione, testimonia praesentiae Dei multa cernes.

Statim cum in alvo materna foetus nascitur, ne tenello corpusculo desit nutrimentum, divino consilio ita condita est natura, ut lac in uberibus coquatur. Miro ordine divino laxantur ossium iuncturae iusto tempore in partu, ac postea rursus clauduntur, quae nulla humana arte laxari aut claudi possunt.

Haec manifesta miracula ostendunt, non casu nasci homines, sed ordinis huius et autorem et conservatorem Deum esse. Postea sunt alia multa signa praesentiae Dei, quod sua dextra tuetur hominum societatem. Quia latrones ad poenas rapit, etiam cum ex manibus magistratuum effugisse videntur.

Sarpe igitur tecum repetas hanc vocem, Dixit Deus, Non est bonum hominem esse solum, faciamus ei adiutorium. Dicere autem hoc loco significat, miranda sapientia sancire, et nobis hoc decretum tradere: et Deo dicenti ac sancienti obtemperandum esse statuas. Deinde reputes, quantus hic sit furor, et unde ortus sit. Dicenti Deo adversatur Papa, qui dicit, Ne sacerdos in coniugio legitimo et casto vivat. Violat quidem hunc ordinem suo lapsu etiam David, sed illud scelus maius est, legem opponere Deo dicenti, quae coniugium prohibeat, et causa sit ingentium scelerum, quibus ira Dei horribiliter accenditur. Quanta autem sit audacia, legem opponere dicenti Deo, hominum coecitas non satis considerat, sed diaboli intelligunt, a quibus haec audacia primum orta est.

Etsi autem in Ethnicis scriptis, cum querelae de aerumnis coniugii, tum etiam vituperationes et sexus et coniugii leguntur, tamen scimus normam iudicii esse vocem divinam, et modestius loculi sunt sapientes et honesti.

Pythagoras praecipit, ne maritus coniugem contumelia adficiat, quae ad aram el velut supplex traditur. Hic si iura supplicum considerabis, intelliges ad amorem et coniugalia officia oportere in viro etiam accedere misericordiam erga sexum imbecilliorem. Tua fide et virtute coniunx defendenda, et eius infirmitati parcendum est. Haec iura ad aram sanciuntur, ubi Deum testem et iudicem facimus huius nostrae voluntatis, et petimus, ut sit custos nostrae consuetudinis, si erit pia et officiosa; Sin autem erit crudelis, ut sit vindex.

Admonet autem nos de coniugio Filii Dei et Ecclesiae, Huic ad aram facta est supplici promissio. Sic enim ad aram, id est, in arcano consilio aeterni Patris, mirando foedere Filius Dei Ecclesiam infirmam et aerumnosam sibi despondet, et complectens supplicem, miseretur calamitatis eius, ac placaturus aeternum Patrem, in sese derivat iram, fit supplex aeterno Patri pro ea, et sustinet poenam. Deinde acerrime defendit sponsam contra saevissimos hostes Diabolos, et fixo in labris sponsae dulcissimo suaviolo, voce Evangelii, et dato arrabone Spiritu sancto, ornat eam suis bonis, reddit vitam, sapientiam, iustitiam, semper adest infirmae sponsae, et tegit eam in omnibus periculis.

Haec foedus Filii Dei cogitato, non solum com tibi stanti ad aram Deus sponsam adiungit, sut cum adest vocatus ad communem precationem in nuptiarum initiis, sed etiam quoties cum dulcissima coninge et tuis natis ad mensam assidebis, aut in thalamum accedes, imaginem amoris et beneficiorum Filii Dei in foedere coningii nobis

propositam esse agnoscas, ac vos duos ac vestrum parvum agmen scito illius Ecclesiae membra esse, quam Filius amat, complectitur et tuetur. Hunc vicissim amato, et grato pectore celebres, et te, tuosque et nidulos vestros ei commenda, cum quidem certum sit, nulla nos firma praesidia habere, nisi Filium Dei.

Denique et ipsum foedus coniugii, significationes de voluntate Dei multas continet, et perpetua consuetudo in secundis et adversis rebus exercitium est omnium virtutum, et multa non obscura praesentiae Dei in genere humano testimonia ostendit. Nequaquam enim societas generis humani diuturna esse posset in tantis periculis et furoribus, nisi Deus custos esset imbecillium: et atrocia scelera, quibus dilacerantur hominum coetus, manifestis exemplis puniret, et in bellis Ecclesiam suam tegeret. Haec quotidiana spectacula cum cernimus, et cum videmus nos ipsos et infirma agmina nostra mirandis modis protegi, ali, liberari et servari vitam coniugum, fiat etiam exercitium verae invocationis Dei.

Haec scripsi breviter, genera seu fontes consolationem utcunque recitans, consilium, voluntatem, et mandatum Dei, testimonia praesentiae Dei in coniugio, poenas violantium ordinem a Deo sancitum, teque adhortor, ut harum gravissimarum rerum cogitatione confirmatus, reverenter de hoc vitae genere sentias, et hanc (ut nominant) servitutem placide feras. Ita cum in Deo acquiescet animus tuus, non solum adversa facilius tolerabis, et fiducia praesentiae Dei vinces, sed ita illa suavitas, quam natura adferunt maris et foeminae coniunctio, et sobolis procreatio, dulcior erit.

Adderem etiam praecepta de officiis mariti erga uxorem, et uxoris erga maritum, nisi prolixior haec commemoratio futura esset, quam ut in hac pompa nuptiali posset legi. Sed firmissimum est vinculum mutui amoris inter vos, quod mentes vestrae pariter in Deo unum sunt, quodque vos mutuo amatis, quia Deo obedire decrevistis. Nulla enim est firma amicitia, nisi a Deo orta sit.

Postea et ars adhibenda est, alendus amor virtute et officiis, quorum hoc praecipuum est, quod in veteri versu breviter dicitur:

— Ut ameris, amabilis esto.

Sapienter et hoc Apostolus monet, ut viri parcant sexui imbecilliori, non onerent gravidas,

ant aliis nutricationis officiis occupatas, iniustis laboribus.

Simonides uxorem laudat, quae similis est apiculae, casta, frugalis, intenta operi, non vagabunda, fovens sobolem. In tali matre familias tot pulchris virtutibus, condonanda est infirmitas, si quando forte morosior est, aut parum comis, aut in coquendo leviter erratum est.

In omnibus amicitiis, mutua inexciq, quast dam amicorum ineptias ferre necesse est, ut dicitur, Mores amici noveris, non oderis. Id in coniugio maxime faciendum est, quod summus est amicitiae gradus. Denique tota consuetudo minus turbulenta sit, hanc ipsam ob causam, ne communis precatio tua, coniugis, soholis, impediatur, sed ut laeti coniungere vota possitis, et ad eundem verum Deum iisdem animis confugere, et sua cuiusque domus vere sit Ecclesia Dei, sicut hoc consilio divinitus hanc dulcem societatem institutam esse, non dubium est.

Haec ad te in praesentia scripsi, ut ostenderem, et probari mihi tuum consilium, et me tecum, et cum dulcissima sponsa tua, et cum vestris parentihus a Deo petere, ut vos servet, et coniugium vestrum gubernet, et faciat ut totus vitae cursus vohis sit et aliis faustus et salutaris. Id ut efficiat Filius Dei, custos Ecclesiae suae, toto eum pectore oro. Bene vale: (1555.)\*)

No. 7008.

#### NN

† Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 54°. Hanc epistolam scriptam puto fere anno 1520. vel seqq.

#### Cuidam amico.

S. Me vero magnopere delectaverunt literae tuae, vir optime, tantum abest, ut verearis, ut aequo \*\*) animo acceperim. Sed is, cui priorem epistolam dedisti, ad me non venit; quod quo casu acciderit, scire non possum. Neque ego interim habebam alium, per quem ad te scriberem, et non est tutum per quoslibet istuc mittere literas. Ita statuas, pluris me illud tuum genus ora-

tionis et talem animum tam amantem verae pietatis facere quam illas opes universas, quas tenent οἱ σαρδαναπάλοι δυναστεύοντες ἐν τοῖς μοναστηφίοις, μετροῦντες τὴν εὐδαιμονίαν τοῖς τῆς γαστέρος ἀγαθοῖς. Teque rogo, ut me inter tuos amicos numeres. Si te in illo vitae genere, in quo versaris, ἀναγχάζουσιν οἱ χυριεύοντες πρὸς τὰς ἀσεβεῖς λειτουργίας, tutissimum erit ἐᾶν τοὺς νεχροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεχρούς. Non gravabor te aliquantisper, dum nactus eris commodius hospitium, ξενοδοχεῖν. Bene vale, et, quod facis, Evangelium orna. Dominica πρὸ τῆς εὐ-χαριστίας.

Philippus.

No. 7009.

# N. N. Centurioni.

† E cod. Obenand. p. 40.

Dem Geftrengen und Chrnveften N. hauptmann zc.

Mein willig Dienst etc. Geftrenger, Ehrenvefter herr hauptmann. 3ch wanfch von Gott und unferm Deren Christo Em. Streng, Em. Streng lieben Semahl und Rindern, Beil und Gefundheit und alles Bu-Auf Die Frag ift mein einfaltig Bedenten, baß ich wollt, die Prediger ließen den weltlichen Potentat regieren, wie das Christus fie oft ermahnet und lehret. Den Predigern ift befohlen ju ermahnen, daß meltliche Dbrigkeit die Lafter ftrafen wolle, und follen folche Straf nicht hindern durch einigen Schein, und hilft fie hie diefer Unterscheid nichts, daß fle vorgeben, fie bitten als Christen. Denn Christen sollen nothige und rechtmäßige Straf auch nicht hindern. Wo aber ein Regent ju icharf fahren wollte, mag ihn ber Prediger nicht allein als ein Chrift, fonbern auch als ein Prebiger jur Lindigkeit vermahnen; und fo ber Magistrat gleichwohl nach ber Scharfe fortfahrt, gehort bennoch bie Cache nicht auf ben Predigtftuhl, fondern ber Da giftrat hat fein Recht und feinen Richter. Ich hab nicht Gorg, wenn fie fcon bitten als Chriften, fie mengen bennoch ben Prediger barumter. Denn fo man ih= nen nicht ju Billen wird, enthalten fie fich fcmerlich, daß fie es nicht auf den Predigtftuhl bringen.

Doch wolle Ew. Str. dies auch nicht zu hart verfftehen. Man fagt: bitten und betteln ift niesmand verboten. Muß man boch nicht gleich thun,

<sup>\*)</sup> Annum adscrips't antiqua manus.

<sup>\*\*)</sup> iniquo?

was ein jeder bittet. Darum wolle Em. Str. Geduld haben, ob jemand zuchtiglich etwas bittet, und der Sache Gelegenheit bedenken, und sich darnach mit Absichlagen, oder mit anderer Antwort vernehmen lassen, wie Em. Str. viel besser weiß, denn ich schreiben kann.

E. St.

williger Philippus Melanthon.

No. 7010.

N. N.

† Ex apogr. cod. Goth. 191. p. 55 b.

#### N. N.

Ipso natali filii Dei domini nostri I.C. scripsi hanc epistolam, qui cum annum de more exordiatur, primum ex animo opto, ut hic veniens annus Ecclesiae Dei et eius hospitiis, et tibi et Ecclesiae tuae domesticae, et academiae nostrae sit faustus et foelix. Quod officium mittendi literas internos rarius est, non tribuendum est vel tuae vel meae vel similium desidiae, sed occupationibus, quarum et te et similes magnam molem sustinere scio. Fruemur autem amicitia nostra dulcius in seterua vita. Interim tamen necessaria officia non negligamus. B. v.

No. 7011.

#### N. N.

† Er collect, Ballenst, Vol. 1, p. 195.

(Nobili cuidam iuveni.)

(Fragmentum epistolae Melanth.)

Etsi res militaris laude digna est et vitae hominum necessaria ac conveniens nostro ordini, tamen prius excolendae sunt doctrina mentes, ut
Deum recte invocare et in consiliis principum recte iudicare possint. Ita omnes magni viri et qui
fuerunt olim et qui nunc sunt in imperiis virtute
excellent, prius literas didicerunt, postea in re
militari se exercuerunt. Alexander primum fuit
Aristotelis auditor, et non tamen primas literas
sed universam philosophiam et medicam artem

didicit, postea miles patris fuit. Sic Iulius, Constantinus, Theodosius, eruditione doctissimos viros superaverunt. Et nunc aliqui principes nobilissimi, Rex Danicus, Dux Saxoniae Elector et Landgravius tantum legerunt et legunt, ut non minus sint instructi quam illi ipsi, qui in scholis Et tamen iidem consilio et virtute in armis excellunt multos alios principes. Horum exempla te moveant, ut cogites, non omittendum esse literarum studium. Quid enim est miles sine vera agnitione Dei, et eques sine scientia officiorum virtutis nisi immanis Centaurus, qui etiamsi fortiter aliquando proeliatur, tamen domi publice odio est omnibus hominibus. Praeterea cogita, te debere obsequi patruo nostro carissimo, qui bono consilio in literis (te) vult erudiri et diutius commorari, ut fundamenta doctrinae coelestis et linguae latinae recte discas. Hunc in hac senecta optime de nobis meritum contumacia nostra offendere aut perturbare impium est. Ideo et propter Deum te oro, ut propter pietatem patruo delictam et propter tuam utilitatem et adhortor et obtestor, ut non abiicias studia literarum, sed hane tuam adolescentiam ad percipiendas optimas artes impendas. Qua in re et Deo et patruo rem gratam facies et tuae utilitati praeclare consules. etc.

No. 7012.

#### N. N.

† Ex apographo in cod. Paris. D. L. 542

Amico cuidam. (Nobili cuidam.)

Etsi nullum habebam argumentum te dignum, scis enim in quo genere studiorum hic verser, et de republica magnum hic silentium est: tamen non potui facere, quin Sabino, homini tuo studiosissimo, literas ad te perferendas traderem, quas pro summa tua humanitate velim te boni consulere. Ego enim te semper feci plurimi, non solum quod tali natus loco ita induxisses animum literarum cognitione ornare generis nobilitatem, quodque non, ut ambitiosi quidam solent, amplexus esses barbaricas nescio quas artes, sed germanae te philosophiae dedisses; sed etiam quod ad has laudes adiungis singularem suavitatem morum atque humanitatem, cuius specimen praecla-

rum hoc est, quod meam amicitiam nunquam aspernatus [es]. Itaque valde delector recordatione tuae humanitatis. Haec duxi tibi scribenda esse, ut intelligeres, me tuorum beneficiorum memoriam conservare. Reliquum est, ut te orem, ut, quod est homini nobili et erudito dignum, constantiam in nostra amicitia praestes. Meas fortunas omnes tibi tanquam patrono tuendas commendo, teque oro, ut per occasionem mihi aliquid rescribas, ut extet apud me et tuae erga me benevolentiae singularis et constantiae atque virtutis testimonium. Bene vale.

Phil. Mel.

No. 7018.

#### N. N.

+ Ex apogr, in cod, Paris, D. L. 54s.

#### N. N.

S. D. Reverende domine. Literas vestras accepi die Catharinae, quo olim in urbe Ierosolyma Encaenia celebrata sunt, ideo instituta, quod eo die, videlicet XXV. Novemb. Maccabaei templum recuperassent et purgassent. Ipse igitur dies me admonuit de Ecclesiae miseriis. Ut tunc pauci etant, qui sacerdotes legebant: ita nunc pauci principes, pauci gubernatores ecclesiastici curant Ecclesiam. Si qui vero sunt, hi magna et odia et pericula sustinent. Sed tamen non frangi animis bonos et pios decet. Audimus vestram benignitatem multis sacerdotibus prodesse. et gaudemus istic vicinas Ecclesias talem habere patronum. Lutherus precatur vobis omnia fausta, et vicinos pastores vobis commendat. Ego proxime parvum libellum vobis mitto. Vale. Die Encaeniorum hierosolymitanorum.

No. 7014.

#### NN

Fragmentum epistolae autogr, in cod. Monac. I. p. 25. Est prina delineatio, in qua multa iterum aunt deleta.

#### *N. N.*

In Tragoedia inquit ille de Hercule: paulisper obsequendo iratum viceris. Hoc consilium nec impium nec inutile tibi esse duxi. Et scis, me non

rudem esse similium plagarum, in quibus dissimulandis censui publicae tranquillitatis habendam esse rationem. Haec scripsi amicissimo animo. Et scio tibi bene velle alios. Ideo facilius te expedies ex hoc negotio. Bene vale. Calendis Octobr.

No. 7015.

#### N. N.

† Ex apographo cod. Goth. 189. p. 15. sect. Stise. Viz videtur esse Melanthonis epistols.

#### N. N.

Habeo tibi magnam gratiam, mi N., pro tua hac de me meaque valetudine sollicitudine. Ita est plane ut scribis; e manu Domini nobis obtingunt omnia, neque possunt nisi bono nostro obtingere. quae ab illo mittuntur. Ut igitur nos, cum sit optimus, optime condidit etiam, ita etsi nos omnis nostrae dignitatis iacturam fecimus in primi parentis nostri peccato, non potest tamen ille suam a nobis auferre bonitatem, et non solum henigne sua omnia nobis vult secum esse communia per Christum, sed et ipsos peccati nostri fructus, morbos in quam et reliqua vitae huius incommoda, in salutis nostrae remedium vertit, fideique exercitium, ut illum videlicet in rebus nostris afflictis appellemus, ab illo omnem nostram consolationem et opem petamus, tanquam a patre, confidenter, et sine ulla dubitatione expectemus, cuius alioqui, rebus nostris secundis, aut nunquam fere, aut raro admodum idque tenuiter meminisse solemus. Sic ergo, mi N., de morbis meis mihi gratulor, quod mihi bonitatis domini erga nos veluti imaginem quandam ob oculos popant, et me debiti officii mei erga Deum meum subinde admoneant, donec veniat dies ille, quo, modestiis iis omnibus exutus, evocer ad vitam illam beatam, ad quam e carnis nostrae ergastulo hoc indies suspiramus. Id vero futurum est, cum volet dominus, et volet haud dubie, ubi id nobis viderit fore salutare. Illi igitur me totum permitto; in illius interim sinum me totum coniicio. Faciat mecum, quidquid vult, quandoquidem certus sum, eum non posse nisi optime velle, et omnia mea directurum esse acl gloriam nominis sui et meam îpsius salutem.

Gaudeo, tuos istic constantes esse in vera religionis custodia et observatione, et Deum precor, ut animos illorum in hoc instituto per Spiritum sanctum obfirmet. Non possum par esse sub hac aetate mea istis laboribus, et nolo esse deinceps minister contemptorum verbi et idololatrarum. Symmistis tuis ex me salutem dicito.

Phil. Melanthon.

(Incertus fuit, qui descripsit, an haec epistola a Melanth. scripta fuerit, et fortasse est alius.)

No. 7016.

#### N. N.

† (Ex autogr. Melanth, in cod. Basil. Vol. CXXIX.

(Fragmentum epistolae quam Mel. concepit, sed non finivit, quod etiam caret inscriptione.)

S. D. Venerande vir et cariss. frater. Scis Paulum gravissime dicere legem paedagogum esse, quod significat, utrumque efficiendum esse a gubernatoribus, videlicet ut recte doceant, et severe disciplinam regant. Ac Dei beneficio spero, nobis nec diligentiam nec fidem in docendo deesse. Sed ad regendam disciplinam vires et arma nobis desont, praesertim cum haec effera aetas asperius cohercenda esset. Sequuntur ergo postea divinitus non leves poenae. Filius Rev. Viri Martini Lutheri, cuius nomen est Martinus Lutherus\*), periculosa. (Reliqua Mel. non scripsit.)

No. 7017.

#### N. N.

† Ex apographo in cod. Galli II. p. 241 b. Leguntur hace excerpta in epist. ad ann. 1556 — 1560, pertipentibus. Ea vero, quae dicuntur de oblatione potius ad colloquium Ratisbon. a. 1541. spectare videntur.

Excerpta quaedam ex literis Phil, Mel.

S. D. Clariss. vir, et amice chariss. In pagella cui signum addidi B. scripsi responsionem meam ad literas vestras minus horridam fortassis. Sed ego istos acerrimos disputatores vellem et nostris

certaminibus interesse. Quantum putas stabilitam adversariorum impietatem περί δείπνου κυσιακοῦ? Submissius igitur loqui cogor. Sed ...

S. D. Clariss. vir et amice cariss. Quocunque auimo ad me scriptum est, ego respondi evvoïzige. Et fortasse quia lenior est mea opinio magis etiam irritabuntur voluntates aliquorum isthic. Sed ego illos acerrimos disputatores vellem interesse certaminibus, quae nos sustinemus. Quid dicent, cum homines ingeniosi disputant de oblatione: si est in manibus filius Dei, cur esset in manibus nisi ut patri monstretur? Et tamen magno labore, Dei heneficio hoc effectum est, ne quam doctrinae mutationem Eeclesia audiat, nec fiat in liturgia mutatio. Et vobis et omnibus aliis Ecclesiis, quae sonant vocem Evangelii profuturam moram.

No. 7018.

#### N. N.

Fragmentum epistolae ax autographo in tabul. Eccles. Evang. Argentorat., a Cl. Strobelio descriptum.

#### (N. N.)

S. D. Clarissime vir et amice carissime. Versus sunt vetusti quorum tibi quoque considerationem valde gratam fore non dubitabam, (Caetera perierunt).

No. 7019.

1. Iul.

# Georg. Ottomanno.

† Ex autographo in cod, Landshut. fol. 142. descripta a S. V. Schulzio.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Georgio Otomano\*), amico veteri et

S. D. Clariss, vir et amice cariss. Delector versu quem et antiquitas sepe citat

Ελς δμματ' εὐνοῦ φωτὸς ἐπιβλέπειν γλυκύ.

<sup>\*)</sup> Mart. Lutherus natus d. 7. Nov. 1581., mortuus Wittebergae a. 1565.

MELANTH. OPER. VOL. X.

Familia Othmannorum s. Hotomannorum erat Vratislaviae, cuius aliquos coinmemoravit Petrus Vincentius Vratislaviensis in epistola nuncupatoria praemissa libello: Petri Vincentii Vratislaviensis oratio, habita initio lectionis Ethicae, Witebergae a. 1560. (post obitum Melanthonis.) — In illo autem scripto Georgi Othmanni nulla facta est mentio.

Quare et tuum conspectum et eruditiss. sermones tuos expetimus, fortassis et nos aliquid narrabimus, quod scire voles. Valde igitur te oramus, ut nunc ad prandium ad nos accedas. De capreolo gratias agimus. Sed coram plura. Cal. Iulii.

Philippus.

\_\_\_\_\_

No. 7020.

15. Sept.

## Magistro Otman.

† Ex autographo Melanth. in cod. Landshut. Vol. I. fol. 189. descripts a S. V. Schulzio.

Eruditione et virtute praestanti Magistro
Otman amico suo.

S. D. Laudo tuam pietatem, et deo gratam esse non dubito, quod etiam istic Ecclesiis consulis, et non solum elementa literarum, sed etiam doctrinam pietatis tradis iuventuti. Hic Baldasarus communem Ecclesiae doctrinam bene didicit. Ideo publico ritu sanctissimum ministerium Ecclesiae ei commendatum est. Te iam in itinere esse arbitrabatur; cetera igitur coram. Bene vale. die 15. Septb.

Philippus Melanthon.

No. 7021.

10. Aug.

# Io. Piryni.

† Ex apographo in cod. Paris. D. L. 543.

Illustri et Magnifico Domino, Iohanni Piryni\*), Nobilitate et virtute praestanti, patrono suo colendo.

S. D. Illustris et Magnifice Domine. Rediturus in Pannoniam hic Andreas testimonium a me suae diligentiae in studiis et modestiae in moribus ad te adferendum esse putavit, quod certe prodesse ei opto. Nam et natura ad iusticiam, modestiam et constantiam in omni officio factum esse animadverti, et naturae bona eruditione cultiora fecit. Diligenter enim et elementa philosophiae

et summam doctrinae, quam Deus Ecclesiae suae tradidit, didicit, speroque eum usui fore Ecclesiae Dei in operis scholasticis aut in ministerio Tales profecto cum sunt modesti Ecclesiastico. et pacis amantes, complectendi et iuvandi sunt, ut filius Dei inquit: cui vel frigidae aquae potum uni ex minimis meorum doctrinae tuendae causa dabit, mercedem accipiet. Inprimis autem universae hominum vitae salutare est, principes viros doctrinam coelestem inquirere, intelligere et tueri. Quare cum audiam celebrari excellentes virtutes tuas, teque favere piis studiis existimem, te oro, ut huic Andreae, confugienti ad te patronum, non desis. Opto etiam ut luce verae doctrinae pectus tuum Deus accendat et regat, ut tua gubernatio tibi et aliis sit salutaris. Bene vale. Die divi Laurentii.

No. 7022.

28. Febr.

#### Io. Praetorio.

Epist. lib. V. p. 144 sq.

Ioanni Praetorio, (Vratislavii.)

S. D. Venerande vir, et charissime frater. Dolores, gemitus et vota mea vestris et doloribus et votis adiungo. Si possem etiam mederi offensionibus, quae apud vos inciderunt, facerem. Sed neque caussae fontes novi, neque me iudicem facio. Si quid tamen posse a me fieri existimabis, significato.

Nunc te oro, ut mendico, Iohanni Tschep Olavieusi, qui fuit in, nescio quo, collegio Monachorum, idola colentium, et nunc Deum recte invocare discit, stipem colligas. Spero, usui futurum esse in docenda Ecclesia alicubi. Mitto vobis pagellas, quarum lectionem spero vobis non insuavem fore. Bene vale. Die 28. Febr. Reverendo viro, Domino Musaco et vobis omnibus salutem opto.

Philippus.

No. 7023.

4. Ian.

#### Paulo Praetorio.

Ex autogr. in cod. Seid. Dresd. edita in Progr. I. Wegscheid. ep. 6. Invenimus apographon in cod. Mehn. IV. p. 56.

<sup>\*)</sup> Perents? — Vid. ep. d. 27. Mart. 1545. Nomen idem esse videtur. Illustris erat illo tempore familia Nobilium Pereny in Hungaria.

Clarissimo viro prudentia, eruditione et virtute praestanti domino Paulo Praetorio\*), Consiliario Inclyti principis Marchionis Sigismundi Archiepiscopi etc, suo Patrono.

S. D. Clariss, vir, et patrone colende. Ut hic veniens annus sit faustus et foelix, Ecclesiis nostris et earum hospitiis et illustriss. principibus tuis, et tibi, faciat Filius dei dominus noster lesus Christus. Quantum enim ubique sit periculorum, vides. Et irritantur animi hominum rabiosis scriptis. Ideo vos qui in consiliis gubernationis estis, maiore studio bonis et moderatis ingeniis praeditos complectamini. Natura modesta est Bartolemei Redslaw, et cum docuerit literas in schola erudita, specimen praebuit industriae et integritatis. Nunc in academiam rediit ubi parentes ei sumptus praebuerunt. Poterit usui esse in docenda Ecclesia, et eam ad rem se praeparat. Orat igitur sibi impetrari ab Illustrissimo Principi et Archiepiscopo, sumptus venturae Aestatis. Vides in petitione modestiam, quare te oro, ne ei desis. In tantis miseriis publicis et privatis speremus, deum nobis mitigaturum esse poenas, si benefici erga pauperes Scholasticos et pios fuerimus. Bene vale. die 4. Ianuarii.

Philippus Melanthon.

No. 7024.

Georg. Rhau, iun.

Maulii farrag. p. 285 sq.

Ex epistola D. Philippi Melanthonis ad Georgium Raw iuniorem, quaedam desumpta.

S. Et quidem cum in schola sedes, memento te non solum inter aequales sedere: sed una versantes purissimos angelos, spectatores esse studiorum vestrorum, et custodes corporum. Sic enim inquit Christus: Angeli eorum semper vident faciem aeterni Patris. Sic vos comitantur in ludum, assident una, et reducunt. Hoc sodalitium te vereri decet: quod quidem mirificam voluptatem capit ex assiduitate discentium, et piis studiis et sermonibus: et Deo praedicat vestra studia, eique vos commendat. Quare cavebis, ne vel inertia tua, vel mali mores offendant, et abigant hos vigilantissimos custodes.

No. 7025.

30. Mart.

## V. Richter.

E cod. Mehn. no. 4. p. 7. nunc primum edita.

Venerando viro, Domino Magistro Vito Richter, Pastori Ecclesiae Dei in oppido Mysorum Damasco (Dommitzsch), amico suo,

S. D. Venerande Domine Pastor. Etsi adolescens Schmidbergensis Diaconi officium apud vos petivit, tamen quia aetas longius a maturitate abest, nolui eum vobis commendare. Hic Iodocus Rutelstatensis servivit hic in puellarum schola biennio, et est orphanus. Qualis sit futurus concionator non scio, sed modestia eius laudatur a nostro Diacono, qui scholam puellorum regit. Vos audire eum potestis, et deinceps vestro iudicio statuere. Bene valete. die Martii tricesimo.

Philippus Melanthon.

Rescribite, an hunc Iodocum receperitis; si non recipietis mittam alium.

No. 7026.

# Io. Rittesel.

Manlii farr. p. 246. Apogr. in cod. Mehn. III. p. 152.

Adolescenti nobili et optimae indolis, Ioanni Rittesel, Philippus Melanchthon

S. D. Miror te, mi *Ioannes*, nihil literarum ad me dedisse pro nostra amicitia, cum quidem scires huc ab optimo viro patre tuo nuncium esse missum. Decebat autem te tum exercendi styli, tum vero etiam humanitatis causa, libenter ad amicos scribere. Quare te adhortor, ut ad me et caeteros amicos tuos aliquando aliquid literarum mittas.

<sup>\*)</sup> Vir prudens et orator gravissimus diem obiit Halae Sax. 1564. Seibet's Bilberfammlung — herausgeg, von Riefter. p. 59 sq. Add, Drenhaupt historie bes Saalfreises. p. 274. (Wegsch.)

Deinde valde te oro, ut cum Deus dederit tibi valde praeclaram indolem, et ingenium aptum honestis rebus: cures, ut bonam naturam doctrina expolias, nec studia literarum abiicienda esse putes. Ad laudem et decus viam tibi doctrina factura est. Bene vale.

No. 7027.

#### Eidem.

Manl. p. 340. Apogr. in cod. Mehn. III, p. 185.

Nobili adolescenti, et cum indole honorificentissima\*) praedito, tum in optimis studiis versanti, I. R. (Ioanni Riedesel.)

S. D. Quod meis literis tam amanter respondisti, iucundissimum mihi est. Delector enim amore tuo, et quia indolem et ingenium tuum ad virtutem natura excitatum probo, et quia te propter singularem benevolentiam viri optimi patris tui erga me complecti debeo. Itaque valde opto, ut huius meae voluntatis significationem aliquam ostendere tibi possim. Si nos etiam fortuna coniunxerit, efficiam summo studio, ut intelligas et te mihi charissimum esse, et me pro virili conaturum † ut" animi gratitudinem patri tuo de me praeclare merito declarare † possim". Christus te servet, et studia tua gubernet, ad tuam et Reipublicae salutem. Meis verbis honestissimam matronam matrem tuam reverenter salutato. Vale.

No. 7028.

## Rostochianis Iuriscons.

Manlii farrag, p. 860 b. Apogr. in cod. Mon. 89, No. VI. p. 58 b.

Ad quendam Iurisconsultum, Academiae Rostochianae professorem.

S. D. Cum non audiverimus utranque partem, uon facimus nos iudices inter doctorem *Henricum* et Iurisconsultos: sed utrosque adhortamur ad piam concordiam. Sed de propositionibus hoc

dicimus: Non') adfirmat in genere, valere sponsalia contracta dissentientihus parentibus. De ea re in Ecclesiis et consistoriis harum regionum aliquid pronunciatur, Si Doctor2) desendit nostrarum Ecclesiarum sententiam et consuetudinem, non possumus eum improbare, quod ad hanc partem attinet, 'Ac scimus interdum addictos iuri Pontificio, libenter sugillare et irritare concionatores in hac materia, non tam ut videantur acres propugnatores iuris pontificii, quam ut exagitent istos. Talia ne in hoc certamine fiant, illustrissimi Principis autoritate prohibeatur. Etsi occasionem dissidiis praebet haec quaestio de consensu parentum: tamen prodesset gubernatorum consilio et autoritate certo constitui, ut irrita sint sponsalia eorum qui adhuc parentum autoritate reguntur, facta sine consensu parentum: ut in his regionibus omnes Ecclesiae et consistoria pronunciant. Hanc sententiam si ambae facultates. Theologi et Iurisconsulti, amplecterentur: non solum inter ipsos hac de re certamen sublatum esset, sed etiam in foro minus litium esset de sponsalibus. Sed si reprehendit Doctor ') politicum morem legitimationis, non recte sentit. Nam haec exaequatio haeredum permissa est potestatibus, quae hanc clementiam iudicant convenire paterno et materno affectui, et invitat tales ad vinculum coniugii, et fratres inter se coniungit. Haec omnia sunt politica, nec sunt digna reprehensione.

No. 7029.

non Sept.

# Steph. Rotio.

Epist., lib. VI. p. 288 sq.

Clar. Viro, Sebastiano Rot, Doctori artis Medicae, ἀρχιάτρω.

S. D. Clarissime Vir. Rogatus sum, ut de aegroti adolescentis inspectione ad te scriberem. Quod etsi triste spectaculum est, tamen cum nos omnes quibus artes regendae vel custodiendae vitae, commendatae sunt, professio ipsa multas ingentes miserias hominum contemplari cogat, existimavi te hanc molestiam misericordia quadam, conveniente viro magno, suscepturum esse. oùx

<sup>\*)</sup> C. M. honestissima.

<sup>1)</sup> Non] cod. Mon. 89. Nona.

<sup>2)</sup> Cod. Mon. 89. addit: Henricus.

αἰσγρὸν άνθρώποισιν άλλήλων κακά, inquit Theseus apud Euripidem, cadavera Principum sanie plena abluens. Quare te magnopere oro, ne aegre feras ad te scribi de hoc molesto negotio. Puer est, natus Doctore Theologiae, pastore Ecclesiae Cellensis in Ducatu Luneburgensi, viro honesto et paupere. Cum autem longo iam tempore deformatus sit tetris ulceribus, adducunt eum Lipsiam propinqui, ut inspiciatur ac iudicetur an sit Lepra. Nescio an usitatum sit istic iudicari hanc rem, aut qui iudicent. Te igitur oro, ut his, qui puerum adducunt, pro tua eximia humanitate, indices collegii, et urbis vestrae morem bac in re, et si usitatum est istic aliquibus haec iudicare, exponas quid agendum eis sit. Veniunt ut hospites, ignari harum rerum. Oro igitur, ut in tanta pueri miseria hospitihus comiter respondeas. Bene et feliciter vale, Vir doctissime. Nonis Septembribus.

No. 7030.

23. Mart.

## Io. Sagero.

† Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 54. . — Decennio sexto seculi 16. scripta est.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Sagero, docenti linguam latinam et graecam in inclyta urbe Vratislavia, amico suo.

S. D. Carissime Sagere. Ludit Erasmus scribens, Cadmum inventorem literarum sparsisse dentes Draconis in terram, id est literas. Inde dicitur nata seges armatorum inter se dimicantium. Etsi magna sunt literarum certamina, tamen te hortor, ut taceas potius, si quis te reprehendat, quam ut moveas certamen, unde dissidia et odia oriri posse videbuntur. Multa sunt publicae tranquillitati condonanda. Et saepe, ut Pindarus inquit, parva scintilla magnam sylvam comburit. Ego usitatum sermonem amo, nec omnia ex poëtarum dictis transferenda sunt ad communem sermonem. Illud autem: peragor vibice cruentus, existimo dictum esse forensi more, ut: peragor publicus ore reus; ut vibice pertineat ad vocem cruentus, et peragor sit positum absolute. Peragor ut reum dicimus peragi, ac sic peragor ut sim vibice cruentus. Hanc syntaxin et enarrationem ego iudico molliorem esse, nec contendo, si quis dissentit, teque hac de re contentiones omittere volo. Ptolomaeus in Homero maluit legere olov, cum Grammatici legerent lov. Nec credo, propterea grammaticos seditionem movisse. Obsecro, ut concordiam et tranquillitatem communem privatis affectibus anteferatis. Bene vale. Die 28. Martii.

Philippus Melanthon.

No. 7031.

1. Maii.

## Iust. Schallerg.

+ Es apogr. in cod. Goth. 212, p. 106.

Philippus Melanthon Iusto Schallero, civi Cygnaeo, amico suo, S. D.

Semper in conspectu bouis mentibus haec Platonis sententia esse debebat, videlicet gratam de Deo famam in artibus sparsam esse, quas quidem si cogitaremus et Dei in nobis opera et aliquo modo testes de Deo esse, magis etiam veneraremur. Quam illustria testimonia sunt de Deo leges naturae in mentibus hominum, quae commonefaciunt nos non solum, ut esse Deum mentem acternam, opificem rerum statuamus, sed etiam docent, qualis sit Dens, scilicet sapiens, iustus, dans aequalia aequalibus, beneficus, verax, amans castitatem. Ita Arithmetica testis est. Deum esse mentem intelligentem ordinis. In Musica vero cum ordinis et proportionum doctrina inest, tum vero quadam peculiaris vis accedit, quod videlicet cum aliae res corporeae non tangant mentes, tamen harmoniae musicae vocum mirabiliter feriunt, recusant animos. Denique magnam varietatem motuum in animis exsuscitant, nec causa alia monstrari potest, nisi cognatio mentis cum ipsa proportionum doctrina. Ita cum in ordine vocum, et ipsa mente hominum impressa sint Dei vestigia, Musica ad Dei considerationem invitare nos debebat. Ac omnium temporum historia indicat, praecipue attributam esse generi humano, ut per eam doctrina de Deo propagetur, ut ardentiores motus in auditoribus doctrinae efficiat. Semper enim inde usque ab initio mundi sacris ritibus cantus adhibiti sunt. Aristoteles tres ait esse fines, propter quos Musica homini et data et

colenda est, ήδοι ήν, παιδείαν et κάθαρσιν. Nec est absurdum, goud voluptatem inter fines recen-Voluit enim Deus aliquas esse honestas et suaves oblectationes, in quibus natura defatigata acquiescat. Deinde παιθείαν vocat, quod studium, ut dicitur, ahit in mores. Fiunt dulcedine Musices mitiores et quasi dulciores ipsi hominum animi, ut Orpheus dicitur feras sylvasque traxisse. Detestandus est igitur barbarus ille qui dixit, se hinnientem eguum audire malle, quam cantilenas summa arte et suavitate factas. Κάθαρσιν vocavit Aristoteles magni doloris aut aliorum affectuum nimis vehementium mitigationem. Erudite haec, ut a viro doctissimo, distributa sunt; sed addamus nos hunc finem, ut cantu comprehensa vera de Deo doctrina propagetur, conservetur, et maiore motu in animos audientium illabatur. Deinde ex ipsis numeris et harmoniis cogitemus. Deum amare ordinem et congruentiam in omni officio. Delectemur etiam ipsa suavitate, cum Deus velit quasi hac ambrosia deliniri animos. Tuum vero studium, Iuste, magnopere probo, praesertim quod musicam ad doctrinae colestis propagationem accommodas; quod qui faciunt, bene merentur de Ecclesia Dei, quod decus maxime appetendum est bouis viris. Bene vale. Cal. Maii.

No. 7032.

## Barth. Schallero.

Epist. 1ib. II. p. 475. (ed. Lond. lib. II. ep. 501.).

#### D. Bartolomaeo Schallero

S. D. Nunquam dubitavi de tua voluntate ac gratitudine erga me, Bartolomaee suavissime. Fuit tamen mihi gratissima illa tua commemoratio perscripta in literis. Nihil enim his miserrimis temporibus atque aerumnosissimis habeo solatii, praeter tui similium, hoc est, bonorum quorundam virorum officia, quae meum inexplicabilem dolorem aliqua ex parte levant ac leniunt. Etsi tu quidem beneficia mea praedicas laudibus omnino maioribus, quam merebantur; nihil enim contuli tibi praeter vulgaria officia: delectat me tamen animus tuus tam candidus et liberalis. De genere vitae in quo versaris, etiamsi quas habes domesticas in re familiari difficultates: tamen velim te

bono animo esse, et cogitare quanto plus boni quam mali habeat ista tua privata vita, in qua tibi latere concessum est, nec abstraheris ad publica consilia, quae regi nunquam tanta cura aut fide possunt, quin aliquid afferant, quod noceat conscientiae. Nil enim flagitiosius est plerisque qui corrumpunt aliorum sana consilia. Quare cum incomuoda supputas, hoc commodum opponamus omnibus difficultatibus, quod quantum sit, ego iam usu peritus possim dicere, si quid dubitare te existimarem. Amabo te, mi Bartolomaee, ores pro publico statu, meque ames. Bene vale.

No. 7033.

11. Oct.

## Bened. Schumann.

Ex spographo cod. Bayari, p. 679. nunc primum edita.

D. Benedicto Schumann docenti Evangelium Dei in Salinis Saxonicis, æmico suo cariss.

S. D. Partitus sum onera iuvandorum duorum exulum, qui ex Salinis ad nos venerant. Alteri enim ipse interim cibum dedi, (uxorem sibi is quaesivit suo consilio). Alterum ad te misi, quod non eram facturus, si scissem, tibi fore oneri. Sed ita est. Etiam non alebant principes Israelitici aut Sidonii, sed misella vidua in suburbano aliquo Sidoniorum. Tales fere sunt eleemosynae Ecclesiae. Nec Lasaro dives vicinus opitulabatur, sed stipe a pauperibus collata misere iuvabatur, et curabatur a canibus. Scias autem, me probare ingenium tui conterranei, et quam primum poterimus eum praeficere alicui Ecclesiae, habebimus eius rationem. Deus, pater liberatoris nostri Iesu Chr. \*), ut Ecclesias nostras regat, et fideles gubernatores ac Doctores servet, quo in numero te quoque recenseo. Ascendit Christus, ut det dona hominibus, videlicet pios doctores. Hos ut ipse tucatur toto pectore opto. Bene vale, 11. Octobr. Salutem opto D. Emerico.

Ph. M.

<sup>\*)</sup> Omissum est bic aliquid.

No. 7034.

45

# Spalatini nepotibus.

Manl. farrag. p. 887 sq.

## Nepotibus Spalatini

S. D. Bene fecistis, quod avunculum vestrum de mutatione gentilicii nominis consuluistis. Nam cum summa sit illius viri et doctrina, et erga vos benevolentia, decet vos eius authoritatem facere Cum autem eadem de re mecum contulerit, duxi vobis breviter meam sententiam perscribendam esse. Vetus est opinio, et gnidem magnorum virorum, nomina fatalia esse: id est, notas quasdam vel ingeniorum vel fortunae esse. quae a Deo expetenda sunt. Sed est quaedam pietas, retinere gentilia nomina, praesertim si nihil habeant incommodi. Mihi vero, contigisse vobis honestissimum cognomen Chiliani videtur. Sonus enim est satis concinnus: et videtur ex Graeco zília factum ziliavos, ac propemodum certi ordinis militem significat. Est autem haec vitae rutio quae in studiis versatur, plane militia quaedam, plena laboris et periculi. Quoties igitar paternum nomen veniet in mentem, cogitabitis vos hoc titulo ad laborem studiorum excitari. Haec scripsi vobis de sententia avunculi, viri optimi, ut primam appellationem vobis commendarem. Turpe est fastidire nomina maiorum, qui cum laude finxerunt titulos et nomina. Ideo veterem appellationem iudico vobis retinendam esse. Valete.

No. 7035.

14. Sept.

# Io. Spangenberg.

Manlii farrag. p. 212 sq.

Viro optimo, domino Iohanni Spangenbergio, amico suo,

S. D. Si Leonardus vester expectasset nostrum reditum, et de ipso et de negocio matrimoniali ei literas dedissem. Nam ipsi Leonardo opus est tua admonitione, ut diligentius discat doctrinam Christianam. Mira est iuventutis negligentia, in his tantis rebus cognoscendis. Sed nos, ut si quos possumus, excitemus, de causa matrimoniali re-

spondimus. Ambrosio gubernanti scholam, mittam hypodidascalos. Bene Vale, 14. Septembris.

No. 7036.

24. Febr.

46

# Maior ad Spangenberg.

Manlii fatrag. p. 459 sqq.

Opt. ac doctiss. viro, D. Ioanni Spangenbergio, Northusiensium parocho, amico summo suo, G. M(aior).

S. D. Nisi iocari te viderem, non leviter me offendisset proxima tua epistola. Quomodo enim non dolerem, tibi viro doctiss, et absque dubio sincere candido, tam sinistram de me incidisse suspicionem? Ego ne Spangenbergii amicitiam fastidirem, de qua etiam saepe apud amicos me iactito? quem quoque inter meos charissimos principem habeo? Quare vide, ne satis sit, quod ex literarum intermissione colligis. Neque enim eum te esse arbitror, qui ex literarum officio amicitiam metiare. Excellens atque perspecta tua eruditio, pietas et fides, quib. meus erga te animus nititur, firmiora sunt fundamenta, quam quae per literarum vel missionem vel intercessionem aut confirmari aut labefieri convellique possint. At cogor tamen fateri, esse partem literarum officium. Quare si hac in re peccatum est, dabis hoc aut nostris occupationibus, aut (ut fatear) negligentiae. Quae tamen talis est, ut quauquam ad scribendum paulo sim tardior, nunquam tamen talium amicorum oblivionem obrepere sinat: quam tui gratiam apud me, et memoriam honestissimam tuam, et optima exercitia atque scripta, dum ea subinde contueor et relego, quotidie fere excitant et renovant. Me enim, cui ista scribendi carminis facultas a Musis denegata est, tua atque aliorum similium scripta eo magis delectant. Quare rogo, ut sic pergas tuas lucubrationes nobis communicare. Eclogae Virgilianae imitatio, et febris, atque alia, non tantum grata sunt: sed et exemplo scholasticis nostris erunt, qui hoc tempore in scribendo carmine exercentur.

Petrum Suederum Pomeranum, hominem pium et doctum, tui habes studiosissimum omnino: qui ad maiora exercitia, cum in nostra schola rationem conscribendorum carminum doceat, tuo exemplo invitatur: quem velim interdum a te pro-

vocari. Puer, quem tantopere mihi commendas, re ipsa experietur, quae tua apud nos sit existimatio atque autoritas. Bene vale vir doctissime, cum omnibus tuis, quos salutari cupio diligenter. 6. Calend. Martii.

De Eobano Hesso, rege nostro, rogo facias me certiorem, quid agat, quid valeat, etc. habes enim tanquam vicinum.

No. 7037.

16. Sept.

# Cph. Stathmioni.

Epist. lib. II. p. 422 sq. (ed. Lond. lib. II. ep. 442.).

## D. Christophoro Stathmioni

S. D. Tétris μεν τέττιγι φίλος, μύρμηκι καὶ μύρμηξ, inquit Poeta. Quanto magis inter naturas philosophicas amicitiam et coniunctionem esse decet? In hoc adolescente ingenium est ad philosophica studia divinitus factum. Praeclare didicit Mathemata, et ornat eruditionem optimis moribus. Te autem propter Philosophiam valde veneratur. Quare te oro vicissim, ut eum complectaris, et tua commendatione apud Illustrissimum Principem ornes. Foveamus hona ingenia, ut ad posteritatem conserventur optimae artes. Et ipsi Principi gloriosum erit inter sydera et in his ipsis artibus celebrari. Bene et feliciter vale. Die 16. Septembris.

No. 7038.

Testimon. Aeg. Carstorf.

Manl. facrag. p. 878 b.

Testimonium Aegidii Carstorf. Fribur-

Utinam multae Ecclesiae habere tales pastores possint, qualis est hic Aegidius Friburgensis, magna pietate morum et doctrina instructus. Quare gaudemus eum in hac vicinia praefici Ecclesiae Nimecensi, in qua et antea pie et fideliter docuit Evangelium Christi. Explorari eius doctrinam non erat opus: sed tamen cum eo disputavimus, et iudicamus idoneum esse ad guberna-

tionem Ecclesiae: eumque iis qui ipsum promovere possunt, commendamus.

Caspar Cruciger D. Philippus Melanthon.

No. 7039.

## Testimon. Simonis N.

Manlii farrag. p. 377 b.

Simoni cuidam.

Memini hunc nostrum auditorem Simonem, subditum vestrum, diu et feliciter in Academia nostra didicisse et philosophiam et doctrinam Christi. Postea etiam Norimbergae in familia honesta iuventutem erudiit. Laudatur testimoniis bonorum virorum, qui scribunt mores eius honestos esse, et cives quandam ei Ecclesiam in vicino oppido commendaturos fuisse: sed ipsum amor patriae movet, ut isthuc redeat. Quare eum vobis commendo, et spero Ecclesiae Dei fideliter et utiliter serviturum esse. Nam et mores eius sunt pii, et doctrina praeclare instructus est. Bene et feliciter vale, Die 21. Augusti.

Philippus Melanthon.

No. 7040.

21. Sept.

## Testimon. Andreae.

+ E cod. Goth. 401. p. 119 sq.

## Commendatio.

Versatus est in schola Ecclesiae nostrae Andreas Lubensis, eamque in omni officio modestiam praestitit, et in studiis literarum diligentiam, ut propter bonos mores et eruditionem ornatus sit gradu Magisterii. Cum autem illustrissimus princeps Magnus Dux Megalburgensis etc. vocasset hunc Magistrum Andream ad docendam Ecclesiam in Bützow, petivit, ut testimonium publicum ordinationis adderemus. Quare explorata eius eruditione comperimus eum recte tenere summam christianae pietatis, et amplecti purum Evangelium, quod Ecclesia nostra uno spiritu et una voce cum catholica Ecclesia Christi profitetur,

ac a fanaticis opinionibus damnatis indicio catholicae Ecclesiae Christi abhorrere. Promisit etiam hic Magister Andreas in doctrina constantiam et in officio fidem et diligentiam. Quare ei iuxta apostolicam Ecclesiám publica ordinatione commendatum esti ministerium docendi Evangelii et sacramenta a Christo instituta, administrandi iuxta vocationem. Cumque scriptum sit de filio Dei: adscendit, dedit bona hominibus, prophetas, apostolos, pastores et doctores, precamus ardentibus votis, ut suae Ecclesiae gubernatores det idoneos et salutares, ac efficiat, ut huius Andreae ministerium sit efficax et salutare. Hortamur etiam illustrissimum principem Magnum, ut Evangelii ministros benigne tueatur ac foveat, et Ecclesias Dei ornare studeat, cum sciat praecipuum boni principis officium esse, gloriam Dei illustrare, ac Deum reddere pro hac pietate ingentia praemia, sicut dicit ipse: glorificantes me glorificabo. Datae Witebergae die 21. Septbr.

No. 7041.

# Testimon, pauperi datum.

† Ex apogr. in codice Bavari Vol. II. p. 951.

"Phil Melanthon."

(Sic in cod., et indicat Melanthonem has supplices literas scripsisse pauperi theologo petenti beneficia.)

Verissime dixit ille, paupertatem esse onus, et miserum et grave. Nam ut omittam reliqua eius incommoda, hoc unum homini prudenti vel acerbissimum est, quod egens cogitur bonis viris sua flagitatione molestus esse, quae si multa sit, et crebra, etiam petenti odium conciliat. enim sunt, qui hilari animo largiantur, quamvis eos Paulus Deo caros esse testatur, cum inquit: hilarem datorem diligit dominus. Equidem dedi operam iam diu, ne multis oneri essem, cum viderem, alioqui multos ad hanc urbem confluere, qui eleemosynam hic quaerunt. Verum hoc tempore cogit me singularis necessitas ad bonorum liberalitatem confugere, cum pecunia, quae ex munificentia principis hactenus numerata est, mihi nunc denegetur, ut nesciam, ereptumne sit mihi omnino stipendium, an vero differatur tantum eius solutio. Tanta est autem mea inopia, MELABER. OPER. Vol. X.

ut hanc moram ferre nequeat. Poscor enim pretium inhabitatae domunculae, et quotidiana necessitas exigit, ut aliquid conquiram, quo miserrimos meos liberos ac coniugem alam, quorum quaerelae et flagitationes rerum necessariarum tantum sunt auditu acerbissimae et saepe lacrymas excutiunt. Certe nunc quoque me cogunt, tuam praestantiam convenire et rogare, ut de eo, guod superest, velit paupillum conferre ad levandam meam inopiam, et alendos meos parvulos, quandoquidem ipse per visus et animi imbecillitatem acquirere nihil possum, nisi quod piorum eleemosynis accipio. Nec tamen prorsus otiosus vivo. sed servio Ecclesiae nostrae, atque adeo pluribus erudiendo eos, qui publicam ordinationem a nostra Ecclesia petunt, qui cum saepe admodum rudes adveniant, ea fide et diligentia a me instituuntur, ut examinatores hanc meam opellam iam diu probaverint. Rogo igitur per dominum nostrum Iesum Christum, et per sacrum ministerium cui servio, quodque te magnifacere non dubito, ut mihi in hac mea necessitate subvenias. et in me Christum esurientem, sitientem ac nudum reficias, ac vestias. Quod beneficium sibi a te collatum esse, ipse palam confitebitur die summi illius iudicii coram universi totius mundi et omnium aetatum Ecclesia, sicut inquit, se daturum, quia hacc fecistis minimo ex meis, mihi fecistis. Et ego astabo testis, et praedicator istius tuae benignitatis, tum et nunc, dum vivam, eundem Christum rogabo, ut etiam in hac vita tuam liberalitatem compenset praemiis, quae promisit. cum dixit: quisquis ad bibendum dederit vobis calicem aquae, nomine meo, quod Christi sitis, amen dico vobis, nequaquam perditurus est mercedem suam. Bene valeat tua praestantia.

No. 7042.

1. Iul.

# Senatui in opp. Zerbeck.

† Ex autographo in cod. Goth 879. fol. 17. Scripturae genus docet banc epistolam ultimo decennio vitae Mel. scriptam esse.

Den Chrbaren, Furnehmen und weisen Herrn, Burs germeistern und Rath zu Berbed, meinen gunstigen herrn.

Sottes Gnad burch seinen Eingebornen Sohn Zesum Christum unsern Beiland zuvor. Ehrbare, weise, gun=

stige Herrn. Ewr. Schrift an biesen Georgium hab ich gelesen. Dieweil er mich denn gebeten um ein Zeugniß an Euch, habe ich dasselbige nicht wollen absschlagen. Denn ich befinde, daß er einen guten Bersstand hat, und zu lehren tüchtig ist. So haben etliche Bürger von Cotthen anher geschrieben, daß er guter christlicher Sitten sen; bitt ich, Ihr wollet ihn Euch freundlich lassen besohlen senn, in Betrachtung, daß es warlich eine besondre Inad Gottes ist, so man ziemliche

christliche Pradicanten hat. Denn wo Gottes Wort recht geprediget wird, da ist gewißlich christliche Furcht, und wohnet Gott da, und will in solcher Verehrung die Anrufer erhören und ihnen helsen. Darum wollet mehrigen [i.e. mehr gedachten] Pradicanten Euch lassen befohlen seyn. Gott bewahr Euch. Datum Witenberg 1 Iulii.

E. B. williger Philippus Melanthon.

# B) EPISTOLAE A MELANTHONE DISCIPULIS SUIS PRAESCRIPTAE.

No. 7043.

9. Iul.

#### N. N.

Manlii farrag, p. 445, et iterum p. 482, inscripta primum:
Cuiusdam ingeniosi et docti iuvenis epistola; deinde:
Deprecatio.

## (N. N.)

S. D. Charissime pater. Etsi in magno dolore sum propter indignationem tuam, teque oro propter Deum, ne paternam benevolentiam tuam') erga me deponas: tamen si coram spectator esses totius vitae meae, minus sperarem fore offensionis. Certe vitam amittere mallem, quam tuam benivolentiam. Illa etiam, quae de vestibus scribis, non me iubente acciderunt: et deinceps ero cautior, et curabo ne vel tui vel quorumlibet') honestorum oculi offendantur. Scio me et propter mandatum Dei, et propter naturae ordinem de-

bere obedientiam et reverentiam parentibus. Tihi autem eo plus deheo, quia multa maiora beneficia a te accipio quam alii filii a suis patribus'). Eximia liberalitate praebes mihi sumptus ad optima doctrinae studia colenda, neque curas ordine et recte erudiri in iis disciplinis, quae sunt vera ornamenta et lumen vitae. Talem patrem si non toto pectore venerarer, monstrum essem, indignissimum consuetudine hominum. Rursus igitur te vehementer oro, ut, si quid feci negligentius, mihi remittas: et bona fide promilto, me in omni officio fore diligentiorem, et perfecturum summa cura et pietate, ut mores et studia mea primum tibi, deinde aliis honestis hominibus probentur. Saepe audio, hunc dolorem in natura ') hominum summum esse'), qui in parentibus existit propter malorum calamitates et delicta. Et hanc στοργήν impressit Deus naturae ho-

<sup>1)</sup> tuam] abest a textu 2.

<sup>2)</sup> Text, 2. ne tui aut aliorum.

<sup>5)</sup> Test. 2. parentibus.

<sup>4)</sup> Text. 1. audio, omnem dolorem naturac.

<sup>5)</sup> Text. 1. esse cum.

minum, ut sciamus ab ipso etiam diligi filium et nos<sup>5</sup>), et ipsum dolore affici propter nostras miserias. Vicissim igitur filii parentihus pro tanto amore mutuum amorem debent: et iustissimum est, nos summa vigilantia cavere, ne parentihus, alioqui oneratis cura et moesticia, augeamus dolores. Oro autem<sup>2</sup>) Deum, conditorem generis humani, ut me et te, et<sup>5</sup>) charissimam matrem, et dulcissimos fratres et sorores servet incolumes. Bene vale. Die 9. Iulii.

No. 7044.

## Io. Marcello.

Manlii farrag, p. 469 sqq.

Clarissimo viro, D. Magistro Ioanni Marcello, praeceptori suo observando, H. B. N.\*)

S. D. Non dubito quin tibi nomine negligentiae suspectus sim, praeceptor humanissime, cum rarius ad te hactenus accesserim, quam et te velle sciam, et ratio meorum studiorum postulat. Et vereor sane, ne in me non modo diligentiam in studiis: verumetiam gratitudinem erga te et observantiam requiras. Nam cum toties officia tua summa cum voluntate mihi detuleris: decuit me quoque insignem humanitatem tuam agnoscere, et Spartam meam (ut dicitur) ornare diligentius. Quare cum nihil prius et antiquius mihi fuerit unquam, quam studia et mores meos probari: ex animo doleo, me in hanc suspicionem mea culpa incidisse. Peto igitur abs te etiam atque etiam, ut mihi veniam des: et quidvis de me suspicari potius velis, quam aut contumacia aut stulto aliquo facto, me ad te non rediisse. Nam et nuper significavi, me adversa valetudine a studiis multipliciter abduci, propter quam et ab Academia M. Viti et patronorum aliquandin abfui. Et deinde, licet in Scholam rediissem, tamen exercitium styli omittere coacius sum, ut possem ea repetere

Cum autem patroni hoc tempore me hortentur, ut petam gradum magisterii: duxi id tibi significandum esse. Etsi enim inscitiae meae mihi conscius sum, et magno studio eorum voluntati hactenus repugnavi: tamen cum accedat authoritas D. Philippi praeceptoris nostri, cogor eis non sine magno meo periculo parere. Sperabam autem fore, cum tardius pecunia redderetur, ut possem per aliquot menses differre petitionem. Ideo volui te hactenus ea de re convenire. Neque enim licuit hoc brevi temporis spacio, ex quo redii, ea omnia repetere, quae ad titulum requiruntur: et accedebant multa incommoda, quae merito me deterrere debuissent. Sed non potui impetrare. Nam heri vesperi pecunia ex Lipsia missa est, et D. Philippus differri vetat, cum meo nomine ad senatum Norinbergensem hisce diebus scripserit, et sumptus petierit. Quare necessario mihi ad humanitatem tuam confugiendum fuit, et petendum ut tua commendatione et testimonio me invare velis. Etsi tennitas ingenii et eruditionis mihi nota est, quam scio indignam esse tanto testimonio: tamen et mediocribus ingeniis aliquem locum fore spero. Et mores meos probari ut omnibus bonis, ita et in primis praeceptoribus cupio: in quibus regendis eam diligentiam, quam potui pro mea mediocritate, semper adhihere conatus sum. Cum autem semper ita senserim, indicia praeceptorum magnifacienda esse: profecto nihil mihi tristius accidere posset, quam illos, quorum tot et tanta in me extant beneficia, secus de me suspicari.

Quare te quantum possum oro humanissime domine praeceptor, ut tua humanitas mihi praesidio esse velit. Ego vero, etsi nihil praeter sempiternam grati animi memoriam polliceri possum: tamen interim assiduis votis ac precibus te et tuos Deo commendabo: et oro ut pro sua infinita clementia, tibi multiplici cum foenore, hoc beneficium compenset. Vale.

quae in absentia neglexeram. Hae sunt causae cessationis meae: quam ut aequo animo feras, et benevolentiam tuam erga me conserves, oro. Ego vicissim et diligentiam meam in studiis, et omni officii genere tibi probare conabor.

<sup>6)</sup> Text. 1. sciamus ab ipso et nos; text. 2. sciamus ab ipso etiam diligi filium.

<sup>7)</sup> Text. 2. etiam.

<sup>8)</sup> Text. 2. et eliam.

<sup>\*)</sup> Hieron. Baumgartner Norinbergensis?

No. 7045.

## N. N.

Manlii farrag. p. 496. — Apogr. in cod. Goth. 19. p. 17 b et in cod. Mehn. III. p. 78. In codd inscribitur: "Epistola Mel. cuidam adolescenti praescripta." In Manlii farrag. autem:

Sodali suo charissimo H. Firerius S. D.

Cognovi, te a pueris semper fuisse bonarum literarum admodum 1) studiosum, et cum primis 2) ingenio acri'). Cum autem te propter morum suavitatem semper unice amaverim') non possum facere, quin de studiis tuis interdum cogi-Postquam') autem in patria nescio quo malo fato scholae desertae sunt, et studia literarum omnia ') frigent, vehementer doleo, tibi deesse praeceptores ad formandum ingenium tuum idoneos. Quare duxi hac de re meum consilium ad te perscribendum esse<sup>7</sup>), quod te rogo ut in bonam partem accipias. Nihil enim tibi<sup>8</sup>) praescribo, sed singulari quodam tuo amore adductus sum, ut, quod maxime tibi profuturum esse arbitrabar, exponerem. Plurimum refert, a teneris statim<sup>9</sup>) institui ab optimis doctoribus <sup>10</sup>) cuius rei maxima") est facultas in nostra Academia, in qua florent omnium artium12) et disciplinarum studia, et cum eloquentiae tum philosophiae professores habemus non contemnendos. Ad hoc accedunt sacrae literae, quarum homini christiano cognitio necessaria est. Valde igitur optarim"), te quam primum huc advolare. Proinde hac de re 16) cum patre tuo agas, qui etsi sumptus fortasse metuet, tamen expugnari poterit a te, si diligenter ei 4) magnitudinem utilitatis exposueris atque ostenderis, quantum studiis tuis haec profecto collatura sit. + Quanquam hic mihi 16) locus propter studia iucundissimus est, tamen multo futurus esset gratior, si haec mihi felicitas contingeret, ut uti17) tua consuetudine possem, quae mihi semper fuit gratissima et suavissima. Tunc ") vero in studiis multum refert, cum haberem aequalem atque amicum, quocum libere colloqui, measque cogitationes atque scripta conferre possem, qui mecum amanter in eodem curriculo certaret. Peto igitur abs te, ut mihi quam primum rescribas, quid tibi videatur, et quid a patre impetrare posse existimes. Nihil accepi nunc iam diu ex Norico vestro. Id praeter morem fieri dicunt; quare valde angor de patris mei valetudine ac statu 19). Illud etiam peto, ut de toto statu patriae ad me scribas, an tranquilla sit respublica, quae fama sit de rebus Caesarianis atque Hungaricis. Nihil putes te mihi facere gratius, quam si copiosissime scripseris 20). Vale. 21)

No. 7046.

# (Firerio.)

Manlii farrag, p. 497 sq.

Patri suo charissimo H. F. (Firerius)

S. D. Sperabam me literas in Lipsicis nundinis Lanuarii a te accepturum esse. Ea spes cum me fefellisset, mirum in modum angebat. Sed paulo post liberasti me omni sollicitudine molestiaque. Nam brevi post redditae sunt mibi literae tuae 10. Ianuarii. Fuitque optatissimum atque iucundissimum, quod significas te bene valere. Non dubium est mihi, quod scribis te de mea salute sollicitum esse, cum nondum intellexeris quicquam certi de meo itinere. Facio enim coniecturam tui amoris: de meo vero arbitror quoque hac

<sup>1)</sup> admodum] abest a codd.

<sup>2)</sup> eum primis] non habet Mani.

Cod. Mehn. pro et compr. habet: et singulari ingenii foclicitate fuisse praeditum.

<sup>4)</sup> God. Mehn. dilexerim.

<sup>5)</sup> Cod. Goth. 19. posteaquam.

<sup>6)</sup> Manl, nune

<sup>7)</sup> Manl. consilium seribendum esse; in cod. Goth. post consilium est lacuna; cod. Mehn. ita, ut dedimus.

<sup>8)</sup> tibi] excidit e Manl. textu.

<sup>9)</sup> Godd. statim; Manl. reste.

<sup>10)</sup> Manl. in optimis.

<sup>11)</sup> Mani, eius rei magna.

<sup>· 12)</sup> Cod. Goth. 19. Academia; florent enim artium.

<sup>18)</sup> Maul. optarem.

<sup>14)</sup> Mani. Qua de re ages eum etc.

<sup>15)</sup> Mani. et pro ei; mendose.

<sup>16)</sup> mihi] abest a cod. Mehn.

<sup>17)</sup> Cod. Mehn. hic frui.

<sup>18)</sup> God. Mehn. nune.

<sup>19)</sup> nihil accepi etc.] tantum in cod. Mehn.

<sup>20)</sup> atque Hungar, etc.] cod, Goth. 19. non habet.

<sup>21)</sup> Totts locus: Quanquam hie etc., non legitur spud Man-

cura liberatum esse. Dedi enim ad te literas Stephano, in quibus historia est rerum mearum omnium. Quanquam autem non habebam hoc tempore certum tabellarium ad vos: tamen hanc epistolam dedi cuidam proficiscenti Norinbergam, qui si ad te pervenit, facile cognosces me nullam scribendi occasionem negligere. Scio enim nullam officium hoc quidem tempore gratius me tibi facere posse: nec ego ulla re magis delector, quam hoc genere epistolarum, in quibus quasi tecum coram videar colloqui: et alit haec exercitatio scrihendi facultatem, de qua tu gravissime admones, ut stylum exerceam studiosissime: ac formam orationis, ad quam me praeceptor adsuefacit, retineam. Ego vero consilium tuum suavissimum, pater, magnopere probo. Nulla enim res in studiis vim habet maiorem, quam stylus: quem praeclare Crassus apud Ciceronem vocat optimum dicendi effectorem ac magistrum.

De genere autem orationis ita statuo, procul adhuc me ab ea forma abesse, quam expecto: et ad quam effingendam, acerrimo studio, summa cura, denique omnibus animi atque ingenii viribus enitendum mihi esse intelligo. Et contigerunt mihi Dei beneficio ad hanc studiorum rationem duces probabiles. Quare tibi optima fide polliceor, me operam daturum, ne adhortationem tuam aut illorum praecepta contempsisse, et in tanta occasione discendi mihi defuisse videar. Bene vale.

No. 7047.

#### N. N.

Manlii farrag. p. 500. Apogr. in cod. Mehn. III. p. 76.

Parenti suo carissimo I. VV. R. S. D.

Nullum mercator ex nundinis Lipsicis tam avide lucrum expectat, quam nos solemus literas tuas expectare: verum praeclare satisfecisti nobis misso Nicolao. Itaque tibi agimus gratias ingentes pro hoc tuo officio, quod libros nobis, quos volebamus curasti. Magnum onus imponi nobis intelligimus, ut demus operam, ut tuae summae liberalitati nostra in studiis diligentia respondeat. Atque ego quidem polliceor, me pro virili officium facturum esse: pudet plane versuum, quos

tibi nuper misi mendodissimos, ac factos non propitiis musis. Nam cum Ambrosius hinc aliret, non concedebat emendandi spacium. Misimus tamen non ut versus ipsos, sed ut studium atque assiduitatem meam tibi probarem. Bene vale.

No. 7048.

## N. N.

Manlii farrag, p. 503.

Patri suo carissimo N. S. D.

Charissime pater: Et pro epistola tua, et pro viatico misso, tibi gratias ago. Novi nihil audivi his diebus, quod dignum literis videretur: nisi quod Dryander scribit, se recens Moguntiae apud Episcopum fuisse: quem narrat Academiam nostram laudasse, qui Ecclesiis conservat studia: ac detestatum esse negligentiam quorundam Episcoporum in scholis tuendis, ac dixisse, magnas et Ethnicas tenebras in Episcoporum ditionihus ex ea inscitia secuturas esse. Hanc narrationem, quia tibi non iniucundam fore arhitrabar, scribendam esse duxi. Et aeternum patrem Domini nostri Iesu Christi fontem sapientiae oro, ut mea et publica studia regat: et te, carissimam matrem, et dulcissimos fratres et sororem servet incolumes. Bene et feliciter vale. Die 22. Maii.

No. 7049.

## N. N.

Manlii farrag. p. 505 sq.

Patri suo chafissimo S. D.

Charissime pater\*). Et animi gratitudinem tibi perpetuam, Deo iuvante, praestabo: et nuuc pro pecunia missa gratias ago: perficiamque summa diligeutia, ut mei mores et studia tibi probentur, ut saepe mihi illud Epaminondae dictum propono, qui inquit hunc se maximum fructum suorum laborum capere, qui adhuc haberet parentes spe-

<sup>\*)</sup> Christophoro Meienburgio praescripta videtur.

ctatores suae gloriae, qui vere laetaremur filii virtute. Iudicavit enim dulcissimum esse, probari a parentibus. Mihi quoque summae curae erit, ne ulla in re voluntatem tuam offendam.

Inchoavi Iuris studium, quod felix et faustum sit, nec tamen exercitia linguae Latinae ex Philosophiae omittam. Scio enim hac doctrina illustrari scripta Iurisconsultorum. Expectamus autem tuum adventum, ut de tua sententia eligatur aliquis, qui me familiariter docere possit. Bene vale.

No. 7050.

N. N.

Manlii farrag. p. 506 sq.

Charissimo patri S. D.

Charissime pater \*). Etsi magister Erasmus in patriam profectus est: tamen studia doctrinae non intermitto. Abiturus enim adiunxit mihi suum conterraneum doctum et modestum virum, cum quo repeto doctrinam de circulis coelestibus et exercitia computationum, quae necessaria sunt ad loca Planetarum invenienda. Incoepi autem et institutiones quae continent elementa Iuris audire, quae cognoscenda sunt non ideo tantum, ut ad forum et ad lites instruamur: sed multo magis ut civilia officia et metas rectius intelligamus, et ordinem insticiae in omnibus actionibus magis custodiamus. Spero me, Deo iuvante, utilem laborem in utroque genere sumere. Nam cognitio coelestium motuum deducit mentes ad naturae et Dei opificis considerationem, et legum sapientia mores gubernat. Et olim in Republica, Deo iuvante, instructus, hac arte melius servire communi vitae potero. Scio autem sine auxilio Dei nullius hominis cursum felicem esse. Ideo Deum aeternum Patrem Domini nostri Iesu Christi oro, ut et te et nos omnes regat et defendat.

His diebus Poloni hic fuerunt, qui magnos acervos librorum theologicorum emerunt, ut eos in Poloniam vehant. Hos audivi in mensa nostra narrantes multos doctos et nobiles viros in Polonia pie amplecti doctrinam Evangelii, et vera in-

vocatione Deum colere. Quare etiamsi Germaniae Ecclesiae dissipabuntur: tamen lux Evangelii non extinguetur. Deus te et carissimam matrem, fratres et sororem servet incolumes. Vale.

No. 7051.

N. N.

Manlii farrag. p. 508.

Doctrinae verae commendatio.

S. D. Etsi antea verbis qualemcunque tibi significationem ostendi gratae mentis: tamen ut me perpetuo circumferre in animo et virtutum tuarum, ex beneficiorum quae in me contulisti, memoriam tester: hanc etiam epistolam ad te scrihendam esse duxi, quam velut ohsidem perpetuae voluntatis meae apud te esse volo. Nam mihi nihil prius est, quam ut patris mei et praeceptorum benevolentiam recorder et tuear. Saepe autem mecum de literis, et de tota vitae humanae gubernatione cogitans, et meam et reliquae iuventutis stulticiam deploro: qua non satis intelligimus, quantum honum sit vera et salutaris doctrina, qua homini nihil melius a Deo datum est. Nam haec nos ad Deum reducit, et imaginem Dei in nobis restituit. Profecto statuendum est, post Deum plurimum deberi fidis praeceptoribus, qui et custodes sint in terris rei optimae, et divinum munus nobis incorruptum impertiunt. Et quidem in hac schola non solum eruditio docentium, sed etiam eorum fides, assiduitas, constantia in perficiendis multis magnis laboribus, quarum virtutum spectatores simus, nobis praedicanda sunt.

Reliqua pars huius epistolae defuit; nam describenti eam, quidam in absentia totum exemplum huius epistolae abstulit. (Nota Manlii.)

No. 7052.

N. N.

Manlii farrag. p. 510 sq

<sup>\*)</sup> Christophoro Meienburgio fortasse praescripta.

Cuiusdam excellentis et docti iuvenis epistola, ad suum Tutorem scripta.

Non dici potest, charissime Tutor, quam mihi iucundae fuerint literae tuae: quae non tantum ossicii ac studii erga me tui plenissimae erant, verum etiam salutarem ad pietatis studium et honestarum rerum cohortationem adferebant. Quare tantum profecto mihi addidisti calcar, ut ex animo cupiam meam tibi probare diligentiam: ac efficere, ut tuae voluntati mea officia cumulate resoondeant. Etsi quidem benemeritis gratia est referenda, nec tuo gratius officio nunquam mihi accidit quicquam: ego quoque, quantum possum pro pio in me studio, toto pectore tibi gratias ago, quod tanta me benevolentia complecteris, et optimi parentis vicem tam diligenter et studiose agis. Porro etiam te vehementer rogo, ne quid praetermittas, quod ad me pertinere existimahis: commonefacias sedulo, ut retineas in officio eum qui tuae fidei est commendatus. Id ego ut hactenus a me factum esse censeo, summi beneficii loco ducam: et tuis monitis lubens obtemperabo, ne quod pupilli officium desiderare queas. Et utinam omnes sic statuerent, nihil esse magis conveniens nostro ordini, ac pulchrius, quam aures praebere benignas sapienter consulentibus: in me certe eam sententiam tua gravissima praecepta non mediocriter confirmant : quoniam, quantum reserat a teneris recte adsuesieri, intelligo. Perge modo mi Tutor, ut si qua (ceu millia homini accidunt) displicebunt, reprehendas. Non temere dictum est a sapiente: Meliorem esse manifestam reprehensionem occulta dilectione: et fidelia vulnera diligentis, quam oscula inimici contumeliosa. Quae sententiae omnium animis infixae esse debent: ut intelligamus, multum nos debere iis, a quibus non vitae, sed recte vivendi principia accepimus. Maxima dicamus beneficia ea, quibus ad veram pietatem erudimur: ea, quia abs te mihi sedulo sunt praestita, facile agnosco, quantis tibi sim devinctus nominibus: et quam mihi sit difficile, tecum certare officiis. Id vero agam quod mei muneris esse censeo, ac omnibus connitar viribus, ut tui amoris qualemcunque percipias fructum, et in pupillum gratissimum tantum te contulisse officiorum intelligis, ut vehementer gaudeas. Vale mi Tutor, et me ames cura.

No. 7053.

## N. N.

Manlii farrag. p. 518 sq.

#### Patri charissimo S. D.

Charissime Pater. Postquam huc nunciatum est, quatuor et viginti horrea incendio periisse, quorum pleraque adhuc frumenti plena fuerunt: et in his tuum horreum una conflagrasse, valde consternatus sum: et incoepi (ut fit in dolore) gemens et lachrymans, animo repetere detrimenta quae antea accepisti, et publicas difficultates huius temporis, ac nostrae civitatis inopiam: quarum rerum omnium cogitatio mihi moesticiam valde auxit. Moveor et privatis et publicis incommodis: sed multo magis de te et matre sum sollicitus, ac vereor hanc moesticiam vobis morbum aliquem allaturam esse. Etsi autem scio te virum praestanti virtute et robore animi praeditum. res adversas moderate ferre: tamen ad te scribendum esse duxi, quo te hortarer, ut vel propter matrem tuum dolorem fortius reprimas, et illam erigas illis consolationibus quae nobis in coelesti doctrina proponuntur, quas optime nosti. Castigat nos Deus, non ut funditus nos opprimat: sed ut ad invocationem nos exuscitet, quam si praestabimus, Deus haec damna nobis sarciet: ut et lobo et multis aliis amissas facultates restituit. Haec et saepe cogitato, et matri recitato, eamque a cogitatione huius adversi casus tua suavitate abducito. Ego quoque Deum orabo, ut leniat vobis difficultates omnes propter filium suum: quem ad nos misit, ut foedus cum humana natura faceret, ut hac aeterna copulatione testaretur se vera cura adfici generis humani. Bene vale.

No. 7054.

## N. N.

Manlii farrag, p. 514.

## Charissimo patri S. D.

Charissime pater: Cum sciam te pericula praesentia ante aliquot annos praesensisse: spero te etiam praeparasse animum ad ea sapienter ferenda, quae iam accidunt. Teque oro, ut te ab dolore abducas, quantum omnino potes: et cogites, nec omnia humanis consiliis regi posse, et voluntatem Dei esse ut petamus, ut ipsae res inextricabiles sua mirabili bonitate extricare velit. Spero certe nunc exauditurum esse gemitus nostros. Hoc igitur cogitabis, ubi filius Dei inquit: Nemo rapiet oves meas ex manibus meis. Hanc meam commemorationem, etiamsi non est necessaria, tamen scio tibi non ingratam fore. Nec argumentum aliud hoc tempore habebam. Ex Hamburga scribitur, Gallum inferre bellum Anglis tanta classe, quanta in ea Oceani parte nunquam visa est. Caetera desiderabantur.

No. 7055.

#### N. N.

Mænlii farrag. p. 519. — Apographon in Cod. 401. p. 100 b. — Mænlius inscripsit: Adolescentis cuiusdam. In codice: Alia discipulo cuidam praescripta, videl. a Phil. Mel.

#### N. N.

Saepe decrevi ad te aliquid literarum dare, amice charissime, et ') specimen tibi studiorum meorum exhibere. Itaque') gaudeo mihi nunc commodissimum argumentum oblatum esse. Nam cum provocaris me3) ad scribendum misso munere, non solum ingratus, sed etiam impius essem, si tibi nullam gratitudinis significationem vicissim ostenderem. Ad haec pater in proximis iussit, ut tibi gratias agerem'). Vult enim nos non solum literas'), sed etiam communia haec officia diligenter colere. Gratissimum igitur nohis tuum beneficium est: et quia nobis necessarium est, et quia declarat, te de studiis nostris bonam spem habere. Gaudemus etiam tua liberalitate sumptus nostros ) levari, quos pater in nobis docendis iam facit non exiguos?). Ago itaque tibi gratias, ac polliceor, me, quan-

tum ingenio ac diligentia praestare possum, daturam esse operam, ne te beneficiorum tuorum poeniteat. Vale.

No. 7056.

## Senatui cuidam.

Epist. lib. III. p. 125. (ed. Lond, lib. III. ep. 61.). Apographon in cod. Mehn. III. p. 135<sup>b</sup>, et in cod. Vindobon. 55., ubi recte inscribitur: Discipuli cuiusdam Melanthonis gratiarum aetio.

Gratiarum actio ad Senatum Reipubl, cuiusdam Scholastico praescripta.

Nihil mihi accidere honorificentius hac quidem aetate potuit, quam ut is ordo † in patria", cuius iudicium est gravissimum, me honesto testimonio, in danda commentatione ornaret. Deinde cum aditum mihi ad *Philippi* familiaritatem literae vestrae patefecerint, spero hoc officium vestrum studiis meis plurimum profuturum esse. Reddidi enim Epistolam vestram *Philippo*, qui mihi non solum officia sua liberaliter detulit, sed etiam vestrum, in iuvandis civibus, et ornandis disciplinis studium valde praedicavit.

Itaque cum mihi nihil optabilius benevolentia vestra fuerit, et commendatio vestra mihi plurimum profuerit, gratiam vobis habeo maximam, et omni contentione ingenii enitar, ut mores, voluntatem, et studia mea probetis, egoque ad vestrum iudicium universum vitam meam componam. Existimo enim summam landem esse boui civis, placere amplissimo ordini in pa-Praesertim autem cum peculiari beneficio a vobis adfectus sim, maiore cura praestare debeo, quam caeteri ne in me gratitudo desideretur. Cumque studia nostra ad communem utilitatem debeant referri, polliceor me daturum operam omnibus viribus, ut ex meis studiis olim aliquid utilitatis ad Rempubl. perveniat.

Nunc vero illud vos orandos esse duxi, quoniam scitis mihi patrimonium pertenue esse, ut si qua erit occasio me iuvandi, aliquando rationem meae inopiae habeatis. Est enim honestissimum vobis, tueri et iuvare literas, quarum quidem defensionem Deus etiam summis ordinibus commendavit. Quare ut mihi quadam cum spe in optima studia ingresso non desit vestra liberalitas, vos etiam atque etiam oro. Perficiam enim

<sup>1)</sup> Cod. 401. ac.

<sup>2)</sup> Itaque] Manl. Ideo.

<sup>5)</sup> provos. me] Cod. 401. provocans nos.

<sup>4)</sup> Cod. 401. ageremus.

<sup>5)</sup> Cod. 401. solis literis.

<sup>6)</sup> nostros] abest a Cod. 401.

<sup>7)</sup> iam - exiguos] Cod. 401. sane facit magnos.

et diligentia in discendo, et in omni officio modestia, ut beneficium vestrum bene collocatum iudicaturi sitis. Bene valete.

No. 7057.

## Io. Caesario.

Maalii farrag. p. 535 sqq.

D. Caesario Georgius Aemilius S. D.

Etsi de fide et constantia tua in colenda amicitia nunquam dubitavi: tamen quia tecum, si queam, vel quotidie colloqui cupio, literas tuas valde desiderabam. Sed mora, ut fit in usuris, aliquantulum lucri mihi attulit. Seripsisti enim copiosins quam antea, et addidisti xenium non aspernandum: hoc tuum officium adee gratum est mihi, ut magna facta sit ad meum erga te amorem, quam viz fieri fore arbitrabar, accessio. Quanquam enim nullum munus pluris facio, quam tuas literas, testes et amoris et iudicii de me tui: tamen habet ipsum xenium singularis euindam benevolentiae significationem. Ago igitur tibi gratias: ac polliceor, hunc libellum perpetno fore apud me tanquam μνημόσυνον ac pignus tui amoris. Quoties aspiciam codicem, veniet mihi in mentem et amicitiae nostrae, et virtutum tuarum memoria: ac iuvabit, me talem virum et amicum et studiorum hortatorem habere. Praeterea Gellium ipsum tua causa pluris faciam, et legam avidius: quia mihi memoriam tuam subinde revocabit. Illud autem in tuis literis iucundins fuit mihi, quod significas te nostri desiderio maxime teneri. Ego vero vicissim magnopere opto, ut me aliquando bona fortuna tecum coniungat. Neminem enim possem habere ducem ad optimas artes ac veram philosophiam aptiorem, quam te, qui propter excellentem eruditionem docere potes optima, et propter summum tuum erga me amorem liberatius mihi tui copiam faceres. Haec de te cum parentibus saepius iam egi: eisque demonstravi, quantum mei intersit, lustrare alias Germaniae scholas: maximeque quantum utilitatis mihi allatura sit tua consuetudo. Facile igitur eos in meam sententiam adduxi, praesertim cum intellexerint me nusquam malle esse quam apud te. Magna enim est apud te autori-MELANTH. OPER. Vol. X.

tas tua. Quare non despero, qui non ita multo post in Academiam profecturus sim. Erit autem mihi Academiae vice tua consuetudo, ubicunque eris. Interim te etiam atque etiam oro, ut consuetudinem ad me scribendi non intermittas. Vale.

No. 7058.

# Eidem Caesario.

Manlii farrag. p. 587 sq.

D. Caesareo, Georgius Aemilius S. D.

Si non veritus fuissem, ne si non opportuno tempore, in tanto occupationum tuarum concursu meae literae redderentur, te offenderem, hactenus saepe ad te scripsissem, vir ornatissime: sed nunc facile passus, sum plus in me patris authoritatem valere, quam illam meam verecundiam. Nam pater, una cum optimorum studiorum lite, ris, etiam virtutis officia colere studens, vult ut pro eo beneficio, quo nos iter ingressos affecista. gratias agerem. Cum enim nos hospitio excepe+ ris, et liberalissime tractaveris, si nullam significationem gratitudinis ostenderem, non solum ingratus erga te, sic meritum, sed etiam iniustus adversus Deum essem, qui singulari pietate iura hospitii conservari vult. Ago itaque tibi gratias immortales: ac si quo officii generas quo declarare aliquam meam erga te benevolentiam potero, efficiem profecto ut intelligas, me tui esse amantissimum. Cum autem de nobis non solum sanguinis coniunctio, sed etiam voluntas tua et religio devinceret: rogo, ut quod est humanitate tua dignissimum, vicissim nos ames, et commendatos habeas. Vale.

No. 7059.

## Eidem.

Manlii farrag. p. 588 sq.

Caesario Georg. Aemilius.

Quod in maximis occupationibus tuis duxisti nobis scribendum esse, magnum specimen singularis benevolentiae erga nos praebuisti. Quare et of-! ficium tuum milii iucundius est: et ipsis literis, cum sint humanitatis plenissimae, vehementer delector: ensque tanquam pignus perpetui tui erga me amoris mecum in simu circumfero et asservo. Itaque tibi gratias ago, qui nos hoc temporé, quod vides plus quam ferreum esse literarum studiosis, complexus es, et significas te studiis nostris non defuturum esse. Nec vero aut nobis quicquam optabilius est, quam habere patronum, cuius et authoritas sit praecipua, et in amicis tuendis fides: aut tibi honestius, quam literarum amantes adiuvare et provehere. Maxime enim decet te, cum tanta doctrina praeditus intelligas, quanta vis et dignitas sit bonarum artium, dare operam, ut quam maxime floreant literae. Et cum Respublica tibi defensionem omnium ornamenterum commendaverit, quibus opus habet: petit etiam, ut has disciplinas, in quibus versamur, omni ope tuearis et conserves. Quarum quanta sit utilitas in Republica, tu optime perspicis. Quare te rogo, ut quod facis, nos in baec studia cum quadam spe ingressos, ames, et authoritate tua invare pergas. Quod enim me adeo amanter hortatus es ne desim meo officio in discendo, et amore tuo et authoritate valde moveor: tibique polliceor, me, quantum omnibus ingenii nervis contendere possum, daturum esse operam, ne ant spem patris fefellisse, aut gravissimam admonitionem tuam contempsisse videar. Haec rescripsi ad tuas literas, quod verebar silentium meum non solum ingratitudinis, sed etiam negligentiae suspicionem apud te allaturum esse. Et hoc literarum nuncio ntar saepius ob has ipeas causas, ut studium erga te meum et diligentiam in discendo tognoscas. Etsi autem mihi tuis literis mihil gratfus esse potest: tamen non postulo ut ad me, nisi cum vacat et liber ab occupationibus atque curis es, scribas. Reliqua officia, quibus magis nobis opus est, ut nobis patrocineris apud principem et patrem, spero te non intermissurum esse. Addes vero etiam literas pro tua summa humanitate, si quando vacabit. Vale.

No. 7060.

## Eidem.

† Ex apogr. Dresd. in cod. Zeltneri p. 185, sqq. et apogr. in cod. Mehn. 111. p. 63.

#### Iohanni Caesario.

(A Melanthone quidem, non autem suo, sed discipuli nomine scripta.)

S. D. Nuper accepi literas tuas, humanissime D. Doctor, quae mihi magnam voluptatem attulerunt. Gaudebam enim primum propter benevolentiam erga me tuam, quae in hac epistola nusquam non apparebat. Tum non mediocriter delectabat me studium cognoscendi vitae meae statum. Inerant et alia multa, quae legentis animo incunda erant, ut verbis assequi nequeam. Ex quibus omnibus intelligere potui, te non solum mei memorem esse verum etiam ') amantissimum 2). Ouae res facit, ut mihi felix esse videar, propterea quod me tuo amore digaum esse existimes. Ideoque non possum non te vicissim vehementer') amare, et, quod aiunt, beneficium benefició rependere. Quod si tibi animum meum alique munere probare possem, non deesset mihi ad hanc rem propensa gratificandi ') voluntas; sed sum hoc nunc fieri non potest, quod proximum est, facio teque ardentitsime redamo. Cuius amoris tanta vis est et magnitudo, ut verear no si verbis meis coner exprimere, assentandi gratia, id facere videar. Neque vero est quod vereeris illud, quod poeta inquit: quantum oculis animo tam proced ibit amor. Num interim ex quo a nobis abfuisti, ingens accessio ad amorem orga me tuum facta est propterea quod aetate procedente tuas eximias virtutes propius aspicere et magis intelligere videor '). Nibil autem ad conciliandum amorem esticacius est ipsa virtutis forma et pulchritudine. Quod autem inbes, ut de studiis meis ad te ecribam, valde gaudeo res meas tibi curae esse. Itaque non solum ut tibi morem geram, sed etiam propterea de studiis rescribam, ut me consilio quo abundas, adiuves, quod ita

<sup>1)</sup> God. Zelin. forventia; mendese.

<sup>2)</sup> Cod. Zella. amantissima.

<sup>5)</sup> v.hementer] non habet cod. Zeltn.

<sup>4)</sup> gratific.] non habet cod. Zeltn.

<sup>5)</sup> Cod. Zelta. videar.

facere poteris, postquam hang rationem cognoveris, in guam ingressus sum autoribus iis, quihuscum nune verepr. Utinam autem tecum vivere liceat'), teque audire de optimis artibus prudentissime disputantem atque disserentem 1). Sed collocavit me pater Witebergam, quod faustum, feelixque sit, ubi de consilio Philippi ) nunc praecipusm operam colloco in Dialecticam, el quoque habeo έραντήματα eius artis ad hunc nestrum usum composita, quae edisco. Tum ) etiam plurimum adiuvat me tua Dialectica, quae bic publice traditur cum magna utilitate iuventu-Confero etiam aliquam studii partem in elementa Mathematum, nec me magis ullum doctripae genus delectat, quam illa vetus et germana philosophia 10). Quod reliquum est temporis, partim graecis literis, partim exercitio styli tri-Habes totum curriculum meorum exercitiorum breviter descriptum. Nunc te oza per humanitatem tuam, ut pro tua prudentia mihi copiose perscribas, quod tibi probetur, aut secus videatur. Scis enim, quanta sit imbecillitas consilii in hac mea aetate, et tibi homini peritissimo bonorificum est, consilio atque autoritate invenes cum spe quadam in literis versantes regere. Pothemo te oro, postquam me amantissime complexus es, ut amicitiam nostram perpetuo conservandam atque colendam esse statuas, ex qua etsi fructum fortasse capere nullum potes; tamen te virum tali praeditum doctrina et sapientia, ut ceteras virtutes, ita etiam amicitiam non fructus, sed humanitatis causa colere decet. Ego tamen si quo officii genere declarare potero meam erga te pietatem, dabo operam, ut intelligas neminem te mihi postquam a domestico amore discessi, secondum patrem cariorem esse. Bene vale.

No. 7061.

#### N. N.

Edits a Manlio in farrag, p. 495. ubi inscribitur: Higranymo B. Philippus Melanehthon. — Est autem ann
Melanthonis, sed eius discipuli nomine scripts. — Apo-

graphon in cod. Mehn. III, p. 79 b., ubi inscriptione earet, et legitur ibi in epistolis discipulorum Melanthonis. Denique duo apographa in cod. Goth. 401.; A) p. 58 b. et B) p. 91 b., ubi inscripta legitur Hierunymo Oedero, an recte? definire nolo. Certa de Hieronymo Oedero praeterea nihil legitur.

## Hieronymo N.

S. D. Periucundae mihi fuerunt literae tuae. Hieronyme suavissime, quod cum 1) memoriam nostri summa cum benevolentia te retinere ostendas 1), mirifice me constantia tua 1) in amicitia delectat 1). Neque vero 1) difficulter fidem praestant hi, qui neque mercedem spectant ') in amicitia, neque caeco impetu feruntur, sed virtutis atque humanitatis causa amicitias colunt. Semper autem animadverti, nullam aliam ob causam te expetere nostram consuetudinem, nisi quod ingenii suavitas invitabat ') te ad complectendos studiorum tuorum socios. Ego vicissim perpetuo quodam judicio meo in amicitiam †meam" te recepi. Videbam enim, te non solum delectari his meis studiis, sed velut ab ipsa natura ad humanitatem factum esse. Nec me ) indicium fefellit. Nam postquam familiariter introspexi\*) ingenium tuum, mea de tua virtute ac fide opinio valde confirmata est. Quamobrem quoad tu 10) voles, banc amicitiam") conservabo, teque adhortor, ne sinas feam" ulla aut temporum aut fortunae") iniuria obrui atque ") extingui. B. Vale ").

No. 7062.

#### N. N.

Manlii farrag. p. 550. — Apographon in cod. Goth. 401. p. 99 b. Est discipulo a Malanthone praescripta.

<sup>6)</sup> Cod. Mehn. liceret.

<sup>7)</sup> Cod. Mehn. praecipientem.

<sup>8)</sup> de consilio Phil.] non babet cod. Zeltn.

<sup>9)</sup> Cod. Mehn. tamen.

<sup>10)</sup> Cod. Zeltn. mendose: persona.

<sup>1)</sup> cum] Mani. mihi. Cod. Goth. 401. A. et B. non liabent.

<sup>2)</sup> Manl. et cod, Goth. 401. A. ostendis, et plene interpungunt post ostendis.

<sup>8)</sup> tua] abest a cod. Goth. 401.

<sup>4)</sup> Cod. Mehn, delectet.

<sup>6)</sup> verol fere cod. Mehn,

<sup>6)</sup> specient] Mani. proestelantur.

<sup>7)</sup> Manl, invitat,

<sup>8)</sup> Cod, Goth. 401, B. meum me.

<sup>9)</sup> God. Goth. 401. A. et B. inspexi.

<sup>10)</sup> tu] addidi e cod. Mehn. et cod. Goth. 401. A.

<sup>11)</sup> Manl. hane in amisitia.

<sup>12)</sup> God. Goth. 401. A. fortunarum.

<sup>13)</sup> atque] cod. Goth. 401. A. et B. aut.

<sup>14)</sup> Cod. Goth. 401. B. babet subscriptum nomen: Phil. Mel.

## Ad Patrem.

S. D. Dedi nuper ad te literas, suavissime pater, quas spero ad te pervenisse, neque facile dixerim, quantum me animo ') cruciet expectatio tuarum literarum. Oro igitur te per summum erga me amorem primum, ut errori meo des veniam: deinde, ut pro tuo more iterum ad me scribas, quod si facies, plane tibi iterum vitam dabo. Tanti enim benevolentiam facio tuam, ut non ipsam vitam magis optandam mihi esse statuam, quam ut te habeam aequum et propitium. Nam secundum Deum, in uno te spes omnes opesque meae sitae sunt. Quare maxime liberabis me ab aerumnis ac miseriis, si mihi placatus rescripseris. Res, ut spero, declarabit, nullam haerere in meis moribus ac vita infamiam. Plura scriberem, si prae dolore animi possem: quem nulla res levare potest, nisi significatio aliqua redditae gratiae. Acerbissimum mihi fuit videre literas ad Wolfgangum datas; cum ad me nihil esset scriptum. O me miserum, si priori loco quisquam apud te est, quam ego. Obsecro te per Deum 2), ut me in gratiam recipias. + Ita tibi Deae optimae λιταί sint propitiae ), et depellant omnia mala, quas quidem Homerus scribit obambulare ad placandos eos, qui irascuntur, et tueri eos, qui precibus piorum flectuntur. Has ego λιτάς oro, ut meam apud te causam agant et pro me deprecentur" 1). Bene vale.

No. 7068.

#### N. N.

† Es apographo in cod. Mehn. III. p. 77 b. — Inscribitur in codice:

"Alia epistola cuidam adolescenti praescripta."

Cum haberem certum tabellarium, existimavi ad officium meum pertinere, ut literas ad amicos darem, ut intelligant, me eorum memoriam diligenter conservare. Quare tibi praecipue scribendum esse duxi de studiis et de omnibus rebus

Quale fuit iter nostrum spero te intellexisse ex nostro comite, qui station ad vos redit. Nanc adhue versor in aedibus Philippi, culus officia mihi neque in studiis neque in caeteris rebus desunt. Ubi accepero meas sarciunculas, collocabit me apud aliquem illorum, qui adulescentulos privatim in grammatica exercent. Nam ipse occupatus publicis negotiis plurimis non habet domesticam scholam, etsi me hactenus aliquoties una exercuit cum suo filio. Academia in hac urbe satis frequens est, et habet professores omnium honestarum disciplinarum. Quare dabo operam, ne sine fructu in tanto eruditorum coetu versatus esse videar, Deumque oro; ut faveat meis studii Te quoque rogo, ut liberalitate tua me iuv Enitar enim omnibus ingenii et animi viribus intelligas, te beneficium tuum bene colloca Bene vale, et amanter meis verbis salutem dicito coniugi tuae honestiss.

No. 7064.

## N. N.

† Ex Olehousenii collatione, qui hoc fragmentum epistolae accepit descriptum: 3, aut bem Melanth, Concepte bes firm. Geh. Raths v. Nagler zu Berlin. Est, ut ex argumento et ex verbis 3, te et nostram domum? elucet, epistola a Melanthone discipulo cuidem praecripta.

Hoc carmen accipies cum ecclesia celebrat gratis hymnis filium Dei, qui post mortem revixit. Hunc dominum oro, ut te et nostram domum servet, qui ideo placavit iram patris et mortem vicit, ut in genere humano perpetuum coetum sibi colligat. Studia mea adhuc sunt eadem, disco doctrinam de Deo, et quaero vestigia Dei in natura, considero coeli et stellarum motus. Iam vespere Arcturus oriens significat veros adventum (?), et monet, ut petam a Deo exitum tranquillum.

No. 7065.

## N. N.

† Ex apographo in cod. Monac. 88, no. IV. p. 258.

"Epistola Ph. M. praescripta cuidam studioso."

Charissime pater, etsi me non poenitet huius meae peregrinationis, in qua in hae luce studio-

<sup>1)</sup> enimo] abest a cod. Goth. 401.

<sup>2)</sup> Deum] Mani. omnipotentem.

<sup>8)</sup> Cod. Goth. 401. propriae; ex mendo.

<sup>6)</sup> Praetermissa haec sunt a Manlio.

rum iucunda mibi cum multis doctis viris familiaritas contigit, et multa de republica audio; tamen hoc insuave est, quod et tuo conspectu careo, et raro a te literas accepi. Tantum enim unam epistolam abs te accepi postquam ex patria profectus sum. Meas etiam parum fideliter: reddi animadverto. Nam et Tubingensi nuncio et mercatori Spirensi dedi fasciculos literarum, quos an acceperis valde dubito. Nunc alia ratione mibi utendum censeo. Norimbergae est vir doctus conciomtor Vitus Theodorus, qui et per Brentium et per Georgium Bretianum, amicum nostrum, meas literas tibi singulis mensibus mittere potest. Te quoque oro; ut per hos Norimbergam tuas literas mittere velis. Erunt mihi omnia atudia iucundiora, si saepius accepero tuas literas. Cum autem in hac Academia videam miki facultatem oblatam esse, ordine omninm disciplinarum fontes discendi, annitar, ut non tantum doctrinae umbram mihi circumdem, sed iuvante Deo fundamenta omnium honestarum artium ad coelestem doctrinam adiiciam. Interea te oro, chariss. pater, ut Deum aeternum patrem domini nostri I. C. preceris, ut nos omnes gubernet, et Ecclesiam suam defendat. Ego quoque assiduis precibus te et Ecclesiam nostram domesticam et universam Deo commendo.

No. 7066.

#### N. N.

† Ex apographis in cod. Mehn. III. p. 75., cod. Goth. 401. p. 99. et cod. Monac. 90. no. VII. p. 401 b. Inscribitur in codd.:

"Ad Patrem, discipulo cuidam praescripta a Ph. Mel."

Nihil unquam mihi acerbius ista ') tui ') animi offensione accidit. Itaque me ') plane ex ipso orco revocatum in vitam putes ') postquam literis amantissime ad me scriptis ') ostendis, te mihi placatum esse. Habeo igitur tibi gratiam, quan-

tam () maximum ) animo concipere pessumi quod veniam errori meo das, meque in pristinam gratiam recipia, ac vicissimi tihi fidem dos me per omnem vitam effecturum esse, ut intelligas nihil me prius aut antiquius tua benevolentia ) ducerei Inhumanissimus enim 9) essem omnium 10), si talem parentem non omni cura mihi colendum esse existimarem, qui praeter communia parentum beneficia ? ) insuper 12 ) me manimis witne praesidiis curat instrui 13) atque penari. Hoc est bis vitam dare "). : Cum autem tun natura mihil sit humanius, spero, me non plane ferreum ") esse, cum arbitrer, aliquam tuas humanitatis similitudinem in me propagatam esse, quam quidem ego dectrina et literis excitabo ad gratitudinem 16) et pietatem et caetera virtutis officia ").

Adventum tuum avide expecto, de quo statues pro tuo iudicio. Scis enim quantum undirque sit speculatorum.").

No. 7067.

## N. N.

† En apogr. in cod. Paris. D. L. 54<sup>3</sup>. — Non see nomine Melanthon hanc epistolam dedit, sed discipulo aliqui suo eam praescripsit.

#### Cuidam amiso.

S. Etsi propter nostram necessitudinem et amicitiam, cum praesertim ad te de interitu patris tui, optimi viri, scriberem, debebam orationem instituere, quae ad levandum tuum dolorem videretur profutura: tamen ita erat animus societate luctus et doloris impeditus, ut ad te consolandum non satis idoneus essem. Magnum enim vulnus

<sup>1)</sup> ista] cod. Mehn. non habet.

<sup>2)</sup> tui] cod. Goth. 401. tua.

<sup>5)</sup> me] cod. Monac, non habet.

<sup>4)</sup> puto] cod. Goth. 401.

<sup>5)</sup> tit. amant. — scriptis] cod, Goth. 401. amantissime pater.

<sup>6)</sup> quam? cod. Mome.

<sup>7)</sup> maxime] cod. Goth, 401.

<sup>8)</sup> benev.] humanitate cod. Monac.

<sup>9)</sup> enim] cod. Monac. et cod. Mebn. non babent.

<sup>10)</sup> Cod. Mebn. addit: qui vivunt.

<sup>11)</sup> benef.] officia cod. Monsc.

<sup>12)</sup> insuper} cod. Goth. 461. et cod. Mon habent,

<sup>15)</sup> instrui} cod. Melm. institui.

<sup>14)</sup> Hot est - dare] cod, Goth, 401, pon habete ...

<sup>15)</sup> ferreum] habent quidem codd. Sed suspicor seriptum fuisse fatuum.

<sup>16)</sup> gratitudinem] orationem cod. Goth. 401.

<sup>17)</sup> Relique in cod. Monac, non leguntur.

<sup>18)</sup> speculatorum} cod. Goth. 401. devastatio uillarum.

accepi arrisso tali arnico, qui sua autoritate studia measure fortunas orones regebat. Itaque cius mortem non aliter mihi ac patris mei lugendam esse duco, tihique facile ignosco, quem audio orbatum patre carissimo magno in moerore esse. Et accedit ad meum dolorem illud, quod te quoque in tanto squalore et luctu versari intelligo, cnius fortuna non secus ac mea afficior. Te enim propter benevolentism patris tui erga me summam et propter tuam ') virtutem non secus ac fratrem amo. Sed tamen quia in iis studiis ambo versati sumus, quae in secundis rebus ornamento esse debent, in adversis solatio: non alienum esse putavi hoc ipso tempore, a literis remedium petere, quas ego plus apud te valere scio, quia te natura forti et excelso animo praeditum esse cognovi. Etsi enim tanta vis est amoris et στοργής illius, quam natura nobis indidit, ut non dolere mortem patris scelus etiam esset, tamen ut ratione luctum et moestitiam moderemnr, doctissimi homines magna autoritate praecipiunt. Etsi enim avelli a nobis eos, quos charissimos habemus, lugere merito debemus, tamen decet nos colligere illas Nec illa etiam causas, quae minuunt luctum. tantum nos erigant, quae movent indoctos, quod fata sunt immutabilia, quod et lacrimis et moestitia flecti non possint: sed nos haec multo verior et gravior ratio consoletur, quod, cum divinae literae testentur, non occidere casu homines, sed aliquo certo consilio Dei, deceat nos voluntate divinae obtemperare. Meministi enim nobis scriptum esse: nec passeres sine voluntate Dei extingui. Deinde alia multa uberior est consolatio, quod bonis viris, (qualem fuisse patrem tuum egregia erga Deum pietas in omni vita et sauctissima mens testabatur) mors est aditus ad immortalitatem, ad quam conditos esse homines non solum sacrae literae, sed etiam multa alia testimonia impressa naturae ostendunt. Audio autem patrem ipsum cum se summa pietate Deo commendasset, tanta animi praesentia, tanta cum spe excessisse ex hac vita, ut dubitare non debeamus, quin illa mirabili luce et conspectu Dei iam fruatur, ad quem friendum natura hominum praecipue condita est, ubi ut olim una cum ipso regamus et Deum prope intueamur, studia laboresque nostros omnes eo conferre debemus. Longa esset futura oratio, si colligere velim, quae philosophi ad levandum luctum scripserunt, sed nobis satisfacere debent ea, quae divinitus tradita de immortalitate et bonorum praemiis tenemus. Opinor te etiam petri tuo gretum fecturum, si dolori repugnes, qui profecto non vult, le moerore confici. Quid? quod ea perturbatio reipublicae est. ut beati dicendi sint, quicunque ex his tumultibus eripiuntur, quod velut ex saevissimis tempestatibus in portum auferri videantur. Quare te adbortor, pt magno animo sis, et dolori, quem ex morte patris concepisti, regugnes, cum et Dei voluntati parendum sit, et cum patre bene actum esse multa sint signa. Postremo cum amicitiae nostrae pater autor fuerit, eaque inter nos coaluerit lango iam tempore, etiam societate studiorum confirmata, magnepere te oro, ne unquam amimum tuum a me abalienari sinas. Vale.

P. M.

No. 7068.

## N. N.

† Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 544. et apogr. in cod. Basil. 59. p. 49. — Non suo nomine Melanthon epistolam scripsit, sed praescripsit cam cuidam discipulo.

#### Cuidam amico.

S.D. Quod tam diu non dedi ad te literas, quidvis te suspicari malim, quam me veteris amicitiae nostrae oblitum esse. Ego enim cum 1) in aliis officiis omnibus, tum vero in amicitia maxime constantiam proho et retinendam esse statuo. Cum autem ingenii tui suavitatem ita complexus sim, ut nemo mihi iucundior fuerit quam tu, hoc tibi velim persuadeas, me pullo modo passurum esse unquam, ut mihi memoria tui ex animo ef-Ac facile possem testes meorum sermonum de te producere, qui audierint me honorifice de te loquentem quoties tui mentio incidit'). Et profecto nunc in me desiderari posset humanitas, si talis amici oblitus essem, qui doctrina, optimis moribus ita excellit, nt mihi hortator ad haec studia semper colenda extiterit, cum quo tam multi incundiss, sermones de literis fuerunt.

<sup>1)</sup> tuam scripsi pro meam, quod habet cod.

<sup>1)</sup> cum] cod. Par. tum.

<sup>2)</sup> quoties - incidit] cod. Basil. non babet

Ego vero ') quoties aut scribo aut instituo aliquid, require omnine 1) tues illes dectiss. serme nes, ac tecum colloqui teque consulere cupio. Ouod autem hactenus nihil ad te scripsi, partim adversa valetudo in causa fuit, qua ita fui consternatus animo, ut facile omnia animi 1) studia de manibus illa moestitia excusserit, pattim verebar, ne meas ineptas literas homo acerrimi iudicii aeguo animo lecturus esset. Sed nunc conssus tua humanitate et henevolentia erga me prisina, duxi tanders te salutandum esse, ut de mea erga te voluntate te certiorem redderem et revocarem amicitiam nostram teque ad scribendum provocarem. Nihil enim mihi tua amicitia antiquius aut charius est, aut") literis tuis gratius mihi esse potest. Vale.

[Philippus.] ')

No. 7069.

## N. N.

† E cod. Mehn. III. p. 67 b. — Est hand dubie epistole, quem Melanthon, quod fecit saepius, discipulo cuidam suo praescripsit. Quo anno? definiri non potuit.

#### Cuidam amico.

Unde vero nova isthaec incessit tibi religio, ut qui paulo ante tam eras theologus, nunc per superstitionem desistas ab instituto. Mones, ut Witeberga decedam. Laudo amici voluntatem, sed parum prudenter consulere videris, praesertim in re, quam tu non adeo exploratam habes. Non enim nos plane stertimus etiamei tu somnium Epimenidum et nescio quam ly Sapyiar nobis tribuas. Porro si ληθάργους putabas, quid erat cur moneas? An quia medicus es repente nos ab illa Epimenidis ληθαργία liberasti? Opponat ergo te aetas nostra illi quondam celebrato Aescolapio, qui lethargum in lucem ut ille Thesei filium discerptum in lucem restituis. Quantillum enim interest mortem et lethargum? Sed tamen haud scio, an fuerit epistola quam ad me scripsisti lethargise enfusdam somnium. Quibus enim quaeso rationibus agis? Ideoque nisi mihi nune indormiendum esset, nempe lethargo, quibus teeum argumentis quam pertinaciter conflictarer? Sed munc abeo et recondo me in Epimenidis spet cum, nonnihil successurus tihi, qui blandissimam quietem interpellaris. Itaque si gratum uelea feç cere, abi et renuncia, Cretae revixisse Epimenidem, sed dormire tamen adhuc nunciabis et Laccedaemoniis frustra rò ènquevidou dequa ab iis conservari, quum is iam revixerit. Sed ecce nunc iterum blandus sopor fessos complectitur artus. Vale et hanc ab amico epistolam puta scriptam.

No. 7070.

## N. N.

+ E cod. Mehn. III. p. 145b.

N. N. (Videtur Mel. hanc epistolam alterius nomine scripsisse.)

Humanissime praeceptum est ab Isocrate, ut velut patrimonium ita paternas amicitias liberi tueantur. Quod cum mihi quoque faciendum putarem, magnopere amicitiam expetivi tuam. enim patrem meum saepe de te amanter loqui, et non solum eruditionem tuam, sed et gravitatem tuam et eximiam in omni officio diligentiam tuam copiose praedicare. Ego autem cum caeteres paternos amicos colendos mihi duxi, tum vero eos, quos doctrina excellere video. Intelligo, quod nullae sint suaviores amicitiae, quam inter eruditos, qui praeter caetera officia doctrinam etiam, qua nihil est dulcius bonis ingeniis, communicare inter se possunt. Hanc habui causam meg iudicio gravissimam, ut et tibi quoque, homini doctrina et humanitate praestanti, probarer. Quare nuper Lipsiae a te acceperim \*), ubi cum me amanter exciperes et officia mihi tua liberaliter deferres, auspicia nostrae amicitiae mihi iucundissima fue-Scripsi autem nunc ad te, ut his literis memoriam mei apud te renovarem et benevolentiam accenderem, postremo, ut hanc epistolam tanquam pignus perpetuae erga te observantiae

<sup>5)</sup> vero] sod. Basil. non;

<sup>4)</sup> omnino] sod, Par. animo.

<sup>5)</sup> animi] cod. Basil. omnium.

<sup>6)</sup> aut ] cod. Paris. minil.

Addit wod. Paris., sed epistola hand dubře in commodum discipali scripta set.

<sup>4)</sup> Dzefcfisse Lic quaedam videntor.

mose babeas. Non susim a te, homine occupato flagitare literas; sed tamen arbitror, te aliquid temporis amicis tribuere, ubi si quid ad me quoque literarum dederis; magnam me abs te beneficium accepisse statuam. Ego si quo officio declarare meum erga te animum unquam potere, perficiam ut intelliges mo tui amantissimum esse.

No. 7071.

## N. N.

Ex apogr. in cod. Bibl. Palat. Vienn. Theol. no. 925. fol. 27.

Ad amicum Phil, Mel. epistola Iuveni cuidam \*) praescripta.

S. D. Misit nobis pater munus tuum Ave charissime, ac diligenter praecepit, ut tibi per literas ageremus gratias, quod etsi, ut decet, ultro

facturi eramua, tamen delector patris humanitate. qui cognosei a te gratitudinem nostram voluit, ut mores nostri tibi voluptati essent. Libenter igitur ad te scripsi ut significationem grati animi tibi ostenderem. Nam beneficium tuum non solum hoc nomine mihi gratum est, quod nobis hoc tempore, in tanta difficultate rerum pecunia maiore opus est, sed etiam quia significas telfavere studiis nostris. Plurimum autem apud patrem tua autoritas nobis prodesse potest. Aequiore anime fovebit studia nostra, si tibi placere ea intelliget. Ago itaque tibi gratias pro munere, et dabo operam ut cognoscas recte collocatum esse. Quanquam autem patris summa est erga nos pietas, tamen te orandum esse duxi, ut eius iudicium de nostris studiis ac voluntatem confirmes, eumque horteris, ut postquam iam aliqua cum spe in studiis versamur, non gravatim suppeditet sumptus, Enitemur enim omnibus ingenii viribus, ac summa diligentia ut studia nostra liberalitati patris at expectationi vestrae respondeant. Deum precot ut hunc cursum institutae vitae meae ita gubernet, ut vobis voluptati esse possit. Bene vale.

# C) SCHEDAE PUBLICE AFFIXAE A MELANTHONE

(Servavit plerasque cod. Basil. 39. et Riccius in Miscellaneis, et pertinent ad annos 1530 — 1539.)

No. 7072.

#### Studiosis.

Mani. farrag. p. 486 sq.

Dehorlatio, ne puellae in gyros ducantur: et causa cur choreae institutae sunt.

Intelligimus quosdam in choreis publicis sibi licentiam permittere quarundam ineptiarum, quae non decent, et interdum afferunt periculum puellis saltantibus. Cum autem choreae non debeant esse barbarici aut turpes ludi, sed institutae sint displicinae causa, ut honesta officia adolescentes discant exhibere foemineo sexui: habent honestas causas choreae. Quare non est permittendum, ut mos ad disciplinam et humanitatem institutus, depravetur obscoenitate vel scurrilitate. Prohibemus igitur, inter saltandum in gyros circumduci puellas, ut fit a quibusdam. Prohibemus et alia inhonesta exempla. Choreae habent nomen a choris, qui non tantum constant harmonia cantus, sed etiam gestuum et morum. Haec harmonia non est perturbanda. Sed mos honestus, honeste colendus est. Si quis contra hoc edictum fecerit, in hunc severe animadvertemus. Postremo

<sup>\*)</sup> Fortasse Reiffensteinio.

petimus, ut memineritis scholam esse officinam virtutum: et praecipue nos in Christiana schola decet pie praestare, ne propter mala exempla, doctrina religionis male audiat. Mandamus igitur, ut in omni consuetudine vitae modesti sitis, ac tranquilli.

Rector Academiae Vitebergensis.

No. 7073.

## (Studiosis.)

Edita in Riccii Miscell. no. XV. (descr. a cl. Foerstem.)

Intimatio P. M. de ethicis Aristotelis praelegendis.

Sicut hactenus tradidi Epitomen Philosophiae Moralis die Mercurii, quod ea pars doctrinae humanioris cum ad formandum indicium de moribus pernecessaria sit, tum ad alias professiones utiles praeparet studiosos, ita cum propemodum eam absolverimus, nunc retexere institui, hodieque de integro ordiar. Ac spero me placraque tractaturum accuratius, quam antea. Sunt enim δευτέραι φροντίδες σοφωτέραι. Hoc duxi studiosis significandum esse. Quanta autem sit utilitas barum disputationum, non ignorant ii, qui liberaliter educati et instituti sunt. Nec inquisissent ista summi viri tanta diligentia, nisi iudicassent ea ad iudicium formandum prodesse. Etsi est iucunda gemmae alicuius cognitio, quae sunt in nohis ipsis atque in animis nostris pulcherrimae, atque optimae, videlicet, virtutum causae ac fontes.

No. 7074.

# (Studiosis.)

Ex Riceii Miscell. no. Lil. (descripta a Foerstem.)

Intimatio P. M. de praelegendo Thucydide.

Fortassis aliquis dicet mihi me sine causa laborem accersere, quod praelego qualiacunque, sed tamen animo supplici ') hanc assiduitatem hactenus praestiti, et duxi invitandam esse iuventutem ad veterum scriptorum etiam difficilium<sup>2</sup>) cognitionem. Enarravi graeca Poemata utcunque ut authores optimos iuventus in manus sumeret. Cras Deo iuvante enarrationem inchoabo Thucydidis historici, quem Demosthenes descripsisse octies, et memoriter tenuisse dicitur. Si quem et linguae et veterum historiarum studium delectat, Is fortassis alicubi nostra opera adiuvari in eo authore poterit.

No. 7075.

# (Studiosis.)

(Riscii Miscell. n. XLII., et cod. Basil. 89. p. 70.)

#### Studiosis.

Nicandrum ideo enarrare decrevi, quia plurimas habet herbarum descriptiones plenas frugiferae eruditionis. Est autem non infima pars philosophiae consideratio plantarum. Cum enim describuntur earum naturae, cum usus ostenditur in remediis, multa physica commemorare simul necesse est. Est utilitas in promptu. Non enim dubium est, mirificam plantis vim inesse, divinitus insitam ad salutem corporis humani tuen-Et cum gnaviter utimur, plerumque respondent eventus in medicando, cuius rei certos testes plurimos allegare possem. Ruta arcet pestilentiam et veneficia, quare ab Homero Móles tantopere praedicatur, quod rutain silvestrem sp..... Camelion et Carduus benedictus praesens suppeditant remedium in pleuritide. Cumque haec efficacia et rerum varietas ostendat, non casu extitisse naturam, sed ab aliqua aeterna mente ordinatam ad usus humanos, admonet nos haec consideratio de providentia. Estque et ob hanc causam bonis ingeniis gratior haec doctrina, quod mentes humanas ad agnitionem Dei opificis traducit, xai od ...... Quare studiosos adhortor, ut frequentes audiant. Etsi enim non omnes plantas monstrare potero, tamen plerasque indicabi-

<sup>1)</sup> supplief in textu Foerst. deletum est; alia manus superacripait: simplief.

MELARYE. OPER. VOL. X.

<sup>2)</sup> difficilium] in textu difficillimum; ex mendo.

<sup>\*)</sup> Est hic lacuna in codice. Totum locum inde a verbis: Cum enim describuntur etc. non habet Strobel, in b. neu. Beitr. 11. p. 187, qui hoc scriptum descripsit ex Riccii Miscellaneis

mus, ita, ut agnosci possint. Sed quibus desunt codices facile possunt singulis septimanis paucos versiculos describere. Cras hora 3. deo dante incipiam enarrationem.

No. 7076.

# (Studiosis.)

Ex Riccii Miscell, no. XXXX. (descr. a Foerstem.)

Intimatio P. M. in orationem Isocratis de actione illa transferendi muneris publici.

Cras Deo dante inchoabo enarrationem orationis Isocrateae περὶ τῆς ἀντιδόσεως, in qua utilis est commemoratio, quod genus literarum et studiorum praecipue prosit civitatibus, ac multa ibi gravissime dicuntur de honestis et iustis ófficiis. Quare spero eam orationem studiosis profuturam et placituram esse. Proinde hortor auditores, ne pigeat eos operam collocare in cognoscendo scriptore imprimis utili et Eloquentiae et continente res dignas cognitione.

No. 7077.

# (Studiosis.)

Ex Riccii Miscell. no. XLII. (descr. a Foerstem.) Apographon in cod. Basil. 39. p. 55 b.

Intimatio P. M. in librum Aristotelis de Mundo.

Absoluto hoc capite Problematum in quo hactenus versati sumus, proxime incipiam Deo volente enarrare Graecum Aristotelis libellum, cui titulum fecit de Mundo. Brevis est et elegans Epitome de Planetis, Aëre, Meteoris, Terra et partibus Terrae ideoque enarrare decrevi, quia propemodum Methodus quaedam est, qua Physice in brevem summam contracta est. Libellus ad regem Alexandrum scriptus est. Quare si Aristoteles hoc scriptum dignum putavit rege omnium, qui unquam fuerunt, ingeniosissimo, nos quoque dignum esse nostra lectione putemus. Nec vobis turpe est tanti regis condiscipulos esse. Versio-

nem pro more dictabo, et ubi videbitur, aliquid addemus. —

No. 7078.

# (Studiosis.)

E cod. Basil. 39. p. 115b.

Decanus collegii facultatis artium. '(quis? —
An Melanthon?)

Si saepe et integre possent reposci dictata in scholis et accurate examinari adolescentes, multo magis florerent studia. Circumdaretur enim cura adolescentibus reddendi et quae audiunt et perspicue explicandi. Haec cura diligentiam pareret, et ipsa explicatio acueret iudicia. Magis enim intendunt se animi in ea, quae quasi gignentes aliis exponunt, quam quae tantum auribus hauriunt. Monent etiam examina adolescentes quid praecipue observare et meminisse debeant. Colloquium vero alit facundiam et affert quandam animi constantiam. Nam qui non sunt assuefacti ad respondendum, si qui interrogantur, veluti attoniti obmutescunt, et quidam animi confusione impediuntur, ut ne quidem accipere et intelligere possint, quae proponuntur. Denique nullum exercitii genus est utilius, praesertim tenerae aetati, quam examina. Indignum est autem desiderari in schola praecipuum exercitii genus, idque scio saepe a doctis viris in hac Academia deplorari, ac in turba ne possunt quidem in publicis lectionibus omnes integre examinari. Ideo gradus etiam instituti fuerunt, ut adolescentium doctrina certis intervallis exploretur. Ac nos ipsi comperimus, examina in gradu magisterii multum ad excitanda studia opis attulisse. Ut igitur saepius audiri scholastici possint etiam primum gradum cupimus peti frequentius. Tenerae aetati maxime est opus hoc ipso exercitio in iis elementis artium, quae primum inculcandae sunt, videlicet in Grammaticis et dialecticis. Imo hoc examen velut κατηχήσις esse debet etiam ecclesiasticae doctrinae. Animadvertimus enim in tanta iuventutis incuria et negligentia multos sane grandiusculos pleraque pietatis elementa nescire. Est autem officii nostri occurrere publicae inertiae, eamque emendare quibus possumus modis, necialia via est nisi integrae doctrinae explicatio. Haec

gravissima causa nos monet, quare publice studiosis aliquot decernere primum gradum velimus. Hortamur igitur, ut alii quoque accedant, ut consuetudinem examinum revocare possimus. Gravissime dictum est in veteri versu: τὸ μικρὸν οὐ μιχρον, όταν εχφέρει μέγα. Puerilis ludus est spectaculum ipsum gradus; sed examen est utilissimum et multifarium studiosis conducit. arbitror veteres tam honorifica appellatione hanc gradum ornasse, ne contemperetur. Nam a lanro Plane triumphali lauro ei nomen tribuerunt. digna res est cognitio grammatices. Est et illud triumphalibus ornamentis dignum, conservare consuetudinem examinandi in scholis. Proinde si qui petituri sunt hunc gradum, conveniant ad Decanum intra proximum biduum aut triduum.

No. 7079.

## (Studiosis.)

† E cod. Mehn. III. p. 139 b. — Quonam anno bacc scripta sit, definiri non potest. Fortasse pertinet ad ann. 1532.

# (Auditoribus) Ph. Melancht.

Astraeam pulsam ex civitatibus et imperiis finxit poeta aliquamdiu in rure concionatam esse generi bominum adhuc nimis corrupto. Nunc quidem propemodum tantum in scholis philosophatur; ideo decet nos eam colere et lubenter audire. Enarrabo igitur quintum Ethicorum, ut in eo libello concionantem iustitiam studiosi audiant. Quod ut faciant invitet eos magnitudo utilitatis. Nam hae disputationes cum moribus prosunt, tum vero praeparant ingenia ad iuris doctrinam, et plerasque theologiae materias. Quare hic libellus retinendus est, et inculcandus adolescentibus. Tanta autem venustas est in methodo et filo orationis apud Aristotelem, nullam ut pulchriorem imaginem iustitiae quisquam pingere potuerit. Est autem utilissimum, tenere imaginem praestantissimae virtutis, quae nos non solum de nostris moribus admoneat, sed etiam ostendat, qualia vestigia impresserit Deus animis hominum. discrimen honestorum et turpium est expressissima imago Dei. Incipiam autem Deo dante cras hora sexta.

No. 7080.

## (Studiosis.)

Ex Steph. Riccii Miscellan. no. XXIII. (descr. a Fourstem.) — Fuit Melanthon mense Augusto a. 1532. Decanus Gollegii professorum artium; quare fortasse ad bunc annum haec pagella pertinet.

## Decanus Collegii professorum artium Lectori S. D.

His qui olim studiorum iuvenilium gradus fecerunt, haud dubie hoc in consilio fuit, ut scholam in classes distribuerent, et certum discendi ordinem constituerent, et per gradus quosdam teneras mentes a primis elementis literarum ad fastigium usque ducerent. Nam videmus eos, qui, priusquam maturit ingenium, ad summam properant, plerunque operam perdere. Fieri enim non potest, ut illa foeliciter tractentur, nisi ordine perceptis ante puerilibus disciplinis. Quare et nos ordinem praelectionum praescribemus his, qui ipsi iudicare non possunt, qua via facillime solidam eruditionem consequantur, ut nostris legibus moniti, suis studiis melius consulant.

Principio adigant Paedagogi pueros ad audiendam Latinam grammaticen, quam Paedagogus ita tradit, ut addat Terentium et Epistolas Ciceronis, Item ad Virgilium discendum. Ad Dialecticam, Rhetoricae elementa, et Copiam Erasmicam. Ad Sphaeram Procli et similia Mathematum elementa. In his tantisper commorandum censemus, dum Grammaticen perdidicerint et latine loqui et scribere audeant, et sermo puerilibus viciis careat. Hoc qui consecutus erit, tum demum admittatur ad alias praelectiones. Et, quia olim iudicio praeceptorum publice in superiorem classem transferehantur, additus est Baccalaurei titulus, qui distingueret classem a coetu imperitiorum, quos oportebat detineri diutius in primis illis progymnasmatis.

Si quis autem hoc titulo uti volet, huic ita demum concedetur, si hoc modo quem praescripsimus, se exercuerit.

Ab his initiis gradus fit ad superiora. Porro qui volet utiliter discere, danda opera est, ut totam ἐγκυκλοπαιδείαν cognoscat, ut et scientiam de tota natura ac moribus recte ac certo iudicandi, et facultatem quandam dilucide explicandi et

illustrandi res abstrusas et de gravioribus causis clare dicendi, sibi comparet. Nam quid attinet attingere literas, nisi earum tractatione tum iudicium acuamus, tum assuescamus obscuris rebus adferre lumen dicendo, ut et rectius vera pervideamus, et imperitis commodius exponamus, et in aspectum lucemque proferamus. Ergo proponitur Quintilianus, ut inde Dialectica et Rhetorica absolute discantur.

Ad naturae scientiam conducent Mathematicae et Physicae praelectiones.

Ad iudicandum de moribus traduntur privatim et publice plerique libri oratorum ac Poetarum, qui pleni sunt honestis praeceptis civilis vitae. Est enim verissimum illud, quod scripsit Horatius, Et prodesse volunt et delectare Poetae. Plurimum autem ad hanc partem eruditionis conferunt libelli Ciceronis de officiis.

Et quia plaeraque de natura et moribus a Graecis authoribus petenda sunt, debet ad haec accedere etiam studium eius linguae. His vero, qui sacras literas recte tractare volent, est utraque tum Hebrea, cum Graeca pernecessaria.

Qui praeparavit ingenium hoc genere doctrinae et'his artibus, quas recensuimus, is demum viam ad sacras literas recte tractandas, et ad ius publicum sibi munivit. Quomodo enim iudicabunt ii, qui in Theologicis literis versari volent, de sermone sacrorum voluminum, si linguas, si figurarum vim ignoraverint? quomodo exponent sacra dogmata, si nullam scientiam recte disponendae contexendaeque orationis scierint? At haec nulli sine magno usu barum artium, quas diximus contingit. Quid autem efficiunt in templis ii, qui in docenda religione nullam ad explicandum rationem certam adhibent, nisi ut tenebras offundant auditorum oculis, non ut dimittant auditorem, aut eruditiorem, aut meliorem. Quid in foro causidicus, si honesta oratio eum de aequo ac bono, deque omni natura virtutis destituet. praestabit aliud, quam quod in Comoediis, quae vocant, κῶφα πρόςωπα. Qui vero se ad Medicinam contulerit, nisi eo hoc adferet instrumentum φυσιολογίαν et Mathemata, haerebit ubique, tanquam in luto, in eius artis disputationibus.

Haec monere adulescentiam voluimus, non modo ut sciret, quem in discendo ordinem sequi conducat, sed etiam ut expenderet, quantam uti-

litatem privatim omnibus et rebuspub. adferat haec, quae vocantur, puerilia studia.

Si quis Magisterii titulum ambit, is sciat sibi in his artibus operam esse ponendam.

P. M.

No. 7081.

## (Studiosis.)

† (E cod. Basil. 89. p. 70 b.)

# Rector Academiae (Scholasticis).

Praecipua consolatio in tantis ruinis orbis terrarum haec nobis proposita est, quod ecclesiae pollicetur Deus, non interituram esse. Erunt igitur aliquae politiae, quae sint domicilia ecclesiarum, in quibus videlicet sonat vox evangelii. Nusquam enim alibi est ecclesia nisi ubi vox evangelii sonat. Cum igitur Dei benignitate in hac academia sint evangelii studia, ut ea retineamus profecto maiore cura et pietate politia nostra tuenda et sovenda erat, et ab iis, qui praesunt, et a caeteris. Quidam sic vivunt in republica quasi cupiant evertere omnia. Alii sua frivola vitia nihil pertinere ad rempublicam.putant. Sed scire omnes debebant, non posse ullam politiam incolumem servari, nisi singulari diligentia omnes coniungant studia, sicut in humano corpore necesse est, membra congruere. Cras autem, quod faustum felixque sit, eligetur Academiae rector. Quare mandamus, ut scholastici conveniant hora septima in maximo auditorio et renunciationem audiant. enim ecclesiae diligentiam conservandae huius politiae. Pridie Calend. Maii.

No. 7082.

# (Studiosis.)

+ (E cod. Basil. 89. p. 62.)

## (Auditoribus.)

Praebui gustum seu, ut dicunt, deiqua fabularum Euripidis, et opinor, lectionem duarum tragoediarum, quas interpretatus sum, studiosis gratam fuisse propter rerum gravissimarum exempla et locos communes, qui de multis vitae partibus nos admonent, et suppeditant egregia lumina scribentibus. Cras, Deo volente, inchoabo enarrationem fabulae, cui titulus est ixérides, quae et ipsa referta est locis communibus et est apta his temporibus. Principale enim argumentum est, quod civitates se mutuis auxiliis iuvare debeant. Ita hoc tempore respublicae adversus Turcam coniungi optandum est. Disputat etiam de optimo statu reipublicae, praestetne monarchia an aristocratia. Harum rerum consideratio utilis est studiosis. Sed cras, Deo dante, copiosius dicam de argumento.

No. 7083.

## (Studiosis.)

+ (E cod. Basil. 89. p. 53.)

## (Auditoribus.)

Enarravi aliquot orationes Isocratis, quae continent locos communes et exempla iucundissima, quae praecipue cuivis sunt utiles cum ad eloquentiam, turn ad iudicandum de communibus casibus, mutationibusque rerum publicarum. Delegi etiam breviores me prolixitas pareret fastidiam. Nunc autem absoluta oratione Areopagitica, decrevi alium quendam autorem proponere, sed quem potissimum sumturus sim, deliberabo, cum novi libri ex Francofordia allati fuerint. Interea brevem orationem Demosthenis videlicet secundam Olynthiacam iis proximis diebus interpretabor. Praelegi eam antea quoque, sed tanta suavitas est, et tam elegans exemplum diligenter dicendi, tantam rerum et exemplorum varietatem continet, ut ediscenda etiam sit, atque eam ob causam praecipue adolescentibus propono, ut videant, quam diligenter illi summi viri dixerint, seque ad curam fore mandae orationis exsuscitent. Si qui non habent excusam orationem, describant. Est enim admodum brevis, et ego pauciores versus interpretabor, quia addam versionem. Cras incipiam hora 7. Hodie hora nona incipiam Milonianam.

No. 7084.

## (Studiosis.)

+ (E cod. Basil. 89. p. 69.)

## (Scholasticis.)

Habeo gratiam publicorum studiorum cum hia qui praestant assiduitatem in audienda Ptolemaei enarratione. Quanquam enim non omnia explicamus, tamen est operae pretium, aliquos insignes locos assequi, atque ego quidem enarrandos eos libellos in manus accepi, ut quorundam studia excitarem. Hoc consilio, Deo dante, pergam. Sed hoc biduo non praelegam impeditus non solum valetudine, sed etiam negotiis.

No. 7085.

## (Studiosis.)

+ Ex apogr. in cod. Basil. 89. p. 69.

(Studiosis.)

Inceptos iterum cras exercebo labores, Crudeli non me iam remorante febri. Gratia sit Christo, miseros qui respicit, atque Fert dubio certam tempore nobis opem.

No. 7086.

# (Studiosis.)

E cod. Mehn, III. p. 140, nunc primum edita.

(Studiosis) Philipp. Mel.

Cum Oresten Euripidis audiret Socrates in theatro primos versus tanta cum admiratione excepit, ut interpellaverit actorem ac iusserit versus illos repetere, cum quidem ille stans velut attonitus in cogitationem eius sententiae defixum animum haberet. Hanc fabulam Euripidis Deo dante interpretabor, quam cum Socrates summa cum admiratione audiverit, velim eam vos quoque in manibus habere, quod certe magis egemus bonis monitoribus quam ille. Habet autem illustres locos. Prima pars δικανικά: licueritne Oresti matrem

sine iudicio interficere; deinde sunt ήδικα, de amici et cognati officio, de moribus popularibus sedandis non vi sed ratione, et arte cedendi; quales sint in civitatibus seditionum autores. Denique imago est multarum rerum haec fabula huius scriptoris\*). Propterea hortor scholasticos ut eam diligenter audiant. Si quibus desunt codices hi saiant venales esse apud bibliopolam Christoph. Schram. Incipiam autem die proxima lunae.

No. 7087.

## (Studiosis.)

+ Ex autographo Melanth. in biblioth. Reg. Hannoverana.

## (Studiosis.)

Duas iudico utilissimas esse praelectiones omnibus scholasticis, qui initia philosophiae discunt, eam, in qua traduntur Arithmetica, et elementa sphaerica, ac alteram, in qua exordia physices et doctrina de anima, proponuntur. Cum autem hora duodecima nec lectori, nec auditoribus idonea sit, ita iudicavimus distribuendas esse has operas, ut hora tertia in auditorio maximo tribuatur Arithmeticae et Sphaericae doctrinae, quarta vero in auditorio Medicorum, doctrinae physicae. Hortor autem scholasticos, imo propter salutem ecclesiae et propter gloriam dei obtestor omnes, ut hanc ipsam doctrinam ament, nec eius studia negligent.

Philippus Melanthon.

#### D) IUDICIA, CONSILIA, SCRIPTA MELANTHONIS,

quae quo tempore scripta sint definiri non potuit.

No. 7088.

(De ritibus Veterum in coena.)

Maniii farrag. p. 298 sq.

De consueludine cibum capiendi apud veteres.

Fuit antiqua consuetudo, ut accumberent ad mensam: sicut Christus sedet, quando mulier peccatrix (Lucae 7.) contrectavit eius pedes. Pedes erant positi in scamno, seu lectulo. Pictores non recte imitantur pingentes Mariam Magdalenam, quae non sub scamnis, sed in lectulo Christi pedes osculata est. Triclinium vocatur: quia fuerunt tres lectuli ad mensam collocati. Fuitque haec | soribus, servis, aut pueris. nam tales sumebant

consuetudo: homines sapientes defatigati laboribus, semel comederunt. Venientes vero ad mensam, quo melius acquiescerent, unusquisque occupabat integrum lectum: sic mensa debet esse locus quietus, et non Centaurorum stabulum. Ideo assidebant tres: quia numerus ternarius conveniens est colloquiis, iuxta vetus proverbium: Tres convivium, novem convicium. Item dialogi sunt plerunque trium: duo sunt colloquentes. tertius est quasi arbiter interloquens: ut est in dialogis Platonis. Omnia exempla antiquitatis vere habent aliquam pulchram et gravem causam.

Illud autem dictum, quod antiquitas tantum semel comederit, non est intelligendum de mes-

<sup>\*)</sup> Scriptum est lais; vel sais.

ientacula. Sed honestiores, grandiores natu, et occupati consiliis, non coenabant: inde sunt hi veteres versiculi:

Sex horae tantum tribuantur rebus agendis: Vivere post illas litera zetha monet.

Tempus matutinum a sexta usque ad duodecimam horam deliberationibus et negociis tribuebatur: deinde se relaxabant, lavabant, ita ut circa horam secundam aut circiter comederent. Vesperi vero cito se cubitum conferebant, ut postridie venirent promptiores ad negocia. Ille ordo conveniens est naturae.

No. 7089.

# (De descensu Christi ad inferos.)

Manlii farrag. p. 547. collato apographo in cod. Goth. 79. in 4to p. 957. Non est iudicium a Melanthone scriptum, sed dictum ex ore Melanthonis calamo exceptum a quodam discipulo, quare ad sermones ore prolatas referendum est.

De articulo: descendit ad inferna.

Quod necesse sit credere, animum Christi separatam passam esse dolores inferorum, quia articulus inquit: descendit ad inferos'). Id non
significat: passus est') dolores in hac vita, ut
David, quia inquit descendit, nec descendit tantum ut victor et triumphator, sicut aliqui enarrant, sed addit: ad inferos. Inferi autem significant illos horrendos cruciatus. Convenit et
dictum in') Psalmo: non relinques animam
meam in inferno. Cur peteret, se non relinqui
in inferno'), si non fuerunt poenae') inferorum? Haec mihi videntur praecipua argumenta
Aepini.

Alii contradicunt: articulus inquinat, descendit ad inferos non est in Veterum symbolo, sed 6) tamen recipiunt articulum et dicunt, non oportere restringi dolores inferorum ad tempus post separationem. Christus passus est dolores inferni in agone sudans sanguinem, et saepe alias. Dicunt item, unicum esse sacrificium et sufficiens, filii Dei passionem usque ad mortem crucis '), et quanquam urgent vocabulum descendit, tamen dicunt descendisse ut victorem, sive solam animam, sive ') resuscitatum '), ut resuscitaret multos mortuos '), quibus se Christus ostendit, et docuit eos multa de suo regno et de intellectu promissionum. Est enim consentaneum, Petrum hoc velle in epistola sua.

Amsdorfius breviter hunc nodum Gordium 11) secat; dicit scripturam nusquam loqui de illa 12) separata anima vel Christi vel aliorum.

Phil. M.

No. 7090.

# (Commendatio Musicae.)

Select. epist. p. 262. Epist. lib. I. p. 478. (ed. Lond, lib. I. ep. 133.).

Epistola complectens commendationem Musicae.

Totum opificium hominis plenum est ingentium miraculorum, quae non solum acie humanae mentis penetrari, ac penitus cognosci non possunt, sed ne quidem numerari omnia queunt. Miranda est sensuum extructio, sed in mente et cerebro cogitatio, formatio imaginum, ratiocinatio, iudicium, memoria, notitiae insitae, et indices recte ac secus factorum, dolor cordis vindex scelerum, sunt admirabiliora. Haec fieri scimus: Quomodo fiant spirituum et cerebri congruente motu, non perspicimus: Sed sic condita sunt omnia, ut sciamus hanc rerum naturam non casu ex **Democriti** atomis confinxisse, sed magno consilio et summa!arte ab architecto immensae potentiae, sapientiae et bonitatis, extructam esse. Testimonium igitur de Deo est hoc totum aedifi-

<sup>1)</sup> Haec verba: Quod — inferos, sunt inscriptio. Manlius tantum habet: quia articulus etc.

<sup>2)</sup> Manl. passum esse.

<sup>5)</sup> Manl. cum.

<sup>4)</sup> Cur peteret etc.] desiderantur in Manl.

<sup>5)</sup> Manl. si non fuit in poenis.

<sup>6)</sup> Mani. st.

<sup>7)</sup> Dicunt item etc.] non habet cod.

<sup>8)</sup> Manl. sola anima simulque.

<sup>9)</sup> Manl. addit: ease.

<sup>10)</sup> mortuos] non habet Manl.

<sup>11)</sup> Gordium] non habet Manl.

<sup>12)</sup> Mani. ulla.

cium, in quo etiam singulare opus est, sensus harmoniarum. Cerebrum, mens, cor, suaviter adficiuntur vocum consonantiis, et ad varios adfectus traducuntur, ad placidos et turbulentos motus, ad laetitiam et moestitiam, ut Alexander Musico bellicum canente, tanquam praeliaturus exiliebat, et eodem remittente melodiam, residebat tacitus. Haec ita fieri sentimus. Cur vocum percussio in cerebro, mente et corde, tantam vim habeat, non scimus, sed agnoscamus sic a Deo conditam esse hominum naturam, nec fortuitas esse vocum consonantias, sed certis metis barmonicae proportionis contineri, in qua singularis est sapientia. Multiplex usus est Arithmeticae proportionis, et in Physica et in contractibus, ut in nutritione tantum transformatur, quantum assumere et coquere natura potuit, et in contractibus si libra una cerae valeat una drachma, decem librae valebunt decem drachmis. Hic usus Arithmeticae proportionis manifestus est, cui vetustas dixit similem esse Democratiam, in qua leguntur Magistratus ex omnibus sine discrimine generis, opum et industriae. Late etiam patet usus Geometricae proportionis, ut in artibus et officiis, ubi et personarum et artium fit collatio, ut sicut ad imperium Castrense idoneus est Scipio, sic idoneus est Laclius ad senatoriam gubernatio-Hic et personae et numeri discernuntur Quare huic proportioni vetustas comgradibus. paravit Aristocratiam, in qua anteferuntur antecellentes industria in quolibet genere et meritis, caeteri negliguntur: Ac Plato dixit, beatam esse hominum vitam, ubi in gubernatione, vel exiguum Geometricae proportionis Deus imperiis tribuit. Ut si Themistocles ignarus Musicae sit Senator, Timotheus vero Musicus doceat Musicam. Horum graduum distinctio salutaris est vitae, ut Quam cum non observet omnes sani intelligunt. Democratia, quae sine discrimine ex omnibus eligit Musicos, ex nautis et cerdonibus, manifestum est, hanc aequalitatem perniciosam esse. At extra has Harmonias, ubi conspici in Physica, aut in contractibus, aut in moribus usus Harmonicae proportionis potest? Vix invenio exempla. Vetustas ad Oligarchiam contulit: ut enim concursus est numerorum, quorum non est similis proportio inter sese; ut 6. 4. 3. et tamen differentiarum similis est proportio: ita in Oligarchia concurrunt gubernatores dissimiles genere, opibus, industria, meritis, quorum tamen eadem

est autoritas, et ut ita dicam, consonantia. Mihi videtur concinnius accommodari ad Ecclesiam, in qua non est concursus sine discrimine omnium honestorum et sceleratorum, qui tales manent. Nec electio fit Geometrica proportione ex virtute et meritis; Sed valet ibi dulcissima Harmonia Musica, quia concursus est dissimilium, honestorum et deformium, Ioseph, Davidis et Latro-Sed hi sic concurrunt, ut sit pronis in cruce. portio consentiens differentiarum, videlicet consonantia in agnitione Filii Dei ac fide. Haec si quis diligentius considerabit, animadvertet, in quolibet genere proportionum, admirandam sapientiam proponi. Physica plurimum requirunt Arithmeticam aequalitatem: Gubernatio humana Geometricam. In Ecclesia conspicitur Harmoni-Praecipue enim Deus Musicam generi humano ideo attribuit, ut cantu comprehenderetur, et aliis traderetur vera doctrina de essentia et voluntate Dei, simul ut memoria extenderetur, quia cantilenarum diuturnior est memoria, et ut adfectus doctrinae congruentes excitarentur, ideo semper in Templis verae Ecclesiae, et retenta est Musica, et culta est. Itaque et proportionem ipsam Harmonicam, voluit imaginem esse collectionis Ecclesiae ex concursu dissimilium numerorum, quorum tamen sit in fide consonantia. Deinde et aliae sunt congruentiae. Ut autem Deus vult caeteras artes (Ecclesiae utiles a gubernatoribus foveri, ita vult et Musicae studia ab eis conservari.

No. 7091.

# (De Musica.)

† Ex cod. Goth. 23. p. 25.

Elogium de Musica Phil. Mel.

Excitabatur Spiritus sanctus Musica in Davide et in Elyseo. Excitemus et nostras mentes cantu, ut maiore motu accipiant sententias horum carminum. Et hoc studium canendi in aliis accendamus, ut rerum cogitatione ad Christi agnitionem invitentur, et doctrina ad posteros etiam huius artis ope transmittatur. Naturale est homini in moerore, vel cantu lenire animi perturbationem,

vel cogitatione sententiae, quae altius illapsa est animo propter melodiam, se erigere. Quis nostrum adeo durus est, ut non cantu lusciniae in dumetis et cassitae in agris simul voce et volatu coelum petentem mirifice exhilaretur? Cum quidem etiam nos admonemur, ut simili studio ex hilaritate conditorem Deum celebremus, et laudes ei veras decantemus. Quanto magis exhilarari mentes non efferatos consentaneum est. Cum audiunt in vernantibus hortis in floridis pratis in collibus herbidis sanctarum virginum pios cantus, in quarum choris certum est, una vagari et canera angelos Dei, custodes harum agminum. Quare non sequamur exemplum eorum, qui Musicen negligunt, sed potius excitemus canendi studium, et exemplis et dulcedine carminum invitemus iuventutem et populum, ut se ad cogitationem de Deo his musicis exercitiis accendant. Etc.

No. 7092.

# De depositione.

Ex libro: De origine, causis, typo et ceremoniis illius ritus, qui vulgo in scholis Depositio appellatur, etc. auctore Friderico VVitebrando a. MDLXXVIII.

Iudicium reverendi et clarissimi viri, Domini Philippi Melanthonis, piae et sanctae memoriae, de Depositione in Academiis usitata.

Nazianzenus narrat, sibi hoc Athenis contigisse, ubi fuit olim celeberrima Academia, cum balneas fuisset ingressus, agnoverunt eum quidam ex Philosophis, qui tunc una aderant, et, arreptum eum, aqua frigida perfuderunt ac corpus quadam nigredine deformarunt. Idem accidisse Basilio Magno, testatur ipse idem.

Vetus itaque mos fuit, et adhuc est in Academiis, ut novorum hominum seu discipulorum, Beanorumque, qui se in Academiam aliquam conferunt, ingenia quibusdam ridiculis ceremoniis ac vexationibus explorarentur, atque mitiora redderentur. Simul autem monet haec vexatio et illusio, multas iniurias et difficultates in omni genere vitae et vocationum accidere, easque aequo animo ferendas, ne forte in maius malum incurras tua impatientia. Ferre minora volo, ne gra-Melarte. Orea. Vol. X.

viora feram. Adhibetur autem sal hoc fine: nam cum Christus dicit ad Apostolos: vos estis sal terrae, non sine significatione aliqua factum est. Salis enim natura est quadam dulcedine et sapore condire cibum; item, prohibere putrefactionem. Tales autem nos, sive in Ecclesia versemur, sive in Reipublicae societate, esse debemus, ut alios delectemus suavitate vitae, et scandala vitemus.

Vinum capiti super infunditur, propter electionem ad hoc genus vitae, seu ad hanc provinciam guhernandam. Mos enim fuit antiquis, ut reges et sacerdotes ungerentur ad electionem huius muneris.

Haec omnia considerare debet pius studiosus, et ita regere vitam, ut et Ecclesiae et Reipublicae prosit, et honorificet Deum.

Simul et doctrina singulorum hic examine-tur \*).

\*) Liceat, bic de depositionis ritu ex eodem libro, e quo bacc descripta sunt, adiicere quaedam, quum liber ipse inter rariores sit numerandus.

Depositionis (Mieberlegung) ritus, quo qui recentes in Academiam veniebant, Beani dicti (\*), initiabantur a sociis, sic sa habuit, ut novus scholasticus, cornubus capiti suo appositis, deponeretur in tabula, et a depositore, adiuvantibus aliis sociis, mundabatur et corrigebatur. Habet ille liber de depositione haec: "Depositio est ritus in scholis usitatus, a maioribus institutus, lusui iocoso non-absimilis — quo animum a vitiis purgari voluerunt ita, ut membra exteriora [usu salis, ut ex aliis colligendum est] a sordibus mundantur a depositione, singula armis suis attendante, et nodosum distorto robore truncum tondente, secante, radente, lavante, levigante, limante, scalpente, sculpente, scabente, tornante, terebrante, dividente, componente, fricante, dedolante, curvum, quod est, recte ponente." — In carmino de eodem ritu, quod ibidem legitur consilium huius ritus esse dicitur, ut novus scholasticus elatus et sublimia spirans:

"Depositus longeque gradu inferiore locatus Serpere discat humi, caudamque remittere supplex, Ne volet ante diem nondum crescentibus alis, Verbis, verberibus mentem mutare coactus.

Hic armis opus est, variis opus instrumentis,
Huc directa mibi tota est, quam tracto, suppellex,
Horrida, materiae similis, cui forma paratur,
Serra, dolabra, bidens, dens, clava, novacula, pecten,
Cum terebra tornus, cum lima malleus, incus,
Rastraque cum rostris, cum furca et forcipe forpex.
His ego distortum nodoso robore truncum
Tondeo, tundo, seco, rado, lavo, levigo, limo,
Scalpo, sculpo, scabo, fodio, tero, «Torno, terebro,
Divido, compono, frico, dedolo, cudo, recudo,
Si qua, iuvante Deo, tam crasso e stipita possim
Fingere Mercurium, et quod curvum est ponere rectum."

7

<sup>(\*)</sup> Beani vocabulum ortum esse putatur ex gallico bijaune, quasi bec-jaune (Gelbichtabel), quales sunt aviculae.

No. 7093.

## (Ratio studiorum.)

+ Ex apographo in cod. Manac. 89. No. VI. p. 69.

Ratio studiorum praescripta Andreae Polono a Philippo Melanthone.

Die Lunae et Martis mane surgens legito unum vaput veteris testamenti, et ordine textus legas, ut seriem historiae recte discas, et ipsa verba textus tiant tibi familiaria. Postea hora sit die Lunae epistolarum Ciceronis aut Orationum, die Martis Terentii aut iucundae lectionis ex alio scriptore profuturae ad eloquentiam. Reliquum tempus antemeridianum tribuito lectionibus Viti et dialecticis. Post meridiem audito librum de Anima et Ebraicam Grammaticam. Reliquum tempus tribuito alias exercitio styli, alias cuicunque iucundae lectioni novorum aut veterum scriptorum.

Diem Mercurii totum tribuito graecae linguae et ethicis. Nec superstitiose hic ordo intelligatur, sed misceantur iucundae lectiones vel styli exer-

Aliud carmen ibidem hunc ritum ita depingit:

"Salvete candidi hospites, Conviviumque sospites, Quod apparatu divite Hospes paravit, sumite.

Beanus iste sordidus Spectandus altis cornibus, Ut sit novus scholasticus, Providerit de sumtibus.

Mos est, cibum magnatibus Condire morionibus, Nos dum iocamur crassius Bonis studemus moribus.

Lignum fricamus horridum, Crassum dolamus rusticum, Curvum quod est hoc flectimus, Altum quod est deponimus.

Ut hunc novum seu militem Nostrum referre in ordinem Queamus, atque stipitem Formare doctam Palladem.

Contrariis contraria Curanda pharmacis mala, Ferox Asellus esurit, Lactuca labris convenit.

Ubi malignus nodus est, Quaerendus asper clavus est, Ut haec dometur bestia Addenda verbis verbera.

Vos interim dum Iudicro Tempus datis spectaculo, Vultus severos ponite, Frontem serenam sumite. citia ita, ut tamen studia ad aliquem cerțum finem referantur, et cogites, quid velis discere, videlicet Ecclesiae doctrinam, Dialecticen et latine scribendi rationem, graecam linguam, elementa linguae ebraicae, ethicen et elementa physices.

Die Iovis et Veneris mane surgens legito caput veteris testamenti, ut supra dictum est. Proximam horam tribuito Livii lectioni. Die Iovis
aut Veneris Virgilii aut Ovidii, deinde lectiones
audito Viti et Paulinam, hora pomeridiana ebraicam grammaticen; reliquas horas iucundis lectionibus aut exercitio styli tribuito. Ac placet mihi,
ubi primum vales, ut discas arithmeticam et elementa sphaerica, seu privatim seu publice. Sint
certi fines propositi in discendo, nec tantum ut in
ludo vagetur animus, sed genera artium considerentur, et ex eis deligantur ea, quae accommodata sunt ad vitam, quam instituere decrevisti.

Diem Saturni et festum diem tribuito lectioni Epistolae ad Romanos et locorum communium. Quotidie autem vesperi iturus cubitum legito caput novi Testamenti et latine et graece, et proprietatem verborum mediocri diligentia considerato. Ita multum et in doctrina Ecclesiae proficies, et in linguae graecae cognitione.

In scribendis epistolis imitare veterem latinam consuetudinem, nec semper ita scribas, ut epistolae sint similes concionum ecclesiasticarum, sed potius, ut formam habeant oratoriam et vere epistolarem, similem aliquo modo Ciceronianis epistolis, et familiari sermoni, commemoranti privatam benevolentiam.

Ph. M.

No. 7094.

# (De institutione puerorum.)

+ Ex apogr. in cod. Goth. 402. p. 418 b.

(N. N.)

"Phil. Mel. de duobus pueris instituendis."
(Est fragmentum epistolae ad amicum quendam; fortasse Guil. Reiffenstein scripta est, quod si verum esset, scriptam putarem anno 1531.)

Opinor puerorum doctrinam non esse parem. Nam, si non fallor, alter tenet iam praecepta

grammatices, alter non tenet. Quod si ita res habet, alteri oportebit proponi praecepta grammatices ediscenda. Haec recitabit mane antemeridiana, postea exponet autorem propositum. Alter qui grammatices peritus etiam exponet autorem, sed in declinando et coniugando exerceatur, ne obliviscatur, nisi forte tanta doctrina est, ut prorsus ista puerili exercitatione nihil opus ha-Grammatica proponatur, quam prius [?] audierunt quaecunque est. Autores enarrentur. quam primum Terentius, quem ediscant; sed cavendum est, ne onerentur nimium. Satis est quotidie decem Terentii versus ediscere. Si norunt Terentium potest proponi aulularia Plauti. prandio enarrentur aliqui versus Virgilii, et tradatur eis Syntaxis quam non ediscant, nisi prius etymologiam memoriter didicerint. In construendo quaerantur regulae, quare illa oratio sit congrua, etc. item, quis sit ordo orationis et dictionum. A prandio singulis hebdomatis die Veneris et Saturni interpretare epistolas Ciceronis, sed eligendae sunt faciliores et iucundiores. Puero imperitiori prodesset proponere Catonem. Postea aliquid ex colloquiis Erasmi. Omnino omnis cura conferatur in hec, ut perfecte discant grammaticam, quod fere negligunt praeceptores. Singulis hebdomatis puer eruditior his scribat epistolas; alterum semel scribere fortassis satis erit. Assuefaciendi sunt etiam cum videbitur oportunum, ad versus faciendos.

No. 7095.

# (De Messia eiusque regno.)

+ Ex apogr. in cod. Servest. p. 170., descriptum a Cl. Sintenis.

Quare Messias promissus Iudaeis et Gentibus, et quae sit sententia harum promissionum De novo regno etc secundum Paulum.

Phil. Melanthon.

Iudaei pertinacissime contendebant non posse aboleri legem, tantis miraculis a Deo traditam et defensam, nec poterant intelligere, ulla re alia iustos esse homines, nisi hac pulcherrima obedientia, quam lex proponit. Ideoque promissum salvatorem praecipue arbitrabantur hoc modo revo-

caturum totum genus humanum ad agnitionem Dei et salutem, propagatione legis inter gentes. Huius tanti operis ducem existimahant fore Christum et per Apostolos constituendam esse hanc optimam politiam toto orbe terrarum. Cum his humanis ac politicis opinionibus mentes plurimorum fascinatae essent, Paulus, ut has tenebras et hanc caliginem depellat, ostendit, longe aliud esse munus promissi liberatoris, quam politiae humanae constitutionem. Non missum esse Christum, ut lex inter gentes propagetur, ut nova Imperii forma constituatur; relinquendam eam curam esse Regibus, qui tenent imperia, sed datum esse Filium Dei, ut re ipsa tollat peccatum, placata ira Dei et mortem, ac reddat generi humano perpetuam iusticiam et vitam, quam hic voce Evangelii et dato Spiritu sancto inchoari oporteat. Haec est sententia promissionum, quae patribus datae sunt, et concionum, quae in prophetis exstant de Christo. Sicut Esaias clare vocat Christum patrem aeternae vitae, et Ieremias ait, Sauctum Domini non evellatur in aeternum. Et in Osea dicitur: Ero mors tua o Mors, ero morsus tuus Inferne. Haec non de liberatione civili aut de Imperiis dicuntur, sed de rebus aeternis, de peccato et ira Dei, de nova et propria luce, iusticia et vita in iis, qui Christi evangelium accipiunt. Sed eo mentes humanae non recte intelligunt promissiones et novam lustitiam, quia non norunt peccatum, nec vident iram Dei, sed arbitrantur esse levia mala et tolli posse humana disciplina. hoc est iusticia legis. Deinde, cum in tanta imbecillitate hominum pauci iusticiam legis praestent, sic admirantur legem et disciplinam, ut amentiam et vitae perniciem esse iudicent, de alia iusticia concionari, aut latefactare nervos disciplinae. Nec vero inficiandum est, rem bonam, pulchram et suspiciendam esse disciplinam, sed tamen illa non sunt adfingenda, placari iram Dei, tolli peccatum, recuperari vitam aeternam iusticia legis.

Ideo Evangelium de alia placatione et de alia insticia concionatur et vitam aeternam inchoat. De his arcanis rebus, ut doceat Paulus Ecclesiam et refutet errores Iudaicos, tradit doctrinam de peccato, de lege, de iusticia fidei, aliena a sapientia humana; negat peccatum, iram Dei, mortem tolli humana disciplina. Negat homines legi Dei satisfacere, cum oppressi peccato haerente in natura perpetuas tenebras et contumaciam adversus

legem habeant et sint rei irae Dei. Ut autem monstret liberationem, concionatur de Christo et huius propria beneficia proponit. Etsi autem eadem doctrina in promissionibus, quae patribus datae sunt, breviter significatur et postea a prophetis satis dilucide et copiose declaratur, una est enim perpetua vox Evangelii, semper in vera Ecclesia sonans, tamen a Christo ipso et Apostolis Ostendit se Christus sine clarius explicata est. exercitu, sine potentia, non depulit tyrannos, qui populum tristi servitute oppresserant; postea etiam deterrimo supplicio affectus est. - Haec nequaquam videbantur Iudaeis congruere ad amplissimas promissiones de novo regno traditas, sed Apostoli enarrant promissiones et conciones prophetarum, testantur mirabili et inenarrabili consilio Dei decretum fuisse, ut filius fieret victima pro peccato, et resuscitatus regnaret et voce Evangelii et Spiritu sancto credentes reciperet et heredes faceret aeternae vitae. Docet igitur Paulus, homines fieri iustos, id est, consequi remissionem peccatorum et reconciliari Deo, non propter legem, sed propter filium Mediatorem gratis fide, cum videlicet vere credimus, Deum nobis propter hunc Mediatorem ignoscere et nos recipere. Nisi enim luceat haec fiducia reconciliationis in mentibus in agnitione peccati, fugiunt homines iram Dei et ruunt in aeternam mortem; sed hac fide inchoatur in nobis nova Lux, Iusticia et Vita aeterna, sicut.haec sententia docet: Iustus fide sua vivet. Ut igitur ostendat Paulus, hoc modo semper Ecclesiam fide iustam fuisse et esse, non lege recitat exemplum Abrahae et sumit testimonium ex dicto Genesis, quod omnium primum expresse de iusticia concionatur. Et hoc dictum copiose enarrat collatis testimoniis Psalmorum: Beati quibus remissae sunt iniquitates et tecta sunt peccata, Beatus vir, cui non imputavit Dominus peccatum. Hi Psalmi testantur, omnes homines sub peccato esse, nec legi vere obedire, sed eos esse iustos, quibus remittantur peccata. Addit et argumentum gravissimum, sumptum ex natura promissionis, promissionem reconciliationis esse certam (esse) oportet; promissio vero pendens ex conditione legis sit incerta, cum nemo legi satisfaciat. Non igitur pendet promissio ex conditione legis, sed gratis donatur propter mediatorem et fide accipienda est. Post hanc disputationem instituit Paulus collationem peccati, graciae et legis, et ostendit, lege non tolli peccatum, sed argui et iudicari, tolli

vero peccatum et inchoari vitam aeternam per graciam. Refutat etiam obiectiones, etiamsi a lege liberi sumus, tamen non propterea concedi licentiam secundum carnem vivendi.

Φ. Μελ.

No. 7096.

## (De baptismo.)

E cod. Goth. 28, p. 79.

## Consilium Philippi Melan. de baptismo.

Proximo anno simile exemplum tuo hic accidit. Infantem recens natum mulier baptisans perfundit vino acetico, putans aquam sibi porrectam esse, ac verba rite pronuncians. Errorem postea deprehensum indicavit patri iurisconsulto'). Is rem defert ad D. Lutherum et pastorem, et dubitans de pueri baptismo petit, ut rursus baptisetur infans. Audi quid hic responderit. Valere baptisinum primum respondet, quia verba recte dicta sunt, et mulierum intentio seu mens fuerit hunc infantem baptizare et Christo commendare tanquam Ecclesiae ministros. Neque ministerii tanti vim et verba propter hunc in materia errorem impediri, nec dubitandum esse de eius infantis salute si decederet, censent. Et quod primus baptismus valeret, non iterandum esse baptismum iudicant, ne priori fiat iniuria, i. e. ne Dei illam invocationem priorem recitans iudicarent 2), neve abuterentur nomine Dei. Exaggerant, nomen Dei vere invocatum esse super infante in priori baptisino. Etsi autem hae rationes caeteros movebant, tamen patris anxio animo non satisfaciebant. Decurrit igitur pater eo, ut rursus domi infans baptizaretur per alium ministrum vicinae Ecclesiae, non prohibente nostro pastore, sed nec adiuvante eam rem. Nam et de scandalo nostri solliciti erant ne spargerentur sermones, praesertim de hac urbe, hic iterationem baptismi comprobari. Nosti quam haec aetas sit captatrix talium sermonum praesertim de nobis. Habes quid hic accide-

<sup>1)</sup> Margini adscriptum est: M. Kling.

<sup>2)</sup> Mendosa haec videntur, et omissa sunt quaedam.

105

sobolis, sicut venustissime dixit Augustinus: ut mundus sine sole, ita matrimonium sine prole.

106

V. Quinto et postremo ad mariti officium pertinet defensio coniugis.

Has quinque res complectamur animo, quoties insignem locum Pauli ad Ephes. 1. legimus, ubi diserte affirmat, coniugem esse imaginem arcani et aeterni foederis inter Christum et Ecclesiam, quam similitudinem licet paucis prosequi. Ut enim maritus ardet casto amore conjugis et ei fidem servat, ita filius Dei vere amat Ecclesiam, et hanc solam amat et amplectitur ipsius probrum. Deinde sicut coninges sunt socii non modo facultatum, quas habent, sed etiam aerumnarum: ita filius Dei cum Ecclesia sua liberali pectore communicat donans ei suam s.....am, Spiritum sanctum et vitam aeternam. Ecclesia vero vicissim ei offert sua, invocationem, obedientiam, gratiarum actionem, confessionem et tolerantiam in aeru-Postremo ut fortis maritus suscipit non modo patrocinium corporis, sed etiam famae suae coniugis, aut ex ea legitimo ordine liberos suscipit: ita filius Dei defendit suam Ecclesiam, reprimens furores diabolorum, Tyrannorum, Ethnicorum, et ex aqua et spiritu per ministerium Ecclesiae gignit Deo filios ac sibi fratres carissimos.

Hanc collationem meminisse prodest, non modo ad Pauli locum intelligendum, sed etiam ad nos consolandos in hac difficultate temporum. in qua multi existimant Ecclesiam negligi a filio Dei. Quid de 2. gradu amicitiae sentiendum sit, qui nos copulat cum Ecclesia et republica sapientiss. docent versiculi Euripidis, quos citat in oratione sua Lycurgus accusans Leocratem perfidiae, qua deseruit et perdidit patriam propter privatas cupiditates. Inducit enim reginam suam sponte offerentem filiam unicam pro salute patriae, et hanc ei orationem tribuit: o utinam singuli haec cives ita diligant, ut ardet hoc meum pectus amore tui! Quod si faceret salva et incolumis esset patria.

No. 7097.

et mandato filii Dei.

# (De coniugio.)

rit, et quid tunc nostri iudicaverint; sed quid

tes in baptismo perfundantur, meum consilium

est ad reprehendendum vitiosum morem, ut rur-

sus baptises infantem. Aliud est erratum condo-

nare, aliud est confirmare opinionem, quasi error

sit nullius momenti. Deinde baptismus publica

ceremonia est. Ideo haec repetitio non est prioris

improbatio, sed eius ceremoniae, quae debet in

publico fieri, publica actio coram Ecclesia, testante

de baptismo, et simul invocante Deum in nomine

Quia intelligo, saepe accidere, ut vino infan-

mihi videatur iam adscribam.

Ex apographo in cod. Monac. 90. No. VII. p. 8.

## De coniugio Ph. M.

In sanctissimo et arctissimo foedere amicitiae quod appellatur coniugium, hae 5 res inesse debent.

Primum sit amor mutuus inter ipsos coniuges constans et perpetuus, qui quidem regendus est verbo Dei, sicut saepe de hoc amore praecipitur, Eph. 5.

IL Deinde servetur fides quae vitet omnes et alibi vagas libidines, nec alteri extra hunc ordinem suum corpus communicat.

III. Constituatur societas bonorum et aerumnarum, quam Plutarchus venustissima similitudine illustrat: ut in mixtione, inquit, omnia simplicia sic inter se temperantur, ut unam quandum communem speciem efficiant, quae non fuit antea in singulis partibus concurrentibus ad mixtionem; sic in coniugio non debent locum habere meum et tuum, sed talis communicatio honorum omnium constituatur, ut non agnosci possit, quid cuiusquam fuerit proprium aute conventionem.

IV. Quarto praecipuum decus, quo deus ornare potest ordinem a se constitutum est procreatio No. 7098.

(De gradu prohibito.)

+ Ex apographo in cod. Monac. 65. p. 158 b.

An liceat ducere eam, quae fuit nupta fratri uxoris meae. Ph. M.

Vetus institutio est in decretis, (quae) prohibet nominatim ducere eam, quae fuit nupta fratri uxoris meae (capite 85. hoc quoque statum est q. 3.). Et ratio maxime probabilis est, quod maritus et uxor sunt una caro, quare videntur mihi pari gradu iuncti frater uxoris et uxor sua. Sed Iurisconsulti disputant, hanc sententiam esse duriorem, et dicunt affinitatem esse secundi generis quae nunc habet prohibitionem. Frater uxoris meae attingit me primo genere affinitatis. Ego vero malim talia connubia dissuadere. Si qui sunt qui de hac re contendunt, flagitent senten-Non ego meam sententias Iurisconsultorum. tiam veriorem esse indico. Est enim gravissima ratio quod mulier sunt una caro. Cogi coniugia divinitus manifeste videmus. Etsi enim leges divinae et humanae eorum defendendorum curam Magistratibus et Ecclesiis commendant, tamen videat [?] haec iudicia nunquam diligenter consti-Magistratus prophani, ubi puniunt adulteria? Dirimunt controversias matrimoniales Episcopi multis saeculis, adulteria confirmarunt. Nunc pii pastores non adiuvantur a Magistratibus. Nisi enim Deus tueretur coniugia, iufinita dissipatio esset, et hic orandus est, ut sua dona, conjugium, disciplinam, Ecclesiam et politias, quod certe faciet, propter gloriam filii sui et tueatur et defendat.

No. 7099.

# (De eadem re.)

+ Ex autographo Melanthonia in cod. Goth. 79. fol. 27.

Sicut non possum ducere sororem uxoris meae, sic non possum ducere uxorem relictam a fratre uxoris meae. Est enim adfinitas primi generis et gradus, quia, ut soror uxoris meae mihi est adfinis, sic fratris uxor. Nam uxor et vir fiunt una caro. Haec est vera et omnium eruditorum sententia.

No. 7100.

# (Casus matrimonialis.)

† Ex apogr. in cod. Serv. p. 254. descriptum a Cl. Sintenis.

## Phil. Mel. Consilium.

Zurchtsamen Personen Eid aufzulegen ist sehr schäblich, und so fie unrecht schworen, wird Gott schwerlich erzur: net und folgen Strafen und bleibet in den armen Leuten ein vermundt elend Gemiffen. So kann der Richter probabili modo sunft ju biefer Sach recht schließen: Benn die Frau für die Herrn die zu vorhor verordent find, oder für den Paftor und Burgermeifter und Stadtschreiber erfordert wurde und freundlich erinnert, sie follt ihr Gemuth eroffnen, ob sie ihm hatte ein Che gugesagt und noch ihr Bemuth also mare, daß sie ihn gern haben wolt, und war ein beständiger Bille ben ihr und ließ sich vernehmen, sie hatte Beschwerung zu Ihrem Bewiffen, fo fie ein andern nehmen murde, und ber Magister auch ein beständigen Billen hatt: so mochte sie der Richter im Namen Gottes zusammen sprechen. Denn der Bater ist in dieser Sachen zu hart. Denn wiewohl ich die Regel auch für Recht und nütlich halt, daß wiber der Eltern Willen die Gelübben nichtig fein follen: so hat doch solcher diese Maß, daß die Eltern den Kinbern in ihrer Jugend zu ihrer Seelen Seligkeit rathen follen. Und fo die Personen in vernünftigem Alter sind, und wiffentlich sich mit ehrlichen Personen verloben, da kein dolus gemerkt wird, So man folche Gelübbe tren: net, folgen bose Bewiffen.

So aber in diesem Fall der Frauen oder des Masgistri Wille anders worden, oder die Frau darauf besharret, sie habe ihm nichts zugesaget, oder sie wolle ihn nicht haben: so mag der Richter stracks sprechen uff des Baters Verboth.

No. 7101.

# (Item.)

† Ex apogr. in cod. Servest. p. 215. descriptum nobis a Clariss. Sintenis.

#### Casus matrimonialis,

Gin Mann von Aldenburgk hat angesucht, ihm zu erlauben seines Stiffsohns gelassene Witframe zu ehe=

lichen. Darauf ist bedacht worden, daß folche Bermischung oder Che nicht foll zugelassen werden, aus Ursachen wie folget:

Der Text in Levitico spricht mit klaren Worten, daß niemand seine Stifftochter beschlaffen soll. Ru ist bes Stiffsohns Weib in gleichem gradu und ist una caro mit dem Stiffsohn, wie auch dagegen der Stiffsohn nicht zur noverca kommen soll, denn sie ist una caro mit dem Vater.

Daß aber im Albenburgischen Fall dieses angezos gen wird, daß in secundo genere adfinitatis keine prohibitio sep und derselbige Fall sep in secundo genere adfinitatis, von wegen dieser weitleufftigen Rede, ist dennoch in diesem Fall die Vermischung nicht zuzustassen.

Denn diese Regula iuris divini ist klar und stark. Mann und Beib sind una caro. Darum, wie bem Stiffvater die Stifftochter verbothen ist, also ist ihm auch des Stiffsohns Beib verbothen.

Philippus Melanthon.

No. 7102.

109

### (Item.)

† E cod. Guelphb. in fol. num. 11. 10. p. 222 b.

Casus matrimonialis.
(Est tantum excerptum.)

Ego sentio coniugium pastoris, qui novercam uxoris suae duxit, incestum esse, nisi sic sit noverca, quod defunctae pater item fuisset vitricus, non naturalis; ideoque aut dirimendum esse, vel extra dioecesin tuam expellendum. Deinde propter scandalum, quod pastor Ecclesiae toties praemonitus hoc est ausus.

No. 7103.

### (Item.)

+ E collect. Ballenst. Vol. I. p. 199. e cod. Misto. Matthesii.

De impraegnata a Pes ler o quodam antequam esset a desertrice absolutus,

Dom. Doctorem [Lutherum] interrogavi de causa Pesteri. Is ita respondebat: Pesterum esse absol-

vendum omnibus modis, qui ultra terminum receptum et usitatum eam exspectasset. Nam satis fuisset, eum exspectare annum. Deinde si impraegnasset ancillam postquam est citata mulier in valvis templi, se quoque velle eum absolvi sine aliqua poena. Sed cum hoc fecerit antequam fuerit attexta citatio, puniendus sit tolerabili poena propter exemplum, quod voluit ipse esse iudex. "Ich wollte ihn, inquit, ein acht Kage las= fen im Rerter figen, und barnach bie Magb geben im Ramen des herrn. Aber die poenam werden fie pro circumstantia wohl wif= fen zu machen. Bon ber Berlaufenen ift er fren, und mag die beschlafene haben bona conscientia. Magister Vitus dixit in eandem sententiam: er moge bie ancillam iam gravidam factam nehmen, praesertim cum desertrix abfuerit totum quinquennium. Aber man foll ihn ein vier Bochen im Thurm legen, si posset ferre carcerem propter valetudinem. Sin minus fo foll er ein vierzehn Tage figen und für andere vierzehn Tage eine Sum= me Gelbes geben, bamit andere einen Abfcheu haben.'

110

No. 7104.

### (Fragmentum de ira Dei.)

Duo Fragmenta tribus foliis manu Philippi erarata, quae asservantur in bibliotheca Magniduc, Badens., mihi descripta a Clar. Moltero.

I.

— generis, caedes, odia, bella et alia infinita mala, quae omnia sunt signa irae divinae. Nam his modis punit Deus peccata sicut Moises satis praedicit, in maledictionibus fore, ut matres devorent liberos, ut rixentur cum patre de foetu edendo. Et haec acciderunt saepe. Saepe enim accidit, ut in obsidionibus homines sortiti sint corpora hominum edenda. Hae tantae poenae debebant nos monere, deum vere irasci peccatis.

Sed frigide moventur animi hominum. Ideo proponitur adhuc alia imago, s. filius Dei. Hic testatur, tantam esse iram, ut placari alia victima nulla potuerit. Cur igitur non exhorrescimus,

cur huius hostiae ac victimae dignitate non movemur. Certe non parcet deus his, qui contemnunt hanc hostiam.

Sit igitur hoc primum. Cogitemus de ira Dei, cum filium pati voluerit; expavescamus, et iudicemus veram esse iram, non simulatam et desinamus peccare.

#### Secundum.

Non satis est de ira cogitare. Nec venit hic filius Dei, ut tantum annunciet iram, ut perdat genus hominum. Sed necesse est ..... de bonitate dei cogitare.

#### II.

Lucius Cyreneus σταυροφόρου filius primum docuit Evangelium ad Danubium in Augusta Tiberina Regensburg

Crescens, Moguntiae

Clemens, Meti

Trophimus, Arelati

Marcus Pauli discipulus in Passau

Maternus Petri discipulus Coloniae et Argentorati

Nathanael apud bituriges, Treviros

Lasarus resuscitatus Massyliae

Anno domini 85. lapidatus Stephanus et conversus Paulus.

Paulus passus ultimo anno Neronis, videlicet anno domini 70. Ergo concionatus est Paulus circiter 35 annos.

No. 7105.

### (Fragm. de monstris.)

Ex autographo Philippi in cod. Goth. fol. No. 580.

Est scheda Philippi, in qua multa talamo iterum deleta sunt. Est fragmentum scripti de monstris.

Est itaque monstrum, erratum naturae quod ad finem attinet, hoc est, cum natura frustratur fine, quem alioqui expetit. Cupit enim natura certae speciei individuum gignere, sed cum impedita non

asseguitur hunc finem, monstra nascuntur. rie autem impeditur natura, vel cum efficientes causae non recte conveniunt, ut cum diversarum specierum animantia committuntur, vel cum redundat aut deficit materia, ut cum accrescunt aliqua membra aut desiderantur, sicut in agro Augustano biceps vitulus natus est tempore conventus, qui fuit anno 1530. Materia et aliis circumstantiis varie confunditur ut cum causam \*); tamen experientia testatur, ea non esse ἄσημα. Itaque non solum a poëtis, sed etiam ab Astrologis inter signa collocantur, etsi astrologi has significationes obscuriores esse censent quam significationes stellarum, ideoque Ptolemaeus ait: Traiectiones et crinitae secundas partes habent in iudiciis. Ac physici quidem rationes quaerunt, ut non signa tantum, sed etiam causas mutationum aëris esse doceant. De hoc toto - -

(Hic desinit pagella.)

No. 7106.

### (Fragm. de iustificatione.)

† Ex autographo Melanthonis in bibliis germanicis Lutheri, descriptum a S. V. Schulzio, theologo Vratislaviensi.

### (De iustificatione hominis.)

Nulli Christiano dubitandum est, post lapsum primi parentis omnes homines, ut inquit Apostolus, nasci filios irae et inimicos dei, eoque esse in morte et servitute peccati,

Item nulli Christiano ambigendum est nullum hominem posse Deo reconciliari, itemque liberari a servitute peccati, nisi per Christum unum mediatorem Dei et hominum, per cuius gratiam (ut inquit Apostolus ad Rom.) non tantum reconciliamur Deo, et liberamur a servitute peccati, sed etiam efficimur consortes divinae naturae et filii Dei.

Item perspicuum est, quod adulti non consequuntur haec beneficia christi, nisi praeveniente motu spiritus sancti, quo eorum mens et voluntas

<sup>\*)</sup> Desideratur bic nexus.

movetur ad detestationem peccati. Nam impossibile est (ut inquit Augustinus) novam vitam inchoare, nisi prioris nos poeniteat.

Item Lucae ultimo Christus iubet praedicari in nomine eius poenitentiam et remissionem peccatorum. Iohannes etiam Baptista missus ad parandas vias domini praedicavit poenitentiam, inquiens, poenitentiam agite, adpropinquat enim regnum coelorum.

Deinde a spiritu sancto movetur hominis mens in deum per Christum, et hic motus est per fidem, per quam hominis mens certo credens omnibus quae tradita sunt a Deo, etiam certissime et sine dubio adsentitur promissionibus nobis exhibitis a deo, qui ut dicitur in psalmo, Fidelis est in omnibus verbis suis. Et ex eo fiduciam capit propter promissionem dei, qua pollicitus est se gratis remissurum peccata, et adoptaturum in filios credentes in Christum, eos inquam, quos prioris vitae poenituerit. Et hac fide erigitur in denm a spiritu sancto, Ideoque accipit spiritum sanctum, remissionem peccatorum, imputationem insticiae et innumera alia dona.

Firma itaque est et sana doctrina per fidem vivam et efficacem iustificari peccatorem. Nam per illam deo grati et accepti sumus propter Chri-Vocamus autem fidem vivam motum spiritus sancti, quo vere poenitentes veteris vitae, eriguntur ad Deum, et vere apprehendunt misericordiam in Christo promissam, ut iam vere sentiant, quod remissionem peccatorum et reconciliationem propter meritum Christi, gratuita dei bonitate acceperunt, et clamant ad eum Abba pater. Id quod tamen nulli obtingit, nisi etiam sinul infundatur caritas, sanans voluntatem, ut voluntas sanata (quemadmodum divus Augustiuus ait) incipiat implere legem. Fides ergo viva ea est, quae et apprehendit misericordiam in Christo, ac credit insticiam quae est in Christo nobis gratis imputari, et quae simul pollicitationem spiritus sancti et caritatem accipit. Ita quod fides quidem iustificans, est illa fides, quae est efficar per caritatem. Sed interim hoc verum est, quod hac fide eatenus instificamur, id est, acceptamur et reconciliamur deo, quatenus apprehendit misericordiam et iusticiam, quae nobis imputatur propter Christum, non autem propter dignitatem seu per-MELANTH, OPER. Vol. X.

fectionem institiae nobis per Christum communicatae.

Etsi autem is qui instificațur, iusticiam accipit et habet per Christum, etiam inherentem,
sicut dicit apostolus: Abluti estis, sanctificati
estis, iustificati estis. Quare sancti patres iustificari etiam pro eo quod est inherentem iusticiam
accipere usurparunt. Tamen anima fidelis huic
non inuititur, sed soli iusticiae Christi nobis donatae, sine qua nulla omnino est, nec esse potest
iusticia. Et sic fide in Christum iustificamur, seu
reputamur iusti, id est, accepti, propter ipsius
merita, non propter nostram dignitatem aut opera.
Et propter inherentem iusticiam eo iusti dicimur,
quia quae iusta sunt operamur, iuxta illud Iohannis, qui facit iusticiam iustus est.

Et quamquam in renatis semper crescere debent, timor dei, poenitentia, humilitas et aliae virtutes, cum renovatio sit imperfecta, et hereat in eis ingens infirmitas; tamen docendum est, ut qui vere poenitent, semper fide certissima sentiant, se propter mediatorem Christum deo placere. Quia Christus est propiciator, pontifex et interpellator pro nobis, quem pater donavit nobis et omnia bona cum illo. Quoniam autem perfecta certitudo in hac imbecillitate non est, suntque multae infirmae et pavidae conscientiae, quae cum gravi saepe dubitatione luctantur, nemo est a gratia Christi propter eiusmodi infirmitatem excludendus, sed convenit tales diligenter hortari, ut his dubitationibus promissiones Christi fortiter opponant, et augeri sibi fidem sedulis precibus orent, iuxta illud. Adauge nobis domini fidem Christi.

Item Christiano cuique debet esse compertum, non in hoc datam esse nobis hanc gratiam, et hanc regenerationem, ut in eo gradu innovationis nostrae, quem primum nacti sumus ociosi consistamus. Sed crescamus in ipsum per omnia, qui est caput Christus. Ideoque docendus est populus, ut det operam huic augmento, quod quidem fit per bona opera, et interna et externa a des mandata et commendata, quibus deus promisit propter Christum in pluribus locis evangelii clare et manifeste mercedem, bona tam corporis, quam spiritus in hac vita, prout divinae providentiae virum fuerit, et post hanc vitam in coelis. Ideo-

que quamvis hereditas vitae aeternae propter promissionem debeatur renatis, etiam cum primum in Christo renati sunt, nihilominus reddit deus etiam bonis operibus mercedem, non secundum substantiam operum, neque secundum quod sunt a nobis. Sed quatenus in fide fiunt, et sunt a spiritu sancto, qui habitat in nobis, concurrente libero arbitrio tanquam partiali agente. Et amplior et maior erit foelicitas eorum, qui maiora et plura opera fecerunt, propter augmentum fidei et caritatis, in qua creverunt huiusmodi exerciciis.

Qui autem dicunt, sola fide iustificamur, simul tradere debent doctrinam de poenitentia de timore dei, de iudicio dei, de bonis operibus, ut tota summa praedicationis constet, sicut Christus inquit, praedicantes poenitentiam et remissionem peccatorum ir nomine meo.

Idque ne haec loquendi formula aliter quam praedictum est intelligatur.

No. 7107.

### (Fragm. de fide.)

† Fragmentum scripti quod delineavit Mel. sua manu in cod. Monac, II. p. 76. (Senili manu scriptum est.)

### (De fide.)

- resuscitationem et integram novitatem, in qua erit Deus omnia in omnibus.

Nec movemur cavillatione sophistica eorum, qui dicunt nos miscere virtutes theologicas, fidem et spem, et disputant, fiduciam esse actum spei. Certum est reipsa has virtutes seu motus non posse distrahi, sed tamen officiis propriis distinctae sunt. Fides accipit et noticia est et motus accensus a Spiritu S., qui inposterum accipit remissionem peccatorum et reconciliationem et vivificationem, quae fit per filium et per Spiritum S.

Sed spes est certa expectatio salutis aeternae gratis dandae propter mediatorem, et mitigationes calamitatum in hac vita iuxta consilium Dei. Haec expectatio motus in corde accensus a Sp. S. sequens erit. Sic propria cuiusque virtutis officia intelligantur.

No. 7108.

### (Fragmenta.)

Fragmentum autographi Mel. in cod. Monac. No. 373. fol. 14. Ex scriptura intelligitur, Mel. post ann. 1540. baec scripsisse.

sine discrimine eos prorsus extingui sicut inferunt plantae aut pecudes.

De hac necessaria consideratione cum professio nos in symbolo admonet, simul etiam cogitandum est, quae et ubi sit illa vera Ecclesia, quae fruetur aeterna consuetudine Dei, ut nos in eam includamus, et ut fideles cives....

#### Apocha brevis ibidem p.15.

Accepi sex Ioachimicos pro Bavaricis Monachis quos misi in ditionem ducis Othenrici, et ago gratias pro hac elemosyna.

No. 7109.

### Precatio.

+ Ex apographo in cod. Goth. 79. in 4to p. 527.

#### Precatio Phil. Mel.

Te, fili Dei, labefactatae et deformatae imaginis Dei in homine, instaurator, qui mortuus es propter peccata nostra, et resurrexisti propter iustitiam nostram, toto te pectore precor, ut nos regeueres et vivinces per Spiritum S. tuum, et accendas in nobis veram agnitionem Dei, invocationem et dilectionem, utque sis nobis umbraculum, ne horrenda ira Dei in nos incurrens consumat nos, neve nostrae sordes et immunda natura veniat in conspectum Dei, sed vestiti nos tua iustitia, et mundati sanguine tuo placeamus propter te aeterno patri. Confirmare etiam fidem nostram, ut post hanc vitam integre restituti tibi gratias agamus, et cum omnibus piis tum angelis tum hominibus te et patrem aeternum et Spiritum tuum sanctum perpetuo celebremus. Amen.

No. 7110.

### (Ordinatio ministrorum Witebergae,)

Ex apogr. cod. Goth. 190. p. 66., ubi legitur inter scripta. Melauthoniana, at vix ab eo concepta.

### Ordinatio ministrorum Witebergae,

Primum examinatione facta vel hoc vel praececedente die, si fuerint idonei, oratur ab ecclesia pro concione admonita precibus et universo ministerio, scilicet ut Deus in messem suam dignetur mittere operarios eosque sinceros, et ut constantes sint in doctrina sana contra portas inferorum. Secundo flexis genubus contra altare ordinator et ministri sui presbyteri ecclesiae ordinandos in medio locent iuxta ordinationem, et chorus cantet: veni sanctus spiritus; (ein Versus). Cor mundum crea in me Deus; et: spiritum certum innova in visceribus meis. Collecta de Spiritu Sancto solita. His finitis adscendat gradum ordinator et verso ad ordinandos vultu stans recitet clara voce caput 3. Timoth. 1 .: Go fcpreibet 5. Paulus in ber erften Epiftel an This motheus im 3. Capitel: bas ift je gewißlich wahr, zc. Ende: auf daß er nicht falle dem Läfterer in Die Schmach und Stricke. — Item: Op ermahnet S. Paulus die Christen der Bemeine zu Epheso: So habt nun acht auf euch felbft zc. Enbe: einem jeglichen mit Thranen zu vermahnen.

Quarto loquatur ordinator in hanc aut similem formam ad ordinaudos: hier hort ihr, zu was die Bischoffe, das ist Pfarrer und Prediger berusen sind. Richt wird besohlen, Sanse oder Kühe zu hüten, sondern die Gemeine, so Christus durch sein eigen Blut erworden hat, daß wir sie weiden sollen mit dem reinen Wort Gottes, auch zusehen, daß nicht Wolfe oder Rotten unter die armen Schaase einreißen. Darum nennet er es ein köstlich Werk. Auch für unsre Person sollen wir züchtig und ehrlich leben, unser Haus, Weid, Kind und Gesind christlich halten und ziehen. Seid ihr nun solches zu thun bereit, so sprechet: Sa. — Dicat: Sa.

Quinto tunc impositis manibus totius presbyterii super capita eorum dicat ordinator clara

voce orationem dominicam: Last uns bethen: Bater unfer zc. Et: Barmbergiger Gott, bimms lischer Bater, Du haft burch ben Mund beines lieben Cohnes, unfere Berrn Sefu Chrifti ju uns gefagt : bie Ernte ift groß, aber wenig find ber Arbeiter; bittet ben Beren ber Ernte, daß er Arbeiter in feine Ernte fenbe. Auf solchen beinen gottlichen Befehl bitten wir von Bergen, bu wollest biefen beinen Dienern, famt uns und allen, bie zu beinem Bort berufen find, ben beiligen Beift reichlich geben, baf wir mit großem Sauffen beine Evangeliften fenn, treu und fest bleiben miber ben Deufel, Belt und Fleisch, damit bein Rame geheitiget, bein Reich gemehret, dein Wille vollbracht werde. Du wollest auch den leidigen Greuel des Papstes und Mahomeds famt andern Rotten, so beinen Namen laftern und beinem Billen widerstreben, endlich fteuern und ein Ende machen. Solch unser Gebeth, weil bu es gebeis Ben, gelehrt und zugefagt haft, wollest bu gnabiglich erhoren, wie wir glauben und trauen burch beinen lieben Sohn, Jefum Chriftum, unfern herrn, ber mit bir und bem beil. Beifte lebet und herrichet in Emigfeit.

Sexto hic S. Petri verbis ordinator alloquatur ordinatos, Petr. 5.: So gehet nun hin und weidet die Heerde Christi, so euch besohlen ist, und sehet wohl zu, nicht gezwungen, sonz bern williglich, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund, nicht als die über das Bolck herfahren, sondern werdet Fürbilder der Heerde, so werdet ihr, wenn der Erzhirte erscheinen wird, die unverwelkliche Krone der Chren empfahen.

Septimo ordinator eis benedicat crucis signo, et istis vel aliis verbis utatur: Benedicat vobis dominus ut faciatis fructum multum. Inde abeat unusquisque in suum locum. Etsi placet, cantet ecclesia: Nun bitten mir ben heil. Geift etc.

His finitis canat presbyter: pater noster etc. et ordinati communicent primum cum ecclesia. Tunc ordinator, si valet vel licet proxime eos sequas similiter communicet.

Dantur testimonia.

i. . . .

No. 7111.

### Confessio.

Phil. Melanth, forma confessionis coram Ministro Reclesias. Ex antographo edita in bet Fortgesehl. Samml, von alten und neuen et. Jahrg. 1729. p. 879.

Venerande domine. Ego miser homo confiteor coram Deo et Vobis, quod multis peccatis contaminatus sim, quibus provocavi iustam iram Dei adversus me, et commerui graves poenas. Inprimis autem poenitet et pudet me, quod Deum con-

ditorem meum et patrem, a quo summis quotidie beneficiis cumulate afficior, mea detestanda securitate offendi; et causam praebui praesentibus aerumnis publicis, et impendentibus malis. Confugio autem ad Dei elementissimi misericordiam, fiducia filii ipsius Domini Iesu Christi nostri, et oro Te, Ministrum Ecclesiae, ut, pro potestate Tibi a filio Dei concessa, omnium meorum peccatorum solutionem mihi annunties. Promitto Deo et Tibi, me serio posthac meos mores emendaturum esse.

## SUPPLEMENTORUM

### PARS ALTERA.

(Priorem partem quaere in Vol. IV. p. 915.)

·
·

1 ---

### ANNO 1580.

(Ad no. 743. Vol. II. p. 104.)

No. 7112.

15. Iun.

### (Narratio.)

Edita est prior pars huius narrationis, tanquam Spalatini scriptum, in opp. Lutheri, VVittb. IX. p. 409., ed. len. V. p. 34., ed. Lips. XX. p. 202., Altenb. p. 26., Halens. XVI. p. 873. — Inveni in Actis tabularii Comitum a Gleichen, quod nunc est in Archivo Ducali Gothano, eandem narrationem a nescio quo in comitiis Augustanis scriptam, et, ut videtur, Comitibus a Gleichen missam, quae non solum multarum emendationum copiam facit, sed etiam in fine plura addit, in opp. Lutheri praetermisas, quara hic eam ex hoc mato. accurate descriptam denuo edidimus, addita varia lectione ea opp. Luth. Ilalens.

(Narrativ de adventu Caesaris ad Comitia Augustana et de iis, quae proxime evenerunt.) Raps. Mantt. ist am Abend corporis christi ungefahrs

Raps. Mantt. ist am Abend corporis christi ungefahrs lich umb 8 Schläge?) zu Auspurg unter einem?) Hims met eingeritten, und im Einreiten als sein Man. über Chor?) kommen ist, hat sein Man. die evangelischen Fürsten zu sich fordern lassen, an?) Ihre Churst. und K. S. begehret, daß sie hinfurt nicht wollten zu Auspurg predigen lassen. Darauf sich die Fürsten unterredt, und durch Margrassen Zeorgen wiederumb in kurz Urssach [angezeigt]?), warumb Ihre Churs. und K. S. nicht willigen konnten, die Predigt nachzulassen. So hab doch sein Man. wiederumb sagen lassen, sein Man. könne von ihrem Begehren auch nicht abstehen, und also dreimal die Entschuldung und den Wiederswort?) erholt. Und hat der König selbs ernstlich ges

saget: Kans. Man. könnte noch wolkte davon nicht ab-Alfo hat ber Margraff dum vierten gefan steben. get: Kaps. Map. ), ehe ich wollt meinen Gott und sein Evangelion verleucknen, ebe wollt ich bie vor E. May, nieder knien, und mir ben Kopf laffen abhauen Hat darauf Kans. Man. gesaget: nicht Kopf abhauen, nicht Ropf abhauen, und nachmals auf feinem Begebi ren beruhet. Saben es die gurften in Bedenten genommen bis auf den Morgen, das ift den heiligen !) Fronleichnams Tag, wie darumb Antwort zu geben. Auf den Morgen fruhe fein der junge Bergog 10), Margraff Beorge, Landgraff, Luneburg"), Anhalt ju Ranf. Dap. geritten, und ift ber Churfurft in ber Berberg blieben. Rachdem Kanf. Man. auf ben Abend begebe ret, auch mit in der Procession ju gehen, haben Die Fürsten auf den gestrigen Borhalt Antwort geben, und seind mit vorgenennter Ursach nach ber Lange auf ihrer vorigen Meinung bestanden 12), hat langer benn groo Stunde gewähret, und ift also Kanf. Man. bamit aufgehalten, daß sein Man. erft umb X Schlage ") in die Kirchen gangen ist. Seind unfre Fürsten beimgezogen, und haben den Kaifer mit den 1") andern Churfürsten und Fürsten die Proceffion halten laffen. Sat der Bis schoff zu Ment bas Sacrament getragen, und so man die Herrschaft hinweg gethan hatt mit ihren Dienern, hatt man nicht hundert Auspurger, Die bem Sacrament gefolget, funden, und ich mag wohl fagen, baß ich in Diefer Procession unter allen Standen, geiftlichen und weltlichen, kein andachtiger, zuchtiger Person nicht gefeben habe denn Rap. Map., trug ein brunnen 13)

<sup>1)</sup> opp. Luth, drei Schläge; male.

<sup>2)</sup> cinem] opp. Luth. ben.

<sup>5)</sup> Incertus sum an Chor, an vero Thor scriptum sit. Opp. Luth. über ben Lech.

<sup>4)</sup> an | Spal. von.

<sup>5)</sup> angezeigt, quod habet Spal. hic praetermissum est.

<sup>6)</sup> Spal. smeimal.

<sup>7)</sup> Spal, bas Bieberbegehren.

<sup>8)</sup> Spal. Marggraf ju ihrer Raif. Was gefagt.

<sup>9)</sup> ben beiligen] Spal. auf ben mahren.

<sup>10)</sup> Spal. Bergeg gu Sachfen.

<sup>11)</sup> füneburg] Spal. non habet.

<sup>12)</sup> Spal. geftanben.

<sup>13)</sup> Spal. nach geben Ochlägen.

<sup>14)</sup> ben] Spal. non babel.

<sup>15)</sup> Spal brennent.

Licht, wie die andern, ging die gange Procession barbauptig, und mahret die 16) Procession des langen Aufzogs halben bis um ein Schlag. Rach bem [ift] aber unsern Fürsten auch aufgeleget worden vom Kapfer, weil sie mit der Procession umzugehen sich wegerten, baß sie Ursache, warumb sie mit umzugehen beschweret mas ren, in Schriften follten übergeben, auch marumb fie bas Predigen nicht wollten nachlassen. Das also geichehen bat Ray. Man. baffelbige allen andern gurften ju berathschlagen untergeben. Die feind am Freitag alle in der Thumprobsten zusammen kommen nach Mittage, und einen Ausschloß ") julegt unter fich gemacht, melche am Sonnabend Bormittage 18) ju unfern Fürften kommen, amb aufs hochft gebethen, San. Man. hiepinne, mit ber Predigt ftille au ftehn, willenfahren, benn Ran. Man, solches nicht allein von ihnen, fonbern and vom Gegentheit begehrten, mit Diefer Bufage: fo wen allen Theilen 19) vom Predigen abgeftanden, fo wollt Ran. Dan, bie Sachen alsbann fürnehmen und laut bes Ansidweibens handeln. Die Unfern haben alle ibr decistiche Nothburft fürgewendt, warumb sie darin= ne nicht konnen willigen, und boch weil Kay. May, sich anzeigt 20) als ein Dberherr diefer Stadt, und der Abicheib bes erften Reichstags ju Spenr vermag 21), baß eine jede Oberkeit es bamit halten solle, wie fie es gegen Gott und Ray. Man. tount verantworten: haben unfre Rurften, als Die To aus Ihrer Oberteit und Gebuhr, fein 22) Rap. Map. tein Dag 23) hierinne ftellen, ober 24) vom Predigen nicht willigen abzustehen, sonbern Ihrer Dan. Geschefte leiben und tragen muffen. Und erzeigt fich 11) Braunfchwig neben dem Erzbifchoff au Ment fonderlich wohl mehr denn man fich verfeben hatte. Gott gebe seine Gnade. Aber Ran. Man. will aus Aupferlicher Oberkeit Prediger verordnen, doch aus teinem ber Partheifichen, auch nicht ben Fabrum. Dieselbige, so Kap. May. verordent, sollen nicht mehr benn schlecht bas Cvangelion mit ber Epiftel nach bem bloßen Text ohne alle Auslegung fagen, und mit der Confession und Gnadengeboth \*6) beschließen. Ift also

geschehen, und wird dem Kaiser eine große Demuth") mit einem funlichen 28) Bergen jugemeffen. Sat bar: auf fein Man, ist Sonnabend burch die gange Stadt burch brei 29) Herold mit acht 30) Posaunen lassen ausrufen, daß in Auspurg niemand solle predigen bei Leibes Straf denn die, so sein Man. dazu verordent hat. Es ift ein wilbe Ding bier mit Predigen, benn es ift voller Sacrament Schwarmer, und hat sich der Ens: lebe wider sie in seiner Predigt wohl beweiset, aber übel um sie verdienet. Gott gebe feine Gnade. Es ist allenthalben gute hofnung. Man findet den Raifer geneigt zum Friede und guter driftlicher Ordnung auszurichten 31), wiewohl ber Ronig fehr giftig, und er ce gerne boß macht. Et mit seinem Saufen haben bas Spiel angericht im Ginguge, wie fie es ju Donchen beichloffen, haben Kap. Man. überredt, wenn ers geboth, sie murben froh senn, baß sie thaten mas er wollt. Sat sich rachen wollen und gesagt, er habe es auf zweien Reichstagen vorhin von wegen feiner May. auch verbotten, aber feinen Behorfam erhalten tonnen. Saben aber, Gott Lob, gefehlet, unfre Fürften find von Gnaben Gottes gestärkt und beständig blieben, feine Kurcht sich abschrecken laffen, hat sich ber Pfeil, den fie abgeschoffen, in fie gewendt 22). Gott gebe fürber feine Gnade.

Bis Montag wird man den Reichstag anfahen. Gott ber wolle feinen heiligen Geift dazu fenden, Amen ").

† Am gemeldten Sonnabend das Kappitel zu Auspurg Kan. Man. empfangen, und ihr Geschenk gefchiekt, die hat er personlich gehort, und dem Bischoff von Hildesheim befohlen mit senlichen das, das, daß man es gemerkt, diese Wort zu sagen: Kan. Man. nehme das Geschenk zu Gnaden an; Seine Man.

<sup>16)</sup> Spal. bie gange.

<sup>17)</sup> Spal. Mus fcus.

<sup>18)</sup> Opp. Luth. ju Mittag.

<sup>19)</sup> Theilen] opp. Luth. non habent.

<sup>20)</sup> Opp. Luth. angencht.

<sup>21)</sup> Opp. Luth. vermochte.

<sup>22)</sup> Gebühr, fein] opp. Luth. Gebühr find.

<sup>23)</sup> Opp. Luth. addunt: mollen.

<sup>24)</sup> ober] opp. Luth. aber.

<sup>25)</sup> Opp. Luth. erzeigte fich biertn.

<sup>26)</sup> und Snab. Geboth] opp. Luth. Geseth.

<sup>27)</sup> eine große Demuth] opp. Luth. ein großer Dant

<sup>28)</sup> fünlichen] opp. Luth. friedlichen.

<sup>19)</sup> brei] opp. Luth. fein.

<sup>80)</sup> acht] opp. etlichen.

<sup>81)</sup> Opp. Luth. aufgurichten.

<sup>82)</sup> wiewohl der König sehr giftig — gewendt] beec in opp. Luth. sie mutata sunt: obgleich etliche große häupter sammt ihrem großen Daufen anders gefinnet, gern sähen, daß dies Spiel, wie sie es zu München beschlossen, fortging, und Rais. Wasi. beredet, wo sie nur gebörhe würden sie froh sen, daß sie thäten was Ihro Mai. begehrte; wie sie denn solches auch mit Borten und Thaten genugsam beweiset haben. Gott aber hats gnädiglich gewandt. Unstre Fürften sind-Gottlob durch seine Gnade gekärkt und bestänzbig blieben, keine Furcht sich abschrecken lassen.

<sup>88)</sup> Amen] abest ab opp. Luth.

<sup>84)</sup> Haec omnia quae iam sequentur in opp. Luth. non le-

<sup>85)</sup> fenlichen] i. q. febenben, vel fichtlichen.

bitt, er mit seinem Bruber wollten Gott ben allmächztigen vor ihn als vor einen armen Sünder bitten, baß er ihm seinen heiligen Geist wollt senden, der ihnen unzerweiset, daß er zu diesen großen Sachen möchte ein gemein und gut christlich Ordnung aufrichten, und Gott nicht erzürnen. Seyn ihnen die Augen übergangen.

Der Alfonsus Kan. Man. in hispanien Cangler, auch der Cornelius haben etliche freundliche Unterrede und Gespräch mit Philippo gehalten, ihme angezeigt, daß die hispanier beredt senn, als sollten sie an Gott nicht glauben, auch an die heilige Dreisattigkeit, von Christo und Marien nichts halten, also daß sie meinen, wo sie einen Lutherischen erwürgten, meinten sie Gott einen größern Dienst zu thun benn so sie einen Türken erwürgten; saget, wiewohl er viel mit ihnen darvon geredt, das Thun erkläret, so erlanget er doch etliche, und etliche blieben auf ihrer Babne.

Des Sonnabends hat ber Alfonsus nach bem Obilippo geschickt, ihme angezeigt, er sen ben Morgen bei Ran. Man. gewesen, und habe lange teine bequemere Stelle und Beit mit feiner Man. ju reben gebabt, babe er seiner Man. aller der Lutherischen Artile Unterricht gethan, und daß sie ganz nicht wider die Rirchen glauben; habe ber Kanfer gesagt: quid volunt de Monachis etc. und hat dem Alfonso befohlen, Philippo zu fagen, daß er ohne alle Beitlauftigfeit seine Man, die Artikel, welche man nicht nachlassen konnte, wollt in kurz verzeichnet schicken, das Phi= lippus also gethan, und barneben auch dem Alfonso befohlen, jum Legaten ju gehen, und mit ihm baraus ju bandeln. Ift auch also geschehen, und ist der Stoß am größten allenthalben an ber Deffe. Lagt fich alfo Gott Lobe ju guter hoffnung an, ber Ranfer woll ber Sachen gern helfen. Gott hat auch fein Mittel zu ihme gewurfen 36).

Am Sonntag hat Kan. Man, seinem Gebranch nach das hochwurdige Sacrament zum heiligen Kreuz andächtig empfangen, und nach Mittage alle Kursten zu ihme erfordert, sie der Session halben allenthalben fraundlich vertragen, das vor auf keinem Reichstag nicht hat können geschehen.

Auf ben Montag hat man die Messe mit aller Herrlichkeit de sancto spiritu gesungen, hat der Erzsbischoff von Ment das Ampt gehalten. Nach dem Credo hat Orator pontificis ein sweynde ") Oracion

Rach geschener Dracion ift Ray. Man. jum Opfer gangen, hat ihm der Churfurst zu Sachsen bas Schwert vorgetragen. Hernach ift ber Konig mit allen Churfursten jum Opfer gangen, boch die unfern mit einem gelegt, Allein ber gandgraff hat nicht geopfert, ift aber mit in ber Meffe geweft. Rach ber Meffe ift ber Saifer mit allen Churfursten und gurften aufs Saus geritten, allba ben Reichstag angefangen. 3meierlei zu berathschlagen nach ber Lange ihnen vorgehalten, erstlich daß man foll berathschlagen, wie man bem Turten wolle widerstehen, und jum andern, daß ein igli= cher Kurft feine Meinung der Religion halben foll in Schriften auf Mitwochen einlegen in zweien Sprachen, eins latinisch, das andere teutsch. Bersebe mich, Kan. Man. werde dieselbige Sache in eigen Rath handeln, nach bem die Fursten Widerfinns hierin seyn. So viel ift bisher gehandelt.

Es ist hier von Ferrar geschrieben, daß der Fran-308 alle practica suche, in Belichlande einen Tumult ju erwecken. Dergleichen feiert ber Teufel hier auch nicht. und es ist eine große Summa Beldes bei vier Stadt in Schweißen gelegt, namlich zwolfmal hundert taufend Bulben, bie darauf warten, daß die Sacrament . Schmarmer gern etwas wollten anrichten. Das fie nicht konnen mit der Schrift erhalten, wollen fie gerne mit der Fauft irre [?] machen. Gott wolle ihnen wehren. Seind mit biefem gewarnt, obs Berucht fame, daß unfre gurften in Etwas hie follten gewichen fenn, fo wiffet, baf es nicht wahr ist. Sie haben auf hohes Unsuchen nicht wegern konnen, mit in die Rirchen zu geben, fie haben aber vorher protestirt, daß fie die Deffe nicht folle angeben, wollen auch ber fein Revereng thun, wie geschehen. Darzu so stebet man auch nicht abe vom Prebigen, sondern man läßt das Beboth voraus, weil die Papisten auch nicht predigen burfen, und bie, fo Ran. Man. aus hoher Oberkeit hat verordent, nichts mehr benn das Evangelion ohne alle Auslegung fagen muffen.

Die wird das Fleischeffen und anderes nicht angefochten. Bittet Gott, daß er seinen heiligen Geist wollt geben, sein heilig Wort zu erhalten.

Man schreibt von Ferrar, daß die Rothen Juden auskommen seyn, Gog und Magog, und zogen mit großer Menge dem heiligen Lande zu.

Man schreibet auch, Florenz sen noch belagert, haben an allerlei Mangel in der Stadt, ohne allein an Brod und Bein haben sie noch eine Nothdurft,

in die Leutherische und Deute heftig zu Kriege wider ben Turken gethan; vorsehens sie werde gebruckt und wieberholet. Was das geschieht, will ich euch zuschicken.

<sup>86)</sup> Sie satis distincte scriptum est.

<sup>57)</sup> Sic scriptum est. Puto esse: gefchwinde, b. i. heftige. | MELANTH, OPER. VOL. X.

und man tauft ein Kalb in ber Schern 26) umb LX Ducaten.

(Ad no. 786. Vol. II. p. 700.)

No. 7113.

16. Iul.

### Gerbelius ad Melanthonem.

† Ex apographo Os. Schadaei in sua Collectione epistolarum Sacramentarior. Vol. I., quae asservatur in biblioth. S. Thomasii Argentorati, descripta a S. V. Röhrich, Parocho Argentorat. Schadaeus margini adscripsit: "1580. 16. Iuli ex autographo". Fortasse est Nic. Gerbehi epistola, quod opinatur Rohrichius; certe Argentorati scripta est, et putaverim, eam Capitoni et Bucero traditam fuisse, ut eam secum ferrent Augustam in comitia, et Melanthonis favorem quaererent.

### Philippo Melanchthoni.

S. Constans apud nos fama est, humanissime mi Philippe, variis motibus atque consiliis Comitia agitari, eoque spectare consiliorum omnium eventum, ut mutuis vulneribus atque caedibus Germania intereat, cum malis boni periclitentur, publicusque rerum omnium ordo inextricabilibus erroribus commisceatur. Germaniae, bonorum publicique status me miseret, mi Philippe, vellemque, ni prorsus aliter superis visum, communi tranquillitati ac paci consuli posse. Quod si, quod unum omnium maxime vereor, dissidium inter capita professorum pietatis subortum fomitem malo huic praebet, cupio ex animo, singula prins ab his, qui aliqua ratione rebus tam adversis mederi possunt, expendi, quam novum aliquem tumultum excitari: ne ob quorundam praecipitata consilia communis patria nostra tantusque optimorum hominum ordo periculo atque internecioni subiaceat. Nihil unquam evenit adversariis gratius, quam tot principes, tot urbes, pietatem professos, inter se tam acerbo et immedicabili odio scindi. Haec vero una res est, Philippe, quae illis animum, ferociam, tyrannidem impendii auget, neque aliud quicquam celeriorem bis triumphum pollicetur, quam eorum, quos coniunctissimos esse conveniebat, fatalem atque deplorandam discordiam\*). Eam ob causam, Philippe mi amantissime, quando omnia studia tua, omnes libri atque literae pacem atque quietem reipublicae docuerunt: rogo, ne ullo modo patiaris futilem ob causam eos se invicem disiungi aut separari, qui concordia sola adversariorum conatus non honos iure reprimere possunt. Dissidium inter hos est, fateor et doleo: fieri tamen potest, Philippe, id quod ex animo opto, ut Deo miserante dissidii authores facti poeniteat, mutentque consilia in melius. Neque video, cur ob paucorum imprudentiam totius Reipublicae et Germaniae status aut communis omnium quies debue-Quare te, mi Philippe, oro et rit perturbari. obtestor, ne sinas latius illud quicquid est discordiae inter Principes et urbes grassari, sed ad pacem, ad concordiam, ad unitatem fidei et animorum quantum potes, potes autem plurimum, ad unum omnes adhorteris. Utinam authoritas atque dignitas Senatus nostri, utinam dexteritas tibi cognita foret, utinam populi frequentia et civilitas: non patereris dubio procul quicquam detrimenti hanc urbem pati. Eam fidei tuae commendo, et ut pacis author sis inter dissidentes, te vehementer adhortor. Si qui peccarunt, admone illos amanter, et forsan resipiscent, perdurabitque Germaniae sua pax, sua quies, qua nihil ad colenda studia, ad colendam pietatem conducibilius. Vale.

#### ANNO 1531.

(Ad. no. 994, Vol. II. p. 574.)

No. 7114.

21. Iul.

#### B. Rothmanno.

† Descripta ex autographo Mel. in Bibliotheca Havniensi.

Venerabili et docto viro D. Bernardo Rodmann, docenti Evangelium apud Monasterienses.

S. D. Memini me de Campano ), cum hic adesses, tecum loqui. Inque eo sermone ostendi, omnia ipsius scripta calumniarum et inscitiae plena esse. De filio Dei negat esse aeternum; Spiritum sanctum simpliciter negat esse personam. Postea de iustificatione litigat nobiscum, ubi non

<sup>58)</sup> Schern] Scharn, b. i. auf bem Mleifcmartt.

<sup>\*)</sup> Aut excidit hic augere vel simile verbum, aut scribendum: fatalis et deploranda discordia.

<sup>4)</sup> Vid. de eo epp. ad Heresb. Vol. II. p. 28., ad Mycon. ib. p. 88., ad Heresbachium d. 15. Iul. 1581. ib. p. 512.

intelligens causam valde nos flagellat. Caetera omnia, quae reprehendit, merae sunt calumniae. Περὶ εὐχαριστίας homo acutus invenit medium inter contradictiones, inter Lutherum et Oecolampadium. Non opinor, homines applausuros esse tam ineptis sycophantis, praesertim cum etiam genus sermonis sit obscurissimum. bactenus ita iudicavi, non statim ei respondendum esse, ne irritatus tragoediam maiorem excitaret: nam quae adhuc edidit sperabam fore ut contempta statim evanescerent. Sed si tu rem serpere putas, et responsione opus esse existimas, omnino respondebimus. Ego illam veneni et calumniarum plenam bestiam sic accipiam, ut orbis iotelligat, nihil eum afferre nisi puerilia quaedam sophismata et verborum cavillationes, et tamen se censorem facit omnium aetatum, omnium doctorum, Erasmi, Lutheri. Scripsi ad aulam Iuliacensem, ut videant, ne quid ab eo mali oriatur. Sed habet ibi amicos nimium indulgentes. Quod diaconum a nobis petis, difficile est invenire, sed Iohannes Oceppenburg meo iudicio idoneus est ad docendam Ecclesiam. Sufatensem tibi commendo. Bene vale. 21. Iulii.

Philippus.

#### ANNO 1532.

(Ad no. 1067, Vol. II, p. 604.)

No. 7115.

2. Aug.

### G. Voglero.

† Ex autographo in biblioth. Gymn. Heilbronn. mihi descripta a S. R. Ingero, Pastore in Burg.

Clariss. viro D. Georgio Voglero, Cancellario Princip. Brandenburg. Marchionis Georgio, suo patrono

S. D. Clarissime D. Cancellarie. Literae vestrae fuerunt mihi gratissimae. Nam benevolentiam vestram plurimi facio. De ordine visitationis vestrae breviter respondimus. Pauca enim invenimus, quae viderentur nobis mutanda esse, satis pie et sancte et de doctrina et de ritibus

ordinatis\*). Christus Ecclesiae suae tranquillitatem et profectum in veris et spiritualihus dotibus largiatur. De privata missa non multa scripsimus. Postquam enim Norimbergenses, sicut facturos se significant, aboleverint privatas missas apud suos, facilior erit deliberatio apud vos, et facile est, abolere praesentes ceremonias, illud difficile est, homines postea idoneos ad docendum inveniri, qui tenere auditoria, et allicere populum ad Ecclesias possunt. Ego me vobis commendo. Bene valete in Christo. Postridie Kalend. Aug. 1532.

Philippus.

Nuntius vester hic expectavit dies quatuor.

#### ANNO 1534

(Ad. no. 1255. Vol. II. p. 842.)

No. 7116.

### Urbano Regio.

Epistola ad *Urbanum Regium* ibi data ex parte, integra legitur in Epistolis Sacramentariis collectis ab Os. Schadaeo T. I., quae asservantur in bibliotheca Thomana Argentorati. — Addidi hic ea, quae Vol. II. desiderabantur.

### (Urbano Regio.)

Excusant utrinque et te et me, ne ex scribendi tarditate iudicemur inofficiosi, quotidiani labores vel aerumnae potius. Nunc magna causa incidit cur ad te scribendum fuerit, ac sane gaudeo mihi contigisse nuntium fidum hunc Georgium nostrum. Gassellae cum Bucero collocutus etc. — — —

nec damno eos. Expecto tuum responsum. Quaeso ne invulges exemplum, donec aliquando tota res perficiatur. Vale. Datae Wittebergae A. 1554 \*\*).

Philippus Mel.

<sup>\*)</sup> Legitur responsum in epistolatis Lutheri a de Wettio editis T. IV. p. 587.

<sup>\*)</sup> Excidisse bic aliquid videtar, velut: dictum est, vel simile.

<sup>\*\*)</sup> Annus haud dubie ex arbitrio eius, qui descripsit epistolam, additus est.

#### ANNO 1535.

(Ad no. 1265, Vol. II, p. 866.)

No. 7117.

(ex. Martio.)

### Bucerus ad Bullingerum.

† Epistola Buceri descripta es collectione epistolarum Buceri, quae, tribus voluminibus comprehensa, asservatur in bibliotheca S. Thomae Argentorati, descripta a S. V. Röhrich, Pastore Eccles. S. Guilielmi, Argentorati.

Dies et annus, quo data est haec epistola, non additus est in autographo, sed scripta est, ut argumentum docet, anno 1535. et quidem circa pascha. — Addidi hanc epistolam Melanthonis epistolis, quia praeclare illustrat ea, quae post colloquium Melanthonis cum Bucero habitum a Bucero acta sint ad concòrdiam in doctrina de sacra coena efficiendam.

### (Mart. Bucerus ad Henr. Bullingerum.)

Gratia et pax observande Bullingere. Literas tuas binas accepi, Augustae alteras, alteras hic accepi, et a Leone') nostro. Unum vobis in Domino cor, et mihi vobiscum. Condonabitis igitur hoc occupationibus meis, quod unis vobis ad ternas literas respondeo, idque paucis. Requiritis siquidem et ipsi brevitatem et simplicitatem.

De mora rescribendi. Hanc tribuite occupationibus et spei conveniendi, quam feceras, Bullingere. Literis video quam parum proficiamus in iis, quae nobis convenerunt. Nec ergo vestra in monendo libertas, nec studium Lutheri me vel offensum reddidit, vel a scribendo retardavit. Credo, in Christum hunc et vos credere, credo, diligam ergo et observem vos necesse est. De causa sacramentaria pridem videre mihi visus sum nos aliquo colloquio parum profecturos; hoc autem etiamsi pollicitus sis, eoque me mirifice recreaveris, nunc, quia scribis iterum te nullum eius videre usum, negas. Cur enim tu facias, ego a te petam, quare tu iudicas inutilia? Sed mirum profecto cum Spiritus sanctus apud veteres veros Episcopos tanti fecerit, eos in Domino convenire, et de rebus sacris colloqui, quod id habeatur tam noxium, vel, ut dicam mitius, tam infrugiferum. Haud enim deceat vos, non consulto religiosissimo Spiritu Christi, toties orantibus, et quidem enixe, vestram copiam negare. Dominus ipse vos regat.

De vestra confessione, dum spiritualem et carnalem Christi in coena praesentiam facitis,

ostenditis vos nondum videre in quo sita sit ista Carnalem enim nemo defendit. controversia. Ita nemo exigit, ut dicatur, panem esse corpus Christi, utque caveatur, ne qui simpliciores venerentur signa pro rebus, omnes probant. Hoc contenditur: cum verba ista: accipite, manducate, hoc est corpus, sunt verba Domini exhibentis, et non panem modo, sed etiam corpus suum, quod traditur in nobis et per nos haec loquitur, utitur nobis dispensatoribus mysteriorum suorum, ut credamus') et doceamus, in sacra coena exhiberi cum pane (signo scilicet exhibitivo) insum corpus domini, sicut cum aqua baptismatis exhibetur regeneratio, et olim per circumcisionem communio foederis divini, cum halitu Domini Spiritus sanctus, cum impositione manuum benedictio Domini et varia charismata, Pasah erat signum rememorativum. Si minister nihil quam signum exhibet, non dispensabit mysterium Dei, non erit minister spiritus et novi Testamenti, non salvabit, non regenerabit; quae omnia Apostolus sacro ministerio tribuit, sed sic tamen, ut simul affirmet, nos nihil posse cogitare ex nobis tanquam ex nobis, nedum facere. Nos non sumus ministri Domini, nisi cooperamur ei ad plantationem et rigationem sanctorum, quae certe in verbis et signis, absque spiritu, absque vera communione Christi non consistit. Paulus gloriatur, se fundamentum Christum in Corinthiis posuisse, non verba sacra et signa, se eos per Evangelium Domino genuisse, non verba modo administrasse. Ex eo vero non consequitur, non sola fide nos omnem salutem percipere, aut salutem non esse totum unius Christi opus. Christus loquitur et agit in ministro, et fide percipitur quod Christus per ministrum loquitur et agit, nec est minister Christi, in quo non omnia loquitut et agit Christus. Igitur paralogismus est παρα την τον έλεγχον άγνοιαν, sola fide editur Christus, ergo non beneficio ministri; similis huic: sola virtute attractiva commode cibum recipimus, non ergo pascimur beneficio coci. Haec, gratia Domino, concors iam est Ecclesiastarum per urbes imperii sententia et doctrina. De rebus sacris, quia naturalis homo nihil intelligit, sentiendum et loquendum est, ut Spiritus sanctus docet nos sentire et loqui. Non solum ergo sensa scripturae in his religiose cupimus tenere, sed illa etiam

<sup>1)</sup> Leone Iuda,

<sup>2)</sup> Descripsi accurate ut leguntur, sed non satis cohaerent.

scripturae verbis eloqui. Dicimus itaque panem quem frangimus, esse communionem corporis Christi, huncque dare ministrum, sed ministerialiter; Dominus cibus et cibi praebitor ipse est. Ne quid crassius simpliciores corripiant addimus, Christum nec pani uniri notandum, nec includi in pane localiter, nec fieri cibum ventris, rem esse novi testamenti et coelestem, sed eandem efficacem et realissimam, quia nihil hic ficti nihil Ad hunc modum satis occurrimus sive crassioribus sive etiam impiis opinionibus, quae ex veteri errore Papistarum invectae sunt: nihil involvimus, sed lingua utimur Spiritus sancti, qua Christianis nihil poterit fingi magis perspicoum magisve gratum. Hac usa est omnis vetus illa Ecclesia, quam et Oecolampadius approbavit, etsi id Zvinglius non per omnia probarit, sicut illis in multis non eadem sententia fuit, quod vos si non aliunde, ex utriusque tamen monumentis videtis. Certe Oecolampadii dialogus ad palatum Zvinglii non faciebat, id quod suis ad Sturmium literis testatus est. Sed haec quoque res, quid de disputationibus utriusque statuendum sit, literis transigi non potest, patet latius quam vos obiter, ut scribitis, aliorum scripta legentes, forsan putetis,

De commentariis tuis bene habet res. Oremus dominum, ut ubique nos suo Spiritu regat.

De Wittenbergensibus. Hic nihil aliud de vobis contendo quam ut quod damnatis illos facere vobis, vos illis ne feceritis: nempe ut incognita causa eos non condemnetis. Nam nec ex scriptis nec ex fratrum vestri vere amantium colloquio sustinetis causam banc cognoscere. Sed mihi nunc huius iudicii mei extrema ratio reddenda sit vos non minus inique in illos, quam illi in vos, affecti estis et iniurii. Boni consulite me scribere and sentio, et coram Domino sentio: mitioribus quidem vos verbis et non tam saepe aut tam palam illos laeditis. Sed quid possit atrocius tamen de eis dici, quam prodere veritatem Christi: impia tyrannide opprimere Ecclesiam Christi, et mendaciis insectari ministros Christi. Admittunt, proh dolor, illi unde forsan vobis sit harum occasio at quo fortiores vobis videmini, hoc opportebat diligentius curare, ne quid praeter verum vel contra inimicissimos volis accideret. Errare ego possum dum existimo in utrisque esse, cur vos invicem in Domino complecti debeatis. . In-

terea tamen dum video, vos illis sententias adscribere, quas primi impugnarunt et hodie impugnant, et de toto ingenio eorum plus nimio halucinari, non possum non dolore vicem vestram, qui sic fugitis de his serio colloqui: nec hoc solum, sed scripta etiam illorum legitis obiter, tantum considerando quid in genere dicant etc. Sed Domino sic visum est, ut qui cogendis in ovile Christi ovibus eius, quae ab illo aberrarunt, sanguinem impendere debemus, earum collectioni ipsi obstemus, et id interim interpretemur esse simplicitatem et constantiam. Christus dominus noster exuat nos nobis et induat se.

De Scholasticis. Non spectandum quid Melanchthon dannarit, sed quid damnari debeat: infinita turba est vere Christianorum, qui dogmatis detinentur Scholasticorum, sed depravatis. His longe malim quidem consuluissemus, si depravationem, non dogmata quae in se recta sunt, opugnassemus, sicque nostra omnia temperassemus, ne ulla in nobis haereret calumniae suspicio. Nunc ita tractavimus Scholasticos omnes, ut cordatis et bonis multis non contemnendum offendiculum obiecerimus, dum vident nos illos non legisse, aut prudentes calumniari voluisse. Sed de his quoque satisfieri per epistolam vobis non potest.

De concilio. Olim Dominus Ecclesiam suam sub piis principibus, Constantino et successoribus eius, sacrarum synodorum consultationibus constituit, et haereticorum furores, qui antea invaluerant, repressit. Quid si hanc et nobis Dominus gratiam faciat? Proximum est, ut omnes Germaniae principes, qui ad Septentriones sunt, Evangelii praedicationem publicitus admiserint, nec multum abest, ut totum regnum Daniae cedat Christierno iuniori') principi pientissimo, nuper enim exercitum hostilem fotum prope delevit. Huic si pacem Dominus dederit, omne regnum summ Christo consecrabit. Id pridem fecit Suecus; sequentur nunc Anglus et Scolus, non vulgaris potentiae reges. Ista si Dominus maiori ex parte intra biennium confecit, quo nimirum accesserunt duo amplissima Regna Angliae et Scotiae et primariae ducatus Pomeraniae et Wirtembergae, debemus utique ampliora sperare, quam ut de regno Christi in nostris modo angulis solli-

<sup>8)</sup> Christianus Dux Holsatiae, a. 1584. Rex Daniae electus, et a. 1586. regno potitus est, devictis adversariis.

citi simus. Rigatur nunc Gallia sanguine Chri- | tatem mitemque ') etiam subiectionem profiterenstianorum, in Italia passim veritas admittitur, incipiunt hanc sentire et Hispani. Quam facile iam sit Deo adversarias frangere tyrannides, quotidie praedicamus. Hinc videtur mihi haud dedecere nos ad omnia ea parare, quibus ullo pacto possit regno Christi fieri accessio. Atqui hoc ingenium Dominus nobis tribuit, ut ex notis iam ad ignota deducamur, et dilucida veritate liberemur ab erroribus, ita ut factum nobis est. Lutherus profecto initio causae non parum veritati profuit, dum publicam doctrinae Christi depravationem piis rationibus confutavit, quae tum potuerunt cognosci. Et haec existimo esse prudentis simplicitatis fideique constantis.

De responso nostro ad Gallos. Mihi in Christo nec Gallus nec Germanus est; et non licet damnare, quos non deprehenderis nunc malos esse; fuisse, satis non est ad condemnationem. Rogatus sum ut responderem, quo pacto rex operam suam conferre queat ad conciliandas Ecclesias, et quid ex receptis observationibus possit ferri pietate illaesa. Qui rogabant tam mali non erant, ut pro canibus et porcis haberi, mihi quidem haberi, potuissent. Ignoro autem cautiones, quae nituntur suspicionibus. Circumveniri Christianus non potest, sequitur enim verbum Domini: et si errans ab co declinet, dare hic poenas lucro ducit bono. Respondi igitur duo. Alterum, rationem conciliandi Ecclesias quaerendam esse per bonos aliquos et cordatos viros, qui primo parvo numero utrinque coëuntes de controversiis religionis dispiciant. Diserte addidi, hanc commentationem praeambulam nullis posse permitti, qui sint e vulgo Ecclesiastarum huius temporis; eos adhibendos, qui vita probarunt se veros religiosos. Alterum, salva doctrina iustificationis, hoc est toto Evangelio, omnem nos ferre posse disciplinam, quos libet in Ecclesia ordines, omnes ceremonias; modo fidei serviant, non officiant. Hacc tot editis libris professi omnes sumus, et nec Romano nec aliis Episcopis quidquam detraxissemus semper, si illam, quam verbis pollicentur, pastoralem curam vere et iuxta verbum Domini voluissent praestare. Mos olim fuit, ut primarii Archiepiscopi, Romanus, Constantinopolitanus, Antiochenus, statim ut in Episcopos consecrati erant, sibi invicem fidei suae confessionem mitterent, et sanctae administrationis socie-

tur. His se commendabant alii. Singulis erant quodammodo sancti observatores et praesides, Iste ordo et mutua cura si hodie obtineret in Christo et iuxta verbum eius, quid obsecro hinc periculi? Charitas, quia ingenium Dei est, nullam benefaciendi rationem a se ducit alienam et sola rectam viam iustumque ordinem in rebus humanis Sed Pontificii pollicebantur quidvis et facient quod libet. Nec nos his quicquam detulimus aut deferemus. Sique falsa aliqua specie quid obtinerent, mihi adhuc verbum Domini est, non minus posthac quam antehac ad detrahendam illis personam esticax. Habeo iugulum quod osticiam, et potius est Dominus meus ut antea.

Philippo subscripsi etsi mallem in eius responso quaedam magis expressa, quia ad disputationem et bonorum retulit dubia et nihil dare voluit, nisi quod iustificationis doctrinam promoveret. Hac autem salva, nihil loci ulli superstitioni manere potest. Rex diversa scribit et fallit? Habet suum iudicem, nos nostrum custodem, ne eius nobis fallaciae obsint. Clamant quidam: Bog Wunder! hos ex ipsorum sermone video mittendos esse. Redimeres magno non data haec responsa? Ego vero non pauco quod vel ipsi ad Ecclesiarum concordiam plusculum propenderetis, vel fratres vestri observantissimos et amantissimos audiretis. Seminaria scribis maximarum discordiarum? Quare, obsecro? Utinam tam parum discordiae faveremus, quod nos invicem non audimus et tam secure tamen de alienis sententiis iudicamus. Vix inutile et perniciosum institutum est. si quis peccata sua fateatur sacerdoti, ut et legem et Evangelium Dei melius discens, in poenitentia et fide proficiat. Atqui Philippus nullam aliam confessionem probat. Et si velis ex vero iudicare quae hic doctissimus et candidissimus vir vestrique vere amans (nam est, est omnino alio de vobis quam erat iudicio) nunc scribit et olim scripsit haud ita multas nobis proferes ἀντιφρασεις. Iniquo et aegro animo estis in istos viros. Dominus vos corrigat et sanet. Charitas ista non parit nec timor Dei: ita nec quae Lutherus et alii falso vobis tribuunt. Tu desideres in nobis soliditatem et simplicitatem, brevitatem et puritatem? Ora Dominum, ut hoc nobis largiatur et vobis aequius iudicium de donis Dei in aliis. De me non lo-

<sup>4)</sup> muluamque?

quor; scis pro quibus. Tribuo plus satis Hierarchiae pontificiae? Quid vero tribuo? Fas non est dicere qualem ferre possemus Pontificem, et eo pacto ostendere quae non responderent suo ordini qui Pontifices vocantur? Vel impium est dicere, quae sint christiani hominis officia etiamsi nemo fuerit vel esse posset hic qui illa impleat? Non aedificamus civitatem platonicam, sed prodimus impndentiam eorum, qui verbis sibi sumunt, posse tot Ecclesiis prospicere cum certo sint omnibus exitio. Nihil movet quidem multorum in nos invidia inque hoc consilium. Mirum quam [?] ego istam invidiam sic evado, quantum quidem me hactenus rescire contingit. Ad quotumquemque pervenit hoc consilium? At vero, mi Bullingere, circumferunt quidam excerptum quoddam ex responso Philippi depravatum: sed cum non sit insolens, illos nugas circumferre, ego non audio qui ita moveantur. Et cui mica aequitatis, qui scripta nostra publica legit de his ipsis rebus edita ante et post data illa responsa, an de nobis iudicet ex schedis quas circumferunt privatim hostes? Fuerunt horum Responsorum causa irati nobis et alii quidam amici et fratres longe observandissimi, quia itaque apud illos et vos video, nostri consilii rationem de Responsis istis tam male stare, et illa in Francia parum adhuc, quod quidem audio, ad id conferre ad quod data sunt, malim non data. At vero vel in se adeo male consulta sunt, vel tamen dederunt Ecclesiis damni, quia neutrum compertum habeo, non apparet mihi causam ex his fuisse, cur tantopere angamur. Nam id falso falsius est, cuique in Gallia occasione horum Responsorum aliquid periculi creatum fuisse. Et siquidem Pontificiis haec Responsa non conceduntur, quum capitale fuerit quae in eis continentur profiteri; non solum Lutheranum sed etiam Erasmianum esse, imo non purum puto Papistam esse, et id modis omnibus profiteri, satis ad supplicium suit Nunc, cum eos, qui sugerunt, Rex revocat data venia, excipiuntur sacramentarii. At quae huius in nostris responsis causa, cum Philippus meam probet in sententia Eucharistiae moderationem et ego concordiam in re esse inter nos profitear? Sed satis de his. At Gallos sine exceptione lubricos et fallaces sacis. Scio te id non ex spiritu Christi facere. Is enim nos docet, nos ex natura ex aequo omnes perditos esse, ipsum autem ad regenerationem nullam gentem abiicere. Attamen quia peccasse adeo hic nobis videor,

quod ego ex eo solo indicare possum, quod vos sic indicatis, oro huius incogitantiae. Posthac ero cautior. Hactenus ad tuas, Bullingere, priores literas, die Paschae ad me datas.

Ad alteras tuas literas. In his plusculum iratus es et grave minitaris. Commentarius ille in Galatas de quo quereris, exceptus est per Caspar. Crucigerum praelegente Luthero ante annos tres, nuper vero editus. Maledicit charitati et concordiae, propter quam conservandam necesse sit periclitari verbum Dei. In hac sententia quid impii? Sed Sacramentarios facit talem concordiam petentes! Qui sunt Sacramentarii? Ille Sacramentarios intelligit, qui nihil quam panem et virum in Sacramento esse ponunt. Tales vos non estis. Nihil igitur hoc ad vos. At ille nos hoc nomine intelligit? Dolet, quid autem faciam? Vos quoque dum formis uti Scripturae et Patrum detrectatis, aliud illi de vobis persuadere non possum. Impugnandus igitur tibi est? Verum si osficii mei sit impugnare omnes eos, qui mihi de aliis male iudicare videntur, si sic, et vos mihi impugnandi erftis, quia de Luthero et aliis iudicatis quod scio secus habere. At Christo olim iudice ipsi quoque agnoscetis, quam longe ab omni pietate sit istud quod Lutherum scribis dissidiis excitandis et fovendis natum. Evangelio Christi Iesu excitando et fovendo natus est, mi Bullingere, id operae etiam praestitit. Impetentius tractat adversarios tam falsa ipsi opinione creditos quam veros. Hoc tamen verum est. ipsum nulli unquam bellum intulisse priorem. Provocatus est a Papistis, provocatus est a Munzero et Carolostadio, cum quo et facere putavit Zvinglium et Occolampadium; hos inter hostes Carolostadianos habuit, quum etiam (licet modestius) priores tamen sententiam Lutheranam vellicarent. His tamen non excuso viri impetentiam, sed quia scio Dominum Iesum eum pure praedicasse, atque praedicare (exceptaque ista importunitate in adversarios) etiam vivere, quia denique tantum universae Ecclesiae eius labores profuerunt, ego non possum non gravissime accipere, quae tu, Bullingere, mihi alioquin ingenio natus, sic audes scribere de Luthero, qui tantopere inquam Ecclesiae Dei commodavit. Nam ut de sola versione Bibliorum loquar, quantus is thesaurus est? Existimo enim vos non inficiari, quam multa in vestra versione desiderata semper sint, etiam ab ipso Oecolampadio, et ut nunc video ab ipso

quoque Pelicano et Theodoro desiderantur. De sacramentis videtur vobis orasse errare? Sed, Christo iudice, cognoscetis hunc virum in his adserendis nihil aliud spectare, quam ut verbum et promissio Christi suo loco habeatur. omnem sacramentorum uni benevolentiae Dei et filii, qua benevolentiam istam in Christo oblatam excipimus, tribuit. Ista ut ostenderem vobis, adscenderam ad vos hinc biennio, obtuleram scriptum, ambivi postea conventum. Sed omnia frustra vos iudicare vultis, causam cognoscere non vultis; id Ecclesiae nostrae in Zvinglio magnum Dominus noster Iesus Christus damnum dedit. avertat, ne et in vobis det. Sensim infamamur nos, qui in Ecclesiis Reipublicae Imperii Christum praedicamus, ceu non simpliciter versemur in hac causa, deficiamus a praedicata veritate, simus hoc quod sonat vox Quarter, quo nos nomine Leo noster insignivit scribens ad Guilielmum a Zell pium quidem sennionem [?], sed qui eo pervenit, ut iam ministerio nostro non utatur. Ita haec Respublica, quae melius semper mereri de vestris voluit quam vestri voluerunt admittere, passim a vobis insimulatur in periculo esse, ut alterum Monasterium evadat, cum tamen ab ortu sectarum nunquam minus hic sectarii valuerunt quam modo, nunquam saevius in sectarios actum sit. In his quia multa vana sunt et praeter charitatis regulam agitur, frustra boni offenduntur alieno tempore pax et concordia respuuntur; magna est securitas non suis viribus fulta, vehementer vereor, ne quid ipsi vobis detis incommodi. Tu scribis, vobis fore posthac maiorem rationem et authoritatem veritatis, minorem hominum, et ita iniurias Lutheranas laturos, ut simplices aliquando videant, quod nullius Lutherum pudeat mendacii. Ut solius veritatis rationem habeatis valde obsecro, et pro hac etiam homines odisse? Verum interim Christum in suis hominibus agnoscite, et non, dum vultis videri patroni tam strenui veritatis, ipsi adeo contra omnem veritatem scribite: Lutherum nullius pudere mendacii. Laborat ille hoc malo, ut quas aliquando admisit de Zvinglio falsas opiniones, eas nimis pertinaciter tribuat omnibus, qui hunc videntur sectari. Ut vos itaque cum Zvinglii tum vestram innocentiam defendatis, sed ex vero et citra communionem vitii, quod impugnatis, nemo bonorum improbabit. Ego ipse in commentariis meis in Romanos Zvinglium defendi, de peccato ori-

ginali, sed defensioni sic temperavi, ut interim neminem servorum Domini deiecerim, dum Inedum?] falso crimine impetierim. Hoc certe solum, optimi fratres, nos hic in perniciosam istam pugnam sacramentariam protraxit, quod ferre non possemus, Oecolampadium et Zvinglium a Luthero et aliis quibusdam tractari tam inhumaniter. Nos semper vidimus in Lutheri sententia de Eucharistia nihil statui, quod per se impium sit, ideo initio a contentione nostros avocabamus, et neutri partium palam adstipulabamur. Iam si velitis vos frustra, imo cum pernicie Ecclesiarum pugnam resuscitare, et id falsis criminibus cum imperfecta confessione veritatis de sacramentis, ne dubitetis Deus aderit Ecclesiae suae, ut qualitercunque coeptam concordiam ei tueatur et vestros conatus vobis maxime perniciosos faciet. Proxime accessistis confessioni veritatis plenae Basileae, dum tamen formis scripturae aperte adhuc contradicitis, affirmantes ministrum nihil nisi signum exhibere, quo pacto non esset minister Christi, non enim administraret mysterium Christi et spiritum, sed literam modo: certe sanctorum calculis causa cadetis et gravem iram Christi in vos conciliabitis. Alia tempora sunt, amplior crucis Christi cognitio, debacchatum satis est. Imo Philippus, et cum eo alii plurimi toti in eo sunt, ut paucorum intemperiem avertant, Christum in vobis defendant et magnificent. Et vos sic propitiis divis revocabitis orbi bellum istud exitiale? Eo pacto ergo sistetis sanguinem sanctorum in Gallia? promovebitis cursum Evangelii in Anglia et in Scotia? et paci inservietis Germaniae? Augusta modo et Francofurdia hoc nomine deseruntur. Accesserat Reginopolis in initio extinctus conatus est, quod, nobis concordibus, non fuisset factum; ad haec dare occasionem intempestivas pugnas et imminutam professionem veritatis, quis non execratur? Si tamen Helvetiorum Christus est, pergite: sin, sustinete imitari Paulum, ut ubi fundamentum Christus iacet, ibi ferri et ferre omnia non gravemini, quo perstet et provehatur quod coeptum est. Haec ad tuas alteras, mi Bullingere.

144

Ad tuas, mi charissime Leo, cum iam ex maiori parte responsum sit, quantum quidem literis responderi queat, haec accipe. Lutherus non alienavit nos, sed cum conventum spero et literis video parum perfici et plurimis occupatus sum, denique ad manum nulli fuerunt tabellarii, feci

quod vos quoque fecistis, raro scripsi, Nam unis duntaxat distuli respondere literis. Improbas quod circumierim et visitarim Ecclesias et dederim eo damnum meae et Gallicis Ecclesiis. De hoc iudicent, qui causam norunt, quam, ut video, tu ignoras, mi Leo. Augustani in magno discrimine constituti ob dissidias concionatorum et civium me vocarant sanctissimis obtestationibus illis, miserunt me magistratus mei, quo [?] advenire non potuissem. Interea vocavit me Landgravius ad Philippum Casselam, ut igitur certius somine fratrum Symmistarum in Suevicis urbibus responderem convenimus Constantiae, omnia iussu magistratus mei. Existimo hic quoque me nihil fecisse temere. Augustae autem ubi coepta tantum omnia essent, nondum firmata et concionatorum dissidia magis proferrent se, ne posteriora haberent peiora prioribus, revocatus sum ab Augustensibus et missus a meis. Et dominus dedit, ut maior in religionis causa concordia Augustae non fuerit, quam diu praedicatum illis est Evangelium, atque dominus dedit, dum illic fui, et nisi ultro dissipant eam concionatores, optima de hac Ecclesia spero. Abiturum hinc vocavit piissimus vir Bufflerus Isnensis propter Fagium, qui illine invitis sanctis abiit. Huc ergo veni inde Constantiam, ut fratribus illis satisfacerem de scriptis in Galliam. Discessi ab his, ut ipsi testati sunt amicissimis mihi. habes causas circuitionis meae per menses sex. Domi interea optimus Capito et alii ita vigilarunt, ut coeptum sit a magistratu agi pro Ecclesiae vera constitutione et contra sectarios omne genus agi coepit gravius et severius quam antea unquam, et maius etiam Deus dedit incrementum quam unquam antea. Et cum a sorte Monasteriensium absumus longissime, a vobis videmur quasi simus ei proximi. Non erat credendum cuivis, mi Leo, et si iu tanto eramus periculo, pridem nos monitos oportuit. Valde miramur Helvetiarum Ecclesiarum in hac re credulitatem, nam a vobis Bernatibus et Basileam scribuntur, quae persuasionem horrendam de nobis prae se ferunt. Gratum est quod monetis, sed dolet, quod non amicius de nobis sentitis, quam quod dubitetis, nos pridem vos consulturos fuisse, vel ipsum opem a vobis imploraturos, si decima ex parte in tanto nostra Ecclesia discrimine fuisset. Ita dolet hoc quoque, quicquid nos pro Ecclesiarum sancta et christiana concordia molimur, hoc vos tribuitis l

metui a vi principum. Mentes, si sapitis, sinetis Christum iudicare, et quod fratres vestri in se haud malum quaerunt, vos adscribite fini malo. Concordes vis et constantes in simplici et vera unitate ministros, quique instent precibus: hos et nos volumus. Sed hi profecto de se invicem iudicabunt ex charitate, audient se invicem, congressum mutuum cum D. Paulo per terras et maria Siquidem hi non quaerent quae sua expetent. sunt, sed quae Christi, et norint haec Dominum largissime dare in nomine suo coëuntibus. Igitur coitione in nomine Christi nihil habebunt in hac vita expetibilius. Id verum agnosces legens Paulum, aut Paulum negabis Christianum fuisse. Quam diu vixero cruciatus mihi erit, non licuisse vobiscum de omni causa Christi amice disserere; vae nobis si de Christo non possumus colloqui sine contentionibus! Ego nunquam volui vos a vero abducere, et facile custodivisset vos Dominus a meis argutiis, si voluissem. Quid nunc faciam? amo vos et colo, et non vulgariter. Hoc ergo magis dolet cum adeo minutula sint quibus maxima possent averti offendicula, non licere de his vobiscum communicare. Interea scribendo nihil quam tempus perdimus, et animos magis alienamus. Quam facile enim rapiuntur scripta in alium sensum quam scripta sunt, quam facile quisque pro se scripto quidvis obiicit et firmum putat, dum nemo coram est qui obiectum dissolveret. Ego iam verbis prolixe vobis scripsi, sed si res spectas, quam nihil erit satis? quam ubique erit vobis quod regeratis? quam videbuntur diluta evanida? Rationes vestras si rescribitis, videbo multa vos non intellexisse, multa depravasse, obiecisse me quae nullius momenti sunt. Attamen ne viderer vos negligere et agnoscere (quod falsum putatis) me ita vohis indignari, rescripsi. Id utinam bene cadat! Libere scripsistis, libere rescripsi; boni consului vestram libertatem, sed ut responderem tamen sic et vos meam boni consulite. Faciamus Ego, nisi prorsus desit vobis facultas paria. christiane colloquendi de Christo, non dubitarin nos, si serio in Domino conserremus et iusto tempore et pauci, et solis iis admissis qui Deum timent serio, plurimum profecturos. Imperitorum clamores metuimus, sed quam perite! Deinde si secretum Domini tenere vellemus, quis adeo clamaret! Et quot sunt honestissimae causae conveniendi et discedendi rursus, quas nemo queat improbare? Oecolampadio, ut scis Leo, cum

ultimo cum legatis Reipublicae essemus Basileae, videbatur pernecessarium, ut quotannis ad Synodos nostras conveniretur, et valde tibi et Megandro tunc displicebat, quod colloquium etiam tunc adeo fugiebatis. Haec non scribo quod velim invitos vos pertrahere ad colloquium, sed quod videtur fatendum esse apud vos, quam ego putem, olim magnam causam fore vobis magni incommodi et non vobis solis. Dominus id avertat et custdiat nos in suis placitis. Amen.

Haec scripsi animo vestri vere amante, vos videritis ut excipiatis ea. Dominus iudex est, et res ipsa declarat, quo simus in vos animo.

(Ad no. 1274. Vol. II. p. 874.)

No. 7118.

8. Maii.

### Antonio, Comiti Isenburg.

Edita a Clariss. Förstemanno in ben Reuen Mittheilungen aus dem Gebiet historisch : antiquarischer Forschungen. 2. B. S. 532. Autographon Mel, est in tabellario Comitum ab Isenburg-Budingae.

Dem Wohlgebornen Graven und Herrn, herrn Un= toni, Graven zu Isenburg und Bubingen, meinem anabigen herrn.

Bohlgeborner, gnabiger Grave und Herr. find meine arme Dienst zuvor. Gnadiger Grave und herr. 3ch bitt, G. G. wollen mir gnabiglich ju gut halten, baß ich geirret, benn ich habe gemeinet, es wurde nur ein Schul fenn, Em. G. Sohnen und ber andern jungen Graven. Ich hab aber jegund mit So= hannes Salveltensi geredt, welcher fich erbos ten, ju E. G. ju ziehen, und, fo ihn E. G. annehmen, treulich zu dienen. Ich hab mich fleißig erkundet von feinen Sitten und Stubio, und vernimm, bag er guchtig, sittig und wohlgelahrt ift, bas ich hoff, er werbe fich alfo halten, baf E. G. ein gnabiges Gefallen an ihm haben mogen. 3ch hab ihn auch fleißig vermahnet, ben jungen herrn treulich jur Grammatica, und namlich jun regulis anzuhalten, welches ich boch vonnothen acht, wiewohl etlich ein ander Beise und Meinung has ben. 3ch bitt aber, E. G. wollen felb darob auch halten, baß E. G. Sohn gur Grammatica mohl gewöhnet werbe. Und wird gedachter Johannes ungefährlich in feche Bochen gu E. G. ziehen, benn er muß zuvor fol= che feine Reife bem Rath ju Galveld, von welchem er ein Stipendium hat, anzeigen, und bitt, E. G. wollen kein Diffallen an biesem kleinen Berzug haben. Sott bewahr E. G. sampt allen E. G. Geliebten gnabigslich allezeit, und bitt, E. G. wollen mein gnabiger herr seyn. Datum Witeberg Sonnabend nach Ascensionis Domini 1535.

E. S. williger
Philippus Melanthon. .

(Ad no. 1287. Vol. II. p. 891.)

No. 7119.

Textum latinum epistolae sub no. 1287. datae, habes in Schadaei epistolis sacramentariis in bibliotheca Thomana Argentorati, quem mihi descripsit S. V. Röhrich, parochus Argentoratensis. Is sic se habet:

Reverendis et doctissimis viris Augustanae Ecclesiae Pastoribus, Evangelium Christi docentibus, suis amicis

S. D. Reverendi et doctissimi viri. vestrae non solum pietatis sed etiam eruditionis notas minime obscuras habuerunt, quare mihi utramque ob causam gratissimae fuerunt, testem huius mei iudicii habetis Dn. Doctorem D. Urbani negotium ipse exponet vobis Lutherus. Excusat se Princeps \*) literis propria manu accurate scriptis. Meum animum ac iudicium de concordia nostrarum Ecclesiarum spero perspectum esse viris bonis. Nec profecto moveor imperitorum aut stupidorum iniquis de me iudiciis. Si quod possem proficere, vel morte mea Concordiam Ecclesiae Christi redimere velim. Et spero aditum ad concordiam factum esse. Christus gubernet et provehat piorum consilia. Vos quoque oro, ut institutam moderationem tueamini, quae mihi quidem probatur, et, ut spero, profutura est Ecclesiae Christi, Nescio an hoc quoquae sit fatum ultimae huius aetatis Ecclesiae, quod verae significationes dilectionis et necessariae Ecclesiis adeo inter nos negliguntur. [et] doctorum congressus \*\*) velut studio impe-Sed colloquamur per literas, si aliter diuntur. non licet. Ego de vobis amanter sentio, vosque Anno 1535. ex animo amo. Bene valete. Iulii 21.

Philippus Melanchthon.

<sup>\*)</sup> Ernestus Dux Luneburg.

<sup>\*\*)</sup> Scriptum est in autographo: negliguntur doctorum congressus, sed velut etc., quae sine dubio mendosa sunt.

(Ad no. 1574. Vol. II. p. 1007.)

No. 7120.

11. Decb.

### M. Bucero.

† Ex mst. Gerbelii descripsit banc ep. Os. Schadaeus, cuius apographon nunc extat in Schadaei epistolis sacramentariis, quae sunt in biblioth. S. Thomae Argentorati, unde eam sibi descripsit S. V. Röhrich, Parochus Argent, e cuius mst. eam bic dedimus.

Viro optimo D. Martino Bucero, Argentinae docenti Evangelium, suo amico, vel clarissimo viro D. Iacobo Sturmio.

S. D. Vir optime, Christus provehat et gubernet totos conatus et studia ad laudem Dei et ad ornandum Evangelium. Lutherus non detrectat colloquium, et certe de vobis amanter sentit. Scripsi autem ad virum optimum et prudentissimum Dn. Iacobum Sturmium quid verear \*). Habemus sane utrinque homines plus satis vehementes. Hi si in congressu inflammarent rursus discordiam, quantum esset incommodi futurum,

\*\*) Haco uncis inclusa excidisse videntur,

iudicare facile potes. Itaque deliberatione res opus habet, potius illud velle. Non dubito quin Caesar synodum indicturus sit. Itaque oportet nostros principes et Superiores deliberare prius quid acturi sint, quos articulos defensuri sint ad extremum, quos dignos iudicent, propter quos sinant rem ad arma deduci, propter quos a consensu tam veteri tot annorum discedamus, si condemnentur. Haec est necessaria et magna deliberatio. Cogitandum enim est, qualem Ecclesiam posteris relinquere velimus, et efficiendum, ut inter nos sit consensus doctrinae. Ita et exteras nationes facilius nobis conciliabimus. Et in tali conventu plus libertatis esset futurum. Haec scripsi optimo animo nec praefero meum iudicium vestro. De meis articulis edidit iam Lutherus quandam correctionem, in qua commemorat, esse mutilatas et vitiatas. Et ita res se habet. Ego exemplar emendatum misi in Angliam, dedi et multis aliis, sed nihil edere volui, et certe occupationes impediverunt. Quid sentiam prudentes bene iudicare possunt ex locis communibus. Quod disputas, an edendum sit consilium aliquod, quid concedi nobis aequum sit, et quid largiri vicissim possimus: plane dissuadeo illam editionem, quia omnia plena sunt sycophantarum. Sed'ut dixi. communi consilio velim deliberari, quos articulos simpliciter et sine ulla mitigatione defendere velimus. Profecto tempus monet, ut serias et non futiles deliberationes habeamus. Bene et feliciter vale. Reditum Ducis Saxoniae expectamus adhuc, sed dicebatur intra triduum adfuturus. In Auglia spes est, fore ut doctrina pura recipiatur et foeliciter propagetur. Nobiscum fuit legatus; nondum eum salutavi. Est enim Erfordiae. Iterum bene vale et foeliciter. XI. Decembris. Saluta D. Capitonem, Hedionem, Bedrotum, D. Ulricum Chelium. Ne ostendas parum

Philippus.

#### ANNO 1539.

(Ad no. 1875. Vol. III. p. 761.)

No. 7121.

15. Aug.

### Senatui Altenburgensi.

† Ex autographo Mel. in tabular, Senatus Altenburgensis . mihi descripta a S. V. Hesekiele.

<sup>\*)</sup> Huius ad Iac. Sturmium epistolaé extat in eadem collectione Schadaei versio Germanica a Bucero facta, quae sic

Meinen Gruß zc. Lieber herr. Euere Prediger begehren ein Sespräch mit dem Luther zu halten, welches, meiner Achtung, dir wohl zu wissen, welches der Luther auch nicht abstants, die Wilfen, welches der Luther auch nicht abstant ist, trag ich großen Zweisel, ob nüß seyn werde, die zu berufen, so dem Zank vielleicht mehr entzünden werden. Doch will ich besen Zank vielleicht mehr entzünden werden. Doch will ich beserkändigken Fürsten zu hessen und im Beisen des hoch verkändigken Fürsten zu hessen and im Beisen des hoch verkändigken Fürsten zu hessen dank wie von diesen Darauf ik den Fürsten und Stäbten zu bedenken, daß wir vor diesem Sprodeine Bertammlung uns hätten, in welcher Versammlung, zus gegen etlicher Fürsten sie en ernesentibus quibusdam principibus], mit Ernst und unverdunkelt und ohne Scheuen bedacht werde, was wir gedächten endlich. Denn wir werden gleich im Spnodo verdammet, (wir erscheinen dabei) \*\*) oder erscheinen nicht. So ist vorhin mit Bestand zu entschließen, welche Arzittel genug seyen, daß wir uns darüber betriegen lassen, der anderung und beinahe eine neue Ritche aufrichten, welche Arzittel genug seyen, daß wir uns darüber betriegen lassen, der anderen einen ewigen Rrieg führen werde; welches Bedenken warlich vonnöthen und fast doch ist, in welchem zu handeln sandern einen ewigen Rrieg führen werde; welches Bedenken warlich vonnöthen und fast doch ist, in welchem zu handeln serhalben will sir nößlich angesehen seyn, daß unser Gespräch gegen etwander auf solche Bersammlung ausgeschoen werde. Dieses schreibe ich nicht solcher Meinung, daß ich meinen Berstand den euern vorsete, sondern daß ich meinen Berstand den euern vorsete, sondern daß ich meinen Wann zu verstehen habe; denn ich begehr von derzen, daß unster uns eine Concordi sey, und wollte auch nicht, daß des Bund zertrennet würde. Darum [so] zu Erhaltung der Bünds mit eines Gesprächs vonnöthen, will iche auch nicht mißtathen, daß wir zusammen kämen. Gehab dich wohl.

<sup>\*)</sup> Legere verbum non potus. Fortasse: biefes, Caeterum conf. epp, ad Landgravium d. 11, et 19, April, 1536, datae.

und man tauft ein Kalb in ber Schern ") umb LX Ducaten.

(Ad no. 785. Vol. II. p. 700.)

No. 7113.

16. Iul.

### Gerbelius ad Melanthonem.

† Ex apographo Os. Schadaei in sua Collectione epistolarum Sacramentarior. Vol. I., quae asservatur in biblioth. S. Thomasii Argentorati, descripta a S. V. Röhrich, Parocho Argentorat. Schadaeus margini adscripsit: "1580. 16. Iuli ex autographo". Fortasse est Nic. Gerbehii epistola, quod opinatur Robrichius; certe Argentorati scripta est, et putaverim, eam Capitoni et Bucero traditam fuisse, ut eam secum ferrent Augustam in coniitia, et Melanthonis favorem quaererent.

### Philippo Melanchthoni.

Constans apud nos fama est, humanissime mi Philippe, variis motibus atque consiliis Comitia agitari, eoque spectare consiliorum omnium eventum, ut mutuis vulneribus atque caedibus Germania intereat, cum malis boni periclitentur, publicusque rerum omnium ordo inextricabilibus erroribus commisceatur. Germaniae, bonorum publicique status me miseret, mi Philippe, vellemque, ni prorsus aliter superis visum, communi tranquillitati ac paci consuli posse. Quod si, quod unum omnium maxime vereor, dissidium inter capita professorum pietatis subortum fomitem malo huic praebet, cupio ex animo, singula prius ab his, qui aliqua ratione rebus tam adversis mederi possunt, expendi, quam novum aliquem tumultum excitari: ne ob quorundam praecipitata consilia communis patria nostra tantusque optimorum hominum ordo periculo atque internecioni subiaceat. Nihil unquam evenit adversariis gratius, quam tot principes, tot urbes, pietatem professos, inter se tam acerbo et immedicabili odio scindi. Haec vero una res est, Philippe, quae illis animum, ferociam, tyrannidem impendii auget, neque aliud quicquam celeriorem his triumphum pollicetur, quam eorum, quos coniunctissimos esse conveniebat, fatalem atque Eam ob causam, deplorandam discordiam\*). Philippe mi amantissime, quando omnia studia

tua, omnes libri atque literae pacem atque quietem reipublicae docuerunt: rogo, ne ullo modo patiaris futilem ob causam eos se invicem disiungi aut separari, qui concordia sola adversariorum conatus non honos iure reprimere possunt. Dissidium inter hos est, fateor et doleo: fieri tamen potest, Philippe, id quod ex animo opto, ut Deo miserante dissidii authores facti poeniteat, mutentque consilia in melius. Neque video, cur ob paucorum imprudentiam totius Reipublicae et Germaniae status aut communis omnium quies debuerit perturbari. Quare te, mi Philippe, oro et obtestor, ne sinas latius illud quicquid est discordiae inter Principes et urbes grassari, sed ad pacem, ad concordiam, ad unitatem fidei et animorum quantum potes, potes autem plurimum, ad unum omnes adhorteris. Utinam authoritas atque dignitas Senatus nostri, utinam dexteritas tibi cognita foret, utinam populi frequentia et civilitas: non patereris dubio procul quicquam detrimenti hanc urbem pati. Eam fidei tuae commendo, et ut pacis author sis inter dissidentes, te vehementer adhortor. Si qui peccarunt, admone illos amanter, et forsan resipiscent, perdurabitque Germaniae sua pax, sua quies, qua nihil ad colenda studia, ad colendam pietatem conducibilius. Vale.

#### ANNO 1531.

(Ad. no. 994. Vol. II. p. 574.)

No. 7114.

21. Iul.

#### B. Rothmanno.

† Descripta ex autographo Mel. in Bibliotheca Havniensi.

Venerabili et docto viro D. Bernardo Rodmann, docenti Evangelium apud Monasterienses.

S. D. Memini me de Campano\*), cum hic adesses, tecum loqui. Inque eo sermone ostendi, omnia ipsius scripta calumniarum et inscitiae plena esse. De filio Dei negat esse aeternum; Spiritum sanctum simpliciter negat esse personam. Postea de iustificatione litigat nobiscum, ubi non

<sup>58)</sup> Schern] Scharn, b. i. auf bem Fleifchmartt.

<sup>\*)</sup> Aut excidit hic augere vel simile verbum, aut scribendum: fatalis et deploranda discordia.

<sup>4)</sup> Vid. de eo epp. ad Heresb. Vol. II. p. 28., ad Mycon. ib. p. 85., ad Heresbachium d. 15. lul. 1581. ib. p. 512.

(Ad no. 1574. Vol. II. p. 1007.)

No. 7120.

11. Decb.

### M. Bucero.

† Ex mst. Gerbelii descripsit hanc ep. Os. Schadaeus, cuius apographon nunc extat in Schadaei epistolis sacramentariis, quae sunt in biblioth. S. Thomae Argentorati, unde eam sibi descripsit S. V. Röhrich, Parochus Argent. e cuius mst. eam bic dedimus.

Viro optimo D. Martino Bucero, Argentinae docenti Evangelium, suo amico, vel clarissimo viro D. Iacobo Sturmio.

S. D. Vir optime, Christus provehat et gubernet totos conatus et studia ad laudem Dei et ad ornandum Evangelium. Lutherus non detrectat colloquium, et certe de vobis amanter sentit. Scripsi autem ad virum optimum et prudentissimum Dn. Iacobum Sturmium quid verear \*). Habemus sane utrinque homines plus satis vehementes. Hi si in congressu inflammarent rursus discordiam, quantum esset incommodi futurum,

indicare facile potes. Itaque deliberatione res opus habet, potius illud velle. Non dubito quin Caesar synodum indicturus sit. Itaque oportet nostros principes et Superiores deliberare prius quid acturi sint, quos articulos defensuri sint ad extremum, quos dignos iudicent, propter quos sinant rem ad arma deduci, propter quos a consensu tam veteri tot annorum discedamus, si condemnentur. Haec est necessaria et magna deliberatio. Cogitandum enim est, qualem Ecclesiam posteris relinquere velimus, et efficiendum, ut inter nos sit consensus doctrinae. Ita et exteras nationes facilius nobis conciliabimus. Et in tali conventu plus libertatis esset futurum. Haec scripsi optimo animo nec praefero meum iudicium vestro. De meis articulis edidit iam Lutherus quandam correctionem, in qua commemorat, esse mutilatas et vitiatas. Et ita res se habet. Ego exemplar emendatum misi in Angliam, dedi et multis aliis, sed nihil edere volui, et certe occupationes impediverunt. Quid sentiam prudentes bene iudicare possunt ex locis communibus. Quod disputas, an edendum sit consilium aliquod, quid concedi nobis aequum sit, et quid largiri vicissim possimus: plane dissuadeo illam editionem, quia omnia plena sunt sycophantarum. Sed'ut dixi, communi consilio velim deliberari, quos articulos simpliciter et sine ulla mitigatione defendere velimus. Profecto tempus monet, ut serias et non futiles deliberationes habeamus. Bene et feliciter vale. Reditum Ducis Saxoniae expectamus adhuc, sed dicebatur intra triduum adfuturus. In Anglia spes est, fore ut doctrina pura recipiatur et foeliciter propagetur. Nobiscum fuit legatus; nondum eum salutavi. Est enim Erfordiae. Iterum bene vale et foeliciter. XI. Decembris. Saluta D. Capitonem, Hedionem, Bedrotum, D. Ulricum Chelium. Ne ostendas parum notis.

Philippus.

#### ANNO 1539.

(Ad no. 1875. Vol. III. p. 761.)

No. 7121.

15. Aug.

### Senatui Altenburgensi.

† Ex autographo Mel. in tabular, Senatus Altenburgensis . mihi descripta a S. V. Hesekiele.

<sup>\*)</sup> Huius ad Iac. Sturmium epistolae extat in eadem collectione Schadaei versio Germanica a Bucero facta, quae sic

Meinen Gruß zc. Lieber herr. Euere Prediger begehren ein Gespräch mit dem Luther zu halten, welches, meiner Achtung, dir wohl zu wissen, welches der Luther auch nicht abs schlägt. Dieweil uns aber Etticher unwirtse Art bekannt ist, trag ich großen Zweisel, ob nüß seyn werde, die zu berufen, so den Jant vielleicht mehr entzünden werden. Doch will ich besen Jant vielleicht mehr entzünden werden. Doch will ich beserk, daß du solches bei dir erwägen und im Besseyn des hochverständigken Fürsten zu hessen hah im Besseyn welcht. Dieser aber sieht auch . . . \*) sür gut an. Ich trage keinen Iweisel, der Kaiser werde ein Synod anstisten. Darauf ist den Fürsten und Städten zu bedenken, daß wir vor diesem Synod eine Bersammlung uns hätten, in welcher Bersammlung, zu gegen ettlicher Fürsten si. e. praesentidus quidusdam principidus], mit Ernst und unverdunkelt und ohne Scheuen bedacht werde, was wir gedächten endlich. Denn wir werden gleich im Synodo verdammet, (wir erscheinen dabei) \*\*) oder erscheinen nicht. So ist vorhin mit Bestand zu entschließen, welche Kristel genug seyen, daß wir uns darüber betriegen lassen, der genzen Kirche alte Bereinigung zerreißen und eine ewige Bersanderung und beinabe eine neue Rirche aufrichten, die mit der andern einen ewigen Krieg sühren werde; welches Bedenken warsich vonnöthen und fast hoch ist, in welchem zu handeln santen. Derhatben will sür nüßlich angesehen seyn, daß unser Gespräch gegen einander auf solche Bersammlung ausgeschoben werde. Dieses schrieben dem Gemüth die euern auch mehr Ansehns baben werden. Derhatben will sür nüßlich angesehen seyn, daß unser gespräche den euern vorsetze, sodern daß ich meinen Berstand den Berständer Gemüth die auch nicht, daß uns ter uns eine Concordi sey, und wollte auch nicht mißtathen, daß wir z

<sup>\*)</sup> Legere verbum non potul. Fortasse: biefes; Caeterum cont. epp. ad Landgravium d. 11. et 19. April. 1636, datac.

\*) Haec uncis inclusa excidisse videntur,

Den Chrbaren fürnehmen und weisen Herrn Burger= | meistern und Rath zu Albenburg, meinen gunftigen Herren.

Gottes Gnad burch unfern herrn Ihesum Christum Chrbare weise gunftige Herrn, Dich hat ge= bethen Matthaus Boler von Albenburg ihm an E. 28. ein Zeugniß seiner Sitte und Studien zu schreiben, und dabei zu bitten, daß ihm E. 28. gunstiglich das Stipendium leiben wolle, welches eine Zeitlang Petrus Berger genoffen, benn er ohne Bulf fich in ber Uni= versität nicht enthalten konne, und muffe mit großem Rachtheil die Studia verlassen, so ihm nicht Bulf wi= berfahren wurd. Ru missen E. W. ohn Zweifel des Baters bemeldts Bolers Unvermogen, und daß er viel Rinder bat. So mag ich mit Wahrheit berichten, baß gebachter Matthaus gute ruhmeliche geschickliche Ingeny [?] und gute Sitten bat, fleißig fludirt, und hat in der Lehr wohl zugenommen, daß nicht Zweifel, es sen an ihm mohl bewandt. Huch wollte er selb solch Stipendium nicht uff ein lange Beit begehren, fondern noch ein Sahr ober zwei, bis er alter wurde und in eine Schul beffer ju gebrauchen, benn er noch feer jung ift. Dieweil benn E. 2B. wissen, daß solche Elemospnen driftlich und besonder diefer Zeit boch vonnothen, und es an diesem Jungen wohl bewandt ist, bitt ich gar freundlich sampt ibm, E. 23. wolle ihnen den gunftig= lich laffen befohlen senn und ihm daffelbig Stipendium leihen. Dagegen wird er sich allezeit bankbar und geborsam erzeigen. So ist zu hoffen, daß er mit der Beit feinem Baterland auch bienen mocht. Gott bewahr E. B., und E. W. zu dienen bin ich willig. Das tum Biteberg 15. August 1539.

E. W.

williger Philippus Melanthon.

#### ANNO 1540.

(Ad no. 1938. Vol. III. p. 976.)

No. 7122.

9. Mart.

#### Bucerus ad N. N.

† Ex autographo Buceri in Collect. epist. Buceri, quae asservatur in bibliotheca St. Thomae Argentorati, descripta a S. V. Röhrich. — Inscriptione caret. Doctiss. Röhrich putat, epistolam fortasse inscriptum fuisse Euchario, Cancellario Hassiaco. Clar. Vierordt, qui mecum banc epist. communicavit, opinatur, eam scriptam fuisse Cancellario Ernesti, Marchionis Badensis, qui sedebat Pforzhemii. Ille, paulo post scriptam hanc epistolam, misit legatum suum in colloquium Hagenoense cum mandato, ut posceret concilium oecumenicum vel

certe germanicum, et curaret, ut Episcopis et Ecclesiasticis l'ontificiis bona sua et reditus servarentur. Bucepue in Actis Colloquii Ratisbonensis ab ipso editis, p. 88.
Ernestum Marchionem adnumeravit quidem parti Romano - Catholicorum, sed addidit etiam, eum in quibusdam rebus ad concordiam faciendam propensum esse.
Quod ad me attinet, nolo equidem opinioni viri clariss.
contradicere, sed tamen nihil video, nisi hoc, hominem,
cui epistola inscripta fuit, versatum esse illo tempore Hagenoae, et vel fuisse legatum Principis cuiusdam Catholici, vel virum nobilem, qui ipse esset in ordinibus imperii. Ex titulo D. T. i. e. Dominatio tua, Em. pettifis
fett, certi aliquid da digniiate huius hominis colligi vis
potest.

### (M. Buceri epist. ad N. N.)

Gratia et pax a Domino. Vir ornatissime, Illustrissime princeps Cattorum multa mihi de integritate tua prudentia atque fide in patriam praedicavit: praecipue vero illud in te extulit, quod cum paucis videas et ubi maxime Germania laborat, et qua ratione consuli ei possit, ut cum pacem retineat tum libertatem tueatur. Sunt qui pacatam Germaniam volunt, sed sibi: nobis pax quaerenda est, quae non sit pactio servitutis, quae sit pax civilis, quae constet consensione statuum non oppressione. Huic paci nihil hodie obstat quam dissidium religionis, sicque Deus, vocans omnes nos ad meliorem frugem, omnia apud nos attemperat, ut haud quaquam solidam nobis pacem concessurus videatur, nisi in ipsius vera obedientia. Atqui iugum eius perquam commodum et utile est, et onus, quod imponit, leve. Quo vero minus sub iugo hoc coniugari multi hodie sustinent, quatuor maxime res obstant. I. Nam alii nondum de eo volent consentire quod sit iugum Domini. II. Alii ignorant, quod id sit commodum, inescati enim dignitatibus et opibus huius vitae metuunt, si subiugari se Domino patiantur, redigendos esse se ad vitam nimis duram et immitem. IIL Plerosque tenet sic iugum Rom. Pontificis, ut Christi se ingo subdere non queant. IV. Postremo nec eorum paucus numerus est aut condemnenda potentia, qui Christo renuntiant. Nolumus hunc regnare super nos. Hi si in concilio Germaniae obtineant pacem veram, non admittent: nam bellum pacis authori inferunt, et dixit Dominus: non erit pax impiis. Nec paulo melior spes pacis erit, si praevaleant qui nequeunt abiicere iugum Pontificis Rom. Iste enim non apparet unquam admissurus regnum Christi, hoc est Ecclesiae iustam reformationem. praesertim dum sic teneret sibi obnoxios monarchas. Iam duobus dominis servire nonlicet, nec

unquam poterit leges admittere Christi, qui non ansit transgredi leges Papae, ut eae nunc quidem sunt. De tertio hominum genere minus metuendum videtur; vera enim religio opes non requirit, et mundi dignitates atque potentiam fugit. Quare de ditionibus et opibus Ecclesiae facile iniri ratio poterit, ne reformatio Ecclesiae harum rerum causa impediatur. Tantum absit impietas et Papae servitium. Qui primi ordinis ita sunt, ut non sint simul aliorum, hoc est, qui nec impii nec Papae servi, nec etiam addictiores aequo sunt divitiis et dignitatibus huius seculi, cupiunt se iugo Domini subdere, modo quod vere iugum Domini sit, constet, hi facillime omnium consentient. Qui enim volunt facere voluntatem patris, ii cognoscent de doctrina Christi, an ex Deo sit. Hi et petunt et inquirunt, igitur et invenient et accipient. His tamen conventu et mutuo colloquio opus est. Vult enim Christus suos ipsorum mutua opera de mysteriis suis erudire. Apostoli et omnes sancti viri tanti semper fecerunt in Domino convenire, et sese de Domini placitis mutuô docere et admonere. Iam licet curandum sit hoc hominum genus, qui ea solum de causa de religione non plane conformantur, quod nondum satis constet eis, quae sit germana religio Christi, esse rarissimum, tamen scimus Deum per pancos filios suos salutem saepe maximis nationibus et populis adferre. Dilectio quoque vera de unoquoque homine, quoad licet, quae meliora Proinde bonis et timentibus sunt praesumit. Deum totis viribus incumbendum est, ut boni et docti tandem conveniant et controversias religionis excutiant, postquam tam grave de religione apud nos dissidium extitit. Et passim audimus iam multos, qui dicunt, se nihil malle quam Domino servire et sub iugo Christi esse, si modo scirent, quod verum Domini ingum sit et quae grata obsequia. Factum est culpa nostra, ut, sicut illi mi Babylonem exstruebant, in multis nos invicem non intelligamus. Inciderunt hyperbolae et alienae a scripturis Domini formae loquendi, quae multos perturbant, quae tamen gravi colloquio bonorum citra negotium explicari et elucidari possent. Hoc autem colloquium bonorum et veram concordiam honorum Papa et quicunque non possunt regnum Christi admittere, ferre non possunt: quare non est ut operemus vos conventum talem cum gratia Papae et eorum, qui Papae serviunt, et quarum cupiditatibus magis commodum

est, nos Germanos dissentire quam consentire: ita enim facilius opprimi possumus. Quanto autem praestiterit, aliques indignari frustra nobis. quod Germaniam exitio ereptam in Christo pacatam reddamus quam cum illorum bona gratia admittere, ut illa vel funditus pereat vel impie et misere serviat? lactat Papa, non posse haberi concilia ipso invito, sed illud non misi suppositiis et falsissimis decretalibus, quas Gratianus per imperitiam magis forsan quam malitiam in Dist. 17. adduxit. Norunt autem quicunque priores canones, authenticas Ecclesiae historias, scriptaque sanctiss. patrum, Cypriani, Ambrosii, Augustini, Basilii et maxime Leonis atque Gregorii legerunt, concilia provincialia celebrari oportere bina quotannis in singulis provinciis, nationalia vero in quavis natione, quoties aliquid in Ecclesia corrigendum extaret, quod ad omnes vel ad plures eius nationis Ecclesias pertinere videtur. Huic sanctioni Rom. Pontifex contradicere non potest, cum hanc sedem prae aliis SS. Patrum communibus institutis inhaerere necesse sit. Quin etiam generalia ad correctionem Rom. Episcoporum iure a religiosis principibus et indicta sunt olim, et hodie indicenda. Sic Ecclesia Christi servire non potest, ut non liceat piis Episcopis et principibus de salute eius habere concilia. non consentiatis a quo illa maxime laeditur, perspicit tua prudentia, pereundum omnino nobis esse vel a Turcis vel intestino bello, nisi vere consentiamus; consentire autem non possemus. nisi restituta Ecclesiae pace et vera administratione religionis, et hace haud quaquam posse restitui absque bonorum et doctorum virorum gravi et religiose colloquio. Id qui differre conatur. accersere nationi huic exitium molitur. Qui itaque salutem patriae expetunt, in id totis viribus incumbant necesse est, ut colloquium tale tandem admittatur, quale superiori anno Francofurdiae Caesar ultro obtulit et pollicitus est. Hac de re et aliis valde cuperem cum T. D. commentari. Nam ut tu et Illustriss. Landgrav. et aliquorum [?] alii boui ac praestantes viri. sollicitum esse pro salute patriae atque oculatum et attentum in his quae illi vel saluti vel exilio esse possent, praedicarunt, umnino spero nostrum colloquium Ecclesiae Christi haud fore inutile.

Hanc vero cupiditatem tecum colloquendi mire inflammavit vir rarissima eruditione et eloquentia D. D. Bartolom, Latomus, qui etiam spem fecit, si occasio incideret, te non illibenter mecum de his rebus amice colloquuturum. Nam et ipse pietatem tuam in patriam et Ecclesiam mirifice laudavit, tum etiam non esse iniqua de me opinione. Iam inter pauculos dies abeundum mihi Darmstadium est, ubi conveniunt legati nostrorum principum et civitatum, scio autem, si abs te non orassem ') colloquium, id illustriss. Principem Cattorum aegre laturum esse. Fretus itaque tua bonitate et studio in patriam atque populum Christi, volui ista ad te scribere, atque orare per Christum, ut, si per negotia fieri queat, admittas me ad colloquium priusquam discedendum sit ad nostrum conventum et Landgravium. Istic2), fateor, citra suspicionem congredi nobis non facile erit, sed est pagus quidam vicinus Hagenoae Bischweyler, ubi habitat homo equestris ordinis Ludovicus ab Eschnaw, qui consiliarius est principis Palatini Electoris, vir fidus et integer, secretorum tenacissimus. Eo possit D. T. quasi animi causa egredi, mane vel vesperi. Si hoc loci convenire libeat, vel alia quaecunque ratio me admittendi placeat, rogo, vel scribas, vel huic, qui has exhibet, indices, qui responsum tuum bona side ad me perferri curabit. `Est enim homo exploratae fidei3), et aliquot dies propter aegrotum quendam cui remedia exhibet, (est enim medicus admodum doctus et diligens) istic Sexta vero Iunii abeundum mihi erit ad conventum Darmstadium. D. T. boni consulat meam audaciam. Cura patriae et Ecclesiae me sollicitat. Vereor ut nostri principes perturbentur frustra per homines quosdam male consiliatos, quo minus se instituto conventui credere ausint, idque toti negotio nocere videatur. Sed de his, si volet Dominus, coram. Christus te servet et felicem reddat. Argentor, pridie Calend. Iunii MDXL.

> D. T. deditiss. Mart. Bucerus.

### ANNO 1541.

(Ad no. 2152. Vol. IV. p. 118.)

(m. Martio.)

# No. 7123.

### Bucerus ad Memmingenses.

† Ex autographo Buceri, quod est in Collectione Epistolarum Buceri, tribus voluminibus constante, et asservata in Bibliotheca S. Thomae Argentorati, descripta a S. V. Röhrich, Parocho Ecclesiae S. Guilielmi, Argentorati. — Puto epistolam mense Martio 1541. esse scriptam.

Epistola Buceri ad Fratres Memmingenses, s. l. et a. Iacobus Cleberus Argentinam Huberto misit. 1541.

Gratia et pax atque spiritus prudentiae et charitatis vobis augeantur a Domino, fratres carissimi atque observandi.

Moveor me isthic et alibi una cum Domino Luthero, Philippo et aliquot Ecclesiasticis Hassiacis traduci, quasi Landgravius nostro consilio concubinam adiunxerit sibi, qua una cum uxore utatur legitima, nosque istud factum defendere scripto foliorum 66. Nec desunt, qui admodum inhumaniter et obiurgent et criminentur etiam, tanquam convicti huius rei essemus. Scripsi ante hac vohis de ista causa, quae satis esse poterant fratribus, qui fidem nostram, labores et sollicitudinem pro Ecclesiis Dei norunt, quique offendicula ab Ecclesiis removere, non augere, cupiunt, qui denique, ut est charitatis Christi, mala fratrum sanare potius quam inquirere student. Verum dum video, illa nondum satisfecisse, scribam plura et planiora, idque vobis coram Domino affirmo, neque me, neque Lutherum aut Philippum, neque, quod scire equidem potuerim, quemquam Hessicum conciqnatorem principi huic tale consilium ullum dedisse, aut habere Christianis concubinam cum uxoribus licere docuisse, aut defendendum suscepisse. Nec unquam animadverti, hunc principem statuisse istud dogma, vel facto vel verbo in Ecclesiam invehere. Si quid autem ille fecerit affine huic, an secus, malui ego id quod offendiculo esse possit tegere quam praedicare, et ab inquisitione eius homines avocare, quam eam ullo pacto adiuvare. Neque enim Christiani hominis est, ullius peccatum inquirere, nisi cui velit et debeat remedium adhibere, nedum tanti principis, quo Dominus tam praeclare ad gloriam suam et salutem populi sui saepe usus est. Ad dum

<sup>1)</sup> Mst. orasset, 'quod mendosum habeo.

<sup>2)</sup> Mst. Ista, quod mendosum puto. Istie videlicet, ubi vel habitas, vel nunc versaris, puto Hagenoae, a qua proxime abest Buschweiler.

<sup>5)</sup> Ad marginem manu Huberti Langueti scriptum est: D. Ulricus Chelius.

adeo multi nostrorum hanc rem adeo pervestigant | sollicite, quis omnium extitit, qui adhuc vel proposuisset, ad principem aliquid hac de re, aut coram verbis, aut absens scriptis deferre. Atqui si nec vocatio nec voluntas est corrigendi quod peccatum est, qua quaeso dilectione vestigatur, iudicatur, condemnatur quod peccatum rumor tantum et mali homines, qui alienis malis ipsi delectantur, quemadmodum Scarabei stercore ex quo nascuntur, ita etiam delectari alios volunt, accusant. Cum itaque non viderem, quod huic malo, si quidem admissum sit, vos remedium afferre vel velletis vel possetis, debui vos ab eius investigatione avertere, non in eam inducere. Scripsi itaque ea, quae novi vera esse argumenta, principem haud quaquam tale aliquid fecisse, quale est id, quod de eo inimici Evangelii sparserunt. Voluistis me monere de sinistra contra me excitata fama, egi gratias, putavique vos iam functos officio vestro; si quid potuissem citra metum gravioris offendiculi, iam palam me purgassem.

De scripto quod fertur foliorum 66 esse, si quid certi habetis, date operam, ut exemplum vobis contingat eius scripti, et mittite ad me; si meum fuerit haud quaquam negabo. Sed quod desendam istud facinus, equidem nullum scripsi sut subscripsi. Scio Dominum in novo populo restituisse monogamiam, et dehere non solum Episcopos et Diaconos, quos Paulus solos repressit, cum Ecclesia a Iudaeis et gentibus venientes polygamos reciperet, sed quamlibet etiam Christianum unius tantum uxoris virum esse, uti initio matrimonium Dominus instituit, uni viro unam mulierem. Cumque Dominus dedit, ut non solum multas uxores simul habere, sed etiam concubinam cum uxore legibus piorum principum vetaretur, novi nostrûm esse neque veterum dispensationem repetere. Nam non solum revocatum illud eximium Ecclesiae ornamentum monogamiam conservare, verum etiam parere nos convenit omni humanae constitutioni, quae impia non sit. Ista doceo publice et privatim. At si quis sibi putans causas esse, aut et sibi hodie dispensationem veteribus concessam valere statuat, eaque utatur, si is modo Ecclesiae caveat de offendiculo, quod in ipso esse quent, nec id per se licere omnibusque concessum esse contendat, eum ezo si assirmet sibi sui consilii et facti rationem coram Deo constare, nunquam ausim condemnare impietatis, aut extorrem regno Christi iudicare,

Nec enim mihi aut cuiquam hominum, quanquam citra verbum Dei excludere regno Christi concessum est. At nullum verbum quod equidem sciam, extat, quod ita eos, qui tali pacto factum veteribus dispensationem sibi usurpandam existimant, de concubina uxori adiungenda qualiter scripsi consortio regni Christi eiiciat, sicut extat verbum de eiiciendis scortatoribus, ebriosis, fornicatoribus. Leges civiles ligant quidem homines christianos, uti etiam consuetudines non per se malae, at non ita ut si quis sine contumelia remissionem aliquam illarum sibi permittat, a Domino sanctis olim indultam, mox impietate condemnandus sit et exturbandus e civitate Dei. Venit enim filius hominis, ut quaereret et salvum faceret, quod periit. Est quoque sui similis, ut quod olim in sanctis suis tulit, possit et hodie ferre ducitque suos nonnunquam viá insolita. Quocirca ego in talibus rebus malim in indicando servo domini remissione et facilitate peccare quam severitate et iudicii praecipitatione; quanquam quid peccati metuam in suspendendo iudicio, de quo nullum mihi quidem verbum extat. Episcopos, Presbyteros et Diaconos, si quid tale designarent, muneris huius functione deiiciendos cum D. Leone sine scrupulo censerem, at Ecclesiae Dei praescribere tam non ausim, quam ille severus alioqui Pontifex ausus non fuit, quanto minus principem. Valentinianus primus palam alteram uxorem duxit, legemque publicatam per imperium liberum omnibus fecit idem faciendi, tamen nihil a sanctis patribus neque familiari illi\*) Ambrosio contra eum scriptum aut factum legimus, ut tamen idem Ambrosius contra Theodosium decrevisse ac fecisse legitur, cum caedem ille Thessalonicae admisisset. Revocavit Dominus, fateor, rationem coningii ad primaevam institutionem, cum ageret de divortio; initio non erat ita, inquit. Hoc libenter volo valere et contra polygamiam. At cum non abiiciat tamen, si qua per infirmitatem divortio liberius acquo utantur, id etiam sanctis patribus agnoscentibus; quid censeam de concubina ita adiuncta ut casum praemisi? nec quaelibet a prima rerum institutione statim extorrem facit a regno Dei.

Ista et similia, cum ortus esset contra Landgravium rumor, cum uno et altero fratre dispu-

<sup>\*)</sup> familiaris ille babet apographon, quod mendosum pute.

tavi, non pluribus, et sententiam illorum rogavi, consilium autem me dedisse concubinam ducendi pernego, tantum abest ut illud approbari a bonis vel malis viris unquam petierim. Quocirca nimis praeter charitatem scribitur et dicitur, me nosse hoc a me factum, quod nemo mortalium novit quia factum non est. Illud etiam atrociter, haec esse nostra studia, ut vexemus Ecclesiam Dei, ut invehamus in eam praesentissimum venenum, sanctos turbemus, me fratrum albo censeri non debere, et si quid in me aut quovis alio pie a vobis damnari debet, id ante a vobis cognosci oportet quale sit, tum fraterne ab errore revocandi a vobis sumus, verbo Dei admoniti, non convitiis et devotionibus exagitandi. Aliud et de vobis et Ecclesia princeps ille et ego mereri studuimus. Si quid mali tentat Ecclesiam vestram, occurrite fortiter, et obsistite, quanta potestis virtute Domini, ut autem debacchemini in principes qui Reipublicae et Ecclesiae vestrae magnis in rebus, quod ego et vestri aliqui sciunt, commodarunt, et commodare adhuc cupiunt, atque in symmistas, qui etiam non nihil commodare vobis voluerunt, nondum comperto quid peccarunt nec eius quod damnatis rite vel admonitos vel convictos, quam id deceat vos ipsi videritis, certe divinus impetus ille non est. Facile est vociferari furias, insanjas et similia; at mala ab Ecclesia Dei arcere, quae maxime oportet, et quae apertissimis scripturis passim damnantur, et ob quae quivis regno Dei expellendus est, veramque Christi disciplinam in Ecclesia Dei restituere, atque constanter et salubriter exercere, id vero tam facile non est. Si quid Landgravius tale admisit, quod fama fert, agnosco magnam ille dederit Papistis occasionem calumniandi Evangelium Christi; at quanto maiorem nos damus, cum tam humaniter ferimus et dissimulamus nostra, quod tam multi et magni ex vobis et nostris totum unum articulum fidei partim ignorant, partim reiiciunt, partim oppugnant, illud dico de Ecclesia et sanctorum communione. Ubi enim illud corpus Ecclesiae? ubi illa omnium professio et in obedientiam adductio? ubi iusta in gravissime peccantes πλεονεξια, ebrietate luxuque alio censura et castigatio? ubi legitima dignorum et indignorum in administratione sacramentorum discretio? ubi omnium aberrantium sedula satis ad Regnum Christi inquisitio? ubi tempestiva rebel-

lium abstentio\*) et communicatio? Atqui omnia ista communione sanctorum continentur et ad Ecclesiae legitimam administrationem necessario Iam ubi ieiumia nostra? ubi verae pertinent. supplicationes? ubi legitimae etiam ordinationes? quid vero et de bonorum Ecclesiasticorum ecclesiastico usu dicam? de horrendis et portentosis sacrilegiis nostrorum? Ista vero necessaria Ecclesiae ignorare, reiicere, oppugnare, quod multi nostrum faciunt, damnatum semper sacrilegium et Regni Dei eversio in scripturis cum veteribus tum novis iudicata est, cum illud quod Landgravio impingitur, a Deo sanctissimis aliquando viris permissum sit, et an possit et hodie aliquo in casu admitti, haud ita certo constet. Si quid peccavit hic princeps, quod tamen nobis affirmare non licere scio, doleat id nobis, et si qua via corrigi possit, anuitamur, sicut ego ab orto rumore isto nihil sane praetermisisse milii conscius sum omnium eorum, quae mei officii esse poterant. At interim agnoscamus esse multo graviora, ad quae nimis securi sumus. Neque enim nos vulgi iudicio peccata offendicula aestimare debemus, sed verbo Domini et re ipsa. Quid quaeso futurum sit, fratres, si prophetarum, si Christi et Apostolorum severitatem revocare studuerimus in usurarios, in mercatores, qui tam horrendis artibus et portentosis usuris orbem pecunia exhauriant, eaque deinde in cruentissima et plus quam satanalia bella suppeditent, et totam interim Germaniam emasculant. An qui nunc tam sancti tam immaculati tam casti sunt, ut in factum Landgravii quod tractatur, nec ipsis dum compertum esse potest, satis destomachari nequeant, sint et in suo peccato manifesto tantoque graviore parem severitatem admissuri?

Haec scribere ad vos volui, non quod quaquam factum Landgravii agnoscam aut defendere instituerim, sed ut monerem vos, hene perpendendum esse quid huiusmodi in incertis rebus. Atqui eorum hominum quibus pastoralem curam aut fraternam correctionem impendere vel volumus vel debere nobis non videmur, quibus etiam tam multis nominibus debemus summam charitatem et gratitudinem, deceat nos intempestivis querelis aut iudiciis exagitare aut tegere. Defendi non volo, imo ubi aedificat damnari volo, quod

<sup>\*)</sup> Scriptum est abstentio, quod nihil est. Nolo definire, quid Bucerus scripscrit.

quisque novit secundum verbum Domini damnandum esse; iudicium tantum fieri postulo secundum veritatem et charitatem et Ecclesiarum aedificationem. Tum volui etiam vos certiores reddere, si quidem fidem mihi habendam putatis, nec me nec alios, quos equidem sciam, symmistas cuiquam consilium dedisse concubinam ducendi, nec defendendum id suscepisse, sed de eo tantum disputasse et aliorum fratrum sententiam rogasse, si Landgravius vel alius veterum dispensationem, quantum in ipso esset occulte et citra Ecclesiarum offensionem, citraque assertionem novi dogmatis, id licere omnibus et palam facere usurpare, an putarent talem posse communione Regni Christi excludi. Id ut secreto rogarem, et cum fratribus duobus tantum de ea disputarem. effecit sollicitudo pro Landgravio, sic de Ecclesis merito, sic etiam in caeteris pio ac fideli, quantum ego iudicare possum. Neque enim charitas, vel in privatum, debet esse ad damnandum quam ad defendendum propensior. Lutherus ante hoc in Genesia, cum locum assumtae Hagar tractaret, palam scripsit, se posse per verbum Domini damnare si quis hodie simile faceret. Si quis iam eo loco lecto, quem nemo vestrum hactenus impugnavit, aliquid intempestivius etiam secisset, puto tamen satis causae esse, me illico causà nondum probe excussa, ad condemnandum tam duriter prorumperem.

Haec ego ut coram Domino scripta, et scripla in gravi causa, et ab eo quem debetis in Christo ut fratrem complecti, non fratrum albo expingere, legite atque diiudicate, et item coram Domino et ut fratres et symmistas decet lectaque rursus diligenter obsignata Frechto mittite, et si videtur monete, ut servos Christi decet, cui otium et inanes curas nemo secundum charitatem obiecerit, sique Christi charitatem principi Ecclesiae praestare et mihi libet, nihil quod de isto principe aut nobis mali fertur, aut quod offendiculo cuiquam sit, non tegetis quam diu tegi poterit, in hoc inquam ut corrigatis. Bene valete. Do. Wolffhardo cum redierit date epistolam hanc legendam, et confirmate ei meo nomine, si quid in hac re a Landgravio admissum re ipsa est, mihi id nequaquam posse imputari nec Luthero aut Philippo.

ANNO 1542.

(Ad no. 2444. Vol. IV. p. 774.)

No. 7124.

Edidit Clariss. Foerstemannus in ben neuen Mitthellungen aus dem Gebiet historisch santiquarischer Forschungen. 2. B. p. 155. Foerstemannus ex tabellario Senatus Naumburgensis: "Bahrhaftige und gründliche historia, weicher; Ges Kalt der Chwirdig in Gott herr Nicolaus Ampdorff, der heil. Schrift Etcentiat, zu einem rechten, warhaftigen, christlichen Bischoff zur Neumburge erwählet, bestätiget und eingeführt worden ist, Am Zag Fabiani und Schaftigei bestättet. In dac narratione p. 175. insertum est etiam doc Melanthonis indicium die verdis:

"Bolget bes herrn Doctoris Martini Rathichlag ben "Stifts Standen gegeben und burch ben Derrn Philips "pum Melanchtonem aufe Pappir vorfaffet;"

ex quibus puto satis intelligi, Lutherum hoc scriptum suo nomine tradidisse, Melanthonem autem cius auctorem esse; quare etiam in Actis Wimariensibus habetur prima buius iudicii scriptura, manu Melanthonis facta, quam edidimus in Vol. IV. no. 244t, p. 774. — Traditum est hoc scriptum a Luthero ordinibus Episcopatua Naumburgensis d. 20. Ianuarii 1542., sed haud dubie a Melanthone antea conscriptum fuit. Docetur in eo, Iulium Pflugkium, quem capitulum elegerat episcopum, non ferendum esse. Puto Melanthonem haec Witebergae conscriptisee antequam cum Luthero profectus est Naumburgum.

# (De Episcopo, qui Evangelio adversatur, non ferendo.)

Diefes ift gegrundet, gewiß und offenbar, fo ein regierender Bischof in einem Artifel ober mehr bas Evangelium verfolget, fo ift das Capitel fampt bem Patron, ober fo Mangel am Capitel, ber Patron fampt ben Standen fculbig, benfelben Berfolger, fo fich nicht beffert, zu entfegen, unangefeben baß bie Stanbe als Unterthanen bem Bifchof Pflicht gethan. Denn Diefes ift Gottes Befehl und Gebot, bagegen teine Pflicht bindet, daß \*) man abgottische Lehr flieben, und baß bie Sirche diefelbe entfegen foll, wie Paulus tlar fpricht: so jemand ein ander Evangelium predigt, der fen verbannt. Item: Ber nicht verläßt Bater und Mutter etc. Und biefes vermögen auch bie alten Canones und ber alten Rirchen Gewohnheit, barinnen es alfo gehalten, daß die Rirchen felbe die tegerifchen Bifchof entfest, als zu Antiochia Paulus Samofatenus entfest wurde \*\*).

Dieweil nun dies ganz gewiß und offenbar, daß die Pflicht in diesem Fall nicht bindet, so ist dergleichen auch vom Sapitel zu halten, so es nicht zu rechter Bahl schreiten will oder einem Berfolger anhanget, und ist alsbann solch Capitel eben also zu halten, wie der Bersfolger, und sind die Stand sampt dem Patron schuldig,

<sup>\*)</sup> Apud Foerstem. benn; mendose.

<sup>\*\*)</sup> Usque ad hace verba hoc scriptum prorsus convenid cum illo quod dedimus Vol. IV. p. 774.

solchs Sapitels Fürhaben zu wehren, und die Kirchen mit rechten Seelsorgern und Regenten zu bestellen, wie eine jede Obrikeit ihre eigene Pfarre zu bestellen schulz dig, unangesehen alle Pflicht oder Hoheit. Denn bas Sebot recht zu lehren und rechte Gottesbienst zu halten, gehet über alle andre Gebot.

Bum Andern so ift offentlich, bag ber Stanbe Pflicht ben Patron nicht verhindern kann noch mag, die unrechte Babl anzufechten, und fo bas Capitel fein Recht an ber Babl verloren, so ist gewiß, daß alle Gerechtigkeit zu mahlen hernach auf die Rirch, bas ift auf bie Stande fampt ben Patron tommt. Denn biefes ift ber Kirchen als Recht und erfte Ordnung, wie in einer Schrift Concilii Niceni und in vielen hiftorien ausgebruckt\*), daß die Bahl burch die Stande, bas ift burch die Glieder der Kirchen, in allen Standen gefchehen. Dieweil bann bas Capitel fein Recht mehr hat, zu mahlen, will auch nicht, so ist die Pflicht zugleich aufgelegt als ein Correlativum, fo viel bie Bahl belanget; und kommt die Bahl auf eine andre Bersammlung, so ift auch die Pflicht, damit die Stande bem Capitel verwandt, nicht auf die gegenwärtige Derson, sondern auf die Erhaltung der Kirchen in Grund gemeinet. Darumb auch die Wort also lauten: ich schwor bem Gotteshaus etc. So nun ber Stanbe und bes Patrons Meinung biefe ift, einen driftlichen Bischof zu haben, und zu christlicher Reformacion bes Capitels Confistorien, Pflanzung rechter Lahr zu trachten. und nicht bas Capitel zu tilgen, fo wird in Grund basjenige gehalten, bas die Pflicht vermag, und bas fie famptlich, Datron und Stanbe, für Gott fculbia feindt. Man sehe aber, daß solche Befferung werbe mit Ernst fürgenommen, und nit anderst gesucht.

Daß man aber bagegen reben wolle, es müge seyn, daß man von unrechten Lehren weichen, sie entsehen soll eic., man mag aber nicht von Bischossen oder Capiteln sich entziehen in weltlichem Gehorsam, Lehen etc. Antwort: das ist gewiß, daß die Pfarrgüter und Gerechtigkeit zum Dienst folgen sollen und müssen, wie das Evangelium spricht: dem Arbeiter gehoret sein Bohn; so seind diese Güter nicht dahin gegeben zu Gepräng und Müßiggang der Thumberren, sondern zu nothdürftiger Bestellung der Airchenamter, davon der Tert im Codice mit klaren Worten geboten: wer sein Ampt nicht thut, der soll seiner Präbende nicht geniesben, sondern entsatz werden. Und hierin gehort dem Patron und den Ständen Einsehen zu haben.

Ueber bas alles, so weiß man, baf ber Gegentheil selb diese zwei Stuck unzertrennt haben will, ihre Abgotterei und weltliche Racht ober Guter, und fuden in Grund nicht Erhaltung rechter Kirchenregierung. sondern fornehmlich und eigentlich Unterhtuckung reche ter Lehr und Erhaltung ihres unrechten Wesens sampt der Berrlikeit. Dieweil sie dann das bischoftiche Amnt vom weltlichen nicht sondern lassen, und wir ihnen als Verfolgern das bischofliche Ampt nicht lassen können. fo muß bas andre auch bem rechten Bifchof folgen, wie in decretis beschrieben, daß die Donatisten ihrer Kirchenguter entsagt wurden, als die nicht mehr in rechtem Umpt maren, und find diefelben Buter auf Die rechten. Rirchenregierung gewandt, wie folder, ber Fundatos ren, Meinung ohne 3meifel gewesen, und find solche Erempel in Siftorien umber gu finden.

Wir find auch berhalben sicherer, daß wir uns von ihnen thun, daß mir gewiß feind, daß ber Pfaffen Wille, Meinung, Anschlag und Practifen alle fürnehmlich zu Unterdruckung ber Bahrheit gericht sen und nicht zu rechter Kirchenregierung. Darumb as buhrt ben Patronen und ben Rirchen ju gebenken, wie ihr ungöttlich Wesen zu wehren. Item, wie broben gefatt, biemit wird bem Capitel ber gebührlich Geborfam nicht entzogen, bieweil Erhaltung biefer Rirchen und Befferung und nicht Berminderung gesucht wird, wie auch folche bie ernefte und grundliche Meinung fenn soll, und anderst nicht, und der Stande Wille also stehet, daß sie einem driftlichen Bischof und Capitel, bas die Kirchenregierung recht und treulich erhalt, allen billigen Gehorsam erzeigen wollen etc.

(Ad no. 2487. Vol. IV. p. 815.)

No. 7125.

9. Maii.

#### Senatui Saalveld.

† Ex autogr. Mel. in tabular. Senatas Saalfeldensis, descripta a S. V. Lomlero, Superintend. Saalfeld.

Den Erbaren Beisen furnehmen herrn Burger: meistern und Rath ju Salveld, meinen gunfti: . gen herrn.

Sottes Gnad durch seinen eingebornen Son. Ihesum Christum unsern Heiland zwor, Erbare weise furnehme gunftige herren. Das Ewr Weisheit Bleiß thut, die Kirch mit gelehrten und sittigen Personen zu bestellen, wie auch jegund in Annehmung Magistri Stephani geschehen, daran thun E. W. loblich und christlich, Der

<sup>\*)</sup> Foerstem, aufgebrudt; ex mendo.

No. 7127.

ewige Gott wolle seine Gnad und Segen dazu geben. Daß auch E. B. Sebastianum Werner zur Schulzregierung zu gebrauchen gebenkt, hab ich gern vernommen, daß ihr zu Euern eigen Bürgerkindern solchen guten Willen traget, und acht bemeldten Sebastianum sür tüchtig, der auch seinem Vaterland mit allen Treuen zu dienen sich erboten. Und wo ich E. B. dienen kann, bin ich solchs zu thun willig. Gott bewahr E. B. Stadt und Kirch und erhalte sie allezeit in gutem Fried und Einikeit. Dat. Witeberg 9. May 1542.

Em. Beisheit

williger

Philippus Melanthon.

(Ad no. 2544, Vol. IV. p. 863.)

No. 7126.

4. Sept.

### Ad Senatum Saalfeld.

4 Ex autogr. Mel. in tabulario Senatus Saalfeldensis mihi descripta a S. V. Lomlero, Superint. Saalfeld.

Den Erbaren, weisen und fürnehmen herrn Bur = germeistern und Rath zu Salfelb, meinen gunstigen herrn.

Sottes Gnab burch seinen eingebornen Son Ihesum Chriftum unfern Beiland zuvor. Erbare weise für= nehme gunftige herren. Nachdem E. Beisheit begehrt, daßich von Jacobo Birnstiel mich erkunden wollt und wiederumb berichten, ob ich ihn gur Schulubung tuchtig achte, hab ich bemeldten Zacobum für mich erforbert, und befind, daß er ein guter Grammaticus und wohl schreibet. Denn ich ihn verhort und seine Schriften besehen habe, darumb er, Geschicklichkeit halben, zu dieser Uebung tuchtig ift. Nachdem er aber noch jung ift, und die Jugend unachtsam ift, auch nicht alle Ingenia ju diefer Schularbeit Luft haben, und bie fes Wert, wie alle Sachen, eine besondere Emfigteit bei den jungen Anaben, fie anzuhalten, zu fragen, ein Ding oft zu repetiren, bedarf, wird Magiftro Gebas Riano zu befehlen senn, daß er Auffeher senn solle, und die jungere Gesellen anhalten, wie ich auch mit ihnen beiden geredt habe. Und von Gebaftiani Geschicklichkeit, Fleiß und Bescheidenheit hab ich gang nicht 3weifel, hoff auch durch Gottes Gnad, Emr Schul sey mit Sebastiano wohl versorget, will ihn E. B. derwegen gang fleißig befohlen haben, und wo ich E. 23. dienen kann, bin ich solchs zu thun willig. Dat. Witeberg 4. Septembris 1542.

> E. X. williger Philippus Melanthon,

(Ad no. 2572. Vol. IV. p. 892.)

4. Nov.

#### Io. Webero.

† Ex autographo Mel. in tabular. Senatus Altenburg., mihi descripta a S. V. Hesekiele.

Egregia doctrina et pietate praedito Dom. Iohanni VV ebero, Pastori Ecclesiae Neapolitanae ad Orlam, amico suo

S. D. Fontes causae philippi Regiomontani tibi noti sunt. Ideo, etsi desiderabis mecum lenitatem in Philippo, tamen adfici te eius calamitate non dubito. Semper omnino speravi fore, ut tempore mitigaretur, praesertim cum doctrina puritatem nunquam corrupisset. Et scio Principem placabiliorem esse his qui in doctrinae puritate tuenda praestant fidem et constantiam. Idque audivi ipsum quoque de philippo praedicare. Cum igitur nuper pro Philippo deprecaretur d. doctor Martinus Lutherus, rursus concessit Illustrissimus Princeps, ut liceat commendari philippo Ecclesias suae ditionis. Id tibi significo et d. doctoris Martini Lutheri testimonio, et de meo, Sed nec Calensi Ecclesiae praesiciendus est, nec pastori Calensi quidquam faciat negocii. In aliis locis si qua erit occasio, commendare ei Ecelesiam aliquam poteris. Bene vale cariss. Iohannes, die 4. Novembris 1542.

Philippus Melanthon.

Rogo ut d. Rufo vicino tuo meis verbis salutem' optes. Et huic Philippum commendes.

#### ANNO 1544.

(Ad no. 2900. Vol. V. p. 350.)

No. 7128.

2. Apr.

### Senatui Altenburg.

† Es autographo in tabulario Senatus Altenburgensis desecipta a S. V. Heschiele.

Den Erbaren, weifen und furnehmen herrn Burgermeistern und Rath ju Titenburg, nufern gunftigen herrn.

Gottes Gnad durch seinen eingebornen Son Ihesum Christum, unsern Sepland zuvor. Erbare, weise fürnehme, gunstige herrn. Wiewohl ich, Philippus,

11 \*

neulich ein Borbitt gethan für einen Jungen, genannt Christophorus Doffmann, und wie man spricht, man foll nicht zweimal vor einer Thur betteln, icheint mir biefes mein ander Schreiben als eine Grobfeit, fo bitt ich doch, E.B. wolle der armen Jugend und Chris stenheit Rothburft betrachten. Dieweil wir benn hoffen, baß E. B. als bie verständigen, und bie Jugend und nubliche Lahr lieben, unser Schrift nicht unfreundlich verstehen, haben wir bedacht, auch Und ream Hasen, eines armen Burgers Sohn zu Altenburg, neben bem hoffmann E. 28. ju commendiren, und für ihnen zu bitten, fo fern E. 23. bedacht find bas Stipendium zu theilen. Denn bemelbter Andreas ift zuchtig und still, und hat ein gut Ingenium und sehr eine gute Art Latein zu schreiben, daß zu hoffen, so ihm Sott bas Leben verleihet, er werbe in Kirchen Emptern oder andern ehrlichen Diensten löblich und nüplich dienen. Darumb bitten wir, E. B. wolle ihm Sulff erzeigen, und so wir ihn mit der Zeit zu Dienst bringen konnen, wollen wir ihm gern mit allem Fleiß Forderung thun. E. 28. bedente, Gott ju Lob und mit Dankbarkeit gegen Gott, daß jegund durch Gottes andbigen Segen keine Land auf Erden find, darinne so viel Gottesgaben zugleich sind, recht geordnete Kirchen, Schulen, ziemliche Regiment und Bucht, in Stadten viel gelehrter Leut. Dieses sind Gottes Gaben, Die wir zu erhalten schuldig find, und so wir Bleif dabei thun, wird Gott solches belohnen, wie er spricht vom treuen Anecht, der mit seinen Pfunden mehr erworben hat. Derfelbige ewige Gott wolle Eure Kirchen und Euch alle anadiglich bewahren. Datum Biteberg. 2. Aprilis Anno 1544.

Emr Beisheit

willige

Philippus Melanthon. Georgius Maior.

'(Ad no. 2955. Vol. V. p. 577.)

No. 7129.

4. Maii.

### Wolfg. Musculo.

† Ex autographo, quod habet Clar. D. Baum, Professor Seminarii Protestantium Argentorati, nobis descriptum et missum a S. V. Rörish, Past. ad aed. S. Guilbelmi Argentor. Clarissimo viro eruditione et virtute et vera pietate praestanti D. VV olfgango Musculo Evangelium docenti in Ecclesia Augustana, amico suo cariss.

S. D. In conventu') scio nihil agi digni viris heroicis. Ideo nou libet de eo scribere. Nos Deum aeternum patrem domini nostri lesu Christi oremus, ut ipse Ecclesiam suam et pia studia et hospicia Ecclesiae regat et servet; quod certe faciet, si apud lesaiam inquit: ego habebo in alvo meo senescentem et canescentem Ecclesiam.

Hic Dei beneficio mediocriter florent studia honestarum artium, et ut diu floreant, faciat Deus. Gaudeo, et vestris studiis suorum studia curae esse. Redeunt in patriam quinque scholastici Academiae nostrae Augustani, boni et honesti iuvenes, qui profecto bonam operam navarunt in philosophia et doctrina christiana, quos ut commendes Senatui te etiam atque etiam rogo.

De spurio respondissem tibi multo ante, sed cum audiissem iam dimissum esse, disputationem movere nolui. Honestius est non admittere spurios ad ministerium Ecclesiae.

Mitto tibi pagellam in qua dulcissimis versibus Ioachimus dulcissimum Psalmum reddidit<sup>2</sup>), teque rogo, ut interdum ad me scribas. Meam voluntatem ab Ecclesia Dei, cui et vestram adiunctam esse scio, nemo avellet. Bene vale. Die 4. Maii<sup>3</sup>).

Philippus Melanthon.

ANNO 1545.

(Ad no. 3222, Vol. V. p. 794.)

No. 7130.

25. Inl.

### Senatui Saalfeld.

† Ex autogr. Mel. in tabular, Senat, Saelfeld, descripts a S. V. Lomlero, Superint, Saelfeld,

An Burgermeifter und Rath ju Saalfeld.

Sottes Snad durch seinen eingebornen Son Ihesum Christum, unsern Deiland zuvor. Erbare, weise fürenehme gunstige Herren. Uff E. B. Schrift habe ich einen wohlgelarten ernsten Mann angeredt, die Regie-

<sup>1)</sup> Spirae habito.

<sup>8)</sup> Est Psalmus de concordía; vid. ep. ad Camer. d. 15, Apret d. 19, Iul. 1544.

<sup>8)</sup> Margini adscriptum est: "redditae 1544. d 15. Maii,"

rung Ewrer Schul anzunehmen, welcher aber folchs abgefclagen, barumb, bag ber Gold ju gering fev. Und ift mabr, nach Gelegenheit ber Stadt und Schul Salveld ware von Noth, daß E. B. einem Schulmeister eine stattlichere Befoldung verordneten, wie in andern geringern Stabten bie Schulmeifter beffer verforgt finb, und follte G. 28. baju befto williger fenn, ba biefes Bert au Gottes Chre dienet, und ba biefe Fürftenthumb burch Gottes Onab eine Bier haben zu biefer Beit von ber Schulen, bieweil in andern Landen bie Schulen nit geacht und wuft werben burch ber ungelarten Pfaffen Regiment. 3ch bitt, Ew. 2B. wollen Gott zu Lob zu Befferung ber Schul gebenken. Ich will auch fürderlich andere Personen anreden, und ift möglich, bag ein moblaelarter geubter Mann, ber jegund die Schul zu Sall regirt, zu bewegen, sich zu euch zu begeben, bavon ich E. 28. fürderlich schreiben will. Und E. 28. ju dienen bin ich willig. Dat. Witeberg 15. Jul. 1545. **E. B**.

> williger Philippus Melanthon.

#### ANNO 1546.

(Ad no. 3425. Vol. VI. p. 92.)

No. 7131.

25. Mart.

#### Ioanni Friderico Electori.

† Ex autographo in tabulario Senatus Altenburgensis asservato, descripta a S. V. Heschiele,

Dem Durchlauchtigsten, hochgebornen Fürsten und Herrn, herrn Johansfriedrich, herhogen zu Sachsen, bes beil. Rom. Reichs Erzmarschall und Churfürsten, Landgraven in Thuringen, Marggraven zu Meissen und Burggraven zu Magdeburgt, meinen gnabigsten herrn.

Sottes Gnab durch seinen eingebornen Son, Ihesum Christum unsern heiland zuvor. Durchlauchtigster, Dochgeborner, gnabigster Churfürst und herr. E. C. F. G. gnadige Schrift belangend Christoff hoffs mann, eines Burgers Sohn zu Altenburgt, ber umb Erstreckung des Stipendii, so ein Erbar Rath zu Altenburgt jährlich gibet, gebeten, hab ich unterthänigslich empfangen, und thue darauf wahrhaftigen Bericht, daß ich gemeldten Christoff nu vier Jahr gekannt hab, und seine Schriften seer oft besehen, hab ihn auch im Eramine und sonst vielmal gehort, und beweiset das Bert, daß er ein gut Ingenium hat, und bat im Latin und Grekischer Sprach und ganzer Philosophia und

in driftlicher Labr wohl und loblich ftubieret. Hat auch berhalben Gradum Magisterii etlanget. so er der Jugend halben hatte mogen verschickt werden, wollt ich ihn vor diefer Zeit zu Dienst gebracht haben. wie er fich benn gern zu Dienst begeben wollt, und bitt umb Erstredung bes Stipenbii allein fo fern, bis er Dienst finden muge. Dieweil benn burch Gottes Unad ju hoffen, daß gedachte Boblthat mit Erstreckung des Stipendii an diesem Christophoro Hoffmann wohl und nuglich angewandt fenn werbe, und er guter zuchtiger Sitten und wohlgelahrt ift, Bitt ich in Unterthanigkeit neben ihm, E. C. F. G. wolle gnabiglich befehlen, daß ihm gedacht Stipendium noch langer geben werbe. Das wird der allmächtig Gott belohnen. Der wolle E. E. F. G. allezeit gnabiglich schugen und bewahren. Dat. Bitebergt, ben 25. Martii, uff welchen Tag unfer Benland Zesus Christus vor 1547 Jahr im Leib Maria menschlich Ratur an sich genommen, und ein ewigen Bund mit menschlicher Natur gemacht hat, und ewige Seligkeit zu geben.

€. G. 7. G.

unterthaniger Diener Philippus Melanthon.

### ANNO 1548.

(Ad no. 4815, Vol. VII. p. 92.)

No. 7132.

(fere incuste Aug.)

Io. Langero.

† Ex spogr. cod. Goth. 19. p. 15.

Iohanni Langero, concionatori Coburgensi\*)

Reverende vir et amice carissime. Usitata sunt Ecclesiae exilia omnibus fere aetatibus, ut vos commonefaciant de primo exilio generis humani, in quo patriam coelestem amiserunt primi parentes; deinde et de filio Dei, qui exul factus est nostra causa, ut nos in patriam primam inducat. Feramus igitur una cum reliqua Ecclesia communes aerumnas, et metuo multas dissipationes passim sequuturas esse. Sed, donec in hac nostra Academiola esse licebit, fideliter docebimus eandem doctrinam, quam sonant Ecclesiae tuae, et nostri libri, qui extant.

<sup>. \*)</sup> Is mortuus est d. 15. Septh. 1548.

#### ANNO 1550.

(Ad no. 4712, Vol. VII. p. 589.)

No. 7133.

1. Maii.

### Testimonium.

† Es apographo in Schadaei collect. epistolar. sacramentarium (Argentorati) Tom. II., mihi descripta a S. V. Rörich, past. ad St. Guilbelmi aedes Argentorati.

Philippus Melanthon omnibus lecturis has literas S. D.

Petiverunt') a me hi tres auditores nostri Hermannus Wilken Westphalus, Martinus Pauker Coburgensis, et Nicolaus Eberwein Coburgensis, testimonium de suis moribus et de causa susceptae peregrinationis, ne quis hoc praesertim periculo tempore secus de iis suspicetur. Quare hoc meo autographo testor, hos tres auditores nostros homines honestos esse et recte eruditos in latina et graeca lingua et initiis philosophiae. Cumque sciant praecipuam virtutem esse, agnitionem et invocationem veri Dei, doctrinam Ecclesiae incorruptam et studiose didiserunt, et pure amplectuntur, et animi pietatem vera invocatione et optimis moribus declarant. Peregrinationem vero susceperunt, ut honestos et doctos viros accedant in multis locis, et iudicia collatione sententiarum cum eruditis forment. Tales hospites amanter excipere et tueri iustum est et Deo gratum. Nota est etiam vetustae antiquitatis in hoc genere officiorum diligentia et fides: Sic enim inquit Homerus'):

Zεθς ἐπιτιμήτως ἱχετάων τε ξείνων τε ξείνων τε ξείνιος, δς ξείνοισιν ἄμ' αίδοίοισιν ὀπηδεῖ.

Bene vale Lector candide. Calend. Maii 1550.

Philippus Melanthon manu propria.

#### ANNO 1552.

(Ad no. 5100. Vol. VIL p. 986.)

No. 7134.

24. Apr.

### Concionatoribus Argentorat.

† Ex apographo Os. Schadaei in eiusdem epistolis sacramentariis (quae Argentorati asservantur) Tom. II., mihi descripta a S. V. Rörich, Pastore ibidem. — Cave au-

tem', putes, Melanthonem doctis hominibus germanice scripsisse. Textus germanicas sine dubio est versio a Schadaco facta.

Sendbrief Herrn D. Philippi Melanthons an die Pres diger zu Strafburg vom Concilio. (Inscriptio Schadael.)

Inab und Kried etc. Ehrwürdige und wohlgelarte Berren. Es hat ber Sohn Gottes beibes verkundigt, daß in biesem baufälligen und abnehmenden Alter ber Welt größere Zwietracht zukunftig senn werben, und fo\*) ber herr gleichwohl ein Häuflein in dem menschlichen Geschlecht erhalten werde, welche die wahre Kirche fenn, lehret auch, daß biefes Bauflein fichtbarlich an Sebor, Herzen, Lehr und Anrufung Gottes vor anbern Beiben moge erfannt und unterschieben werben, namlich wie unter biefem Sauflein bas heilige Evangelium rein gelehret, und mahre Anrufung Gottes geschehe. Und will, daß wir solchs Häuflein mit aller Lieb und Kreundschaft belfen erhalten. Daß nun Ihr euer Bebenten uns habt angezeigt, baran handelt ihr driftlich, und banten Euch barum. Dann wie uns ber wohlgelahrte und aufrichtige Er Doctor Johann Marbach Euern bochweisen und treuen Rathschlag hat eröffnet, also soll er auch hinwieder unser etlicher benachbarter Kirchen Bebenten anzeigen, welches, wie wir erachten, mit euerm Rath übereinkommt. Bir können nicht gebenken, daß die Oberkeiten sich bes Rapfers Kurnehmen werden entgegenseten, der haben will, daß sie die Lehr ihrer Kirchen vor dem Concilio erklaren follen, und ob wohl ihrer viel feven, die die große Be fahr bedenken und heftig ftritten, man follte bas Comcilium nicht besuchen; jedoch, so wir darauf geschickt wurden, und ber Kapfer uns vor dem Concilio boren will, sollen wir uns der Bewandniß nicht beschämen. Es wurd auch ehrlicher und ber Rirchen in diefer Beit und den Nachkommen fürständiger senn, daß ihrer viele eine einhällige Confession thun und haben. Bon bem allem aber wird Euch unfern Rathschlag und Gesprach bavon D. Johann Marbach weiter erzählen. bitten aber ben einigen Sohn Gottes, unfern herrn Jesum Christum, ber ihm aus menschlichem Geschlecht eine mahre Kirchen versammlet, daß er unfre Kirchen mit seinem beiligen Beift regiere und erhalte, und verschaffe, daß wir warlich eins seyn in ihm. Der herr fen allezeit mit Guch allen. Datum Leipzig ben 24. April 1552.

Won wegen beiber Universitäten, Wittenberg und Leipzig Philippus Melanthon.

<sup>1)</sup> Petiverunt scripsi pro Decreverunt, ut habet apographon.

<sup>2)</sup> Est locus Hom. Odyss. lib. 7, 270 sq.

<sup>\*)</sup> Potius: baf.

### APPENDIX.

# SCRIPTA QUAEDAM AD VITAM ET OBITUM MELANTHONIS SPECTANTIA,

QUAB

IN ACADEMIA WITEB. AN. 1560, PRODIERUNT.

ITEM

IACOBI HEERBRANDI ORATIO FUNEBR. IN OBITUM MELANTHONIS
TUBINGAE HABITA.

• • 

Post Melanthonis obitum Academia Witebergensis a. 1560. scripta quaedam edidit, quae non solum Melanthonis vitam, sed etiam et praecipue historiam morbi eius ultimi et obitus enarrant, quae ab Epistolis, quippe quasi commentariis perpetuis in vitam Melanthonis, abesse non debebant. Fuerunt autem haec:

- A) Pagella Vicerectoris Academiae, Georgii Maioris, d. d. 21. April. 1560. de funere deducendo.
- B) Viti Oertelii, Winshemii, oratio funebris, habita d. 21. Apr.
- C) "Orationes aliquot recitatae in Academia Witebergensi eo tempore, quo praelectiones publicas re"verendi et clariss. viri, Philippi Melanthonis, obitu huius interruptas, aliqui ex Professoribus de
  "consilio Academiae continuare ceperunt. Witebergae. Ex officina typographica Viti Creutzer. 1560."

  11 pl. 4. [Insunt: 1) scriptum publice propositum in Academia Wit. de ordine lectionum publicar.
  constituto post Mel. obitum; 2) oratio Vicerectoris Academiae, Georgii Maioris, qua annuntiavit,
  ordinem lectionum a Principe Electore probatum esse; 3) oratio Viti Winshemii; 4) oratio
  Casp. Peuceri; 5) oratio Petri Vincentii; 6) Pauli Crellii, et denique 7) altera oratio Petri Vincentii;
  quas orationes hi doctores praelegerunt eo die, quo lectiones Melanthonis in se susceperunt. Ex quibus tantum hic quaedam ex scripto Vicerectoris data sunt, ut intelligatur, quid Mel. in schola a. 1560.
  tractaverit, et quibusnam eius partes in docendo demandatae fuerint. Caetesum hae orationes leguntur etiam in Scriptis publ. Acad. Tom. IV. et in Declamationibus Mel. ad ann. 1560.
- D) Brevis narratio Professorum Witebergensium de morbo et obitu Melanthonis, latino sermone edita.
- E) Eadem narratio, vernaculo sermone scripta, aucta et in multis mutata.
- F) Iac. Heerbrandi orațio funebr. in obitum Melanthonis.

Cuncta haec scripta A—F, simulque carmina in mortem Melanthonis collecta habes in libro: "Ora"tiones, epitaphia et scripta, quae edita sunt de morte Philippi Melanthonis omnia [tantum latina], cum
"narratione exponente, quo fine vitam in terris suis clauserit, una cum praecedentium proxime dierum et
"totius morbi, quo confectus est, descriptione, edita a Professoribus Academiae Witeb., qui omnibus
"quae exponuntur, interfuerunt. Vitebergae. M. D. LXI." (In ultima pagella:) Vitebergae excudebat
Ioannes Crato. M. D. LXII. 1 Alph. 11½ pl. — Scriptum germanicum E est praetermissum, sed adiuncta
sunt omnia carmina latina in obitum Melanthonis et unum germanicum a Io. Matthesio profectum.

No. 7135.

21. April.

# Scriptum A.

#### Pagella publica Vicerectoris Acad. Witeb.

Separatim prodiit: "Scriptum publice propositum in Academia Witebergensi, quo Scholastici convocati sunt ad deducendum funus Domini Philippi Melanthonis viri pietate, eruditione et virtute praestantis XXI. Aprilis. Witebergae excudebat Vitus Creutzer." 2½ pl. 4. — Recusum est hoc scriptum in Scriptis publicis Acad. Witeb. Tom. IV. lit. N. et iterum in fibro: Orationes, epitaphia et scripta, quae edita sunt etc. — Etiam germanice: Eine Riag und Arofichtift von dem christichen Abschleb und Melabeth. Open. Vol. X.

Begrabnif bes Chrwirdigen und hochgelehrten herrn Phistippi Melanthonis, welche ju Bittenberg ben XXI. Zag Aprilis Lateinisch im Drud ausgangen, und ju Ruraberg verbeutschet worden ift. M.D.LX. 4.

Vicerector Academiae VVitebergensis, Georgius Maior, S. Theologiae Doctor.

Pie et utiliter monet Siracides, et luctum esse debere in morte domesticorum et aliorum, qui nobis qualicunque de causa cari fuerunt, non simulatum, qualis erat praeficarum apud Ethnicos, aut adhuc est conductitiorum Monachorum et sacrificulorum in Papatu, sed serium, moderatum tamen, et non adfligentem valetudinem, cum sic ait: τέχνον, επὶ νεχρῷ κατάγαγε δάκρυα, καὶ ως δεινά πάσχων έναρξε θρήνων, καὶ μη ύπερίδης την ταφην αὐτοῦ, καὶ ποίησον τὸ πένθος κατά την άξίαν αύτοῦ, καὶ παρακλήθητι λύπης ενεκα. 'Από λύπης γάρ εκβαίνει θάνατος, καὶ λύπη καρδιάς κάμψει Ισχύν, hoc est: fili, super mortuo deduc lacrymas, et ut dura passus incipe lugubria, et non despicias sepulturam ipsius, et fac luctum pro dignitate ipsius, sed consolationem etiam admitte istius doloris. A moerore enim existit mors, et moesticia frangit rohur cordis. Hoc dicto Siracides prohibet utrunque, et profanitatem zai άστοργίαν eorum, qui non adficiuntur suorum obitu, et clamitant indignum esse viro forti, nedum Christiano, profundere lacrymas et edere significationem ullam moesticiae: et rursus immoderatum dolorem, respuentem omnem consolationem, quo et valetudo laeditur, et Deus offenditur, volens nos acquiescere suo consilio, et non fremere adversus iustam et semper optimam voluntatem suam.

Cum autem Deus clementissimus nudiustertius placida obdormitione potius quam morte a nobis abduxerit reverendum et carissimum praeceptorem ac patrem nostrum, Dominum Philippum Melanthonem, communium studiorum in hac Academia summum et foelicissimum gubernatorem, tantus haud dubie sanorum omnium est dolor, ut ille nequaquam ullis rationibus accendendus magis, sed ') potius exquisitis argumentis leniendus et sedandus esse videatur. Quod cum me inprimis facere propter officium, quod sustineo, deceat, quae huic proprio et vestro ') dolori Selectiona et lenimenta adhibeam, non satis invenio. Cum enim recordor, quam dulcis mihi cum hoc viro intercesserit familiaritas et consuetudo domesticae similima iam a primis adolescentiae meae annis, quantis officiis ab ipso provectus, adiutus, ornatus sim, fieri non potest, quin eius mihi abitus acerbissimum dolorem adferat. Neque vero erga me solum talis fuit, et non alios omnes studio et benignitate sua complexus fovit et adiuvit. Scimus enim, eius bonitatem tantam fuisse, ut nihil omnium, quae habebat, et poterat, sibi aut suis servire et prodesse tantum voluerit, sed ea omnia ceu communia ad cuiusvis, etiam minimorum, saepe etiam indignorum usum comparata et exposita habuerit; quae ipsius inimitabilis benignitas privatim singulis petentibus, multis etiam ultro, omni officiorum genere praestita, cum latissime vagata sit, mors eius haud dubie plurimos ita commovebit, ut nos, qui tam diu in familiaritate ipsius a iuvenilibus annis viximus et consenuimus, iustissimam gravissimi doloris causam habere confessuri sint.

Sed consideratio publici incommodi et periculi, quod ipsius obitus hoc tempore Academiae et Ecclesiae huic attulit, hunc dolorem, quem privatae consuetudinis desiderium nobis facit, propemodum extinguit et obruit, etiam in iis, qui propter sanguinis vel affinitatis conjunctionem instissime se dolere existiment. Noverunt enim omnes, quotquot hic nobiscum studiorum societate coniuncti vixerunt, quanta cora, vigilantia, sedulitate gubernationi communium studiorum praefuerit, quanta contentione animi illa excitarit, plurimas easque difficillimas lectiones in sese recipiens, mira adsiduitate lectionum operas continuans, sua sapientia operas rite distribuens, Collegis aliquibus, quae cum utilitate auditoribus suis traderent, praescribens, omnium professionum et officiorum necessitatibns et ornamentis subserviens, denique quod singulis laboriosum et difficile futurum erat, ipse unus pro omnibus subiens et magna promptitudine animi sustinens, et antequam rogaretur sponte aliis indigentibus suam operam offerens. His rationibus studiorum progressum foeliciter promovebat, et collegarum έργοδιώχτης erat, non acerba obiurgationis vehementia et ignaviae castigatione eos pudefaciens, sed suae adsiduitatis exemplo cessantes ad diligentiam traducens. Et quod summopere huic scholae profuit, ita erat natura, consilio, studio et artificio συμβιβαστικός, et communis concordiae conciliator, ut cum ipse saepe graviter offensus non modo vindictae cupiditate excitare certamina non vellet, sed etiam obtregtantium et malevolorum iniurias tolerando et insuper benefaciendo vincere, ut universam memoriam carum abolere studeret: etiam commonefactionibus suis, intercessionibus, lenitionibus ortas inter collegas suos offensiunculas, antequam vires acquirerent, supprimeret, et suo praecipue exemplo et autoritate ad commune concordiae studium et ad entelessay tolerantem imbecilliorum errata, permoveret.

<sup>1)</sup> sed] Scr. publ. quam. 2) vestro] Scr. publ. aliena.

Quid autem de donorum excellentia et varietate dicam? quibus divina bonitate instructus tot monumenta utilium scriptorum edidit, quibus omnes partes philosophiae insigniter illustravit, et in repurgatione doctrinae coelestis reverendo viro Doctori Martino Luthero, divinitus excitato, fidelem et carum et utilem naquarárny xaì σύνεργον se probavit, id quod publica scripta ipsius testabuntur, de quibus cum ipse voluerit iudicium esse penes universam Ecclesiam et posteritatem, non dicemus hic plura.

Talis igitur, tam instructi, seduli, fidelis, socioris et gubernatoris praesentia et opera quum Academia haec et Ecclesia nunc privata sit, et vulnus acceperit opinione et eloquentia omni maius, iustissimum est dolere omnes, qui studiorum recte ordinatorum et scholarum bene constitutarum necessitatem et utilitates intelligunt et magnifaciunt. Accedit huc, quod dolorem nobis auget metus impendentium malorum, quae variis de causis irritari nunc facilius et accersi possunt, postquam sublatus est is, qui plurima publica incommoda avertit et impedivit sua moderatione, tolerantia, lenitate, authoritate, addo etiam precibus ad Deum, quas scimus eum cum studio verae temperantiae, sobrietatis, vigilantiae et bonae conscientiae, constanti diligentia pro tota Ecclesia. Academia et familia sua ardentissimas fudisse. Et notum est piis dictum Prophetae, qui dicit, colligi bonos, ne videant mala secutura, sicut exempla omnium aetatum et gentium testantur praestantium virorum, per quos insigne aliquid in Ecclesia gestum aut effectum est, migrationem ex hac vita publicas calamitates brevi secutas esse, praesertim autem tum, cum ingratitudo populi accessit spernentis illa dona, et extenuantis beneacia, quae Deus per illos Ecclesiarum benefactores largitus est, sicut proh dolor vidimus hunc nostrum pium et optime meritum de universa posteritate Praeceptorem, ab aliquibus contemptum, ab aliquibus infestatum, ab aliquibus hostiliter petitum fuisse, quibus fortasse hic noster luctus et moeror gratissimum spectaculum praebebit, et sannas ac sarcasmos felle amariores dictabit, ut nostrum dolorem sua insultatione et triumpho, quem de nostra imo de publica miseria agent, accumulent. Hic metus mutationum et aerumnarum publicarum, quas mors huius nostri patris ac collegae, et aliorum piorum ac bene meritorum virorum, quos brevi temporis intervallo

haec schola et regio amisit, portendere videtur, dolorem nostrum auget, quem inflixit amissio tanti et talis praesidii et ornamenti Scholae et Ecclesiae huius. Non igitur nobis est opus sapientissimi Siracidae pia commonefactione, ut defleamus mortem huius cari patris nostri, ne doropγίας vel ἀναισθησίας stoicae ab aliis accusemur. Non est nobis opus praeficarum lugubribus concentibus et threnis: omni arte animos ad moesticiam commovere conantium: Ipsa nos animis et intimis sensibus infixa huius benefici, pii, salutaris Doctoris memoria concitat ad considerationem nostrae infoelicitatis, qui benignissimum patrem et dulcissimum collegam et amicum carissimum amisimus: Ipse conspectus iuventutis, Templorum, Collegiorum, Bibliothecarum nostrarum ipsius bonitatem ubique paratissimam nobis in memoriam revocantium, ex oculis nostris largissimas lacrymas exprimit, et vim doloris exasperat.

Audiamus igitur alteram partem praecepti Siracidae, quae iubet ita moderari dolorem, ne vel nostris corporibus et valetudini vim faciamus, vel Ethnicorum luctus imitari videamur, qui non considerata Dei in omnibus actionibus perpetua bonitate, amissis carissimis suis fremunt adversus Deum, et iniusticiae quasi eum et Tyrannidis accusant, a quibus blasphemis vocibus et cogitationibus animis et auribus abhorrere debemus nos. qui scimus Deum etiam iratum misericordiae suae recordari, et punientem benafacere, et quo durior est castigatio in filios petulantes et ingratos, eo ipsum ardentiore στοργή cosdem conversos ad. bonam frugem complecti, et beneficiis ornare, moesticiam illam ex recordatione poenarum ortam, lenientibus et paulatim abolentibus, id quod singuli, qui Patresfamilias sumus, in castigatione liberorum nostrorum experimur, quibus, cum mores emendant et ad obedientiam debitam redeunt, post plagas et verbera blanditiis et munusculis nostram paternam propensionem et caritatem saepe manifestius declaramus quam antea. Quare et domestici ac propiuqui, qui merito lugent, tali se patre, avo, cognato, affine orbatus esse, et nos reliqui, qui ipsi samiliari consuctudine conjuncti fuimus, hac cogitatione dolorem moderemur, quod scimus eum mortalem genitum fuisse, et quod mirandum est, ei in tenta laborum, curarum, molastiarum, certaminum assiduitate et acerbitate tamen a Deo, haud dubie

Ecclesiae precibus et utilitate moto, vitam in tanta corporis gracilitate et calculi cruciatibus ad tantam senectam prorogatam fuisse, ut climactericum nonum superaret, et inchoaret aetatis quartum et sexagesimum annum, quod vitae spacium paucissimi etiam magno corporis robore praediti attingunt. Deinde vidimus omnes, quam aerumnosam vitam egerit in perpetuis laboribus, fatigationibus, adflictionibus, exagitationibus, criminationibus, insidiis et morsibus, quibus a summis, infimis, exteris, indigenis, hostibus et discipulis sine fine et modo impetitus et laceratus est, nt merito cum Iacobo Patriarcha dicere potuerit: dies peregrinationis vitae meae fuerunt parvi et mali; et mortuus sit, ut de Abrahamo, Isaac et aliis scribitur, aetate confectus et plenus dierum, seu saturatus annis, cum saepe audierimus ipsum cum ante hunc morbum tum tempore morbi conquerentem de virium desectione dicere: se velle Deo obedire et servire, ut ante, si is velit vitae annos plures adiicere, sin minus, se adeo non reformidare mortem, ut eam etiam expetendam sibi optandamque iuxta voluntatem Dei existimet. Et ita obiit, ut quisque sibi maiorem foelicitatem optare non possit, quam si post agnitionem Dei et filii eius domini nostri Iesu Christi, cum tranquilla conscientia migrare ex hac aerumnosa vita Nam et seipsum morbi tanta placiditate queat. tempore et nos visentes ipsum ac doloris nostri signa ostendentes, verbo Dei et ostensione voluntatis divinae et promissionum mirifice consolatus est, et palam aliquoties professus est, nullo se domestico aut privato dolore angi, sed tantum animo cruciari propter hanc insanabilem distraetionem docentium in Ecclesiis ortam ex odiorum acerbitate et quorundam maliciosa Sophistica, ex qua dicebat impendere maxima pericula Ecclesiae et rebuspublicis, et Deum ardenter invocabat, multis audientibus, ut ipse sanaret vulnera Ecclesiae et servaret coetus pie docentium et audientium incorruptam Evangelii doctrinam, et suae constantis confessionis signa usque ad extremum vitae halitum manifesta edidit, cum septimo Paroxysmo febris tertianae vires corporis vitales adeo prostratae fuissent, ut destillantes in pectus ex catarrho humores ejicere amplius non valerent. unde paulatim impedita spiratione, ceu inchoaturus somnum profundiorem placide obdormivit. integris usque ad extremum sensibus, et mente rectissime sibi constante, id quod plurimi autho-

ritate et virtute praestantes viri adronrai testari poterunt. Tam pium et placidum exitum et liberationem ex tam laboriosa et aerumnosa vita omnes gratulari ipsi potius quam deplorare debemus, et rogare singuli Deum, ut nos quoque simili tranquillitate conscientiae, simili constantia, fidei et confessionis, et simili ardore invocationis ex hoc carcere traducat ad aeternam suam consuetudinem.

Attamen Academia et Ecclesia orbata est hoc fideli et salutari gubernatore? Est sane haec calamitas inaestimabilis, quam videntur multa incommoda secutura, quam aliquando tamen eventuram fortassis nostra ingratitudo et abusus horum denorum maturius attraxit. Sed agnoscamus hanc nostram sane deplorandam et castigatione dignissimam ingratitudinem, et fastidium et abusum multiplicem bonorum praesentium, et oremus Deum, ut veniam nostris delictis paterna sua clementia tribuat, et quod est reliquum lucis et doctrinae divinitus per haec salutaria organa nobis clementer donatae, reverenter et grati amplectamur, et usurpemus ad celebrationem gloriae divinae, et ad emendationem vitae ac morum nostrorum, et veneremur doctores superstites, et illorum fidelibus monitis reverenter pareamus, et adiungamus invocationem, ardenter petentes aversionem et mitigationem impendentium malorum, et conservationem Ecclesiarum et Scholarum, in quibus sonat vox Evangelii, et suo quisque loco partim fideliter et dextre docendo, partim strenue discendo, et utrobique recte et pie vivendo, suam ohedientiam Deo praestet, et expectet auxilium, defensionem et veram consolationem a filio Dei domino nostro lesu Christo, qui promisit suae Ecclesiae perpetuam suam praesentiam, sicut inquit: non relinguam vos orphanos. Item: ego ero vobiscum omnibus diebus usque ad consummationem seculi. Abducuntur pii et salutares Doctores perfuncti suo munere et confecto curriculo, quod ipsis Deus mandavit: sed non propterea deseritur prorsus Ecclesia a filio Dei, ideo sedente ad dextram aeterni patris, nt det dona hominibus, Apostolos, Prophetas, Evangelistas, Pastores et Doctores, quos non repente facit summos et excellentissimos donis, sed addit usu et pia exercitatione incrementa donorum, sicut experientia testatur. Etsi igitur talem excellentiam ingeniorum, qualis in Luthero et Melanthone et aliis quibusdam vita functis doctoribus huius aeta-

tis fuit, vix sperare amplius possumus: tamen dubitare non debenus, quin Deus etiam per imbecilles et minus ornatos tantis donis, efficax futurus sit, si nos nostri officii memores, ut supra dictum est, haec dona coelestia ardentibus votis peternus a filio Dei regnante, et ministerium Evangelii sua potentia conservante. Nec dubitare etiam de hoc debemus, sicut plurimos pietate, sapientia, virtute et doctrina praestantes viros agnoscentes Dei beneficia per hunc nostrum praeceptorem Ecclesiae collata, et aestimantes merita in se et alios multos privatim profecta, habemus participes huius nostri gravis luctus, qui serio dolent de necessaria quidem, ut hominis mortalis, sed nobis tamen et Ecclesiae immatura et praepropera emigratione huius salutaris Doctoris: quin eosdem etiam huius precationis nostrae simus habituri socios, nobiscum rogaturos Deum aeternum patrem domini nostri lesu Christi, ut hanc Scholam et Ecclesiam, quae multos annos sedula fuit nutricula et doctrix plurimorum iam utiliter passim Rebuspublicis, Scholis et Ecclesiis servientium, diutius clementer custodiat, regat et conservet, ut sincera Evangelii doctrina et aliae artes necessariae societati generis humani et Ecclesiae, din florere et late propagari inde possint, quam ad rem ut idonei gubernatores in loca 3) defunctorum substituantur, haud dubie curae erit Illustrissimo Principi ac Domino, Domino Augusto Duci Saxoniae, S. Imperii Romani Archimarschalco et Electori, Principi ac Domino nostro clementissimo, cuius Celsitudo saepe iam evidentibus testimoniis nos confirmavit, quod velit summo studio hanc Academiam, in qua purior Evangelii lux in omnes partes christiani orbis effulsit, sua munificentia fovere et conservare.

Nos quoque, quos Deus voluit huic pio patri et praeceptori postro superstites esse, etsi fatemur nos donorum excellentia ipsi et aliis nequaquam pares esse, tamen summo studio annitemur, ut iuventuti piam et salutarem et incorruptam doctrinam coelestem, sicut eam a reverendis patribus et praeceptoribus nostris, Luthero, Iona 1), Bugenhagio, Crucigero, et Philippo accepinus, et scimus congruere cum perpetuo consensu Propheticorum et Apostolicorum scriptorum cum Symbolis et confessione ha-

3) losa] Scr. publ. locum.

rum Ecclesiarum Augustae exhibita anno 1580, et simul etiam aliarum omnium professionum artes fideliter et sincere quasi per manus tradamus, et disciplinam tueamur, quanta possumus diligentia, quae quidem facilius regi poterit, si, quod necessarium erit, iuventus se facilem et obsequentem paternis admonitionibus nostris praebebit, quod omnino faciet eo etiam studiosius, ut hac ipsa morum emendatione et modestia et in discendo assiduitate testetur, se obitu talium virorum immaturo tanquam signo irae divinae serio commoveri, et Deum ardenter invocare, ut imminentes calamitates publicas clementer mitiget, id quod audiunt suum praeceptorem Dominum Philippum in ipso agone magis de Ecclesia et Academia ac toto coetu discentium quam de sua morte aut suorum orbitate sollicitum, crebra ingeminatione ardentium votorum fecisse, cui pro infinitis bonitate, magnitudine et numero beneficiis hoc postremum et vile, sed pium tamen officium praestemus, ut funus eius ad locum sepulturae destinatum deducamus, hac obedientia testantes, nos et acceptorum beneficiorum memoriam tueri, et domesticorum defuncti praeceptoris orbitate serio affici.

Convenietis autem hodie paulo ante secundam horam prope ') aedes Domini Philippi, ubi audieritis signum campana dari, et sequamini funus usque in templum Parochiale. Unde post auditam commonefactionem de spe resurrectionis nostrae, porro deducetis illud in templum Arcis, et ibi modeste et reverenter non dignissima quaeque, sed suae quisque aetati et conditioni convenientia loca occupantes, audietis funebrem orationem recitari, et adiungetis vestras preces cum seniorum votis, simul nobiscum petentes protectionem et conservationem piorum studiorum in hac Schola et Ecclesia. Hortamur autem vos, Scholasticos, et per Deum rogamus, ut in tota hac funebri ceremonia sitis modesti et verecundi, nec tumultuemini et foeda confusione et discursatione turbetis ordinem maxime servandum in talibus congressibus, ubi potius quid amiserimus et expectare porro possimus, cogitare debemus, quam quid spectare queamus. Adsunt, ut videtis, aliquot Lipsenses Professores, aliquot vicini Nobiles, multi vicini Pastores et alii honesti hospites, quos communis dolor Lipsia usque et ex aliis longinquis locis huc attraxit, ut hac sua

<sup>4)</sup> Ione] non habent Scr. publ.

<sup>5)</sup> prope] Sor. publ. ante.

praesentia testarentur, se et magnifice de Praeceptore nostro sensisse, et nostra ac Ecclesiae et Academiae nostrae orbitate non leviter affici. Ulorum inprimis decet rationem haberi, et illis honesta loca in processu funeris et in utroque templo concedi, ne ad suos reversi, iustas querelas secum hinc asportent de nostrae iuventutis impudentia, curiositate, Cyclopico contemptu omnis ordinis, modestiae et verecundiae. Vult Paulus in Ecclesia omnia εὐσχημόνως fieri, et meministis, quam sedulus et acris saepe hortator vobis ad ordinis, modestiae et verecundiae studium et amorem fuerit hic ipse Praeceptor noster, cuius exuvias hodie terrae commendabimus, quarum commonefactionum piarum recordati, nunc harum virtutum specimen edite in hoc ipsius funere, in quo quam maxime vestri amoris et observantiae erga tam pium Patrem evidentia signa et testimonia edere nos convenit.

Iterum igitur vos propter Deum oramus, ut locum convenientem in funeris deductione concedatis Dominis Baronibus, Hospitibus, Professoribus omnium facultatum, Consulibus et Senatoribus, Magistris, Nobilibus et aliis aetate, eruditione et merito venerandis viris, ut illos modeste et quiete sequamini quaterni vel quini, et in locis angustioribus non arctetis et affligatis imbecilliores. Haec vos officia ipsi sponte cogitare et praestare debebatis, etiam sine ullo monitore, et illud Pauli dictum meminisse: modestia vestra nota fiat omnibus hominibus. Datae 21. Aprilis, quo ante biennium etiam acerbissimo cum luctu sepelivimus Reverendum senem, pietate, eruditione ac meritis in Ecclesiam praestantem Dominum doctorem Bugenhagium Pomeranum, huius Ecclesiae pastorem. 1560. %).

No. 7186.

21. Apr.

# Scriptum B.

Viti Ocrtelii, Winshemii, oratio.

Viti Winshemii oratio babita in funere Melanchthonis. Viteb. 1560. 4. 4 pl. (Vid. Strobelii bibl. Melanthon. No. 341.). — Recusa in Tom. V. Declamationum Melanth. edit, Witeb. p. 268. et in libro: Orationes, epitaphia et acripta, quae edita sunt de morte Phil. Mel. etc. — Utrumque librum contuli, sed different tantum quibusdam mendis typographicis, quae notatione non egent.

Oratio habita in Funere Domini Philippi Melanthonis, a Vito Winshemio artis Medicae Doctore, die vicesima prima Aprilis.

Reverendi et clarissimi viri, doctrina, virtute et fide praestantes, patroni et collegae colendi, vosque optimi auditores. Non est, ut iam a me expectetis orationem studio aut meditatione aliqua elaboratam, qualem hic locus et argumenti dignitas requirebat. Neque enim in tanto hoc publico luctu, et meo acerbissimo dolore, ad dicendum afferre possum eam animi praesentiam, et spiritus atque haec ipsa vox testis pietatis, observantiae, et gratitudinis nostrae erga pientissimum et optimum Praeceptorem, lacrimis et moerore impeditur atque intercluditur.

Res vero ipsa, hoc est, pietas, doctrina et virtus reverendi Praeceptoris de quibus hoc tempore dicendum erat, non mediocrem dicendi facultatem, sed vim et flumen orationis uberrimum postulant, a quo me quam longissime abesse sentio.

Audietis igitur in praesentia non orationem vel huic loco, vel auribus vestris, vel magnitudiui huius argumenti convenientem, sed miseras tantum, concisas, et male cohaerentes querelas, quales animi luctu et dolore perturbati temere solent effundere, quibus ne nobis nimium molestus sim, moderabor ipse mihi, et breviter tantum summa quaedam capita rerum percurram, caetera, si vivam, fortasse alio tempore paulo uberius tractaturus.

Etsi ut dixi intelligo me et propter ingenii tenuitatem et orationis inopiam, huic argumento pro dignitate tractando longe imparem esse, tamen vel doctrina et virtus huius viri, vel ipsius non tantum erga Germaniam nostram, Sed totum Christianum orbem merita, et praecipue erga harum regionum Ecclesias et hanc scholam, et seorsum erga me beneficia, vocem mihi exprimunt, ut his saltem lugubribus querelis optimi praeceptoris manibus parentem, quibus et ingentia bona, quae interitu huius viri amittimus, et Ecclesiarum, scholae, ac nostram orbitatem deplorem.

Nam si et de poenis divinis, quae, cum tales viri ex hac vita evocantur, imminent, et impendentibus nobis miseris dicendum foret, magis

<sup>6)</sup> Verba: quo ante biennium etc., în Scriptis publ. non leguntur, sed finitur pagella verbis: 3 datae 21. Aprilis anno 1560."

etiam animo frangerer, et velut sub immodico onere victus succumberem.

De vita Reverendi et optimi Praeceptoris, psuca quaedam, quantum per lacrimas potero, dicam, ubi ut res ipsa postulabit, etiam de doctrina ipsius aliqua erunt inserenda, Deinde et de felici ipsius ex huius vitae miseriis transitu, in aeternam sanctorum sedem, aliqua adiiciam.

Natus est Philippus Melanthon anno 1497. die Februarii 16. hora septima vespertina, in oppido Breta ), quod pertinet ad ditionem Principum Palatinorum Rheni, in domo et familia honesta, Pater ipsius Georgius Schwartzerdt natus Heidelbergae, Fuit Magister armorum apud Principes Palatinos Philippum, et Rupertum, Et propter eximiam prudentiam, artem, fidem, ac virtutem carus Maximiliano Imperatori et multis Principibus atque comitibus, fuit vir pius, et pene usque ad superstitionem religiosus, singulis noctibus hora duodecima consuevit e lecto surgere ad usitatarum precum recitationem, Liberos et familiam magno studio et cura regebat, et hoc unice operam dabat, ut tota domus pie et honeste viveret. Denique civis erat Principibus, Reipub. ac Patriae utilis. Mater Barbara Matrona fuit honestissima, singulari sapientia et morum gravitate praedita.

Ex talibus Parentibus natus, et ab his tam sencte educatus fuit Philippus, ut non sit mirum in tantum eum virum postea evasisse, Vere enim dictum est a veteri Poëta,

#### દર્ષે છેદ્ધિમ મહાઉદ્યુદ્ધા રહે ત્રેહીંલ, ઉપલવ્ધકિલ્સ & વર્ષે.

Res fuit illis non tenuis, sed quae prope mediocritatem superaret, eam sustentabat et augebat praecipue Benedictio divina, ipsorum sobria et honesta frugalitas, et in agricultura industria ac vigilantia.

Et vivit adhuc superstes Philippo Georgius frater in domo Paterna vir honestiss, ac praecipuae autoritatis in Palatinatu. Patrem Philippus amisit anno a nato Christo 1508, die 29, mensis Septemb. ipse natus iam annos 12. Avum maternum in quo fuit excellens et vere senilis prudentia, gravitas, et integritas coniuncta cum autoritate summa, amisit ante Patrem diebus undecim. Huic Patre occupato negociis Principum, praeci-

pue educatio et institutio Philippi curae fuit. Quare cum in eo admodum puero evidentiora quam pro aetate, rarae atque excellentis indolis indicia inesse animadverteret, quam primum per aetatem literas discere potuit, eum in schola Patriae publica erudiri curat.

Inde postea abductum propter contagii cuiusdam metum, quo scholae gubernatorem infectum esse compererat, domestico Praeceptori formandum tradit, is erat *Iohannes Ungarus*, qui postea sub ingravescentem aetatem verbi divini concionator factus est in oppido Marchionatus Badensis, cui est nomen a porta Herciniae, Vixitque usque ad annum a nato Christo ex Maria virgine 1553. quo anno mortuus est. Conservavit huius viri memoriam Philippus donec vixit, singulari cum pietate et veneratione.

Fuit eo tempore celebris schola in oppido Portae Herciniae, quam gubernavit Georgius Simlerus Wimpinensis, cuius integritas, virtus, et in docenda iuventute assiduitas ac fides, tum prae caeteris per eam Germaniae oram praedicabatur. In eam scholam Philippus missus, apud sororem Doctoris Iohannis Capnionis cognatam suam collocatur. Collegam habuit Simlerus quendam Iohannem Hillebrandum, qui praeter publicorum in schola studiorum operas, privata quaedam cum quibusdam habuit exercitia, in lingua utraque Latina et Graeca. Hoc Magistro et Praeceptore primum Philippus elementa Graecae linguae degustavit. Utrunque ut alterum Patrem coluit, et Simlerum postea Tubingae publice docentem audivit.

Cum autem reversus ex Gallia Capnio crebro in Patriam expaciaretur, invisendae sororis causa, apud quam Philippus alebatur, considerare naturam pueri atque ingenium et profectus explorare incipit, quae omnia cum non probaret tantum, sed admiraretur, quem dilexerat antea propter cognationis vinculum, eum propter ingenii praestantiam etiam ut magnifaceret movetur, donatumque libello Graecae Grammatices, Lexico, ut vocant, Graeco, et Bibliorum codice, ad gnaviter, ac strenue pergendum incitat, additis exhortationibus et imposito in caput eius pileo purpureo, quo ipse cum Doctor fieret, ornatus fuerat, talem futurum praesagiens qualis evasit. Bibliorum codicem et circumtulit secum perpetuo, et legit diligentissime, et hanc legendi textus Biblici consuetudinem, quod sibi adolescenti profuisse

plurimum expertus esset, cum retinuit ipse ad extremum usque tum nobis universis discipulis suis saepe commendavit.

Biennium versatus in ea schola, mittitur in patriam Patris, nempe in publicam scholam Heidelbergensem, ubi adolescens propter rari et mirandi ingenii praestantiam, morumque suavitatem ac venustatem, omnibus bonis et honestis hominibus valde carus fuit, Et conservavit locus ille memoriam huius alumni sui Philippi cum perpetua benevolentia usque in hunc diem. Ludovicus Comes a Leonstein\*) ibi liberos suos illi erudiendos commendavit, et vixit in domo Doctoris Pallantis Theologi, cuius integritatem, virtutem et sapientiam nobis saepe praedicavit.

Intercessit illi Heidelbergae singularis familiaritas cum Petro Sturmio Argentoratensi fratre Iacobi, cui tunc privatus Praeceptor erat Vimphelingius, vir ut optimus et integerrimus, ita eruditissimus. Triennium Heidelbergae vixit, partim ante, partim post mortem Patris, audivit ibi docentem Guntherum Rhetorem, et cum Sorbillo quodam poëta, cuius venam saepe laudabat, vixit familiariter, scripsit iam tunc adolescens Professoribus in ea schola orationes, quae publice recitatae sunt, Et linguarum studia ac praecipue scribendi exercitium soluta oratione et versu excitavit.

Agitabantur eo tempore in scholis quaestiones, quae habebantur vel Gordio nodo difficilius explicabiles, de propositionibus modalibus, item de universalibus realibus, multum hae rixarum inter disputantes pariebant, de his enim inter se iugiter digladiabantur, hos nodos ipse dissolvit, et certamina haec cum magna omnium admiratione sustulit, conscripsit tunc et rudimenta Graecae linguae, quae postea in publicum edita sunt. Primum scholasticum gradum, cui a Laurea nomen est, assumsit, cum natus iam esset annos quatuordecim, Nempe anno a nato ex virgine Christo 1511.

Inde cum propter coeli gravitatem quotannis sub autumnum cum febre conflictaretur, mater periculum metuens, Tubingam ipsum transfert, ibi rectius valuit, et totum sexennium vixit, Privatim ac publice cum magna laude et admiratione docuit, et scripta quaedam ceu primos foetus, ex

quibus satis apparuit, qui proventus in posterum expectandi forent, in lucem edidit. Audivit ibi et lureconsultos ex quibus illo tempore celebres fuerunt Lamparterus, Ebingerus et alii, Lamparterum praecipue laudabat. Audivit item Theologos, de quorum ineptis et inutilibus disputationibus in rebus gravissimis dicere, et multa ridicula ipsorum diliramenta commemorare solebat.

De Monacho quoddam concionatore eius loci narrare solebat, quod pro concione, omisso Evangeliorum doctrina, Ethica Aristotelis explicasset non parvo audientium studio, qui cupidius Aristotelica cognovissent, quam fabulas aniles, quibus implere templa illius barbaricae superstitionis temporibus usitatum fuit, Christi mentione prorsus neglecta, Et haec recitans saepe deplorabat coecitatem et infelicitatem illius seculi.

Praesuit et Typographicae officinae Anshelmi aliquandiu. Excudebatur tunc illud grande historicum volumen Naucleri, in quo multa quae corrupta erant, ipse emendavit, mutila multa complevit, consusauea in ordinem redegit, obscuris lucem reddidit, supervacanea praecidit, effecitque ut is liber, qui antea erat sarrago verius, quam integrum historiae corpus, postea a multis et adpeteretur, et magna cum utilitate legeretur.

Hoc sexennio crebro et multum fuit cum Capnione. Fervebat tunc certamen, quod Capnioni erat, cum hominibus improbissimis et importunissimis, nempe cum Monachis et Monachorum propugnatoribus sophistis, cuius certaminis causae et varii eventus referuntur a Philippo in oratione quae extat, continens historiam vitae Capnionis. Cum his Catharmatis vir optimus conflictabatur, et quidem crudeliter ac duriter ab illis exercebatur, qui in ea conflictatione multa scripsit. quae partim Romam, partim ad Imperatorem missa sunt, ex his pleraque Philippus ipse sua manu descripsit. Cumque Capnio subinde ex Stukgardia Tubingam veniret, solebat apud Philippum divertere in illo scholastico diversoriolo, et una cum eo in collegio cibum capiebat. Stofflerum Mathematicum in Tubingensi schola sedulo audivit, quem et inprimis laudare solebat. Audivit tunc et Poëtam *Bebelium*, et iam tunc ea erat ipsius autoritas, ut omnium oculi in eum coniecti essent.

Princeps autem Saxoniae Elector Fridericus, cuius sapientia celebratur, cum ante annos non

<sup>\*)</sup> Orat, Loënstein.

multos magno studio hanc Academiam condidisset, et undecunque viros doctos, quibus eam instruere et exornare posset, conquireret, hac in re usus est consilio Capnionis in conventu imperii Augustano, Anno a nato Christo 1518. commendat Capnio Principi Friderico Philippum tunc iuvenem adhuc, qui ipsum statim assumtum huc misit, ut Graecam linguam hic doceret. Quae tenebrae tunc hic fuerint, non iam dicam, Sed intra paucos annos Philippus eam lucem non tantum linguarum, sed et caeterarum optimarum disciplinarum hic extulit, ut unius huius viri ingenio et opera haec schola facile caeteras in Germania Academias celebritate superaret.

Et quam id initio difficile fuerit, facile existimari potest, cum omnia foeda Barbarie ceu densa caligine obruta iacerent, multi autem in illo Barbarico coeno sepulti, ita ut fit, etsi propter Principis autoritatem palam adversari minus auderent: tamen clam vel contemnerent, vel obtrectarent. Deessent praeterea exempla Graeca, et officinarum Typographicarum ministerium, non leve ad excitanda studia adminiculum.

Memini ipse, cum fere hiennium hic fuissem, et Philippicas Demosthenis optimus Praeceptor nobis publice enarraret, anno abhinc trigesimo sexto, auditores illi eramus numero tantum quatuor, propter exemplorum inopiam, describere enim cogebamur, et unicum tantum erat exemplum Praeceptoris, unde describeremus, tamen ex his difficultatibus omnibus eluctatus est incredibili patientia, cum etiam vigiliis eo tempore affligeretur, et valetudine minus commoda uteretur. Vidi Epistolam a Principe Electore Friderico tunc ad eum scriptam, qua ipsum hortatur, ut valetudini parcat, nec nimio se labore conficiat, et ex cella sua commodum potum illi offert, citabat in ea Epistola optimus Princeps dictum Pauli Apostoli: Honorem habendum esse corpori. Et, si caetera dicta Pauli vera esse credis, inquit, et hoc verum esse, atque illi ohediendum crede.

Cum autem ante ipsum huc venisset, D. Martunus Lutherus, qui hic sacram Theologiam docebat, et crebro disputabat, facile contraxit eos, ita ut fit, mutua virtutis et ingeniorum admiratio. Philippus in Luthero animi magnitudinem pene plus quam humanam, ingenii acumen, in iudicando inimitabilem στοχασμόν, in explicandis controversiis doctrinae dexteritatem summam, et

MELANTH, OPER. VOL. X.

alia dona divina, supra communem hominum captum (ut erat talium donorum Dei non segnis aestimator) considerans, coepit eum ut virum singularem et heroicum, per quem Deus res maximas efficere in animo haberet, admirari, colere, et magnifacere. Sicque ipsum non tantum coluit viventem, sed et post mortem, donec ipse vixit.

Lutherus vicissim eadem dona Dei in Philippo tanquam suam in speculo imaginem contemplans, et quantam lucem linguarum atque artium tum dicendi, tum caeterarum cognitio doctrinae sacrae afferret, expendens, praeterea et ingenii suavitatem, atque illas leniores et mansuetiores virtutes in Philippo considerans, ut et ipse non rudis talium donorum Dei aestimator, magno veroque amore ipsum amplecti coepit. Cum super haec omnia hoc etiam in eo inesse animadverteret, quod Philippus dissoluta in suum ordinem contrahere, confusa recte distribuere, incertis locum et quasi ius suum restituere, ambiguis proprietatem, obscuris definiendo et explicando lucem praebere posset, Et breviter quod ipse singulare et rarum quoddam organum esset, per quod Deus aliquid mirandum esset effecturus.

Coniunxit igitur Deus haec duo organa sua, atque hos duos viros tantos, mirabili quodam temperamento: ut cum Lutherus Erasmo Roterodamo et aliis quibusdam medicus morborum Ecclesiae immitior videretur, Philippus vero eundem cursum urgens, nec ab eo deflectens lenior ac mitior haberetur, tali συγκρασία medicationis Deo, sicut videtur, libuit uti, in hac extrema Ecclesiae senescentis aegritudine, quae iam, ut ille de senescente Rep. sua dixit, neque morbos suos facile, nec remedia ferre potest.

Cum igitur animis et sententiis iam essent coniunctissimi Lutherus et Philippus, evenit ut Eccius Theologus per praecipuas Academias Germaniae pene omnes circumvagaretur, et ubique themata sua, quibus sedem pontificiam, et eorum temporum horrendos errores tuebatur disputando spargeret ac defenderet, ènivizia deinde sua et triumphos Thrasonico more decantaret. Is tandem et Lipsiam venit anno 1519. cum quo Lutherus ut congrederetur Lipsiam vocatus fuit, qui secum adduxit et Achaten suum Philippum, cum propter eam, quae inter ipsos erat, coniunctionem, tum et propter linguarum cognitionem, ex quibus tanquam ex ipsis fontibus de testimoniis

scripturae et antiquitatis, certa diiudicatio fieri posset, et navavit tunc Philippus in illa disputatione eam operam Luthero, atque ita interpellavit ac refutavit Eccium, ut ille, sicut erat impatiens, tandem in haec verba prorumperet: Tace tu Philippe ac tua studia cura, ne me perturba. Praesagiit tunc Eccio credo animus, qualem illum adversarium aliquando esset habiturus.

Rediere ab illo congressu nostri, ac inter eos amor et sancta concordia in dies singulos magis magisque coaluit. Fuit tunc id tempus, quo se furor adversariorum nostrorum usque adeo effundebat, ut ne quidem furtis suis, et imposturis placide contenti esse, aut quiescere possent, Sed ea insuper pro summa pietate, sanctimonia, et iusticia adorari postularent. Accidit ergo, ut Lutherus pene invitus ad contradicendum manifestis illorum blasphemiis compelleretur, adfuit illi fidus ubique et assiduus παραστάτης Philippus, Atque ita ambo, ut fit post consertum praelium in medium aestum certaminis pertrahuntur. Hoc tempore multa moliti sunt adversarii, nostros ut everterent, id quod scripta et acta eorum testantur. Adiungunt et nostris aliqui se, qui παράλογα quaedam movent, sicut fit rebus motis et perturbatis. Hoc loco in quas dissicultates, et quae certamina Reverendus Dominus Praeceptor inciderit, commemorare possem, sed in aliud tempus ista reservo. Etsi hoc quidem scio, et vere affirmare possum, ipsum multas sane horridas sententias, ne quid tristius dicam, tunc aliquibus cum multa lenitate et mansuetudine e manibus extorsisse: Quale hoc est, homini Christiano non licere litigare in iudicio, aut Magistratus Politici cognitione vel subsidio uti: Ius Mosaicum in forum esse revocandum, neque ullis legibus utendum Christianis. Non ista Lutheri culpa movebautur, Sed fiebat id, quod in talibus mutationibus et medicationibus accidere solet: bona enim saepe cum malis eradicantur, et sana cum morbosis eiiciuntur. Nota adhuc mihi et quasi in conspectu sunt eius aetatis haec et alia certamina, quae sustinuit, et saepe de his querelas suas, Dominus Praeceptor apud me deposuit. Sed ut formicae certum et unum iter terunt, ita ille unum cursum urgebat semper, simplicem veritatem, eamque illibatam ut tueretur, illum cursum tenuit, eamque metam secutus est, donec vixit, nec ab ea ullis se coutumeliis aut iniuriis dimoveri passus est, Et Deum immortalem, quae interca ignita tela Satanae,

quas insidias falsorum fratrum, quam tetram et abominabilem huius seculi Sophisticam, quae mendacia, quas contumelias tanta cum patientia, ac pene sine sensu sustinuit, quasi ad omnia haec iam pridem occalluisset. Nos vero cum impatientia nostra moti, et illius vicem dolentes, interdum ei hortatores et instigatores essemus, ut respondendo et mendacia refellendo, Zoilis illis aliquando tandem ora obstrueret: Respondet ille doctrinam suam et scripta nota esse, nihil alia responsione aut refutatione opus esse. Interea suum iter, ut dixi, urgebat, cum Pontificiis doctrinae nostrae hostibus sua in statione acerrime depugnabat.

Edidit scripta plurima utilissima et valde necessaria, quae hic singula recensere longum foret, sed fiet et hoc, Deo auxiliante, alio tempore. Sunt autem ex his quaedam ἐξηγητικά, quibus praecipui libri sacri luculenta interpretatione explicantur, ut commentarii in Danielem, lohannem Evangelistam, Epistolas Pauli, et alios libros sacros, quibus non scio quid exactius aut magis perspicuum esse possit. Conferant haec cum veteribus, qui volent, et me verum testem esse fatebuntur. Pugnat et cum hostibus veritatis ubique, ut dixi, acerrime, et illis quidem jugulum premit, etsi minus fortasse tumultuatur, quam aliqui vellent. Postremo ut alia omittam, summam doctrinae Ecclesiarum nostrarum commodissimo et ernditissimo compendio complexus est in duplici èsoμολογήσει Augustana, et illa, quae superioris, repetitio est, edita anno 1551. His accedit plena et exactissima explicatio dogmatum singulorum comprehensa libro, cui titulus est, Loci communes, Quein librum cum vidisset Lutherus ausus fuit dicere, non dubitare se, quin vel unum hunc librum Philippi omnibus sententiariis, et scholasticis scriptis anteferret. Atque ut rumpant se invidi qui postea viro tanto obtrectare coeperunt, proferre neque ex veterum nec recentiorum scriptis, neque etiam suo ex Theatro quidquam possunt, cum hoc scripto, quod sit conferendum. Et si non nimis iniqui sunt aestimatores alieni laboris, dicant illi nobis, nisi utranque Confessionem Philippi et Locos communes haberent, quodnam corpus integrum, aut quam summam huius doctrinae essent habituri? Non iam dicam de illius utilissimis scriptis in aliis disciplinis. Quod compendium Dialectices, quod Rhetorices, quod

doctrinae moralis, quod denique Physices aut doctrinae de anima commodius, luculentius, aut exactius habemus, quam ea quae ipse nobis reliquit? Denique quantum in omnibus his disciplinis caliginis et tenebrarum fuit, antequam ipse his lucem praebuit? Consumebatur tota vita in sola Dialectica Aristotelis discenda, neque ad eam vita quantumvis longa sufficiebat, de caeteris ut brevitatis causa iam taceam. Haec autem laboriosissima et fidelissima apicula pervolavit per universos doctrinarum campos, atque inde ex variis scriptorum flosculis lectissimum et dulcissimum succum nobis in favos congessit, iuxta veteris Poetae sententiam:

Floriferis ut apes in saltibus omnia libant, Omnia nos itidem depascimur aurea dicta, Aurea perpetua semper dignissima vita.

Nunc ea vicissim est nostra ingratitudo, libenter guidem his donis Dei fruimur, Sed postea his obsaturati, rabiosis dentibus in tantorum beneficiorum autorem ferimur, Et quod de ingratissimis hospitibus a Plauto dicitur, vituperamus et comedimus tamen. De scriptis huius viri, deque ingratitudine hominum pro his, alio tempore plenius Deo iuvante, nam haec temporis brevitas ad alia me vocat. Scripta tamen indicant ingenium quale fuerit, qui labores, quod studium bene merendi de toto genere humano, quem ipsius cursum utinam non saepe interrupissent certamina et miseriae nostrorum temporum. In quihus ad perferendos labores molestissimos, iniurias insuper et contumelias, animo semper invicto et patientissimo fuit. Nemo illum unquam, quantumvis importunus, de gradu suo deturbare valuit, quin veritatem et eam unam quaereret ac propugnaret. In iudicando rectus, in pronunciando cautus ac circumspectus, in communicando omnium facilimus et fidelissimus. Sed hoc ipsius summum et pientissimum studium saepe interpellarunt labores importuni et odiosi. Quoties ad conventus et Theologorum congressus avocatus fuit, quos ibi labores, quas miserias sustinuit? cum non tantum rabiosis adversariorum morsibus expositus esset, sed et domesticorum τὰς ἀμαθίας ferre cogeretur.

In conventu Augustano, anno millesimo quingentesimo trigesimo, cum nostra confessio ab illo scripta esset, quae ut tunc in Regum et Principum consessu invicta mansit, Ita Deo et Domino

nostro Iesu Christo defensore manebit in acternum, etiam contra portas inferorum, quemadmodum tune magno animo D. Pontanus coram Imperatore et Principibus dixit. Haec inquam confessio cum a nostris exhibita esse Imperatori atque totius Imperii ordinibus, fremuerunt Pontificii, et in primis Campegius, atque in aula Imperatoris aliqui non infimi, qui Imperatorem vel tot regna in discrimen coniicere paratum esse dicerent, potius quam ista ferret. Postridie cum totum συνέδριον congregatum esset, accersitur Philippus, qui animo infracto ad eos ingreditur. vidit ibi se circumseptum illo gyro dentium Satanae, et ut Ionas Propheta solus intra costas beluae marinae quassatur. Instat Campegius, et horrenda fulmina iratissimi ac saevissimi Iovis sui vibrat, caeteri tot regnorum potentiam et vires contra istum, heu miserum et exignum imbecillium Christi ovicularum gregem, minaciter intentant. Poterat ibi etiam vir fortis et constans commoveri. Interrogatus igitur Philippus, num cedere vellet, respondet, Cedere non possumus, nec veritatem deserere, Oramus autem propter Deum et Christum, ut adversarii nobis ignoscant, et si possunt, nobiscum dispensent, id est, concedant nobis ea quae bona conscientia relinguere non possumus. Contra quam vocem auditam reclamat Campegius, Non possum, non possum, clave non errante. Ad quod tonitruum Philippus, etsi stabat velut in medio Leonum, Luporum, atque Ursorum, qui ipsum impune vel in minutas particulas discerpere potuissent, tamen ingentem animum angusto in corpore versans, fortissime respondit, Deo, inquit, et causam et nos committimus, Si Deus pro nobis, quis contra nos? Denique quidquid erit, superanda omnis fortuna ferendo est. Addidit et hoc, habemus iam in nostris regionibus tot miserorum Parochorum et ministrorum Ecclesiarum coniuges et liberos, qui vel quadraginta millium numerum superant, tot animas deserere non possumus, faciemus igitur, quod poterimus, a Filio Dei, cuius haec causa est, auxilium petemus, nostro in loco et statione quoscunque labores et difficultates perferemus, etiam pugnabimus, si necesse erit, et moriemur, si Deus ita voluerit, potius quam ut tot animae a nobis prodantur. Hi sermones, et eo in loco dicti, num pusillum aut languentem animum indicare videntur, quem illi malevoli falso tribuunt? Sustinuit similia certamina aliquoties in talibus Longum vero foret omnia haec in praesentia comnemorare.

De uno adhuc congressu, qui inter nostros fuit, pauca quaedam dicam, et veniam mihi dari peto repetendi nunc de homine carissimo morte erepto, ea, quae ipse vivus nobis dulcissimo sermoue referre solebat. Erat iussu Principum Torgae in domo Parochi, instituta inter Doctores nostrarum Ecclesiarum primarios deliberatio difficilima. Adversarii enim tunc pene iugulo nostro ferrum admovebant et superior potestas, pacem, quam toties nostri supplices petiverant in libra aurificis, ut quidam praestans et magnus vir dixit, nobis admetiebatur, nostrique Principes, et qui docebant non levi de causa commovebantur. Quapropter D. Martinus et alii quidam docentes, Torgam convocabantur, ubi tunc aula erat, ut in medium consulerent, quid fieri, vel non fièri posset. Existiment iam illi Heroës, qui nunc in tuto feroces sunt, qui tunc Agon constitutus fuerit. Nam ut de minis taceam, conatus certe et molitiones adversariorum eiusmodi erant, eaque pericula nobis impendebant, quae nemo sanus facile contemnere posset. Contra quae etsi Principes animo viderentur magno atque infracto esse, tamen quia ad multos periculum pertinebat, qui non pariter omnes animosi crant, et magna vastitas imminere videbatur, paucis docentibus, qui aderant, valde difficilis consultatio proposita erat. Sedet igitur pauper et paucorum Senatus, a solo Deo auxilium orans, sperans, et expectans. Tandem post preces et satis longum colloquium, Philippus defatigatus et moestus surgit, erat enim paulum evocatus nuncio quodam interpellante, quo dimisso, in reditu ingreditur conclave, in quo una erant miserae mulierculae, Parochi et duorum Diaconorum coniuges ac parvuli liberi, quorum alii iam mammam sugehant, alii a matribus preces recitantes audiebantur. Adstat et audit Philippus cum admiratione et magna delectatione, sicut solebat, puerorum balbutientes preces, memor dicti: Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem, Et quod praecipue ipsum movebat, videt ex Diaconorum uxoribus unam lactantem filiolum, et simul pastinacam in praudium marito incidentem, atque 'audientem alterum parvulum recitantem usitatas preces et iuvocantem Deum. Exclamat, o tres sanctos et Deo gratos labores. Ab hoc spectaculo confirmatus animo, ac iam laetus atque alacris in

senatum redit hilari vultu. Excipit eum Lutherus, Quid tibi Philippe accidit, inquit, quod ita hilaris ad nos redis, qui paulo ante tristior hinc exibas, respondet ille, ne simus animo pusillo, Domini, iam enim vidi eos qui pro nobis pugnaturi sunt, qui nos defendent, quique contra vim omnem invicti erunt et manebunt. Quaerit Lutherus, quinam sunt hi tam fortes duces, ac milites: Parochorum nostrorum et Diaconorum uxores, inquit Philippus, et parvuli liberi, quorum preces iam audivi, quas Deus non est surdis auribus auditurus. Neque eas adhuc neglexit optimus Pater Domini nostri lesu Christi, nec porro, ut speramus, negliget. Exceptus hic sermo est, ut felix et faustum omen, et iam animis magis confirmati, statuunt id quod pios et constantes verbi divini Doctoris decebat, et illud spsorum consilium, beneficio Dei salutare fuit Ecclesiis, et adflictionem, quae imminebat, Deus clementer leniit Possem alia multa commemorare, quae ostendunt etiam vivo Luthero, Philippum nostris neutiquam metuendi autorem, sed ad fiduciam in Christo et constantiam semper hortatorem fuisse.

Verum, cum idem loquuntur omnia ipsius scripta, fortasse supervacaneum videatur his immorari. Quod autem lenior natura et placidior fuit, nec quantum aliqui vellent tumultuatus est, cum tamen eundem cursum, constantissime urgeret, id laudi potius quam vitio tribuent homines modesti, et de illo quidem nostrorum congressu haec dixisse satis sit.

Porro in conventu Ratisbonensi qui habitus est anno a nato ex virgine Christo 1541. tantos labores pertulit Philippus, quantos vix decem alios robustissimo corpore perferre posse crederem, ut omnes mirarentur, quomodo hoc tam debile corpusculum tanto oneri sufficere posset, et quid in eo conventu effectum sit, norunt et agnoscunt boni ac pii.

Ex his congressibus, domum et ad scholasticos, eosque sibi, ut ferebat, dulcissimos labores
reversus, in illis quoque multipliciter interturbabatur, tamen tantum erat in eo omnibus benefaciendi studium, ut nihil molestiae patientia non
vinceret, huic versus vel Epistolam, alteri orationem, tertio praelectionem aut concionem scribebat vel emendabat. De aulicis enim occupationibus et Ecclesiarum gubernatione iam non dicam.
His tantis, tamque multis rebus, cum distinere-

tur, non tamen ille doctrinae studium, non serias meditationes et scriptiones, non explicationem gravissimorum dogmatum omittebat. assiduus adiutor fuit, cum in aliis laboribus, tum et in sacrorum Bibliorum translatione, quae magno aliquot annorum labore instructa et perfecta est. Fuitque inter eos, dum vixit Lutherus, conjunctio plus quam fraterna, ipse enim Lutherum reverebatur, et ab ipso vicissim serio atque ardenter diligebatur, fuerunt quidem inter eos, ut fit inter homines doctos veritatem inquirentes aliquando inter disputandum disceptationes quaedam, seria dissensio, quod certo scio, nunquam fuit. Et quantum ipsum amarit Lutherus inde aestimari potest, Cum Philippus Wimariae in morbum periculosum incidisset, quo intra paucos dies ita consumebatur, ut iam omnes de vita ipsius desperarent, accersitur principis iussu Lutherus, qui quanta potuit celeritate dies et noctes iter faciens, ad eum venit: cumque ita ad extremum attenuatuin videret, ut praeter vocem, eamque valde exilem, nullum vitae indicium amplius reliqui esset, cum geinitu et lacrimis exclamat, heu quam preciosum, et Ecclesiae utile organum divinum quam misere nobis est affectum, et pene interiit. Cumque ipsum tantum salutasset, statim in genua procumbens, orare coepit. Scimus autem quam seria et ardens fuerit Lutheri precatio, quae et tunc Philip. quasi e media morte revocatus credebatur.

Tandem cum Lutherus cursum suum iam confecisset: et Deus ipsum ex hac mortali vita in illam coelestem scholam evocasset, vidimus qua pictate interitum tulerit Philippus, quibus beneficiis viduam relictam et liberos Lutheri cumulaverit. Neque quidquam post Lutheri interitum, vel in doctrina vel ceremoniis mutatum est. Sed statim secutum est illud tristissimum bellum, Si id secum, sicut fit, aliquid attraxit, non id Philippo imputandum est, sed potius temporum asperitati. Etsi in schola et Ecclesiis, ut dixi, beneficio Dei, doctrinae vel ceremoniarum mutationem nullam vidimus. Excitata deinde sunt, instigante Diabolo, dissidia et certamina inter docentes, quae qui moverunt, quam graves et necessarias causas habuerint ipsi viderint, et nos nihil aliud illis precamur a Deo, quam ut serio sentiant, quid fecerint, quod ista horribili distractione Ecclesias lacerarunt, et in tam multis piorum ac bonorum hominum cordibus Spiritum sanctum per-Cogitent aliquando hanc severam turbarunt

Christi redemtoris vocem, qui tolerabilius esse ait in imo mari submergi, quam saltem unum de parvulorum grege offendere.

Est autem in his certaminibus Philippus praeter meritum suum inclementer acceptus ab illis praecipue, quos ipse evexit. Summa peccati haec est, quod leniorem post bellum et non satis tumultuosum fuisse dicunt. Quodque consultationibus interfuit, in quibus utrum aliquid adversariis concedi posset quaesitum est.

In his quae fuerit eius constans et perpetua sententia satis exponitur in libro nostrorum de actis Synodicis, et testatur repetita post eas consultationes confessio nostra, aliique libri eandem doctrinam continentes, quibus facile placari possent, si sanabiles essent. Qua vero lenitate et animi tolerantia illorum importunos clamores, iniurias et contumelias tulerit, et qua interea fide atque assiduitate veritatis doctrinam propagare perrexerit, omnes novimus, Hoc autem consilio tacuit et ita se proscindi passus est, quia praecidere voluit occasiones maiorum certaminum non Vicit ergo illos, ut novo, ita necessariorum. pulcerrimo genere victoriae, nempe silentio et patientia, iuxta dictum: In silentio et spe fortitudo vestra. Sed de his controversiis cum scripta et apologiae nostrorum vulgo extent, quibus sibi satisfieri patientur, si qui sunt sanabiles, supervacaneum videtur in praesentia plura verba facere. Ad priora itaque redeo. Mutationem, ut dixi, in schola et Ecclesiis, nullam vidimus, neque aliter docuit Philippus post bellum quam ante bellum, sicut aliqui de eo falso vociferantur, quibus fortasse alio tempore plenius respondebitur: Haec enim temporis angustia nos ad alia avocat. De scriptis ipsius et doctrina, deque perpetuo instituto et cursu vitae, quantum in hac animi mei perturbatione, et temporis brevitate fieri potuit, dictum iam a me est. Nos enim, qui iam per annos multos cum hoc viro versati sumus, hoc certo scimus, eum onines cogitationes, consilia, labores, et studia sua tantum direxisse ad verae, certae et perspicuae doctrinae propagationem, ad gloriam Christi filii Dei illustrandam, denique ad Ecclesiarum et quam plurimorum hominum salutem, haec illi constans et perpetua intentio, hic solus scopus fuit.

Ab ambitione quam longissime abfuit, honorem et opes non curavit, nec quaesivit, quod haec

misera rudera rei familiaris satis testantur. Delectabatur hoc dicto Achillis, quod est apud Phi-· lostratum, Ἐμὸν ἔστω τὸ πλεῖον τῶν ἔργων χρήμασι δε πλεονεχτείτω δ βουλόμενος, id est, mea sit lahorum pars maior, pecunia autem abundet qui volet. Scimus quam amplae conditiones illi saepe oblatae fuerint, non ut a nobis deficeret (quod quidam propria malicia, sicut Iscariotes ille, et multo leviore compendio moti fecerunt) sed ut tantum in quibusdam doctrinae partibus mitius ageret. Sic enim dicebant, concederet quaedam, quae non magni momenti esse viderentur, nec sineret ob ista levia concordiam Ecclesiae dissolvi, Ad quae respondit ille, scire se etiam olim Arianos ab Homousianis eodem modo postulasse, ne propter duo verba Ecclesiam lacerari sinerent, illos tamen non concessisse, se quoque nihil illis largiri aut concedere posse, Haec dogmata oportere pura conservari, et refutari, et refutationem tam tetrorum errorum necessariam esse. Sicut illis tuuc respondit, ita perpetuam eius et constantem sententiam fuisse, ipsius scripta testantur, et norunt omnes, quibus propius notus fuit.

Nunc venio ad mores et vitam interiorem, in quibus nihil asperum fuit, sed summa lenitas et mansuetudo. Nam bilem qua corpus in iuventute affici poterat, meditatione et patientia mansuefecerat, Saepe enim hoc Sophocleum in ore habebat, στέργειν γάρ αἱ παθαὶ μεχ' ος χρόνος ξυγών μαχρός διδάσχει, χαὶ τὸ γενναῖον τρίτον. In familiari convictu et colloquio omnibus nobis suavitas illius, ut notissima, ita iucundissima fuit. De aliis non dicam, ego quidem lacrimo, quoties cogito, quae mea futura sit in hac misera senectute illo amisso solitudo: φιλοστοργίαν non scio, an in ullo homine maiorem viderim, tanto et tam vero amore conjugem, liberos, nepotes et neptes complectebatur, Haec me vera dicere omnes novistis. Beneficentia vero, atque etiani, ut in illa tenuitate rei familiaris erga omnes munificentia pene maior fuit, quam ipsius res ferre posset, nemo ab illo beneficium aut eleemosynam frustra petebat, neque ulli quantumvis importuno petitori praeclusa erat ipsius benignitas. Rem familiarem tenuem et attritam reliquit, sed locupletissimum Patrimonium liberis est bona fama parentum, et Deus haeredibus ipsius etiam benedicet.

Viribus corporis imbecillibus fuit et valetudine tenui inde usque a pueritia, sed temperantia. sobrietate ac optimo vivendi ordine, ita corpus alioqui debile roboravit, ut maximis etiam laboribus sufficeret. Animadvertimus tamen post coniugis interitum in dies singulos magis attenuatum ac debilitatum fuisse.

Animo ad mortem semper fuit aequissimo inde usque a iuventute, hoc autem proximo biennio etiam cupidus moriendi, quae causa fuerit facile existimari potest, taedebat eum iam petulantiae, Sycophantiarum, et maliciae hominum huius nostrae aetatis.

Ultimus autem actus testis est certissimus de tota eius superiore vita, aniu:o, et consiliis omnibus, atque ostendit, quod nihil unquam spectaverit aut quaesiverit aliud, quam gloriam Christi et Ecclesiae salutem. Tempus enim et hora mortis non fert hypocrisin. Quoties his annis, et praecipue proximis mensibus ante mortem, cum gemitu et lacrymis deploravit Ecclesiarum nostrarum distractionem, quam ardentibus votis et precibus a Deo petivit, ut ipse inter docentes concordiam sanciret, et haec mala sanaret? Haec una cura illi semper in ore et corde erat.

Et de sermonibus ipsius ante mortem multa dicere possem, si haec temporis angustia pateretur. Praesagiit enim ipse sibi instare diem migrationis, mihique paulo ante mortem dixit, Nescio quid mihi feret coniunctio Martis et Saturni, quae erit decima quinta die huius mensis, Cumque febre correptus esset, et ego corpusculum iam ante pene ad extremum attenuatum considerarem, atque cum gemitu dicerem, Quomodo feret hoc corpus febrem paulo longiorem, subridens respondit mihi, cupio dissolvi et esse cum Christo.

Dixit et pridie quam morieretur ad generum, Non morbo moveor, neque ulla est solicitudo, quae animum meum angit aut perturbat, Una cura est, una solicitudo, ut Ecclesiae sint in Christo Iesu concordes, Hinc satis adparet, quae fuerint eius perpetuae cogitationes, et quid semper animo propositum habuerit. Dixit et eodem die: Si me Deus iam evocaverit ex hac vita, liberabor ab inimicis plenis odio, Sophistica, et mendaciis, hoc monstroso anno naturae. Saepe ante mortem iteravit hanc precationem Redemtoris, quae est in Iohanne, Sint unum in nobis, sicut et nos unum sumus. Saepe et hoc dictum Pauli Apostoli, quod est in priore ad Corinth.: Christus factus est nobis sapientia a Deo, iusticia, sanctificatio, et

redemtio. Edidit alias multas ante mortem sanctissimas voces, quae fuerunt testimonia pietatis ipsius, neque hic referri omnes possunt, Paulo autem antequam exhalaret animam, cum a Domino Pastore recitarentur verba, quae sunt in Evangelio Iohannis: Dedit eis potestatem, ut Filii Dei fiant, qui credunt in nomine eius. Sublatis oculis et manibus dixit: Hoc dictum animo meo semper obversatur: O te felicem, Praeceptor, qui in hac hora hanc firmissimam salutis Anchoram prehendere potuisti. Denique assidue donec spitare potuit, iteravit hanc precationem: Deus miserere mei per Christum filium tuum, et sensibus integerrimis fuit, usque ad ultimum vitae articulum. Nam haec fuit eius postrema vox, qua testatus est se audire et intelligere ea, quae a nobis ex sacra scriptura recitabantur. Resolutus itaque paulatim pene sine sensu mortis tandem spirare desiit, et quasi obsopitus iacuit, neque ulla in facie apparuit deformatio, aut lineamentorum mutatio, sicut in morte fieri solet. Felix ipse, quem post talem confessionem et tam multiplicem invocationem Deus ita placido et tranquillo transitu ex hac misera et aerumnosa vita ad aeternam felicitatem transtulit. Nobis autem, suisque omnibus et harum regionum Ecclesiis, atque huic scholae tristissimum sui desiderium reliquit, qui cum velut in saevis tempestatibus maris iactemur, nauclerum nostrum amisimus, tunc cum eius praesentia nobis quam maxime opus esset, neque ullo tempore minus, quam nunc, eo carere poteramus. Et satis apparet, quid Deus in animo habeat, cuin tales homines ex hoc mundo aufert, ne sint spectatores imminentium calamitatum. Nolo male ominari, ad poenitentiam tamen nos et ad patientiam praeparemus, ut vel iram Domini effugere, vel, si sit opus, paternam castigationem obedienter ferre possimus. Debet enim talium virorum interitus nos excitare ad timorem Dei, ad poenitentiam et ardentiorem precationem, et ut cauti, diligentes ac fideles simus in custodiendo deposito, quod hi duo viri Lutherus ac Philippus apud nos reliquerunt, nempe in puritate castae et incontaminatae doctrinae conservanda. Non igitur nunc hora est, ut simus securi, aut stertamus, sed simus vigilantes, Vidimus quid post Lutheri mortem secutum est, quid iam sit expectandum, pro se quisque reputet. Non possum plura addere ob temporis brevitatem, et animi mei perturbationem

Tibi aeterne Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi gratias agimus, quod hunc virum, hunc inquam, Angelum tuum nobis tam diu concessisti. et lucem verbi tui per eum inter nos accendisti. Oramus te, ut alios huic similes Doctores, et ministros semper in hac Schola et Ecclesia excitare velis, iuxta dulcissimam promissionem Iesu Christi filii tui, Non relinguam vos Orphanos, Certe nunc Patre hoc amisso Orphani sumus, nisi tu Deus optime nos clementer respexeris. Tu igitur Lucem verbi tui in nobis non patiare extingui, tu semper tibi Ecclesiam inter nos congrega, quae te recte invocet et celebret in aeternum. Tu da fidos Doctores, qualem iam a nobis ad te revocasti. Et nos in fide Christi filii tui, in fide inquam vera et in verbo sincero conserva in ornnem aeternitatem, per Christum Filium tuum, Amen.

No. 7137.

28. Apr.

# Scriptum C.

(Quaedam ex oratione Vicerectoris d. 23. Apr. habita.)

Scripta publ. Acad. Witeb. T. IV. lit. Q. 5. — Recusa etiam in libello: Orationes aliquot recitatae in Acad. Witeb. eo tempore, quo praefectiones publicas Rev. et Clariss. viri Philippi Mel., obitu huius interruptas, aliqui ex professoribus de consilio Academiae continuare eoeperunt Witeb. ex offic. typographica Viti Creutzer, 1560 4. Item in libro: Orationes, epitaphia et scripta, quae edita suut de morte Phil. Melanth. lit. J. 5. (Quaedma ex oratione d. die 98. Aprilis 1560. habita a Vicerectore Academiae Viteb. Georgio Maiore, de ordine lectionum publicarum constituto post obitum Melanthonis.)

### Vicerector et Professores Academiae PVitebergensis.

Deliberatione gravi et diligenti adhibita distribuimus operas lectionum, sicut paulo post exponemus, ita quidem, ut et plures addiderimus prioribus, et eas, quas Dominus Philippus hactenus consuevit usurpare, aliquandiu obeundas inter Collegas quosdam nostros partiti simus. Speramus enim illustrissimi Principis ac Domini, Dom. Augusti, Ducis Saxoniae Electoris, huius scholae clementissimi et munificentissimi nutritoris, cura et consilio, alium eruditione et caeteris donis excellentem virum quaesitum iri, cui substituto in locum defuncti D. Philippi eiusdem operae tuto et utiliter committi queant. Interea vero donec talis aliquis idoneus inveniatur, decrevimus ex re

scholasticorum fore, si illas ipsas lectiones, quas Dominus Philippus sustinuit, per nostros collegas iuventuti studiosae proponi utcunque curaremus.

Quod ad lectiones Domini Philippi attinet, exoravimus clarissimum virum, eruditione ac virtute praestantem, Dominum Vitum Ortelium, artis medicinae doctorem, qui ferme quadraginta annos in hac Academia privatim et publice artes dicendi et linguam graecam professus est, ut hora nona diebus Lunae et Martis dialectica praecepta iuventuti explicet. Euripidis interpretationem retinebit per alterum bidnum hora octava consue-Ad has lectiones superaddet horam nonam post concionem die Mercurii, qua proponet incipientibus discere linguam graecam, grammaticam domini Philippi, et paululum in ea progressus, ut habeant auditores exempla regularum, addet interpretationem graecae historiae Divi Lucae Evangelistae, quae inscribitur Acta Apostoforum. A Domino Pastore Paulo Ebero - impetravimus, ut promiserit nobis, se continuaturum enarrationem Epistolae Pauli scriptae ad Romanos, hora nona dierum Iovis et Veneris. Et quia scimus lectionem matutinam diebus Dominicis plurimum utilitatis auditoribus attulisse, et eam valde cuperemus etiam propter Scholasticos peregrinos retineri, qui conciones germanicas non intelligunt, etiam illam aliquandiu in se ut reciperet dominus Pastor, nostris precibus tribuit\*). — Praeterea cum ethicam lectionem in schola retineri maximopere sit necessarium, eam partem philosophiae explicandam demandabimus M. Petro Vincentio hora secunda diei Mercurii. Chronicon, quod a Domino Philippo a condito mundo usque ad Caroli magni tempora foeliciter deductum est, rogatus a nobis clarissimus et eruditissimus vir, Caspar Peucerus, artis medicae Doctor, Dom. Philippi gener, Deo ad-

iuvante pertexet, eique dictando tribuet horam nonam diei Saturni.

Hoc ordine distributae sunt lectiones Domini Philippi. etc.

No. 7188.

(an. 1560.)

# Scriptum D.

Prodiit separatim: "Brevis enarratio exponens, quo fine "vitam in terris suam clauserit Reverendus vir D. Phi"lippus Melanthon, una cum praecedentium proxime die"rum et totius morbi, quo confectus est, brevi descri"ptione. Conscripta a Professoribus Academiae Witeb.,
"qui omnibus, quae exponuntur, interfuerunt." (Guna
effigie Melanth.) Expressum Witebergae anno 1560.
(In ultima pagella:) Witebergae excudebat Petrus Seitz.
Anno LX. 9 pl. 4. — Recusum est hoc scriptum et passim mutatum iterum in libro: "Orationes, epitaphia et
scripta, quae edita sunt de morte Phil. Mel." etc.

Hoc anno Christi vertente M. D. Sexagesimo XV. Calend. Martii, complevit Dominus Philippus Melanthon, Vir clarissimus, annum aetatis sexagesimum tertium, qui est κλιμακτήφ, Sic enim appellarunt Graeci annos eos, qui ex septenario et novenario consumantur, in quibus annis certis de causis, quasi per scalarum gradus, qui graeco vocabulo significantur, virtus in corporibus moveri putatur, Ut sint quasi articuli quidam, in quibus ad sequentis temporis consecutionem sese vertat et inflectat, Itaque quod singulares tum motus fiant virtutis corporum, ut diximus, periculosi illi vitae sunt, et ut apud medicos morborum, sic hi vitae κρισεῖς quaedam habentur.

Sexagesimus autem tertius ideo est periculosior, quod septenaria et novenaria mutatio tum concurrant, nam septies novem sunt LXIII, Ut commotionem in corporibus maiorem tum fieri necesse sit. Hic Climacter senum appellari solet, et permultos senes ex magnis viris et mediocribus hominibus, de veteribus historiis et nostra memoria commemorare possemus, qui illo aetatis tempore mortui fuerunt, si hoc ageretur, aut de climactericis annis disputatio institueretur, quorum neutrum agitur in praesentia, et de suis observationibus unusquisque sibi exempla in memoriam revocare facile poterit. Ad hunc igitur vitae annum, et quasi flexum aetatis metuimus Domino Philippo omnes, qui illas observationes eruditae antiquitatis non contemnimus, quas ipso

<sup>\*)</sup> Ratzeberger l. l. p. 28.: "Philippus hatte außerhalb seinen "ordentlichen Lectionibus in der Woche auch diesen Brauch, "daß er von wegen der fremden auständischen Studenten, wels "des waren Polaten, lingern, Sebendürger, Wöhmen, Düs "nemarter, Schweden und dergleichen, die der deutschen Spras, "de ungeübt waren, des Sonntags frühe, vor der Predigt, "privatim in seiner Stude im Collegio maiore eine praele"ctionem in sacris eine Stunde lang zu thun psiegte. Diese "Stunde theilet er gewöhnlich also aus, daß er die erfte halbe "Stunde in explicatione Danielis, vel Genessos, vel Evan, "geliorum Dominicalium, die übrige halbe Stunde abet in "catecheis zubrachte, darin psiegte er die articulos et locos "theologicos ganz ärtlich secundum metbodum dialecticam zu handeln."

etiam autore et magistro non contennere didicimus, Itaque ipsum quoque Melanthonem de climactere hoc suo pie et erudite disputantem saepe audivimus, cum recitaret nobis, quae a clarissimo medico et mathematico Iohanne Virdungo ei ex astris quondam praedicta essent et evallayas astrorum et effectionis coeli ab hoc ei usque ad Sexagesimum tertium aetatis annum computatas fuisse, sed post hunc annum, dicebat nullam ille mihi addidit evallaynv. Et meminimus multas voces ipsius, quibus significabat se non longe abesse a morte. Quotiescunque etiam de quorundam hostilibus conatibus et molitionibus adversus se narrari audiebat semper hoc ille subiicere solebat, ut diceret: Non diu hic obversando eos impediam.

Ad mortem autem se parabat tum etiam accuratius, deque hac cura sua quibusdam etiam versiculis suis testabatur, commemoravit enim nobis hoc distichon suum ante multos menses:

Sic ego quotidie de lecto surgo precando, Ut mens ad mortem sit duce lacta Dec.

Hunc tamen tam periculosum climacterem, ille, Dei beneficio, ita superavit, ut pene nullo genere invaletudinis, aut novo saltem ipsique inusitato toto illo tentaretur. Observatum autem et hoc est, saepe climacterici illius difficultates in sequentem usque annum differri vel extendi potius, et possemus multa exempla commemorare eorum, qui mox post completum aetatis annum Sexagesimum tertium mortui sunt, in quibus et D. Lutherus est, qui post climacterem eundem mense tertio extinctus est, quemadmodum et Dominus Philippus ferme, ut de sequente narratione cognoscetur. Itaque hunc annum cum superasset ') iam vivendo Praeceptor et Pater noster, non tamen sollicitudinem de vita huius nostram deponere potuimus, quod sequentem metueremus, et ipse etiam ad aestatem huius anni de periculis vitae suae ominaretur.

Hoc autem animadvertimus universi, qui consuetudine eius usi sumus, ab eo tempore quo Sexagesimum quartum vitae annum ingressus fuit, manifeste in dies singulos corpus attenuari et debilitari, ut quanquam nihil quicquam omitteret, neque remitteret de laboribus illis universis, qui

ei iam incubuere per annos quadraginta duos integros, scriptionum tamen operae, quae in hac ae-

tate ipsius maturitatem habebant sapientiae consumatae et senilis, atque ut Cycneae quaedam cantiones ab ipso praestantissimae elaborantur. hae igitur in primis ei inter manus quasi ut adhaerescerent, minusque expedi te procederent, et longulo tempore ei opus esset, ad ea quae antea celeriter absolvere consueverat. Haec ita deprehendi potuere etiam a non magnopere attendentibus. Ad VI. autem Calendas Aprilis cum de mandato Illustrissimi Principis Electoris etc. ab Academia Lipsensi evocaretur ad examinationem. quae eo tempore singulis annis haberi solet. eorum, qui munificentia Illustrissima ibi aluntur datis stipendiis ut sacris literis studeant, ad horum igitur examinationem tum evocatus, cui ab aliquot iam annis praeesse ille de sententia et voluntate Principis solebat, hinc profectus est Lipsiam III. Calend. Aprilis, quae est XXX. Martii. atque confecto ibi negocio ad suos revertens, ex oppido Lipsensi egressus est pridie Nonarum Aprilis. Et postridie quae erat Nonarum dies et quinta mensis, hoc rediit. Etsi autem et antehac semper et tum etiam ad illas operas minime gravate. propter amicos autem et necessarios suos, quos Lipsiae habebat, etiam cupide eo excurrebat, et cum saepe alias tum in illo etiam itinere laudare solebat Principis Electoris consilium, qui stipendiariorum illorum examinationes cum solennitate quadam administrari vellet: Ventosa tamen et gelidior tempestas illud iter ei tum insuave reddidit, quae proficiscentem nonnihil afflixit, et Calendis Aprilis subito exorta tormina et διαβδοίας commotio a prandio eum exagitarunt, et pallorem attulerunt solito maiorem, quae tamen mox evanuerunt omnia neque posthac recurrerunt. In primis vero Nonarum Aprilium die tempestas ei molesta erat, cum venti boreales aëris frigiditatem augerent humidiusculam, Ideoque cum de vectationis insuavitate, tum etiam tempestate illa quaerebatur, quod tota') hyeme non se graviorem ex frigore dolorem sensisse diceret, atque multa vel omnia potius in gestibus et vocibus ipsius sedentis in essedo arguebant non esse ei optime. Etiam calculi commotionem ex vectatione se sentire quaerebatur, cum Lithiasi,

<sup>1)</sup> Ed. 2. aperasset, mendose. MELANTH, OPER. Vol. X.

<sup>2)</sup> quod tota] Ed. 2. totaque. In prima onim editione est quota,

ut notum est, iam a multis annis laborarit. Ita igitur domum reversus, ut diximus, biduo etiam tenuiore esse valetudine visus est ex facie magis, voce et gestibus quam quaerelis aut indicatione aliqua sua. Sed nocte ea quae VIII. Aprilis praecedebat, quae est VI. Id. erumpere iam malum illud incipiebat, quod eum confecit. Illa enim ferme tota somnum capere non potuit, quo debilitatem augescere necesse fuit, cum in illa senecta corpus tenue et exhaustum nulla re magis quam somno ali atque sustentari animadverteretur, quo ab aliquot iam annis minime impedito visus fuit. Malum igitur tum ut diximus erumpere et debilitas magna existere caepit, et quanquam praecedentibus illis νοσιλεύειν visus fuerat, ita tamen haec eum valetudinis ipsius conversio celeriter accidebat, ut pene subita esse viderentur omnia, quod die praecedente nihil tale metui potuisset. Fiebant autem haec, Ut calor sentiretur in corpore alienior, et tussis existeret satis vehemens, respiratio etiam minus esset expedita, et pallor et macies in facie augescerent, et ut res postea docuit febris hac nocte eum primum invadere caepit illa, cuius paroxysmus septimus undecimo die post eum sustulit. In primis tamen virium imbecillitas magna existebat, quae tanta erat, ut cum remittere de laboribus suis nihil vellet, continuare tamen scriptiones suas non posset, sed interquiescere subinde necesse haberet, ut uno aut altero versu exarato postea in sedili longo decumberet substrata sub capite veste sua pellibus subducta. Haec cum ita fierent, accersit ad se gener Philippi Doctor Peucerus necessarium quendam suum hora matutina sexta, ut videret et consideraret imbecillitatem soceri, et simul de animi sui perturbatione et solicitudinis sensu significabat, quod cum in praesentia adhuc nihil appareret maioris periculi, nunquam tamen se in ullo morbo soceri maiorem consternationem sensisse diceret, et metueret omnia, ut statim ominosa illa viderentur, Itaque de accersendo tum Ioachimo Camerario cogitabatur, cui cum Philippo Melanthone per annos quadraginta et amplius amicitiae, et necessitudinis coniunctio intercessit tanta, quanta inter homines esse potest, de hoc igitur accersendo, ut cuius consuetudine et conspectu maxime delectaretur, et aliis quibusdam de causis sermones tum habebantur, et mittebantur eadem die ad Ioachimum literae, quibus de praesenti statu valetudinis docebatur.

Occupabatur tum D. Philippus scribendis literis, et habebat sub manibus epistolam quam mitteret ad amicum quendam in Littore Balthico. cui de imbecillitate sua significabat, scribebat autem se post iter Heidelbergense non sensisse maiorem, interque alia hoc étiam de morte sua praesagium addebat, Fortassis Deum se eripere velle ex synodo Lystrica quam Flaciani molirentur, sed virium imbecillitatem scriptio per se indicabat, cum exarata esset Epistola literis admodum vacillantibus. Ut autem antehac semper ita tum etiam medico utebatur genero suo, qui quod et de ipsius aegroti indicatione, et ex urina Calculi etiam commotionem simul fieri animadverteret, sacculos ei ad fomenta, unctiones et balneum parabat, quae antea ei saepe in Lithiasi profuerant, quae cum ita fieri videret ad quendam qui tum solus ante ipsum in sedili illo suo decumbentem astabat, ad hunc igitur tum ille, intus est, dicebat, non foris, quid igitur proficietur sacculis illis et unctionibus, cumque alter responderet ad calculum illa dirigi, cuius sentiret motus aliquos, tum ille rursus, verum est inquit sentio calculum, sed puto hoc malum magis esse a pituita (in quo fallebatur, ut infra agnoscetur), nam mihi etiam ανοοεξία molesta est, quam etsi et ipsam solet calculus secum afferre, sentio tamen hanc esse aliam, quam qualis a calculo esse solet.

Cumque aliquantisper conticuisset postea addebat huius sententia verba: Si Dens ita voluerit, libenter moriar, quem oro ut largiatur mihi laetam decessionem, quibus ad Simeonis Canticum allusisse videtur, diserte tamen laeticiae verbo utebatur, et laetam migrationem optabat, sicut et supra expositum distichon ipsius laetum ad mortem animum orat. Cum post per scriptas Epistolas ita decubuisset ferme usque ad horam matutinam octavam, ad duos quosdam, qui ante ipsum tum forte astiterant, dicebat ab aliquot iam annis hoc tempore languere soleo, sed hoc anno accessit Eclipsis in aequinoctio, et imminet Saturni et Martis coniunctio, quae incidit mihi in octavam. Huius coniunctionis etiam sequentibus morbi diebus saepe mentionem faciebat, et qui hanc contemperent stulte facere dicebat, Significant tamen tales conjunctiones non tam corporibus, quam communibus rebus. Itaque sterilitaten) ipse etiam ex hac et aliis tam signis quam praesagiis suis metuebat, et autor erat Academiae,

ut frumentum coëmeret ad usus suorum, si annonae caritas incideret, quod et de consiliis ipsius factum est, et nunc quasi ex testamento D. Praeceptoris ab hac asservatur. Atque haec locutus quod circa nonam esse putaret, quae erat ordinaria hora operarum ipsius publicarum, surgebat de sedili, et parabat se, ut ad praelectionem Dialecticae descenderet, nam etsi nihil omittebatur et orando et hortando, obtineri tamen non poterat, ut sibi bac in parte parceret, et praelegendi operae supersederet, legam inquit dimidiam horulam, postea in Balneum descendam. Cumque manus lavare vellet quod certo consilio saepe facere consueverat, et ad malluvium per scahellum altius ascenderet, ita difficilis ei ascensio fiebat ut labente genu altero pene concidisset, qua re commotus nonnihil, ego, inquit, extinguar sicut lucernula. Nam statim inter initia morbi mortem ominari incipiebat, et sequentibus diehus omnibus in ore erat mentio huius, et sermones de hac multos et sapientes atque pios hahebat, quorum deinceps suo loco referemus aliquos. Ita igitur antequam octava audiretur comitantibus eum et deducentibus duobus in scholam publicam doctrime suae descendit, in quo consulto eum errare patiebamur, ut lectio interverteretur, etsi suspicabamur eum alienam horam professoris eius, cuius est hora octava, quem tum peregre abesse sciebat, obire velle. Ad auditorii fores cum pervenisset, ita cecidit, ut perpauci scholastici ibi adessent, comque significaretur ei nondum esse auditam octavam, quid igitur hic agimus? inquit, atque domum revertens, ab iisdem qui eum deduxerunt reductus est. Inter eundem dicebat, si Kembergam usque procederem fortassis melius mecum fieret, quod oppidulum distat Witeberga aliquanto longiore spacio quam est parasángae nnius, quae habet miliare germanicum brevius, Etsi autem tantum itineris illa valetudine sua nequaquam conficere potuisset, Post hanc tamen non longam itionem de qua diximus allevari nonuihil visus fuit, ut domum reversus meliuscule haberet, perseverabat autem in sententia se hora nona lecturum esse, quod etsi erant qui avertendum iudicarent significatione contraria publice proposita, ut revertens auditores nullos inveni-· ret, contra tamen hoc metuebatur ne ea adversatione et frustratione tali ita offenderetur, ut iracundiae commotio ei plus noceret, quam ulla defatigatio, id quod factum fuisset Itaque neque

illa die neque sequentibus a praelectionum operis talibus consiliis quasi violentis quibusdam abductus fuit aut impeditus, cum semper quidem oraretur ut sibi parceret. Domum reductus rursus in sedili longo suo decubuit atque relicto apud eum altero ex iis, qui eum domum reduxerant. alter ab eo discessit, quod diceret se literas ad Camerarium obsignaturum, id cum audiret. scribe ei inquit me calculo impedire ab itinere Misnensi, invitatus enim fuerat ad inspectionem solennem ludi illius, et caeterorum illustrium. Interea tum nona audiretur, de iis ferme tantum. quae publicae in lectione propositurus esset, sermones habuit. Hora nona ad lectionem descendit, in qua dissimulans imbecillitatem quantum poterat, etiam voce firmitatem prae se ferens, cum res dissimulari minime posset, duo tantum argumenta proposuit, quorum altera erat Georgii Nazianzeni: εἰς τὸ άγίον πάσχα, eiusmodi, λύτρον est τοῦ κατέχοντος, Diabolus κατέχει iuxta dictum Esaiae κατεχόμεθα μην γαρ ύπο τοῦ πονηφοῦ, πεπράμενοι ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν etc. quod argumentum tum solvebat atque explicabat, quomodo diabolo non deberentur λύτρα, aliquanto quam fit a Gregorio disertius, et planius. Haec lectio non multum ultra quadrantem hora producta fuit, et haud scimus an breviorem lectionem ab ipso habitam antehac nemo meminerit. Sic igitur post finitam lectionem iterum domum reversus statim in Labrum aquae calidae descendit, et fomenta atque unctiones adhibitae fuere illae de quibus supra diximus, cumque per dimidiam horam in labro desedisset ad prandium inde egressus est omnibus rebus ita se dantibus ut minus ei metueretur et ut ante saepe ita tum etiam a calculo tantum omnis debilitas extitisse iudicaretur. -In prandio perparum et comedebat, et bibebat, hilariusculum se tamen, et eum omnino praebebat, ut periculum in praesentia superatum esse plerique confiderent. Postea quieti se dedit, et dormivit per horas ferme tres, qui somnus eum ita confirmavit, ut spes simul omnium magis confirmaretur. Ante coenam scriptiones certas absolvebat, et cum in coena postea, tum post hanc nihil animadvertebatur, quod spem a plerisque conceptam debilitaret, vires tamen se non corroborabant, sed languor imbecillitas potius barum manebat non multo minor quam mane fuerat. Nox sequeus gravior eçat, qua primum deprehensum fuit, quid morbi esset, quo labora-

ret, nam post medium huius paroxysmus febrilis recurrit, et mane hora quinta qua surgebat declinatio huius manifeste deprehendebatur, itaque tum gener medicus eum docere febrem esse, non tantum calculi commotionem et ipse etiam aegrotus idem iudicare et sentire. Sic igitur tum agnitus morbus fuit, et finito paulo post paroxysmo hoc altero die illa quae erat Nona Apilis et V. Idus minus male habere visus, cum usitatarum operarum suarum nihil intermittebat, ut et 1) sequentibus ferme quinque proximis diebus continuis. tum in Chronico dictando, cuius secondam partem absolverat perducta historia ab initiis mundi usque ad Carolum Magnum, hora ordinaria sua pergebat, et ex notationibus recentioribus Rolandi epitaphium inter caetera commemorabat. cuius versus ut captus fuit illorum temporum nequaquam contemnendi, πάθος habent elegans et pium, ut hac de causa admodum ei placere animadverterentur, qui sic referuntur:

Tu patriam repetens tristi nos orbe relinquis Te tenet aula nitens, nos lacrymosa dies.

Quod nunc Philippo Melanthone amisso nimis vere respicientes ad luctuosissimum tempus hoc nostrum de nobis, Ecclesiis, et publicis et privatis rebus nostris dicere possumus, cum quid morte huius amiserimus, et quae pericula impendeant omnes sanos intelligere necesse sit, ipsius autem sanctissima anima in vera patria sua coelesti consuetudine fruitur. Sed quaerelis et dolori indulgere in praesentia non instituimus. Fuit in hoc genere Chronico lectio illius ultima, quae et inculcationem versuum Epitaphiorum illorum ominosam habuit, tam de morte ipsius quam de temporibus, quae hanc essent consecuturae, tum hanc etiam vocem ipsius in primis, quod de Rolando siti extincto ut a quibusdam perhibetur, verba faciens haec, inter alia diceret, praestantes viros subito abripi. Postea die quae erat IIII. Iduum, seu decinia Aprilis prorsus iam a morbo liber videbatur, nam ille internus calor febris continentis et perpetuae, de quo postea dicetur, nondum ita se exeruerat, ut de eo certo pronunciari posset, quod tamen deprehensum iam esset, et febrem esse et tertianam febrem, medicus ei potionem parabat, quae hilem educeret, qua cum hac die mane usus esset, a se allevatum confiteba-

tur. Nihil vero ille sibi minus parcere quam si rectissime valeret, cum nullo unquam tempore magis ei quiete opus fuerit, Itaque cum eadem die certis de causis Senatum Academiae sub horam XII. convocatum esse cognovisset, ne ulla in parte deesset rebus publicis, in consilium publicum venit et ipse, non tantum non vocatus, sed oratus etiam ut quieti suae consuleret, Praesertim cum negotia essent de quibus ageretur minime quidam illa contemnenda, non tamen eiusmodi propter quae ita defatigari tantum virum (abest enim consiliorum locus ab aedibus ipsius intervallo non parvo) et tali tempore suo, necesse esset, quod si gravissima etiam fuissent, consilio tamen eius aliis modis res scholastica frui potuis-Sed ut antehac semper in tota vita, ita tum sibi etiam non pepercit, et in illa invalitudine. et vicina morti vel huic potius proxima imbecillitate sua, se tanquam recte valente usus est quam diu potuit, atque tum in Senatu cum commotione non parva contra violantes disciplinam publicam et tranquillitatem communem, multa dixit gravissime, et statuit severissime, lenitatem vel lentitudinem potius eorum qui molliores hac in parte essent increpavit, et de coniunctione animorum et pacis studio multa utiliter et pie monuit ad conciliandos animos, quorundam scholasticorum, inter quos periculosae rixae extiterant. Nos quidem meminimus quodam tempore eum cum ex Senatu post graviorem commotionem domum reverteretur de se dicere, animi commotiones tales suas inter ea esse, quae mortem ipsi accelerarent, et de iracundiae commotionibus, curis, et laboribus dicebat, his tribus rebus vitam suam confici, quae tamen causa postremo loco hoc tempore in Senatu proponebatur eiusmodi erat, ut quasi amica quaedam καταστροφή videretur, et in hilaritatem quandam negotia desinerent, ipseque animo sedato vel hilariusculo etiam inde surgeret, atque ita domum reversus reliqua parte diei quietior fuit et scriptionibus quibusdam, et emendationibus typographicis concionis habitae in funere Illustrissimi principis Philippi ducis Stettini et Pomeraniae etc. quae hic typis exprimehatur, atque epicediorum quorundam, quae scripta fuere eidem Principi. Haec ominosa per se fuere universa, quod funebribus illis operis eo toto tempore occuparetur, et res de ipsius etiam vocibus magis ominosa fiebat, tum enim ridens ad astantes familiares suos dicebat, ego iam tantum tracto

funehria et hic optimus Princeps cui haec scribuntur. Philippus fuit, quid si ego Philippus unus ex vulgo eum sequar. Quae etsi iocos dicere videbatur, tamen ominosam hanc vocem fuisse secuta mors ipsius docuit. Undecima die, quae est tertia Iduum Aprilis, recursio febris metuebatur, quae et recurrit, etsi ληψις tempus pristinum anticipabat, ut dicemus'), sed quia ipse sibi minime parcebat, ut saepe iam quaerimur frustra quidem, neque ab operis ullis abstinebat, neque domi se continebat, ideo vulgo minus periculi esse iudicabatur, cum tamen publice et privatim pro ipso preces ardentissime fierent. Et quanquam debilitas manifesta erat et ante oculos omnibus, neque dissimulari poterat, tamen ut alia mala antehac saepe, et gravissime etiam nonnulla, ita illud etiam praesens ut superaret a plerisque sperabatur, nihil autem occupationum illa tota die, quae a quibuscunque negotiis offerebantur declinare, aut refugere, et hora matutina sexta quam diebus festis sibi sumebat, praecationem Christi προαγώνιον de capite Iohannis decimo septimo publice in schola explicabat, quo tempore post hactenus commemorata mortis ipsius omina et praesagia, aliud novum et singulare atque multo quam caetera memorabilius animadversum fuit. Cum enim de morte sua antehac in publicis praelectionibus non soleret mentiones usurpare, tamen et paucis diebus ante commendahat puero memoriam sententiae certae, et hanc post mortem meam mementote dicebat, et in huius diei praelectione cum summam et capita precationis Christi auditoribus commemoraret, quae sunt tria, Primum, ut sit Ecclesia, Secundum, ut sit concors et consentiens, Tertinm, ut sint salvi et haeredes vitae aeternae aliqui, quae est Ecclesia coelestis. Haec igitur capita cum ita commemorasset, memini inquit haec tria meum patrem triduo ante mortem precari et mox περιαυτολοyww (quod erat ei in hoc genere et in publico inusitatum) de se subiiciebat. Haec tria vota moriturus ego etiam meis liheris et siliolis (his enim verhis utebatur) relinguam, ut sint in Ecclesia, Deumque recte invocent, ut sint unum in ipso et concordes, nt sint haeredes vitae aeternae. Haec igitur ille ut Pater triduo, Sic ipse nona die ante mortem suis precabatur. In prandio postea fastidium cibi et potus, quod et in coena, ei mole-

stum erat: Vires autem minime augescebant. Post coenam, cum perparum cibi leniter degustasset'), ληψις febrilis recurrit sub noctem. quam secum in lectulum suum intulit cubitum abiens eodem tempore. Hic tertius morbi paroxysmus per noctem sequentem aliquanto eum gravius exercuit. Cumque non multum vel perparum potius dormiisset, et surgeret mane hora quarta eius diei, qua hoc anno memoria cruciatum et mortis Christi celebrabatur, quae erat duodecima mensis Aprilis et pridiana Iduum, sic igitur et vigiliis et febre exercitus per noctem et debilitatus, hora tamen sexta ad operas doctrinae publicae rediit, cum recte valentem antelucana aut matutina vocis contentio qua feriarum diebus utebatur, debilitare soleret, Et manifesto in hac senecta ipsius ab annis iam aliquot deprehendi potuit, paschatis tempore valetudinem eius ex continentibus lectionibus matutinis illis admodum affligi, cum per quinque dies eas continuaret, una tantum die in vigiliis Paschatos vacua interposita, quod non fiebat alias totius anni tempore. Hac de causa a sollicitis quibusdam de valetudine et salute ipsius paulo ante id agebatur, ut callide aliis negotiis obiectis ab illis matutinis operis abstraheretur, sed non successerat consilium. Invitabatur etiam literis Principis cum Lipsiae in examinatione stipendiariorum versaretur ad inspectionem scholarum illarum, quae beneficentia Illustrissima Misnae, Cremae et Portae aperiuntur, de quo supra etiam retulimus aliquid, quam si obiisset, abductus sic etiam ab illis periculosis valetudini ipsius operis fuisset, sed cum alia ei obstabant, tum praecipue, ne publica discendi occasio discipulis Academiae nostrae intervertetur eo tempore, quo tantarum rerum memoria in Ecclesia celebratur. DEUS tamen ut nunc intelligimus peculiari gubernatione sua eum huc reduxit, neque alio in loco quam eo quo iuventutem et Ecclesiam per annos quadraginta duos utilissime docuit, et inter oculos et manus eorum, quos maxime dilexit, mori voluit. Sed haec ab instituto alieniora sunt. Hora igitur diei illius matutina sexta Esaiae verba Cap. LIII. Quis credit sermoni nostro etc. explicabat publice, in cuius lectionis fine de novae obedientiae necessitate verba faciens, haec dicebat, necessaria est, et nostra Panoplia, quae fuit vox publice doctrinae

<sup>4)</sup> Ed. 1. dieimus.

<sup>5)</sup> lewiter degustasset] Ed. 2. assumsisset.

illius ultima, nam ea quam ad Paschatis diem meditabatur impedita fuit, ut postea referemus, Quae ideo etiam commemoravimus, ut constans 6) studium huius navandi operam Ecclesiae, et rebus communibus, et diligentia in officio et assiduitas industriae incredibilis magis conspiciatur, cum haec usque ad extremum praestiterit, et stationem, atque locum suum pene moriens deserere noluerit. Die enim octava post mortuus est ut narrabitur, quae celebratio ad vitae ipsius non mortis historiam pertinet, et ab aliis alibi praestabitur. Post meridiem scribere incepit, quod die Paschatos more Academiae et Ecclesiae huius solenniter proponeretur. De caeteris nihil me-Sub noctem huius diei inter nonam minimus. et decimam multi sunt fide digni homines, qui affirmant se in nubibus supra oppidum Witebergam manifestam speciem virgarum in scopas colligatarum vidisse, et primum quinque fasces, sed duobus celerius evanescentibus, postea tres distinctis spaciis apparnisse, ita ut rami virgarum seu scoparum parte anteriore septentrioni. Posteriore qua colligantur, austro obverterentur. De quo prodigio cum D. Philippus audivisset, ita hoc interpretatus fuit, ut diceret nobis paenas portendi paternas, quia virgae essent, quibus parentes ad liberos utuntur, non gladii, et se sterilitatem agrorum metuere significabat. Sed hostihus dicebat impendent atrociora. Saepissime vero ille ante etiam morbum de gravissimis paenis concionari, atque praedicere 1) solebat publice et privatim, quae nostri seculi petulantiam, maliciam, profanitatem, idolatrias, et infinita scelera alia obruiturae essent, Negue dubitandum est. Deum puniturum hos mores, et haec tempora. Sed haec omnia non sunt huius Toci. Noctem sequentem commodam habuit, et bene dormivit, qua ut ipsum referentem audivimus in somnis sibi accinere illa verba visus fuit: Desiderio desideravi manducare vobiscum hoc Pascha, iis modis quibus in templis puer olim accinuerat, et ea se contentione vocis usum, ut ipse se de somno excitaret, quod igitur bene dormivisset, surrexit e lecto decimi tertii Aprilis, id est, Iduum diei hora matutina tertia ad absolvendum scriptum illud, de quo diximus, quod die Paschatos proponeretur. Idque illis tum matutinis horis descri-

bendo absolvit, quod ultimum est ex ils quae ad publicam lectionem scripsit, et quale sit cum editum extet, legentes iudicabunt.

(Sequitur nunc pagella publice affixa, quam dedimus ad d. 15. Aprilis, quam igitur hic praetermisi.)

Hanc autem diem pridianam Paschatos a multis iam annis servare solebat, qua sacra communione uteretur, Itaque ad concionem in templum oppidi descendit et mysteriorum corporis et sanguinis Christi publice cum multis aliis particeps factus est.

Cum in templum descenderet illud scriptum quod proponendum diximus in officinam typographicam prius detulit quam ad templum veniret. Domum reversus, in prandio parum comedit, mox languor augescere et caetera omnia febris recursionem certam significare. Post meridiem horam circitèr secundam iterum in officinam typographicam abiit, ut videret quid et quomodo elaboraretur, ne si cessantibus operis editio impediretur inusitata in Academia deformitas notaretur, et debitum eius diei et temporis officium non praestaretur, atque in publicis negotiis negligentia aliqua culpari posset, haec ultima illius fuit in publicum progressio, Nam domo ille sua postea non est egressus amplius. Sub hoc tempus, febrilis paroxysmi, quasi antecursores quidam ei molesti esse, languor, inquietudo, oscitationes, artuum contentio. Itaque ille aliquantisper in scamnum decumbere, mox inde surgere, in musaeo obversari, etiam in commune conclave descendere, atque omnibus gestibus male sibi esse ostendere. Sub horam vero quartam in inferioribus gradibus scalarum quibus in Musaeum ipsius ascenditur, desedit caput manu sustentans nixa cubito. Eo tempore Ioachimus Camerarius confectis domi publicis operis ad visendum Philippum Lipsia excurrens, huc venit, et domum Melanthonis ingrediens ita in gradihus sedentem invenit. Cumque consalutassent inter se, paulo post sub horam quintam febris quarto caepit παροξυν-9ñναι invasione manifesta. Itaque quod hoc vellet, statim in lectulum est abductus. Ita autem invadere eum sebris solebat ut horrorem quidem frigutiens, ut Plautino verbo utar, sentiret valde gravem et molestum, sed qui tamen non esset expers interni aestus cuiusdam et alieni, a quo et ipse simul affligeretur, quare ἡπιαλόν esse suspi-

<sup>6)</sup> constans] abest ab ed. 2.

<sup>7)</sup> praedicere] Ed. 1. praedicare.

cabatur ), quam febrem et διγοπυρετον veteres appellarunt, quod simul aestuent et algeant, qui hac corripiuntur. Medicus vero nequaquam ita sentire, sed maius malum esse intelligere, et periculum metuere gravius, quod enim nunquam sine calore alieno corpus esse sentiret febrem continuam esse deprehendit, qua vires consumerentur, et intestino incendio colliquescerent quasique conflagrarent, ad quam cum periodos illas tertianas accedere videret, ήμιτριταίον esse iudicavit, qui ex tertiana et continua fit, et manifestis de causis ferme semper est incurabilis, Quod autem in urinis lentum et nigrum, et quasi piceum quiddam subsidere solebat, Id a plerisque pro calculi materia habebatur, cum et sine arenulis nunquam essent, et turbidae semper, quod febris calculum simul commoveret. Talem autem urinam in calculi commotionibus saepe excreverat antea, et si quid adversi senserat antea, si talem edidisset urinam, nihil aliud nisi calculum esse certo statuebat longae experientiae argumentis edoctus. Hoc igitur quod tum edebatur Mediens noster et ωμον γυμον iudicare et ne συντηxuzòv aliquid esset metuere se significabat, interrogantibus, cuius coniecturas rectas et iudicium verum fuisse exitus comprobavit, et nimis quidem, nam haemitritaeam febrem fuisse, quae D. Philippum confecerit, et vires in corpore senili reliquas absumserit, dubitari non potest. Quae de morbo iosius hoc modo breviter indicanda putavimus, Sed propter paroxysmum illa vesperi cibus aut potus ei dare neque potuit, neque ipse expetivit. Noctem autem sequentem totam, ut in paroxysmo, pergravem habuit, et inquietam, sub diluculum tamen acquiescens, dormire caepit, et somnus productus fuit usque ad horam matutinam ferme quintam, Quo tempore diei illius, quae fuit decima quarta Aprilis et Paschatos dies, de lecto surrexit, et quanquam vires ita erant imbecillae, ut vix ingredi posse videretur, tamen ad lectionem publicam descendere volebat, qua hora sexta historiam Evangelicam, quae eo die in concionibus sacris proponitur, scholasticis explicaret, sed impedita res fuit, et ad auditorii fores nunciatum D. Philippum non esse lecturum, ita auditores consurrexerunt, qui convenerant frequentissimi. Iam ille vestem sumserat, frustra et

orante, et dissuadente, et hortante Camerario. ne in publicum prodiret, cui ille adversans, tantum aiebat, unicam sententiam pueris explicabo. Ita illis controversantibus intervenit Philippi filius, et nunciat Patri neminem esse in auditorio, quem Pater durius compellans, ergo tu inquit discedere iussisti? quod cum filius negaret, pater animo sedato, cui igitur legam, inquit, si nemo adest, et sine graviore commotione vestem rursus deposuit, atque hac minime culpanda 9) fraude illa ei aversa defatigatio sic fuit, ut quam minime commoveretur, non tamen nihil, quam non potuisset sustinere. Expectabat tum ad fores musaei tabellarius missus ad eum ex Pomerania, et erant eodem tempore literae ei scribendae ad Ducem Borussiae etc. Impedita igitur praelectionis publicae opera ut diximus, haec agebat, et Borussiacas primum in manus sumebat, cumque in his scribendis aliquo usque progressus fuisset, se positis iis, Pomeranica expediebat, ut minus operosa negocia. Literas igitur tum in Pomeraniam scribebat ternas ad minimum, et libellos plusculos concionis habitae ad funus Ducis Pomeraniae Philippi etc. de qua supra dixirnus, amicis inscribebat. Fortassis autem hoc etiam inter ominosa referendum sexta ante mortem die eum funebres conciones inscribere. Sub id tempus nunciabatur ei de conatibus malevolorum, quibus insidiarum certarum tendiculas illi struxerant cuidam, quem cum bonis facere graviter ferebant, quae tamen ita ab illis agebantur, ut risu potius quam dolore ii conatus digni viderentur, et incogitantia crudelitatis et malevolentiae illius manisesta fieret omnibus qui audirent. Itaque res tota ab ipso etiam ridebatur, sine ulla animi commotione. Sed et temporis ratione ita flagitante, et quod ad altare more solenni munus ea die offerendum esset in templum, abiicere caeteri, relicto apud praeceptorem Ioachimo Camerario. Interea illae Pomeranicae a Philippo scriptiones perfectae fuere, et tabellarius dimissus.

Postea prandii tempore, cum ad hoc descendisset, et vix iam mensae accubuisset, tormina ei molesta fuere, ut secedere necesse haberet, mox reversus, gustavit aliquid de gallo, quem nostri homines a betula cognominant, sunt qui attagena veterum esse putent, quem una cum gallina eius-

<sup>8)</sup> Ed. 2. suspicabantur.

<sup>9)</sup> minime sulpanda [ Ed. 1. minima.

dem generis et perdicibus aliquot Illustrissimus Princeps Anhaltinus Ioachimus etc. ex vicinia ad eum miserat, cum de morbo eius cognovisset, quem dolenter ferebat, ut mortem postea dolentissime, fuitque in hoc genere ut ante semper, sic tum maxime erga ipsum perbenigna et plane officiosa huius viciniae nobilitas. De illo igitur gallo gustabat tum aliquid, et de prunis coctis, sed neque multum neque cupide. Afferebatur etiam ei vinum rubrum Renanum, quod vulgo a similitudine coloris, quam habet pede anserino cognominatur, et Dominus Philippus duplicato verbo graeco per iocum χηνόποδα appellare solebat, hoc tum suavius utebatur, et sihi sapere dicebat, atque laudabat etiam admodum. Etsi autem hilarem se exhibebat, et cum amicis praesentibus colloquia habebat suavia, languor tamen magnus erat, vel imbecillitas potius non parva, quae pene in momenta augescebat. De mensa cum surrexisset in musaeum ascendit, ibique in sedili illo suo, cuius iam saepe mentionem fecimus, quievit aliquantisper. Postea surgens ad Borussiacas literas rediit, quas mane ut diximus luculente inchoarat, et quanquam tum addebat pluscula, tamen vix dimidiam partem harum conficiebat, 'neque illa die absolvere eas potuit. Cumque defatigatus scribendo et valde languens in cista ante fores musaei assedisset, de domino Doctore Iohanne Bugenhagio Theologo clarissimo et Pastore Ecclesiae quondam nostrae fidelissimo, qui biennio ante mortuus fuit, in mentem ei venit, de hoc igitur referebat, eum non morbo sed tantum virium defectu mortuum, eiusque recordatione motus minime optandum esse dicebat, eo usque produci vitam cuiquam, ut talis fieret senecta, qui opera sua inservire nemini amplius posset, atque ita non obscure significabat se ab hoc sibi metuere, quodam etiam ex sequentibus diebus, audientihus pluribus, Deum precatus est, ut si eum vivere in terris vellet diutius, eiusmodi vitam ei largiretur, quae aliis usui esse et in qua Ecclesiae Christi, et (studiis)10) inventutis institutioni utiliter inservire posset. Atque has preces aliquoties etiam repetivit deinceps, metuebat enim ut diximus hecticam senectutis et tabem longam, ut iaceret telluris inutile pondus, qui usui esset nemini, quod propter corporis ipsius soliditatem alii etiam complures futurum suspicabantur. Haec

ex iis quae illa die acciderint in memoriam nobis hoc tempore revocare potuimus. Postridiana quae fuit decima septima Calendis Maii, id est decima quinta Aprilis cum praecedentem noctem mediocriter commodam habuisset, et dormivisset satis, mane ad operas privatas scriptionum suarum reversus est, nam ad publicas ne descendere vellet, amicorum precibus tandem a se impetrari passus fuerat. Ad hanc diem cum periodus tertiana metueretur, prandium ei paratum est aliquanto maturius, sed serius tamen, nam inter prandendum eum invasit post horam antemeridianam nonam, itaque de mensa in lectulum est abductus, Antequam ad prandium descendit"), cum alia commemorabat, ut libenter se hinc migraturum esse, si ita Deo videretur, ostenderet, tum pronunciavit hoc: Cupio dissolvi et esse cum Christo. Interque haec de significatione verbi Paulini quaerere caepit, demonstratoque et recitato loco ex Epistola ad Philippenses: ἐπιθυμίαν έγων εls τὸ ἀναλῦσαι, interrogabat Ioachimum Camerarium, qui tum aderat, numquid inter ea, quae de figuris orationis Paulinae edidisset, notata ista essent, sed is praeterita illa esse dicebat, et se quod non attendisset, aegre ferre, volebat tamen Philippus locum requiri, cumque verbi istius mentionem non esse factam cerneret, disputavit deinde cum Camerario de significatione huius, quae nequaquam esset ea, quam interpres verbo latino voluisset exprimere, repugnante etiam genere et diathesi, et discedere atque migrare vel parare abitum verbum graecum significare docuit, sicut καταλύειν diverti et commigrare et κατάλυσις diversorium atque hospitium, ut verti ista debueriut hoc modo, cupiditatem habens ad decedendum et migrandum seu apparandum iter, qui nimirum est ex hac misera et laboriosa vita ad beatam quietem abitus. Atque aiebat Clarissimum virum pietate et doctrinae eruditione praestantem D. Iacobum Milichium paulo ante morbum quo confectus fuit, cum mortis incidisset mentio, dixisse fieri posse, ut vitam hanc in terris relinquere aliquis non gravatim velit, sed omnino mortis cogitationem esse horribilem, quam sententiam valde laudabat D. Philippus, et monebat mortis formidinem commemoratione incommodorum vitae non depelli, et ad hanc praesente animo obeundam alia esse oratione et ratione

<sup>10)</sup> studiis uncis inclusi; abest ab edit. 2.

<sup>11)</sup> Ed. 2. descenderet.

Atque recordari se multorum aiebat, qui suo tempore vita erepta eventus tristes declinassent, ad mortis tamen terrorem alia guasi arma requiri. Hi igitur tum sermones illius fuere antequam ad prandium descenderet, ex quo propter ληψιν praesentem in lectulum ut diximus deductus fuit. Hoc tempore ita 12) in lecto decumbere caepit, ut thoracis tantum vestibus servatis exteriores reliquas exueret, quod antehac interdiu praecedentibus his morbi diebus omnibus ut faceret, persuaderi non potuerat, Iacuit ita horas tres, in quibus surrexit aliquoties ad seccessus necessarios, ita enim mundus senex, et pudens 13) erat, ut ne tali quidem tempore suo porrectiones aut ministeria cuiusquam hac in parte ferre posset. Sed circiter secundam pomeridianam cum iterum surrexisset, et de lecto usque ad fenestram cubiculi, ubi matula ipso ita volente deponebatur, processisset revertens ad lectulum, cum in hunc ascendere vellet, deficere eum vires coepere "), ut in scabellum 13) ante lectum inter manus Ioachimi Camerarii et generi Peuceri collaberetur, sed celeriter adhibita ea fuere quae solent et debent ut λειποψυχία averteretur, cumque paulisper ita iacens se recollegisset, in lectulum postea sublatus est, Ubi iacuit usque ad sequentis diei matutinam horam circiter quartam. Noctem autem illam prae caeteris gravem habuit, in qua et somni parum et tussis molesta, et quod ei post paroxysmum semper accidere solebat, urinae mittendae causae saepius surgendum fuit. Haec fuit quinta ληψις qua affligebatur et gravius et diutius quam ulla ex praecedentibus, duravit enim morbi paroxysmus usque ad septimam ferme illius diei vespertinam, ut esset horarum ad minimum decem, qualem neque ante, neque post sensit ullum. Frigere ei in illo aestu febrili manus et pedes solebant, et tamen calorem internum tantum sentiebat, ut intra stragulam pedes ad dimidia femora usque non posset continere, aut contecta esse sinere. Itaque cum esset ut diximus pudentissimus, neque aspici nudationem talem suam, neque contrectationem ab explorantibus quomodo affectum corpus esset, aequo animo patiebatur, usque ad extremum et (quod animadverti poterat)

hac una de causa sequentibus diebus abire a se iubebat, qui officii causa ad eum visendum convenerant. Hac die Epithema ei parabatur, in quo genere valde laudare solebat coralliorum virtutem et efficaciam, quam ante annos viginti cum ex debilitate cordis gravissime laboraret Wimariae. expertum se esse praedicabat praesentissimam. applicante ei epithemata ex his Georgio Sturciade medico clarissimo quibus cum usus fuisset, per quietem sibi oblatam fuisse dicebat sententiam Prophetae: Non moriar, sed vivam, et annunciabo opera domini, et paulo post se convaluisse. Haec igitur quod meminisset sibi in maxima debilitate profuisse atque ita quidem ut statim cum applicarentur corroborari se sentiret, et cum removerentur, debilitas recurreret, Ideo tum etiam ex coralliis et aliis, quorum non minor ad corroborandum virtus est et efficacia, epithemata ei parata fuere, ut diximus, quibus postea omnibus morbi diebus sequentibus usus est. Ad decimum sextum Calendas Maii, quae est Aprilis decima sexta dies, cum surrexisset de lecto ut diximus circiter horam matutinam quartam, precibus suis ad Deum peractis, quas faciebat ut antehac saepe<sup>16</sup>), ita his morbi diebus ardentissimas, et ante omnes diurnas operas suas, his, ut Christianum hominem facere par est, primum tempus dabat. His igitur dictis ad literas Bornssiacas revertens. quae addere cogitaverat perscribebat. Hac die Camerarius hinc discedere cogitabat, ut constitutis domi rebus publicis et privatis suis, et confirmata familia huc quam primum redire posset, et manere cum necessario suo, dum quo res evasura esset, cognosci posset, et soliditas corporis, et praecipuorum membrorum firmitas, cerebri inprimis hanc spem afferebat, futurum ut cum septimo paroxysmo febris, ut ferme tertianae solent, desineret, et quamvis imbecillitas manifesta erat, tantum tamen virium adesse putabatur, quae morbum praesentem, si non superare, saltem sustinere diutius possent, nam sicut fieri solet, dum spiritus est 17), spes non deponitur, et secundum Poëtae versiculum:

Prona venit cupidis in sua vota fides.

Quod in hoc casu magis fiebat, cum constaret ardentissimas pro aegroto nostro preces fieri

<sup>12)</sup> Ed. 2, primum ita.

<sup>18)</sup> Ed. 1. prudens; ex mendo.

<sup>14)</sup> coepere] abest ab ed. 1,

<sup>15)</sup> Ed. 2. scabello.

MELANTH, OPER. VOL. X.

<sup>16)</sup> saepe] Ed. 2. semper.

<sup>17)</sup> est] Ed. 2, inest.

publice et privatim, quod precum studium in hominibus nostris augescebat hoc tempore, quo non amplius in publicum prodire D. Philippus conspiciebatur, et lectionum operas intermittebat. Hoc enim cum non nisi extrema necessitate coactum facere eum scirent, et illis etiam diebus experti essent, ex eo de periculo aestimabatur, atque ita precibus magis intendebatur. Quod igitur Ioachimus ea die a Philippo discedere cogitaret, et aegrotus noster pridiana die propter febrilem paroxysmum pene nihil cibi aut potus assumsisset, apparabatur ei aliquid ientaculi loco, quo Ioachimus discessurus, ut tum constituerat, cum ipso uteretur, quo cum pluribus cibum capiens suavius et plus assumeret. At illud igitur ientaculum antequam ex musaeo descenderet, cum forte assedissent ambo, Camerarius et Melanthon supra scamnum, quo plerunque solebat ad ianuam, reliquis qui officii causa semper ei aderant, plures quam opus erat et commodum circumstantibus, et verba fierent de valetudine et vita ipsius, tum igitur D. Philippus tanquam ultimam salutem Ioachimo dicturus: Mi Domine Ioachime. dicebat, sumus iam amici ab annis quadraginta, et vera fuit, atque mutua inter nos dilectio, ex qua neuter sibi quicquam quaesivit, fuimusque duo quidam ludimagistri, boni παραστάται suo quisque loco, et confido labores nostros multis profuisse, quod si Deus ita voluerit, ut moriar, amicitiam nostram in illa altera vita sanctissime colemus. Postea ad ientaculum simul descenderunt, cumque accubuisset Camerarii genero, qui coniugem amiserat 18), et tum prope eum consederat, huic igitur dicebat, hac nocte habui somnium de uxore tua quam mihi videre videbar morientem, haec matrona anno et septem mensibus antea sanctissime mortua fuerat, quam quod esset praestans pietate, et omni laude matronali foemina, valde Philippus dilexerat, et morte huius gravissime afficiebatur, piosque sermones huius recordabatur et celebrabat, quos paulo ante mortem ex ea audiverat. Unam quidem vocem huis prae caeteris praedicabat, quod in extrema debilitate dixisse eam, meminisset, Scio Deum mihi affuturum esse, quam vocem tanti faciebat, ut saepe diceret se per omnem vitam huius non oblivisci posse, et quodam tempore ad mentiones domagtis de dubitatione an simus in gratia, ad

hunc eundem qui maritus illius fuerat, et forte tum praesens aderat, ad hunc igitur tum ille, sic non loquebatur uxor tua moriens, et simul vocem illam huius commemorabat. Etiam alias saepe testabatur se matronae illius memoriam in tota vita non posse deponere, Propter talem igitur affectionem erga hanc suam fieri potuit, ut per quietem etiam memoria illius ei obversaretur, hoc praesertim tempore quo de morte plurimum cogitabat, cuius foeminae et sequentibus vitae diebus aliquoties mentionem faciebat, et fuit non parva exitus utriusque similitudo. Postea et de carmine referebat, quod tertia nocte ante accinere sibi in somnis visus fuerat: Desiderio desideravi etc. In illo igitur ientaculo cum de iusculo et aliis valde parum assumsisset (nam cibi ferme nihil assumebat illis omnibus morbi diebus, et de potu quidem modicum) tum igitur subito debilitas eum tanta occupabat, ut in musaeum suum redire vellet, et ibi in lectulo se ad quietem componeret, somnum expectans, quo illis diebus ferme solo alebatur et recreabatur. Haec res ita Ioachimum commovebat, ut consilium de discessu deponeret, et mutata sententia illo die se hinc nusquam commoveret. Sed quiescens in lectulo Dominus Philippus, ut diximus, paulo post obdormiscere coepit et dormiebat ille tum somnum, ut ipse postea narrabat suavem, sed primum supinus et palpebris male conniventibus et ferme semiapertis, eratque omnino species dormientis, sub initia somni illius tristissima ut plerisque illa lacrymas exprimeret, a domesticis autem tanquam mortuus tum deplorabatur, cum solicitudines quidem augerentur, universis, sed paulo post in latus se convertens sine ulla tristiore specie dormiebat, et ita ut animadverti posset, eum suaviter dormire. Interea Ioachimus etiam ad quietem secedere, quem minime bene affecto corpore et animo esse apparebat. Post horas ad minimum tres, quas continuas D. Philippus dormiverat, expergiscebatur, sibique suavissimum illum somnum fuisse ad omnes testabatur, et sane hoc ita receatum eum apparebat, ut rectius vel minus saltem male valere videretur, quam praecedentibus morbi diebus universis. Sub id tempus ex Academiae nostrae Theologis unus discessurus in patriam Chersonesi Cymbricae, D. Praeceptori salutem dixit ultimam, quem honorifice a se dimittens, libros ei dabat tum recens apud nos editos, ad Regem perferendos, et se, cum in

praesentia virium imbecillitate impediretur, literas ad Regem prima occasione missurum dicebat, quibus eius serenitati gratias esset acturus pro benignissima voluntate et munificentia erga ipsum sua, et pro salute regis, et regni illius vota tum et preces addebat, qualibus in hoc genere uti so-Allatae ea die huc sunt chartae aliquot scripti euiusdam quod Staphylus contra Philippum sub prelo tum adhuc habebat, editae lingua germanica, Id quale sit lectores videbunt, et indicabunt. Afferebatur et aliud eadem die, de consiliis quorundam quomodo in Synodo solenniter damnari possent ii, qui hactenus minus solenniter condemnati aliquibus viderentur, quod quale sit etiam ipsum in medio relinquimus iudicare volentibus: οὐ γὰρ ἐροῦμεν κακῶς. Quae scripta a bonis et amantibus Reipu, cum dolore legebantur, cum et quid ageretur non esset obscurum, et valde insuper miserabile, tali tempore Ecclesiae et Reip, talia scripta volitare et tam periculose aegrotante viro optimo, deque Ecclesia et rebus communibus ita merito, talia lamenta fieri, et funus iam pene huius a Christianum nomen profitentibus ita cohonestari. Haec igitur praesentem dolorem et solicitudinem bonorum iam non mediocriter augebant, et quid de mortuo esset futurum ex his coniicere licebat. Sed ut ad institutum redeamus, ita illo somno confirmatus fuit, ut ad operas scriptionum suarum rediret, et literas Borussiacas absolveret, et in musaeo et domo ita obversaretur, itaque faceret et diceret omnia, ut nunquam ante in illo morbo alacrior fuisse videretur. In coena autem, ad quam hora quinta descendebat hilariorem se praebebat quam illo omnino tempore ipsius expectari poterat, Omniaque in ipso eiusmodi videri, ut et spes bona confirmaretur, et Ioachimum Camerarium cuius praesentiae etiam nonnulla dari iudicabantur, commoratum esse nobiscum laetaremur. Incidebat in coena de quibusdam mentio, qui piae Ecclesiarum conjunctioni maxime obstarent, et distractiones atque dissidiorum causas in has attulissent atque inferrent hactenus, et his adbuc teteriora quotidie molirentur. Ad hanc mentionem D. Philippus animo commotiore, et voce etiam contentiore, sunt illi inquit nequam homines, et pergunt esse tales, et esse eos tales Deus ostendet atque declarabit, cum in tota coena illa nihil dixisset de publicis aut privatis rebus tristius. Atque ita tum hilarem se praebebat,

post coenatione quadam colloquiorum suavium, (qualibus ab omnibus, qui tum aderant studebatur, ut exhilarationi ipsius hoc modo inserviretur) ut multo diutius post coenam assideret, quam facere soleret recte valens, et cubitum iret hora ferme octava, quod erat ei inusitatum facere. Haec est ultima coena ad quam in domo sua ex musaeo descendit, nam quid 19) sequentibus diebus factum sit deinceps referetur, Nox autem sequens prosus quieta et somni satis neque somniorum expers fuit, Oblata enim ei, ut ipse postea referebat, in somnis haec Pauli sententia fuit: Si Deus pro nobis, quis contra nos.

Mane decima quinta Calendas Maii, quae est Aprilis dies decima septima, Ioachimus paratus ad iter usque ad horam ferme matutinam septimam cum eo collocutus est, quo tempore D. Philippus Borussiacas literas primum quarum jam saepe mentio facta est, cum attexuisset tum etiam aliquid, obsignabat, itemque ad amicos in illis locis quosdam addebat alias, quibus plures volebat addere, sed sibi parcere iubebatur. Inscribebat tamen libellos adhuc aliquot amicis, qui eodem perferrentur, et ad Ducem etiam Borussiae quosdam perferendos dabat. Itaque defatigatus, quod lõug febrilis non longe abesset in lectulum decubuit, ibi tum Ioachimus discessurus supremum eum salutare et valere iubere. Deoque commendare etc. Cui Philippus voce pene febrili respondere his verbis: Iesus Christus filius Dei sedens ad dextram Patris et dans dona hominibus, conservet te et tuos, et nos universos, et simul coniugem huius suis verbis salutari mandabat. Haec fuit ultima consalutatio inter hos 10), nostri temporis nobile par amicorum, neque enim posthac vidit unus alterum, atque ille quidem hunc ne mortuum quidem, ut videret sustinere potuit de quo infra cognoscetur. Tum igitur adductum ante aedes Melanthonis equum conscendit eague die Lypsiam ad suos foeliciter reversus fuit. Ita autem discessit, ut expeditis rebus suis quam primum huc reverti cogitaret, et opperiri, quid de Philippi valetudine futurum esset. Coeperat 21) pridiana die hoc agere, ut per literas ad suos missas, quas iam conscripserat et

<sup>19)</sup> Ed. 1. addit ex, quod delevi.

<sup>20)</sup> hos] Ed. 1. hace.

<sup>21)</sup> Videlicet Camerarius.

obsignaverat se expediret, sed comitis, quem secum adduxerat invaletudo obstitit, qui per hanc 22) cum literis illis itineri se solus committere non potuit, cum huius opera ad eas perferendas uti vellet, Sed nos existimamus divino consilio rem gubernatam, ne mori videret eum, quem postea mortuum aspicere non potuit, ut referetur. Discessit igitur tum Ioachimus hoc animo, ut qui quam primum esset reversurus, et valde solicitus, quid de paroxysmo instante esset futurum, et quanquam metuebantur omnia, tamen ad minimúm ante septimum paroxysmum nihili gravioris mutationis metuebatur. Praesertim cum pridiana die talem eum vidissemus, ut supra exposuimus. Miserat huc Illustrissimus Princeps Anhaltinus Ioachimus etc. pro affectione erga D. Philippum benignissima sua, qui eum viseret. Is etiam sub idem tempus hinc discedebat, ut de valetudine Philippi Principi suo referret, Hunc igitur legatum tum ita a se dimittebat ut Principi optime<sup>23</sup>) precaretur verbis testantibus summum erga illum Principem studium suum, et piam et submissam curam de rebus huius universis, quae sine lacrymis audire nemo poterat.

Paulo post afferebantur literae ex Helvetiis. quibus scribebatur Romanum pontificem Concilium moliri, ad quam significationem ille in hanc ferme sententiam respondebat, ut diceret, mori sibi melius esse, quam ad concilium venire, nam quae distractiones tum essent futurae, et in quot partes discessuri essent, qui puriorem doctrinam profiterentur, facile posse aestimari ex praesenti statu rerum, qui ante oculos esset omnibus. Mox sub horam octavam matutinam febris sexto coepit παροξυνθήναι, atque tum astanti cuidam ad lectulum propius, hac nocte inquit cogitavi de stultis disputationibus eorum, qui negant quod Christus mortem extimuerit, imo et timuit ille mortem dicebat et tanto magis quanto melius intellexit quid sit mori, quam nos cogitare possumus, et solemus. Atque hoc loco obiter referendum, hanc quaestionem eum ultimam in ethicis disputationibus suis publice proposuisse, Quomodo voluntas in Christo formidante mortem congruat cum voluntate aeterni Patris, quam morte abreptus inexplicatam reliquit, cum aliis in scriptis ipsius ea satis explicetur? Quadam etiam ex

Postea rursus ei in mentem veniebat de Camerarii filia mortua, illa de qua supra diximus. fortassis aspectu etiam mariti huius de hac commonefactus, qui prope lectum astiterat, huic enim ille tum, Uxor tua qua aetate erat, et quali corpore, et tamen quam levi momento extinguebatur, fuit illius morbus dicebat non dissimilis meo, nam splenem similiter male affectum habuisse, mihi visa est, et ego inquit ibidem dolorem sentio, Tanta tamen debilitas mei corporis est ex obscura causa, sic enim iudicabat. Et paulo ante cum in lectulum decumberet, si mors non est dicebat, valde gravis est haec castigatio, morbum significans. Erat in pariete lectulo proximo tabula affixa continens picturam regionum Europae, quam cum aliquantisper intentis oculis aspexisset, Postea conversus ad astantes et suaviter ridens inquit, Virdungus quondam (cuius supra mentionem fecimus) praedixit mihi ex astris, me naufragium facturum in mari Balthico; lam non longe absum a mari illo, erat enim pars tabulae ea, qua hoc depingitur, lectulo proxima.

Interea horrore febrili desinente cum aestuare inciperet, accidit ei quod supra scripsimus, ut intra stragulam crura continere non posset, quod autem nudationem talem suam conspici graviter ferret, et plures tum ad eum visendum convenissent, cum quadam commotione dicebat, quin a me receditis? quae vox in causa fuit, ut plerique postea timidiores essent in eo visendo, eaque die minor esset visentium frequentia. Desinebat hic paroxysmus ante pomeridianam secundam, ut esset longe quam praecedens proximus et brevior et lenior, in quo et deiecit aliquid adusti excrementi, nigrum prorsus et sub finem paroxysmi lenis sudor per totum corpus existebat, pulsus etiam, Urinae et caetera in summa universa eiusmodi erant qualia esse debent, quae in febri spem bo-

superioribus diebus cum loachimus adhuc adesset, se in ea opinione fuisse dicebat, nervos tantum ex laceratione dolorem sentire, Sed rem aliter se habere, idque se ex iis, quae tum in se experiretur discere, et nervos etiam aliunde dolorem percipere, deque dissolutionis in natura sensu aliquid disserebat, ut intelligi possit his rebus <sup>24</sup>) non tum primum cogitationes illius occupari caepisse.

<sup>22)</sup> Ed. 1. hunc.

<sup>25)</sup> Ed. 2. optimo bene.

<sup>24)</sup> rebus] Ed. 1. verbis.

nam medico faciunt, sed eventus postea docuit esse illam κρίσιν, ut medici loquuntur ἐλλειπῆ.

Tristia tamen erant inprimis illud nigrum in excrementis, et quod post paroxysmum cum collocato in sellam ante lectulum cibus ei praeberetur, quicquid assumserat statim revomebat, hoc enim, quantopere ventriculi virtus afflicta esset, arguebat, praesertim cum eum cibum vomitu reiiceret, quo suavius quam ullo alio illis diebus vesci solebat, qui erat fructuum eorum qui limones vocantur cocti cum vino et croco asperso, haec bebant post horam illius diei pomeridianam se-Postea in lectulum reversus dormivit usque ad quintam, et tum in cubiculum se deduci voluit, ubi iacuit usque ad diem sequentem, eaque nocte somnos capiebat non longos, aliquos tamen, Sed ei tota gravis fuit, qua omnia sic mutata fuere, ut metueretur ne septimus parozysmus quicquid adhuc reliquum esset virium omne consumeret, id quod et accidit. metuebatur dies illius postridiana. Ipse etiam aegrotus finem prope esse dicere et inter preces suas exclamare: Domine fac finem, quam vocem Erasmum Roterodamum in supremo illo morbo wo usurpasse, nobis referebat, ad novilunium autem quod impendebat ad diem ab eo, cuius historia iam in manibus est, septimam de periculo suo ominabatur, sed nimis multae causae erant, quae ad 'illud usque tempus sustineri morbum posse non sinebant sperare. Itaque instantis paroxysmi postridiana metuebatur 25), ut diximus, quam tamen et ipsam mors ut audietur anticipavit. Mane igitur diei sequentis, quae fuit decima octava Aprilis et Calend. Maii decima quarta, surrexit hora quarta et ad lectulum in musaeo alterum decubitus diurni deductus est, ibi cum neque animo deiecto videretur et sensibus uteretur integerrimis, virium tamen imbecillitas admodum augescebat. Hac igitur de causa lectulus ille in musaeo a pariete removendus erat et ita collocandus, ut utrisque a partibus accessus ad eum pateret, quod tamen incommodior ille videretur, prorsus tum remotus fuit, et repositus alius de genere eorum, qui viatorii a nostris hominibus appellantur, quod in itineribus talium usus sit. In hunc cum esset collocatus, hic inquit viatorius lectulus appellatur, quid si in hoc migrem. Urinae ante fuerant turbidae, ut diximus, et tales ut nisi a calculo

domesticum, quo iam peculiariter angar. Etsi mihi neptes et nepotes hic ante oculos obversantur, quos ardenter diligo, tamen me hoc consolatur, quod pios parentes habent, quos et ipsos diligo, qui curae illos sibi esse patientur, sicut mihi hactenus fuerunt, dum valui: Sed publica me afficiunt, inprimis ea quae hoc malo et sophistico seculo in Ecclesia commoventur, Sed Dei beneficio doctrina nostra explicata est. Et paulo post conversus ad astantes quosdam alios, Deus inquit, vires largiatur vobis iuvenibus et videte ut recte his utamini. Eadem die et ex neptibus filiolam natu maximam generi Peuceri ante lectulum obversantem sic compellat, ut qui eam postremum salutaret: Ego dilexi te inquit, mea filia, vide ut colas parentes tuos et morigera eis vivas et timeas Deum, is te non deseret. Hunc oro ut te tueatur et benedicat tibi. Caeteras etiam natu minores familiarius complectebatur, filiae autem commendabat maritum, omniaque ita dicere et facere, ut qui ex hac vita migraturum se sentiret. Mittebantur eadem die literae ad Ioachimum Camerarium Lipsiam, quibus scribebatur ei, si Philippum Melanthonem vivum videre vellet, ut reversionem ad nos acceleraret, etsi tabellarius serius egressus quam promiserat literas illas tertia

primum die post reddidit, qui tamen etiam si

fidem praestitisset, vix potuisset loachimus ante

illae eiusmodi fierent, mortem significarent cer-

tissimam, calculus tamen hoc toto tempore ei si-

mul molestus esse, et arenulae omnibus diebus

copiose excerni, quadam etiam die ex praeceden-

tibus ipse manu sua ereptum calculum dimidiae

ferme lenticulae magnitudine afferebat et ostende-

bat amicis. Tales igitur urinae cum fuissent an-

tea, hoc tempore hae quoque mutari, neque illud

feculentum et piceum de quo supra diximus in his,

neque arenulae magis apparere et turbidae esse

desinere, sed limpidae atque bene coloratae con-

spici, cum in extrema debilitate natura in morbi

materiam nihil suarum virium exerceret, haec

igitur omnia qualia essent facile intelligebatur, ut

de vita iam prorsus desperari inciperetur. Ipse

etiam aegrotus, etsi et antea, sed tum magis ad

mortem se paratum animo et voluntate profiteba-

tur, cumque ante lectulum Pastor Ecclesiae no-

strae una cum aliis sub horam illius diei octavam

astaret, de hac eadem re, et quod ad mortem

esset animo confirmato, verba faciebat, et mox

inquit: Ego Dei beneficio nullum habeo dolorem

mortem huius huc redire. Sed ut ordine narremus, paulo post octava matutina gustavit aliquid de iusculo et bucellis Limonum, postea sub horam nonam generum medicum compellans, quid, tibi inquit, videtur de morbo meo, et quid spei habes? nihil dissimula. Cui medicus: Deus est vita tua et longitudo dierum tuorum, qui hanc commendamus, sed quia verum me vis dicere si Physicae causae considerentur, profecto res minime caret periculo, imbecillitas enim magna est et in momenta augescit. Tum ille rursus ego idem sentio, et meam imbecillitatem intelligo. Paulo post quaeri iubet in chartis suis pagellas quasdam, in quibus testamentum suum longo tempore ante describere ita coeperat, ut suam de singulis religionis Christianae capitibus sententiam explicaret atque testatam ad posteritatem faceret, quem et verum atque praecipuum testamentorum usum apud priscos illos, et sanctos patres fuisse consentaneum est. Hoc igitur ille luculente facere inceperat, eamque inchoationem multi viderunt, sed ut meminisse videmur non longe progressus describendo fuerat. Ille igitur pagellae cum iubente ipso, ut diximus, diligenter tum quaererentur, ubique in omnibus musaei scriniis, inveniri tamen non potuere, ut a curioso aliquo, quod genus secundum Plautum semper est malum, surreptas illas suspicio sit, quod factum est de chartis et scriptis aliis in Bibliotheca illius plurimis. Cum non inveniretur illa vetus inchoatio post multos sermones quibus genero de rebus privatis universis voluntatem suam et sententiam, prius exposuit quam scriberet, novam descriptionem suscipit sedens ad mensulam suam, quo solebat cum quid scriberet sub horam secundam, et quanquam valetudo et vires ita erant ut diximus, neque praeterquam de privatis rebus tali tempore suo perscribere posset, cum ne hoc quidem per debilitatem perficeret: quod tamen semper de publicis rebus cura ei potior esset, non potuit facere, quin breviter tum etiam iis, quae de bonis suis constituebat, de confessione fidei suae quasi praefaretur, quod procemiolum illius cum ad publicam voluntatis et sententiae ipsius constestationem pertineat, hac etiam de causa optima fide transscriptum hoc loco inserendum putavimus, praesertim eum iis etiam quae iam de testamento huius narravimus explicationem afferat. Verba igitur quibus testamentum suum D. Philippus horis ante mortem viginti novem describere caepit, haec sunt: Anno 1560. die

Aprilis decimo octavo scripsi hoc testamentum in meo morbo breviter de iis reliquiis facultatum, quas mihi Deus dedit. Confessionem fidei et gratiarum actionem ad Deum et Dominum nostrum Iesum Christum, scripseram antea bis, sed chartae sunt interceptae. Volo tamen confessionem meam esse Responsiones de Bavaricis articulis contra Pontificios, Anabaptistas, Flacianos, et similes etc. Post haec sequentur ea quae de rebus suis fieri voluit, et ad haeredes ipsius tantum pertinent, etsi eorum, ut diximus descriptionem non potuit, absolvere quod scribendo iam tres pagellas confecisset, atque ita se defatigasset, ut nihil posset addere tum amplius, sed in posterum diem differret reliqua deficientia, quo ipso tamen in extrema virium defectione scribere nihil potuit, ut infra cognoscetur. Literarum autem exaratio nequaquam est talis, de qua tam propinqua morti debilitas deprehendatur, et minime similis scripturae illius qua undecima die ante, quae morbi prima fuit, literas ad amicum in littore Balthico ab eo exaratas, supra scripsimus. Nam etsi praecedentibus diebus scripserat quaedam multo melius, et epistolam ad Ducem Borussiae omnino optime, tamen haec ultima de qua dicimus scriptura ipsius eiusmodi est, ut saepe rectissime valens non pinxerit literas meliores, quod inspectantes facile indicare possunt.

Mens autem constabat integerrima et sincerissima usque ad extremum vitae halitum, neque ut antea in tota vita, ita etiam illo morbi tempore haec ullo modo attentata fuit, cumque caetera in corpore ipsius membra solida essent, cerebrum tamen erat firmissimum, quod nisi tale fuisset, tantos ille et tantarum occupationum labores, per tam multos annos sustinere atque perferre minime potuisset, atque vel hac eadem die, vel sequente ad filiam testabatur se Dei beneficio capitis imbecillitatem nec sensisse nec sentire ullam. Non deerant qui ex hac soliditate corporis, et membrorum praecipuorum virtute, vitae extinctionem metuerent duriorem, et σβέσων ut Aristoteles appellat, non senilem μάρανσιν. Conferebat autem cum genero tum etiam de communibus rebus Academiae nostrae, et constituit de doctrina publica post mortem suam, quemque sibi succedere maxime vellet, et de aliis quibusdam, de quibus hoc loco dici nihil attinet, sententiam suam ex-Hora tertia ex musaeo in cubiculum plicabat. reduci volebat, nam ut hoc etiam obiter refera-

mus, nunquam ille toto hoc morbi tempore alibi quam in cubiculo suo, quo per scalarum gradus sedecim ascendendum ei erat, pernoctare voluit, atque ut in caeteris omnibus, ita etiam in hac re aibi non pepercit, neque defatigationem itionis et ascensionis talis refugit. Eo igitur tum deductus placide obdormiebat, durante somno illo ferme usque ad vespertinam sextam. Interea afferebantur literae ab amicis ex mercatu Francofortensi de suppliciis piorum hominum in Gallia, de quibus cam post somnum ad eum referretur, Nullos dolores corporis sui tantos esse dicebat, quanti essent animi propter Ecclesiae tales calamitates, quae augerentur distractionibus non necessariis, et malitia ac petulantia eorum, qui cum a nobis discessissent praeter causam immani 26) odio nostri nihil non molirentur et parcerent nemini, deque hac re multa graviter quaestus est 27), ut perturbationem magnam esse appareret. Itaque hoc tum agebatur, ut recitatione literarum minus tristium et sermonibus etiam astantium hilariusculis a dolore abduceretur, quo et profectum fuit nonnihil, Multa enim postea et suaviter omnia loquebatur, ad praesentium sermonum occasiones, ut iocos etiam et risus usurparet, eumque se praeberet, ut multi cum certissima spe convalescentiae 28) illo vespere ab eo discederent. Producebantur illa colloquia, quod iis delectari animadverteretur ferme usque ad horam octavam. tempore cum quieti se dare vellet, condita cerasa assumebat aliquot et vini haustulum unum, qui fuit haustus illius postremus, ut ad somnum aliquid quasi viatici suppeditaretur, quem tamen nocte sequente tenuem admodum coepit. Ita iam narrationem perduximus, usque ad XIII. Calendas Maii 20), quae fuit decima nona Aprilis, et vitae Philippi in terris dies extrema. Etsi autem aegritudinis et tristiciae perturbatio, quam ea die qua morientem eum vidimus, tantum sensimus, qua non potuisset maiorem animus sustinere, Harum igitur perturbatio etsi memoriam ita impedire solet, ut nihil magis, tamen quae meminimus collatis notis nostris, et communi opera nunc deinceps optima fide, ut hactenus universa exponemus. Cum nocte illa perparum dormivisset, ut diximus,

et mane hora secunda in lectulo se erigeret, medicus ad eum accessit, ibi de nocte praeterita, qualem habuisset significabat, et quod somnos habuisset, ut loquebatur tenues, aliquos tamen, sibique iterum per quietem oblatam paulinam sententiam: Si Deus pro nobis, quis contra nos. Postea ad priores 30) quaerelas, de Ecclesiae calamitatibus redibat, et contestationem doloris sui propter has, et significationem spei, quam haberet de posteritate optimam 31) propter perspicue explicatam nostrarum Ecclesiarum doctrinam, et vota pro Ecclesia miscebat ardentia ad Deum et gemitus 32), atque ita productis cum genero usque ad tertiam colloquiis, eo tempore deductus ex cubiculo fuit ad lectulum illum viatorium in musaeo collocatum. Ibi tum obversans aliquantisper, postea decubuit, sermones habiti pro occasionibus varii, donec obdormisceret, et 33) inter dormiendum leniter respiraret ac suaviter, ut videretur placide quiescere. Ex hoc expergefactus somno 34) circa horam sextam matutinam, cum capillus ei videretur longior, petit a genero ut hunc sibi praecideret, cuius ministerio ad eam rem semper uti solebat, quo facto etiam vestes lineas internas mutare, qualibus ad fovendum calorem corporis senilis uti consueverat a multis annis triplicibus, una super alia inducta, Etiam redimiculum novum capiti sumebat de genere lineorum illorum qualium per noctes usus est, et ipse inter diu semper domi utebatur, eaque in re se propinquum suum Ioannem Reuchlinum virum clarissimum imitari dicebat. Hoc igitur modo ornari et comi volebat cum migrationem praesentiret. Paulo post ab amicis quibusdam hospitibus D. Pastore Torgensi, et quodam eius Diacono ac Doctore medico Kentmanno, qui ad eum visendum excurrerant, salutabatur. Repetebat ad hos inter alia, quae tum dicebat varia hilari et voce et mente, spacio pene dimidiae horae, sermones diei prioris, ut de affectione animi sui apud hos etiam testaretur. Se privatum dolorem Dei beneficio nullum habere. Sed conspectu publicorum malorum sese affici posteritatis causa, quae

<sup>26)</sup> praeter eausam immani] ex ed. 2. exciderunt.

<sup>27)</sup> quaestus est] Ed. 2. querebatur.

<sup>28)</sup> In ed. 1. convalescentiae positum est aute multi.

<sup>29)</sup> Meil Ed. 1. Aprilis.

<sup>80)</sup> priores] Ed. 2. non babet.

<sup>31)</sup> Hace in ed. 2. ita: doloris sui propter has, qui per noetem graviter eum exercuisset, spem tamen se habere colimam.

<sup>32)</sup> Ed. 2. intimi cordis gemitus.

<sup>33)</sup> Ed. 2. et tum quidem.

<sup>34)</sup> Ed. 2. Ex hoe somno expergiscens.

petulanter non necessariis contentionibus excitata Ecclesias nostras horribiliter dilacerare, et vim facere veritati videret. Sed hunc vicissim dolorem lenire sibi aiebat hanc consolationem, quod sciret doctrinam nostrarum Ecclesiarum veram et rectam esse, et dextre explicatam, addens et haec verba. Si morior nunc, singulari Dei beneficio praeripior impendentibus malis et quidem hoc monstroso anno naturae 35). Cumque solicitis et flebili voce pronunciatis precibus Ecclesiam Christi fidelium filio Dei commendasset, hospites secedere volentes 36), ut secum pranderent, rogabat futurum dicens, ut et conspectu ipsorum, et sermonibus 37) invitaretur ad aliquid gustandum. Etsi itaque prandium hi condicebant: tamen cum alter eorum interea nuncium accepisset de morbo filiae, et Philippum post septimam horam iam corripuisset non πάθος febrile, sed ingens languor, non ita multo post a Philippo postremum salutato resalutati cum pia benedictione, discesserunt 38). Convenerunt ad eum tum D. Pastor Ecclesiae nostrae cum aliquot Diaconis et Professores plerique una cum aliis quibusdam compluribus, quorum aliqui 39) sub horam nonam avocabantur ad solvendum precium pro frumentis de sententia et quasi ex testamento ipsius publice coëmptis, quae tum advehebantur, de quibus supra retulimus, qui tamen paulo post ad lectulum praeceptoris sui confectis negotiis revertebantur. Sub horam-igitur matutinam octavam, quo tempore ληψις febrilis expectabatur, subito vires prorsus concidere, aegrotus etiam animo linqui coepit, et quod graeci dicunt λειποψυχείν, Recreatus tamen iis modis quibus oportet, iacuit ita aliquantisper quiescens. Aliquanto post ceu 40) experrectus ex 12) somno precum suarum formulam, qua quotidie utebatur, repetebat, et recitabat totam, voce quidem submissiore, sic tamen ut singula verba exaudirentur, atque ut cognoscatur ab omnibus, qualis ea sit et quid paucis illis ante exitum ex hac vita suum horis oraverit vir optimus et sanctissimus, integram illam hoc loco descriptam subjections. Deum igitur invocans his precum verbis tum usus est.

(Preces, quae nunc sequuntur, ad verbum conveniunt cum verbis germanicis, quare eas hic praetermisi. Leguntur etiam in Mel. Consil. lat. P. II. p. 896.)

Haec cum ita perorasset, acquievit aliquantulum, postea sublatis oculis ad generum conversus, Ego, inquit, in morte fui, sed Dominus
clementer retraxit me. Hoc etsi de praecedenti
deliquio animi intelligebamus, tamen cum id secundo repeteret ad alios etiam, Suspicabamur
eum tum luctae aliquid sustinuisse. Cum ergo ex
astantibus unus diceret: Nulla nunc condemnatio
his, qui in Christo Iesu ambulant. Ipse mox
subdebat <sup>42</sup>): Christus factus est nobis a Deo
sapientia, iusticia, sanctificatio, et redemptio.
Ut quemadmodum scriptum est: Qui gloriatur in
Domino glorietur. Et saepe has voces repetebat:
Domine miserere mei!

Pulsus autem evanescere et extrema membra frigescere, respiratio etiam fieri concitatior, oculi et iuguli subsidere, atque omnia in summa, mortem propinquam ostendere, neque paroxysmi febrilis recursio, sed debilitas vel collapsio potius virium extrema sentiri. Nihil tamen omittebatur, sicut par est, omnium quae fieri poterant et debebant. Itaque ut aliquid virium recolligeret, interrogabatur an cibi aliquid assumere vellet, quod cum interrogantibus permitteret, amplius quaerebatur an iusculum vellet, cumque annueret, statim apparatum fuit unum ex cerevisia Hamburgensi,

busdam hospitibus, qui ad eum videndum Torgae excurrerant, salutabatur. Hi erant Pastor Ecclesiae eius oppidi cum collega quodam suo, et Doct. Kentmanno Medico. Cum his ille familiariter spacio ferme dimidiae horae de variis rebus et ita colloqui, ut praesentia horum delectari eum appareret, et hilariusculus videretur, Sed tandem de animi sui affectione ad hos etiam testatus, illos supra expositos sermones suos repetebat, se Dei beneficio privatam aegritudinem nullam habere, sed consideratione ac conspectu publicorum malorum propter posteros affici atque perturbari, quae minime necessariis certaminibus commoverentur a petulantibus quibusdam, et vim afferrent veritati, quae in contentionibus amitti solet, confirmari se tamen in hoc dolore suo, quod sciret, doctrinam nostrarum Ecclesiarum veram esse et dilucide explicatam. Postea addebat et haec verba: si jam morior, singulari Dei beneficio praeripior malis impendentibus, et annum illum monstrosum naturae annum appellabat."

<sup>86)</sup> secedere volentes] Ed. 2. illos discessuros.

<sup>57)</sup> futurum dicens etc.] Ed. 2. quod diceret se sperare futurum ut praesentia et sermonibus ipsorum.

<sup>88)</sup> Etsi itaque prandium etc.] Ed. 2. ita: "In quo cum obsecuturi illi essent, revocati paulo post fuere litteris suorum propter pericula, quae in familiis horum subito extitissent. Philippus autem sub idem tempus extreme debilitari incipere, itaque hoc postremum salutato, resalutati illi discesserunt, quos et piis votis suis proficiscentes est prosecutus."

<sup>39)</sup> quorum aliqui] Ed. 2. ex Professoribus tamen aliquot.

<sup>40)</sup> ceu] Ed. 2. quasi.

<sup>41)</sup> ex] Ed. 2. de.

<sup>42)</sup> subdebat] Ed. 2. subiisiebat.

qua ille in cibo ac potu suaviter uti solebat. Hoc igitur iusculo allato exhausit cochlearia tria, collandans insuper quam bonum inquit hoc est ius-Hic cibus ei ultimus fuit, neque enim potus aut cibi quicquam gustavit posthac amplius. Refectus mediocriter erigi se iubet 43), et postulat chartas in quibus testamenti descriptionem incoarat, ut quae cogitaverat, et de quibus pridiana die ") testatus fuerat, ea perscribendo testamentum absolveret, cum ad eam rem 46) se component et cuperet quidem scribere, vires autem deficeent, ego, inquit, festinatione excludor, signifabat autem letiferam debilitatem, qua mors eum anteverteret, ut cogitata perscribere non posset, quo animadverso nemo amplius quicquam scriplionis talis ab eo expectavit aut expetivit, praeentim cum pridiana die oratione diserta de sua ententia atque voluntate, et de omnibus quae scripturus erat '6), testatus esset, et ex iis quae iam perscripta erant, explicare caetera non videretur dissicile. Haec facta fuere circiter horam decimam matutinam. Rursus itaque decumbens, incebat ita nudatis ut solebat cruribus quasi qui aestum sentiret, cum extrema ei iam pridem frigescere coepissent, ut diximus, neque, ad genua usque caloris aliquid a tangentihus deprehenderetur, etsi illas explorantium contrectationes pro pudore suo graviter ferre animadvertebatur er eo, quod quotiescunque a solicitis tangeretur, semper se contrectationibus subduceret, rubor tamen sparsus quidam quasi macularum quarundam calorem adhuc superesse in tibiis et ulnis docebat, et virtutis aderat adhuc tantum, ut non solum manus et pedes expedite moveret, sed sine ullis adminiculis ab uno latere in alterum se iactare posset. Pulpa vero illa surae in corpore maxima, tum caeteri in tibiis et femoribus musculi illo biduo pene inter oculos aspicientium carne evanescente attenuabantur, spiratio autem paulatim magis magisque impediri et anhelatio crescere. Cum ergo ad hunc modum placide ceu quiesceret "), D. Pastor compellandum eum esse interdum censebat, accedens ergo ad lectulum iubet clara

BIELANTH, OPER. VOL. X.

voce legi ex utroque testamento quaedam, quibus maxime delectarum esse norat.

Legebantur ergo tum et ah ipso D. Pastore et per vices a Diaconis Magistro Froschelie, et Magistro Sturione Psalmi aliquot ut 24. 25. et 26. Esaiae caput 53. et Iohannis caput 17, ad Romanos caput 5. et plura alia ex Esaia, Iohanne, Psalmis, et Epistolis Pauli. Quibus finitis cum consiluissemus omnes, lpse semper est, inquit, mihi in animo et in couspectu dictum Iohannis de Filio Dei: Mundus eum non recepit, Qui autem receperunt eum, illis dedit potestatem filios Dei fieri, qui credunt in nomine eius. clara voce cum pronunciasset, postea labra rursus 48) ita movebat quadrante horae, ut qui oraret tacite. Hora iam prima pomeridiana imminente, cum curarent ad lectulum praeceptoris sui ii professores universi quorum sunt pomeridianae operae publicae, neque tali tempore ab aegroto recedendum sibi putarent, et in perturbatione animorum maxima ad praelectionum operas obeundas nemo idoneus esse posset, subito conscribebatur aliquid, et ut necesse erat fieri, tumultuarie, nomine omnium, quo publice proposito neque se legere posse, expositis causis, et de periculo in quo vita praeceptoris versaretur significabant, eiusque salutem precibus communibus commendabant, quibus tali tempore discipulos potius quam ullis rebus aliis vacare oporteret. Forma scripti haec est "):

(Hanc pagellam dedimus ad d. 19. April., quare eam hic praetermisimus.)

Hoc scripto proposito animi prorsus conster-. nari, et solicitudine atque tristicia compleri universorum, quod vultu, incessu et gestibus omnibus plerique significabant. Et quanquam diebus illis inprimis, quibus Dominus praeceptor non amplius in publicum prodire animadvertebatur, preces publice et privatim, ut diximus, intendebantur, et scholastici sic obversabantur, ut de animorum perculsione iudicari posset, Tamen post hanc significationem pristina augebantur omnia, et sicut ante fecerant, ut fores domus Philippi Melanthonis, et ingredientes atque egredientes in via publica observarent, et vultus, et voces ho-

<sup>43)</sup> Refectus — jubet] Ed. 2. "Cumque rursus decubuisset aliquantisper, postea erigi se in lectulo iubet."

<sup>44)</sup> Ed. 2. addit: voce sua.

<sup>45)</sup> Ed. 2. ad quam reni cum.

<sup>46)</sup> scripturus eret] Ed. 2. scribenda fuissent.

<sup>47)</sup> placide ceu quiesceret] Edit. 2, faceret, ita ut longuhs spaciis nullam vocem emilleret.

<sup>. 48)</sup> rursus abest hic ab ed. 8, et positum post seq. at qui.

<sup>49)</sup> Forma scripti h. est: ] Ed. 2. "Huius scripti exemplum subiecimus, quod fuit tale."

rum considerarent: Ita igitur haec tum magis ah his fiebant, ut et ante fores aedium, et in via publica illius viciniae frequentes convenirent, atque consisterent, et voces et vultus, omnesque significationes captarent, ex quibus de valetudine magistri sui doceri possent. Sed ad rem revertamur. Iacebat ita per horam unam aut alteram oculis conniventibus, pedes interdum contrahens, interdum extendens, vestem etiam stragulam nonnunquam sublevans, ut letifera anxietas facile animadverteretur, neque loquebatur ille ferme nisi interrogatus, in ore tamen evidentes 10) motus apparebant tacite precantis et sensus erant et manehant integri usque ad extremum, vox etiam non impediebatur ut audiret et intelligeret, et ad interrogata responderet omnia, paulo etiam ante ultimum halitum se exaudire et intelligere quae acclamarentur voce sua testabatur, ut referemus,

Cumque ita iacens a genero interrogaretur an vellet aliquid? respondit aliud nihil nisi coelum. Ideo non ") sitis mihi molesti amplius interpellationibus talibus. Haec ita fiebant usque ad horam pomeridianam tertiam, ibi quod incommodius in lectulo iaceret, delapsus de cervicali, hoc agebatur ut componeretur melius et cervical subderetur, quod cum fieret ut 12) aegrotus attollecetur ab astantibus, ex ea tractationis illius commotione animus eum linquere, et omnis virtus ita concidere coepit, ut statim putaretur expiraturus, revocatus tamen iis quae in animi deliquiis adhihentur, iterum se recollegit, et cum acquievisset, cur, inquit, turbatis mean mihi quietem tam suavem 13). Sinite ut quiescam usque ad vitae finem, qui non procul abest. Hoc casu factum ut ab omni deinceps commotione ipsins prorsus abstineretur. Quod autem extrema iam essent omnia, plerique precibus suis hoc a Deo petebant, ut cum nulla spes vitae superesset, benigne ei mortiferos dolores, et angustias abbreviare vellet. et exitum foelicem accelerare. Neque omittenda iudicabantur ea quae ad morientes fieri solent. Itaque Dominus Pastor noster ") aliquoties pias preces recitare quibus aegrotus confirmaretur, eas-

que universi, qui aderant, in genua procumbentes animis et votis suis, sequebantur. Recitabantur et ex sacris literis, ex Prophetis Esaia et Osea, et novo testamento loca multa ut antea fuerat factum, quae praesentibus relsus conveniebant quorumque meditatione antea in vita sese confirmare consueverat, quibusque eum maxime delectatum audiendo et legendo memineramus, qualis est locus in Iohanne cap. XIIII.: Ne turbetur cor vestrum, et XV.: Si quis diligit me, sermones meos servabit. Et XVII. caput eiusdem. Etiam ex decimo haec verba: Oves meae vocem meam audiunt etc. Ex Epistola ad Romanos V. caput magna ex parte, et ex VIII. illud triumphale: Si Deus pro nobis, quis contra nos, quo ille aliquando pro Symbolo usus fuit, et quae sequuntur. His peractis discedebant aliqui, coenaturi modicum, qui alioquin illo die nihil cibi gustarant. Sub horam vespertinam sextam cum convenissent rursus plerique omnes, et spiritum ille aegre duceret "), addebatur a Sacerdote M. Sebastiano Froschelio etiam εὐλογία ἀρχιερατική, Numeri VI.: Benedicat tibi Dominus et custodiat te: ostendat Dominus faciem suam tibi et misereatur tui: convertat Dominus vultum suum ad te, et det tibi pacem.

A Vito autem Winshemio medicinae Doctore, et graccarum literarum professore etc. acclamabautur ei ex Psalmo illa: In manus tuas Domine commendo spiritum meum, redemisti me Deus fidelis et verax. Cumque eum interrogaret D. Vitus, an intelligeret, quae dicerentur? respondit, la, quae est affirmantis particula in lingua nostra, non ignota etiam externis gentibus. Ita autem hoc expresse et diserte enunciabat, ut exaudiretur a circumstantibus omnibus qui fuerunt numero ad minimum viginti. Itaque Vitus iterum et tertio illa ex Psalmo verba acclamabat Mox M. Sebastiano Froschelio Symbolum et Grationem dominicam pronunciante 16), et tandem eorundem Psalmi verborum 17) repetitionem inchoante, cum in faciem aegroti diligentius intueremur, expectantes extremum halitum, animadvertimus manifestissime os eum sic commovere, sicut orans eo die saepius solitus fuerat, et ante

<sup>50)</sup> in ore tamen evidentes] Ed. 2. in labits tamen.

<sup>51)</sup> non] Ed. 2. nc.

<sup>52)</sup> w] Ed. 2. et.

<sup>55)</sup> mean mihi quietem tam tuouem] Ed. 2. me quieteen-

<sup>54)</sup> noster] Ed. 2. Esclesiae nostrae.

<sup>55)</sup> His peractis — duceret] Ed. 2. "Post lectiones tales ad pre ces rediebatur, atque baec viciosim ita fiebant». Sed sub boram vespertinam sextam, cum spiritum iam aegre duceret."

<sup>56)</sup> pronunciante) Ed. 2. recitante.

<sup>57)</sup> verborum addidi ex ed. 2.

toto vitae tempore, quod cum aliquantisper in eo gandentes religiosum gandium spectaremus, subito ille dodrante iam post horam sextam elapso sine ulla contorsione oris aut corporis commotione expiravit, atque ita placide et leniter ut non attentissimorum oculos et praesentiam, fugere res indeprehensa potnisset. Neque in toto agone ulla commotio aut perturbatio, ulla deformitas ulla in parte animadversa, nulla usquam immundicies neque καρφολογίαι, neque quicquam eorum quae morientibus ferme accidere consuevere. Ad caetera quod attinet, sicut vixit sancte, ita mortuus etiam sanctissime fuit, vita clausa ") piis et assiduis precibus et sermonibus, quos utinam universos recordaremur, et hoc loco perscribere possemus, nulla enim re magis haec expositio mortis illius nostra commendabilis bonis et piis omnibus redderetur, quos tamen meminisse in hoc ingente dolore, et perturbatione summa nostra potuimus, eos bona fide retulimus. Meminimus et sparsius quorundam qui quibus morbi diebus et occasionibus habiti sint, non possumus dicere, iis propterea hunc locum peculiariter reservavimus, ubi promiscue notarentur. Erat autem in primis his morbi extremis diebus familiarissima ei, et frequentissima vox, quam tum singulis pene momentis cum gemitu, et intimo cordis motu repetebat: Ah Deus miserere mei! et illa Psalmi: In te Domine speravi, non confundat in tota aeternitate, et rursus alia Psalmi: Unicam petii a Domino, hanc requiram ut habitem in domo Domini omnibus diebus vitae meae, et videam voluptatem Domini, et visitem templum eius. Cumque in tota vita quod omnes sciunt, qui eum noverunt, ardentissime orare solitus sit, hoc tamen morbi tempore prioris vitae hac in parte diligentiam et pietatem longe vincehat. Itaque pietatis sententiae et interdiu ei in ore esse et per quietem offerri dormienti. Quotiescunque autem noctu e somno expergiscebatur, et semper et nihil aliud ex eo quam gemitus ad Deum et precantis voces audiebantur. În primis tamen pro Ecclesia hoc extremo tempore suo orabat ardentius quam unquam antea, cuius calamitates in hoc statu ipsius misero et afflictissimo vehementer eum cruciabant, de quo et voces atque contestationes illius supra retulimus. Et plerunque in his ultimis pro Ecclesia precibus suis, hoc diserte a Deo petere solebat, ut coniun-

ctionem piam conciliare vellet, Coniunge aliquos o Deus, dicebat, quam vocem saepissime ex eo multi audiverunt. Filium ad precum, et concordiae studium hortabatur, et tum dicebat: Deus tibi benedicet. Repetiit et mentionem, quam facere crebro solitus fuerat, sermonis habiti a clarissimi viri D. Iohannis Stramburgeri coninge vi-Eam cum aliquando laborantem tabifico morbi malo hortantibus amicis accessisset, postea dixit se illius oratione non parum fuisse confirmatum. Sed praecipue haec commemorare solebat. illam cum pronunciasset sententias aliquot, quibus fiducia meriti Iesu Christi sola esse hominibus salutaris demonstratur, qualis est haec: Sic Deus dilexit mundum, ut filium suum etc. Et qui videt filium, et credit in eum, habet vitam aeternam. Et, instificati fide pacem habemus: His igitur pronunciatis illam dixisse, se nihil sentire tristiciae animo suo, neque aliud cupere et precari quam consolationem istam esse et permanere firmam, neque ulla alia cogitatione aut cura se affici. Atque haec recitans quorundam qui prae caeteris docti et religiosi videri vellent, futiles, et inanes, atque etiam turbulentas disputationes et contentiones reprehendebat et unius mulieris pietatem et veritatis studium illorum clamoribus et zelo opponebat. Si quando mentio fieret hostilium infectationum, quibus oppugnabatur, nihil respondebat aliud, quam illud Psalmi. Illi maledicebant, ego autem orabam. Et rursus haec Psalmi CXX.: Molesta est habitatio animae meae, cum his qui oderunt pacem. Ego pacificus, sed cum loquor, illi belligerantur.

Eo die quo publice postremum praelegit ''), adolescentibus quibusdam petentibus testimonium initiationis suae, cepit scribere hos versiculos, quos tamen non absolvit:

Aeterno genitore nate Christe.

Orator patris ex sinu verendi,

Vocem Evangelii ferens suavem,

Qua credentibus exhibes potenter

Vitam iusticiamque sempiternam,

Et qui senguine nos tuo redemptos

Exaudis, reputas facisque iustos,

Ostendisque piis tuum parentem:

Nostras Christe semper 60 docete mentes,

<sup>58)</sup> vita clausa] Ed. 2. in.

<sup>59)</sup> praelegit] Ed. 2. docuit.

<sup>60)</sup> semper] Ed. 2. precor.

foelicitas.

Ac in pectora gratiae arrabonem Nostra effundito Spiritum moventem, Casta incendia et invocationem: Fac pars agminis ut tui per omne Aevum simus, alacriterque semper Aeterni Patris et tuas sonemus Laudes etc. Amen.

Tali igitur fine vitam in terris suam clausit D. Philippus Melanthon, quod unum nobis in praesentia exponendum sumpsimus, Nam vitae illius iam extat descriptio edita, et describetur haec ab aliis, ut confidimus copiosius. Vixit autem annos LXIII, et dies totidem, extinctus eo ") horae momento sub vesperam 62), quo in lucem editum constat. De morte autem huius cum per oppidum increbuisset magnus scholasticorum numerus ad aedes confluxit, cum iam ante frequentes ibi constitissent, et ut antea sollicitudinem, sic illo tempore dolorem suum officio tali ostende-Morientem autem nemo qui aderat siccis oculis videre potuit, ne ii quidem, qui animis maxime virilibus mortis tempore consolari atque confirmare alios sciunt, quod omne robur animi amoris erga Carissimum praeceptorem affectio superaret. Sub vesperam statim ab Academia ad Principem Electorem missae sunt literae, quibus de hoc luctuosissimo casu mortis Philippi Melanthonis perscribebatur, quae ante meridiem diei ab hac 63) tertiae Principi redditae fuere. Compositum autem corpus et depositum, illa nocte in musaeo asservatum fuit, mane diei XX. Aprilis. Mortui etiam facies, ut antea viventis, ab artifice Cumque in affectione erga magistrum depicta. et praeceptorem suum singulis pene momentis venirent, qui peterent sibi videndi illius mortui copiam fieri, quem vivum dilexerant, et admirati fuerant, neque negandum hoc multis de causis videretur, itaque tota illa die, et usque ad meridieni postridianae, quae fuit vigesima prima Aprilis, quasi funus more veteri publice propositum esset, Ita admissi fuere ad aspiciendum hoc omnes, qui expetebant. Neque esse putamus multos in oppido nostro Scholasticos aut cives, qui non illius diei et dimidii sequentis tempore, ut diximus ad eum videndum venerint, aut sine lacrymis eum aspexerint. Multi etiam hospites qui audiendi illius

causa ad nos venerant, mortuum tum primum vi-

derunt, quorum ut viventem viderent, non fuit ea

## Scriptum 66) autem in sandapilam cum aliis quibusdam tale impositum fuit.

"In hac sandapila continentur exuviae Phi-"lippi Melanthonis, qui fuit professor sacrae "Theologiae, et Philosophiae in Academia Wi-"tebergensi Annos 42. Vir praestans doctrina, "humanitate, prudentia, vitae integritate, et "sanctimonia, Christiana pietate, ac tolerantia, "beneficentia erga pauperes. Reverendi viri Do-"ctoris Martini Lutheri purioris religionis instau-"ratoris, παραστάτης, et adiutor praecipuus et "fidelissimus in emendatione doctrinae sacrae "fraude Pontificum Romanorum et Monachorum "praestigiis corruptae, et in abrogatione abusuum, "invectorum ab iisdem: Autor confessionis Au-"gustanae, quae est post inchoatam Anno 1517. "emendationem Ecclesiarum, et mutationem, ex-"hibita Invictissimo Imperatori Carolo Quinto in "comitiis Augustanis, Anno a nato ex Maria vir-"gine Iesu Christo salvatore 1530. Propugnator "veritatis coelestis constantissimus totis aunis tri-"ginta, cum in plurimis conventibus Imperii, tum "alias privatim et publice, sicut scripta, quae ex-

Opinio autem de mortuo et affectio erga hunc in spectatoribus illis ex eo etiam tum apparuit, quod pennulae quibus in scribendo usus fuerat, et chartae in quibus aliquid sua manu descripserat, et quae in pavimento musaei abiectae iacebant, et quaecunque alia usus et praesentiae illius memoriam testari possent, a quibusdam studiosissime colligerentur universa. Ea die de funeris exequiis et sepultura decretum est, ut quam honorificentissime fierent omnia. Sandapila autem plumbea, quae 64) ex plumbo albo confecta fuit, in qua exuviae eius viri, quo Deus ad maximas res usus est, componerentur. Haec in ligneam alteram fuit inclusa, atque postridie sub horam secundam, impositis etiam in sandapilam plumbeam illam aliis quibusdam, in templum, quod ad arcem VVitebergensem est, delata 63) fuit, et prope Lutheri corpus, cui in vita παραστάτης fuit unus omnium optimus, sepultum est.

<sup>61)-</sup> eo] Ed. 2. eius.

<sup>62)</sup> sub vesperam ed. 2. non habet.

<sup>63)</sup> hac] Ed. 2. illa.

<sup>64)</sup> plumbea quae in ed. 2. non leguntur.

<sup>65)</sup> Ed. 1. delatum, ex mendo.

<sup>66)</sup> Hoc scriptum Pezelius inseruit Melanth. Consil. lat. P. II

.tant, testantur. Natus est in oppido palatinatus "ad Rhenum Bretta, honestis parentibus, Patre "Georgio Schwartzerd, qui fuit Magister armo-"rum apud Illustrissimos Principes, Philippum "et Rupertum, Palatinos ad Rhenum, Electores "Imperii etc. qui et Maximiliano Imperatori et "praecipuis Germaniae principibus propter virtu-, tem, integritatem, prudentiam, et artem carus "fuit. Matre vero Barbara Reuterin, Anno 1497. die mensis Februarii 16., hora 7. scrup. 6. post "solis occasum vesperi. Accersitus Vitebergam "ex Academia Tubingensi ad interpretationem "graecae linguae ab Illustrissimo Principe Fride-"rico tertio Duce Saxoniae, et Imperii Electore netc. conditore huius Academiae, de consilio Io-"bannis Reuchlini cognati eius. Venit in hanc "urbem Anno 1518, die 25. Mensis Augusti, hora "prima pomeridiana. Ibi Lutherus motis iam "controversiis, cum probaret ingenium eius, co-"piam ac varietatem doctrinae, et iudicii acumen, "ac rectitudinem, sibi eum adiunxit. Uxorem "duxit Catharinam Crappin natam ex honesta familia in hac urbe, Anno 1520, die 25, mensis "Novembris. Ex hac suscepit filios duos et toti-"dem filias. Filiorum Georgius altero anno mor-"turs est. Philippus Patri supervixit 67). Filia-"rum Anna nupta fuit Georgio Sabino Iuris "utriusque doctori. Magdalena Caspari Peucero nartis medicae Doctori.

"Coniunx Catharina decessit ex hac vita "Anno 1557. die 11. Mensis Octobris, cum ma-"ritus abesset Wormatiae, missus eo ad disputantionem institutam decreto Senatus Imperii de "controversiis religionis. Ipse Philippus reversus "ad Academiam, vixit post conjugem in caelihatu "usque in annum tertium, quo sub noctem festi ndie Palmarum, ut vocant febri correptus, quam "medici indicarunt esse ήμιτριταΐον, tandemque "superatus morbo propter imbecillitatem corporis "confecti aetate, curis, et laboribus assiduis ac "diuturnis, expiravit placidissime cum vera et "ardenti Dei Patris, Filii et Spiritus sancti invo-"catione, Die mensis Aprilis 19., quadrante ho-"rae ante septimam verspertinam, Anno a nato "Christo 1560., a condito mundo 5522: Has "terras clementer et foeliciter gubernante Illustris-"simo Principe Augusto Duce Saxoniae, sacri "Romani Imperii Electore, et Archimarschallo,

67) supervixit Ed. 2, superstes.

"Landgravio Thuringiae, Marchione Misniae, "et Burggravio Magdeburgensi, cum complevis-"set annos 63, dies 63. Anima fruitur conspectu "et consuetudine filii Dei cum Ecclesia coelesti "iuxta dictum: Beati mortui, qui in Domino mo-"riuntur.

"Exuvias certissima et firmissima spe futurae "resurrectionis condidit hoc sepulchro Academia "Witebergensis, solvens Patri, Patrono, et Prae-"ceptori optimo fidelissimo et carissimo gratitudi-"nis et pietatis officium postremum. Anno 1560. "die mensis Aprilis 21. Rectore Academiae Geor-"gio Cracovio I. U. Doctore et professore. Pro-"fessorihus Theologiae, Paulo Ebero Pastore. "Georgio Maiore. Paulo Crellio doctoribus. Pro-"fessoribus doctrinae iuris. Laurentio Linde-"manno ordinario. Ioachimo a Beust. Iohanne "Schneidewein doctoribus. Professoribus doctri-"nae medicae Melchiore Fendio. Casparo Peu-"cero. Iohanne Hermanno doctoribus. Profes-"soribus Philosophiae et liberalium artium, Vito "Ortel Winshemio artis medicae Doctore. Se-"bastiano Theodorico. Mathaeo Blochingero. "Petro Vincentio. Esromo Rudingero. Casparo "Crucigero. Iohanne Bugenhagen. Henrico Mol-"lero. Eusebio Menio, liberalium artium, et Phi-"losophiae Magistris. Et Academiae ministris "Nicolao Risenbergio, et Michaële Maio. Anno, "mense et die, quo supra."

Pompa funeris breviter haec fuit, nam res ab aliis describetur copiosius: Constituti fuerunt ex Professoribus collegii Philosophici qui efferrent, ab his igitur pullatis indutis vestibus talaribus, quales Sacerdotum sunt, et habitu reliquo honesto delatum primum in templum Parochiale oppidi Witebergensis fuit, et ante altare depositum, quo loco flexis genibus orare solitus erat, cum manuum impositione, et precatione commendaretur 64) docendi munus in Ecclesia legitime vocatis, ibi post Psalmodias, et accentiones alias quales in vespertinis precibus nostrarum Ecclesiarum usurpari solent, Pastor Ecclesiae Witebergensis D. Paulus Eberus concionem habuit funebrem, explicans Apostoli verba in Epistola ad Thessalonicenses capite 4. quae concio editur,

<sup>68)</sup> quo loco — commendaretur] Ed. 2. peum in locum, quo procumbere in genua et orare ille solebat, quando manuum ampositione et precatione solenni commendabatur."

ut sit in manibus omnium "). Hac, et vespertinis precibus finitis in templum àrcis deductum fuit: Ubi ante sepulchrum deposito funere, ex pulpito in vicino loco extructo orationem habuit de mortuo Latinam Vitus Ortelius Winshemius, medicinae Doctor et Graecarum literarum Professor, quae et ipsa?) edita est, postquam sepultura peracta fuit, cum res producta esset usque ad horam quintam. Deducentium autem frequentia tam scholasticorum, quam civium, et honestorum hominum omnium ordinum, qui ex vicinis locis convenerant, tanta fuit, ut nemo meminerit in nostro oppido maiorem. Venerat ") eadem die sub horam antemeridianam Nonam, Ioachimus Camerarius, cum Clarissimo viro D. Doctore Morchio ad D. Philippum visendum 7:) revertens, cui tamen in itinere de morte huius nunciatum fuerat: Is cum ad Philippi aedes antequam funus efferretur vocatus esset, ut eo veniret, et invitantibus obsequeretur, facere non potuit, sed postea sandapilis omnibus clausis ad deductionem funeris primum eo accessit. Dolorem vero suum et vultu et lacrymis suis homines testabantur maximum, et ") quacunque funus procedens ") ferebatur omnibus a partibus et eiulatus muliebres audiri, et lacrymae tam huius sexus quam plurimorum, et virorum et iuvenum conspici. Elemosvnae autem pro re et copia datae suere, et pueris Scholasticis qui praecentiones funebres administrabant, et Pauperibus qui expetebant omnibus. Atque hae quidem ut et caetera ex publico Universitatis aerario. Quomodo igitur et mortuus D. Philippus Melanthon sit, et quae funeris exequiae fuerint, hactenus exposuimus, cuius viri memoriam quibus verbis celebremus nos, in praesentia non reperimus. Hoc quidem ante oculos est omnium, quantas res Deus in buius viri bumeros imposuerit, de quibus rebus, quod periculum sit ne iam ipso sublato attententur et labefactentur a multis, qui vivum ut oderant, sic etiam metuebant, mortuum autem metuere iam fortassis 73) desinunt, odisse pergunt, ab iis igitur quin

69) quae concio — umnium in ed. 2. non lezuntur.

teterrimae quaeque molitiones expectandae sint nimis multa docere possunt. Et meminimus ipsum Melanthonem cum alias saepe tum quodam tempore cum Lithiasi periculose laboraret, de se dicere, se mortuum laborem relicturum Poëtis, amicis autem ἀγῶνα ἐπιτάφιον. Videat igitur sibi unusquisque ut ad impendentia omnia, tum animo quam a 76) caeteris quibus opus est universis, paratus sit, neque de 77) hoc in praesentia plura dici attinet.

Celebrationem autem mortui, etsi ei aliena praedicatione minime opus est, et Poëtae, qui sunt, et alii boni quam plurimi suscipient, cuius rei iam quasi δείγματα in manibus sunt non pauca. Atque ut hoc etiam addamus, meminimus D. Philippum aliquot ante mortem annis, cum inter amicos et clariss. nostri temporis Poëtam Stigelium 78) familiarius in mercatu Lipsensi versaretur, petiisse igitur tum Philippum a Poëta illo meminimus, ut sibi mortuo Epitaphium scriberet, breve quidem, et simplex, atque ut melius intelligas, dicebat, quale velim, ex tempore tum, argumenti loco, hoc distichon pronunciabat, quod subiecimus:

Hoc tumulo parvi requiescunt 19) ossa Philippi, Qui qualis fuerat 10) nescio, talis erat.

Alter vero ille et Poëta et vir optimus, mihi vero inquit unum tantum verbum in tuis versibus mutare liceat, et habebo epitaphium sepulcro tuo non indignum, nimirum ut pro talis, magnus scribatur. Haec igitur tum ita fiebant et dicebantur a iocantibus. Nos autem qui vir D. Philippus Melanthon fuerit, et quid morte huius amissum sit, Poëtis atque bonis et doctis quam plurimis aliis describendum relinquimus in praesentia, qui hanc de morte ipsius narrationem festinata opera hoc tempore edere voluimus, ut extaret mortis eius ceu historiola ad posteros ") propter mendacia, et calumnias hostium. Quae vero hactenus de privatis rebus et sermonibus exposuimus, nam publica nota sunt pluribus, eorum testes in praesentia facimus Ecclesiae Witebergensis Pastorem, D. Pau-

<sup>70)</sup> et ipsa in ed. 2. praetermissa sunt.

<sup>71)</sup> Ed. 2. Adveneral.

<sup>72)</sup> Ed. 2. addit: huc.

<sup>73)</sup> et abest ab ed. 2.

<sup>74)</sup> Ed. 2. procedendo.

<sup>75)</sup> ium fortassis ed. 2. mon habet.

<sup>76)</sup> a non est in ed. 2.

<sup>77)</sup> de desideratur in ed. 2.

<sup>78)</sup> Stigelium ed. 2. non babet.

<sup>79)</sup> Hos tumulo etc.] Ed. 2.: "lste brevis tumulus miseri tenet."

<sup>80)</sup> Ed. 2. fuerit.

<sup>81)</sup> ut exturet - posteros in ed. 2. non leguntur.

lum Eberum, et ministros Ecclesiae caeteros. Ex Professoribus autem publicis plerosque, e quorum sunt numero 62) Georgius Maior, Paulus Crellius Theologiae Doctores. D. loachimus a Benst, D. Iohannes Schneidewein I. U. Doctores. D. Vitus Winshemius, D. Casparus Peu cerus gener, D. Iohannes Hermannus medicinae Doctores, et lohannes Maior loachimicus, Theologiae Doctor. Ex Philosophiae Professoribus. Magister Sebastianus Theodoricus, Caspar Cruciger, Esromus Rudingerus, Eusebius Menius, una cum multis aliis viris, et iuvenibus optimis, et fide dignissimis, quorum nomina nimis longum heret, hoc loco perscribere. Et si necesse fuerit edi quocunque tempore poterunt.

No. 7138.

an. 1560.

#### Scriptum E.

(Eadem narratio, vernacula lingua.)

Scriptum vernaculo sermone editum de morbo et obitu Melanthouis non mera est translatio in linguam nostram, sed novum opus quod permultum recedit a latina narratione, alia praetermittit, alia addit, alia paulo aliter narrat. Qua de causa illud etiam inserendum hic putavi, praesertim quum narratio vernacula multum antecellat brevi expositioni latinae. Titulus acripti est: "Aurher Bericht, Bie der Chrindig unfer lieber Bater und Prescepter Philippus Melanthou sein Leben hie auss Erden gesendet, und gant Christlich beschofen hat, Mit turger erszelung, was sich etliche Tage zuvor mit Im in seiner Schwacheit zugetragen hat. Seschrieben von den Prosessoribus der Vuiversitet Bittederg, die alles, was hie ber vicht wird, selbs geschen und angehöret haben. (Cum essigie Melanth.) Bitteberg, gedruckt durch hans Kraft. 1560."

9 pl. 4. — Itecusa altera vice eodem anno, Witebergae apud eundem Krassium. — Secundum Strobelium in biblioth. Melanth. etiam recusum Norimbergae 1560. 4.
Francos ad Moenum 1560. 8. et ibid. 1501. 8. — Hie descriptum ex prima editione Witeb., collata editione secunda, quae ibidem prodiit.

Antzer Bericht, wie ber Chrnwirdig unfer lieber Bater und Praceptor Philippus Melanthon fein Leben bie auf Erben geendet und gang driftlich beschloffen bat.

Rachdem der Allmächtige ewige gutige und barmhers zige Gott den hohen theuern und frommen Mann Phislippum Melanthonem, unfern lieben Bater und Praeceptorem, den 19. Tag Aprilis nach Mittage, furz vor 7 Schlägen gnäbiglich aus diesem Jammers

thal zu feiner feligen Rube und ewigen Freude zu fich in sein Reich genommen und abgefordert hat, barinnen er ohne Zweifel mit allen auserwählten Batern. Dropheten, Aposteln, und bem Ehrwirdigen unferm auch lieben Batern Doctore Martino Luthero, Doctore Crucigero, D. Forstero, Iona, Pomerano und ans bern bekannten treuen Dienern Christi, ber Freude und Berrlichkeit, die uns in bem Evangelio unfers Berrn Zesu Christi, welches Er ja treulich gelehret und erklås ret bat, jugesagt und verheißen worden ift, nun mehr geneußt. Go find aber etliche boshaftige, haffige und giftige Leute, bie ihre neidische und baffige Ratur bazu gewöhnet haben, daß sie leichtlich keinem ansehnlichen. redlichen und wohlverbienten Manne gutes nachsagen können, dieselbigen, sagen wir, reden bei ihrem Daufen von bem Abschied biefes theuern, frommen Mannes so hässige und unverschämte Wort, daß es frommen Leuten, Die es bisweilen mit anboren muffen, im Berzen wehe thut, und haben ein berzlich Berlangen, un= sern grundlichen und wahrhaftigen Bericht zu horen. So ist auch kein 3weifel, daß diesen theuern und were then Mann sonsten auch alle verständige, aufrichtige und driftliche Manner, bobes und niedriges Standes. bekannte und unbekannte, herzlich lieb gehabt haben von wegen feiner treuen Dienste und nublichen Arbeit. fo er der gangen driftlichen Kirchen fruchtbarlich mitge= theilt hat, und barnach auch von wegen vieler schoner trefflicher Tugend, die in ihm geleuchtet und geschienen haben. Diese alle wollten gern von allen Dingen Bericht miffen, wie es um feine Krankheit gelegen gemeft, was er geredt, wie er sich getröstet, und wie er endlich aus diefem Jammerthal gefchieben fen. Denn es ift naturlich, daß wir gern alles wissen wollten, wie es mit unsern guten Freunden, die und im Leben lieb ge= west, ihrer Schwachbeit und Abschieds balben augestanden ware. Und wird ohne Zweifel auch vielen Leuten ber Bergug webe thun, daß man nicht allen Bericht davon in der Gil und alsbalb gethan hat.

Es werden uns aber alle verständige herzlich gern entschuldigt nehmen. Denn wir haben damals in unser großen Betrüdniß als gutherzige, getreue und redeliche Leut erstlich darauf muffen bedacht senn, wie man die Lectiones wiederum bestellen, austheilen und verwalten mußte, damit die Jugend nicht versaumet, und aus dieser väterlichen Fürsorg und Bleiß hoffnung gewinnen könnte, weß sie sich zu denen, die Gott gnädigelichen nachgelassen, versehen und vertrößen, auch was für Frucht sie ihnen bei denselbigen zu schaffen getrauen möchten. Da hat erstlich einer dem andern die hand

<sup>82)</sup> e quorum sunt numero) Ed, 2. qui sunt.

reichen und in andern Geschaften entsetzen mussen, bas mit alles ausgerichtet wurde, und nirgend kein Bersfaumniß geschehe, bis es in Schwang kommen und alles so bestellt worden ist, daß kein Mangel, so viel mugstich, gespuret wurde.

Und wiewohl wir alle zumal mit Arbeit also belaten sen, daß keiner zu feiern hat, haben wir doch diessen ganzen Bericht nach der Länge in lateinischer Sprasche gethan, und wollen nu auch kurzen Bericht von seisner Schwachheit und Sterben in deutscher Sprache thun, und sagen, was wir gehort und gesehen haben.

Bollen aber zuvor etwas, boch kurz, von ber Hiftoria seiner Aeltern, und wie er erzogen und zu diessem Beruf kommen ist, anzeigen, damit der christliche Leser seiner Ankunft und ganzen Lebens kurzen, und als in einer Summa gefaßten Bericht habe.

Es bat zu Pfalzgraff Philipps Zeiten, Churfur= ften am Rhein, ein guter frommer Dann, Claus Somargerben genannt, ju Beidelberg vor dem Berg gewohnt, ber hat mit Elifabeth, feiner ehelichen Sausfrauen, zween Cohne, Sanfen und Geor= gen gezeuget, und biefelbigen ju Gottesfurcht und aller Tugend von Jugend auf fleifig gehalten, und Sanfen zu bem Schlofferhandwert gethan, ju Beorgen aber, nach bem er ein fast thatiger Knabe mar, ber fich tapfer zu allen Dingen stellet, und mas ihm befohlen war zum allersleißigsten ausrichtet, gewann der Pfalzgraf Philipp, Churfurst am Rhein, so einen geneigten Billen, daß ibn fein Churfurstlich G. ju fich an Sof nahme, ließ ihn allerlei Sandwert feben, zu erkundigen, wozu er Luft hatte, und mas aus ihm merben tonnte. Als aber ber Knabe zum Turnierzeug Lust gewann, hielt er sich am meisten zu benselbigen Meistern, da verdinget ibn ber Churfurst zu berfelbigen Meister einem, ber ein Schloffer zu Amberg mar, bas Bandwert von ihm zu lernen, Belches er benn in folcher Eil gelernet, daß sich jederman verwundert, ihme auch barüber bie Gesellen feind maren, daß ihn einer auf eine Zeit mit beißem Blei so gefahrlich verbrannt bat, daß man an seinem Leben gezweifelt, wo er nicht durch gottliche Gnade und sondere fleißige Wartung erhalten worden mare.

Da nu solches Pfalzgraf Philipp vernahm, wollt er ihn da nicht langer laffen, sondern verschickte ihn an seinen Ruftmeister gegen Rurenberg, der ein erfahrner Mann war auf allerlei Ruftung, zu ritterlicher Uebung gehörig, als mit Schrauben, Straleisen und andern verborgenen Studen. Als aber derselbige Reister ihn die Kunst offentlich zu lehren eine Scheu trug von we-

gen der andern Meistern, gab der Knabe so viel besto mehr Achtung auf sein Ding, und begriff es bald, was man ihm weiset. Denn es war in dem Knaben solche Geschicklichkeit, was die Augen sahen, das konnten die Fäuste, (wie man pflegt zu sagen), nachmachen, ging ihm derhalben, da ers begunnte anzugreisen, richtig von der Faust, schmiedet seine Arbeit so sauber als ob es geseilet ware. Das triebe er ettiche Jahr, dis er alles, was zum Kitterspiel dienstlich, aus beste zurichten konnte.

Alba nahm hochgemelbter Churfürst ihn wieder, um gen Hof, und machte einen Rüstmeister oder Bassenträger (wie mans nennet) aus ihm. Da behielt er abermals den Preis, denn welche er ausrüstet, die lagen gemeiniglich ob. Deß ward er von manniglich gerühmet, daß endlich viel fremde Potentaten um ihn wurden, als namlich der König von Polen, dem er etliche Zeit zu solchem Ritterspiel gedienet, Herzog Ulzich von Wirtemberg, Herzog Hand Friedrich Churfürst in Sachsen, Marggraf Christoph von Baden und andere umgesessene Kürsten und Herren. Und erlangten von hochgedachtem Herzog Philippo Churfürsten, daß er ihnen zu solchem Ritterspiel gedienet, die es ihm auch reichlich belohnet haben.

Als er aber nu breißig Jahr alt war, gedachte ihn der Churfürst mit einer ehrlichen Heirath zu verssehen, damit er ihn desto ehe im Lande behalten mochte, und handelte um eines nahmhaftigen Bürgers, Hansfen Reuters Tochter zu Bretta, Barbara genannt, die ein tugendsam und wohlgezogen Kind war. Dieselbige ward ihm aus Schickung des allmächtigen Gottes und des Churfürsten Unterhandlung ehelich zugesagt, und hielten ihren Kirchgang zu Speier im Beisenn vieler rittermäßiger Manner, die ihm zu seinen hochzeitlichen Ehren erschienen waren.

Und hielten sich die beiden Cheleut einander lieb und werth, denn es war auch gedachter Georg Schwarzerd sonsten ein rechter, frommer, gotts sürchtiger Mann, und dienete Gott mit Ernst, betet sleißig, hielt seine Betstunden wohl so straks als it gend ein Geistlicher, und ließ sich daran nichts hindern, Stund auch des Nachts auf, siel auf seine Knie, und that sein Gebet mit Ernst. Es ist kein Fluch von ihm nicht erhöret, auch keine Trunkenheit nie gesehen oder erfahren worden bis an sein Ende. Er hat im Shestande gelebt 4 Jahr ohne Kinder, und nach Ausgang des vierten Jahrs, welches war das 1497., Donnerstag nach Invocavit, wird ihm sein erster Sohn Philippus, unser lieber Herr und Praeceptor geboren,

in seines Schwähers Hans Reuters, seines Großvaters Hause zu Bretta. Also segnet Gott diesen frommen und gottfürchtigen Mann mit der Gabe eines solden Kindes, bessen hernach nicht ein Land sondern viel Länder, ja die ganze Christenheit groß genossen hat, und ohne Zweisel bis ans Ende der Welt genießen wird.

Bolgendes gab er ihm eine Tochter, Anna genannt, die zu Halbrun verstorben. Und darnach
Georgen, der viel Jahr das Gerichte und Schultheißen Mmt zu Bretta verrichtet, und noch in Hans
Reuters seines Großvatern Behausung wohnet. Und
hernach noch zwo Tochter, Margaretha und Barbara, die beide ehrlichen Leuten verheirathet worden
senn, und viel Kinder und Kindeskinder haben, die
sich mit Gottes Gnaden alle redlich nähren, daß Gottes
gnädiger Segen hie wohl zu spüren ist, der wolle mit
Snaden ferner bei ihnen senn, und sie alle mit einander
gnädiglich regieren und erhalten.

Unterdeffen aber wird George Schwarzerd ftets hin und wieder von Furften und herren gebraucht. Ms aber Maximilianus ber romische Konig einen Reichstag zu Wormbs hielt, kam ein Belscher, Fandius Mandari, babin, ber ließ ausschreiben, baß er mit bem tubneften beutschen Mann tampfen wollt. Dam erboth fich der romifche Konig Maximilianus, nach bem er ein junger freudiger und kuhner Beld mar. Allba berief er auch biefen Georgen Schwarzerb neben andern vielen Ruftmeiftern, der verdiente fich damals um den Konig mit schoner und beständiger Rus ftung fehr wohl, benn er lag ob, und erhielt ben Rampf; barum ihn auch ber Konig bei fich behielt, und brauchet ibn neben Graf Ludwig vom Liebenstein in Kriegszeiten, fo lang, bis fich zwifden ber Koniglichen Rajeftat und Pfalgraf Philippen bem Churfurften etwas Unwillens jutrug, baraus hernach ber Baiersche Brieg erfolget. Da wollte Georg Schwarzerd wider feiner Landesfürsten nicht bienen, nahm feinen Urlaub, und zog wiederum zu feinem Herrn. Da schicket ihn Pfalzgraf Philipp famt noch andern 14 Buchsenmeis ftern beimlich gegen Munchen, bag er fie als einen Schot jum Kriege, wenn es die Roth erforderte, brauden tonnte. Durch mas Mittel aber folches ben Zeinben ift verkundschaft worden, weiß man nicht; denn es marb ihnen ber Brunn, ben sie brauchten, vergiftet, baß etliche in zweien, etliche in vier Tagen ftorben, baß fie also in turger Zeit alle nach einander dabin gingen. Aber diesen Georg Schwarzerd ließ der Churfurst durch seinen eigenen Arat mit so emfiger Pflege und guter Bartung verwahren, daß er bis ins vierte Sahr bernach lebte, aber boch schwächlich, und ift ju Bretta MELANTH. OPER. Vol. X.

ben 29. Tag Septembris Anno 1508. christlich und seliglich verstorben, den 11ten Tag nach Abgang Hans Reuters seines Schwähers seligen, denn sie sind beide in einem Jahr und Monat gestorben.

Rach dem aber bes herrn Philippi Bater, wie gehoret, oft ausreisen mußte, und nicht stets babeim tonnte fenn, befahl er seinem Schwäher, Sans Reutern, Achtung auf bie Kinder ju geben, daß sie fleis Big zur Schule gehalten würden, und etwas fruchtbarlichs lernen mochten. Run mar oftgebachter Sans Reuter gar ein feiner verftandiger Mann, ber felbft gestudiret, und bie Kinder fehr lieb batte, ber auch in großem Ansehen, und bei jeberman mohl gehoret mar, nach dem er bas Schultheißenamt etliche Sahr verrichtet, und barnach im Rath gemeiner Stadt viel bienete. ber schickte feiner Tochter Kinder, Philippum und Georgium, auch seines verftorbenen Sohnes Rinber. Johannem und Schwiderten, mit einander in die Schule, ließ besondern Aleis mit ihnen baben, bag fie in ihrem Studiren fort tommen follten. Inbeffen fiel die abscheuliche Krankheit ber Frangofen ins Land. und ward ber Schulmeifter zu Bretta auch frank baran. Sobald nun Sans Reuter bas erfuhr, wollt er bie Knaben nicht mehr zu gemeiner Schul geben laffen, sonbern hielt ihnen einen besondern Paedagogum, Jobannem Sungerer, von Pfalbeim genannt, ber lehret die Knaben in des Großvaters Hause mit allem Kleiß, und lernete Philippus für andern seine Grammaticam wohl, daß er fein fertig brinnen mar. Da nun ber Großvater ben Bleiß fpuret, tauft er ihnen ein Missal, damit den Knaben neben anderer Lehre Die Kirchengesang auch eingebildet wurden, benn sie mußten ihm alle Feiertage mit zu Chor treten.

Bu ber Zeit zogen die großen Bachanten im Lande hin und wieder. Go denn einer gen Bretta kam, so bette der Großvater Philippum mit Disputation an ihn. Es war aber selten einer, der ihn bestehen mochte. Das gestel dem alten Mann sehr wohl, und hatte seine sonderliche Freude daran. Auch ward der Anabe dadurch kecker, und gewann große Lust zum Studiren. So ließ es auch der Großvater an Büchern und andern Dingen nicht sehlen, damit der Anabe ja nicht gehindert wurde.

Als er aber im 1508. Jahr ben 18. Septembris in Gott feliglichen verschied, hatte Georgins Simster Wimpmensis zu Pfortheim eine gute Schule ansgerichtet, die war in großem Beruf, benn er lehrete trefflich wohl. Dahin ward Philippus zu Doctor Joshann Reuchlins Schwester geschickt, die ihm mit Freundschaft verwandt war, daß er allba in die Schul

geben foute, fo pflegte gemelbter Doctor Sohann Reuch= lin, der bamals für einen übertrefflichen gelehrten Mann gehalten mard, oftmals gen Pforpheim zu kommen, daß er seine Schwester besuchte. 218 er aber des Anaben Fleiß sabe, und bes schonen und richtigen Ingenii innen ward, nach dem er ihm auch ohne das mit Freundichaft zugethan mar, gemann er große Luft zu ihm, und reizte ihn mit vielem Lob, auter Kunst und andern Berbeißungen, bavon ber Anabe viel fleißiger und luftiger jum studiren ward, sagte ihm auch zu, wenn er so fortfuhre, fo wollt er ihm zu feiner erften Wiederkunft fein Doctor Paretlin, bas er in Belichland empfangen batte, schenken, wie er benn auch that, und fam in furger Beit von Studtgarden, ba er feine Wohnung hatte, wieder gen Pfortheim, brachte ihm das Paret: lin; daran hatte Philippus ein groß Bohlgefallen, nahm auch in seinem Studiren fo gu, bag er balb bin= auf unter die großen und alteften Gefellen gefett ward.

Bu berselbigen Beit begunnte auch die griechische Sprache herfürzubrechen, und war neben gemeldtem Schulmeifter ein Collaborator, Johannes Sil= Denbrand, ein gelehrter chrlicher Mann, ber las besonders an den Feiertagen privat lectiones in grie= chifcher Sprache, ben horete Philippus gang fleißig, also, daß er in kurger Zeit die Sprache giemlich verftehen lernet, allein war der Mangel, daß man dieselbige Zeit nicht griechische Bucher haben konnte. kam abermal D. Johann Reuchlin gen Pforgheim, als er nun vernahm, daß Philippus die Sprache auch angefangen zu studiren, schenkte er ihm eine griechische Grammaticam, mit Berheißung, daß er ihm auch ein griechisch Vocabularium schenken wollt; boch mit bem Beding, so cr ihm bis auf seine Biederkunft etliche la= teinische Werse machen wurde. Als aber Doctor Reuch= lin in kurzen Tagen wieder gen Pforkheim kam, war Philippus mit seinen Carminibus bereit fertig, und überantwortete die dem Doctor, ba schenket er ihm bas versprochene Vocabularium, deffen Philippus so erfreuet ward, als hatte er einen fehr großen Schat em= pfangen, danket ihm gang fleißig, und richtet die Comoedia, die er Doctor Reuchlin gemacht hatte, ihme ju Chren an, biftribuiret bie Personen unter ben gelehrteften Gefellen aus, unter welchen denn Francis: cus Freneus auch einer mar. Als nun eben damals das Capitel ein Convivium hielt, und Doctor Reuch= lin auch dazu geladen hatte, kam Philippus mit seinen Gefellen, und recitirt die Comoediam fo lieblich und zierlich, daß jederman ein Gefallen daran hatte.

Und als er nicht gar zwei Sahr da gewest war, zog er gen Heidelberg und ward Buccalaureus. Rach

bem aber Graf Ludwig vom Liebenstein, von bem oben ist geredt worden, zween Sohne hatte, die er studiren ließ, gab er dieselbigen Philippo unter seine Disciplin. Nichts bestoweniger complirt Philippus ad Magisterium. Da nun die Zeit nahet, daß er promoviren sollte, disputirten die Prosessores, ob er auch zuzulassen senn möchte, dieweil er noch so jung und kindisches Ansehens war. Als Philippus das vernahm, wollt er da nicht promoviren, sondern zog gen Tübingen, und ward da Magister, und beliberiret lange, zu was Facultät er sich begeben wollte.

Also fam er in Thomas Unghelms Druckerei, und mar bei zweien Sahren fein Corrector, eben auf die Zeit, da er das Chronicon Iohannis Naucleri drucket. Als aber bas erste Theil sehr verwirret mar, mußte er daffelbige in eine Ordnung bringen und richtig machen, welches er ohne die Bibel nicht zuwege bringen Es war aber zu berselbigen Zeit die Bibel fonnte. schwerlich zu bekommen. Zedoch bekam er endlich eine in kleiner Form, die las er emsig Tag und Nacht, und gewann also großen Lust zu der Theologia, horet auch lectiones theologicas, und studirte die griechische und hebraifche Sprache baneben. Dazu gab ihm Doctor Reuchlin Bucher, und ließ bei bemfelbigen Anghelm auch sein Buch de verbo mirifico drucken.

Bu bieser Zeit hat D. Martinus gutherus angefangen zu schreiben, und wuchs bie Schule zu Bit temberg mit Gewalt. Und als biesmals Bergog Fried: rich ber 3., Churfurft, regieret, hatte er ein groß Gefallen an der Universitat, fordert und beffert die mit aller Nothdurft, bewurd sich um gute Leute, und hatte sonberlich gern einen Professorem graecae linguae Sandte berhalben eine Legation zu Doctor Reuchlin, ließ ihn bitten, daß er ihm eine tuchtige Person zu solcher Lectur anzeigen wollte. Der Doctor zeigt solches seinem Bettern Philippo an, Philippus erboth sich, seinem Rath zu folgen, bas that der Do ctor dem Churfürsten wiederum zu wissen. Also schickt der Churfurst herren Philippo bald die Bocation ju, die er mit eigner Hand unterschrieben hatte, vermahnet ihn seines Baters seligen getreuer Dienste, die er seinem herrn Bater seligen gethan batte. Erboth sich auch, ihme für seine Dienste guten Willen zu machen. Inbeffen schicket Herzog Ulrich von Wirtenberg (der Philippum gerne im Lande behalten hatte) Cunrad von Sidingen, damals seinen Diener, zu des herrn Philippi Mutter, ließ ihr anzeigen, wenn ihr Sohn Philippus geiftlich ju werben gefinnet mare, fo follt er sich bei ihr Fürftlich Gnaben angeben, bann wollt er ihn um seines Batern feligen getreuen Dienste millen mit einer stattlichen Pfrande versehen. Aber Philippus war nicht gesinnet Priester zu werben, sondern gedacht auf des Churfursten von Sachsen Schreiben ihren Chursfürstlichen Gnaden und der Universität zu dienen, wie denn geschabe.

Damals hielt Raifer Marimilianus Anno 1518. feinen letten Reichstag zu Augsburg, babin Bergog Friedrich ber Churfurste auch tam. Und als Doctor Martinus Luther etliche Schriften hatte laffen ansaeben, und sich damals in Glaubenssachen der Bank anbub, nahm ber Churfurst ben herrn Spalati: num mit fich auf ben Reichstag, babin auch Philippus tam. Also ward er gleich burch den Churfursten bem Spalatino augethan, die blieben bei einander bis jum Ende bes Reichstages, und von dannen fuhren fie gen Bittemberg, und haben hernach mit einander in Liebe. Friede und Ginigkeit viel nothwendiger nuger Arbeit gethan, welches alles hie zu erzählen viel zu lange werden wollt, und wird bavon, und anderm, was Philippus erstanden, gethan und ausgerichtet hat, ein sonderlicher Bericht gethan werden, mit weiterer Erflarung jest gemelbter hiftorien. Bollen berhalben diefes hiebei bleiben laffen, und allein Bericht thun von feiner Schwachheit und driftlichen Abschied aus Diefer Belt. fagen wie wirs gehort und gesehen haben.

In biesem 1560. Jahr, ben 19. Aprilis 1) ift unser lieber Bater und Praeceptor seliger Philippus Melanthon brei und sechzig Jahr, und drei und sechzig Tage alt geworben, und hat gar nahend das Ulter des Chrwirdigen unfers auch lieben Baters Doctoris Martini Lutheri seliger erreicht. Als er aber nu ein abgears beiteter Mann und biefes Lebens fatt mar, hat er fich eliche Bahr jum Sterben geruftet, wie er benn auch pon fich geschrieben, dag er dieses Wefens mude mare, und berhalben nunmehr feine Gedanken auf ein ander Leben , du feinem lieben Beren Jesu Chrifto richtet. Er batte in Diesem Leben gethan, so viel er gekunnt hatte, und bas ander Gott befohlen, Und troftet fich beffen, daß ers getrenlich und gut gemeinet, hatte auch beffen halben ein frolich und gut Gewiffen, bas gedachte er, mit Gottes Bulfe, unverlegt zu seinem lieben Beiland, Befu Chrifto, ju bringen, unangesehen mas bie uns dankbare Belt darzu saget.

In diesem sechsäigsten Sahre aber hat er sich sons berlich oft horen lassen, daß er nicht lange mehr leben wurde. Denn so ofte er horet oder erfuhr, daß seine Bibersacher etwas wider ihn schrieben, oder geschrieben batten, oder sonsten unter einander practiciten, so fagt er: lasset sie immer schreiben bis sie es genug haben, und machen, wie sie nur wollen, ich werbe sie nicht lange mehr irren, Ich will aber fleißig lehren, und der Jugend einfaltige Erklarung der Wahrheit mit Gottes Gnaden fürtragen so lange ich lebe, und darneben Gott bitten, daß er mir einen frolichen Abschied verleihen woll; wie er denn zwene Bers des Inhalts gemacht hat, daß er kein mal sich niederleget oder aufstünde, er bitte Gott, daß er ihm einen frolichen Muth zu sterben verleihen wollte.

Wir haben auch vernommen, daß ihm in diesem Jahr?) sehr abgangen. Denn ob er wohl alle seine Lectiones aus fleißigste gelesen, daß darinnen kein Schwachheit zu spuren gewest, so ist ihm doch das Briefschreiben daheime im Hause langsamer von statten gangen, darinnen er doch so geubt, als etwan ein Mensch aus Erden senn mag, wie manniglich bewußt. Auch haben wir vermerkt, daß er dies Jahr nicht mehr so scharf und sonderlich in die Ferne hat sehen konnen, wie zuvor, wiewohl er sonsten in der Nahe sich aller Dinge noch wohl besehen kunnte.

Nach dem er aber jahrlichen aus Befehl unfers gnabigften herrn, bes Churfurften von Sachfen etc. von der Universitet Leipzig feiner Churfürstlich Gnaben Stipendiaten, wie gebrauchlich, ju examiniren erfordert murbe, und bie Schrift den 27. Martii em= pfinge, jog er den 30. Martii 3) ju Bittenberg aus, und kam des andern Tages gen Leipzig, und als er feine Sache ausgerichtet, fuhr er ben vierten Aprilis wiederum aus Leipzig, bag er alfo den naheften Saa hernach wiederum heimkommen ist. Und wiewohl er ihm fonften das Bert gefallen ließ, auch den Churfursten darum lobet, daß seine Churfürstliche Gnade so viel auf die Stipendiaten wendet, und fleißige Examina halten ließ, Biewohl er auch fonft gerne um feiner guten und bekannten Freunde willen gen Leipzig reisete: so that ihm boch auf dies mal die rauhe und sauerschlächtige Luft ') webe, und frieget ein Reißen im Leibe mit einer Durchfälligkeit, bavon er etwas bleicher ward denn er sonsten pflegte ju fenn; es verginge ihm aber bald. Er klaget auch im Bagen, daß ihm ber Frost den ganzen Winter über nicht so wehe gethan batte als jegund, frummet fich berhalben jufammen, ftellet fich alfo, daß mans feben funnte, daß ihm nicht allguwohl senn mußte. So klaget er auch, daß er mit dem

<sup>1)</sup> Hie incipit parratio latina.

<sup>2)</sup> Desideratur: bie Arafte.

<sup>5)</sup> Edit. 1. habet Aprilis, quod mendum est.

<sup>4)</sup> Lat. ventosa et gelidior tempestas.

Fahren ben Stein erregt hatte, wie ihn benn ber viel Sahr geplagt hat.

Aber am siebenden Tage Aprilis in bet Racht friegte er eine Site, mit einem ziemlich farten Duften, daß er die gange Racht durchaus nicht schlief, bavon er fehr matt mar; benn ber Schlaf enthalt fonft alte Leute; und er hatte ohne das die Gnade, daß er bei gefundem Leibe wohl schlafen mochte. Wo auch bas nicht geschehen, mar zu besorgen gewesen, daß er es fo lange nicht murbe getrieben haben. Much ward ihm der Athem furg, und verfiel unter ben Augen, daß wir barüber erschracken. Und hat ihn ohne 3weifel die Racht das breitägige Fieber angestoßen, wie es sich benn hernachmals ausgewiesen hat. Und wiewohl er so schwach ward, daß er kaum zwei oder drei Zeilen schreis ben kunnt, ba er sich nicht ein Mal auf die Sidel batte niederlegen und ruhen muffen; so wollt er gleichwohl seine Arbeit und Lectiones nicht unterlassen, sondern schriebe, wie gesagt, und las, und kunnt ihn davon niemand abhalten. Da nun das also geschahe, fordert Doctor Caspar Peucer einen feiner guten Freunde ju sich des Morgens fruhe um feche Schlage, zeiget bem an, wie er feines Schmabers halben hoch befummert mare, benn ob mobl fo gar große Befahr nicht zu tennen mare, fo hatte er fich doch über teiner feines Schmabers Schwachheit so hart bekummert gefühlt als eben über biefer, und mußte sich demnach allerlei befürchten. Alfo ward für gut angesehen, daß man Johannem Camerarium fodern follt, ale der nun langer denn vierzig Sahr mit Philippo gute Kundschaft gehabt, und in solcher Freundschaft mit ihm gelebt hatte, als etwan Leute leben mochten, welchen auch der Herr Philippus wohl leiden kunnte, und ward also denselbigen Tag Camerario geschrieben, und angezeigt, wie es mit bem Berrn Philippo eine Gelegenheit batte.

Das Mal schried Philippus zu einem guten Freund in Sachsen'), und klagte ihm, wie er so schwach ware, und zeiget an, daß er nach der Reise von Heidelberg so schwach sich noch nie gefühlt hätte; er hielt es aber das für, daß ihn Gott vielleicht ex Lystrica Synodo, das mit die Flacianer umgingen, erretten wollte, welches eine Weissaung gewesen ist von seinem Tode. Auf dem andern Synodo zu Epheso schlugen die unsinnigen und wüthenden Pfassen, Dioscurus mit seiner Rotte, einen heiligen, gottfürchtigen und gelehrten Mann Flavianum, der ein Bischof von Constantinopel war, und recht lehrete, und traten ihn mit Füßen, daß er in wenig Tagen hernach starb, daher derselbige Synodus

noch auf ben heutigen Tag ber Morber Synodus genennet wird.

Er brauchte aber bas Mal feinen Gibam zu einem Medico, wie er ihn benn zuvor auch gebraucht batte. ber schmieret ihn und legte ihm Sacklein auf, und machte ihm ein Bab, daß der Stein defto fanfter abgehen follte, wie ihm benn zuvor das alles mohl bekommen war. Aber Philippus fagte balb, es mare ber Stein nicht seine fürnehmfte Krankheit, er meinet aber, es ware ein zäher Schleim, ber ihn fo plagte, bas boch auch nicht war, wie sichs bernach ausweisete. Als er nun eine gute Beile ftille geschwiegen hatte, bebt er an und spricht: ift es Gottes Bille, daß ich sterben foll, so will ich herzlich gerne sterben, und bitte Gott nur allein um einen frolichen Abschied; und scheinet, als habe er auf ben Lobgesang bes guten alten Simonis gesehen, daß er eben des Wortleins frolich gebraucht hat.

Da er nun die Briefe verfertigt, legte er fich wieder nieder auf seinen Rock, und rubet bei einer Stunde. Rurz vor achten stehet er wiederum auf, und spricht ju M. Esromo und M. Sturione, die damals bei ihm waren: ich bin nu etliche Sahr ber gewöhnlich um diefe Beit schwach gewesen, aber bies Sahr ift mir um vieler Ursachen willen, welche er eines Theils erzählet, sonberlich gefährlich, und ist sich zu befürchten, daß eine Theurung folgen mochte. Rieth berhalben ber Universitat, daß sie Korn in Borrath kaufen sollt, welches auch geschehen, und als zum Zeugniß seiner vaterlichen Borsorg behalten wird. Rach bem er aber meinet, et ware um neune, ba er sonst Dialecticam zu lesen pflegte, rustet er sich, nach dem Collegio zu gehen, und obwohl darfür gebethen ward mit fleißiger Bermahnung, baß er feiner fconen follt, fagte er bod, er wollte nur ein halbes Stundlein lesen, und darnach Gehet also berfur nach bem Ofen, ba er sein Handbecken hatte, und will aufs Banklein, das für dem Ofen stund, steigen, und die Hande waschen, aber er war so matt, daß er den letten guß nicht hinnach heben kunnt, und mare bald wieder rucklings berab ge fallen. Da saget er: ich werde euch ausloschen wie ein Licht; benn er ließ sichs bald im Anfang feiner Krant: heit merken, daß er es nicht lange mehr treiben wurde. Redet ofte und viel vom Job febr weislich und troftlich, wie wir benn etlicher berfelben Reben hernachmals gebenten wollen. Also gehen jest gedachte beide Magistri mit ihm hinab ins Collegium, und ließen ihn also geben, der hoffnung, es follte bamit die Lection verhindert werden, wiewohl wir befurchten, daß er wohl die Stunde lesen mochte, dieweil er mußte, daß ber Lector nicht anheim mar, ber dieselbige Stunde zu lefen

<sup>5)</sup> Epist. ad Ioach. Mollerum, d. d. 8. Apr.

216 wir aber in bas Auditorium kamen, waren sehr wenig Studiosi brinnen, die zeigten an, daß es noch nicht achte geschlagen hatt. Da spricht er: was machen wir denn bie? Rehret also mit den zweien um, und unterwegen fagt' er, wenn ich bis gen Remberg ginge, so mochte es bester mit mir werden, wiewohl es ihm feiner Schwachheit nach unmöglich mare gewesen. Zedoch fühlet er sich, ba er wiederum beim tam, etwas geschickter, und blieb gleichwohl auf seiner Meinung, daß er noch, wenns neune schluge, lesen wollt. Und wiewohl etliche meineten, man follte ans idlagen, daß er nicht lesen wurde, daß er nicht etwa nach bem Reden zu schwach werden mochte; so mußte man fich gleichwohl beforgen, wenn er wieder tam, und fande niemand, daß er mochte zornig werben, und von berfelbigen Bewegung mehr Schabens nehmen benn vom Lefen. Darum bat man ihn auch die folgende Tage auf solche Wege nicht mit Gewalt hindern wollen, hat ihn aber fonft allemal fleißig gebethen, bag er feiner schonen wollte. Da er wieder beim tam, leget er sich abermal auf die Sidel nieder. So gehet M. Esrom weg, und saget, er wollte seine Brief zusiegeln, die er an Camerarium geschrieben hatte. Spricht Philips pus ju ibm, er follte Camerario fcbreiben, daß er feines Steins halben nicht gen Meißen kommen konne; denn da sollte er auch die Knaben eraminiren. blieb Sturio ba, mit bem rebet er von der materia, die er hernach in der Lection gehandelt hat, und weisete ibm ben locum aus Nazianzeno.

Da es nun neune schlug, ging er wieberum mit den vorigen beiden nach dem Collegio, las und explis cirte bas Argument im Nazianzeno fein richtig, und war bas: wenn einer einen gefangen nimmt, so ift man ibm die Ranzaun oder Bezahlung zu geben schul-Dia. Run faget der beilige Apostel 2. ad Timoth. am andern Rapitel, bag wir unter des Teufels Strick gefangen liegen zu feinem Billen, so will folgen, bag ihm die Ranzaun oder Bezahlung gebühre. Darauf, fagte er, mußte man also antworten: es ware wahr, daß die Ranzaun oder Bezahlung dem von rechtswegen gebühret, ber einen andern gefangen batte, fo andere der Gefangene wollt los fenn, Ja fo er anders in einem rechtmäßigen und aufrichtigen billigen Kriege gefangen ware worden, alebann mare der Gefangene ohne 3meis fel die Bezahlung zu thun schuldig. So er aber von einem Morder oder Strafenrauber gefangen ift, fo ware er ihm mit recht eben nichts schuldig ju geben; denn einem Morder und Strafenrauber gehort von rechtewegen das Schwert ober Rad für solch sein Gefangennehmen, und spricht das Recht den Gefangenen ohne

Entgeld los. Ru ftehet vom Teufel auch geschrieben, daß er ein Dieb und Morder fen von Anfang, barum gehort dem Teufel keine andre Bezahlung denn Gottes Gericht und ewige Berdammniß, denn er hat uns nicht in einem redlichen und rechtmäßigen Kriege, sondern wie ein Dieb und Morder gefangen. Darum ift ihm auch unfer lieber Berr Chriftus in ber Bezahlung fur uns nichts schuldig benn bollisch Reuer und ewige Dein, bas foll sein Trankgeld für dies Kangen seyn. Die Bezahlung aber gehöret Gott und seinem Rechte, wie bas in feinem Gefet geoffenbaret ift, und die ift Christus als ein Mittler zu thun schuldig, und hat sie auch reichlich genug gethan, nicht mit Gilber und Gold, sondern mit seinem theuern Blut, damit er das Geset erfüllet und ber Gerechtigkeit Gottes genug gethan hat etc. Und währete die Lection nicht über eine Biertelstunde. Es gebenkt auch niemand, daß er jemals fo bald hatte aufgehoret, und redet gleichwohl noch so frisch, als ob er gar gefund mare. Da er aber heim fam, fest er fic bald ins Wannenbad, blieb etwa ein halbe Stunde drinnen, barnach ging er zu Tische, und war etwas geschickter benn zuvor, af aber wenig, macht sich boch frolich, daß ihrer viel hofften, es follt nun hinuber fenn und hinfort keine Noth mehr haben. Darnach legte er sich zur Rube, und schlief fast bei dreien Stunden, das von er wiederum so fein erquickt ward, daß wir alle mit einander mehr hoffnung jur Befferung gewunnen. Bor dem Abendmahl verfertigte er noch etliche Schrifs ten, kam barnach ju Tische, und war sehr fein, allein daß er matt und lofig ") war. Die folgende Racht aber ward ihm etwas beschwerlicher, denn bald nach Mitternacht kam ihn das Fieber wiederum an, und da ward man erft ') gewahr, was feine Krantheit mare, und faget ihm fein Eidam Doctor. Cafpar, als ein Debis cus, seine Rrantheit mare nicht der Stein allein, son= So sagte es dern es ware ein febris tertiana mit. auch ber herr felbs, daß er ein Feber fühlet, und ba er auch des Morgens um funfe aufftund, mertt man eigentlich, daß es im Abnehmen mar.

Also ward ihm denselbigen Tag nach dem Feber, welcher war der 9. Aprilis, ein wenig besser, und that die fünf Tage nach einander seine gewöhnliche Arbeit, und versaumte nichts, suhr auch fort in seinem Chronicon. Und nachdem er die historiam Caroli Magnifür sich hatte, und eben davon sagen mußte, wie ihm der Roland, seiner Schwester Sohn, umkommen

<sup>6)</sup> löfig] i. e. läffig, fchlaff.

<sup>7)</sup> erf] ed. 2. allererft.

ware, recitirt er auch bas Epitaphium, welches Carolus Magnus bem Roland felbst gemacht haben follt,
und hielt in sich biefen Senteng:

Du zeuchst bin ins recht Baterland, Und laft und in betrübtem Stand, Dein Reich hat nu ein schonen Saal, Bir aber sind in Angst und Qual.

Diefes redet er mit foldem Luft, bag man merten funnt , daß er eine fonderliche Freude daran haben mußte. Alfo konnten wir jegund auch billig von unserm lieben Bater und Praeceptore Philippo fagen, und wir zwar nicht allein, fondern mit uns die ganze driftliche Rirche, benn er ift ohne 3meifel in seinem rechten Baterland bei unserm lieben herrn Jesu Chrifto in emiger Freude in bem himmlischen Saal, wir aber in elender betrübter und fahrlicher Beit in biefem Sammerthal, wie alle Bernunftige feben und versteben konnen. (Wir baben aber jegund zu klagen nicht vorgenommen.) Dies ift die lette Lectio, die er im Chronico gethan hat, ba er von der Grabichrift des Rolands und feinem Tod faget, bag er, wie etliche fcreiben, Durfte geftorben mare, und fagt bargu, baß gemeiniglich treffliche Danner unverfebens weggenommen murben.

Des andern Tags, welcher war der zehende Aprilis, mar er, unfere Bedunkens nach, des Febere gang frei, und machte ihm der Medicus einen Trant, ber ibm, wie er felbs faget, wohl befommen mare, und wir hatten alle gern gefehen, daß er gerubet und feiner geschonet hatte. Aber er wollt nichts ver= faumen. Und da er vernahm, daß die Herren der Uni= perfitat zu handeln hatten, baran gelegen mar, ging er au Mittage um amolfe zu ihnen auch unerfordert, bamit ja, fo viel an ihm mare, gemeiner Rut geforbert wurde. Und wie er in summa vor je und allewege ge= meinen Rut feiner Wohlfart vorgesett hat, also that er diesmal auch, unangesehen daß dafur gebethen mard; benn uns baumal tein Sandel so groß hatt mugen für= fallen, daß wir deßhalben bei folder seiner Belegenheit ihn hatten bemuhen sollen oder wollen. Und redet bas Mal sehr ernstlich und heftig wider etliche, so sich un= ruhig und muthwillig gehalten. Fallet auch einen fehr ernsten Sentenz, und vermahnet diejenigen ganz drift= lich und vaterlich gur Berfühnung und Ginigfeit, unter welchen gleichwohl ein fährlicher Zank entstanden war. Bir miffen uns zu erinnern, bag er einsmals auf eine Beit, ba er über folchen Bandeln heftig bewegt mar, faget, der Born, die Sorge und die große Arbeit freffen mir mein Leben hinweg. Aber der Bandel, bavon wir jest gerebt, gewann noch einen guten richtigen Musgang, baß er noch gutes Muthe und ohne Born wieder

heim ging, schrieb und corrigirt noch benfelbigen Abend einen Druck an der Leichpredigt Herzog Philips in Pommern, die damals hie gedruckt ward, auch etliche Epicedia. Und dies machte und Gedanken, daß er eben in seiner Krankheit am meisten mit den Leichpredigten und Grabschriften zu thun hatte, dieweil er selber saget: ich gehe jegund nur mit Sterbens Sachen um; dieser löbliche Fürst aus Pommern, der jetzt gestorben ist, hat Philippus geheißen, vielleicht werde ich der näheste Philippus senn aus dem gemeinen Hausen, der tem frommen Herrn folgen wird. Und wiewohl er das in einem Scherz redet, so hat es sich doch ausgewiesen, was solche Reden bedeutet haben.

Den eilften Tag Aprilis krieget er das Fe ber auf den Abend wieder, aber den Tag über schrieb er wieder fortan, las und that alle Arbeit, wie er sonk pfleget, baber auch ber meifte bauf hofnung gewann, es sollte nicht Roth mit ihm haben, er hatte wohl ehr ein größeres überwunden, und sahen boch seine große Mattigfeit und Schwachheit alle, die mit ihm umgin-Ward derhalben von ernster und steter Botbitt nichts unterlaffen. Ungeacht aber derselbigen großen Mattigkeit und Schwachheit las er noch des Morgens im Collegio um sechse das 17. Capitel Zohannis von bem Gebeth Chrifti, wie er sonft die Feiertage pflegte zu lesen. In dieser Lection gedacht er abermal seines Sterbens, wie er denn auch por wenig Tagen that, da er einem Knaben einen schonen Senten, faget und fpricht zu ihm: ben Sentenz behalt fleißig, und gebent baran, wenn ich einmal tod bin. Er faffet aber basmal bas Gebeth Christi feinen Buborern in die brei Sauptfitd, Daß Christus gebethen hatte, erftlich, daß ja der himm: lische Bater eine driftliche Kirche im menschlichen Beschlecht sammlen und erhalten wollt. Bum andern, daß sie friedlich und einträchtig senn follt. Zum britten, daß sie auch selig und Erben des ewigen Lebens werden sollten. Da er nun die drei Hauptstücke also erzählet hatte, sprach er: Ich gebent, daß mein lieber Bater seliger drei Tage vor seinem Tod diese drei Stuck auch gebethen hat. Und fagte alsbald barauf: diese brei Stuck will ich auch meinen Kindrichen laffen, wenn ich fterbe, daß sie in richter driftlicher Kirchen fenn, daß fie eins find in ihm, und eintrachtig unter einandet, und daß fie Erben des emigen Lebens fepn. Wie nun sein Bater solches drei Tage vor seinem Ende gebeihet hat, also bethete es Philippus neun Tage vor seinem Enbe.

Man konnte aber da nicht merken, daß fich etwan bie Krafte wieder gefunden hatten. Es war auch weber zu Mittage noch auf den Abend keine Luft zu effen

in ihm, krieget auch balb nach bem Abendessen das Reber wieber, welches ihm ba zum dritten Mal ankam, und schlief die Nacht über sehr wenig, und wiewohl ihn bas Reber und bas Bachen die Racht über nicht wenig gemattigt hatte, ftund er boch des Morgens um viere auf am Charfreitage, welcher mar der zip olfte Aprilis, und ging barnach, wie es um sechse mar, ins Collegium und las, ba er boch fonsten, wenn ihm wohl war, von den fruhen Lectionibus um des laut Rebens willen pflegte matt zu werben. Go hat mans auch etliche Sahr ber merten tonnen, daß ihn das viel Reden an den Kesttagen in feinem Alter gefchwächt hat, sonderlich um Oftern, da er allemal funf Tage nach einander in der Frühstunde vom Keft unter einer großen Anjahl Bolks geredt hat. Es versuchten wohl etliche, die seiner Schwachheit Sorge trugen, da er noch zu Leipzig mar 1), ob sie ihn burch andre Mittel von fol= chem Fruhelesen zu ber Beit konnten abhalten, es gerieth ihnen aber nicht. Es waren guch Fürstliche Briefe ba, daß er follte gen Meißen giehen, Die Schule zu vifitiren, er wollte aber auch nicht, damit auf bas schone Kest, darauf viel großer nuter Lehr gefallen, die Studiosi allbie berfelbigen nicht beraubt murden. Aber Gott hat bas alles gnabiglich regirt, daß er wieder herkommen, und an dem Ort, vor den Augen und unter den Sanben beret, die er lieb hatte, hat fterben follen, ba er nun 42 Jahr nüglich gelehrt hat. Er las aber damals bas 53. Capitel Esaine, und da er fam auf den locum vom neuen Gehorsam, bald am Ende der Lection, saget er: es ift auch unfer Bleiß und Ritterschaft vonnothen; damit er zu erkennen geben hat, auch in feinen letten Tagen, daß er ihm feinen Beruf und Amt bat laffen einen Ernst seyn. Und dies ist seine lette Lectio gewesen, denn die am Oftertage ward verhinbert, wie wir bald berichten werden.

Nach Mittage hat er angefangen, die Vermahnung zu schreiben, die man nach Gewohnheit dieser
Schul und Kirchen jährlich auf den Ostertag pflegt anzuschlahen. Diesen Abend haben viel glaubwürdiger
Leut zwischen neunen und zehen am himmel Gewulken
gesehen, welche wie gebundene Ruthen gestalt gewest,
und sind derselbigen erstlich fünf gesehen worden, davon
die zwei bald verschwunden, dren aber sind eine ebene
Weile stehen blieben, haben die Stiele gegen der Stadt
gekehret nach Mittag, und das Fordertheil nach Mitternacht. Da nun solches dem Herrn Philippo angezeiget ward, sprach er: das bedeutet Gottlob eine väterliche Strase, denn die Bäter brauchen Ruthen und

keine Schwerter. Ich halt aber, es werde uns Gott mit Theurung strasen, aber unste Widersacher werden eine hartere Strase leiden mussen. Er hat aber sonst auch oft vor seiner Krankheit gesaget, daß der große Muthwillen und die Undankbarkeit des Volks sampt der mannigfaltigen Abgötterei nicht könne ungestrast bleiben, es werde Gott einmal aufwachen, und drein sehen mussen, daß wirs sühlen, und daran ist kein Zweisel, denn das Volk wird sicher und kehret sich an keine Versmahnung, und wenn das geschicht, so ist die Strase nicht weit. Der allmächtige Gott sep uns gnädig, den wir von Herzen bitten, daß er in seinem Zorn auch an seine Barmherzigkeit gedenken wolle.

Die folgende Nacht hat er wohl geruhet und sanfte geschlafen, und er faget, es hatte ihm getraumet, wie er gefungen hatte: mich verlanget herglich bas Ofterlamm mit euch zu effen, auf die Meloden, wie mans vor Zeiten lateinisch in ber Kirchen gesungen bat, und hatte so laut geschrieen, bag er darüber ermacht mare. Und dieweil er so mohl geschlafen hatte, stund er den 13. Aprilis des Morgens um drei auf, Die Schrift volgende ju verfertigen, die man den Oftertag anschlaben follte, welches auch feine lette Schrift gewesen ift, die man angeschlahen hat. Da er nu in die Kirche ging, nahm er die Schrift mit sich, und trug sie zum Drucker, daß sie benfelbigen Tag noch gedrucket murde. Darnach ging er in die Kirche, beichtet, ließ sich absolviren und empfing mit andern frommen Christen in rechtschaffenem Glauben den Leib und Blut unfere herrn Jesu Chrifti, mit Danksagung und fleißigem Gebeth. Rach Mittag um zwei ging er wieder in die Druckerei, baß die Schrift, die er ju Morgens hineingetragen hatte, gebruckt wurde, und nicht etwan Saumnig geschehe. Und diefes ift das lette Mal gewest, daß er aus bem Saus gegangen, benn er bat fich hernach ftets inne gehalten.

Um diese Zeit fand sich das Feber wieder, und machte ihn sehr verdrossen, ward matt, unruhig und zitterten ihm die Glieder, leget sich eine Weile auf die Bank nieder und flund wieder auf, ging in seiner Stuben umher, blied nicht lange, ging hinad in die untersste Stube, und stellte sich so, daß mans schen kunnte, daß ihm nicht wohl was. Als er wieder hinaufgehen wollt, setzte er sich auf der Treppen nieder und legte den Kopf in die Hande. Unterdessen nieder und legte den Kopf in die Hande. Unterdessen kommt eben Joach imus Camerarius, gehet ins Haus hinein, und sindet Philippum so sigen. Da stehet Philippus auf und empfähet ihn, und reden eine Weile mit einander. Bald schlägts sünse, da begehret er zu Bette, denn es kam ihn eben hart an mit einem starken Frost,

<sup>8)</sup> Videl. in ultin.o itinere.

Also ward er zu Bette geund that ibm febr webe. bracht, und af benfelbigen Abend nichts, und batte eine fehr bofe Racht, schlief nichts bis gegen bem Tage, ba begunnte er ein wenig zu ruhen. Das mahret bennoch fast bis um funfe. Da ftund er auf, und dieweil es ber Oftertag mar, jog er fich an, nahm feinen Rod um, und wollte schlechts ins Collegium geben, und seiner Gewohnheit nach das Evangelium auslegen und lesen, und war boch ber aute fromme Mann so matt und fcmach, bag er taum auf ben Beinen ftehen funnt. Da bath ihn Camerarius febr fleifig, bag er fich follte inne halten, aber er wollt fich nicht halten laffen, fon= bern faget, er wollte ber Jugend nur einen Genteng erflaren. Es hatte aber einer ben Studenten angezeiget, ber herr murbe nicht lefen; ba maren fie alle wieber Inbeg fommt ber junge Philippus, fein Sohn, und fpricht: Bater, es ift niemand im Collegio. Da fahret ihn ber Bater ernstlich an und spricht: so haft bu sie heißen weggehen. Als sich aber ber Sohn entschuldigte, gab er fich zufrieden, und faget: wem foll ich benn lefen, wenn niemand ba ift, und leget also ben Rock wiederum ab, und mar gut, daß die Lectio also verbindert ward, benn er mare uns allzuschwach worden. Es wartet aber ein Bothe aus Pommern vor ber Thur. Go hatte er auch fonft Briefe au fcbreiben in Preußen. Da fing er an, in Preußen au schreiben, und als er eine Beile geschrieben hatte, fcrieb er bem Pommerfchen Bothen aufs wenigste ein Brief') ober brei, und ichicket vielen guten Freunden Bergogs Philippi, def wir oben gedacht haben, Leichs predigt. Unterbeß mard es Beit, baß man in die Prebigt geben mußte, ba blieb Camerarius bei ihm, bie andern gingen gur Rirchen, fo machte Philippus bie Briefe gu, und fertigt ben Bothen ab.

Da er nun nach der Predigt zu Tische ging, kam ihn ein Reißen im Leibe an, daß er wieder mußte aufsstehen, kam aber bald wieder, setzt sich, und aß ein wenig von einem Birkhahn, welchen ihm neben einer Birkhennen und etlichen Rephünern der löbliche und fromme Kürst Joach im von Anhalt gesandt hatzte, nach dem er ersahren, daß er krank wäre. Und es erzeigten sich auch die Benachbarten vom Abel sehr freundlich, wiewohl sie es auch sonsten stets gethan haben. Darnach aß er auch ein wenig gekochte ungarische Pflaumen und trank einen Rheinischen Ganssüßer, den lobet er, und saget, er schmeckte ihm wohl. Und wiezwohl er sich frolich stellet und holdselig mit guten Freunz

den redet, so ward er boch sehr matt und schwach, und ward immer je langer je schwächer. Da er nun von Tifche aufftund, ging er hinauf in feine Stuben, leget fich hin auf feine Bant, und rubet eine Beile, ftund darnach auf, und schrieb wieder fort an den Brief, ben er in Preußen senden wollte, verfertigt ihn aber benfelbigen Zag nicht bie Balfte. Als er aber bes Schreibens mude ward, feste er fich forne auf feinen Raften, ber bei ber Thur ftund, gebachte bes Chrwirdigen Berrn Doctor Pommers unfers Pfarrherrns feligen, und sprach: Doctor Pommer der gute fromme Mann selle ger, ift von keiner andern Krankheit benn vom Alter gestorben. Und fagte meiter, es follts ihm feiner winfthen, daß er fo lange leben follte, daß er fur Alter und Schwachheit den Leuten nichts mehr bienen konnte. So bath er auch der folgenden Tage einen Gott von Bergen fleißig, (daß es ihrer viel boreten), wenn er seiner Rirchen und driftlichen Jugend nicht mehr bienen follt, daß er ihn gnadiglich aus diesem elenden Leben wegnehmen wollte. Und wiederholet dies Gebeth hernachmals ofte, denn er befurchte, er mochte durch ein lange wah rendes Feber verzehret und lange aufgehalten werden, daß er den Leuten nichts nube fepn konnte, wie denn auch andre viel meineten. Gott aber hat sein Gebeth gnåbiglich erhöret.

Den andern Tag aber, welcher war der 15. Aprilis, sette er sich bes Morgens wieder über und schrieb, benn er hatte die Nacht ziemlich wohl geschlafen, und ließ sich aute Areunde überreden, daß er innen blieb und nicht las. Und dieweil den Tag bas Reber wieder kommen foute, ward die Mittagsmahlzeit besto ebe zubereitet. Noch kam es ihn gleichwohl über bem Tische an, daß er also vom Tische ins Bette geführet warb. Che er aber herab ju Tische ging, sagt er unter andern: wenn es Gottes Wille mare, so wollt ich gerne fterben, ich begehre zu wandern und bei meinem lieben herrn Christo zu senn. Und fragte ben Herrn Camerarium, ob er auch bes Spruchs in seinem Buchlein über bes bei ligen Apostels Pauli Episteln gedacht hatte, benn es stunde im griechischen Text ein Wortlein, das ware in lateinischer Sprache nicht recht gegeben, denn es sollte wandern heißen, oder sich auf den Beg ruften. Der Herr Camerarius aber saget, er håtte es versehen, und gereuet ibn, daß er nichts davon gefagt batte. Er gedachte auch an den wohlgelehrten gottfürchtigen fürtrefflichen Mann, ben Doctorem Jacobum Milis dium, daß der zu ihm gesagt hatte, es tonnte tom: men, bag einer dies zeitliche Leben gerne verlaffen moch te, aber es konnt nimmermehr fehlen, wenn einer dem Tobe fleißig nachbachte, fo mußte er fich etwas bafur

<sup>9)</sup> Epist. ad Rungium d. 14. Apr

entsegen. Das ließ ihm Philippus fehr wohl gefallen, und sagte, es ware viel zu wenig, daß man einen in Todesnothen damit freudig zum Sterben machen wollte, daß viel Clends und Jammers auf dieser Erden ware etc., es mußte was anders senn, das den Menschen zum Sterben muthig machte.

Da er nun wie obgemeldt ins Bette bracht ward, lag er bei dreien Stunden, ohne daß er unterbeß etlich Mal seiner Weg aufstund; denn so reinlich mar er, daß er ihm fein Gefäß reichen ließ. Und als er bermal eins wieder jum Bette jugebet, und fich wiederum hinein legen will, ba wird er fo schwach, daß er dem herrn Camerario und feinem Eidam Doctor Cafpar Peucern unter den Sanden darnieder finkt. Da bestrichen und rieben sie ihn, bis er sich wieder erquicket, und legten ibn wiederum ins Bette. Da blieb er liegen bis auf den andern Tag, und ift ihm bie Racht sonderlich schwer gemefen, benn er huftet viel und schlief wenig. Und bies ift das funfte Mal gewesen, daß ihn das Feber wieder ankommen ift, und mahret langer und war ihm beschwerlicher benn zuvor, benn es mahret fast bis auf ben Abend um siebene, bas ift in die gehende Stund. In der großen Sibe maren ihm die Schenkel gar kalt, und konnt fie doch nicht unter dem Bette behalten, barum, daß er inwendig im Leibe große hiße fühlet. Benn man ihm benn die Schenkel begreifen wollt, wie gute Freunde pflegen ju thun, daß sie fühlen wollen, ob fie heiß oder kalt feien, bas mocht er nicht leiden. Und wir achten, daß bies die Urfach gewest sen, daß er bernach die andern Tage die, so ihn besachten, beim geben bieß.

Den Tag wird ihm eine Herzstärkung auf die Bruft gemacht. Da zeiget er an, wie in folchen Bergfartungen die Coreln 10) ein fo kostlich Ding maren, benn er hatte es felbs erfahren zu Beimar, ba er an Schwachheit bes Bergens heftig frant gelegen mare; benn es batt ihm basmal Doctor Beorg Sturg, ein berufener Argt, eine folche Bergstarfung von Corallen aufgelegt, da mare ihm bald beffer worden, daß er geruhet hatt, und im Schlaf mare ihm vorkommen bet Spruch bes Propheten: non moriar, sed vivam etc. ich werde nicht fterben sondern leben, und bes herrn Lob verfundigen; barnach mare er auch wiederum bald gefund worden. Dieweil sie ihm aber dasmal wohl bekommen waren, wollt er, daß man diesmal auch Coraln drein brauchen sollt, welches denn also geschah, und er behielt es auch die ganze Zeit volgends iber:

Den sechszehenden Tag Aprilis bes Morgens fruhe um viere bethete er ernftlich und heftig, wie es benn fonft feine Bewohnheit mas, baf er alle Morgen zuvor sein Gebeth that, ehe er etwas anfing. Nach dem er aber fein Gebeth gesprochen hatte, feste er fich über und machte die Schrift in Preußen volgends fer-Diefen Tag wollte ber herr Camerarius wiederum heimziehen, bag er feine Cachen verrichten und zu gelegener Beit wieder kommen mochte, abzumar= ten, was es mit dem Herrn Philippo für einen Ausaana gewinnen wollt, und hoffte jederman, es murde fich das Feber, wenn es zum siebenden Mal wieder tom= men murde, andern, und versahe sich boch niemand. daß es so bald ein folch Ende gewinnen follt, diemeil alle Sinne in ihm noch unverruckt, und er am Leibe gleichwohl noch so stark war, daß er umgehen konnte und nicht allerdinge lagerhaftig mar, wiewohl man bie große Mattigfeit fur Augen fabe. Go gebet es auch fonst gewöhnlich also, was man nicht gerne hat, bas glaubet man besto weniger. Und diemeil ber Berr Camerarius, wie gemeldt, auf senn wollt, und der Herr Philippus auch des vorigen Tages feines Rebers halben nichts gegeffen hatte, richtet man die Mablzeit besto fruber an, daß sie mit einander effen follten. Wir waren auch der Hofnung, daß der Berr Philippus bei ber Befellschaft etwas mehr zu sich nehmen murbe. Che fie aber hinunter gingen, festen fie fich beibe auf Die vordere Bant, und redeten mit einander, und ftun= ben andere viel, die ihn zu besuchen pflegten, umber, und fielen auch unter andern Reden mit ein von feiner Da spricht Philippus zum Camerario, Schwachheit. als ob er ihn gesegnen wollt: mi Domine loachime. wir find nu bei vierzig Jahren gute Freunde mit einander gewesen, und hat einer ben andern lieb gehabt, nicht um Benieß willen, fonbern aus freiem Bergen, und sind beide Schulmeifter und treue Gesellen gemesen, ein jeder an feinem Ort, und hoffe zu Gott, unfre Arbeit foll nicht vergeblich gewest fenn, fondern viel Rus geschafft haben; ift es Gottes Wille, bag ich fterbe, fo wollen wir unfre Freundschaft im zukunftigen Leben meiter mit einander unverruckt halten. Darnach find fie beide mit einander zu Tifche gegangen, und als sie fich gefeht hatten, fpricht er ju M. Esromo, bes Beren Camerarii Gidam, dem fein Beib etwa vor anderthalb Jahren gestorben mar: heute hat mir von eurem Beibe getraumet, wie ich sie hatte fterben feben, und lobte sie, wie er auch sonst pflegte zu thun, benn es mar eine tugendsame und gottfürchtige Matrona. Sonderlich aber ruhmet er fehr, wie er von ihr gehoret, daß sie gesagt hatte: ich weiß, Gott wird mich nicht verlaffen 18

<sup>10)</sup> Coralia. Melanta. Open. Vol. X.

Und der Rede, sprach er, kann ich nicht vergeffen. Und da auch sonst einsmals der schädlichen Lehre vom Zweisel gedacht ward, sagt er zu M. Esromo: also redet eure liebe Hausfrau selige nicht, da sie sterben wollte; und wiederholet obgemeldte Rede. Darnach redet er vom Gesang, wie er vor dreien Tagen im Schlaf gesungen hatte: Desiderio desideravi etc., und machte sich frohlich drüber, saget, wie es so schön gestlungen hatte. Er aß aber und trank wenig, und ward sehr matt, daß er auch wieder in seine Studen begehret. Da leget er sich zu Ruhe, und versuchte, ob er schlasen koltung.

Darüber marb ber herr Camerarius also bemogen, baß er ben Tag nicht reifen wollte, blieb ba und martet, mo es binaus wollte. Also mard ber Herr Philippus entschlafen, beffen wir wenig erfreuet maren, benn er lag rudlings, und hatte die Augen halb offen, und ob er mohl fanfte geschlafen, wie er hernach selbs facte, fo fchien es boch, als ob er halb tod mare, bag uns auch die Augen darob übergingen, und heftig be-Bummert maren. Co heulet und weinet das Gefind im Sause als ob er ichon tod mare. Da er fich aber eine Beile auf die Seite mandte, da sahe er fein, und schlief gar fanfte, wie man merken konnte. Unterbeg gebet ber Herr Camerarius, bem nicht wohl zu Muth war, auch zur Rube. Nach breien Stunden ermachte Phi= lippus wieder, und sagte, wie er sehr sanft und wohl geschlafen hatte, fabe auch munterer und frifcher benn er die andern Tage gesehen hatte, so wohl war ihm der Schlaf bekommen.

Bu ber Beit kommt ein Theologus, ber wieder beim in Dennemark ziehen wollt, und gesegnet ben Herrn. Den hielt er gar ehrlich, gab ihm etliche Buchlein, die hie ausgangen maren, die follt er ber Roniglichen Maiestet bringen, und ihn entschuldigen, daß er seiner Königlichen Maiestet nicht geschrieben hatte, benn er mare zu schwach, wollt aber in kurz, fo Gott Gnabe verleihen murbe, feiner Maieftet foreis ben, der fleißig und unterthanig banken für ihren gnabigsten Willen und Milbigkeit, munschte aber feiner Roniglichen Maiestet und bem ganzen Konigreich Gluck und Beil und alle Bohlfart. Den Tag tamen auch etliche Bogen ber von einer beutschen Schrift, Die Staphylus wider Philippum im Druck ausgehen ließ. Es tam auch benselbigen Tag ein anders von etlicher Theologen Rathschläge, wie man in einem Synodo Diejenigen, fo bisher nicht scheinbarlich genug verdammt maren, verbammen tonnte. Bas es aber fur Schriften und Sandel senn, mag ein jeder selbs lesen und richten, wer Lust darzu hat. Es haben aber biese Schriften diesenigen, so gemeinen Rus mehr denn solche Scribenten bedenken, mit Schmerzen gelesen, dies weil wohl zu sehen war, womit man umging. Und ist zu besammern, daß es so wüste und wilde zu unsern Zeiten zugehen soll. Denn es bedachten auch gutherzige Leute nicht mit geringen Schmerzen, was doch endlich daraus werden wollt, und ging ihnen nunmehr sehrer zu herzen, dieweil sie des theuern Mannes Schwachheit für Augen sahen, wie es denn nicht sehlet, es smuß einem verständigen Mann über solchen Sachen alletlei einfallen. Aber davon auf dies Mal genug.

Dag wir aber wieder des herrn gedenken, befam ihm ber Schlaf fo mohl, daß er die Briefe volgende verfertiget, und im Baufe und feiner Stuben bin und wie ber ging, luftiger und frischer mar benn er die gange Beit über in seiner Krankheit gewesen mar. Auch erzeis get er sich im Abendmahl frolicher denn jemand gemeint hatte, und ließ sich also ansehen, daß wir alle wiederum gute Hofnung gewonnen, es follte beffer werden. Und waren froh, daß ber herr Camerarius bei ihm blieben mar, hielten auch bafur, daß Philippus auch seinethals ben etwas frolicher mar. Und ward am Tische unter andern der Leute gedacht, die bisher michts benn 3wie: spalt in der Kirchen angerichtet hatten, und noch auf diese Stunde damit umgingen, daß sich wohl etwas ärgeres zu vermuthen. Darüber ward er etwas bewegt, und fagt: es fenn Schelmen und bleiben Schelmen, und Gott wirds offenbar machen, daß sie Schelmen seyn. Da er boch sonft die ganze Mahlzeit über nichts heftiges oder trauriges geredt hat, fondern mar so von schonen lieblichen Reden, daß er langer nach Tische faß benn er zu thun pflegte, wenn er gefund mar, und leget fich denselbigen Abend erst um achte. Und dies ist auch die lette Mahlzeit gemesen, die er in ber untern Stuben geffen hat; benn bernach ift er ftets in feiner Studit: stuben geblieben, wie wir hernach fagen werden, hat aber dieselbige Nacht wohl geschlafen, und ist ihm im Schlaf dieser Spruch Pauli vorkommen: so Gott mit uns ift, mer mill miber uns fenn.

Den andern Tag zu Frühe, welcher war der sies benzehende Aprilis, machte er die Briefe in Preußen zu, schrieb auf etliche Buchlin und schick sie guten Freunden, schickte auch etliche dem Herzogen. Als er aber nun etwas mude ward, denn es sollt um die Zeit das Feber wieder kommen, legt er sich wieder ind Bette. Da kam der Herr Camerarius und gesegnete ihn. Da antwortet Philippus und sagt: der Sohn Gottes, der da sist zur rechten seines himmlischen Baters, und den Menschen Gaben gibt, der erhalt euch

und die euren und uns alle mit einander, und wollt mir auch euer liebe Hausfrauen fleißig grußen. Also gesege neten fich auf bies Mal biefe beiben ausermablten Freunbe an einander jum letten Mal, und hat hinfort einer ben andern nicht mehr gesehen, und durft sich der gute fromme Mann Camerarius nicht ermagen, daß er ihn hernach tod gesehen hatte, so gar fehr ging ihm des Freundes Abgang zu Herzen. Darnach ließ ihm Camerarius fein Pferd bringen, fest fich für bes herrn Philippi Thur auf, und reit benfelben Sag noch gen Leipzig, der Meinung, baß er feine Sachen babeim beschicken und wieder kommen wollt, abzuwarten, mas es fur ein Ende mit bem herrn Philippo gewinnen Es hat auch Kurft Joachim von Anhalt feinem gnabigen Billen nach, den sein Fürstliche Gnaben gegen bem herrn Philippo trug, feiner vertraueten Diener einen bergeschickt, ibn in feiner Krankheit zu besuchen, daß er seiner Gnaden wiederum könnt anzeigen, wie es um ibn ftund. Der wollt auch auf fenn. Da redet Philippus sehr freundlich mit ihm, und zeigt ihm an feinen unterthänigen Billen gegen feinem gnabigen herrn, feanet ibn und munichet ibm alles Guts; bazu er benn fo fehnliche Wort brauchte, daß fich niemand bes Beinens enthalten konnte.

Balb barnach bekam er Briefe aus Schweiß, wie ber Bapft zu Rom ein Concilium haben wollt. Da fagt er: es ift mir viel beffer ich fterbe, benn baß ich eufs Concilium gieben follt; benn mas ba für ein schands lich Gebeiß fenn murbe, auch auf unferm Theil, das batte ein jeder zu erachten. Richt lange bernach, ba es um achte mar, tam bas Reber, und bies mar bas fechste Mal. Da ftund einer nabe bei ihm fur bem Bette, zu dem fprach er: ich habe beint die Racht von ber narrifchen Disputation gebacht, baß etliche fürgeben wollen, Christus habe sich für bem Tobe nicht gefürcht; aber er hat beffer verstanden mas fterben fen denn unser keiner thut ober thun kann. Darum bat er fich ohne 3weifel mehr dafür gefürchtet benn wir uns fürchten. Es ift auch dies feine lette grage gewest in Ethicis, bie er furbracht hat: wie bes herrn Christi Bille stim: me mit bem Billen feines himmlifden Baters in bem, da er fich für dem Tode fürchtet? Sats aber auf das Mal nicht erklaret, ift aber sonften in ben andern seinen Schriften genugsam erklaret. Er sagt auch einmal, da Roachimus Camerarius noch bie war, baß er eine Beil ber Meinung gewesen mare, bag die Abern alleine Bebe fühleten, wenn sie von einer Gewalt verlett ober gerriffen murben; aber er fand es bei fich felbs, daß fie auch anbers mober Schmerzen litten und fagte um etwas bavon, wie bie Ratur nicht zubreche ohne Schmergen, daß man merket, wie er benen Dingen lange mußte nachgebacht haben. Darnach gebacht er wieber an die verftorbene bes herren Camerarii Tochter, und sagte zu M. Esromo ihrem Manne: wie war eure liebe Hausfrau selige so ein fein jung Weib, und hatte einen ziemlich ftarten Leib, noch ging fie leichtlich babin. Sie hatte fast eine Krankheit wie ich, benn sie hatte Bebe in ber linken Seiten; bas hab ich auch. Aber bie große Schwachheit meines Leibes hat andere Urfach, die ich nicht weiß. Und turg guvor, da er fich ins Bette legte. sprach er: wenn das nicht der Tod ift, so ists ja eine harte Staupen. Nicht weit von feinem Bette hing eine arobe Landtafel an der Band, die fahe er fleißig an, barnach wandte er fich herum, lachelte und fprach: Virdungus hat mir einsmals prophezeiet aus ber Sternaudertunft, ich werbe Schiffbruch leiben auf ber See; jest bin ich nicht weit barvon; meinet aber die gemalte See an ber ganbtafel.

Da nun die Sit im Feber tam, konnte er die Schenkel abermal nicht unter ber Decken leiben. Dies weil ihr aber viel um ihn stunden, und er übel aufrieben war, bag man ihm die Schenkel bloß feben follt, fagt er mit Bewegung: was stehet ihr bie, konnt ihr nicht beimgeben? Und das schrecket ihrer viel ab, daß benselbigen Tag ihr besto meniger bei ihm maren. Um zwei horte das Feber auf, daß es also biesmal turzer und linder mar benn andere Mal. Da ftund er auf und af, konnt aber nichts bei fich behalten. Darnach legte er fich wieber nieber, und schlief bis um funfe, ließ sich barnach in seine Rammer führen, ba lag er bie Racht über, schlief aber nicht viel, und hatte eine schwere Racht, daß man sich also für bem siebenden paroxismo sehr besorget, er wurde die übrigen Kräfte volgenbs wegnehmen, wie benn geschehen ift. Es fagt auch Er Philippus selbs, das End war nicht weit, bethet und sprach: herr machs zum End. Und sagte, Erasmus batte in feiner großen Krantheit Diefe Bort auch gebraucht. Er meinet aber, er murbe mit bem neuen Mond dabin gieben, aber er konnt es um vieler Urfach willen so lang nicht treiben.

Den 18. Tag Aprilis stund er des Morgens fruhe um viere auf, ließ sich hinunter in seine Studirstuden führen, und, nachdem er sonst noch stets bei guter Bernunft war, allein daß des Leibes Schwachheit für und für zunahm, hieß er daß Faulbettlin, welches ihm ungätlich war, hinaus thun, und daß Reisebettlin aufschlahen. Da man ihn nun hinein brachte, sagte er, das heißt ein Reisebettlin, wie wenn ich drinnen reisen mußte. Als aber die Medici aus vielen Anzeigungen sahen, daß er nicht wurde wieder aussommen, so füh-

lete er sich auch, und sagte, er ware wohl zufrieben menn Gott wollt. Und da unfer Pfarrherr ungefahrlich um acht Schläg mit etlichen andern also vor ihm stehet, fagte er viel bavon, wie er feinen Willen in Bottes Billen ergeben batte, dem er auch Leben und Sterben anheim gestellt; wie er es nun machen murde, so mare er herglich wohl zufrieden, und saget: ich fühle burch Gottes Gnade gar teine Anfechtung. Go bekummerte er fich auch um die Seinen nichts fonderlichs; und wiewohl mir meiner Tochter Kinder, die mir boch herzlich lieb find, vor ben Augen umgehen, fo trofte ich mich boch beffen, daß fie gottfurchtige und fromme Aeltern haben, die mir auch lieb senn, die werden sie ihnen wohl ") laffen befohlen fenn und fleißig aufziehen, wie ich bisher gethan habe, und Gott wird auch Gnade bargu verleihen. Aber ber gemeine Schaben gehet mir ju Bergen, und bekummert mich fehr, daß die verkehrte und sophistische Welt solchen Muthwillen treibet, und Die heiligen driftlichen Kirchen so schandlich verunruhigt. Run, sie machens gleich wie sie wollen, so ist bennoch burch Gottes Gnade unfre Lehre richtig und flar. Darnach sprach er zu etlichen, die fur ihm ftunden: ihr fend junge Leut, und habt durch Gottes Unade Beschicklich= keit genug; allein fehet zu, daß ihre recht brauchet. Der allmächtige Gott erhalt euch, und gebe euch Starte und Weisheit, daß ihr ihm und seiner Kirchen nuglich bienen möget.

Denselbigen Tag siebet er Doctor Caspar Peucers altestes Tochterlein vor dem Bett vorübergeben, das ruft er ju sich und fagt: liebe Tochter, ich habe bich heralich lieb gehabt, siehe und halt beine Weltern vor Mugen, und fen ihnen gehorfam, und furchte Gott, ber wird dich nicht verlaffen; ber allmächtige Gott bebute bich und gebe dir feinen Segen, Amen. Auch redet er mit den andern Kindern, die kleiner maren, fehr freundlich, hieß sie fromm fenn, fleißig bethen und bergleichen. Und zu seiner Tochter fagte er: liebe Toch= ter, Gott hat dir einen frommen Mann bescheret, ben halt lieb und werth, und sen ihm gehorfam, und ziehet eure Kindlein auf in der Kurcht Gottes, so wird Gott bei euch fenn, und wird euch nicht verlaffen. Und maren in Summa eitel folche sehnliche Reben, als eines, ber fich fuhlet und bie Seinen gefegnet. Da mard ben Tag noch an ben herrn Camerarium geschrieben, bag er wieder ju uns eilen follt, fo er anders den Serrn Philippum lebendig sehen wollt. Aber der Bothe hat Die Briefe erft ben dritten Tag hernach überantwortet, und feiner Zusag vergeffen, und ob er sie gleich ju rechter Zeit überantwortet hatte, so hatte er boch schwerlich vor seinem End wiederum hieber kommen konnen.

Daß wir aber alles orbentlich nach einander erach. len, fo ließ er ihm fur, hernach, bas war balb um achte, Effen zurichten. Da af er von der Brube, und etlichen Schnittlin von ben Limonien. Darnach um neune fragte er feinen Eidam Doctor Cabper, als einen Medicum, was er fur hofnung hatte, und bath ibn, Da faget Doctor er wollt ihm nichts verhalten. Casper: Gott ift euer Leben und die Lange ber Tage eures Lebens; Dieweil ich aber je bie Babrheit fagen foll, so viel ich aus naturlichen Urfachen feben tann, so ist fürmahr wenig Hofnung, benn ihr fend sehr schwach, und nimmt die Schwachheit alle Augenblick mehr und Darauf fagt er: ja es ift mahr, ich fuhle meine Schwachheit, und verstehe es auch felbs mohl. 3d habs meinem lieben Gott befohlen, ben bitt ich, daß ers gnadig mit mir machen wolle. Richt lange nachher befahl er, man follte umsuchen nach dem Testa: ment, bas er angefangen hatte zu machen, und hat es also gestellt, daß er vorne ber eine kurze Erklarung aller Artikel feiner Lehr und Glaubens gethan, Diefelbk gen seinen Nachkommen zu bezeugen, wie benn ohne Zweifel die alten und heiligen Bater ihre Testament für nehmlich darzu werden gebraucht haben, daß sie badurch erstlich die geiftlichen Buter, barnach auch die weltlichen Buter ihren Kindern mitgetheilt haben. Und er hatte es herrlich und schon angefangen, wie es benn ihrer viel gesehen haben, mar aber noch nicht weit kommen, und man sucht an allen Orten mit allem Fleiß darnach, es ward aber nicht gefunden, daß man dafür halt, es habs ihm etwan ein fürwißiger loser Tropf ausgeführet, wie ihm benn solches mit andern Schriften viel mehr mitgespielt worden ist von vielen. Da mans nun nicht finden konnt, erzählt er Doctor Casparn feinen Eidam vor alles, wie ers machen wollte; redet auch viel mit ihme von gemeines Ruges Sachen, fest fich barnach um zwei zu seinem Schreibtischlin, und fing an, ein neues zu fchreiben. Nachbem er es aber Schwachheit halben nicht so herrlich machen konnt, wie er es wohl in dem vorigen angefangen hatte, fo hat er boch fornen ber jum Gingang fein tury Betenntniß gefest, und bats nach erft unter feine Rinder das Geringe, das er gehabt, zu theilen angefangen, aber nicht vollbracht. Dieweil benn feiner Lehr und Glaubens furg Bekenntniß in dem Eingang Diefes Testaments verfasset, ift für gut angefeben worden, daß man es von Wort ju Wort hierein figen follt, und lautet von Wort au Wort alfo:

"Anno 1560. den 18. Tag Aprilis hab ich dies "Testament geschrieben in meiner Krankheit, turglich

<sup>11)</sup> wohl in ed. 2. praetermissum est.

"von benen geringen Butern, bie mir Gott befcheret Das Bekenntniß meines Glaubens und ber "Dankfagung zu Gott und unferm herrn Ihefu Chrifto "hab ich zuvor zwei Mal geschrieben gehabt, aber es "ift mir verruckt worden. So foll aber gleichwohl die Antwort auf die Baierichen Artitel mein Betenntniß "fenn wider die Papisten, Biedertaufer, Flacianer "und ihres Bleichens". Darnach folget, wie er feine Buter unter die Erben theilet, das gehoret hieher nicht, wiewohl er auch dasselbige nicht gar vollbracht hat. Denn er ward zu matt barüber, und ließ es also ben Abend bleiben, der Meinung, daß ers den andern Tag volgends ausmachen wollte. Aber es konnte auch nicht geschehen, wie wir hernach horen werden. Es ift aber Die Schrift alfo gefchrieben, baß gang und gar feine Schmachheit baran zu fpuren ift; benn er auch bei rech= ter Befundheit felten fo eine gute Schrift gemacht hat, Auch blieb Sinn und Vernunft in ihm wie diese ist. gang und unverruckt bis auf den letten Uthem, und wie er fein ganges leben über teine Sinderung oder Befchmes rung baran gehabt, alfo behielt er auch feine Bernunft gang bis an fein Ende. Und ob er wohl fonst auch einen ziemlichen gesunden Leib gehabt hat, so war boch bas Haupt vor allen andern Gliedern sonderlich gesund und stark, daber er auch folche große Arbeit so viel Sahr ber gethan, die ihm fonst zu ertragen unmöglich gewesen maren. Er faget auch zu feiner Tochter, daß er noch gang feine Beschwerung im Saupt fühlet. Darum meineten etliche, es murbe ihm bas Sterben ichwer ankommen. Auch redet er damals mit feinem Eidam von der Universitat Sachen, mas man lesen und lebren mußte nach feinem Tobe, und wen man an feine Statt nehmen follt, ben er am liebsten miffen wollte, und von andern Dingen mehr, bavon und hie zu fagen nicht gebühret.

Da es hinkam um drei begehret er wieder in seine Kammern; denn er wollte die ganze Krankheit über des Rachts aus seiner Kammern nicht bleiben, da er doch über 16 Stufen hinauf zu steigen hatte, daß er also seiner auch hierin nicht schonet, und ließ sich das Steis gen nicht verdrießen. Als er nun dahin gebracht ward, schlief er sein sanft ein, und währte der Schlaf bis sast hinan um sechse. Unterdessen kamen ihm Briefe vom Markt in Frankfurt, darinnen wurde ihm von guten Freunden geschrieben, wie man mit den frommen und gottfürchtigen Leuten in Frankreich so grausam umging. Da sagt er: nu bin ich schwach und mir ist nicht wohl; doch thut mir all mein Krankheit nicht so wehe als ter groß Jammer und das Elend der heiligen christlichen Kirchen, welches aus unnothiger Trennung, Bosheit

und Muthwillen beren, die fich aus unmenschlichem Reid und Sas wider uns ohne billige Urfach abgesondert ha= ben, entstehet, und tonnen die unfinnigen Leute nicht ruben, muffen noch practiciren und Urfach geben, baf bes Elends und Jammers nur mehr wird; benn fie schonen niemande. Aber Gott wird ben großen Muthwillen strafen, das werdet ihr erfahren, und wir merben mit gestraft werden; boch wird unfre Strafe eine våterliche Strafe sonn. Aber jene werden etwas harte= res leiden muffen. Dich jammert und erbarmet nur bes armen Bolks, baß es fo jammerlich foll verführet werben. Rlagte also lang über biefen Unrath, baß er gang betrübt barüber ward. Man las ihm aber barnach auch andre Briefe, die nicht so trauria waren, und befliffen sich die vor ihm stunden, daß sie ihn mit anderm Besprach von ben traurigen Bebanten abführeten; welches benn etwas bei ihm geschafft hat. Denn er redte hernach viel lieblicher Reden von etlichen auten Freunden und Bekannten, und mengte auch bisweilen Scherzrede mit ein, und ftellet fich fo frolich, daß wir wieder Hofnung gewonnen, es follte beffer mit ihm werden. Und bieweil wir fahen, daß er über den Reben sich frolich machte, blieben wir besto langer bei ihm, bağ es sich verzog bis fast hinan um achte. Da er sich nun zur Rube geben wollt, nahm er vor etliche einge= machte Kirschen zu sich, und that ein Trunklein Weins barauf, auf baß er ein wenig beffer schlafen mochte. Und dies ift fein letter Trunk gewesen, bat aber die Nacht über wenig geschlafen.

Also sind wir nun kommen bis auf ben neun= zehenden Tag Aprilis, welches fein letter Tag in diesem Leben gewesen ift. Und wiewohl wir biefen Tag fo voller Betrubnif und Leids gemefen fenn, bag wir alles so ordentlich nicht wissen, so haben wir uns boch unter einander unterredet, und hat einer ben an= bern erinnert, bavon wir mahrhaftigen Bericht thun wollen, wie benn bisher auch geschehen. Und nachbem er die Racht über (wie gehoret) wenig geschlafen hatte, richtet er fich bes Morgens um zwei im Bette auf. Da ging der Medicus zu ihm, bem fagt er, wie es ihm die Nacht gangen mare, und wie er wenig geschlafen hatte und oft erwacht mare, und mare ihm abermal ber Spruch Pauli im Schlaf vorkommen: fo Gott mit uns ift, wer will wider uns fenn. Sub barnach an und klaget wiederum über ber Rirchen Glend und Jammer, und zeiget an, baß es ihm febr zu Bergen ging, troftet sich aber beg, bag mit Gottes Gnaben unfre Lehre fein deutlich gefaffet mare, daraus die Nachkom= men rechten Verstand von allen Artikeln nehmen konnten, bethet und feufget ernstlich fur die gangen drift-

lichen Kirchen, und redet mit seinem Eidam bis um brei. Darnach ließ er fich hinunter in fein Studirftuben fubren, da das Reisebettlin stund. Da ging er ein Beil bin und wieder, und legte fich barnach ins Bettlin, und redte von mancherlei Dingen, wie es die Gelegenheit gab, bis er entschlief, schnaubete fanft und ruhet bis bin um sechse. Und da er erwachet, bitt er Doctor Casparn, feinen Gibam, bag er ihm die Saar verichneiden fout. Das geschahe; benn er pfleget ihm fie auch fonft ju verschneiden. Als nun das geschehen mar, fordert er auch weiße Hembde, und zog ihrer drei über einander an; denn bas hatte er viel Sahr in Brauch gehabt, und fagt, es that ihm wohl, sonderlich im Alter; benn es hielt ihm ben Leib warm. Dieg ihm auch andere leine Schlafhauben langen, wie er sie auch bes Lags zu tragen pflegte, wenn er daheimen mar, und fagt, er batte es von dem berühmten Mann Doctor Johann Reuchlin gelernet. Alfo ließ er fich juvor schmuden, nachdem er vermerkt, daß er mandern murde. Richt lang hernach kommt der Pfarrherr zu Torgau und fein Caplan Magister Fifcher famt bem Berrn Doctor Rentmann Medico zu Torgau, die hieber tommen waren, den herrn Philippum zu besuchen. Mit benen redt er mancherlei fast bei einer halben Stunbe, und fagt unter andern, daß er feiner Person hal= ben burch Gottes Onade gang und gar feine Beschmerung ober Befummerniß fühlete, es befummere ihn aber die gemeine Noth der Kirchen von wegen der Nachkom= men, bieweil er fabe, bag man fo muthwillig unnut Begant anrichtet, Die Rirchen guriffe, und Die Bahrbeit rechter reiner Lehre fo mit Gewalt verdunkelt. Aber er hatte wiederum den Troft, daß er mußte, daß mahre und rechtschaffene Lehre in unsern Kirchen durch Gottes Gnade richtig und wohl erkläret wäre. Und faat wei= ter, fo ich fterbe, so entgehe ich dem kunftigen Ungluck und werde aus dem unglückseligen sophistischen und mun= berbarlichen Sahr ber Ratur meggeriffen. Hub an und bethet mit weinender Stimme, und befahl in seinem Gebethe die heiligen dristlichen Kirchen dem Sohne Gottes, unserm herrn und Beiland Jesu Chrifto. Darnach ba fie weggeben wollten, bath er fie, daß fie auf den Mittag zur Mahlzeit kommen follten, ob er vielleicht neben ihnen Luft gewinnen mochte, einen Biffen zu effen. Alfo fagten sie ihm zu, sie wollten sich einstellen. Aber es friegt einer unter ihnen [ein] Schreiben, bag ihm eine Tochter frant worden mare; da kamen sie bald wieder und nahmen ihren Abschied von Philippo, und gescgneten ihn, und er sie wieder, und befahl dem Pfarrherr, daß er fleißig für die Kirch und Schul bitten wollt, und fagt weiter: wiewohl ich weiß,

baß ihre thut, ber allmächtige Sott sep mit euch. Und bies geschah nach sieben Schlägen, da er bereits wie berum in großer Mattigkeit lag. Es waren aber dazu mal zu ihm kommen der Pfarrherr und etliche Diaconi und l'rosessores samt vielen andern.

Da es hin um acht kame, und das Feber wieder kommen sollt, da sielen ploglich alle Kraften dahin, und siel uns auch in eine Ohnmacht, daß wir mit ihme zu schaffen hatten bis wir ihn wieder erquickten. Da lag er ein Weil und ruhet. Nicht lang hernach, da er wieder auswachet, hub er an und bethet sein gewöhnlich Gebeth, wiewohl mit schwacher Stimm, doch also, daß jedermann alle Wort wohl horen und vernehmen konnte. Damit aber manniglich kund werde, was des frommen und heiligen Manns stets Gebeth gewesen sen, das er auch kurz vor seinem Ende mit ausdrücklichen und vernehmlichen Worten wiederholet und gebethet hat, wollen wir es von Wort zu Wort hieher seizen. Und lautet also '2):

"Allmächtiger ewiger lebendiger und mahrhaftis "ger Gott, Schopfer himmels und Erden, und ber "Menschen, samt beinem gleich emigen lieben Gobn "unfern herrn Ihefu Chrifto, ber fur uns gefreugiget "und vom Tod wiederum auferwecket ift, und beinem "lebendigen feuschen und mahrhaftigen beiligen Beift, "bu meifer, gutiger, mahrhaftiger, gnabiger und ge-"rechter Gott, du freiwilliger, feufcher und getreuer "Beiland, von dem Leben und Gefet gegeben wird, "bu haft gefagt: ich will nicht bes Gunbers Tob, fon-"bern daß er fich betehre und lebe. Item, Ruf mich "an in der Zeit der Roth, fo will ich dich erretten! "Dir betenne ich mich für einen armen Gunder, ber mit " vielen Gunden beladen ift; benn ich hab mannigfaltig "wider beine heilige Geboth gethan, und ift mir von " Bergen leid, daß ich bich ergurnet habe, und bitte "bich, daß bu dich um beines lieben Sohns, unfers "lieben Berrn und Beilands, Ihefu Chrifti, willen, "ber für uns ans Rreus gehängt, und von den Todten "wieder auferwedet worden ift, über mich erbarmen "wolleft, und wollft mir meine Gunde vergeben und "mich gerecht machen durch und um des herrn Ihefu "Chrifti willen, beines Sohns, ber bein emig Bort "und Chenbild ift, den bu haft fur uns jum Opfer, "Mittler, Erlofer, Beiland und Seligmacher geben "wollen, aus munderlichem und unaussprechlichem "Rath und unerforschlicher Beisbeit und Gutiteit.

<sup>12)</sup> Intelligitur, auctores huius scripti preces, quae sequentur ex scripto Melanthonis hausisse, quod fueritne vernaculo an latino sermone compositum, d finire nolo.

"Und wollest mich auch mit beinem beiligen lebendigen, "teuschen und mahrhaftigen Geift heiligen, bag ich bich "allmächtigen, mahren Gott, Schopfer himmels und "Erben, und ber Menfchen, emigen Bater unfere "herrn Shefu Chrifti, und Ihefum Chriftum beinen "lieben Sohn, dein ewiges Wort und Ebenbild, und "beinen beiligen Beift, ben mahrhaftigen, teufchen und "lebendigen Trofter, mahrhaftiglich erkennen, und fest "an dich glauben, dir gehorchen, bir banken, bich recht "fürchten und recht anrufen, und bein anabig Ungesicht "mit Freuden in Ewigkeit anschauen, und bir ewiglich "bienen moge. Auf bich herr hoffe ich, bu wirft mich "in Ewigkeit nimmermehr zu schanden werden laffen. "Erlose mich burch beine Gerechtigkeit. Bekehr mich "berr gur Berechtigfeit und ewigen Leben; bu haft mich "erloft, bu mahrhaftiger und getreuer Gott. Behute "und regiere auch gnadiglich unsere Rirchen und Regi= "ment, und auch diese Schul. Gib ihnen seligen Fried "und felige Regierung. Regier und ichut unfre Fur-"ften und Obrifeit; sammle und erhalt bir eine ewige "driftliche Rirchen in biefen Landen. Beilige und verpeinige fie mit beinem beiligen Beift, baß fie eines in "bir fepen mit mahrhaftiger Erkenntniß und Unruffung "deines lieben Sohns unfere herrn Ihesu Christi, "burch und um beines ewigen Sohns unfere Berrn "Thefu Chrifti willen, ber fur uns ans Rreus gehefft, "und von ben Tobten wiederum auferwecket worden ift.

"Allmächtiger ewiger Sohn Gottes, du getreuer "herr und heiland Ihesu Christe, der du bist das ewizage Wort und Ebenbild des ewigen Waters, unser "Mittler und heiland, der du für und gestorben und wieder auferstanden bist, ich danke dir von ganzem "herzen, daß du menschliche Natur an dich genommen "hast, und mir zu einem Erlöser verordnet bist, daß "du im Fleisch gelitten und vom Tod wieder auferstanz den bist, und mich vertrittest. Ich bitte dich, nimm "bich meiner an und erbarme dich über mich, denn ich "bin einsam und arm, mehre in mir durch deinen heiz ligen Geist das Licht des Glaubens, und trag mich in "meiner Schwachheit, regier, behüt und heilige mich, "auf dich traue ich, herr, laß mich nimmermehr zu "schanden werden.

"Allmächtiger heiliger Geist, wahrhaftiger, teu"scher und lebendiger Troster, erleuchte mich, regier
"mich, heilige mich, start den Glauben in meiner Seel
"und in meinem Herzen, und gib mir wahrhaftigen
"Trost. Erhalt und regier mich, daß ich in dem Haus
"des Herrn wohnen moge die Tage meines Lebens, auf
"daß ich des Herrn Lust sehe, und in Ewigkeit ein hei"liger Tempel Gottes sey und bleib, und Gott für und

"für mit frolichem Bergen bante, und in ber ewigen " Rirchen und Bersammlung lobe und preise."

Da er nun also sein Gebeth gethan hatte, marb er ein Beil still, als schlummert ober rubet 'er. Darnach murf er bie Augen auf, fahe feinen Gibam an und sprach: ich bin im Tobe gewesen, aber Gott hat mich anadialich heraus geriffen. Und ob wir mobl meineten. er redte solches von feiner Ohnmacht, bavon wir neulich gesagt, jedoch weil ers zum andern und dritten Mal wiederholet, konnten wir nicht anders benken, benn daß er etwan mußte einen Kampf erstanden haben. er es aber so oft wiederholet, spricht Magister Johannes Sturio zu ihme: es ist nichts verdammliches an denen, die in Christo Jesu find. Darauf fagt Philippus bald: Christus ift uns gemacht von Gott zur Beisheit und zur Gerechtigkeit, und zur Beiligung und zur Erlosung, auf baß (wie geschrieben stehet) wer sich rub= met, der ruhme sich des Herrn. Und wiederholet biese Wort: "ach Herr erbarm dich mein!" sehr oft. Es blieb ihm aber der Puls außen, und murben ihm Sande und Fuße falt, der Athem furg, und die Augen, der Schlaf und die Gruben am Sals fielen ihm ein, und fielen die Kraften mit Gewalt hinweg, daß man wohl sehen konnte, daß ers nicht lang mehr treiben wurde. Sedoch damit nichts unterlassen murde, mas Menschen thun konnen, murbe er gefragt, ob er ein Gupplin essen wollt. Und als er darein willigt, wurde ihm ein Biersupplin von Hamburger 13) Bier gereicht; davon nahm er etwan brei Loffel voll zu sich, und fagt: en wie ist das so ein gute Suppen. Das ift auch sein letztes Essen gewesen. So wollt er auch nichts mehr trinten. Als er sich nun ein wenig erquickt hatte, bath er, baß man ihm aufhelfen follt, forberte Pappier, und wollt sein Testament volgends ausmachen. Da er aber felbs fühlet, daß er zu schwach und zu matt zum Schreis ben war, sprach er: ach Gott, daß ich so übereilet werde, legte die Bande fur fich nieder und faß eine fleine Weil. Darnach legte er sich wieder nieder. So wurde auch des Schreibens sonst von niemands mehr gedacht; benn er hatte sich ben Tag zuvor genugsam mundlich erflaret mas fein letter Wille mare. Go konnt man auch aus bem, bas allbereit geschrieben mar, gnugsam verfteben, mas fein Meinung noch von bem hinterftelligen fenn mußte. Dies geschahe balb nach zehen Schlägen, und lag also ba, und hatte die Schenkel unten bis fast ans Knie blog, und waren ihm fehr falt; noch konnte er sie nicht unter ber Deck leiden, baran man spuren konnte, daß er noch große His inwendig fühlen müßte.

<sup>18)</sup> Ed. I. Samberger.

So konnte er sich auch noch ohne Hulff im Bett hin und nieder werfen, und von einer Seiten zu ber andern feh-Da es nun hin um eins kam, ging ihm wieder eine Dhnmacht zu; als man ihn aber rieb und bestrich, ba kam er wieder [zu sich], und saat: ach was macht ibr! und lag also fur sich weg als ruhete er. Da fah es ber Pfarrherr fur gut an, daß man ihm aus bem alten und neuen Testament bisweilen etwas für bem Bette lefen follte, mas er meinet, bas er am liebsten boren mochte. Lasen berhalben einer um ben andern, ber Herr Pfarrherr und die Diaconi Magister Fro= ichel und Magister Sturio etliche Pfalmen, als ben 24., 25. und 26. Item bas 53. Capitel Gfaia. bas 14., 15., 16. und 17. Capitel Johannis, das 5. Capitel jun Romern und etliche andere Capitel und Spruch mehr, aus dem heiligen Apostel Paulo und den Propheten. Da wir nun die gelesen hatten und alle still maren, fpricht er: ich hab ftets vor mir ben Gpruch Johannis von dem Sohn Gottes meinem herrn Ihesu Christo: die Welt nahm ihn nicht auf, wie viel ihr ihn aber aufnahmen, benen hat er Macht geben Gottes Rinder zu merden, allen die an feinen Namen glauben. Und biefes redet er laut und vernehmlich. redt und bethet er bei sich selbs bei einer Biertelftunde, konntens aber nicht vernehmen, allein daß wir ihn sa= hen die Lippen regen. Und dieweil es denn diese Belegenheit um ihn hatte, wollten die Professores, so nach Mittag zu lesen hatten, nicht von ihm geben, getraucten ihnen auch für Traurigkeit und Kummerniß ihre Lectiones auf dies Mal nicht zu halten, sondern schrieben in Gil einen Zettel, darin sie Urfach ihres Außenbleibens anzeigten, und die Studiosos jum Gebeth vermahneten, ungefährlich des Inhalts:

(Sequitur nunc versio pagellae latinae publice affixae d. 19. Apr.)

Nach diesem Anschlahen wurden die Studiosi hoch bestümmert. Und wiewohl man zuvor in gemeinen Gebesthen und sonst großen Fleiß spuret, so sahe man doch auf dies Mal größern Ernst. Da gingen die Studensten, da die Bürger, seufzten, hingen die Kopf, und war solche Traurigkeit, daß mans in allen Gassen, in Hausern, und wo nur Leute waren, sehen konnte, daß groß Betrübniß und Leid vorhanden war, und wartet jederman was es für ein Ende gewinnen wollt.

Der Herr aber lag eine Stunde oder zwo, hatte die Augen halb offen, zog die Schenkel bisweilen zu sich, streckt sie wieder von sich, hub die Decke auf, ließ sie wieder fallen, daß man todtliche Angst vermersten konnte, redet aber nichts, man fragt ihn denn; bethet aber bei sich selbs, wie man fein sehen konnte.

Er vernahm und verftand alles bis an fein End, antwortet auch allemal menn er gefragt ward. Da er nun also lag, und von feinem Gidam gefragt mard, ob er auch etwas begehrte, fprach er: nichts benn ben Simmel, darum lagt mich hinfurt mit folden Fragen jufrieden. Ungefährlich um breie nach Mittag, ba er vom Hauptkiffen abgefunken war, und unfanft lag, wollten wir ihn und wieder zu recht legen, ba fallt er wiederum in ein Dhnmacht. Als wir ihn aber wieberum (wie man in folden Fallen zu thun pfleget) er: quickten, spricht er: ah, mas macht ihr, marum binbert ihr mich in meiner fanften Rube, laßt mir boch meine Ruhe bis an mein Ende, es wird nicht lange mehr währen. Da wollten wir ihn hernachmals auch nie mehr regen, und nachdem wir faben, daß es mit ihm aus war, bathen etliche nur Gott, bag ers furg mit ihm machen, und ein feligen Abschied bald verleihen wollt. Da fing nun auch unfer Pfarrherr an zu bethen dem Kranken zu Eroft, und fprach viel fconer Gebeth, und fielen alle, die in der Stuben maren, mit ihm auf ihre Knie, und bethen ihm nach. Auch wurden viel Spruch hin und wieder aus dem alten und neuen Testament, wie zuvor auch geschehen war, wiederholet, die er bei feinem Leben gern gebraucht, und fich und andre oft darmit getroftet hatte. 21s ben Spruch Joh. 14.: euer Berg erschrecke nicht etc. und fürder aus dem 15. 16., 17. und auch 10.: wer mich liebet, ber wird meine Gebothe halten etc. Item: Meine Schaafe horen meine Stimme etc. und fo fortan. Item jun Romern bas funfte Capitel, und aus bem achten: fo Gott mit uns ift, wer will wider uns fenn.

Da dies geschehen war, gingen etliche zu Tisch, Dieweil sie den gangen Sag nicht geffen hatten. Da sie nach der Mahlzeit fast alle wieder da maren, hatte et bereit sechse geschlagen. Er lag aber ganz still. Da spricht Magister Froschel den Segen über ihn: der Herr segne und behute dich, der Herr erleucht sein Angesicht über dir und fen dir gnadig, der Berr erhebe fein Angesicht auf bich, und gebe bir Krieben. Beit Winsheim aber, der Aerzenen Doctor und Profes sor der griechischen Sprachen zu Wittemberg, schrie ihm zu aus dem Pfalm: in beine Bande befehl ich herr meinen Beift, du haft mich erloft du getreuer und mahrhaf tiger Gott. Und als er ihn fraget, ob ers auch höret, sagt er: ja, daß es jederman wohl hören konnte, da doch unser über zwanzig umher stunden. Bald bethet Magister Froschel 14) den Glauben und das Bater: unser, darnach wiederholet er die Wort aus dem Psalm:

<sup>14)</sup> Ed. 2. Sebastianus Froeschelius.

Berr Sesu Chrifte, in beine Bande befehl ich meinen Beift etc. Bum britten Mal, ba wir unterbeffen flei-Big auf ihn feben, regte er die Lippen als bethet er, wie er ben Tag über oft gethan hatte, und geht also über dem Gebeth dahin, gleich da Magister Froschel die Wort des Pfalms, wie gemeldt, zum dritten Mal fprach. Da konnten wir nicht merken, daß es ihm einen Stoß gethan batte, ober baß es ihm etwa ben Mund gekrummt hatte, oder dergleichen etwas, sonbern fuhr also fein still und gelind über seinem Bebeth dabin zu seinem lieben Berrn Jesu Christo, ben er ftets mit Bergen und Mund gelobt und gepreiset hat. Bei bem hat er nun auch ohne Zweifel ewige Freude und Berrlichkeit famt allen Außerwählten. Bu ber helff uns Jefus Chriftus ber Sohn Gottes allen mit einander anch anabiglich, und verleihe uns ein feliges Stundlein und einen frolichen Abschied ju feiner Beit, wenn es ibm gefällig ift, Umen.

Ru haben wir angezeigt, wie Philippus Melan= thon, unfer lieber Bater und Praceptor, sein Leben bie auf Erden beschloffen hat, das allein unser Furnebmen auf diesmal gewesen. So ist der Bericht von feinem Leben, mas er barin gethan und ausgerichtet bat, auch ausgangen, und werben andere, wie wir boffen, weitlauftiger und mehr bavon fcreiben. Sat gelebt 63 Jahr und 63 Tag, ist gestorben auf den Abend vor sieben Schlagen, in der Stunde, barinnen er auch geboren ift. Da man in der Stadt erfahren, baß er tob mare, tamen die Studenten in großer Unzahl fürs Saus, und maren fehr betrübt, und gaben also ibr geneigt Gemuth, das fie zu ihrem lieben Praeceptore gehabt hatten, ju ertennen. Sterben aber bat ihn keiner ohne Bahren sehen konnen, auch die nicht, die doch sonst bei Sterbenden muthig und beherzt senn, und andere troften konnen, so gar nahm ihnen die Liebe gegen ihrem Praceptore ben Muth. Denfelben Abend schrieb die Universität alsbald an unsern gnädigsten Berrn, den Churfurften, und berichten feine Churfurftliche Gnade von dem traurigen Fall, daß uns unser lieber Bater und Praceptor mit Tod abgangen mare, und find feiner C. G. die Brieff überantwortet worden am dritten Tage bernach vor Mittag. Gein Leichnam aber ift benfelben Abend angezogen und in feiner Stubirftuben vermacht worden.

Auf den Morgen, welcher war der 20. Tag Aprilis, hat ihn herr Lucas abgerissen. Da aber alle Augenblick die Studenten zuliesen und bathen, daß man sie ihn wollt sehen lassen, als den sie bei Leben Melanth. Open. Vol. X.

hoch, lieb und werth gehalten hatten, biemeil man benn bas vieler Urfach halben nicht wohl abschlagen konnte, also wurd manniglich erlaubt, benfelbigen gan= zen Tag und den volgenden Tag darzu bis auf Mittag ihn zu feben wer ba wollt, und wir halten nicht, baß viel Studenten oder Burger in Wittenberg fenn merben. die ihn in den anderthalben Tagen nicht gesehen haben. So werden auch der nicht viel fenn, die ihn ohne Babren baben feben konnen. Es find auch viel frember Leut da geweft, die ihn zuvor bei Leben nie gefehen hatten, die faben ihn todt, und bamit man ja feben mag, wie die Leute gegen ihn gesinnt gewesen, so war felten einer, ber ihn nicht angegriffen hatte; barnach es eines jeden Bewegung gab. Mancher griff ihn ans Kinn, mancher aufs Saupt, auf die Bruft; Biel nahmen ihn bei ber Sand und druckten ihm die Sand, etliche aber kußten ihn und weineten, daß sie ihn mit Thranen nets ten, und ist in Summa nicht alles zu fagen, wie sich die guten Leut gegen dem todten Leichnahm gebareten. Die Burger trugen ihre Rinber an ben Urmen über ibn, und fagten, fie follten ihn fleißig ausehen, baf fie einsmals fagen konnten, mas es für ein Mann gemefen ware. Und ob sich gleich mancher fonft bes Weinens batte enthalten konnen, so war es ihm boch nicht moglich, daß ihm nicht die Augen übergangen maren. wenn er nur sahe, was für Geberd jung und alt gegen ibn trieb.

Den Tag ist auch beschlossen worden, daß man ben Mann, welchen Gott zu den höhesten Sachen in diesem Leben fruchtbarlich gebraucht hatte, auß aller ehrlichste zur Erden bestatten, und seinen Leib in einen zinnern Sarg legen sollt, welchs also geschehen, und ist dieser zinnern Sarg in einen hölzern Sarg eingesetzt und verspündet, darnach in die Schlosseirchen zu Wittemberg gegen dem Begräbniß des Ehrwirdigen Herrn, Doctoris Martini Lutheri seligen, über begraben worzben, sammt einer Schrift, die mit etlichen andern mit in Sarg geschlossen worden ist, deren Inhalt wir setzt erzählen wollen, und lautet also:

(Germanicam versionem buius scripti latini hic praetermisimus.)

Mit dem Begrädniß ist es kurzlich also zugangen. Es sind von den Professoribus Collegii philosophici bestellt worden, die ihn tragen sollten, die haben alle lange schwarze Priesterkleider angehabt. Die Schüler sind vor hergegangen, darnach die Leich, nach der Leich die Freundschaft, dann die Professores, ein Erbar Rath, die fremden Leute, vom Adel und andere, dar-

nach die Studenten und Burger. Und ift also erftlich in die Pfarrkirchen bracht und vor dem Altar nieder= gesett worben an ben Ort, ba er gewöhnlich, wenn man Priester ordiniret, pflegte nieder zu knien. bat man einen Pfalm und ander Gefang, wie in unser Rirchen gur Befper brauchlich, gefungen. Darnach ift Doctor Paulus Cherus unfer Pfarrherr auf bie Rangel geftiegen, und hat bie Leichprebigt gethan aus bem vierten Capitel an die Theffalonicher, welche auch im Druck ausgehen wird. Da nun die Predia und Befper ausgewesen, ift man mit ber Leich und Proces fürder in die Schloffirchen gangen, und als man die Leich neben bem Grabe niedergefest, ift in ber Rahe ein Pult aufgericht gewesen, ba hat Bitus Ortel von Binsheim, Doctor ber Mergnen und Professor ber griechischen Sprach ein Dration gethan, die auch im Druck ausgangen ift, und hat sich bas Begrabnig verzogen bis um funfe. Es war aber eine folche Menge Bolts von Studenten, Burgern und fremden Leuten, Edlen und Unedlen bei dem Begrabniß, baß mans in Bitten= berg größer nicht gedenkt. Es war auch benselben Taa um 9 Uhr vor Mittag Joachimus Camerarius mit dem achtbaren und wohlgelehrten Herrn, Doctor Morchen kommen. Als er aber in des herrn Phi= lippi seligen Haus gefordert ward, wollt er nicht hingeben bis der Sarg jugeschlossen mare; ba kam er erst und war sehr betrübt, wie man sehen konnte. Es war auch auf ber Gaffen, ba man die Leich herabtrug, ein großes Weinen von Beibern und Mannern, alten und jungen. Als er nun zur Erben, wie gefagt, bestattet gemefen, hat man Almosen ausgetheilet von ber Uni= versität Rosten jederman, der darauf gewartet hat.

Also haben wir nun angezeigt, wie unser lieber Herr und Bater, Philippus Melanthon, gestorben und begraben ist. Was er aber für ein Mann gewesen sen, können wir auf dies Mal nicht anzeigen. Das ist aber männiglich bewußt, was Gott auf diesen Mann gelegt hat, und was für Fahr der heiligen christlichen Nirchen und ganz Deutschland aus dieses Mannes Abzgang entstehen möge, verstehen alle vernünstige Mänzner, und was sein Widerpart fürhat, siehet man auch. Denn ob sie ihm wohl bei Leben seind waren, so mußzten sie ihn doch fürchten. Zehund aber mag die Furcht aushören, der Neid und Haß aber wird wohl bleiben. Daß uns aber von ihnen nichts Guts zu gewarten sen, sind leider allzuviel nun nicht mehr heimliche sondern

öffentliche Kundschaften am Tág. So sehe nun ein jeder zu, daß er auf die kunftigen Uebel gefasset sen, daß er wisse, was er thue und was ihm zu thun senn will, damit er in seinem Gewissen ruhig und zufrieden senn könne, und erklarte Lehr unter und nicht verruckt werde. Von seinem Lob aber, (wiewohl er keines Andern Lob bedarf, denn das Werk wird ihn selbs loben) werden die Poeten und andere ehrliche Leut sagen, wie es denn bei vielen allbereit im Werk ist.

Diesen kurzen und mahrhaftigen Bericht aber haben wir wollen thun wider die Lugen und Berlaumdung feiner und unfrer Reinde. Und fegen auf diesmal zu Beugen biefer Hiftorien den Chrwirdigen Berrn D. Paulum Cherum, unfern Pfarherrn, famt ben andern Rirchendienern, M. Froschel \*), M. Johannem Sturionem, ben herrn Petrum Ecelium. Mus ben Professoribus, D. Georgium Maiorem, D. Paulum Crellium, D. Joachimum von Beuft, D. Johannem Schneidewein, D. Bitum Binshemium, D. Cafparum Peucerum feinen Gibam, D. Johannem Bermannum, D. Johannem Maio: rem vom Jochimsthal, M. Sebastianum Theodo: ricum, M. Casparum Crucigerum, M. Esromum Rudingerum, M. Eusebium Menium, und viel andere ehrliche und glaubwurdige Manner und junge Gesellen, die es zum guten Theil mit gehort und gesehen haben, und ein jeder selbs an feinem Ort ber Bahrheit Beugniß geben wird. Und bitten hiemit Gott von Der gen, daß er ihm eine ewige driftliche Rirchen unter und und in diefen Landen und ganzen menschlichen Geschlecht durch seinen lieben Sohn, unsern Herrn und Heiland Zesum Christum, sammlen und erhalten wolle, und wollt und gnabiglich behuten fur Rotten und Secten, Muth und Stark geben, denen getroft und auch frucht: barlich Widerstand zu thun. Und bieweil menschliche Kräften und Weisheit in dem zu schwach ist, so bitten wir den ewigen Sohn Gottes, daß er durch fein Wort reichlich in unfre und aller Glaubigen Berzen feinen bei ligen Beift ausgießen wolle, ber uns Werftand und Beibheit gebe und in allen Dingen regiere und führe; bamit fein heiliger, gottlicher Name unter uns und in der ganzen driftlichen Kirchen gelobt und gepreiset werde, hie zeitlich, und dort immer und ewiglich, Amen.

<sup>\*)</sup> Ed. 2. Sebaftianum Brofchelium.

No. 7140.

a. 1560. 15. Maii.

## Scriptum F.

#### Iac. Heerbrandi oratio in obitum Mel.

Oratio funebris in obitum incomparabilis viri P. Melanthonis in Academia Tubingensi, die decima quinta Maii a Iacabo Heerbrando, Theologiae Doctore et Professore in eadem. Tubing. 1560. 4½ pl. 4. — Iterum Witeb. 1560. 4 pl. 4. — Recusa ex editione aut Tubingensi aut Witebergensi in G. T. Strobelii Miscellaneen literarischen Inhalte, Vol. VI. p. 228 sqq., unde eam hic hausimus. Eadem oratio etiam recusa est in libro: Orationes, Epitaphia et Scripta, quae edita sunt de morte Phil. Mel. etc. quem librum contuli, et qui, excepta orthographia, cum Strobelii textu accurate convenit. — Alium libellum non vidi, sic inscriptum: Iac. Heerbrandi pro Ph. Melanthone oratio opposita Witeb. quorundam Philippomassigum falsissimis criminationibus in praefatione, tum editionis causa exponitur, tum calumniae aliquot Witebergensium deteguntur et diluuntur. Neap, Nemet. 1598. 8. 7 pl.

# (I ac. Heerbrandi oratio funebris in obitum Ph. Mel. habita d. 15. Maii in Academia Tubingensi.)

Convenimus Magnifice Rector, Generosi Comites et Barones, Senatus amplissime, Ornatissimaque Concio, ad Tumulum honorarium Domini Philippi Melanthonis, qui Mense praeterito ex hac misera et aerumnosa vita decessit, eamque foeliciter cum illa beata, et perpetua commutavit (sicut ad nos nona huius Mensis perscriptum est,) iusta ei facturi, et exequias, postremumque hoc pietatis officium praestituri. Ex cuius obitu omnes pii et boni ingens accepere vulnus, ac publicus et communis totius Ecclesiae et Scholarum luctus est, quae optimo et fidelissimo Doctore ac Praeceptore sunt orbatae. Quod si unquam casus aliquis non modo Scholis, sed etiam Ecclesiis omnibus tristis, et acerbus accidisse videri potuit, hic certe multo maxime omnium Lachrymis deplorandus erit. Neque parvam iacturam fecit Respub. Christiana, tanto viro privata. Ereptus est enim terris Vir praestantissimus et summus, optime de tota Ecclesia suis laboribus meritus, pietate, virtute sapientia, et eloquentia excellentissimus, cuius ingenium plane fuit divinum, et domicilium spiritus sancti, eruditio multiplex, et pene incredibilis. Cui neque terra tulit, neque Sol hic aspexit similem, cuius vel in rempublicam literariam, vel in Ecclesiam, quibus fidelissime et utiliter longissimo tempore, nullis laboribus parcens servivit, merita extent plura, aut maiora, Quare quod Helisaeus propheta, curru igneo in

coelum praeceptore suo Helia sublato, tristi, et lugubri voce ingeminando, abitum sui Praeceptoris deplorat, clamans: Pater mi, pater mi! Currus Israel, et auriga eius: Id nos quoque facere multo aequius est. Occidit enim, heu occidit Rector, et gubernator summus scholarum, et Ecclesiarum. Quae igitur ingratitudo, quae impletas maior dici aut excogitari possit, quam talis viri obitu non affici?

Cum igitur de summo, et eloquentissimo viro, cui etiam Erasmus, in suo Ciceroniano, primas inter eloquentes suo tempore tribuit, verba sint facienda, Oratio requirebatur eloquentissimi, arte elaborata, exquisita, et absoluta, quae laudibus ipsius amplissimis, splendore suo par esse posset. Nam si Alexandrum Magnum nephas erat nisi a Lysippo, et Apelle, praestantissimis artificibus fingi: Cur Philippum ter maximum, nisi a summis ingeniis, et artibus dicendi instructissimis, laudandum existimabimus?

Ego vero, cum ab ista dicendi facultate longissime absim, et meae mihi conscius sim infantiae, plurimos quoque in hoc coetu clarissimorum virorum, Oratoria instructos, mihique hac in re parum exercitato longe praecellere coram videam: merito omnium incurrerem in reprehensionem, si mea sponte has dicendi partes suscepissem. Verum cum et Illustrissimus noster Princeps pro singulari sua et principali erga studia, et Scholas Clementia, id a nobis postularet, Et Senatus scholae amplissimus hoc ipsum ad officium suum pertinere iudicaret, statim nunciata morte viri incomparabilis, debitis eum laudibus ornare, mihique tanquam discipulo ipsius, qui eum pluribus annis docentem audierim, cuique historia notior sit, quam forte aliis, iniunxerit, et ego precibus frustra reluctando nihil proficerem, nolui odiose repugnare, ne vel ingratus erga praeceptorem praeclare de me meritum, cui omnia mea, ut debeo, accepta refero, vel laborem subterfugere, aut Senatus autoritatem parvifacere (quae omnia a me alienissima esse volo) iudicarer: sed hoc qualecunque pietatis, et gratitudinis officium po-. stremum praestare, et quocumque eventu in hac materia occupari, pium esse existimavi. Idque eo facilius mihi persuaderi passus sum, quod per se suis scriptis, rebus praeclarissime gestis, virtutibus, vita denique integerrime acta, clarus sit,

audivi: Verum patriam, cui ipse tum Triumvir Sueviae praeerat, deserere noluit: adesse autem se longe maiorem, Philippum Melanthonem iuvenem, respondit.

Vocatur itaque Deo sic volente, Witebergam ab Electore, Anno Domini M.D. XVIII. natus ipse annos viginti unum, ut graecas literas doceret, unde vulgo illic initio graecus est dictus.

Discedente D. Philippo Tubinga, Simlerus praeceptor, vir eruditione praestans, deplorandum esse toti civitati eius abitum dixit, et subiecit. Quotquot ibi essent docti homines, non esse tam doctos, ut intelligerent, quanta esset doctrina eius, qui inde evocatus discederet. Nec falsus est suo iudicio. Statim enim ubi Witebergam pervenit, utramque linguam, Graecam et Latinam docuit: et, ut id cum fructu praestaret, ne auditores multitudine, et prolixitate praeceptorum, quae alias molesta sunt, deterrerentur eaque facilius addiscerent, praecepta utriusque Grammaticae in Compendium redegit, et aedidit, ut non solum suis auditoribus, sed toti Germaniae consuleret, studiaque linguarum accenderet. Et pulchre respondit eventus. Nam ab illo tempore in omnibus scholis, et omnium puerorum manibus libelli versantur.

Haec fundamenta ubi iecisset, cum videret obscure, et intricate praecepta Rhetorices, et Dialectices vulgo tradi in scholis, nullumque usum artium monstrari, et exempla, quibus praecepta illustranda erant, partim esse ridicula, partim vero aeque obscura, ac ipsa praecepta, in quibus etiam multa inutilia habebantur, hunc in se recepit laborem, ut ex Aristotele ipso, Cicerone, et Quinctiliano optima, et praecipua, pauca tamen, si ad ingentem istum acervum conferantur, seligeret praecepta, quae subinde quibusdam additis, auxit, ut postrema artem totam complectantur. Et quia praecepta nuda amara sunt, et obscura, illustria addidit, et utilia exempla, quibus usus artium, et praeceptorum, et quomodo ad omnia negocia, in tota vita, ad artes et disciplinas omnes accommodanda essent, demonstravit. Eague omnia tanta perspicuitate, et dexteritate proposuit, tali Methodo, et ordine, exemplisque additis ita illustravit, ut obscurissima alias difficillima, et abstrusissima, ab omnibus facile, et nullo negocio intelligantur.

Praeterea ut adolescentes ad veram Philosophiam manu quasi deduceret, Physices, et Ethices Epitomas conscripsit, in quibus, ut aliis omnibus, usum disputationum philosophicarum monstravit, atque ad vitam communem transtulit Quam venuste enim Iusticiam commutativam et distributivam, quarum utramque Aristoteles aequalia aequalibus reddere ait, illam quidem proportione arithmetica, hanc vero Geometrica, ad communem vitam applicavit, quae in contractibus, et personarum ordinatione consistit? Ut in contractibus simpliciter precium mercibus respondeat: ad Reipub. vero, et aliorum officiorum in omni vita constitutionem, non quosvis sine discrimine ex favore, propter imagines, et generis praerogativam, aut inanes titulos, adhibendos, sed optimos quoque, et maxime idoneos. Haec si non observentur, civilem hanc communis vitae societatem consistere non posse, sed collabi Respub. et omnia perire necesse esse. Talia multa occurrunt in scriptis D. Philippi, quibus certe Aristotelis sententiam illustravit, et usum docuit, ut artes finem suum consequerentur, qui est utilitas aliqua in communi vita.

Quid de Physicis disputationibus, et libellis dicam? quid de Astrologicis de libello item, in quo non tantum de anima disserit, sed totius humani corporis formatione, partibus omnibus, affectibus, humoribus, Anatome, et similibus? Quid de Orationibus elegantissime de variis rebus scriptis? Dies me citius deficiat, quam res et verba. Nam in argumento tam copioso nemo adeo ieiunus est, ut verba ei deesse possint.

Cum autem eo tempore praeceptorum Aristotelicorum usus non traderetur, sed etiam philosophia ipsius a male feriatis hominibus cum Theologia confunderetur, verum praeceptorum et philosophiae usum monstravit. Methodicam tractationem ad materias Theologicas accommodavit, ac utriusque doctrinae Theologicae et philosophicae discrimen recte docuit. Hoc ergo proprium habet, et peculiare D. Philippus, sibique iure vendicat, quod et pauciora, et breviora quam priores tradiderit praecepta, atque exemplis utilissimis illustrarit, et usum eorum monstrarit, studia artium, linguarum, ac verae philosophiae, Mathematum quoque sua industria, et autoritate accenderit, et quasi postliminio revocarit, adque communem vitam transtulerit.

Docuit autem in schola Vitebergensi annis XLII non unam aliquam solum artem, sed omnino omnes, sicut omnium peritus erat, singulis diebus binas horas, ordine per totam septimanam lectionibus distributis, utilia proponens auditoribus: Verum communi Ecclesiae, et Reipub utilitati inserviens, tantumque docendo profecit in omnibus, quantum vix alias singuli Professores in singulis artibus, Unde divinitus excitatum, facile est videre. Discipulos habuit, et auditores singulis temporibus plerumque bis mille, et inter hos Principes, Comites, Barones ac generis nobilitate praestantes plurimos.

Ad Titum Livium de ultimis Hispaniae, Galliarumque finibus, quosdam venisse Romam legimus. Pythagoras Memphiticos vates, Plato Aegyptum, et Architam Tarentinum adiisse scribitur: Ad hunc vero nostrum audiendum, non pauci quidam, nec ex una, aut altera regione, sed ex omnibus Germaniae oris: Et quid dico Germaniae, Imo ex omnibus propemodum totius Europae provinciis et regnis, ex Gallia, Anglia, Hungaria, Transsylvania, Polonia, Dania, Bobemia, et ex Italia quoque ipsa, Imo ex Graecia, fama nominis ipsius excitati, plurimi omnibus temporibus Witenbergam confluxerunt.

Quot igitur millia discipulorum totius vitae curriculo habuisse existimabimus, qui cum profitentem audivere, et grati praeceptorem suum agnoscunt, indeque in varias regiones dispersi, merces quas illic comparaverunt, exponunt, et distrahunt?

Quid, quod etiam adversarii, qui diversam ab ipso Religionem colunt, tamen lectione librorum ipsius delectantur? magni eruditionem viri faciunt, industriam, et dexteritatem in docendo admirantur?

Et in tota Germania omnes cathedrae, scholae, et pulpita, scripta ipsius sonant, haec omnium manibus, tam puerorum, quam adultorum teruntur, quod testimonium est evidentissimum, et minime fallax, scripta haec immortalitatem habitura.

Quibus rebus motus, vir ille Dei Martinus Lutherus non absurde dixisse mihi videtur:

Eum, qui Philippum praeceptorem suum .non agnoscat, stupidum et stolidum esse asinum, et beanum, qui opinione, et fiducia ingenii sui feratur, et regatur. Nam quicquid usquam in artibus et vera philosophia sciamus, hoc Philippum praestare. Titulo quidem humili, Magistri esse insignitum, sed longe excellere omnibus Doctoribus. Nec quenquam esse in terris suis temporibus in suo genere sub sole, talibus donis ornatum. Ideo magnifaciendum. Qui vero hunc virum contemnat, eum etiam coram Deo fore ignobilem. Hactenus Lutherus.

Magna sunt haec fateor, ornatissimi Auditores, quae hactenus de huius viri studiis, laboribus, scriptis, et meritis in Rempub. literariam a nobis sunt commemorata, et sufficiebant.

Sed restant alia maiora. Non enim in his studiis substitit, cum alio quoque consilio divinitus esset excitatus, et Witenbergam evocatus. Quod Reverendus vir D. Doctor Martinus Lutherus intellexit, nec dissimulavit, nempe ut ipse instaurator sincerioris, et verae religionis socium laboris, et Thesea in illustranda, et promovenda Theologia haberet.

Nam D. Philippus Methodum, qua initia, progressus, et fines rerum indagantur, et genus dicendi elegantius, tersum, facile, proprium, et nervosum adhibuit. Hinc factum est, ut cum magno omnium applausu scripta ipsius sint excepta, et religio vera, etiam ad exteros per scripta et per discipulos sit propagata.

Ouare non modo de mortui laudibus in hac historiae recitatione cogitemus: sed multo magis doctrinae genus, quod professus est, consideremus, quae est altera pars nostrae Orationis. Et de admiranda Ecclesiae gubernatione commonefiamus: Quod filius Dei, sedens ad dexteram aeterni patris, dona dat hominibus, Prophetas, et Doctores idoneos subinde excitans, qui doctrinam coelestem, figmentis hominum obscuratam, in lucem proferant, statum Ecclesiae collapsum instaurent, et religionem depravatam pristino nitori restituant, quo Deo colligatur voce, et ministerio docentium, coetus aliquis, qui in hac vita eum ex praescripto verbi sui recte agnoscat, invocet, et in hac praesenti, et in futura illa beata vita, cum sanctis, et castis Angelis perpetuo celebret. Hos Doctores Deus ex scholis docentium, et discentium scripta Prophetica et Apostolica sumit.

Tale organum electum etiam hic noster fuit, qui dispositionem et ordinem disputationum paulinarum in Epistolis de lustificatione gratuita solius fidei ex misericordia Dei, propter merita in Christum, Spiritu sancto Doctore primus animadvertit, et Ecclesiae monstravit. Quod igitur usitata scholasticorum, et Monachorum deliria potius, atque commenta, quam fidei dogmata repudiavit, non puerili levitate, incogitantia et temeritate factum est. Nec Lutheri societate, vel autoritate motus id fecit. Dum enim hic etiamnum viveret, inutiles, spinosas, intricatas, et frivolas scholasticorum opiniones, et disputationes, adeoque totum illud doctrinae genus, quod neglecta sacrosanctae scripturae autoritate, Aristotelem cum Theologia confundit, et ex duobus integris unum corruptum facit, traditiones hominum non scriptas, decreta pontificum, et conciliorum, sine ullo discrimine recipit, hominibus praetoriam interpretandi scripturam autoritatem tribuit, ut id sonare cogatur, quod ipsi volunt, quasi propter locum, et gradum errare non possint. Hoc inquam doctrinae genus tum abiecit.

Sed diligenter scriptis propheticis, et Apostolicis evolutis, adhibita etiam patrum lectione, totam antiquitatem consuluit, et contulit, atque ex hac sententiarum collatione, Corpus integrum doctrinae conscripsit, in quo omnes propemodum, certe praecipuas Theologicas materias, cum alii atias tantum tractarint, monstratis veris fontibus ex sacra scriptura est complexus, idque solita sua dexteritate, unde facile legentibus apparet, quid de singulis doctrinae Christianae partibus senserit, nec opus est arbitror, ut ordine recenseam, cum extet liber, et in omnium manibus versetur.

Id scriptum, quod initio hypotheses Theologicas, postea locos theologicos appellavit, aliquoties, longo rerum usu, disputationibus, lectione, et exercitiis pietatis magis instructus recognovit, et locupletavit. Nec enim ut privatae consuleret tranquillitati, medius aut esse, aut haberi voluit. Hoc ne Solon quidem in Repub. sua ferebat, ut mota seditione, neutram quis factionem sequeretur, sed honoribus tales, quos Neutrales

vocant, abdicabat, cuius legis rationem Plutarchus hanc affert, Ne quis neglecta Reipublicae cura et salute, privatis tantum commodis studeret, et suae tranquillitati consuleret.

Fuit autem D. Philippus natura miti ingenio, studiosus pacis, et concordiae, amans tranquillitatis, abhorruit ab omnibus seditiosis et tribunitiis consiliis, moderatus, et vere  $\eta \partial uo_{i}$ , gratus omnibus, ut scimus, et in summa autoritate. Ideoque facile si voluisset, in tuto esse poterat, et ocio studere. Nec deerat acumen ingenii, non eruditio, ut facile potuerit conciliationes dogmatum fucatas instituere, flexiloqua, ambigua, et quae in utramque partem detorqueri possent, vocabula excogitare. Sed fuit constans, nec suis commodis attemperare religionem, nec doctrinae genus, quod noverat cum sacra scriptura consentire, mutare, aut colludendo cum Adversariis, prodere voluit.

Hoc unum in Erasmo, quem optime de literis meritum, magnifaciebat, desiderare eum memini, quod non aperte suam sententiam in causa et controversiis religionis diceret, nollet periclitari de suis fortunis, et existimatione nominis sui, neque autoritatem suam, qua apud Reges, Principes, Cardinales, Episcopos, et omnino omnes polleret plurimum, interponeret, quo Religionis et Ecclesiae status emendaretur. Audivi enim dicentem, quod cum ea de re, scripto virum admonuisset, non aliud tulerit responsum, quam

έργα νεών, βουλαί δέ μεσών, εύχαι δέ γερόντων.

Significans se iam senio confectum, precibus occupari: Itaque hoc negocium aliis committendum, quibus adhuc maiores essent vires, qui labores, et onera gubernationis possint ferre, et consilio valerent.

Non talis noster fuit, ut callide suam dissimularet sententiam, ne propter confessionem in discrimen vitam et fortunas adduceret. Neque ambiguo, aut improprio sermone offundere caliginem auditoribus, et lectoribus voluit. Nec enim in dogmatibus lusit fingendis novis opinionibus, aut interpretationibus, nec nova commentus est dogmata antiquitati ignota, tametsi valeret ingenio, eruditione, et multis aliis rebus esset instructus, non tamen tantum sibi permisit, nec

ingenio indulsit. Sed quemadmodum ipse in tota vita, et omnibus actionibus apertus fuit, sincerus, et candidus, ita in professione doctrinae, proprietate sermonis, et orationis semper est delectatus, et genuinam, ac nativam sententiam, quam sermonis proprietas, et fidei Analogia afferunt, facta collatione, eruebat, et id quod sentiebat, voce, et scriptis, cum aliis plurimis, tum inprimis in locis est professus.

Cumque in hoc nostra versetur oratio, et magnus sit horum locorum usus, atque in omnium fere manibus versentur, non possum praeterire, quin iudicium Domini Doctoris Martini Lutheri de illis recitem. Spero enim non fore Auditori-Adeo autem honorifice de illis bus ingratum. sensit, ut dixerit, Non extare ullum aliud praestantius post Apostolica scripta Locis D. Philippi, Ideoque in Ecclesia et Scholis retinendum: Quia in eo doceat, pugnet, et triumphet, ac totum corpus coelestis doctrinae complectatur. Nec in omnibus omnium patrum scriptis tantum reperiri eruditionis Theologicae, quantum in locis hisce contineatur. Et si omnia illorum scripta conflarentur, non tamen inde locos Philippi prodituros.

Adhibitus est postea dijudicationibus dogmatum, et controversiarum, ac gravissimis deliberationibus, ubi de tota religione est disputatum. Interfuit plerisque Comiciis imperialibus, Conventibus principum, et Theologorum, ac colloquiis omnibus publicis, quae toto tempore hoc sunt instituta. Nec fuit illic ociosus spectator, aut χώφον πρώςωπον, sed praecipuas semper egit partes, omnia scripta composuit, cum adversariis est congressus, et in acie stetit, ac constantiam praestitit viro bono dignam. Nec unquam victus discessit, sed maxima ingenii celeritate, et acumine, Sophisticen intellexit, et deprehendit, atque intricatas, et involutas quaestiones, ac nodos gordios, gladio verbi Dei dissecuit, et dissolvit. Scripsit et tempore periculosissimo, cum omnia interitura videbantur, in Comitiis Augustanis, Fidei confessionem, communicato tum cum aliis consilio, quae ibidem exhibita est Imperatori Carolo quinto. In qua etiam praecipuos fidei articulos est complexus, sed breviter, ut in Confessione fieri solet. Haec Confessio late sparsa est, et habet sectatores non paucos, nec ignobiles, ac permansuram etiam ad finem Mundi contra Inferorum portas speramus. Cuius etsi adversarii refutationem tum instituerant, eam tamen, neque publice in lucem edere unquam ausi sunt, neque statibus Imperii, qui Confessionem exhibuerant, ab ipso imperatore petentibus copiam eius sibi fieri, inspiciendam dare voluerunt. Videbant enim sua frigida esse, et frivola, nec posse clarissimae luci, quae in Confessione splendebat, tenebras offundi aut aliquid certi et firmi opponi.

Scripsit postea in iisdem Comiciis Apologiam, in qua et Confessionem defendit pluribus argumentis, et Adversariorum Confutationem publice obiter lectam refutat.

Ad D. Philippum tanquam Delphicum Apollinis oraculum in causis difficillimis omnes propemodum Ecclesiae, Imo et Principes plurimi confugerunt, sententiam ipsius, et iudicium audire cupientes, quibus laboribus haec res ei constiterit facile quivis intelligit. In hunc modum, his laboribus, et studiis perpetuo occupatus, ubi Tubinga discessit. Reipublicae literariae, et Ecclesiae cum docendo, tum scribendo, XLII annos servivit.

Deum immortalem, quanta foelicitas, frui tanto tempore tam salutari Doctore! Ego certe, etsi probe mihi meae tenuitatis sim conscius, nec tantum profecerim hoc praeceptore, quantum debueram: Tamen hanc summam foelicitatem, quae mihi in terris contingere potuit, iudico, quod mihi toto quinquennio, duos istos heroes, Martinum Lutherum dico, et Philippum Melanthonem praeceptores meos perpetua observantia colendos, audiendi copia sit facta.

Et quod Irenaeus de Polycarpo Smyrneorum Episcopo, qui fuerat auditor Ioannis Apostoli, et Evangelistae scribit, Multa saepe Doctoris sui dicta narrare solitum, quibus addiderit, Se adhuc voces ipsius, quasi in auribus suis sonantes audire. Id de me verissime possum affirmare, Me adhuc non modo voces horum virorum in auribus tinnientes audire, sed adeo tenaciter menti meae insculptas, et impressas esse, quasi ipsorum effigies, ac oculis hisce praesentes coram assistentes

cernerem, iisque me saepe oblecto; ac spero me suo tempore, illos in beata illa vita denuo visurum, colloquuturum ac conversaturum.

Sed quo me abripit affectus? Redeamus ergo ad institutum. Dixi de studiis, et laboribus D. Philippi, quos continuos in tenui corpusculo, sine ulla intermissione sustinuit, vix ut respirare licuerit. Similiter et de doctrinae genere, quod professus est. Verum antequam ad alia pergam, Studiosos admonendos esse duxi, ut exemplo tanti viri, se ad diligentiam in dicendo exsuscitent, et ad labores perferendos adsuefaciant.

Themistoclem dixisse scribitur, Miltiadis Trophaeum non patitur me dormire neque cessare. Nec nos ergo tanti viri laudes, eruditio insignis, et res praeclare gestae ociosos esse sinant, sed ignaviam, oscitantiam, et veternum excutiant. Neque enim ad ocium vocamur, cum vel ad studia, vel ad Ecclesiae administrationem, vel docendi munus in scholis adhibemur. Nam ocium literarium, quod sic dicitur, non est ignavum ocium, ut Centauri nonnulli iudicant, qui suos tantum labores magnifaciunt, aliorum vero, quos nec intelligunt, nec praestare possunt, extenuant, et contemnunt. Sed maximum est, et laboriosissimum negocium. Intentio enim animi, studium, assiduitas in lectione, et meditatione, et ut uno verbo dicam, Maximi labores requiruntur ab his, qui in scholis versantur, et vel discendi, vel docendi munere funguntur. Omnes Scholae ingentia onera, non in docendo tantum, et discendo, sed etiam in iudiciis de dogmatibus et diiudicationibus controversiarum, quae inde petuntur, et aliis innumeris difficultatibus, quas non nisi experti intelligunt, sustinent. Quare studio, et diligentia in scholis opus est in docendo, et discendo, ut doctrinam solidam comparemus, et ad labores ferendos nos praeparemus.

Nec inanes aut irriti fuere huius viri praeclari conatus, et labores, sed gubernatio Scholae, quae semper in maximo erat flore, foelix fuit. Autoritate summa pollebat, ut omnes tam summi, quam infimi libenter praeceptorem communem et vocarent et agnoscerent, summa observantia, et reverentia non secus ac parentem colerent, monitis ipsius libenter obtemperarent. Nec ullus un-

quam adeo fuit ferox, adeo barbarus, nullus ita commotus, qui non viso vel etiam audito Philippo, statim se reprimeret. Quin etiam interdum tumultus maximi, interventu praeceptoris inermis dissipati sunt, nusquam autoribus comparentibus.

Scripta eius quam avide ab omnibus sint expetita, et lecta, quantam habeant apud omnes gratiam, et bono studio in alias atque alias formas certatim mutata, in alias linguas translata, quis adeo coecus est, ut non videat? Quum vel nomen Melanthonis non solum apud suos sacrum, sed etiam hostibus venerabile sit. Rex Galliae Franciscus audire eum, et conferre desideravit cum ipso. Haec vere heroica sunt, nec ulli triumphi plus habeat verae laudis.

Non autem humana industria, nec solis humanis viribus, et consiliis foeliciter regitur vocatio, aut salutaria fiunt. Sed peculiare Dei donum est, in gubernatione autoritas, et eventus foelices. Paratur quidem autoritas eximia pietate, virtute, prudentia, et eruditione: Verum necesse est, divinitus in hominum animis fieri inclinationem, ut recte monentes diligant, magnifaciant, et optemperent. Opus est divino auxilio in dando consilio, et successibus salutaribus. Haec saepissime ex ore ipsius, hac Salomonis sententia confirmari, audire me memini, ut oculus videat, et auris audiat, Deus facit utrumque, hoc est, ut gubernatores prudentia excellant, futuros casus et mala provideant, et qua ratione illis occurrendum sit, intelligant, Et ut populus audiat, atque obtemperet, utrumque solius Dei beneficium esse,

Iam etiam quaedam de privata vita, et moribus D. Philippi subiicienda esse video, quod faciam breviter, non quod pauca sint, quae de his honorifice dici possint, sed ne prolixitate Orationis molestus sim: Tametsi confido, nulla quantumvis longa Oratione de tanto viro animos auditorum exsatiari posse. Hic vero latissimus divendi campus se mihi aperit. Quod si pro dignitate virtutes viri tractandae, et meritis laudibus ornandae essent, nimis foret prolixum. Ideo in pauca contraham.

Fuit in hoc viro excellens pietas, qua Deum ex verbo suo vere agnovit, et amplexus est totam

doctrinam ab ipso traditam, in eaque acquievit, reverenter se ei subiiciens, voluntate, et verbo eius omnia sua consilia, et actiones omnes in vita spirituali, et civili gubernavit, et obedientiam debitam praestitit. Subinde illud Psalmi repetens: Lucerna pedibus meis Verbum tuum. Honorificentissime de ministerio Verbi sensit, Id etiam quibuscunque potuit, officiis ornavit. Verbis quoque et factis publice declaravit, quem coetum pro vera Ecclesia agnosceret, cuius civis esse vellet: Et frequenter in publicis conventibus Ecclesiae conspici voluit, non solum, ut aliis exemplo esset: sed quia Spiritum sanctum per vocale ministerium verbi efficacem esse norat, Et filium Dei in medio esse. Idque a nobis omnibus Deum severissime suo mandato requirere. Et ut in coetu piorum fides sua confirmaretur, et invocatio Dei in se accenderetur, Sicut assidue gemitibus inenarrabilibus vota faciebat, et preces ardentissimas pro se, et Ecclesia fundebat. Cuius rei testes mihi sunt omnes, qui cum ipso fuere, quorum nonnullos hic assidentes video.

Etsi autem nemo in hac naturae infirmitate sine labe aliqua est, qua vita ipsius adspergatur: Tamen minime obscurum est, hunc virum multis magnis et heroicis virtutibus fuisse ornatum. Multis enim magnis, et vere heroicis virtutibus fuit ornatus, candidus fuit, sincerus, apertus, minime suspicax, sed ex se de aliis iudicium faciebat, amans veritatis, Non Jusit praestigiis, aut sophismatibus, sed ex animo Sophisticen est detestatus. Nequaquam φίλαυτος sed φιλαληθής. Alios se longe infirmiores magnifaciens. Suo labore et sudore libros scriptos, et alia, interdum sub amicorum nomine, ut ipsos quoque celebres redderet, aedidit. Summa erga omnes, infimos etiam, humanitate usus est, maxime erga exteros. Morum suavitas mirabilis. Castitas magna et nequaquam vulgaris. In amicos benevolus, et constans in amicitia. Erga pauperes misericors, ut fere omnia sua in illos distribuerit, ac vere in ipso viscera misericordiae fuerunt, Ut non magnas eum facultates, et divitias haeredibus suis reliquisse constet, tametsi non defuissent occasiones augendi rem familiarem, idque honeste, modo voluisset, facere poterat. Omnibus servivit. Pauperes studiosos, et quoscunque potuit, suis commendationibus, et intercessionibus ad Magistratus scriptis, iuvit. Studia illorum promovit, Nec ulli unquam bono, imo nec interdum indignis officia eius defuere. In vocatione sua fidelissimus fuit, plus praestans, quam requireretur. Sed quid facio, virtutes ipsius non dicam exornando sed tantum ordine commemorando? Non mihi si linguae centum, oraque centum essent, omnes possem virtutes eius, et meritas dicere laudes. Verum ut paucis, et uno verbo omnia dicam, Tota vita exemplar fuit multarum pulcherrimarum virtutum, ad quas non formatus, sed natus, imo divinitus excitatus, et praeparatus videtur.

Tantus vir cum fuerit, talibusque virtutibus ornatus, tamen adversum morsus quorundam Sycophantarum tutus esse non potuit. Quod mirum adeo non est, cum semper virtutis comes sit invidia. Noverant isti, argumenta haec esse plausibilia, cum ignobile vulgus plerumque Superiores oderit, et eorum diffamatione delectetur. Aeditis itaque nonnullis libellis, sparserunt quaedam de fucatis conciliationibus dogmatum, pactis, collusione, et conspiratione cum Adversariis factis, de mutatione doctrinae, et rituum Ecclesiasticorum: Coniecturis et rumusculis quibusdam hinc inde vagantibus collectis, quibus optimum virum, coram tota Ecclesia miserrime traduxerunt, deformarunt, et animum senis piissimi, qui amans erat pacis, concordiae, et tranquillitatis, excruciarunt. Hoc illi nihil in vita acerbius accidere potuit. Multo enim amicorum, et discipulorum probra, ac ingratitudo, graviora sunt, quam inimicorum, longeque has magnitudine doloris exsuperant.

De istis autem negociis atque rebus me disputare neque decet neque par est. Non enim tractationibus ullis ego interfui, et historica earum commemoratio publice extat, ad quae scripta remitto cupidos cognoscendi res istas, quae neque copiose in praesentia disserendae, neque, ut ego existimo, penitus silentio praetereundae erant. Quae fuerit sententia eius de Coena Domini, de libero arbitrio et aliis id genus articulis, quos nonnulli solent exagitare, malo pii omnes de scriptis potius ipsius quam ex aliorum clamoribus cognoscant.

Quanti quidem faceret Coenam Domini, ut omnes intelligerent, paulo ante obitum suum, diebus scilicet septem, cum iam febri laboraret, qua et extinctus est, publice in templo, cum aliis eam percepit, ut Viaticum haberet animae in patriam coelestem, et hoc modo publice contestaretur, cum qua Ecclesia, fide, animo, sententia, voluntate, confessione, et consensu coniunctus esset.

Iam igitur ordo rei postulat, ut cum oratio nostra eo deducta sit et tempus admoneat, de postremo hoc actu, qui valde placidus fuit, breviter nonnihil addamus, quo tandem finem faciamus. Ipsa die palmarum febri correptus est, quae tamen initio vires, quantumvis alias exhaustas, non usque adeo debilitavit. Sequentibus enim diebus Martis, Iovis, et Veneris, quibus a lectionibus alii vacabant, suo more in publico auditorio docuit, ut amici in bonam spem venirent, eum convaliturum. Nam et sequenti die Sabbati sacris interfuit, ut dictum est. Verum morbus postea invaluit, in quo et obedientiam Deo, et patientiam miram praestitit. Et ut in tota vita ardentissimis precibus se, suamque salutem, Ecclesiam, et totam posteritatem, veris gemitibus Filio Dei commendavit, ita hoc ipsum praecipue toto tempore, quo decumbebat, praestitit. Ac tandem vi morbi naturam superante, decima nova die Aprilis, paulo ante horam septimam pomeridianam, inter gemitus, vota, suspiria, et invocationem Filii Dei, cui se toto pectore commendavit, ex hac aerumnosa vita, et schola, cui longissimo tempore utilissime servivit, evocatus est, cum vixisset annos sexaginta tres, Menses duos, et tres dies, et fere eodem momento temporis, quo natus Vivit autem iam, vita meliore, est, expiravit. non amplius in scholae laboribus, quibus ita assuetus erat, ut ne postremo quidem vitae tempore, atque articulo propemodum mortis deserere illos voluerit: Sed in coelesti schola, ad quam dudum se evocari ardentissime petiit. In qua fruitur conspectu Filii Dei, et consuetudine, atque colloquiis dulcissimis summorum Ecclesiae Doctorum Adae, Noah, Abrahae, Prophetarum, Apostolorum, quorum scripta amplexus est, et doctissimis enarrationibus illustravit, Patrum, et Reverendi viri D. D. Martini Lutheri, cum quo annos viginti octo coniunctissime in terris vixit, et de multis magnis rebus quotidie contulit.

Dixit Plato, Philosophiam meditationem esse mortis, iudicans in eo summam sapientiam consistere, si ad mortem obeundam recte

quis se praepararet, et in tota vita assuefaciat. Hoc si quisquam alius, recte hic noster fecit, Haec enim ipsius fuere colloquia, hi sermones, hae cogitationes, hoc ipsum scripta sonabant, de praesentis vitae miseria, et fugacitate, de immortalitate animae, de resurrectione mortuorum, de vita aeterna, de conversatione piorum cum Deo, et omnibus electis, de schola coelesti etc. Collegit de his omnibus, et singulis argumenta plurima, testimonia insignia, et illustres promissiones divinitus traditas, quibus etiam in extremo agone se erexit, et confirmavit, ut magno animo mortem fortiter adierit, et placide in Christo obdormierit. Dubium igitur non est, quin Doctor in hisce nostris scholis insignis, in illam coelestem scholam ab Angelis castis, castus ipse sit deductus, et a filio Dei, cui se commendaverat, in aeterna tabernacula receptus, Ubi fulgebit sicut splendor firmamenti et quasi stellae in perpetuas aeternitates.

Hanc ei foelicitatem non invideamus, sed orbitatem nostram deploremus, ac de imminentibus malis cogitemus. Plerumque enim tantorum virorum obitus ominosi sunt, et praenuncii sunt futurarum calamitatum, Esaia teste, qui inquit: Viri misericordiae colliguntur, et non est qui intelligat, a facie mali colligitur iustus. Deus enim motus precibus horum virorum, qui instar muri sunt, et propugnaculorum, reprimit conatus et impetus Tyrannorum, ac hostium Ecclesiae, poenasque differt, donec collectis granis, paleas comburat. His enim sublatis, qui sua autoritate multitudinem in officio retinebant, disciplina corrumpitur, et frena laxantur cupiditatibus. Inde fatales imminere calamitates, quivis facile potest iudicare.

Stillico Dux, Ambrosio defuncto, vere vaticinatus est, hoc viro extincto, Italiam fore miserrimam. Nec vanus fuit vates. Irruptionė enim Gothorum Roma, postquam biennio obsessa esset, capta est, Italia misere dilacerata, et vastata.

Obitu Lutheri bellum germanicum statim est subsecutum, et quae mutationes, cum in Repubtum in Religione, quae item mala sint sequuta, nemo ignorat.

Etsi autem merito dolendum est, talem virum, hoc praesertim tempore, quo maxime eius

opera nobis opus erat in certaminibus adversus hostes, quae nobiscum ipsis sunt ἄσπονδα, sublatum esse: tamen gratias Deo agamus, quod tale organon Ecclesiae suae donarit, et tamdiu superstitem esse voluerit. Quodque et in discipulis suis, quos plurimos reliquit, ac doctissimos, et scriptis multiplici eruditione refertis, etiamnum hodie vivat nobiscum, et victurus sit perpetuo: quibus gratis animis fruamur, memoriam virtutum, et beneficiorum, quae in universam Ecclesiam contulit, honorifice conservemus, et pietatem, ac gratitudinem, quam Deus praeceptoribus reddere iubet, praestemus. Hoc certe ipsi pro laboribus, quibus omnium studia, posteritatis etiam, iuvit, et promovit debemus.

Nos vero hac spe sustentemus, quod filius Dei Mediator sedens ad dexteram aeterni patris, ut det dona hominibus: subinde excitet Doctores, quorum opera salutaris est Ecclesiae. Quam ut perpetuo clementer protegat, et puritatem doctrinae religionis a D. Philippo, et Reverendo Domino D. Martino Luthero nobis restitutam, ad omnem posteritatem in his et aliis regionibus propaget, veris gemitibus, et ardentissimis precibus ab ipso petamus.

No. 7141.

### Scripta G.

#### Carmina Io. Matthesii et Georgii Fabricii.

In libro: Orationes, Epithaphia et Scripta, quae edita sunt de morte Phil. Mel. etc., leguntur LVI carmina in obitum Melanthonis scripta latino et graeco sermone, quorum plurima etiam excusa sunt in Tomo IV. Scriptorum publicorum. Ex iis unum tantum est scriptum vernaculo sermone, Io. Matthesii, quod in libro: Orationes, Epitaphia etc. est carmen tertium, et quod habes in Scriptis publicis Acad. VViteb. T. IV. ht. Q. Hoc propter dulcedinem hic adiunxi, simulque aliud Georgii Fabricii, quod inveni in cod. Goth. 212. p. 149. quodque, quod scio, lucem hactenus non vidit.

J.

Grabichrift bes Gottfeligen und Dochges lahrten herrn Philippi Melanthonis, meis nes lieben Praceptoris und Freunde.

Der Chrentron und Lobes werth Liegt hier verwelkt in ihrer Ruh, Da ihr die Die satt heftig zu. Aus ihr viel bankbar Bienelein Sogen und machten Honigseim, Bu Trost und Lahr der Christenheit, Des trägt manch Kirch und Schule Leib.

Biel Unziefers und Bogel wilb Dies fleine Blumlein bat geftillt. Mit seinem Ruch und theurem Saft, Wiel Guts hat Gott burch es geschafft In Kirch, Schul, Haus und Regiment, Ru hat sein Muh und Gfahr ein End. Raup, hummel, Metel, Brems und Befp, Kein Reffel, Klett, Diftel noch Tresp Dies liebe Roslein bampfen funnt, Gott preists, Leut lehrts zu aller Stund. Manch Spinn ift brüber bin getrochen, Biel giftig Burm hat brein gestochen. Roch lebts und schlaft in biefem Schrein, Seins Berks wird unvergeffen fenn. Sott ibm fein Thranen fein abwischt, Mit Himmels Thau ers jest erfrischt. Lieblichen Ruch fein Blattlein geben, Es wird in turz auch wieder leben, Benn treuer Lehrer Bein und Saut Wird blüben wie das grüne Kraut, Da wird fein Glaub, Geduld und Bleiß Bekommen Dant, Lob, Ehr und Preis.

Wer nu zu diesem Sarg that wallen,
Der laß ein sehnlichs Thränlein fallen.
Und seufz mit mir aus Hertzengrund,
Sott gfällt ein dankbar Sinn und Mund.
Herr Christ komm zeig dein Herrlichkeit,
Die solchem Blumlein sind bereit.
Durch dein Borbitt und Wunden roth
Hilf deiner Kirch aus aller Noth.
Erhalt auch alle Bienelein,
Und bieses Rösleins Blättlein rein,

In bein Cypressen Schreinelein,
Denn sie beins Namens Zeugen seyn.
Dein Wort und guter Leute Schrift
Dient wider Mord und Teusels Gift,
Lehrt, trost, erquidt, warnt jederman,
Ein bos Buch geh alls Unglud an.

Johan. Mathefius.

IL.
† Epitaphium D. Philippi Mel.
Inclyta quidquid habet studiis Germania laudis
Ingenio peperit, clare Philippe, tuo.
Viteberga tuum corpus tegit, orbe sepulchrum
In toto est, clarus nomen Olympus habet.

Georgius Fabricius.

## CLAVIS ALLEGORICORUM NOMINUM,

#### QUAE IN EPISTOLIS MELANTHONIS PASSIM LEGUNTUR.

[Melanthonem in epistolis ad sibi familiarissimos (Ioach. Camerarium, Vit. Theodorum, Casp. Crucigerum, Paulum Eberum) homines auctoritate graves vel loco insignes non veris et propriis sed allegoricis et obscuris nominibus insignivisse, iam in Prolegomenis S. 11. (Vol. I. p. CXXXVII.) expositum ibique dictum est de periculis quae Thomasiis allique fecerunt in enarrandis elusmodi nominibus, quorum multa iam suis locis satis exposita sunt. Etiam urbium et gentium nomina Melanthon libenter ita mutabat, ut cum nominibus urbium et gentium Veterum, inprimis graccorum, convenirent, ut Düben solebat appellare Thebas, Dresdam Troetzutam, Misnenses Mysios etc. — Subiunximus hic brevem horum nominum catalogum.]

 $\{x, \beta, \gamma, \{x, \beta, \gamma, Alphabetum\}\$  = Caroletadius, nimirum: Andreas, Boden-

strin, Caristadiensis. Vid. etiam Buchholzeri Chronol. ad an 1522. p. 490. et Melch. Adami vitae theol. german. p. 80. — Vid. Vol. I. p. 599. 722. 727. 735.

Achates, fidus comes Aeneae. In epistolis ita appellatur Georgius Cummerstädt; non princeps aliquis, ut Thomasio visum est, neque Ulricus Mordeisen. Vid. Vol. VII. p. 224. p. 527. VIII. p. 432.

Azillims γερμανικού ἀπόγονος, "Albertus Marchio Brandenburgensis, inter cuius maiores videlicet fuit Albertus alius Brandenburgensis Marchio Elector, Friederici I. filius, quem a Pio II. Pontifice Achillem germauicum cognominatum fuisse, memorat Drosserus Part. IV. Isagog. hist. p. 489." — Haec Thomasius. Vid. Vol. VIII, p. 508.

Acacides, Διακίδης, i. c. Achilles, Est Albertus Marchie Brandenburg., quem nominat Acacidem h. c. Achillem, quia Germanico Achilli h. c. Alberto (vid. Car. Stoph. dict. hist. p. 72.) cognominis fuit." Hacc Thomasius. Vid. Δχιλλέως. Vol. VII. p. 1044. p. 1158. VIII. 12. 14. coll. 15.

Aenides, Vol. IV. p. 186. videtur esse Dux Saxoniae Elector.

Δγκῶνος, ὁ, ἐπῶνυμος, Vol. VII. p. 1044.: "vix dubium, quin Medicus quidam designetur, cui vel Latinum nomen Cubius aut Cubito, vel germanicum Elnbogen. Doctor Cubito quidam memoratur in scriptis Io. Mensingii, sed eum fuisse inter concionatores cathedralis templi Magdeb." — Haec Thomasius in clavi. — C. W. interpretatur: Ellenberger.

Agricola, = Georgius, vid. Dux Saxoniae. Vid. Sculteti annai. Decad. II, p. 178. Vol. I. p. 1904.

Alarieus, = Ulricus. — De Ulrico, duce Wurtemberg. Vel. II. p. 700. — de Ulrico Sicingero Vol. VII. p. 817.

Alcibiades. Sic appellatur Vol. IV. p. 186. Philippus Landgrav. Hassiae. — Alcibiades Francicus — Albertus Marchie Brand. Vid. Aeacides.

'Alexτρύων, δ, = Nicolaus Gallus. Vid. Vol. VIII. p. 482.
Alphabetum, vid. α, β.

'Alω'r, τω'r, δεσπότης, Episcopus Moguntinus, ad cuius dioccesin pertinebat oppidum Halle.

Almaezi Ser, Ambrosius Schurerus. Vol. l. p. 1008.

Antiochus, = Ferdinaudus rex Bohem. et Hungar. Vol. II. p. 441.

Άνθης όλογος, = Erasmus Roterod. Vid. Vel. II. p. 571.

Aρχας, Arcas, = Henricus, Dux Brunsvic. Vel. VII. p. 523.

Arcesilas, = Lutherus, Vol. I. pag. 1004. 1008. Vol. II. p. 709. — Vol. VIII. p. 183. videtur esse Amsdorfus.

20χων, δ, Princeps Elector. Vol. I. p. 726. II. p. 686.

Arctoa, = Berolinum. Vol. VI. p. 328.

Μρατόχειρ, vid Vol. VIII. p. 135.

Argelia, = Torgavia. Argelianus, Torgaviensis. Vol. VI. p. 716. VII. p. 959. 1127. et passim.

Argivus, Vel. 1. p. 977. Est Philippus Landgrav. Hassiac. Argo nostra, = Academia Viteberg. Vol. VII. p. 937.

Aristarchus, i. e. criticus. Vol. V. p. 656. est Amsderfius.
Arminius, dux Cattorum, = Philippus Landgrav. Hass.
Vol. 11. p. 687.

Ascanius, Georgius Princeps Anhaltinus. Vol. VIII. p. 223.

Ate illyrica, = Flacius Illyricus. Vol. VII. p. 643. Δέτοχράτωρ, δ. Caesar, s. Imperator Romanus.

Balyand; contator, Vol. III. p. 1248. f. c. Carolus quintus, Imperator.

Blάχιος, δ, = Flacius Illyr. Vol. VII. p. 490.

Blazizof, Flaciani, Vol. VII. p. 962.

Boii, i. e. Bavari, Vol. IV. p. 849.

Brenni urbs, Brandenburgum, Vol. VI. p. 323.

Berravios, &, Marchio Brandenb. Vol. II. p. 709.

Centauri, = Nobiles, Equites, die Ritterschaft. Vol. II. p. 786. V. p. 25.

Chalcis, = Schmalcaldia, Vid. Dresser. de urbib. p. 542. — Vol. VII. p. 608.

Charitinus, dux Charitinorum, = Dux Wurtembergensis, Vol. VII. p. 861.

Ciconia, = Nicolaus Storch, fanaticus. Vol. I. p. 739. II. p. 17.

Cleon, i. e. orator, = Andr. Osiander. Vol. VIII. p. 12. Corona, i. e. Lubeca, vid. Vol. II. p. 794. 811.

Crema, = Grimma, oppidum.

Cricius, Vol. I. p. 1002. non est episcop. Cracoviensis, ut C. W. interpretatur, sed Kritz, nomen Medici.

Cuculus, i. e. Iacob. Schenck, concionator Freiberg. Vid. Vol. III. p. 427.

Cyclops, Vol. I. p. 1062. vel Eckius, vel Faber.

Cyclopis filii, i. e. Flacius et Nic. Galius. Vid. Vol. VII. p. 660.

Cynicus Pragensis, = Canisius. Vol. VIII. p. 846.

Damascus, appellat Dommitzsch, oppidulum prope Viteb. Δάσχιος, δ, = Dasch, de quo vid. Vol. VI. p. 917.

Δημάρχος, δ, Vol. VI. p. 589., fortasse intelligendus est Mauritius dux Saxon.

Δημήγορος, δ, rhetor; sic appellat Andr. Osiandrum.

Διδάσχαλος, δ, Doctor; sic sacpissime Lutherus, ut Vol. I. p. 736. II. p. 18.

Doctor, = Lutherus, Vol. II. p. 141. et saepissime.

Δουοπολίτης Antistes = Episcopus Eichstadiensis. Vol. V. p. 368.

Δύς ο δμος, δ, = der Stänker, i. e. Franc. Stancarus. Vol. VIII. p. 12.

Ecebolus, graecum ἐκηβόλος, der weithin treffende; cognomen Apolliuis, = 10. Agricola Vol. VII. p. 133., cuius Interim comparat cum telis pestiferis Apollinis.

Echidna illyrica, = Flacius. Vol. VII. p. 532.

Edelberga, = Heidelberg. Vol. III. p. 1007. VIII. p. 922. Elluones, = Livonienses.

Empusa, spectrum ab Hecate missum. Sic appellat Vol. VI. p. 466. Carolum Imperatorem, qui illo tempore mortuus esse dicebatur. Etiam p. 471. est Carolus, illo tempore aegrotans. Vid. p. 476 sq. Idem videtur significari Vol. VIII. p. 420. coll. p. 444.

Ephrata, ita adpellat Pratam, pagum e regione Witebergae ad Albim situm. Vol. VIII. p. 451.

<sup>3</sup>Εφικογώνιον, Vol. VIII. p. 948. quis sit, nemo dicet. At, nisi prorsus fallor scribendum est <sup>2</sup>Εφικογώνον, i. e. prolem Erici (Erichs), et indicatur Henricus dux Brunsvicensis.

Esilaus, = Alesius, Vol. VII. p. 329.

Exweise Lycaonis s. Lycaonicae, i. e. Ducatus Brunsvicensis, quem foederati occupaverant. Vol. V. p. 312. et saepe.

Felinus, Vol. II. p. 57. et p. 119., non est Bucerus, ut Thomasio visum est, qui habet: "Martinus Bucerus, qui sub nomine Aretii Felini edidit annotationes in Psalmos (vid. Panzer. Vol VI. p. 116. no. 197.), teste Melch. Adamo in vit. theolog. exter. p. 31. et Reines. I. Var. 18. p. 77. ex allusione, ut opinor, ad utrumque nomen suum etc." — Imo est. Philippus Landgravius Hassiae, quem Felinum appellat propter dubiam eius et illo tempore vacillantem fidem. Bucerus enim illo tempore nondum aderat Augustae, neque a Melanthone appellari poterat Felinus noster.

Gellius, L. — "Non dublum est, quin designetur ille, qui in Colloquio Wormatiensi vel Batisbonensi praesedit conciliatoribus diversarum religionum, similis L. Gellio, qui Athenis olim philosophos inter se omnes conciliare voluit, de quo est apud Ciceron. lib. de lege p. 166. Glandorp. Onomast.

f. 381." — Haco Thomasius, qui vero in co errat, quod putat insigniri vel Campegium, vel Vergerium; nam potius est Granvella. Vid. Vol. III. p. 1247. IV. p. 19. coll. p. 24. p. 565.

Fiqueatos, δ, Vol. V. p. 832. et p. 718. non est, ut Thomasio visum, Lutherus vel Pomeranus, sed est Pontanus, Cancellarius, ita appellatus a γέφυρα, pons.

Gorgias, rhetor Siculus. Andr. Osiander appellatur Gorgia Balticus s. Prutenicus. Vol. VII. p. 914. et p. 1009.

Guelphus, = Henricus dux Brunsvic. Vol. VII. p. 1101.

Gypacetus, der Geieradler, ita appellatur Ferdinandus rei, frater Caroli V. et eius locum in Germania tenens. Vid. Vol. III. p. 955. 1075. IV. p. 758. V. p. 889. VI. p. 145. et p. 148. (ubi non est Casp. Aquila, sed idem Ferdin. VII. p. 249.)

Hechingense Latinum, i. c. barbarum. Vid. Morhof. polyhist. I. p. 342. Rem narravit Melanthon in ep. ad lacob. Rungium, d. d. 1. Febr. 1560., quam vide.

Helias, — ita appellatur a Melauthone Lutherus latens in arce Wartburg. Vol. I. p. 448, 151.

Heneti, = Veneti. Vol. V. p. 394.

Heraclides, = Philippus Landgr. Hass. Vol. II. p. 405.

Hippodamus, = Philippus Landgr. Hass. Vol. II. p. 700. Hyena, = liber Ratisbonensis. Vol. IV. p. 409. 410. 437.

Hyperboreus, = Borussus. Vol. VII. p. 406. hyperboreae gentis hospes. Vol. VII. p. 415. est Andr. Osiander. Idem dicitur hyperboreus orator, Vol. VII. p. 750.

Iason, = Philippus, Landgr. Hass. Vol. III. p. 1079.

Ibericus, Vol. I. p. 953. et 998. Ibericus — Hispanus. Sic appellari principem aliquem, intelligitur quidem, non auten clarum est, quem indicaverit. Thomasius in clavi putat Ferdinandum regem, quem vero Mel, potius Germanicam quam Ibericum vocaverit. Io. Guil. von der Lith in libelic, Erläuterung der Reformationshistorie von 1524. bis sum 28. Jahre Christi (Schwabach 1733. 8.) p. 219. dicit Ibericum dici Georgium Ducem Saxoniae, quia Georgia appelletur etian Iberia." Nec hoc placet; etenim hunc Melanthon non appellasset "Ibericum nostrum." Puto, esse Ioannem Fridericum, filium Electoris Ioannis, ob gravitatem morum Ibericum i. e. Hispanum dictum.

Isiacus, der Verschleierte. — Isiacus noster. Vol. IV. p. 435.
Sine dubio est Lutherus, qui absens a conventu, consiliis suis regebat Ducem Saxon. Elect.

'Iξίων, δ, Vol. V. p. 398. est Georgius Sabinus, gener Melanthonis.

Kazóluzot, pro Catholici, Vol. II. p. 694. et passim.

Kαρανίδης, Vol. VI. p. 236. est sine dubio Philippus Landgr. Hassiae.

Καρόλου μήτις, i. e. Carlovitz, Vol. II. p. 484.

Kéltizoi, = Galii, s. Francogalli. Vol. VII. p. 985. 1024. et saepe.

Κενταύροι, i. e. Nobiles, Equites, Principes. Saepissime. Κερασφόρος, δ, Vol. II. p. 785. p. 822. "Dux Wirtembergensis, qui cornua fert in insignibus." (Thomasius.)

Kόλαξ, ὁ, Μαργίτων, i. e. lo. Agricola, concionator Berblinensis. Vol. VI. p. 138.

Lamyrum, λαμυζόν, i. e. Monstrosum, Vol. VIII. p. 200. videtur appellare Albertum Marchionem, qui semper monstri aliquid alere videbatur.

Laterensis, qui saepe in epp. ad Camerar. commemorater, est Bernh. Ziegler, theologus Lipsiensis. Vol. IV. p. 862 V. p. 361.

Aιμών, pratum, = Dessavia. Vol. VIII. p. 555.

Are zedτης, = , Nicolaus Amsdorfius. Vid. Penceri narrat. histor. de coena domini p. 96. et Witebergenses in refutat. hist. Penceri p. 140. Nimirum Leocrates idem fere quod Nicolaus." Hacc Thomasius. — Verum est Leocratem, sive potius Laccratem Vol. V. p. 462, coll. 461, et p. 473. esse

Lines vestis, = superindumentum album, quod induebant pastores in administranda coena sacra. Vol. VII. p. 635. et

Lituanus hospes, qui in ep. ad Camerar. d. d. 20. Febr. 1556. commemoratur, est Petrus Conyza. Vid. Vol. VIII. p. 677. 786. 845. 847.

Livius, = Iulius Pflugk, Vol. II. p. 538., ex transpositione literarum.

Lupisacculus, der Wolfenbüttler, Henricus Dux Brunsvicensis. Vol. IV. p. 258. Vid. etiam Lycaon et Mesentius. Lycaon, Vol. V. p. 254. et saepissime, est Henricus dux

Brunsvicensis, ita dictus ab arce Wolfenbüttel. Lucaonius, = Brunsvicensis. Vol. V. p. 252, et saepias.

Macedo, == Philippus Landgr. Hassiae, ob commune cum Philippo, rege Macedeniae nomen. — Sacpissime.

Mardon, j. Vol. VI. p. 864. est monasterium Cella in Misnia.

Maργίτης, δ, i.e. Marchicus, = Princeps Elector Branden-burgensis. Vol. VI. p. 471. et saepius. — οἱ μαργίται, no-strum: die Märker, Brandenburgenses. Vol. V. p. 441. 443. 467. VIII. p. 224.

Masaira, = Vinaria, i. e. Wimaria. Vol. VIII. p. 639.

Methonii = Wimarienses. Vol. VIII. p. 278, et saepius. Meserialos, o, Vinariensis, Ioannes Fridericus filius Ele-

ctoria ciusdem nominis, Dux Saxon. Wimariensis.

Μεταξύ, τό, = Interim Augustanum. Vol. VI. p. 823.

Mezentius, princeps crudelis in Etruria, subditis suis invisus, qui cum expulerunt. Vid. Liv. 1. 2. Virg. Aen. Vill. X. 689 sq. - Ita appellat Melanthon Henricum, Ducem Brunsvicensem, ob crudelitatem et quia suls aeque invisus erat. Vol. IV. p. 840. 864. — Mezentius Brunsvicensis, Vol. III. p. 824. 838. — Spalatinus in epistola (nondum edita) cundem nominat: Lupisacculum vere Mezentium. Quae Thomasius in clavi de causa huius appellationis protulit, inepta sunt.

Mics - Nichael Bottinglus, doctor in Gymnasio Norimberg. Micalus p. 294. coll. Vol. 1V. p. 696.

Molossus, Voi. VIII. p. 352. est Albertus Marchio Brandeuburg.

Menetarius, = Müntser. Vol. II. p. 18.

Mustela, Wiesel, = Wicelius. Vol. II. p. 709. III. p. 803. Mysis, Mysii, — Misnia, Misnenses. Saepissime. Puta-bat enim Melanthon, Mysiorum coloniam venisse in Misniam

et regioni nomen dedisse. Vol. VIII. p. 14. — ὁ μυσίας χοίeares, Vol. VI. p. 207., est Dux Mauritius.

Naogeorgus, = Kirchmaier. Vid. Vol. V. p. 290. Naopyrgum, = Naumburgum. Vol. VIII. p. 268.

Neoptolemus, = Albertus, Marchio Brandenb. in ep. d. d. 26. lan. 1557.

Nexéleur, Vol. II. p. 1004., = Wenceslaum, quasi Viucialaum, appellat Wenceslaum Lincum.

Noster, etiam & ήμέτερος, = Lutherus. Saepissime.

Olulos, 6, = Matth. Lauterwaldt. Vol. VIII. p. 508. 'Oμώνυμος έμοι, έ, Philippus Laudgr. Hass. Vol. I. p. 986.

Padornus, = Badehorn. Vol. 1X. p. 146.

Patonia, = Pannonia, Hungaria. Vol. IV. p. 896. V. p. 497. | Sponda, = Spandau. Vol. VI. p. 468. MELANTH. OPER. VOL. X

Παιωνικός στρατηγός, δ, Vol. IV. p. 908., est loachimus Brandenburgensis, dux exercitus Germanorum adversus Turcas in Hungariam missi.

Παραστάτης, Vol. V. p. 708. = Bucerus.

Paris, Vol. IV. p. 127. = Philippus Landgr. Hass. ita appellatus propter rixas quas moverat eius amor erga puellam nobilem, cum qua matrimonium clandestinum inierat.

Parthenope, = Magdeburgum. Vol. VI. p. 264.

Pastor, = Io. Bugenhagen, Pomeranus.

Pericles noster, = Lutherus. Vol. V. p. 292. 293. 304. VII p. 1043. — Pericles vicinus, Vol. II. p. 589., non est dux Bavariae sed Elector Brandenburgensis. — Periclei in ep. ad Camer. d. 7. Iul. 1558. Thomasius interpretatur: suos adversarios non curantes; nescio an recte.

Philo, = Pfeil, doctor medic. Lips. - Suepe in epp. ad Camerar.

Philyra, = Lipsia, Vol. V. p. 522.

Φοίνιξ, Phoenix, = Sidonius, quod vid, Vol. VII. p. 1065.

Φρεάτιος, = Caspar Bornerus.

Plinius, = Plenninger. Vid. Vol. II. p. 721.

 $\Pi o: \mu \forall r$ , = Dux Saxoniae Elector.

Polyphemi filii Keltor et Illugor fuisse traditur, quae nomina Melanthon transtulit ad Nic. Gallum (Keltor) et Flacium Illyricum. Vid. Vol. VIII. p. 282, 398, et epist, d. d. 23. Nov. 1559.

Portunus, = lo. Francus. Vid. Camerarii narratio de Eobano Hesso p. 17.

Prutenus, = Borussus. Vol. V. p. 236. et saepe,

Πύλαι, Thuringia, portae Thuringiae. Vol. VIII. p. 105. coll. p. 109. et 118.

Pyrrho, = Io. Agricola. Vol. I. p. 811, 814. VIII. p. 183.

Quadratus, = Conr. Cordatus. Vol. III. p. 402, et p. 405.

Paπτής, δ, sartor, non est, ut Thomasio visum est, Erasmus Sarcerius, neque Amsdorfius, sed Io. Agricola, cuius cognomen proprie erat Schneider. Vol. II. p. 250. VIII. p. 364. 389. et ep. ad Hardenb. d. 6. Febr. 1559.

Regius Selinus, = Basil. Monner. Vol. 1X, p. 162, 249.

Sacranus, Vol. II. p. 829. videtur esse Philippus, princeps Cattorum, coll. p. 334.

Saraboth, Vol. VI. p. 820., = Witeberga.

Sarepta, = Witeberga. Vol. VI. p. 539. et saepe.

Scaevola, = Hier. Schurf; in epp. ad Camerar.

Σεβαστός, ό, Augustus, Dux Sax. Vol. VIII. p. 135 sq. VII. p. 960. — Carolus Imperator Vol. VIII. p. 949.

Sidonius, = Mich. Helding, suffraganeus Archiepiscopi Moguntiui, qui habebat titulum Episcopi urbis Sidon. Vol. VII. p. 452. VIII. p. 139. Fuerat inter Theologos, qui Interim Augustanum cuderant.

Sinoniae artes, fraudes, i. e. fraudes vere exitiosae, qualibus olim Sinon Troianis persuasit, ut equum ligueum in urbem ducerent.

Σχιπίων, - δ, έχων δνομα υίου θετού του Σχιπιώνος, = "Maximiliauus, tum temporis adhuc Rex Bohemiae. Vid. My-lii Chronologia scriptorum Melanth. sub anno 1556. Fuit enim Aemilianus (ad quem nomen Maximiliani, quemquidem Maximum Aemilianum vocaut, alludit) insertus in Scipionum familiam. Car. Steph. Dictionar. p. 91." — Haec Thomasius. — Vid. Vol. VIII. p. 693.

Slavus s. σελάβος, δραπέτης, = Flacius Illyricus. Vol. VII. p. 415. 449. 534.

Sphinx Augustana, = liber Interim. Vol. VII. p. 12.

Σπινθής, Io. Funckius, Regiomonti. Vol. VIII. p. 613.

Ztavροφόρος, = Casp. Cruciger. Vol. IV. p. 712. Stenckfeld, pro Schwenckfeld. Vol. VIII. p. 222. IX. p. 170. Sunipes, = Schnepf. Vol. VII. p. 329.

Tayedziews, = Mart. Bucerds, proprie: Ochsenborn. Vol. 11. p. 42.

Θανμάς, δ, Vol. II. p. 86., = Carlstadius.

Osóloyos, ô, = Lutherus. Vol. I. p. 734.

Tereaywristis, 6, Vol. IV. p. 20., = Io. Eckius.

Tetragonus doctor, i. e. quatuor doctores. auctores libri Wimariensis. Vol. IX. p. 310. ο νέος τετράγωνος, = Iohan-nes Fridericus iunior, Dux Saxon.

Testorius, = Weber. Vol. V. p. 488.

Thebae, = Düben, oppidum inter Witebergam et Lipšiam.
Vol. III. p. 35.

Theodosii urbs, = Nordhausen, quia hec oppidum putabàtur tempore Theodesii iunioris conditum esse. Vid. Scripta publ. P. III. p. 213.

Thersites, = Nic. Gallus. Vol. VIII. p. 529. coll. Peuceri narrat, hist. p. 92. 96.

Timarchus, = Io. Agricola. Vol. VII. p. 224.

Timon, Vol. II. p. 518. 624. = Hier. Schurf.

Θρασέβουλος, = "Basilius Monnerus. Vide Limnaeum lib. L de iure publico p. 172." (Themas.) Vid. Vol. 1X. p. 247. Telairos, Tridentinus. Vol. VI. p. 748.

Troizene = Dresda, Vol. VII. p. 505. Vol. I. p. 868. Vol. V. Trocuntal p. 865.

Troia, = Schweinfurt. Vol. V. p. 82.

Troianus, = Schweinfortensis. Vol. VIII. p. 315.

Tyrigetae, Tyrigeti, = Thuringia, Thuringi. Vol. Vii. p. 406. Viii. p. 893.

Ubii. = Cologienses, Vol. V. p. 47. - Spirenses, Vol. V. p. 406.

Ulyanes nostrae actatis. Vol. VII. p. 70. = Cárolus V. imperator.

Vulcania. = Schmalcaldia.

'Υπερήφανος, δ. Stoizius, Concionator. Vel. VIII. p. 482.

Zarθennidus λόγος, ό, Zankachrift, = Lutheri libelles de coena s. atrocissimus. Vol. V. p. 495. coli. p. 497. Zeno, = Calvinus. Vol. VII. p. 930.

## INDICES.

. . • • 

## I) INDEX ALPHABETICUS

EORUM HOMINUM, QUIBUS MELANTHON EPISTOLAS, PRAEFATIONES ET IUDICIA INSCRIPSIT.

Aalbero, vid. Albero.

Academicis, (Schedae publicae, quas Melanthon ut Rector Acad. vel Decanus aut suo aut aliorum nomine edidit. — Schedae, quas auditoribus ut Lector Academiae scripsit vid. sub titulo: Auditoribus).

Vol. II. an. 1532. p. 607. — An. 1535. p. 838. 890. 895. 952.

Vol. III. an. 1536. p. 188. 189. — An. 1538. p. 518. 537. 543. 545. 561. 562. 589. 590. 591. 592. 593. — An. 1540. p. 1109.

Vol. IV. an. 1541, p. 99, 100. — An. 1542. p. 770. 801.

Vol. V. an. 1543. p. 240. — An. 1544. p. 428. — An. 1545. p. 685. 890.

Vol. VI. an. 1546. p. 18. 60. 171, 203. — An. 1547. p. 503. — An. 1548. p. 782. 787. 803.

Vol. VII. an. 1548. p. 106. 145. — An. 1549. p. 441. — An. 1552. p. 999. 1031. 1157.

Vol. VIII. an. 1553. p. 92. 125. — An. 1554. p. 258. 274. 322. — An. 1555. p. 433. 497. — An. 1556. p. 785. in not. p. 820. 821. 919.

Vol. IX. an. 1557. p. 20. 122. — An. 1558. p. 441. 444. 524. 529. 614. — An. 1559. p. 725. 740. — An. 1560. p. 1091.

Vol. X. p. 79. 84. 86. 88. 177.

Adamo, Hier., Senatori Budissino.

Vol. III. an. 1540. p. 1069.

Adriano, vid. Hadriano.

Aegydio, vid. Egydio.

Aemiliano, Max., vid. Morlino.

Aemilio, Georg., vid. Ochmlero.

Aepino, Ioanni, propr. et germanice Höck. Natus an. 1499. in oppidulo Brandenburg. Ziegesar, Vitabergae Lutheri scholis interfuit, et an. 1529. Hamburgum vocatus est concionator in templo S. Petri dicato. Anno 1532. constitutus est Superintendens Ecclesiarum Hamburgensium, et an. 1533. ad gradum doctoris Theol. in Acad. Witeb. promotus est. Controversiam de descensu Christi ad inferos primum movit in libello: "Commentarius in Ps. XVI., in quo inter alia tractatur et locus de descensu Christi ad infernum" etc. Francof, 1544. 8. Cf. Planck's Geschichte des protest. Lehrbegr. Vol. V. P. I. p. 251 sqq. Obiit Aepinus d. 13. Maii 1553. Vid. de eo Melch. Adami vitae theol. p. 118. Memoria Io. Aepini instaurata auctore Arn. Grevio. Hamb. 1736. 4. Staphorst's Hamburgische Kirchengeschichte P. II. Vol. 1. p. 150. Allg. Encyclopädie von Ersch u. Gruber s. v. Aepin.

Vol. III. an. 1538, p. 330. 395.

Vol. VI. an. 1546. p. 115. — An. 1547. p. 477. Vol. VII. an. 1549. p. 315. 428 — An. 1550. p. 688. — An. 1551. p. 846.

Vol. VIII. an. 1553. p. 31.

Agricolae, Ioanni, propr. Schneider s. Schnitter. Natus d. 20. Apr. 1492. Islebiae, unde etiam Islebiensis, Magister Eisleben cognominatus, contulit se in Academiam Witeb., ibique commoratus est usque ad an. 1524. Anno 1525. Francofordiam missus a Luthero, mox (m. Oct. 1525.) rediit Islebiam, ubi concionator et doctor fuit in Schola. An. 1536. rediit Witebergam et docult in Academia, sed 1540. discessit vocatus Berolinum concionator aulicus, ubi diem obiit d. 22. Sept. 1566. Vid. Melch. Adami vitae theol. p. 195.

I. G. Ungeri diss. de Io. Agricola antesignano Antinomorum. (Korde) Joh. Agricola's aus Eisleben Schriften, möglichst vollständig verzeichnet. Alton. 1817. 8. Allgem. Encyclop. von Ersch u. Gruber.

Vol. 1. an. 1521. p. 452. — An. 1525. p. 746. 757. 760. 761. — An. 1526. p. 784. 786. 789. 795. 810. 818. 825. 827. — An. 1527. p. 853. 866. 904. — An. 1529. p. 1107.

Vol. II. an. 1533. p. 677. — An. 1534. p. 826. Vol. III. an. 1536. p. 90. — An. 1537. p. 328. — An. 1539. p. 789.

Vol. IV. an. 1541. p. 474. — An. 1542. p. 769. 771. — (Supplem. ad an. 1540. p. 1066.) Vol. V. an. 1544. p. 547. — An. 1545. p. 697. 706. Vol. VI. an. 1546. p. 63, 94, 102, 116. — An. 1547. p. 468.

Agricolae, Nicolao, gubernanti studia literarum Ratisbonae.

Vol. IX. an. 1557. p. 166.

Agricolae, Georgio, gubernanti Scholam in oppido Amberg.

Vol. VIII. an. 1554. p. 326. — An. 1555. p. 484. — An. 1556. p. 657. 697. 877.

Vol. IX. an. 1557. p. 19. 170. 178. — An. 1558. p. 443. 596. 630. 647. — An. 1559. p. 796. 919. 978. — An. 1500. p. 1060. 1068.

ab Aichich.

Vol. I. an 1527. p. 885. Aichich mendosum esse videtur pro *Albich* s. Alpich, Nobilium familia in Palatinatu et ad Rhenum.

Alardo. Cognominatur Amsterodamus a patria urbe, Professor in Academia Lovaniensi, editor operum Rodolphi Agricolae, mortuus an. 1541. Vid. Melch. Adami vitae germanorum Philosophor. p. 56.

Vol. III. an. 1539. p. 673.

ab Albaspina, Sebast. Oratori Regis Franciae. Vol. VIII. an. 1556. p. 827.

Albero, s. Aalbero, Matthaco, nato an. 1495., primum Pastori in oppido Reutlingen, denique post bellum Schmalcald. Superintendenti Stuttgardiensi, mortuo an. 1570. Vid. Fühsing's Reformationsgesch. von Reutlingen, p. 181. 199. 239.

Vol. II. an. 1530. p. 302. — An. 1534. p. 805.

Alberto. Fuit filius Friderici Marchionis Brandenburg., natus d. 17. Maii 1490. in oppido Onolzbach., primus dux Borussiae.

Vol. III. an. 1536. p. 86. — An. 1538. p. 518. 594. 610. — An. 1539. p. 721. 722. — An. 1540. p. 922. 978. 1016. 1086.

Vol. IV. an. 1541, p. 102, 327, 514. — An. 1542. p. 753, 812, 878.

Vol. V. an. 1543, p. 41. 195. 205. 226. — An. 1544, p. 282. 302. 317. 354. 355, 366. 411. 412. 443. 510. — An. 1545. p. 574. 748. 790. 811. 812. 907.

Vol. VI. an. 1546. p. 111. 145. 185. 200. 246. 253. — An. 1547. p. 438. 473. 522. 640. 706. 711. 738, 753. 859. 885.

Vol. VII. an. 1548, p. 163, 190. — An. 1549, p. 358, 390, 409, 414, 452. — An. 1550, p. 525, 551, 590, 635, 675. — An. 1551, p. 775.

Vol. VIII. an. 1553. p. 80. — An. 1554. p. 332. 365. 398. — An. 1555, p. 457. — An. 1556. p. 745.

Vol. IX. an. 1557. p. 71. — An. 1558. p. 544. — An. 1559. p. 728. 950. 958. — An. 1560. p. 1095.

Alberto, Archiepisc. Moguntino et Magdeb, Cardinadi. Fuit filius Ichaunis Merchiquis Etectoris, Cicero cognominati, net. 1492. et an. 1514. Archiep. Mogunt. Mortuus d. 24. Sept. 1545.

Vol. I. an. 1527, p. 874. Vol. II, an. 1592, p. 611.

Alesio, Alexandro. Natus d. 13. Apr. 1500. Edinburgi in Scotia, unde Scotus cognominatus, Canonicus Edinburgensis. An. 1529. postquam in oratione publice habita mures Clericorum perversos perstriuxerat, in carcerem coniectus, effugiit 1532. et Witebergam se contulit. Exeunte anno 1539. vocatus est professor in Acad. Francoford., e qua ob litem cum collega dimissus Lipsiam se contulit, et ibi in Academia theologiam docuit, mortuus an. 1563. Cf. Iac. Thomasii de Alex. Alesio oratio, in eiusd. orationib. p. 300. Idem in observatt. Hel. T. VII. p. 419 sq. Strobelii neue Beiträge zur Literat. H. p. 351., Allgem. Encyclopădie von Ersch u. Gruber s. v. Alesius.

Vol. III. an. 1540. p. 1030. 1105.

Vol. IV. an. 1542. p. 793, 840.

Vol. V. an. 1543. p. 174.

Vol. VI. am. 1547. p. 450. 508. 517. 673. 679. 685.

Vol. VII. an. 1548. p. 188.

Vol. IX. an. 1557. p. 261.

Altenburgensi Senatui.

Vol. VII. an. 1550. p. 662. et in Suppl. Wol. X. p. 150. et 156.

Althamero, s. Altheimero, Andr. Natus est 1498. in pago Brenz in Suevia, literis operam dedit Tubingae,

Lipsiae et Witembergae, fuit Rector Scholae Halensis in Suevia, 1529. pastor Ecclesiae Onolsbacensis, denique 1541. pastor in lägerndorf in Silesia ubi 1564. mortuus est. Cf. I. H. Ballenstadii vita Althameri. Wolfenb, 1740. 4.

Vol. I. an. 1527. p. 927.

Amantio, Barth. Natus est Landsbergiae in Bavaria, custos factus an. 1533. bibliothecae Ingolstadianae, et post iter in Italiam ad colligendas inscriptiones et monumenta veterum, Professor eloquentiae in Acad. Ingolst. an. 1534., proximo anno professor Iuris Tubingae, et an. 1541. Gryphiswaldae, denique 1545. se contulit Norimbergam et causarum actorem fecit; mortuus Lauingae. Vid. Allgem. Encyclop. v. Ersch u. Gruber s. v. Amantius.

Vol. II. an. 1534. p. 697.

Ambergensi Senatui.

Vol. III. an. 1539. p. 499. 612.

Vol. V. an. 1544. p. 493. — An. 1545. p. 664. Vol. VI. an. 1547. p. 730, 739.

Amerbachio, Vito. Natus Wensingae ia Bavaria, literis operam dedit Witebergae, ibique docuit. An. 1542. controversiam cum Melanthone movit, in patriam et ad Ecclesiam romanam rediit et Professor Philosophiae in Acad. Ingolstad. factus ibi an. 1557. diem obiit.

Vol. L. an, 1522, p. 564. - An, 1526. p. 835.

Ampher, Wolfg., Past. Ecclesiae in oppido Hungariae Schemnitz.

Vol. VII. an. 1550. p. 602.

ab Amsderko, Nic. Natus est d. 3. Dec. 1483. in pago Zechepa prope oppidum Wurtzen in Misnia; an. 1511. professor Theol. in Acad. Witch., anno 1524. Superintendens et Pastor Magdeburgum vocatus, poetea an. 1542. Episcopus Naumburgensis, unde 1547. expaisus Magdeburgum se fterum contulit, unde denique Isenacum an. 1552. vocatus, ibi Pastor et Superintfuit usque ad mortem d. 14. Maii 1563. Cf. Adami vitae Theolog. germ. p. 32. Allgem. Encyclop. von Ersch u. Gruber s. v. Amsdorf.

Vol. I. an. 1520. p. 273.

Vol. III. an. 1540, p. 952.

Vol. IV. an. 1542. p. 794. 862. 887.

Vol. V. an. 1544. p. 324, 362. — An. 1545. p. 798. Vol. VI. an. 1546. p. 22. 32. 59. 73. 93. 94. 149. 179. 181. 235, 239.

Amsterdamo, Ioanni, propr. Tiemann. Natus Amsterodami, unde cognomen, religionis mutatae causa exul venit Witebergam an. 1522., unde an. 1524. vocatus

est Pastor Ecclesiae S. Mart. Bremam, ubi partes egit in controversia cum Hardenbergio de coena sacra.

Vol. VIII. an. 1554. p. 312, 337.

Andreae, Pastori in oppido Hertzberg.

Vol. III. a. 1534. p. 704.

Anhaltinis Principibus, vid. loachimus, Georgius, Iohannes. Annabergensi Senatui.

Vol. VIII. an. 1556. p. 822.

Ansbacensibus concionatoribus.

Vol. VII. an. 1548. p. 140.

Antonio, Comiti Isenburgensi.

Vol. VI. an. 1547. p. 369. et in Suppl. Vol. X. p. 147.

Antonio, N., Pastori in Trebitz.

Vol. IX. an. 1558. p. 572.

Aquilae, Casp. Natus est Io, Casp. Aquila (Adler) d. 7. Aug. 1488. Augustae Vindelicor. Peractis studiis redux ex itinere in Italiam facto in Helvetia, et postea apud Franciscum a Sickingen commoratus est, vocatus em. 1516. Pastor in oppidum Gengen, unde an. 1520. Witebergam se contulit, a. 1522. ad Sickingium rediit, ecque devicto an. 1523. Isenaci aliquamdiu versatus denique 1527. Pastor Ecclesiae in oppido Saalfeld vocatus et an. 1528. Superintendeus constitutus est. An. 1548. in exilio Schmalcaldiae fuit, unde mense Sept. 1552. Saalfeldiam rediit, ibique 1560. mortuus est. Cf. Auserlesene theol. Biblioth. Vol. 61. p. 371. 1. Zeitschel ausführlicher Bericht von dem Leben und Tod Caspari Aquilae. Leipz. u. Frankf. 1737. et Guil. Aug. Frid. Gensler Vita M. lo. Casp. Aquilae. Ien. 1816. 4.

Vol. I. an. 1527, p. 899, 906, 922.

Vol. IV. an. 1542. p. 841. (In Supplem, ad an. 1526. p. 957. 958. 960. 963. — An. 1528. p. 964. 965. 966. — An. 1529. p. 967. 968. 969. 970. 972. — An. 1533. p. 1014. — An. 1536. p. 1035.)

Vol. V. an. 1545, p. 853, 859, 895.

Vol. VI. an. 1546, p. 173. — An. 1547, p. 649. 682, 722, 746,

Vol. VII. an. 1548. p. 92. 147. — An. 1550. p. 689.

Vol. VIII. an. 1553, p. 39. 88. 140. — An. 1554, p. 350. — An. 1555, p. 407, 637. — An. 1556, p. 675, 690. 866.

Vol. IX. an. 1558. p. 672.

Aquilae, Adamo. Natus est in oppido Sastz in Bohemia, unde Sacensis cognominatus, gubernavit doctrimae studia in urbe Leitmeritz.

Vol. VI. an. 1548. p. 816.

Vol. VII. an. 1550. p. 689. — An. 1551. p. 760. 799. 844.

Vol. VIII. an. 1553. p. 54. 118. — An. 1554. p. 235. 393. — An. 1555. p. 514.

Argentoratensi Senatui.

Vol. III. an. 1538. p. 608.

Argentoratensibus concionatoribus.

Vol. VII. an. 1548. p. 97. — An. 1551. p. 767. et in Append. Vol. X. p. 171.

Arnstadiensi Senatui.

Vol. VII. an. 1551. p. 763.

Aucto, Matthiae, Physico Vratislaviensi.

Vol. III. an. 1535. p. 702.

Vol. IV. in supplem. ad an. 1539. p. 1051.

Auditoribus. Schedae academicae quas Melanthon ut Lector edidit.

Vol. I. an. 1529. p. 1081.

Vol. II. an. 1531, p. 552. — An. 1532, p. 579. — An. 1533, p. 628, 650, 651, — An. 1534, p. 791, 798. — An. 1535, p. 825, 944, 958,

Vol. III. an. 1536. p. 72, 186, 219. — An. 1537. p. 374, 378, 419. — An. 1538. p. 570. — An. 1540. p. 1022.

Vol. V. an. 1543. p. 23. 199. 228. 239. 273. — An. 1544. p. 292. 487. 513. 521. 532. — An. 1545. p. 669. 781. 810. 888.

Vol. VJ. an. 1546. p. 54. 57. 121. — An. 1547. p. 702. 719. — An. 1548. p. 784. 814. 815. 954.

Vol. VII. an. 1548. p. 151. 165. — An. 1550. p. 553. — An. 1551. p. 856. — An. 1552. p. 912. 1048.

Vol. VIII. an. 1553. p. 65. 78. — An. 1554. p. 392. 488.

Vol. IX. an. 1557. p. 169. 221. — An. 1559. p. 904. — An. 1560. p. 1072.

Vol. X. p. 81. 82. 83. 85. 88. 89. 90. 91. 92.

Augusta Vindelicorum. a) Senatui.

Vol. VII. an. 1552. p. 1094. 1116. 1145.

Vol. VIII. an. 1553. p. 40. — An. 1555. p. 447. 517.

b) concionatoribus.

Vol. II. an. 1535. p. 891.

Vol. X. in append. p. 148.

Augusto, Duci Saxon. Electori.

Vol. VIII. an. 1554. p. 262. — An. 1555. p. 421. 503.

Vol. IX. an. 1557. p. 67. 319. 344. 403. — An. 1558. p. 591. — An. 1559. p. 846.

Aurifabro (pr. Goldschmid), Ioanni. Natus Vratislaviae d. 30. Ian. 1517., discipulus et amicus Melanthonis, primum docuit, ut Lector, in Academia Witeberg., deinde an. 1550. commendatus a Melanthone, et d. 26. Iun. doctor theologiae creatus, vocatus est in Academiam Rostochianam, ubi theologiam docuit, et Pastor fuit Ecclesiae S. Nicolai. An. 1554. vocatur Regiomontum in Borussia, ubi ab anno 1550. theologiam docuit, et Consistorio praefuit, denique autem anno 1567. rediit Vratislaviam, Pastor Ecclesiae S. Elisab. et Inspector Ecclesiarum et Scholarum, ibique mortuus est an. 1568.

Vol. Vl. an. 1546, p. 338, — An. 1547, p. 368, 624, 725.

Vol. VII. an. 1550. p. 656. 690. — An. 1551. p. 755. 793. 800. — An. 1552. p. 1034. 1066. 1067.

Vol. VIII. an. 1553, p. 45. 88. 112, 124, 145, 150. — An. 1554, p. 366, 376, — An. 1555, p. 606, — An. 1556, p. 750.

Vol. IX. an. 1557. p. 149. 187. — An. 1558. p. 483. 545. 560. 601. 657. — An. 1559. p. 809. 943. 951. 953. 959. — An. 1560. p. 1060. 1097.

Aurogallo, Matth. (Goldhahn), natione Bohemus, Professor linguae hebr. in Academia Witebergensi. E vita discessit an. 1543. et sepultus est d. 11. Nov. Vid. Scripta publ. T. I. p. 73.

Vol. IV. suppl, ad an. 1542. p. 834.

Baiero, s. Beiero, Hartmanno, concionatori Francofordiano. Natus Francofordiae d. 29, Sept. 1516., venit in Academ. Witeberg. an. 1534., ubi postea aliquamdiu docuit. Vocatus 1546. Francofordiam concionator, ibi mortuus est d. 11. Aug. 1577. Cf. Adami vitae Theol. germ. p. 246.

Vol. VII. an. 1550. p. 711. — An. 1551. p. 822. Vol. VIII. an. 1553. p. 158. — An. 1555. p. 490.

Balduino, Francisco, iuris utriusque doctori. Natus est Atrebati d. 1. Ian. 1520., literis operam dedit Lovanii, postea Lutetiis Parisiorum, Genevae versatus in Germaniam venit ad Lutheranos transiit et 1557. professor Iuris in Acad. Heidelbergensi factus est. Postea an. 1561. in Galliam iterum se contulit, ad Catholicos rediit, et post fata varia denique Lutetiis Paris. d. 11. Nov. 1573. mortuus est. Cf. Adami vitae Iuriscons. p. 90. Allgem. Encyclop. s. v. Balduin.

Vol. IX. a. 1557 p. 328.

Barnesio, Roberto. Robert Barns, Anglus, Contabrigiae inde ab anno 1514. theologiam didicerat. Lectis

quibusdam libris Lutheri, ut hacrescos poenas effugeret, exul venit an. 1530. in Germaniam, Witebergae versatus, ubi Lutheri adiecta factus est. Redux in patriam concionator Regis Angliae Henrici VIII. fuit, a quo an. 1535. missus est legatus ad Principes Germaniae. Post reditum in patriam impugnavit Gardineri Episcopi doctrinam de iustificatione et 1540, iussu Regis ut hacreticus combustus est.

Vol. II. an. 1535, p. 940.

Barnimo, Duci Pomeraniae Stettinensi. Cognomen habet pii, fuitque nonus huius nominis Dux Pomeraniae.

Anno 1534. sacra instituit secundum formam Lutheri.

Diem obiit an. 1573., natus an. 1501.

Vol. V. an. 1544. p. 381. Vol. VIII. an. 1556. p. 861.

a Barthen, Iac., civis Dantiscanus, — Doctor Iuris Regiomonti.

Vol. V. an. 1544. p. 512. Vol. IX. an. 1559. p. 952.

Baumgartnero, Hieron., Senatori reipublicae Norimbergensis. Natus Norimbergae e familia patriciorum d. 9. Mart. 1498., literis operam dedit Norimbergae et Witembergae ubi familiaris fuit Luthero et Melanthoni. Postea in ordinem Senatorum cooptatus reipublicae Norimb. servivit usque ad mortem, an. 1565. Cf. Adami vitae I. Cons. p. 78.

Vol. I. an. 1521. p. 517. — An. 1523. p. 617. 618. — An. 1524. p. 651. 654. 660. 664. 677. 678. 681. 684. 686. 696. 699. — An. 1525. p. 713. 727. 736. 758. — An. 1526. p. 790. 791. 792. 797. — An. 1527. p. 900. — An. 1528. p. 936. 938. 953. 954. 975. 983. 993. 1000. — An. 1529. p. 1063. 1070. 1077. 1086. 1115.

Vol. II. an. 1530. p. 58. — An. 1531. p. 485. 491. — An. 1532. p. 588. — An. 1633. p. 631. 647. — An. 1535. p. 825. 846. 900. 972.

Vol. III. an. 1536. p. 9. 66. 73. 192. — An. 1537. p. 355. 375. — An. 1538. p. 613. — An. 1539. p. 725. 753. 803. — An. 1540. p. 907. 926. 1018. 1028. 1175.

Vol. IV. ap. 1541, p. 89, 115, 171, 177, 565, 608, 662. — Ap. 1542, p. 807, 828, 866, 868.

Vol. V. an. 1543. p. 24. 39. 49. 60. 69. 94. 154. 249. 258. — An. 1545. p. 850. 858. 866. 902. Vol. VI. an. 1546. p. 12. 26. 93. 134. 176. 180. 236. 247. 248. 258. 294. 298. 302. — An. 1547. p. 373. 398. 410. 411. 463. 591. 652. 701. 747. — An. 1548. p. 786. 824. 900. 946.

MELANTH. OPER. Vol. X.

Vol. VII. an. 1548, p. 88, 91, 104, 144, 227, 286, — An. 1549, p. 311, 339, 350, 401, 421, 455, 486, 501, — An. 1550, p. 532, 544, 550, 568, 573, 580, 586, 609, 628, 632, 641, 648, 680, 681, — An. 1551, p. 725, 727, 728, 753, 757, 766, 786, 789, 790, 808, 813, 827, 854, 870, — An. 1552, p. 939, 960, 961, 962, 975, 1021, 1102, 1149.

Vol. VIII. an. 1553. p. 25. 89. 103. 130. 142. 163. — An. 1554. p. 224. 279. 293. 315. 349. 381. 373. — An. 1555. p. 424. 481. 511. 515. 602. 608. 618. 619. — An. 1556. p. 657. 672. 727. 773. 796. 825. 846. 856. 867. 920.

Vol. IX. a. 1557. p. 126. 159. 172. 185. 189. 300. 396. — An. 1558. p. 429. 522. 538. 539. 543. 554. 576. 580. 608. 643. 662. 666. — An. 1559. p. 720. 723. 792. 804. 819. 835. 849. 896. 924. 945. 983. — An. 1560. p. 1031. 1085.

Baumgartneri uxori.

Vol. V. an. 1544. p. 438.

Baumgartnero, Hieron., filio, discipulo Melanthonis, qui postea fuit duumvir reipublicae Norimbergensi et nutritor Academiae Altorfinae, mortuus d. 8. Dec. 1602. Vol. VII. an. 1552, p. 1123.

Baumgartnero, Bernhardo. Natus in oppido Ueltzen, studia persecutus est in Academia Witeb., postea an. 1530. paedagogus fuit filiorum Gregorii Pontani cancellarii, et an. 1536. vocatus in patriam Scholae Ulcensi praefuit.

Vol. II. an. 1530. p. 243. Vol. V. an. 1543. p. 241.

Beckmanno, Ottoni, Professori Iuris et Canonico Witebergensi.

Vol. I. an. 1518. p. 52.

Behmero, Hectori, vid. Pomer.

Beiero, Hartm. Vid. Baier.

Beiero, Christiano, Professori Iuris in Acad. Witeb. postea Consul urbis et Vicecancellarius Ducis Sax, Elect. Mortuus mense Oct. 1535., et in eius locum successit 'Franc. Burchhardus.

Vol. I. an. 1528. p. 1012. — An. 1529. p. 1095. Vol. II. an. 1530. p. 34. — An. 1533. p. 666. 680. — An. 1535. p. 827. 938.

Beiero, Leonhardo, Pastori in oppido Cygnea s. Zwiokau in Misnia. Dimissus est 1548. propterea quod Interim probare noluit.

> Vol. III. an. 1536. p. 99. Vol. Vl. an. 1548. p. 792.

22

Bellaio, Guilielmo, Langaco. Guillaume du Bellay, Seigneur de Langey, ex nobilissima familia Galliae natus an. 1491. in arce Glatiguy, illustris pace et bello, amious, legatus, Consiliarius Francisci I. Regis Galliae, doctus in literis, mortuus d. 10. Ian. 1543. Cf. Allg. Encyclop. s. v. Bellay.

Vol. II. an. 1534, p. 739. — An. 1535, p. 915, 1022.

Bellaio, Ioanni, Langaco, fratri Guilielmi. Natus eodem loco an. 1492. literarum, liberalium patronus, Episcopus Parisiensis et Cardinalis. Post mortem Francisci I. Regis Galliae Romam se contulit ibique vixit. Mortuus d. 16. Febr. 1560.

Vol. II. an. 1535, p. 869.

Vol. III. an. 1540. p. 1113. 1190.

Vol. VIII. an. 1555. p. 490. — An. 1556. p. 670.

Bellicano, vid. Billicano.

a Belsberg, Paul. Nobili in Suevia, amico Melanth. Vol. I. an. 1517. p. 16, 17.

Bemfingero.

Vol. III. an. 1538. p. 617.

Benedicto, Seniori Waldensium in Bohemia. Vol. II. an. 1535. p. 854.

Benedicto, Erasmo, ex Silesia oriundo, discipulo Melanthonis. Primum doguit filios Michaelis Meienburgi, consulis Nordhusani (1547 sq.), postea locum habuit in Schola Freystadiensi in Silesia.

Vol. VI. an. 1547. p. 653. — An. 1548. p. 861. Vol. VII. an. 1548. p. 10. — An. 1551. p. 814. Vol. VIII. an. 1555. p. 637.

a Berg, Ioannes, Nobilis Dessaviae. Vol. VI. an. 1547. p. 552. 554.

a Berge, Ioachimo, nobili in Silesia, nato an. 1526. in pago Hermsdorf in Ducatu Glogau. Iura didicit Witebergae, Lipsiae et Francofordiae; postea itinera fecit in Galliam, Italiam, Poloniam, denique Consiliarius in senatu Imperii Germanici Caesaris, et mortuus 1602. Vol. IX. an. 1557. p. 182.

Bernheckio, Friderico, nato d. 8. Dec. 1511. Kitzingae in Franconia, amico et socio Pauli Eberi, Senatori urbis patriae.

Vol. VI. an. 1547. p. 675.

a Bernstein, Ioann.

Vol. III. an. 1538. p. 485.

Bernt, Ambros., in oppido luterbog. Vol. III. an. 1540. p. 872.

Berolinensibus Concionatoribus.

Vol. VII. an. 1549, p. 299, 465.

Besoldo, Hieronymo, Concionatori Norimbergensi. Vol. VI. an. 1547. p. 363. 370. 417. 577. 593. 596. 661. — An. 1548. p. 787.

Vol. VII. an. 1548. p. 139. 229. — An. 1549. p. 340. 515. — An. 1550. p. 547. 548. — An. 1551. p. 726. 827. — An. 1552. p. 963. 976. 986. 1076. 1101.

Vol. VIII. an. 1553. p. 24. 90. 134. 161. — An. 1554. p. 374. — An. 1555. p. 425. 482. 618. — An. 1556. p. 760. 817. 845. 876.

Vol. IX. an. 1557. p. 173. — An. 1558. p. 671. — An. 1559. p. 805. 898.

Billicano, Theobaldo, propr. Gerlacher. Natus in oppido Billingsheim in Palatinatu, unde Billicanus cognominatus, primum an. 1518. docuit Heidelbergae, postea 1523. Pastor Nordlingensis, 1529. Pastor Norimbergensis et denique Theologus Marburgensis. Cf. Schoepperlein analecta in vitam Theob. Bellicani. Nordl. 1769. 4.

Vol. I. an. 1528. p. 1111.

Birgero, Nic. Fuit e familia nobili in Suecia (vid. Vol. VIII. p. 212.), cuius filius Witebergae literis operam dedit.

Vol. VIII. an. 1554. p. 217.

Birnstiel. Commemorantur duo huius nomimis, Ioannes et Sebastianus, de quibus nobis praeter ea quae ex epistolis intelliguntur, nihil constat.

Vol. V. an. 1544. p. 563. Vol. VI. an. 1547. p. 719. 737.

Blaurero, Ambros. Natus Constantiae d. 4. Apr. 1492. primum monachus in monasterio Alberspaci, relicto monasterio 1523. Constantiae Evangelium docuit, expulsus an. 1548. per Carolum V., Biennae et Vituduri Ecclesiae servivit, mortuus 1567.

Vol. I. an. 1515. p. 7.

Blesano, Petro, Pastori in oppido Misniae Dobeln. Vol. VII. an. 1549. p. 291.

a Bock, Wolfg., Nobilis in Silesia, Iuris Doctor, Cancellarius Friderici II. Ducis Liegnicensis, mort. 1550.

Vol. IV. in Suppl. ad an. 1536. p. 1036.

Boettigero, s. Bottichero, Ioanni, nato in oppido Rupin (vid. Vol. VII. p. 1165.), discipulo Melanthonis et gubernatori Scholae Marianae Berolini.

Vol. VIII. an. 1554. p. 275. 299. 307. — An. 1556. p. 741.

Vol. IX. sn. 1558. p. 519.

Bohemicis et Lusaticis Pastoribus.

Vol. VIII. an. 1555, p. 428.

Bonno, Hermanno. Natus 1504. in oppido Quackenbrügg in Westphalia, primum praeceptor Ioannis Principis Danici, tum Rector Scholae Lubecensis, et 1531. superintendens Ecclesiarum Lubec., ubi an. 1548. mortuus est. Cf. E. H. Stark's Lübecksche Kirchenhistorie V. 1. p. 17. 16. 82. (Hamb. 1724. 4.)

Vol. V. an. 1543. p. 92. 103. — An. 1545. p. 843. Bordingo, Iacobo. Natus d. 11. Iul. 1511. Antwerpiae, primum institutus a Nicol. Buscoducensi in patria urbe studia altiora persequutus est in Academie Lovaniensi. Post varia itinera tandem Hamburgi consedit, unde vocatus est Doctor artis medicae in Academiam Rostochianam an. 1549., inde evocatus an. 1556. in Daniam ut medicus Christiani Regis et Profess. in Acad. Havniensi. Mortuus ibid. d. 5. Sept. 1560. Vid. Adami vitae Medicor. p. 44.

Vol. V. an. 1545. p. 794.

Vol. VI. an. 1548. p. 95.

Vol. VII. an. 1550. p. 644.

Vol. VIII. an. 1553. p. 82. 99. 109. 152. 174. — An. 1554. p. 237. 304. 375. — An. 1555. p. 626. — An. 1556. p. 683.

Vol. IX. an. 1557. p. 129, 191. 197, 215. — An. 1558. p. 481, 589. 656. — An. 1559. p. 935. 952. — An. 1560. p. 1023.

Bornero, Casp. Natus in oppido Misniae Hayn, praefuit Scholae Thomanae annos 18, et Doctor Theologiae cum Alex. Alesio creatus, Theologiam docuit in Academia, de cuius flore et commodis optime et meritus. Mortuus d. 3 Maii 1547. Cf. Dav. Pfeifferi origines Lipsiae, Lib. III. p. 377 sq. et Io. Aug. Ernesti elogium Caspari Borneri.

Vol. III. an. 1538. p. 595.

Brandenburgensi Senatui.

Vol. VI. an. 1548. p. 71.

Vol. IX. an. 1558. p. 645.

Bremensi Senatui.

Vol. V. an. 1543. p. 166.

Vol. IX. an. 1557. p. 15.

Brentio, Ioanni. Natus d. 24. Iun. 1499. in oppido Villa (Weil), an. 1510. venit in Academiam Heidelbergensem, ubi familiaritatem habuit cum Melanthone, et vocatus est an. 1522. Pastor oppidi Hall in Suevia. Expulsus an. 1548., contulit se ad Ulricum Ducem Wirtemb., tum Basileam, denique, incertis vagatus sedibus, a Christophoro Duce Wirtemb. Stuttgardiam vocatus mense Nov. 1550. et an. 1553. Ecclesiae ibidem praepositus est, ubi d. 10. Sept. 1570. diem supremum obiit. Cf. Adami vitae Theol. germ. p. 208.

Vol. II. an. 1531, p. 484, 494, 501, 504, 516, 547.

— An. 1532, p. 590, — An. 1533, p. 660, —
An. 1534, p. 699, — An. 1535, p. 823, 843.

Vol. III. an. 1536. p. 169. 201. — An. 1537. p. 340. 390. 426. — An. 1538. p. 585. — An. 1539. p. 646. 787. — An. 1540. p. 924. 977.

Vol. IV. an. 1541. p. 147. 476. 613. — An. 1542. p. 809. 910.

Vol. V. an. 1543. p. 188. 254. — An. 1544. p. 339.

Vol. VI. an. 1548, p. 860.

Vol. VIII. an. 1555. p. 540. 588.

Vol. IX. an. 1557. p. 144. 364.

Bretschneidero (Placotomo), Ioanni, Doctori artis medicae. Vocatus est in Academiam Regiomontanam an. 1543. (vid. Lutheri ep. ad Albertum Ducem Boruss. d. d. 13. Aug. 1543.). Postea propter controversiam Osiandri dimissus, factus est Physicus Gedani, ubi edidit Pharmacopoeam, et mortuus est.

Vol. V. an. 1544. p. 330.

Vol. VII. an. 1550. p. 652. — An. 1551. p. 725. 804. 847. — An. 1552. p. 905.

Vol. VIII. an. 1553. p. 73. 120. 131. — An. 1554. p. 214. 263.

Brismanno, Ioanni. Natus in oppido Cottbus. Expulsus ex patria urbe an. 1523. propter Evangelium Regiomontum in Borussia se contulit, ubi Pastor fuit Ecclesiae et praeses Consistorii. Mortuus an. 1549. Cf. Hartknoch's preuss. Kirchenhist. Vol. I. Cap. 1. p. 307.

Vol. I. an. 1523. p. 604. — An. 1525. p. 755.

Brodensi, Wenceslao, Doctori Theologiae, de quo nobis nihil praeterea constat.

Vol. VIII. an. 1553. p. 118.

Bromio, Nicolao, Francofordiano, discipulo Melanthonis (vid. Vol. III. p. 987.), de quo nobis praeterea nihil constat.

Vol. III. an. 1540. p. 1156.

Bronnero, Hieronymo, Caroli IV. Caesaris, a secretis. Vol. I. an. 1520. p. 135.

Brubachio, Aug., typographo Haganoensi.

Vol. II. an. 1534. p. 784.

Brück, Gregor. (germanice Gregorius Heinze), natus an. 1483. in oppido Brück prope Witebergam, unde in epistolis suis ad Principem Electorem semper subscripsit: Gregorius Bruck, a Melanthone et aliis Pontanus appellatus, Professor et Doct, Iuris in Academia Witebergensi, Friderici, Ioannis et Ioannis Friderici Ducum Sax. Electorum Cancellarius, de emendatione sacrorum meritissimus, qui post bellum Schmalcaldioum Wimariam, et missis publicis negotiis Ienam se contulit, ubi d. 20. Febr. 1557. placide obiit. Cf. Oratio de Gregorio Pontano in Melanth. Declamationib. Vol. V. p. 182. Adami vitae Iurisconsultor. p. 51. Io. Abr. Wimmeri vita Gregorii Pontani. Altenb. 1730.

Vol. I. an. 1528, p. 978, 980, Vol. III. an. 1538, p. 552, Vol. IV. in Suppl. ad an. 1540, p. 1060, Vol. V. an. 1543, p. 233, 275, Vol. VI. an. 1546, p. 257, 285, 302,

Brück, Christiano, filio Gregorii, Doctori Iuris creato Witeb. d. 5. Febr. 1543., postea Cancellario Ioannis Friderici iunioris, Ducis Saxoniae, denique ut malorum consiliorum in turbis a Grumbachio excitatis, Gothae affecto ultimo supplicio d. 18, Apr. 1567.

Vol. III. an. 1537. p. 359. Vol. X. p. 5.

Brücknero, Nicolao, Philosophiae ac Mathematum Doctori, de quo nobis praeterea nihil constat.

Vol. V. an. 1543. p. 115.

Brunnero, Valent., Pastori in Dobell (Döbeln?) Vol. VI. an. 1548. p. 777.

Brunsvicensi Senatui.

Vol. V. an. 1544. p. 412.

Brunsvicensibus Ducibus, vid. Franciscus, Otho, Guilielmus,

Bucero, Martino. Natus est Schletstadii in Alsatia an. 1491., adscriptus primum ordini Dominicanorum electus est an. 1526. die gubernator studiorum horum monachorum Heidelbergae, ubi an. 1518. Lutherum audivit disputantem. Relieto ordine an. 1520. vocatus est Concionator ad Fridericum Comitem Palatinum, mox autem ad Franciscum a Sickingen se contulit, et an. 1523. factus est Pastor et Professor Theologiae Argentorati. Post bellum Schmalcaldicum an. 1548. exul factus in Angliam abiit, ubi mortuus est Cantabrigiae d. 27. Febr. 1551.

Vol. II. an. 1530. p. 221. — An. 1531. p. 470. 498. 552. — An. 1533. p. 641. 675. — An. 1534. p. 710. 775. — An. 1535. p. 837. 841. 873.

Vol. III. an. 1537. p. 356.

Vol. V. an. 1543. p. 218. — An. 1544. p. 360.

Vol. VII. an. 1548, p. 158. — An. 1549, p. 330, 342.

Vol. X. in append. p. 149.

Buchholzero, Georgio, Pastori et Praeposito Berolinensi, nato in oppido Dahme, quod sex milliaribus Witeberga distat, primum Pastori in pago Schoenau prope Dahmam, postea Pastori et Praeposito Berolini, an. 1565. a Ioachimo II. Eleot. Brand. propter controversiam de lege et bonis operibus dimisso, mortuo d. 31. Maii 1566. Cf. Hennings propr. de G. Buchholzero. Berol. 1726. 4.

Vol. V. an. 1545. p. 705. 717. 729. 757, 856, 872. 906.

Vol. VI. an. 1546. p. 125. 207. 211. 240. — An. 1547. p. 377. 403. 427, 534. 550. 717. 718. — An. 1548. p. 815. 899. 957.

Vol. VII. an. 1548. p. 100. 160. 230. — An. 1549. p. 299. 327. 422. 459. 516. — An. 1550. p. 540. 559. — An. 1551. p. 795. 853. 865. — An. 1552. p. 1011. 1093. 1138. 1144. 1152.

Vol. VIII. an. 1553. p. 19. 46. 133. 151. — An. 1554. p. 221. 227. 300. 388. — An. 1555. p. 406. 409. 421. 448. 474. 594. 625. 628. — An. 1556. p. 660. 662. 676. 679. 727. 735. 763. 791. 818. 850. 856. 902. 940.

Vol. IX. an. 1557. p. 8. 21. 74. 111, 125. 136. 153. — An. 1558. p. 423. 426. 433. 521. 543. 578. 579. 600. — An. 1559. p. 736. 749. 789. 813. 824. 831. 843. 850. 897. — An. 1560. p. 1049. 1056. 1057. 1058.

Buchholzero, Noae, filio Georgii, qui Witebergae literis operam dedit, sed praematura morte abreptus est. Vol. VI. an. 1547. p. 535. 626.

Buchholzero, Abrahamo, filio Georgii, Praepositi Berol. Natus est d. 28. Sept. 1529. in pago Schoezau, literis operam dedit Francofordi et Witebergae, unde a Melanthone commendatus an. 1556., vocatus est ad gubernandam Scholam in oppido Grünau in Silesia, post Pastor Sprottaviensis et Crossensis, denique Freystadiensis, ubi d. 14. Iun. 1584. e vita discessit.

Vol. VIII. an. 1556. p. 907.

Buchner, Io., Pastor in oppido Misniae Oschatz. Vol. VI. an. 1548. p. 770. 772.

a Buenau, Gunth., Canonicus Merseburgensis. Vol. I. an. 1520. p. 265. Vol. V. an. 1543. p. 175.

Bugenhagen, Ioann., Pomeranus. Natus d. 24. Iun. 1485. in oppido Iulino prope Stettino in Pomerania ex familia senatoria. Studia fecit in Academia Gryphis-waldensi, postea (ut notavit Paulus Eberus in cod. Goth. no. 127. p. 136.) an. 1521. venit Witebergum, anno 1523. electus est Pastor urbis, an. 1533. gradu

Doctoris Theologiae ornatus cum Crucigero, denique d. 20. Apr. 1558. mortuus. Plura de eo habet Camerarius in vita Melanthonis, Adami in vitis Theologor. germ. p. 151. Salig's Historie der Augsb. Confess. P. III. p. 397 sqq. Joh. Bugenhagens oder Pomerani erbauliches und merkwürdiges Leben u. Schriften von Joh. Chstph. Lange, Budissin 1731. 8. Oratio de Pomerano, in Melanth. Declamatt. T. III.

Vol. I. an. 1521. p. 521. — An. 1527. p. 882. — An. 1529. p. 1042.

Vol. III. an. 1536. p. 179. — An. 1540. p. 1061. 1129, 1231.

Vol. V. an. 1543. p. 104.

Vol. VI. an. 1546. p. 286. — An. 1547. p. 456.

Bullingero, Henrico, Pastori Ecclesiae Turicensis. Natus d. 18. Iul. 1504. Bremogartae in Helvetia, an. 1519. se contulit in Academiam Coloniensem, et 1522. in patriam rediit, ubi inde ab an. 1524. se iis adiunxit, qui sacra in Helvetia emendare studebant. An. 1529. vocatus est Bremogartam, ibique Evangelium docuit usque ad an. 1531., ubi exul factus Tigurum vocatus est ibique Ecclesiae magna cum laude praefuit, de emendatione sacrorum in Helvetia optime meritus. Mortuus d. 17. Sept. 1575. Vid. Adami vitae etc. p. 217. Allgem. Encyclopädie von Ersch u. Gruber s. v. Bullinger.

Vol. V. an. 1544. p. 342, 475.

Vol. VIII. an. 1555. p. 523. — An. 1556. p. 847. Vol. IX. a. 1557. p. 283. 296. 327. 379. — An. 1559. p. 751.

Burchardo, Francisco, qui etiam appellatur Franciscus Vinariensis. Natus d. 6. Iul. 1505. Wimariae, traditus disciplinae Melanthonis studia in Academia Witebergensi prosequutus ibi iurisprudentiam docuit, post Beieri Cancellarii obitum an. 1535. Wimariam se contulit, et fuit Vicecancellarius Ioannis Friderici Electoris eiusque filii, Moritur Wimariae d. 15. Ian. 1560.

Vol. II. an. 1535. p. 794.

Vol. III. an. 1536. p. 32, 96.

Vol. IV. an. 1542. p. 870.

Vol. VI. an. 1547. p. 556.

Vol. VII. an. 1548. p. 251. — An. 1549. p. 336.

Berenio, Arnoldo, Professori in Acad. Rostochiana.

Ipse suum nomen in Album civium Academiae Witeberg. an. 1518. sic inscripsit: "Arnoldus Warwick Buren. monasterien. dioc. 24. Aug." Ergo Burenius cognominatus a patria urbe Büren, sita ad fontes fluminis Lippe. Peractis literarum studiis gubernator fuit studiorum Magni, Principis Megapolitani, postea

Professor in Academia Rostochiana, ubi mortuus est d. 16. Aug. 1566. Cf. R. H. Rollii memoriae philosophorum etc. p. 105 sqq.

Vol. II. an. 1534. p. 701. — An. 1535. p. 849. 865.

Vol. IV. an. 1542. p. 756.

Vol. VII. an. 1550. p. 684.

Buscoducensi, Nicolao, proprie Bruchhofen. Natus in oppido Herzogenbusch, an. 1520. electus est Rector Scholae Antwerpensis, unde propter professionem purgatae doctrinae Evangelii expulsus venit Wesaliam ibi Scholam rexit et Evangelium docuit.

Vol. V. an. 1543. p. 111. 165.

Vol. VI. an. 1546. p. 537.

Vol. X. p. 5.

Buscoducensi, Henrico.

Vol. VIII. an. 1555. p. 539. — An. 1556. p. 741. 771. 875.

Vol. IX. an. 1557. p. 11. 88. 110. 130. 156. 197.

Caesareo, s. Caesario, Ioanni, Philosopho et Medico.
Natus Iuliaci, Parisiis literas didicit, postea Coloniam
se contulit et ibi bonas literas docuit. Senex iam prope
coecutiens an. 1548. vixit adhue in oppido Mörs. Edidit Rhetoricam et Dialecticam, Diomedem Grammaticum, Plinii hist. natur. et alia scripta.

Vol. IV. an. 1541. p. 639.

Vol. V. an. 1543. p. 148.

Vol. X. p. 6, 65, 66, 68.

Calvino, Ioanni, Theologo summo Genovensium.

Vol. V. an. 1543, p. 107.

Vol. VII. an. 1552. p. 1085.

Vol. VIII. an. 1554. p. 362. — An. 1555. p. 482.

Vol. IX. an. 1557. p. 328.

Cameniceno, Iacobo, Pastori in oppido Bohemiae Saatz, unde propter purioris doctrinis professionem a Ferdinando rege an. 1552. expulsus, Witebergam venit, ibique d. 28. Iun. 1552. creatus est Doctor Philosophiae. (Vid. Vol. VII. p. 1018.)

Vol. VII. an. 1550. p. 610. 659. — An. 1551. p. 785. 792. 811.

Camerarii, Ioachimi uxori, Annae.

Vol. III. an. 1553. p. 33.

Camerarii filiis:

a) Ioachimo.

Vol. VII. an. 1550, p. 539.

Vol. VIII. an. 1556, p. 876.

b) lohanni.

Vol. VI. an. 1547. p. 653.

Camerario, loachimo (germanice Cammermeister), Melanthoni prae caeteris familiari, qui etiam vitam Melanthonis conscripsit. Natus d. 12. Apr. 1500. Bambergae (Papebergae) ex familia vetusta et patricia, Bambergae et Norimbergae florente. Studiis operam dedit in Academia Lipsiensi, cura Georgii Helti traditus. An. 1518, primum Erfordiam, mox autem Witebergam se contulit, et postea iter fecit in Borussiam. Redux. commendatus a Melanthone an. 1526, praefectus est novo Gymnasio Norimbergensi, ubi an. 1527. Annam, e familia nobili Truchsessiorum a Grünsberg in matrimorium duxit. Inde an. 1535. ab Ulrico Duce Wirtemb, evocatus, migravit in Academiam Tubingensem, et denique an. 1541. vocatus ab Henrico, Duce Saxoniae, Lipsiam venit, ibique bonas literas foeliciter docuit, et d. 17. Apr. 1574. diem obiit.

Vol. I. an. 1523. p. 597. 599. 626. 644. — An. 1524. p. 648. 650. 681. 682. 683. 685. 687. — An. 1525. p. 722. 726. 729. 734. 737. 739. 741. 743. 747. 750. 751. 752. 753. — An. 1526. p. 788. 792. 793. 796. 798. 801. 802. 804. 805. 807. 808. 811. 814. 815. 823. 824. 827. 831. 833. 836. — An. 1527. p. 855. 858. 862. 865. 867. 879. 883. 919. — An. 1528. p. 935. 942. 950. 951. 952. 974. 976. 982. 985. 997. 999. 1002. 1003. 1005. 1007. — An. 1529. p. 1034. 1039. 1051. 1059. 1061. 1067. 1082. 1092. 1098. 1110. 1112.

Vol. II. an. 1530. p. 15. 22. 42. 49. 57. 119. 140. 192. 229. 275. 329. 333. 335. 337. 340. 358. 383. 388. 396. 439. — An. 1531. p. 469. 471. 485. 487. 495. 500. 503. 505. 507. 514. 517. 518. 537. 545. 548. 551. 553. 554. — An. 1532. p. 562. 571. 585. 587. 589. 595. 596. 598. 600. 605. — An. 1533. p. 623. 629. 639. 645. 646. 652. 653. 659. 662. 663. 686. — An. 1534. p. 699. 702. 703. 704. 708. 713. 714. 720. 721. 727. 728. 731. 776. 783. 785. 791. 799. 822. 860. 868. — An. 1535. p. 877. 878. 881. 899. 918. 935. 951. 965. 989. 1027.

Vol. III. an. 1536, p. 34, 40, 52, 89, 91, 105, 162, 171, 177, 193, 204, — An. 1537, p. 291, 294, 338, 359, 388, 392, 419, 438, 456, — An. 1538, p. 506, 538, 548, 559, 571, 597, — An. 1539, p. 630, 635, 638, 686, 697, 711, 726, 764, 773, 839, — An. 1540, p. 977, 987, 1016, 1026, 1072, 1077, 1102, 1125, 1162, 1185, 1247,

Vol. IV. an. 1541. p. 19. 88. 175. 185. 280. 308. 392. 406. 521. 642. 643. 646. 648. 656. 682.

697. 703. 704. 709. 711. 713. 736. — An. 1542. p. 757. 760. 775. 785. 789. 799. 800. 810. 815. 818. 827. 831. 843. 845. 847. 849. 851. 855. 862, 867. 870. 884. 895. 898. 905. 906. 914. 917.

Vol. V. an. 1543. p. 16. 35. 45. 47. 52. 54. 93. 99. 103. 110. 116. 121. 154. 161. 221. 225. 226. 236. 239. 243. 252. 270. — An. 1544. p. 291. 292. 293. 309. 315. 322. 327. 331. 332. 337. 345. 356. 357. 360. 363. 371. 376. 394. 397. 406. 408. 410. 415. 422. 437. 446. 455. 462. 473. 481. 488. 491. 492. 494. 497. 503. 507. 546. 554. — An. 1545. p. 573. 656. 667. 670. 680. 681. 683. 684. 700. 706. 708. 718. 755. 767. 770. 789. 799. 802. 831. 832. 834. 835. 840. 850. 855. 863. 864. 876. 889. 892. 894. 899. 900. 901. 903. 910.

Vol. VI. an. 1546. p. 21. 31. 49. 67. 70. 80. 133. 149. 206. 220. 224. 235. 238. 262. 282. 287. 311. 315. 318. 319. 323. — An. 1547. p. 343. 374. 392. 437. 569. 588. 613. 658. 716. 721. 731. 743. 751. 758. — An. 1548. p. 771. 785. 799. 817. 819. 823. 837. 850. 877. 890. 900. 917. 920. 947.

Vol. VII, an. 1548, p. 105, 125, 128, 146, 154, 165, 188, 193, 224, 250, — An. 1549, p. 341, 405, 415, 419, 443, 461, 484, 485, 489, 500, 503, 506, 517, 518, — An. 1550, p. 533, 537, 541, 555, 556, 572, 579, 595, 598, 601, 610, 622, 623, 628, 636, 638, 647, 660, 681, — An. 1551, p. 748, 784, 859, 867, 875, 876, — An. 1552, p. 928, 930, 938, 939, 948, 954, 956, 971, 981, 991, 998, 1043, 1164,

Vol. VIII. an. 1553. p. 38, 55. 96, 105, 115, 122, 132, 135, 167, 166, 173, 186, — An. 1554. p. 226, 269, 276, 279, 311, 314, 318, 346, 363, 389, — An. 1555, p. 408, 413, 416, 420, 432, 451, 508, 535, 612, 613, 627, 632, 633, — An. 1556, p. 659, 673, 677, 692, 800, 826, 834, 837, 849, 859, 866, 892, 902,

Vol. IX. an. 1557. p. 22. 91. 109. 117. 122. 125. 145. 149. 159. 165. 184. 196. 229. 243. 247. 268. 282. 305. 372. 413. — An. 1558. p. 437. 447. 449. 476. 509. 547. 566. 568. 570. 574. 576. 588. 612. 615. 633. — An. 1559. p. 724. 729. 744. 776. 787. 821. 826. 833. 835. 942. 949. — An. 1560. p. 1028. 1049.

Camerario, Hieronymo, Episcopi Bamberg. Cancellatio. Vol. I. an. 1526. p. 829. — An. 1527. p. 857. Camiciano, Andr., propr. Andr. Franck, ex oppido Lusatiae Camenz. Fuit Iuris utriusque Doctor et Professor in Academia Lipsiensi, Georgio Duci Saxon. a consiliis, mortuus an. 1546. Cf. J. G. Lessing's zweihundertjährige Gedächtnissschrift der ersten evangel. Prediger in der Sechsstadt Camenz. Camenz 1727. 8.

Vol. I. a. 1520. p. 133. Vol. III. an. 1840. p. 914.

Camillo, Laurentio, gubernanti Scholam in oppido

Vol. VI. an. 1547. p. 387. Vol. VII. an. 1550. p. 1018.

Cammermeister, vid. Camerario.

Campegio, Laurentio (Campeggi), nato Bononiae, primum Professori Iuris in Academia Pataviensi, postea Sacerdoti, et Cardinali, Legato Pontificio.

Vol. I. an. 1524. p. 657.

Vol. II. an. 1530, p. 168, 171, 172, 246, 248, 254,

Capitoni (german. Köpfli), Wolfgango Fabricio, nato Haganoae an. 1487. Primum Professor Friburgensis, Pastor Bruchsaliensis, tum Doctor in Academia Basileensi, ab anno 1520. Concionator et Consiliarius Archiepiscopi Moguntini, quem locum autem deseruit an. 1523., Argentoratum se contulit, ibique templo Thomae praepositus puriorem religionis doctrinam docuit, et peste extinctus est an. 1541.

Vol. I. an. 1521. p. 492.

Vol. IV. Suppl. an. 1519. p. 949.

Carino, Ludovico. (Vol. I. an. 1524. p. 699.) — Fuit Lud. Carinus medicus, et vixit Basileae, ubi an. 1569. mortuus est.

a Carlowitz, Christoph. Natus an. 1507. ex equestri familia Misniae, Lipsiae literis operam dedit, Georgio et Henrico Ducibus Sax., et Matritio et Augusto Duc. Sax. Electoribus, denique et Imperatori a consiliis. Obiit an. 1578.

Vol. V. an. 1545. p. 836.

Vol. VI. an. 1548. p. 879.

Vol. IX. an. 1558. p. 674.

Carolostadio, Michaeli, i. e. Michaeli N. ex oppido Carlstadt. Quis ille fuerit, et an etiam fuerit ex familia Bodensteiniorum, quae erat Carolostadii in Franconia (cf. ep. ad Brentium. Vol. V. p. 255.), non liquet.

Vol. V. an. 1545. p. 777.

Carolo V., Imperatori Romano.

Vol. IV. an. 1541. p. 316.

Vol. V. an. 1545. p. 648.

Carolo, Adamo, Consiliario Regis Ferdinandi. Vol. III. an. 1540. p. 1049.

Carthusiano monacho.

Vol. I. an. 1520. p. 191.

Castalioni, Sebastiano, etiam Castellioni, (gallice Chastillon). Natus an. 1515. in oppido Chatillon, primum fuit Rector Scholae Genovensis, quem locum an. 1544. propter dissidia inter ipsum et Calvinum reliquit, et an. 1552. vocatus est Professor graecae linguae in Academiam Basileensem, ubi d. 29. Dec. 1563. mortuus est.

Vol. IX. an. 1557, p. 359.

Castoldo, Abrah., Palatino Wilnensi, Cancellario Magni Ducatus Lithuaniae.

Vol. X. p. 7.

Cellario, (germanice Kellner), Ioanni, Concionatori in urbe Lusatiae Bautzen.

Vol. IV. an. 1538. in Suppl. p. 1050.

Christiano, Regi Daniae, huius nominis tertio.

Vol. V. an. 1545. p. 730. 867.

Vol. VI. an. 1546. p. 15. 381. — An. 1547. p. 381. 621. 728. — An. 1548. p. 922.

Vol. VII. an. 1548. p. 131. — An. 1549. p. 436. 444. — An. 1550. p. 558. 613. 673. — An. 1551. p. 750. 788. 820. 841. — An. 1552. p. 967. 994. 1025.

Vol. VIII. an. 1553. p. 20. 84. 166. — An. 1554. p. 301. 306. 326. — An. 1555. p. 492. 501. 509. — An. 1556. p. 725. 744. 770. 809.

Vol. IX. an. 1557. p. 156, 216. — An. 1558. p. 432, 519. 527.

Christophoro, Duci Wirtembergensi, filio Huldarioi, nato d. 12. Maii 1553.

Vol. VIII. an. 1553. p. 50.

Vol. IX. an. 1557. p. 334.

Christoporsky, Petro.

Vol. III. an. 1539. p. 704.

Eius filio Iohanni, discipulo Melenthonis.

Vol. III. an. 1537. p. 411. — An. 1539. p. 703. Vol. IX. an. 1559. p. 813. 976.

Churero, Casp., amico Melanthonis et aequali, postea Professori graecae linguae in Acad. Tubing. (Vid. Veesenmeyer's Sammlung v. Aufsätzen etc. p. 68 sqq.) Vol. I. an. 1525. p. 749.

Chytraeo (germanice Kochhafe), Davidi, nato d. 26.
Febr. 1530. Ingelfingae. Frequentavit primum Academiam Tubingensem, postea Witebergensem et fuit discipulus Melanthonis an. 1545. Post itinera in Galliam et Italiam facta an. 1551. vocatus est in Acade-

miam Rostochianam, ubi docuit literas graecas et latinas, et an. 1571. Doctor Theologiae renunciatus est. Mortuus est an. 1600.

Vol. VII. an. 1551. p. 801. — An. 1552. p. 902. 986. 1009. 1011. 1033. 1067.

Vol. VIII. an. 1553. p. 14. 45. 66. 83. 109. 140. 143. 150. 152. 159. 165. 168. 175. 188. — An. 1554. p. 236. 264. 305. 318. 398. — An. 1555. p. 415. 422. 443. 576. 607. 616. — An. 1556. p. 661. 733. 734. 749, 783. 788. 804. 824. 860. 921. 927.

Vol. IX. an. 1557. p. 85. 135. — An. 1558. p. 515. 564. 581. 657. — An. 1559. p. 806. 818. — An. 1560. p. 1065.

Cisnero, Nicolao, nato d. 24. Mart. 1529. Mosbachii in Palatinatu. Literis operam dedit Heidelbergae et Witebergae in schola Melanthonis, post varia itinera, an. 1559. Heidelbergae Professor Iuris et Friderico III. Palatino a consiliis. Mortuus d. 6. Mart. 1583. Heidelbergae.

Vol. IX. an. 1560. p. 1021.

Citium, vid. Zeitz.

Clammero, Balthasaro, patria Bavaro, Licentiato Iuris Marburgi, denique Cancellario Luneburgensi.

Vol. VII. an. 1549. p. 450.

Vol. IX. an. 1558. p. 561.

Clausio, Nicolao, Consuli oppidi Frankenhausen in Thuringia.

Vol. VII. an. 1551. p. 823. 860.

Vol. IX. an. 1557. p. 86. 147.

Clavigero, Ambros., Pastori in oppido Misniae Marienberg.

Vol. IX. an. 1557. p. 175. (epist. Clavigeri vid. p. 227.)

Clementi, Secretario Regis Sueciae.

Vol. IV. an. 1541. p. 567.

Coburgensi Senatui.

Vol. I. an. 1529. p. 1115.

Vol. III. an. 1539. p. 754.

Vol. V. an. 1544. p. 390.

Vol. VIII. an. 1550. p. 554.

Vol. IX. an. 1558, p. 601.

Coclenio.

Vol. I. an. 1528. p. 947.

Collino, Matthaeo. Fuit Bohemus, et, ut videtur ex oppido Collin, unde agnomen accepit. Discipulus Melanthonis, postea Doctor in Academia Pragensi, de quo Georg. Fabricius in ep. ad Paulum Eberum data d. 16. Iul. 1558. (in cod. Goth. no. 123. p. 189.) scri-

bit: "Issuitae Boiemici iem omnes scholas occupant, et Pragae suo stipendio privatus est Collinus".

Vol. IV. an. 1541. p. 659. — An. 1542. p. 846. — Supplem. ad an. 1540. p. 1065. 1066.

Vol. V. an. 1544, p. 285. — An. 1545, p. 565, 771, 869.

Vol. VI. an. 1546. p. 23. 95. — An. 1547. p. 741. — An. 1548. p. 816.

Vol. VII. an. 1548. p. 233. — An. 1549. p. 436. 483. — An. 1550. p. 640. 695. — An. 1551. p. 749. 800. 806. — An. 1552. p. 983. 998. 1017. 1106.

Vol. VIII. an. 1553. p. 69. 117. 138. — An. 1554. p. 216. 233. 301. — An. 1555. p. 414. 438. 440. 513. — An. 1556. p. 669. 695, 742. 783. 829. 872.

Vol. IX. an. 1557. p. 15. 87. 128. 177. 186. — An. 1558. p. 488. 612. — An. 1559. p. 807. 814. 947. — An. 1560. p. 1028. 1061.

Convictoribus suis.

Vol. VII. an. 1552. p. 912.

Cordato, Conrado. Primum Concionator Mariae Reginae Hungariae, tum exul factus am. 1528., suadente Luthero, Pastor Zwickaviensis in Misnia, an. 1529., postea in locum Wicelii vocatus Pastor in oppidum Niemeck.

Vol. II. an. 1531. p. 490.

Vol. III. an. 1536, p. 181. — An. 1537, p. 342, — An. 1540, p. 1081.

Vol. V. an. 1544. p. 483.

Vol. VI. an. 1546. p. 25.

Corvino, Antonio, proprie Rabe. Natus an. 1501, monachus in monasterio Loccum, expulsus an. 1522. contulit se Witebergam, et 1528, primum Goslarise, postea Marburgi docuit Evangelium. Anno 1538. Pastor in oppidulo Hassiaco Witzenhausen, deinde 1542. Concionator aulicus Ducissae Brunsvicensis, denique Inspector Ecclesiarum Brunsvicensium. Mortuus Brunsvigae d. 5. Apr. 1553.

Vol. II. an. 1532. p. 567. 621. — An. 1533. p. 656. — An. 1535. p. 613.

Val III am 4540 m 040

Vol. III. an. 1540. p. 949.

Vol. IV. an. 1544. p. 880.

a Coscielitz, Ioanni, Palatino Siradiensi et Maioris Po-Ioniae Capitaneo.

Vol. VIII. an. 1554. p. 578. — An. 1555. p. 492. Cotteniis, Friderico et Bonaventurae, civibus Isenacen-

Vol. IV. an. 1541. p. 707.

Cracovio, Georgio. Literis operam dedit Witebergae, docuit ipse in Academia, in matrimonium duxit an. 1549. Saram, filiam Bugenhagii, creatus est an. 1554. d. 4. Aug. Doctor Iuris Witebergae, fuit Augusto Duci Saxon. Electori a consiliis et eius Cancellarius, denique autem criminis Cryptocalvinismi accusatus in carverem coniectus est, in quo d. 17. Mart. 1575. misere periit.

Vol. VII. an. 1552. p. 1091. 1097. 1107. Vol. VIII. an. 1553. p. 11. — An. 1554. p. 368. Vol. IX. an. 1557. p. 90. 327. 337. 399. 413. — An. 1558. p. 446. 528. 593. 633. 654. 663. 671. 672. — An. 1559. p. 723. 732. 743. 820. 919. 924. 944. 946. 978. 1001. — An. 1560.

Cranmero, Thomae, Archiepiscopo Cantuariensi, nato d. 14. Iul. 1489., ultimo supplicio affecto d. 16. Oct. 1555. Vid de co Adami vitue exteror Theol. p. 1.

p. 1032. 1036. 1041. 1055. 1056. 1069.

Vol. II. an. 1535. p. 930.

Vol. III. an. 1539. p. 676.

Vol. VI. an. 1548 p 780. 801. 894.

Vol. VII. an. 1549. p. 345. — An. 1550. p. 605. Vol. VIII. an. 1553. p. 8. 119.

Cratoni a Kraftheim, Ioanni. Natus d. 20. Nov. 1519. Vratislaviae, discipulus Lutheri et Melanthonis, arti medicae operam dedit, Witebergae habuit scholas privatas, postea Academiam Lipsieusem frequentavit, post itinera facta Augustam Vindelicorum et in Italiam rediit in patriam an. 1550. et duxit uxorem, mox vero medicus vocatur in aulam Ferdinandi Imperatoris, quo mortuo medicus fuit filii eius Maximiliani. An. 1585. morbo extinctus. Vid. Adami vitae Medicor. p. 116.

Vol. VI. an. 1546. p. 221. 231.

Vol. VII. an. 1550. p. 545.

Vol. VIII. an. 1555. p. 423.

Vol. IX. an. 1558. p. 562. — An. 1559. p. 776. 784.

Cratoni, Adamo, Pastori Fuldae, deinde Professori Theologiae in Academia Marburgensi, mortuo an. 1558.

Vol. VIII. an. 1551. p. 146.

Creitz, Ioanni, Cancellario Ducis Borussiae. Vol. III. an. 1537. p. 414.

Creitz, Michaeli, praefecto Colditziensi in Misnia. Vol. III. an. 1539. p. 841.

Cremnitz, vid. Kremn.

Crispino, Leonhardo, Doctori in Schola oppidi Homburg.

Vol. III. an. 1535. p. 502. 563.

Vol. V. an. 1543. p. 56.

MELANTE. OPER. VOL. X.

Crodelio, Marco, Rectori Scholae in urbe Torgau.

Vol. II. an. 1534. p. 779.

Vol. III. an. 1539. p. 763. 770.

Vol. IV. an. 1541. p. 710. — An. 1542. p. 788. 791. 877.

Vol. V. an. 1543. p. 177. 223. — An. 1544. p. 325. 520. — An. 1545. p. 572. 699. 707. 769. 778. 840.

Vol. VI. an. 1546. p. 81. 215. — An. 1547. p. 714. 720. 728. — An. 1548. p. 775. 776. 778. 791. 819. 833. 923.

Vol. VII. an. 1548. p. 11.

Crucigero, Casparo. Natus est Casp. Creutzinger Lipsiae d. 2. Ian. 1504., ibique literis operam dedit ducibus Helto, Bornero, Mosellano, propter pestem se contulit in Acad. Witeberg. Anno 1525. vocatus est Magdeburgum ut scholem ibi recens institutam gubernaret. An. 1527. vocatus est in Academiam Witebergensem ut scripturam sacram interpretaretur et in templo arci concionaret, ubi fideliter et magna cum laude docuit et verbo et scriptis cognitionem purioris doctrinae propagavit, et, ut ex Eberi scripto in cod. Goth. no. 127. p. 136. intelligitur, an. 1535. cum Bugenhagio et Io. Aepino creatus est Doctor Theologiae. Mortuus d. 16. Nov. 1548.

Vol. I. an. 1522. p. 583. — An. 1525. p. 744. — An. 1526. p. 810.

Vol. III. an. 1536. p. 178. 179. — An. 1539. p. 717. — An. 1540. p. 981.

Vol. IV. an. 1541. p. 564.

Vol. V. an. 1543. p. 105. 113. 114. 139. — An. 1545. p. 861.

Vol. Vl. an. 1546. p. 284. 296. 309. 313. 336. — An. 1547. p. 339. 352. 354. 391. 394. 415. 442. 457. 501. 532. 548. — An. 1548. p. 838. 852.

Culmanno, Leonhardo, Diacono Ecclesiae ad D. Sebald.
Norimbergae, dimisso propter Osiandro errores, quos
amplexus fuerat, postea Pastori in Wiesensteig.

Vol. VII. an. 1552. p. 1150.

Vol. VIII. an. 1553. p. 26.

Culmbachero, N., Pastori in oppido Rodach. Vol. IX. an. 1558. p. 599.

Cummerstadio (Cummerstädt s. Commerstaeds), Georgio, nato d. 28. Mart. 1498., primum Syndicus et Consul in oppido Misniae Zwickau, postea Doctor Iuris et Ducibus Saxoniae, Georgio et Henrico, denique Mauritio et Augusto Electoribus a consiliis, mortuo in arce sua Kalkreut in Misnia an. 1560.

Vol. IV. an. 1542. p. 876.

Vol. VI. an. 1548. p. 860. 875.

Vol. VII. an. 1551. p. 788. 790. — An. 1552. p. 937. 978. 1000. 1014.

Vol. VIII. an. 1563. p. 180.

Cammerstadio, Hieron., filio Ioannis fratris Georgii, Canonico Misnensi et Merseburgensi.

Vol. VIII. an. 1554. p. 337.

Cureo, Adamo, filio Gregorii Curei s. Curaei, civis Freystadiensis in Silesia. Frequentavit primum scholam Goldbergensem, postea Academiam Witebergensem, Melanthonis discipulus. Praefuit ab an. 1547—1552. Scholae domesticae Mich. Meienburgi, Consulis Nordhusani, et an. 1552. vocatus est Concionator Vratislaviam.

Vol. VII. an. 1550. p. 571. 631. 641. 664. [ubi in inscriptione appellatur Reichstadiensis mendose pro Freistadiensis]. — An. 1552. p. 909. 947. 988. 1113.

Vol. VIII. an. 1553. p. 24. — An. 1555. p. 442. Vol. IX. an. 1559. p. 920.

Cnrioni, Coelio secundo, Basileae. Natus an. 1530. in Italia in territorio Pedemontano, primum vixit Patavii, Turini etc., sed postea propterea quod Calvini sententias amplexus erat, in carcerem coniectus, fuga se recepit in Helvetiam, ubi Professor eloquentiae fuit Basileae, ibique mortuus est an. 1569.

Vol. VIII. an. 1554. p. 271.

Curtius, vid. Korte s. Kortheim.

Cygnea, vid. Zwickau.

Dantisco, Ioann., (Ioann. Dantiscus a Curiis, propr. Flachsbinder, Dantiscanus.) Natus est an. 1483., Bononiae in Italia Doctor Iuris creatus postea Regibus Poloniae a consiliis; mortuus an. 1548.

Vol. II. an. 1530. p. 462.

Delio, Matthaeo, Rectori Scholae Hamburgensis.

Vol. III. an. 1539. p. 720. 743.

Vol. VII. an. 1549. p. 430.

Vol. VIII. an. 1555. p. 461.

Vol. IX. an. 1558. p. 436. 643.

Didymo (Zwilling), Gabrieli. Primum Concionator Witebergae, an. 1522. Altenburgae, denique Pastor Torgaviensis, ubi an. 1549. dimissus est in controversia interimistica. Mortuus an. 1558.

Vol. II. an. 1534. p. 790.

Vol. III. an. 1539. p. 771.

Vol. IV. an. 1542. p. 838.

Vol. VI. an. 1547. p. 618.

Dietrich, vid. Theodorus.

Dillero, Mich., docenti Evangel. in aula Principia Palatini.

Vol. IX. an. 1558, p. 557.

Dolscio, Ioanni, Pastori in Reichenbach.

Vol. IX. an. 1559. p. 914.

a Doltzig, Ioanni, Equiti Misnico, et Mareschallo Aulae Electoris.

Vol. III. an. 1539. p. 782.

Dommitzsch, Senatui huius eppidi.

Vol. VII. an. 1549, p. 353.

Drachstadio, Alexandro.

Vol. I. an. 1527. p. 873.

Draconitae, Ioanni. Natus est Io. Drach (Draco, etiam Iohann Carlstadt) an. 1494. Carolostadii in Franconia, et episcopatu Wirceburg., frequentavit Acad. Erfordiensem, primum Concionator in oppido Miltenberg, unde iussu Archiep. Moguntini emigravit, au. 1525. vocatus Pastor in oppidum Waltershausen, ex quo an. 1528. Isenacum se contulit, an. 1534. Concionator et Professor Theologiae Marburgum, unde ob litem cum collegis discessit et Lubecae versatus varia scripta edidit. An. 1551. vocatus est Pastor et Professor in Acad. Rostochianam, an. 1560. in Borussiam, ubi vero non diu mansit sed Witebergam rediit, in qua urbe d. 18. Apr. 1566. mortuus est. Cf. D. Johann Draconites nach seinem Leben und nach seinen Schriften. Beschrieben von G. Th. Strobel. Nürnb. und Altd. 1793. 8.

Vol. VII. an. 1548. p. 72. — An. 1552. p. 1069. Vol. VIII. an. 1553. p. 98. — An. 1555. p. 455.

Dryandro, Francisco, Hispano. Proprie layme Enzinas, (δοῦς i. q. Enzina apud Hispanos, ergo Dryander i. q. germanicum Eichmann), homo doctus, natus in oppido Hispaniae Burgos, ex Belgio venit Witebergam ut cognosceret potissimum Melanthonem, in cuius familiaritatem venit. Reversus Antwerpiam versionem hispanicam N. T. evulgavit, propter quam in carcerem coniectus est an. 1543. mense Dechr., in quo annum et tres menses detentus, denique d. 1. Febr. 1544. effugit et in Germaniam rediit et usque ad bellum Schmalcald. Witebergae vixit, an. 1546. vero Norimbergam et Basileam adiit. Denique Argentorati an. 1550. sedem fixit, ubi d. 20. Mart. 1552. mortum est. Cf. Strobels Neue Beiträge zur Literat. Vol. 5. P. II. p. 213.

Vol. VI. an. 1547. p. 372.

Vol. VII. an. 1552. p. 1098.

a Duben, Henrico, Birco.

Vol. I. an. 1519. p. 130.

Dürrnhofero, Laurentio. Primum Rector Scholae in oppido Oelsnitz, post Concionator Norinbergensis.

Vol. VIII. an. 1554. p. 222. 238. 328. — An. 1555. p. 442. 470.

Dulich, vid. Tulich.

Duringus, vid. Thuringus.

Eberbachio, Philippo, gubernatori Scholae in oppido Ioachimsthal, ubi inde ab anno 1521. puriorem religionis doctrinam tradidit. Commendatus a Melanthone an. 1527. electus est Rector Scholae Coburgensis, ibi mortuus d. 18. Oct. 1529.

Vol. I. an. 1522. p. 591. 592. — An. 1524. p. 698. — An. 1526. p. 822. 830. — An. 1527. p. 908. — An. 1529. p. 1037. 1042. 1061.

Ebero, Paulo. Natus d. 8. Nov. 1511. in oppido Kitzingen ad Moenum sito, frequentavit Scholam Norimbergensem, venit an. 1532. in Academiam Witebergensem et in intimam familiaritatem cum Melanthone. An. 1536. renunciatur Magister liberalium artium, habet scholam privatam, matrimonium iniit 1541. d. 13. Sept. Lipsiae (cum Helena Stenglin), est an. 1544. Professor Grammatices, succedit an. 1557. in locum lo. Forsteri praepositus templo arcis, 1558. in locum Bugenhagii Pastoris Ecolesiae Witeberg., renunciatur 1559. Doctor Theologiae et moritur d. 10. Dec. 1569.

Vol. III. an. 1540. p. 1233.

Vol. IV. an. 1541. p. 132. 136. 145. 149.

Vol. V. an. 1543. p. 139. 142. 155. — An. 1545. p. 911.

Vol. VI. an. 1546. p. 283. 290. 295. 301. 318. 326. 331. 335. 336. — An. 1547. p. 351. 365. 369.

394, 395, 396, 406, 414, 421, 441, 442, 453, 460, 464, 466, 467, 470, 473, 481, 501,

455. 460. 464. 466. 467. 470. 473. 481. 501. 504. 505. 506. 515. 531. 546. 567. 589. 604.

678. 756. 757. — An. 1548. p. 769. 864.

Vol. VII. an. 1548. p. 10. 12. 221. 249. 275. — An. 1549. p. 389. 505. — An. 1551. p. 735. 872. 874. — An. 1552. p. 914. 936. 941. 949. 957. 992. 1020. 1037. 1044. 1045. 1049. 1055. 1059. 1060. 1065. 1128. 1154.

Vol. VIII. an. 1553. p. 14. — An. 1554. p. 294. 316. 349. — An. 1555. p. 594. — An. 1556. p. 694.

Vol. X. p. 8.

Ebnero, Hieronymo, patricio et Senatori Norimbergae, nato an. 1472.

Vol. I. an. 1528. p. 937.

Ebnero, Erasmo, filio Hieronymi. Anno 1522. adiit Witebergam traditus disciplinae Melanthonis, primum servivit Reipublicae Norimbergensi, cuius legatos Wormatiam ad colloquium an. 1540. (cuius historiam reliquit) comitatus est, postea Duci Brunsvicensi a consiliis et Praepositus Darmstadiensis, mortuus Helmstadii an. 1577.

Vol. I. an. 1526. p. 797.

Vol. II. an. 1531. p. 513. — An. 1534. p. 707.

Vol. IV. an. 1542. p. 839.

Vol. VIII. an. 1553. p. 61.

Eckio, Leonhardo, nato an. 1480. e familia nobili Eckiorum in Bavaria, Duci Bavariae a consiliis, mortuo an. 1550.

Vol. II. an. 1535. p. 1054.

Eduardo, Regi Angliae.

Vol. VI. an. 1548. p. 781.

Egenolpho, Christiano, typographo Francofordiano.

Vol. III. an. 1540. p. 1118.

Vol. VII. an. 1552. p. 822.

Egidio, Concionatori Caroli V. Imperatoris in comitiis Augustanis.

Vol. II. an. 1530. p. 381.

Egidio, Pastori Lignicensi.

Vol. VII. an. 1548. p. 187.

Egnatio, Ioanni Baptistae, doctissimo typographo Venetiae ubi literas graecas et latinas docuit. Mortuus ibidem d. 4. Iul. 1553.

Vol. V. an. 1543. p. 169.

Egnero, Fabiano, typographo.

Vol. IV. in Suppl. ad an. 1519. p. 950.

Ehrnfried, Wolfgang, Coburgensis Vratislaviae. Vol. VIII. an. 1555. p. 490.

ab Einsidelio, Hugoldo, Duci Sax. Elect. a consiliis. Vol. I. an. 1522. p. 546. 553.

ab Kinsidelio, Henrico, Equiti Misnico.

Vol. II. an. 1532. p. 603.

Vol. VI. an. 1548. p. 827.

Vol. VII. an. 1549. p. 431.

Eisen, Wernero, Iurisconsulto in Palatinatu, genero Georgii Melanthonis.

Vol. IX. an. 1553. p. 547.

ab Eisenberg, Wolfgango.

Vol. IV. an. 1542. p. 811.

Eisenberg, Petro, Senatori in Salinis Saxonicis. Vol. 1X. an. 1558. p. 678.

Eisingero, Casp., Consiliario Ducis Wurtemb. Vol. IX. an. 1557. p. 360.

Eisleben, Io., vid. Agricola.

ab Eitzen, Paulo, Pastori et Superintendenti in urbe Hamburg., ubi an. 1521. natus est. Post Melantho-23 \* nis obitum Superintendens vocatus est Sleswicum, mortuus an. 1598.

Vol. IX. an. 1558. p. 439. — An. 1560. p. 1080.

Emmerico, gubernanti Scholam Halis Sax.

Vol. VI. an. 1548. p. 813.

Eperiensibus.

Vol. VIII. an. 1554, p. 352. 358, 360.

Episcopo cuidam.

Vol. VI. an. 1547. p. 425.

Erasmo, Desiderio, Roterodamo, nato, ut putant, an. 1465., mortuo Basileae d. 11. Iul. 1536.

Vol. I. an. 1519. p. 56. — An. 1524. p. 674. — An. 1528. p. 945.

Vol. II. an. 1530. p. 232. — An. 1532. p. 617. Vol. III. an. 1536. p. 68.

ab Erbach, Comitibus.

Vol. II. an. 1533. p. 635.

Vol. 1X. au. 1557. p. 361. 390.

Eringio, Christophoro, Concionatori in oppido Misniae Zwickau.

Vol. VI. an. 1548. p. 792.

Vol. X. p. 9.

Ernesto, Duci Saxon.

Vol. III. an. 1537. p. 440.

Ernesto, Principi Palatino, Episcopo Naumburgensi. Vol. III. an. 1539. p. 872. 873.

Esslingensi Senatui.

Vol. VII. an. 1550. p. 625. — An. 1551. p. 849. — An. 1552. p. 973.

Eulenburgensi Senatui.

Vol. V. an. 1543. p. 217.

Fabricio, Wolf., vid. Capito.

Fabricio, Andreae, fratri Georgii Fabricii. Primum fuit Pastor Nordhusae, postea Islebii.

Vol. IX. an. 1557. p. 163.

Fabricio, Georgio, primo Rectori Scholae Afranae Misniae. Natus Chemnitii d. 23. Apr. 1516. Comitatur Wolfgangum a Beichlingen in Italiam, post reditum in Patriam mense Maio 1546. Rector Scholae Afranae a Mauritio, Duce Sax. institutae. Epistolae quaedam huius hominis doctissimi extant in codd. Goth. no. 190. et no. 123. Mortuus d. 13. Iul. 1511. Cf. D. C. G. Baumgarten-Crusius: de Georgii Fabricii Rectoris Afrani Vita et Soriptis. Misenae 1839. 8.

Vol. VI. an. 1546. p. 223. — An. 1547. p. 670. 704. 722. — An. 1548. p. 848. 920. 950.

Vol. VII. an. 1548. p. 143. — An. 1549. p. 326. 331, 344, 386, 387, 403, 434, 449. — An.

1550. p. 537. 552. 600. 632. 704. — An. 1551. p. 734. 764. 768. 845. — An. 1552. p. 979. 987. 1015. 1049. 1143.

Vol. VIII. an. 1553. p. 48. 73. 94. — An. 1554. p. 215. 230. 239. 245. 267. 276. 305. 317. 367. 394. — An. 1555. p. 419. 475. 502. 536. — An. 1556. p. 697. 732. 748. 759. 818. 892.

Vol. IX. an. 1557. p. 88. — An. 1558. p. 448. 507. 559. 588. — An. 1559. p. 842, 934.

Fabro, Martino, primum docenti filios Reiffensteinii, postea gubernanti Scholam in oppido Ioachimsthal.

Vol. J. an. 1527. p. 890.

Vol. 1h. an. 1533. p. 621. 622.

Fachsio, Ludov., Consuli Lipsiensi, Doctori Iuris. Vol. III. an. 1540. p. 1133.

Feldkirch (etiam Velcurio), Bartholomaeo, (pr. Barthol. Bernhardi de Veldkirchen). Natus an. 1487. studia sua prosequatus est in Academia Erfordiana, primum Diaconus Brandenburgi et Halberstadii, postea Professor Physicae Aristotelicae in Acad. Witeberg. et Theologiae Baccalaureus, denique Pastor et Inspector in oppido Kemberg. Mortuus an. 1551.

Vol. I. an. 1519. p. 79. — An. 1525. p. 777.

Fordinando, primum Regi Hungariae et Bohemiae, postea Imperatori.

Vol. I. an. 1529. p. 1051.

Vol. II. an. 1534. p. 781.

Ferinario, Ioanni, Pastori in oppido Silesiae Neumark. Vol. IX. an. 1558. p. 664.

Ferinario, Ioanni, nato 1534. in oppido Neumark in Silesia, lectori in Academia Witeb., denique Rectori Scholae in oppido Brieg.

Vol. IX. au. 1559, p. 996,

Feselie, Ioanni, Diacono Ecclesiae in oppido Coburg-Vol. J. an. 1529. p. 1109. 1110. 1116.

Vol. II. an. 1530. p. 11. — An. 1533. p. 683.

Ficino, Georgio, (germ. Feige), Diacono in oppido Silesiae Freystadt.

Vol. VII. en. 1548. p. 187.

Fischero, Christophoro, nato in oppido Ioachimsthal, primum Pastori Iuterbocensi, postea Pastori in oppido Bensen, Schmalcaldiae et Inspectori Ecclesiarum Hennebergensium (cf. Vol. VII. p. 1064.), porro Pastor Halberstadiensis et denique Superintendens Zellensis.

Vol. V. an. 1544. p. 523.

Vol. VI. an. 1546. p. 238. — An. 1547. p. 405. 423. 450.

Vol. VII. an. 1549. p. 423. - An. 1550. p. 531.

Vol. VIII. an. 1555. p. 459. 597. — An. 1556. p. 662. 751. 762. 781. 873. Vol. IX. an. 1559. p. 984.

Flacius, Matthias. Natus d. 13. Mart. 1520, in oppido Albona in Illyria s. Slavonia, unde etiam Illyricus et Slavus appellatus. Melch. Adami in vit. theol. p. 227. dicit, nomen patris fuisse Flach, a filio in Flacius Strobelius in Camerarii vita Melanthonis ab ipso edita p. 274, haec habet: "Buchholzerus in indice chronologico p. 831. (ed Gorlic. 1599. 8.) not. ad natalem Flacii: adde verum et integrum ipsius nomen, quod ego ex certis auctoribus cognovi esse tale: Mutthias Franco Wizius, cognomento Flacius, gente Illyricus, patria Albonensis. Primum se contulit Venetias, ubi audivit Egenolphum, postea an. 1539. in Germaniam profectus ad discendam Theologiam, Basilese et Tubingae commoratus, denique an. 1541. venit Witebergam, ubi inprimis literis hebraicis operam dedit, scholas privatas habuit, titulo Magistri ornatus etiam publice docuit, inde ab anno 1544. Quum ei non contigerit in Crucigeri locum succedere, iratus an. 1547. ab Academia Witeb. discessit, Magdeburgum se contulit, ubi multa edidit scripta et Witebergenses, inprimis Melanthonem calumniis insectatus est. Vo-Vocatus an. 1557. in novam Academiam Ienensem, ut theologiam doceret, post quinquennium, ut haereseos auctor dimissus, se contalit Ratisbonam 1562., unde 1567. vocatus est Antwerpiam ut ibi sacra institueret secundum formam Lutheri; mox vero expulsus primum Argentoratum commoratus, postea Francofurdum ad Moenum concessit, ubi d. 11. Mart. 1575. obiit." (Cf. de eo Camerar. in vita Melanth. ad an. 1548. 6. 82. Vitam et fate Flacii descripsit I. B. Ritterus cuius liber prodiit Francof. 1723, et auctior 1725. 8.)

Vol. VIII. an. 1556. p. 839.

Forstero (quem Melanthon etiam Forsthemium appellat), loanni. Natus sub an. 1495. Augustae Vindelicorum, in Acad. Ingolstad. audivit Ioannem Capnionem, in Acad. Lips. Petrum Mosellanum, deinde Witebergae vixit et sacras literas docuit. Vocatus est, auctore Luthero, an. 1535. Concionator Augustam Vindel., unde autem propter controversiam de sacra coena (cuius acta a Forstero scripta extant in cod. Goth. no. 91. fol.) an. 1538. dimissus, primum docuit linguam hebraicam in Acad. Tubingensi, e qua ob eandem controversiam migravit Norimbergam, ubi Vicarius Praepositi (Probstei-Verweser) fuit an. 1541—43.). An. 1543. vocatus est a Georgio Ernesto Principe Hennebergensi, ut

sacra ibi emendaret et Ecclesiis praeesset, unde iterum abiit an. 1547. et vocatus a Georgio Anhaltino Concionator fuit 1548. in templo cathedrali Merseburgensi. Denique mortuo Crucigero an. 1549. venit Witebergam Professor Theologiae, Praepositus et Doctor linguae hebraicae, ubi d. 8. Decbr. 1556. mortuus est. Vid. Strobels vermischte Beiträge p. 129—160.

Vol. III. an. 1538, p. 570. — An. 1540, p. 987.

Vol. IV. an. 1542. p. 902.

Vol. VII. au. 1552. p. 960.

Vol. VIII. an. 1553. p. 55.

Forsthemio, vid. Forster.

Fossano, vid. Tilemanno.

Francicis Concionatoribus.

Vol. VII. an. 1548, p. 140.

Vol. VIII. an. 1554. p. 396.

Francio, Barthol, Pastori in Sommerfeld.

Vol. IX. an. 1557, p. 152,

Franciscanis Wimariensibus.

Vol. I. an. 1521. p. 449.

Francisco Vinariensi, vid. Burchard.

Francisco I., Regi Galliae.

Vol. II. an. 1531. p. 472. 478. — An. 1535. p. 905. 913.

Vol. III. an. 1538. p. 490.

Vol. IV. an. 1541. p. 327.

Francisco, Duci Lotharingiae.

Vol. IV. an. 1542, p. 892.

Francisco, Ottoni, Principi primogenito (d. 13. Iun. 1535.) Ernesti Ducis Luneburgensis.

Vol. IV. an. 1542, p. 929. (In inscriptione vocula at inter Francisco et Ottoni delenda est.)

Franck, Andr., vid. Camicianus.

Francofordensi (ad Oderam) Academiae.

Vol. IV. au. 1542. p. 899.

Vol. VI. an. 1546. p. 108. — An. 1547. p. 615.

Francofordensibus (ad Moenum) Concionatoribus.

Vol. VII. an. 1549. p. 321.

Francofordensi (ad Moen.) Senatui.

Vol. IX. an. 1557. p. 179.

Frechto, Martino. Natus in Suevia Ulmae; 1519. Professor Philosophiae in Acad. Heidelberg.; 1528. Pastor Ecclesiae Ulmensis; 1548. Pastor et Superintend. Tubingensis, mortuus d. 14. Sept. 1556.

Vol. II. an. 1535. p. 955.

Fredero, Ioanni, nato d. 29. Aug. 1510. in oppido Pomeraniae Cöslin. Literis operam dedit Witebergae per 12. annos; 1531. Subrector Gymnasii Iohannei Hamburgae. 1534. ibidem Lector Theologiae et Concionator in templo cathedrali; an. 1547. Superintendens in urbe l'omeraniae Stralsund, ibi ut adversarius libri Interim iterum dimissus, vocatus est Superintendens Wismariam. Cf. Johannes Frederus, eine kirchenhistor. Monographie. (Von Dr. G. Mohnike.) Strals. 1837. 4.

Vol. III. an. 1537. p. 464. Vol. VIII. an. 1555. p. 595.

Frentzelio, Ioachimo, Senatori in oppido Lusatiae Görlitz.

Vol. VI. an. 1547. p. 664.

Friderico II., Regi Daniae.

Vol. 1X, an. 1559. p. 793. 889. 949. 1000.

Friderico Sapienti, Duci Saxon Elect.

Vol. I. an. 1518. p. 46. — An. 1519. p. 119. 129. — An. 1521. p. 440. 465. 493. 494. 513. — An. 1522. p. 583. — An. 1523. p. 600. 602. 622. — An. 1525. p. 754. 774.

Friderico, Palatino Elect.

Vol. IV. an. 1541. p. 271. 559.

Vol. IX, an. 1559. p. 960.

Friderico, Duci Lignicensi.

Vol. IV. in Suppl. ad an. 1533. p. 1019.

Vol. VII. an. 1550. p. 570. — An. 1551. p. 768. Vol. IX. an. 1558. p. 638. 655.

Friderico, Abbati ad St. Aegidium Norimbergae, purioris doctrinae Professori, qui an. 1532. matrimonium iniit.

Vol. I. an. 1525. p. 721. (?). — An. 1527. p. 925. 926. 927. — An. 1528. p. 955. 994. 1001. 1005. — An. 1529. p. 1114.

Vol. II. an. 1530. p. 42.

Vol. III. an. 1540. p. 1174.

Vol. VII. an. 1552. p. 977.

Fried, s. Friedrich, Christophoro.

Vol. VII. an. 1549. p. 388.

Fris, Ioanni, Cancellario Regni Danici.

Vol. IV. in Suppl. ad an. 1537. p. 1048.

Frisio, Bernhardo.

Vol. II. an. 1535, p. 935.

Fuchsio (Füchslein), Leonhardo, nato 1501. in oppidulo Wembdingen. Literas didicit Erfordiae, Doctor Medicinae creatus est Ingolstadii, et an. 1535. vocatus est artis Medicae Professor in Academiam Tubingensem, ubi d. 10. Maii 1566. obiit.

Vol. II. an. 1534. p. 718.

Vol. III. au. 1537. p. 411. (ubi ex errore Lipsiae esse dictus est) p. 606. — An. 1540. p. 1210. 1246.

Vol. IV. an. 1541. p. 18. 554. Vol. V. an. 1544. p. 555.

Fuggeris, Georgio et Huldricho, Augustae Vindelicorum Dominis in Kirchberg et Weissenhorn.

Vol. VII. an. 1552. p. 950.

Fuldnero, Petro, Pastori in oppido Waltershausen in Thuringia.

Vol. V. an. 1543. p. 190.

Fusio, Wolfgango.

Vol. VII. an. 1552. p. 1114.

Vol. VIII. an. 1554. p. 266, 270.

Gallo, Nicolao, nato in oppido Anhaltino Cöthen a. 1516. Primum fuit gubernator Scholae Mansfeldianae, a. 1542. Concionator Ratisbonae, unde eiectus a. 1549. Magdeburgum venit, postea Pastor Iuterbocensis, sed a. 1554. iterum Ratisbonensis, mortuus an. 1570.

Vol. VII. en. 1552. p. 972.

Vol. VIII. an. 1553. p. 102. — An. 1556. p. 915. Vol. IX. an. 1558. p. 519.

Garcaeo, s. Garceno, (germ. Gartzen), Ioanni. Is dit vixit in Academia Witeberg., postea Pastor Hamburgensis, unde ob rixas dimissus, factus est Pastor oppidi Spandau; an. 1546. revocatus Hamburgum, sed propter controversiam cum Aepino iterum dimissus, aliquamdiu docuit in Academia Gryphswald., unde an. 1553. vocatus est Pastor in oppidum Neubrandenburg. (Vid. Vol. VI. p. 117, VIII. p. 123.)

Vol. III. an. 1537. p. 330.

Vol. VII. an. 1550. p. 568.

Gassaro, Achilli, — Achilles Pirminius Gassarus, natus d. 3. Nov. 1505. Lindavii, ab anno 1522—1525. Witebergae, postea archiater Augustanae urbis, mortuus 1577.

Vol. III. an. 1538. p. 573.

Gaurico, Lucae, astronomo. Fuit Italus, Pauli II. Papae astrologus et protonotarius, denique an. 1558. misere necatus ob astrologicas praedictiones. Cf. de eo epp. Vol. II. p. 586. et p. 588.

Vol. II. an. 1532. p. 570.

Vol. V. an. 1543. p. 185.

Gelenio, s. Geloo, Sigismundo, genere Hungaro, Besileae apud Frobenium typographum. Literarum latinarum et graecarum peritissimo, mortuo Basileae an. 1555.

Vol. I. an. 1525. p. 720. — An. 1526. p. 806.

Geloo, Sigism., praefecto Regis in oppido Eperies in Hungaria.

Vol. IX. an. 1559. p. 821.

Georgio, Principi Anhaltino. Natus d. 14. Aug. 1507., Praepositus Magdeburgensis, et an. 1545. Coadiutor Episcopi Merseburgensis, mortuus d. 17. Oct. 1553. Dessaviae. Cf. Ioach. Camerarii vita Georgii Princip. Anhalt. Beckmann's Anhaltinische Historie Vol. 2. c. 14. p. 135.

Vol. II. an. 1532. p. 599 — An. 1533. p. 640. — An. 1534. p. 735. 780. 797.

Vol. III. an. 1536. p. 45. — An. 1538. p. 598. 604. — An. 1539. p. 645. 710. 819. 848. 867. — An. 1540. p. 948. 1093. 1096. 1097.

Vol. IV. an. 1541. p. 113. 187. 328. 563. — An. 1542. p. 833. 856.

Vol. V. au. 1543. p. 40. 179. — An. 1544. p. 425. 468. — An. 1545. p. 697. 760. 772. 866. 871. 877.

Vol. VI. an. 1546. p. 170. 250, 273. 282, 314. 317. 322, 333. — An. 1547. p. 391. 425. 445. 452. 454. 462. 472. 478. 482. 499, 507. 556. 566. 582. 598. 618. 673. 689. 692. 699. 733. 750. 751. 755. — An. 1548. p. 810. 818. 832. 836. 891. 899. 906, 919, 922, 942.

Vol. VII. an. 1548. p. 91. 135. 136. 139. 158. 166. 168. 184. 185. 234. — An. 1549. p. 310. 319. 338. 356. 388. 412. 416. 420. 434. 467. 505. 508. 511. 512. 515. 517. — An. 1550. p. 530. 535. 536. 567. 569. 589. 592. 603. 604. 619. 624. 642. 658. 660. 675. — An. 1551. p. 752. 764. 806. 856. 857. 669. 873. — An. 1552. p. 908. 931. 964. 980. 1016. 1047. 1051. 1053. 1090. 1105. 1119. 1130. 1138.

Vol. VIII. an. 1553. p. 29. 38. 42. 58. 63. 95. 154.

Vol. X. p. 70.

Georgio, Duci Silesiae.

Vol. VII. an. 1551. p. 836.

Vol. IX. an. 1558. p. 609. — An. 1559. p. 895.

Georgio, Marchioni Brandenb. (nat. d. 14. Mart. 1884. Onolzhachii).

Vol. 1. an. 1528. p. 1010.

Vol. II. an. 1531. p. 538.

Georgio Friderico, Marchioni Brandenb. filio Georgii, nato d. 5. Apr. 1539. Onolzbachii.

Vol. 1X. an. 1557. p. 275. — An. 1558. p. 425. 511.

Georgius Ernestus, Princeps Henneb., vid. Guilelmus. Geracandro, Paulo.

Vol. I. an. 1516. p. 9.

Gerbelio, Nicol., Iurisconsulto, nato Pfortzhemiae, Argentorati, ubi iura, historiam docebat, mortuo an. 1560. d. 20. Ian.

Vol. I. an. 1528. p. 973.

Vol. IV. an. 1542. p. 928.

Gerhardo, Paulo, Senatori Brunsvigae.

Vol. X. p. 11.

a Gersdorf, Ioschimo, Consiliario Ducis Sax. El. Vol. IX. an. 1557. p. 128.

Giganti, Ioanni, — Gigas (germ. Riese), natus an. 1514. d. 20. Febr. Nordhusae in Thuringia, primum Rector Scholae Portensis, an. 1546. Pastor in oppido Freystadt in Silesia (vid. ep. eius in cod. Goth. no. 123. p. 269.), denique an. 1573. Pastor in urbe Schweidnitz, ubi d. 12. Iulii 1581. obiit. Cf. H. E. Schmiederi commentarii de vitis Pastorum et Inspectorum Por-

tensium. Naumb, 1838. 4. Vol. V. an. 1545. p. 679.

Vol. VI. an. 1546. p. 147. — An. 1547. p. 506.

Vol. VII. an. 1548. p. 70.

Vol. VIII. en. 1555, p. 637, — An. 1556, p. 893, 907.

Vol. IX. an. 1557. p. 175. — An. 1559. p. 844. Gilberto (etiam Gibers), Martino, etiam Nervius appellatus a patria, Gallia belgioa, Hennegau. An. 1545. vocatus Pastor in oppidum Liebenwerda.

Vol. V. an. 1545. p. 702.

Glasero, Sebast., Cancellario Principum Henneberg.
Vol. VII. an. 1551. p. 834. — An. 1552. p. 1083.
1121.

Glasero, Casparo.

Vol. J. an. 1521. p. 446.

Vol. VI. an. 1547. p. 451.

Gluenspies, Philippo, civi Mansfeldensi.

Vol. I. an. 1528. p. 1013.

Vol. III. an. 1536. p. 213. — An. 1531. p. 553. 584.

Vol. IV. an. 1541. p. 105, 110. — An. 1542. p. 881.

Vol. V. an. 1544. p. 470.

Vol. VIII. an. 1553, p. 43. 72.

Goblero, Iusto, Duci Erico Brunsvicensi a consiliis.

Vol. II. an. 1534. p. 803.

Godeschalco, Ludimagistro Magdeburg.

Vol. VIII. an. 1556. p. 794.

Goerlitz, Senatui huius oppidi.

Vol. IV. an. 1541. p. 658.

Goettingensi Senatui.

Vol. IV. an. 1541. p. 654.

Vol. V. an. 1544. p. 480.

Goettingensibus Concionatoribus.

Vol. VII. an. 1551. p. 745.

Goldsteinio, Chiliano, Syndico Halis Saxon., Iuris utriusque Doctori, nato d. 25 Mart. 1499. in oppido Franconiae Kitzingen.

Vol. I. an. 1522. p. 568. — An. 1527. p. 881. 902.

Vol. II. en. 1530. p. 69. 450.

Vol. IV. an. 1541. p. 114. 652.

Vol. V. an. 1544. p. 358. 530. — An. 1545. p. 725. 914.

Vol. VI. an. 1546. p. 178. 209. — An. 1547. p. 436. 459.

Vol. VII. an. 1548. p. 69. 90. 159.

Vol. VIII. an. 1555. p. 472.

Gorlitio, Martino, Pastori et Superint. Brunsvicensi; mortuo d. 7. Mart. 1549.

Vol. II. an. 1530. p. 24.

Gothano Senatui.

Vol. I. a. 1529. p. 1033.

Graebnero.

Vol. IX. an. 1560. p. 1038.

Graesero, Danieli, Pastori Giesseusi, et inde ab anno 1542. Dresdensi, mortuo Dresdae d. 29. Sept. 1591, nato an. 1504.

Vol. VI. an. 1547. p. 629.

Vol. VII. an. 1552. p. 822.

Granvelae (etiam Granvella, Granvellanus), Nicolao, Perenoto, Caroli V. Imperatoris ministro et legato.

Vol. III. ap. 1540. p. 1242.

Vol. IV. an. 1541. p. 71.

Grimmensi Senatui.

Vol. V. an. 1545. p. 769.

Grynaeo, Simoni, nato an. 1493. Veringae in Suevia, condiscipulo Melanthonis, an. 1523. Professori graecae linguae in Acad. Heidelberg., an. 1529. Basileam vocato, unde an. 1534. se contulit Tubingam ad Scholam et Ecclesiam ibi formandam. Post biennium reversus Basileam peste extincts est an. 1541.

Vol. I. an. 1528. p. 645.

Vol. II. an. 1531. p. 530. — An. 1535. p. 848.

Guenthero, Comiti Schwarzburgensi.

Vol. V. an. 1544. p. 520.

Vol. IX. an. 1560. p. 1070.

Guilielmo, Duci Iuliacensi.

Vol. 11I. an. 1539. p. 632. — An. 1540. p. 950. Vol. V. an. 1543. p. 145.

Guilielmo, Duci Brunsvicensi.

Vol. III. an. 1540. p. 1028.

Guilielmo, Principi Hassiaco, filio Philippi Landgravii primogenito, nato an. 1532.

Vol. IX. an. 1558. p. 480.

Vol. X. p. 12.

Guilielmo, Principi Hennebergensi.

Vol. VII. an. 1552. p. 957. 1021. 1064. 1084. 1092. 1119. 1121. 1173. 1174. 1175.

Vol. VIII. an. 1553. p. 6.

Gundelio, Philippo, Iurisconsulto.

Vol. II. an. 1530. p. 231.

Gustavo, Regi Sueciae.

Vol. II. an. 1534. p. 804.

Vol. III. an. 1539. p. 705.

Vol. IV. an. 1541. p. 566.

Vol. VI, an. 1546. p. 142.

Vol. VIII. an. 1551, p. 723.

Haco, Christoph. Vol. III. an. 1538. p. 483. [Commemoratus in Epist. Bugenhagii (apud Schumach. Vol. I. p. 59.), M. Matthias Hacke, Danus eiusque frater, qui illo tempore (an. 1545.) in Academia Witeb. studiorum causa versabantur.]

Hadriano, Pontifici Romano.

Vol. I. an. 1522. p. 585.

ab Hagen, Bernhardo, Cancellarlo Archiepiscopi Coloniensis.

Vol. III. an. 1539. p. 666.

Hagero, Thaddaeo.

Vol. VIII. an. 1554. p. 235.

Hain, Senstui huius oppidi.

Vol. VIII. an. 1555. p. 635.

Halensi (Saxon.) Senatui.

Vol. V. an. 1543. p. 268.

Vol. VIII. an. 1554. p. 341.

Haliaeo (germ. Fischer), Simoni, Moravo, etiam Scharanus appellato a patria urbe (Hradisoh) (vid. Vol. VIII. p. 753.), Pastori in oppido Bohemiae Caaden, ubi Evangelium docebat. In vincula propterea coniectus an. 1554., denique dimissus exul venit Witebergam an. 1556.

Vol. VIII. an. 1554. p. 231.

Hamburgensi Senatui.

Vol. VI. an. 1547. p. 699.

Vol. VII. an. 1550. p. 666.

Vol. VIII. an. 1556. p. 767.

Hamburgensibus Pastoribus.

Vol. VI. an. 1547. p. 726.

Vol. VII. an. 1549. p. 366.

Hammelburgensi Senatui.

Vol. V. an. 1543, p. 17.

Hardenbergie, Alberto. Natus est Albertus Rissesse an. 1510. in pago Hardenberg (unde Hardenbergius appellatus), sito in Provincia Oberyssel. Educatus in monasterio Aduwert in Frisia, etiam Frisius appellatur. Vocatus an. 1547. Concionator in templo Cathedrali Bremam, ibi Evangelium docuit, postea ut adsecla Calvini in doctrina de coena sacra accusatus, an. 1561. m. Febr. dimissus est. Contulit se ad Christophorum Comitem Oldenburgensem; 1565. Pastor in Steugwarden in Frisia, et 1567. Pastor Ecclesiae Embdanae, ubi an. 1574. diem obiit. Cf. D. Albrecht Hardenberg's im Dom zu Bremen geführtes Lehramt und dessen nächste Folgen (von Wagner). Bremen 1779. 4.

Vol. V. an. 1544. p. 340, 344, 468.

Vol. VI. an. 1547. p. 716. — An. 1545. p. 906. Vol. VII. an. 1549. p. 318. 351. 356. 404. 504. — An. 1550. p. 543. 605. 634. 649. 653. — An. 1551. p. 781. 846. — An. 1552. p. 989. 1019. 1115. 1147.

Vol. VIII. an. 1553. p. 113. 167. — An. 1554. p. 232. 270. 336. 395. — An. 1555. p. 451. 475. 504. 524. 537. 626. — An. 1556. p. 676. 681. 690. 696. 736. 782. 786. 834. 845. 854. 870. 891. 917.

Vol. IX. an. 1557. p. 74. 115. 137. 154. 167. 192. 264. 365. 400. — An. 1558. p. 514. 555. 575. 616. 659. — An. 1559. p. 733. 735. 783. 806. 827.845. 910. 971. — An. 1560. p. 1022. 1027. 1029, 1046. 1062. 1080.

Hartmanno, Georgio, Norimbergae, insigni Mathematico et artifici machinarum varii generis, nato d. 9. Febr. 1489.

Vol. IV. an. 1542, p. 853.

Hausmanno, Guilielmo, Magistro, qui commendatus a Melanthone an. 1552. vocatus est Diaconus ad Ecclesiam Augustae Vindelicorum.

Vol. VII. an. 1552, p. 1104, 1105, 1132, 1141. Vol. VIII. an. 1553, p. 23, 108, 126, 159, —
An. 1554, p. 243, — An. 1556, p. 680, 903,
Vol. IX. an. 1559, p. 811.

Hebenstreito, Ioanni, seniori, Pastori in oppido Thuringiae Coelleda.

Vol. VIII. an. 1554. p. 325.

Hebenstreito, Ioanni, iuniori, filii Pastoris in Coelleda, medico Erfordensi.

Vol. VIII. an. 1554. p. 318. 329.

Heberline, Casp., Rectori Scholee Lindeviensis. Vol. III. an. 1539. p. 785.

MELANTH. OPER. Vol. X.

Heckero, Velentino, Pastori Ecclesiae oppidi Schwibus. Vol. VI. an. 1548. p. 821.

Vol. VII. an. 1550. p. 587.

Vol. VIII. an. 1554. p. 267. — An. 1555. p. 620. Vol. IX. an. 1558. p. 531.

Hedioni, Casparo, (germ. Heyd). Natus Ettlingae in Suevia an. 1494., frequentavit Scholam Pforzhemiensem, Academiam Freiburgensem, ubi Magister liberalium artium, et denique Basileensem, ubi Doctor Theologiae creatus est. Primum Concionator Moguntinus; mox, et quidem an. 1523. migravit Argentoratum, ubi in Ecclesia et in Academia Evangelium docuit usque ad mortem d. 17. Oct. 1552.

Vol. VII. an. 1559. p. 643. — An. 1551. p. 791.

Hegendorfino, Christophoro, (Lipsiae).

Vol. IV. in Suppl. ad an. 1540. p. 1063.

Heidelbergensi Academiae.

Vol. I. an. 1524. p. 656. Vol. IX. an. 1557. p. 345.

a Heiden, Ioanni, Secretario Ducis Sax. El. Vol. X. p. 13.

Heidenreich, Casparo, Pastori in oppido Torgau. Vol. IX. an. 1558. p. 422.

Heilsbrunnensi Abbati, vid. lehannes.

Helingo, Mauritio, nato Fridlandi in Borussia. Is frequentavit Academiam Witebergensem, discipulus Melanthonis. Docuit inde ab an. 1550. in Schola Islebiae, deinde in Academia Witebergensi lector theologicus, a Melanthone commendatus Norimbergam vocatus est an. 1555., ubi in locum Culmanni, Diaconi ad aed. St. Sebaldi successit, ubi etiam postea locum Pastoris occupavit. Mortuus est an. 1595.

Vol. V. an. 1545. p. 803. 826. 886.

Vol. VI. an. 1546. p. 20. 99. — An. 1547. p. 635. Vol. VII. an. 1552. p. 988.

Hellero, Sebastiano, Doctori Iuris, et inde ab an. 1534. Cancellario Marchionis Brandenburg, Onolzbachii.

Vol. III. an. 1538. p. 526. 576.

Vol. IV. an. 1541. p. 062. 714. — In Supplem. ad an. 1534. p. 1022. 1025. ad an. 1539. p. 1055.

Vol. V. an. 1544. p. 478.

Vol. VI. an. 1547. p. 760.

Helto, Georgio, Forchhemio, primum Doctor in Acad. Lips., ubi studiis Principum Anhaltinorum praefectus fuit, postea iisdem Principibus a Consiliis.

Vol. V. an. 1543. p. 86. — An. 1544. p. 560.

Helveticis urbibus, ubi sacra fuerunt emendata.

Vol. III. an. 1587. p. 312.

Hencelio (Heinzel), Ioanni Baptistae, Augustano, Senatori Augustae Vindelicorum, discipulo Melanthonis. Vol. VII. an. 1552. p. 1097. 1110. 1118. 1141. 1146.

Vol. VIII. an. 1553. p. 31. 41. 108. 137. 149. 165. — An. 1554. p. 243. 334. — An. 1555. p. 528. 529. — An. 1556. p. 680. 743. 749. 765. 848. 904.

Vol. IX. an. 1557. p. 108. — An. 1558. p. 539. — An. 1559. p. 721. 777.

Hennebergensibus Principibus, vid. Guilielmus, Io-hannes.

Henrico, Regi Angliae.

Vol. II. an. 1531. p. 477. — An. 1536. p. 861. 919. 920. 995.

Vol. III. an. 1536. p. 82. — An. 1539. p. 671. 681. 804. — An. 1540. p. 970.

Henrico, Duci Saxon.

Vol. I. an. 1528. p. 1002.

Vol. IV. an. 1541. p. 637.

Henrico, Duci Megapolitano.

Vol. IV. an. 1542. p. 818.

Henrico, Duci Silesiae.

Vol. IX. an. 1558. p. 636.

Heurico, Regi Galliae.

Vol. IX. an. 1557. p. 383.

Henrico, Comiti a Stolberg, vid. Stolberg.

Heresbachio, Conrado, nato Heresbachi in Ducatu Clivensi, an. 1508., iuris et bonarum literarum aeque perito, Duci Iuliacensi a consiliis, mortuo an. 1576.

Vol. I. an. 1527. p. 871.

Vol. II. an. 1530. p. 28. — An. 1531. p. 512. — An. 1534. p. 739. 806. — An. 1535. p. 976. Vol. III. an. 1537. p. 364. — An. 1538. p. 556. — An. 1540. p. 1089.

Vol. VI. an. 1546. p. 148. — An. 1547. p. 402. Vol. VIII. an. 1555. p. 617.

Vol. IX. an. 1557. p. 376. — An. 1558. p. 563. — An. 1559. p. 719. 903. 975.

Hermanno, Archiepiscopo Coloniensi ex femilia Comitum a Wied.

Vol. III. an. 1539. p. 658.

Hermanno, Comiti Novae Aquilae, vid. Nova Aquila. Hertzbergensi Senatui.

Vol. IX. an. 1558. p. 590.

Hertzenbergero, Franc., Medico in oppido Lusatiae Sagan.

Vol. IV. in Suppl. ad an. 1536. p. 1038.

Hervordensibus. Vol. II. an. 1532. p. 580. 581.

Herwarto, Io. Henr., Senatori Augustae Vindelicor. Vol. VI. an. 1546. p. 221.

Herzhaimero, Ioanni Iordano, Equiti in aula Archiep. Mogunt.

Vol. I. an. 1519. p. 69.

Hesshusio, Tilemanno, nato Wesaliae an. 1526., discipulo Melanthonis. Creatus an. 1553. Doctor Theologiae in Acad. Witeberg. ubi lector erat, a Melanthone commendatus vocatur Pastor et Professor Heidelbergam an. 1558., unde propter controversiam cum Clebitzio de coena sacra emigravit, Professor Theologiae in Acad. Ienensi, sed an. 1573. vocatus in Borussiam Episcopus Samlandiensis, unde an. 1577. ob rixas expulsus vocatus est in Academiam Helmstadiensem, ubi an. 1588. diem obiit.

Vol. VIII. an. 1553. p. 159. — An. 1555. p. 616. Vol. IX. an. 1558. p. 427. 649. — An. 1559. p. 733. 742.

Hesso, Ioanni, Norimbergensi, Canonico Vratislaviensi, Theologiae Doctori. — Anno 1523. tradita ei est gubernatio Ecclesiae Magdalenae Vratislaviae, ubi 1525. matrimonium iniit, et d. 6. Ian. 1547. diem obiit supremum.

Vol. I. an. 1520. p. 137. 155. 161. 164. 201. 208.

— An. 1521. p. 284. 366. 453. — An. 1522.
p. 566. 573. 584. — An. 1523. p. 597. 642. —
An. 1524. p. 647. 654.

Vol. II. an. 1530. p. 347. — An. 1531. p. 553. — An. 1532. p. 591. 615. — An. 1533. p. 657. 684. — An. 1534. p. 705. 715. — An. 1535. p. 878. Vol. III. an. 1537. p. 269: — An. 1538. p. 484. 588. — An. 1539. p. 741.

Vol. IV. an. 1541. p. 101. — An. 1542. p. 857. Vol. V. an. 1543. p. 56.

Vol. VI. an. 1546. p. 251.

Hesso, Eobano. Proprium nomen est Goebbenhenn. Natus Bockendorfii in Hassia d. 6. Ian. 1488., venit in Acad. Erford. an. 1525., vocatur in Scholam Norimbergensem, e qua propter pestem an. 1533. redit Erfordiam, unde 1536. vocatur in Acad. Marburgensem, ubi d. 5. Oct. 1540. e vivis excessit. Cf. Christ. Fr. Ayrmanni dissertatt. quarum prior agit de Helii Eobani Hessi ortu et nomine, posterior de eiusdem nomine et coniugio. Giess. 1739. et sq. 4. Steieder gelehrtes Hessen, III. p. 371 sq.

Vol. I. an. 1522. p. 573. — An. 1523. p. 612. Vol. III. an. 1537. p. 393.

Heto, Nicolao, Archidiacono Cantuariensi in Anglia. Vol. III. an. 1539. p. 679. Hildesiae Senatui.

Vol. VII. an. 1549; p. 359.

Hildesiae Concionatoribus.

Vol. VII. an. 1549, p. 510.

Hilspachio, Michaeli.

Vol. I. an. 1521. p. 446.

Hittorpio, Godofrido, typographo.

Vol. I. an. 1525. p. 724.

Hofmanno, Christoph., Pastori Ecclesiae Ienensis.

Vol. IV. an. 1541. p. 105. — An. 1542. p. 830. 918. 932. — In Suppl. ad an. 1540. p. 1085. Vol. V. an. 1544. p. 281.

Holsatio, Erhardo.

Vol. III. an. 1536. p. 215.

ab Holtzhausen, Iustino.

Vol. I. ap. 1527. p. 929.

Hontero, Ioanni, gubernanti studia doctrinae in oppido Transylvaniae Kronstadt.

Vol. V. an. 1544. p. 326.

Hornburgo, Ioanni, Senatori in urbe Rothenburg.

Vol. VI. an. 1546. p. 175.

Vol. VII. an. 1552. p. 917.

Vol. VIII. an. 1553. p. 157.

Hornburgo, Ioanni, Pastori Ecclesiae Libusianae. Vol. VIII. an. 1554, p. 387.

Hosto, Matthaeo, nato an. 1509., Professori linguae graecae in Acad. Francoford., ubi an. 1587. mortuus est.

Vol. VIII. an. 1554. p. 374.

Huddeo, Herm., Pastori in oppido Minden.

Vol. IX. an. 1557. p. 170. — An. 1559. p. 939.

Hübnero, Thomae.

Vol. IX. an. 1557. p. 10. — An. 1558. p. 424.

Hugelio, Andr., Pastori Ecclesiae in oppido Branden-

Vol. VI, an. 1548. p. 779.

Hummelbergio, Michaeli, Theologo Revensburgensi, cuius documenta literaria edidit I. Heumannus (Altorf. 1758.), mortuo d. 19. Maii 1527.

Vol. I. an. 1520. p. 266. — An. 1521. p. 447. — An. 1522. p. 565. 576. — An. 1523. p. 614. — An. 1524. p. 649. — An. 1525. p. 740.

Hummelio, Ioanni.

Vol. V. an. 1545, p. 906.

Iacobis, dynastis ex Graecia.

Vol. VIII. an. 1556. p. 780. coll. p. 838.

Heburg, vid. Bulenburg.

Ioachimo II., Marchioni Brandenburg. Electori.

Vol. II. an. 1532. p. 575. 577.

Vol. III. an. 1539, p. 844, — An. 1540, p. 918.

Vol. IV. an. 1542. p. 821. 822.

Vol. VI. an. 1546. p. 255. — An. 1547. p. 364. 448. 733.

Vol. VII. an. 1549. p. 492. - An. 1552. p. 1086.

Vol. VIII. an. 1533, p. 16.

Vol. IX. an. 1557. p. 218.

Ioachimo, Principi Anhaltino.

Vol. II. an. 1532. p. 609. 618. — An. 1534. p. 729. 735. 779. 805.

Vol. V. an. 1545. p. 658.

Vol. VI. an. 1546, p. 212, 333, — An. 1547, p. 565, 742, — An. 1548, p. 902,

Vol. VII. an. 1549. p. 438. — An. 1550. p. 590. 606. 693. 695. — An. 1551. p. 803. 809.

Vol. VIII. an. 1553. p. 20. — An. 1554. p. 201. 265. 389. — An. 1555. p. 503. 542. — An. 1556. p. 698. 811. 871. 926.

Vol. IX. an. 1557. p. 14. 116. 259. 399. — An. 1558. p. 449. 450. 546. — An. 1559. p. 730. 731. 777. 788.

Ioanni, Duci Saxon. Electori.

Vol. I. an. 1526. p. 799. 834. — An. 1528. p. 979. 981. — An. 1529. p. 1098. 1120.

Vol. II. an. 1530. p. 20. 162, 434. — An. 1532. p. 592.

Vol. IV. in Suppl. ad an. 1525. p. 346.

Ioanni, Marchioni Brandenb., (fratri Ioachimi Electoris).
Vol. VII. an. 1548. p. 84.

Vol. VIII. an. 1556. p. 684. 752.

Ioanni, Principi Anhaltino (nat. a. 1504. mort. a. 1551.). Vol. II. an. 1534. p. 793.

Ioanni, Abbati Fuldensi Principi Henneberg.

Vol. III. an. 1538. p. 568.

Ioanni, Abbati Heilbronnensi.

Vol. IV. an. 1541. p. 678.

Vol. IX. an. 1557, p. 321.

Ioanni Alberto, Duci Megapolitano, qui an. 1544. sacra emendavit.

Vol. VII. an. 1550. p. 705. — An. 1552. p. 1069.

Vol. VIII. an. 1553. p. 123. 170. — An. 1555. p. 434. — An. 1556. p. 668. 918. 935.

Vol. 1X. an. 1557, p. 108, — An. 1558, p. 611. 652, 665, 667.

Ioanni Ernesto, Duci Saxon., filio Ioannis Elect.

Vol. V. an. 1543. p. 258. 24 \*

Ioanni Friderico, Duci Sexon. Electori.

Vol. I. an. 1529, p. 1064. 1065.

Vol. II. an. 1534. p. 722. 807. — An. 1535. p. 904. 943.

Vol. III. an, 1536. p. 14. 98. — An. 1538. p. 551. — An. 1539. p. 715. 728. 796. 820. — An. 1540. p. 920.

Vol. IV. an. 1541. p. 577.

Vol. V. an. 1543. p. 87. — An. 1544. p. 540. — An. 1545. p. 577. 671. 879.

Vol. VI. an. 1546. p. 72. — An. 1547. p. 429. Vol. VII. an. 1552. p. 1073. 1078.

Vol. X. in Suppl. p. 169.

Ioanni Friderico II., Duci Saxon. filio Electoris huius nominis, vulgo der Mittlere cognominato.

Vol. VI. an. 1547. p. 564. 584. Vol. IX. an. 1557. p. 310.

Ioanni Friderico, Duci Pomeraniae.

Vol. VIII. an. 1554. p. 244. 381. 382. — An. 1555. p. 405. — An. 1556. p. 835.

Ioanni Georgio, Comiti Mansfeld.

Vol. VII. an. 1550. p. 661.

Ioanni ministro (Melanthonis). Ioannes Koch natus Isfeldi prope Heilbronn, ad Necharum, unde etiam Nicri nomen accepit, per multos annos Melanthonis minister s. famulus fuit, mortuo an. 1553. Vid. eius Elogium Vol. VIII. p. 65.

Vol. I. an. 1528. p. 1007.

Vol. III. an. 1536. p. 67.

Vol. V. an. 1544. p. 377. — An. 1545. p. 912. Vol. VI. an. 1546. p. 268. 296. 300. — An. 1547. p. 433. 509. 540. 628. 651. 676. 681. 705. 759. — An. 1548. p. 861.

Vol. VII. an. 1552. p. 1048. 1051. 1052, 1056.

Ionae, Iusto, (proprie Iodoco), nato d. 5. Iun. 1493. Nordhusae in Thuringia. Primum se dedit studio Iuris civilis, postea Theologiae in Academia Erfordiam. An. 1521. vocatus est Praepositus collegii omnium Sanutorum Witebergam, ibi Doctor Theologiae creatus, sacrasque literas docuit in Academia. An. 1541. vocatus est Halam Saxon. Pastor Ecclesiae et Superin-Expulsus in bello Schmalcaldico variis in locis oberravit, rediit 1548. Halam, sed quum ibi non admitteretur Ienam se contulit, et aliquamdiu ibi do-Denique an. 1551. vocatus est cuit in Academia. Concionator in aulam Coburgensem Ernesti Ducis, mox an. 1553. Pastor in oppidum Eisfeld et Ecclesiis in Ducatu Coburgensi praepositus. Mortuus Eisfeldiae d. 9. Oct. 1555.

Vol. I. an. 1527. p. 886. 912. 914. — An. 1529. p. 1038. 1041. 1042. 1045. 1074. 1076.

Vol. II. an. 1530, p. 28, — An. 1581, p. 493, — An. 1532, p. 569, 574, 599, — An. 1533, p. 661, 676, 677, 691, — An. 1534, p. 738, 777, — An. 1535, p. 893, 894, 895, 903, 936, 945, 950, 953, 958.

Vol. III. an. 1536. p. 5. 11. 67. 73. 82. 85. 90. 94. 106. 125. 179. — An. 1537. p. 265. 266. 270. 296. 297. 308. — An. 1538. p. 521. — An. 1539. p. 637. 638. 644. 647. 688. 698. — An. 1540. p. 1129. 1139. 1242.

Vol. IV. an. 1541. p. 104, 133, 144, 569, 638. — An. 1542. p. 793, 832, 855, 916, 920, 921. — In Suppl. ad an. 1536. p. 1073.

Vol. V. an. 1543. p. 81. 229. 254. — An. 1544. p. 327. 354. 410. 418. 475. 484. 559. — An. 1545. p. 719. 726. 785. 788.

Vol. VI, an. 1546, p. 19. 34. 56, 67, 81, 100, 110, 146, 171, 186, 208, 239, 241, 249, 256, 325. — An. 1547, p. 351, 378, 413, 432, 447, 459, 542, 580, 597, 737. — An. 1548, p. 773, 850,

Vol. VII. an. 1548. p. 137. 170. — An. 1549. p. 316. — An. 1552. p. 927.

Ionae, Christophoro, Doctori Iuris et Consiliario Ducis Borussiae.

Vol. VIII. an. 1555. p. 667.

Iosepho, Patriarchae Constantinopolitano.

Vol. IX. an. 1559. p. 921.

Irenaco (germ. Friederich), Matthaeo, gente Franco, patria Würzburgensi, discipulo Melanthonis, Iuris civilis studioso, qui an. 1538. iter fecit in Italiam, sed an. 1551. mortem obiit Spirae, e fenestra casu prolapsus afflicto capite lethali modo.

Vol. III. an. 1540. p. 1092.

Vol. VI. an. 1547. p. 594,

Isemanno (Eisenmann), Ioanni, nato an. 1494. Halae in Suevia. An. 1523. Concionator Halensis, 1548. Pastor in oppido Aurach, 1552. Pastor Tubingensis, an. 1558. Abbas Anhausensis.

Vol. II. an. 1530. p. 384.

Isenberg, vid. Eisenberg.

Isenburg, Comiti, vid. Antonius et Reinhardus.

Isindero, Melchiori. Natus Schweidnitzii in Silesia, an. 1548. Witebergae ordinatus ad ministerium verbi divini (Scripta publ. T. I. p. 227.) et d. 8. Nov. ei anni Doctor Theologiae renunciatus, Professor Theologiae Regiomonti. Vol. VII. a. 1549. p. 411. Islebio, vid. Agricola.

Ittigio, Francisco, docenti iuventutem in oppido Hennebergico Schleusingen.

Vol. II. an. 1531. p. 556.

Iüterbocensibus Pastoribus.

Vol. VI. an. 1547. p. 421.

Iunio, Melchiori, Pastori in oppido Calbe ad Salam.

Vol. VIII. an. 1553. p. 77. 177. — An. 1556. p. 851.

Iunio, Andreae, Past, in Senftenberg.

Vol. IX. an. 1558, p. 487. 650.

Insto Ionae, filio. Traditus est Melanthonis disciplinae et in Acad. Witeb. iuris doctrinae operam dedit, ibique etiam lestorem academicum. Anno 1547. scripsit libellum criminationum plenum sub titulo: der Postreuter, ob quem coactus est aufugere. Contulit se ad Regem Daniae (cf. Schumscher's Briefe. Vol. I. p. 377.), ubi autem propterea, quod conspiraverat cum Grumbachio, Equite Franconico huiusque delictis implicatus erat, hortante Augusto Elect. Sax., Hafniae ultimo supplicio adfectus est an. 1567. Vid. Diezel's Eissfeldische Stadtehronik (Coburg 1724. p. 48.) et Joh. Seb. Müller's Annales des Churf. u. Fürstl. Hauses Sachsen S. 151.

Vol. III. an. 1536. p. 93. — An. 1538. p. 528. 529.

Vol. V. an. 1544. p. 379. — An. 1545. p. 859. 916.

Vol. IX. an. 1558. p. 425.

Kaestnero, Ioanni, fisci praefecto Wimariae.

Vol. VI, an. 1547. p. 355. 420.

Kacufflin, Balthasaro, Professori Theol. in Acad. Tubingensi.

Vol. V. an. 1543. p. 33.

Kammermeister, vid. Camerarius.

Kargio, Georgio, nato an. 1522. Heroldingae in Rhaetia. Venit is an. 1535. in Acad. Witeberg., an. 1539. Pastor Oettingensis, an. 1547. expulsus eligitur Pastor in oppido Schwabach, denique 1556. Pastor in oppido Anabach. Mortuus an. 1576.

Vol. IX. an. 1557. p. 355. — An. 1558. p. 545. 593.

Kegelio, Andreae, Doctori in Schola Islebiensi.

Vol. V. an. 1545. p. 751.

Vol. VII. an. 1549. p. 318.

Kemptano Senatui.

Vol. VI. an. 1546. p. 307.

Kiel, Senatui huius urbis.

Vol. VI. an. 1546. p. 101.

Kilmanno, Wenc., Pastori in oppido Cüstrin. Vol. IX. an. 1558. p. 660.

Kind, Nicolao. Natus an. 1490. Hildburghusae, primum Canonicus Würtzburgensis, post Pastor in oppido Eisfeld, ubi d. 1. Oct. 1549. mortuus est.

Vol. I. an. 1528. p. 941. 1014. 1015.

Vol. II. an. 1533. p. 645.

Vol. III. an. 1536. p. 213.

Kindlero, Fabiano, Cancellario Ducatus Vratislaviensis. Vol. VI. an. 1547. p. 373.

a Klitzing, Liebhold, Praefectus Iuterbocensis et Consiliarius.

Vol. V. an. 1545. p. 767.

Vol. VII. an. 1552, p. 1045.

Knutelio, Guilielmo, Secretario et postea Consiliario, denique Cancellario Principis Nassaviensis.

Vol. V. an. 1543. p. 100. 117. 120. 152.

Vol. VI. an. 1546. p. 131. 180.

Vol. VII. an. 1548. p. 75. — An. 1551. p. 843.

Vol. VIII. an. 1554. p. 373.

Koenig, Adamo, civi Norimbergae.

Vol. VII. an. 1552. p. 1028.

Korte, s. Kortheim, (lat. Curtius), Valentin. Natus in oppido Lebus an. 1493., anno 1528. minister verbi divini Rostochii, an. 1534. Pastor Lubecae et an. 1554. Superintendens Ecolesiarum Lubecensium. Mortuus an. 1567. Cf. Starck's Lübecksche Kirchenhistorie 1. Bd.

Vol. VII. an. 1548, p. 75, — An. 1551, p. 756. Vol. VIII. an. 1553, p. 121. — An. 1554, p. 268.

Krapp, Hieronymo, Consuli Wittebergensi.

Vol. VI. an. 1547. p. 601.

Kremnitz in Hungaria, Senatui.

Vol. VIII. an. 1553. p. 162.

Krngio, Nic.

Vol. X. p. 13.

a Kunheim, Erhardo, e familia Nobili Borussiae, Francofordiae ad Oderaw.

Vol. VII. an. 1552. p. 1047. 1075.

Lachmanno, Ioanni, Pastori in oppido Sueviae Heilbronn, ubi 1525. Evangelium docuit, et an. 1526. matrimonium iniit.

Vol. II. an. 1530. p. 82. — An. 1534. p. 871.

Langaco, vid. Bellaius.

Langero, Ioanni. Natus in Bolkenheim in Silesia, gradum Magistri accepit in Acad. Lips. 1516., an. 1525. Concionator Naumburgi, 1528. Pastor Coburgi,

ubi d. 15. Sept. 1548. mortuus est. Vid. Schlegelii vita Langeri, et Thomas Coburgische Reformations-geschichte p. 355 sqq.

Vol. II. an. 1533. p. 643.

Vol. VI. an. 1547, p. 703.

Vol. X. in Suppl. p. 170.

Lango, Ioanni, Licentiato, et an. 1519. Doctori Theologiae, Priori Augustinianorum monachorum Erfordiae.

Anno 1522. vitam monasticam reliquit et Evangelium docuit Erfordiae, ubi an. 1548. diem obiit.

Vol. I. an. 1519. p. 76. 105. — An. 1520. p. 162. 210. — An. 1521. p. 394. 461. — An. 1526. p. 801. — An. 1527. p. 885. — An. 1529. p. 1034.

Vol. III. an. 1537. p. 325. — An. 1538. p. 602. Vol. IV. an. 1542. p. 852. 909.

Vol. V. an. 1543, p. 45, 67, 161. — An. 1544. p. 516, 517, 543, — An. 1545, p. 565, 788, 846.

Vol. VI. an. 1546. p. 205. — An. 1547. p. 538. 555. 557.

Vol. X. p. 14. 15.

Langueto, Huberto, ex Burgundia. Itineribus variis factis in Galliam, Hispaniam et Italiam an. 1547. legit Melanthonis locos communes, qui ipsi ita placuerunt, ut Melanthonis visendi causa se conferret an. 1549. Witebergam, ubi, mox factus Melanthoni familiaris, plerumque vixit usque ad Mortem Melanthonis, mortuus denique Antwerpiae 1581.

Vol. VII. an. 1552. p. 1058.

Vol. VIII. an. 1556. p. 797.

Vol. IX. an. 1557. p. 121. 145. 284.

a Lasco, Ioanni. Natus in Polonia Turici Zwinglium audivit, puriorem religionis doctrinam amplexus est, et cum iter faceret in Frisiam constitutus est Pastor Ecclesiae Embdanae anno 1542. Dimissus an. 1549. venit Londinum in Auglia et ibi Ecclesiam peregrinorum rexit. Expulsus cum suis an. 1553. venit primum in Daniam exul, postea in Frisiam, ubi ab Emdanis cum suo coetu exceptus est. Contulit se postea Francofurdum ad Moenum an. 1555. ubi coetum exulum collegit. Rediit tandem an. 1556. in Poloniam, ibique an. 1560. mortuus est.

Vol. II. an. 1535. p. 838. Vol. VII. an. 1551. p. 832.

Lasio, Christophoro, Pastori Ecclesiae in oppido Spandau (de quo vid. ep. ad Mycon. d. 20. Septb. 1540. et ad Buchholz. d. 27. Mart. 1555.) Natus est Argentorati, literis postea operam dedit Witebergae, pri-

mum Gorlicensis, postea Pastor Spandaviensis, et denique Superintendens in oppido Cotbus.

Vol. VI. an. 1547. p. 397.

Laurentio, Ioanni.

Vol. IX. an. 1559. p. 839.

Lauterbachio, Antonio, Pastori Ecclesiae Pirnensis in Misnia, et Superintendenti, mortuo d. 18. Iul. 1569. (Vid. cod. Goth. no. 127. p. 345.) Fuit primum en. 1535. Pastor in oppido Leisnig, unde an. 1538. vocatus est Pirnam.

Vol. III. an. 1539. p. 837. 847.

Vol. IV. an. 1542. p. 806. — An. 1542. p. 923. Vol. V. an. 1543. p. 80. 181. — An. 1544. p. 308. 334. 517. 527. 528. — An. 1545. p. 678. 875. 882.

Vol. VI. an. 1546, p. 92. 132, 172, 175, 186, 210. 251, 252, 262, 337. — An. 1547, p. 740. — An. 1548, p. 825, 858.

Vol. VII. an. 1548. p. 153. — An. 1549. p. 337. 350. 439. 445. 469. — An. 1550. p. 599. 645. 693. — An. 1551. p. 744. 851. — An. 1552. p. 1012.

Vol. VIII. an. 1553. p. 19.

Vol. IX. an. 1560. p. 1064.

Lectoribus, vid. Praefationes et Testimonia.

Lembergo, Paulo, Abbati in Sagan.

Vol. I. an. 1521. p. 723.

Leodiensi Cancellario.

Vol. II. an. 1530. p. 345.

Leupoldo, Simoni, Prettinensi, Secretario Henrici Ducis Megapolit.

Vol. IV. an. 1542. p. 799. 820.

Levino, Embdano, Syndico Brunsvic.

Vol. X. p. 16.

Leutmeritz, Senatui huius oppidi.

Vol. VIII. an. 1553. p. 116.

Libio (interdum etiam Lybius, germ. Liebe), Christophoro, primum Diacono in oppido Stendal, postea Pastor in oppido Tangermunde, denique Pastor in oppido Brandenburg.

Vol. V. an. 1544. p. 467.

Vol. VII. an. 1549. p. 471. 488. 490. — An. 1550. p. 712. — An. 1551. p. 866. — An. 1552. p. 947. 1165.

Vol. VIII. an. 1553, p. 22. 23. 51. 64. 80. 101. 104, 106. 127. 159. 176. — An. 1554, p. 272. 278. 303. 324. — An. 1555, p. 416. 445, 483. 496. 599. 605. — An. 1556, p. 682, 758, 763. 781.

Vol. IX. an. 1557. p. 113. 186. — An. 1558. p. 482. 518. 524. 558. 566. 567. 575. 646. 669. — An. 1559. p. 722. 729. 743. 833. 982. — An. 1560. p. 1044. 1045.

Linckio, Wenceslao, Vicario monachorum Augustin. qui Lutherum sequutus, an. 1523 sq. puriorem religionis doctrinam docuit Altenburgi, an. 1523. matrimonium iniit, et mense Aug. 1525. se contulit Norimbergam, ibique in Ecclesia docuit, et mortuus est d. 11. Mart. 1547.

Vol. I. an. 1521. p. 389. — An. 1525. p. 750. — An. 1528. p. 1006.

Vol. II. an. 1531. p. 486.

Vol. III. an. 1539. p. 718. 742.

Vol. IV. in Suppl. ad an. 1525. p. 955.

Linckio, Salomoni, filio Wenceslai; vid. de eo Vol.VIII. p. 292.

Vol. VIII. an. 1554. p. 277.

Lindemanno, Ioanni, ab an. 1547. Pastori in oppido Franconiae Schweinfurt, ubi 1554. mortuus est.

Vol. VI. an. 1547. p. 380.

Lindemanno, Laur., Doctori Iuris Witebergae.

Vol. IX. an. 1560. p. 1077.

Lippen, Ioanni, Doctori Iuris.

Vol. IX. an. 1558. p. 435.

Lippensibus Comitibus.

Vol. IX. an. 1559. p. 956.

Lipsiensi Senatui.

Vol. IX. an. 1559. p. 925.

Lipsiensibus Theologis.

Vol. V. an. 1543. p. 191. — An. 1544. p. 359. Lipsiensibus Philosophis.

Vol. VIII. an. 1554. p. 210.

Lipsiensibus Iurisconsultis.

Vol. VIII. an. 1554. p. 229.

Lithalsky, Georgio, Castellano Landensi.

Vol. V. an. 1544. p. 400.

Loenero, Casp., Pastor in oppido Hof, ubi an. 1524. sacra emendavit, an. 1543. Pastor in urbe Nördlingen, ubi an. 1546. mortuus est.

Vol. V. an. 1543. p. 162. — An. 1544. p. 347. Lossio, Lucae, nato an. 1508. in oppido Vach, discipulo Scholae Witebergensis, Rectori Scholae Lüneburgensis, ubi an. 1582. obiit.

Vol. VII. an. 1550. p. 528.

Lottichio, Petro, Abbatii Ecclesiae Solitariensis (Schlüchtern).

Vol. VII. an. 1549. p. 443.

Vol. IX. an. 1557. p. 397.

Lucano, Ioanni, Doctori Iuris et Cancellario Ioh, Alberti, Ducis Megapolit.

Vol. VIII. an. 1553. p. 148.

Luckau, Senatui huius oppidi.

Vol. III. an. 1539. p. 755. 788.

Vol. IV. an. 1541. p. 680.

Luckenwaldensi Pastori.

Vol. X. p. 20.

Ludeco, Io., primum (an. 1537.) ministro verbi divini in oppido Cotbus, postea Professor Theol. in Academia Francoford.

Vol. VII. an. 1548. p. 137., ubi dicitur Pastor in oppido Sandel, sine dubio ex mendo, nam oppidum eius modi non adest, nisi Sandel corruptum est fortasse ex Stendal.

Ludovico, Comiti ab Oettingen.

Vol. III. an. 1539. p. 760.

Vol. V. an. 1544. p. 457.

Ludovico, Comiti a Stolberg.

Vol. III. an. 1540. p. 1192.

Ludovico, Iustino, Doctori in Schola Naumburgensi. Vol. IX. an. 1558. p. 480.

Luneburgensi, Henrico, vid. Schwedtstädt.

Luthero, Martino, Theologo summo Witebergensi.

Vol.-I. an, 1524, p. 655, — An, 1527, p. 893. — An, 1528, p. 975.

Vol. II. an. 1530. p. 38. 45. 59. 119. 125. 140. 144. 145. 175. 178. 193. 197. 217. 229. 233. 240. 252. 253. 259. 299. 311. 314. 327. 335. 340. 355. — An. 1535. p. 893. 954. 1105.

Vol. III. an. 1536. p. 179. — An. 1537. p. 299. — An. 1539. p. 640. 648. 670. — An. 1540. p. 1008. 1123. 1129. 1154. 1187. 1227. 1257.

Vol. IV. an. 1541. p. 142. 148. 167. 169. 238. 302. 570. — In Suppl. ad an. 1530. p. 1008.

Vol. V. an. 1543. p. 112.

Vol. VI. an. 1546. p. 20. 33. 34. 53.

Lntheri uxori, Catharinae.

Vol. II. an. 1530. p. 41.

Lutheri filio, Matthiae, Syndioo Nordhusano.

Vol. VII. an. 1548. p. 80.

Vol. VIII. an. 1555. p. 410. — An. 1556. p. 852. Vol. IX. an. 1557. p. 160. — An. 1558. p. 516. — An. 1559. p. 738. 977.

Lutheri filio, Ioanni, Consiliario Ducum Saxoniae.

Vol. VII. an. 1549. p. 502.

Vol. VIII. an. 1553. p. 162. — An. 1554. p. 377. Lutheri filio, Paulo, Doctori artis medicae, nato anno

1533., mortuo an. 1593. Lipsiae. Vol. IX. an. 1560. p. 1064. a Lymborch, Annae, Abatissae Hervordiensi. Vol. II. an. 1532, p. 582,

Magno, Duci Megapolitane, filio Henrici. Puer electus est an. 1516. episcopus Swerinensis, episcopatum ipse gessit inde ab an. 1532., matrimonium iniit anno 1543., et mortuus est an. 1550.

Vol. I. an. 1527. p. 863. 864. — An. 1529. p. 1088. 1089.

Vol. II. an. 1530. p. 13. — An. 1532. p. 561. 566.

Vol. III. an. 1539. p. 706. 727.

Maiori, Ioanni, Ileano, Lectori in Schola oppidi Cotbus.

Vol. VII. an. 1548. p. 73.

Majori (Maier), Georgio. Natus an. 1502, Norimbergae, educatus in aula Friderici Duc. Sax. Elect. frequentavit postea Academiam Witebergensem, Theologiae operam dans. An. 1528, matrimonium iniit. an. 1529. in Crucigeri locum successit et praefectus est Scholae Magdeburgensi, unde an. 1535, vocatus Pastor Ecclesiae Islebiam, tamen an. 1536, rediit Witebergam Ecclesiastes in templo arcis et Theologiae Professor. Gradu Doctoris Theologiae d. 18. Decbr. an. 1544. accepto, an. 1547. praefectus est Ecclesiae Merseburgensi, sed an. 1548. iterum restituta Academia Witeb. in Asademiam et priorem locum rediit. Postea anno 1550. missus est ad regendas Ecclesias Mansfeldenses, sed an. 1551. Witebergam reversus in pristinum locum, ubi d. 28. Nov. 1547. diem obiit.

Vol. VI. an. 1547. p. 367. 375. 376. 424. 428. 447. 459. 543. 549. 636. 648. 652. 672. 691. Vol. VII. an. 1552. p. 984. 1009. 1010. 1052. 1076.

Vol. X. p. 17.

a Malzan, Theodorico, Hereditario Mareschallo Megapolitano.

Vol. VII. an. 1549. p. 461.

Mansfeldensibus Pastoribus.

Vol. VII. en. 1550. p. 696.

Mantelio, Ioanni, primum Lectori Ecclesiae Witeb., postea Concionatori in oppido Mühlhausen, et denique an. 1537. Pastori in oppido Cotbus.

Vol. II. an. 1530. p. 14.

Marbachio, Ioanni. Natus Lindavii 1521. primum Argentorati, et ab an. 1536. Witebergae literis et Theologiae operam dedit. Primum Diaconus Ienae, an. 1543. Witebergae Doctor Theologiae oreatus, an. 1545. Argentoratum vocatus est Pastor Ecclesiae ad

D. Nicolaum, postea etiam Professor Theologiae in Academia. Mortuus d. 17. Mart. 1581.

Vol. VII. an. 1550. p. 643. — An. 1551. p. 789. 791. 850. — An. 1552. p. 1163.

Vol. VIII. an. 1555. p. 44. 47. 144. — An. 1554. p. 297. 321. — An. 1556. p. 808.

Vol. IX. an. 1557. p. 362. 374. — An. 1558. p. 565. — An. 1559. p. 748. 811. 908.

Marcello, Ioanni, Regiomontano. Natus in oppido Franciae Koenigsberg an. 1510., frequentavit Academiam Erford, et Witeberg, ubi Mathematum, Medicinae et Theologiae studiis deditus, primam privatas scholas habuit, deinde publicus receptus in Professorum numerum, mortuus Witebergae d. 26. Dec. 1551.

Vol. II. an. 1531, p. 548. — An. 1535, p. 931, 934, 1006.

Vol. III. an. 1536. p. 163.

Vol. IV. an. 1542. p. 808. et in Suppl. ad anno 1540. p. 1065.

Vol. V. an. 1543. p. 276.

Vol. VI. an. 1546. p. 17. 63. 320. 327. — An. 1547. p. 350. 367.

Vol. VII. an. 1548. p. 182. — (Epistola Vol. III. p. 163. Marco Marcello ex errore inscripta est. Ex M. i. e. Magistro, aliquis ex errore fecit Marco.)

Vol. X. p. 18, 19, 53.

Margarethae, Reginae Navarrae.

Vol. II. an. 1534. p. 732.

Marienbergensi Senatui.

Vol. VIII. an. 1555. p. 536.

Marsilio, Casp., Licentiato Iuris et Concionatori Cotbusiano.

Vol. III. an. 1540. p. 968.

Martino, Andreae, Rostochiensi, Magistri titulo ornatus d. 14. Aug. 1553. in Acad. Witeb.

Vol. V. an. 1544. p. 526. 549.

Vol. VIII. an. 1553. p. 177.

Martyri, Petro, Theologo in Academia Argentoratensi, cognominato Vermilius; natus an. 1500. in urbe Florenz in Italia, monachus Augustinus. An. 1542. azfugit ex Italia et venit Argentoratum; an. 1556. Turicum vocatus est ad Theologium tradendem; mortuus d. 12. Nov. 1562.

Vol. V. an. 1543. p. 143.

Matthesio, Ioanni. Natus Rochlitzii in Misnia, primum discipulus Gymnasii Norimbergensis et Academise Ingolstadianae, deinde 1529. Academise Witebergensis; an. 1532. Rector Scholae in oppido Ioachimsthal,

unde anno 1540. iterum rediit Witebergam. Anno seq. Diaconus in oppido Ioachimsthat, et an. 1545. Pastor eiusdem oppidi electus, ibi d. 5. Oct. 1565. mortuus est. (Plures eius epistolae sunt in cod. Goth. no. 123. Cf. Joh. Matthesii Pfarrers in Joachimsthal Lebensbeschreibung von Joh. Balth. Matthesius. Dresd. 1705. 8.) Eius testimon. vid. Vol. IV. p. 803.

Vol. IV. an. 1542. p. 927.

Vol. V. sm. 1543. p. 31. 92. 160. 180. 188. — An. 1544. p. 335. 551.

Vol. VI. an. 1546. p. 47. 189. 209. 219. 264. 294. 304. — An. 1547. p. 346. 461. 643. 713. 723. 724. 745. — An. 1548. p. 813. 845. 902. 948. 956.

Vol. VII. an. 1548. p. 83. 226. — An. 1549. p. 299. 312. 343. 449. 472. 487. — An. 1550. p. 531. 575. 598. 603. 633. 658. — An. 1551. p. 754. 790. 794. 805. 807. 824. 835. 855. 866. — An. 1552. p. 907. 944. 962. 970. 1000. 1006. 1020. 1046. 1103. 1161.

Vol. VIII. an. 1553. p. 24. 90. 100. 179. — An. 1554. p. 219. 223. 241. — An. 1555. p. 419. 435. 599. — An. 1556. p. 671. 731. 779. 787. 789. 818. 828. 895.

Vol. IX. en. 1557. p. 110. 158. 162. 177. 188. 301. 322. — An. 1558. p. 488. 510. 517. 649. — An. 1559. p. 724. 750. 785. 788. 804. 823. 832. 841. 902. 903. 925. 972. — An. 1560. p. 1067.

Matthiae, docenti Evangelium Halis Saxon.

Vol. VI. an. 1547. p. 547.

Matthiae, Thomae, Consiliarion Electoris Brandenburg.

Vol. VI. an. 1547. p. 808.

Vol. VII. an. 1552. p. 1089.

Vol. IX. an. 1559. p. 825.

Mauritio, Duci Sax. Electori.

Vol. V. an. 1543. p. 8.

Vol. VI. an. 1547. p. 606. — An. 1548. p. 795. 874, 954.

Vol. VII. an. 1549, p. 352. — An. 1552, p. 902.

Mauro, Bernhardo, Tubingae.

Vol. I. an. 1517. p. 18. — An. 1518. p. 24. — An. 1519. p. 62.

Maximiliano II., Regi.

Vol. IX. an. 1557. p. 381.

Mecum, vid. Myconius.

Medlero, Nicolao. Natus an. 1502. in oppido Hof, literis operam dedit Erfordiae et Witebergae, an. 1527. Rector Scholae in patria urbe, 1530. Pastor ibidem. MELANTH. OPER. Vol. X

Inde expulsus Witebergam se contulit, ibidem 1535. Doctor Theol. creatus; an. 1536. parechus Naumburgensis et Superintendens, an. 1545. Concionator in aula Elisabethae March. Stendaliae, eodem vero anno Superintendens Brunsvigae, denique Concionator in aula Principis Anhaltini Bernburgensis. Mortuus d. 23. Aug. 1551.

Vol. III. an. 1537. p. 408. — An. 1538. p. 618. — An. 1539. p. 707.

Vol. IV. an. 1541. p. 154. 167. 411. 677. 694. 705. — An. 1542. p. 758. 802. 880. 897.

Vol. V. au. 1543. p. 73. 83. 86. 163. 196. 197. 207. 222. 237. 251. 269. — An. 1544. p. 281. 304. 305. 314. 333. 370. 374. 378. 380. 421. 441. 458. 462. 472. — An. 1547. p. 785. 795. 800. 801. 842. 857. 865. 877. 878.

Vol. VI. an. 1546. p. 24. 215. 285. 286. 303. — An. 1547. p. 440. 500. 551. 612. 668. 714. 754. — An. 1548. p. 812. 824. 852. 952.

Vol. VII. an. 1548. p. 82, 102, 231. — An. 1549. p. 357.

Medmanno, Petro. Natus Coloniae, primum praeceptor filii Antoni comitis Isenburgensis, postea in aula Hermanni, Archiepiscopi Coloniensis, tum apud comitem Oldenburgensem et denique Consul in oppido Embden.

Vol. V. an. 1543. p. 66. 102. — An. 1544. p. 373. 477. — An. 1545. p. 883.

Vol. VI. an. 1546. p. 233.

Vol. VII. an. 1550. p. 594. — An. 1551. p. 769. 787. 804. 819.

Vol. VIII. an. 1554. p. 233. — An. 1556. p. 695. Vol. IX. an. 1558. p. 607.

Meienburg, Michaeli, primum Syndico, postea Consuli urbis Mühlhausen. Mortuus an. 1555.

Vol. II. an. 1530. p. 10. 19.

Vol. III. an. 1538. p. 497. 516. 585. — An. 1539. p. 762. 774. — An. 1540. p. 947.

Vol. IV. an. 1541. p. 117. 707. — An. 1542. p. 790. 832, 844. 883. 900.

Vol. V. an. 1543. p. 15, 270. — An. 1544. p. 352. 396, 503. — An. 1545. p. 682. 787. 860, 868. 892.

Vol. VI. an. 1546. p. 157. 204. 224, 231. 242. 248. 251. 291. 292. 297. 300. — An. 1547. p. 364. 378. 429. 444. 535. 541. 604. 617. 629. 628. 698. 705. — An. 1548. p. 789. 820. 831. 834. 865. 885. 904. 908. 918. 943. 948.

Vol. VII. an. 1548. p. 8. 81. 129. 191. 232. 274. — An. 1549. p. 293. 334, 361. 401, 407, 413. 417. 419. 421. 441. 447. 465. 472. 489. — An. 1550. p. 550. 597. 608. 629. 642. 648. 665. 679. — An. 1551. p. 796. 817. 830. 833. 839. 864. 869. — An. 1552. p. 908. 917. 946. 966. 975. 979. 989. 993. 1008. 1014. 1054. 1112.

Vol. VIII. an. 1553. p. 15. 40. 43. 68. 97. 104. 107. 121. 128. 134. 154. 181. — An. 1554. p. 228. 237. 261. 264. 274. 278. 299. 335. 363. 368. 398. — An. 1555. p. 444. 459. 505. 526.

Meienburg, Christophoro, filio Michaelis Consulis, discipulo Melanthonis et Acad. Witeb., ubi Iurisprudentiae se dicavit.

Vol. V. an. 1543. p. 37. 258.

Vol. VI. an. 1546. p. 290. — An. 1548. p. 905. Vol. VIII. an. 1553. p. 107.

Meienburg, Michaeli, iuniori, filio Michaelis Consulis Nordhusani, discipulo Melanthonis et Acad. Witeb., ubi Iurisprudentiae operam dedit, et postea Catharinam, Sabini et Annae Melanthonis filiam, in matrimonium duxit.

Vol. VII. an. 1552. p. 1028.

Vol. VIII. an. 1555, p. 498, 539, — An. 1556, p. 675.

Vol. 1X. an. 1557. p. 412. — An. 1558. p. 530. 540, 608, 670.

Melanthoni, Philippo, filio, nato d. 13. Ian. 1525., Notario Academiae Witeb. et Secretario Consistorii. In matrimonium duxit primum viduam ex oppido Torgau, d. 5. Maii 1550., e qua filiam habuit Annam, quae Martino ab Embden Scabino Magdeburgensi nupsit. Coniuge sua mortua alterum matrimonium iniit a. 1590.

Vol. II. an. 1535. p. 932.

Vol. V. an. 1543. p. 160. — Au. 1545. p. 910. Vol. IX. an. 1557. p. 147.

Melanthoni, Sigismundo.

Vol. IX. an. 1557. p. 356. 377.

Melchiori, Monacho.

Vol. I. an. 1541. p. 423.

Memmingensi Senatui.

Vol. IV. an. 1542. p. 781. 873.

Vol. V. an. 1543. p. 53.

Menio, Iusto, nato Fuldae an. 1499. Primum anno 1529. Pastor Ecclesiae Isenacensis, et an. 1546. post Myconii mortem Pastor et Superintendens Gothae. An. 1557. cessit malevolentiae Flacianorum et Lipsiam se contulit, ubi d. 11. Aug. 1558. placide mortuus est. Filius eius Iustus in matrimonium duxit Annam Sabini et Annae Melanthonis filiam.

Vol. I. an. 1529. p. 1094.

Vol. II. an. 1535. p. 872.

Vol. IV. an. 1541. p. 117. 160. — In Suppl. ad an. 1540. p. 1071.

Vol. V. a. 1543. p. 14. 150. — An. 1544. p. 311. 366. 452. 467. — An. 1545. p. 758. 779. 848.

Vol. VI. an. 1547. p. 568.

Vol. VII. an. 1550. p. 553. 677.

Vol. VIII. an. 1555. p. 485. — An. 1556. p. 693. 787. 852. 868.

Menio, Eusebio, filio Iusti Menii.

Vol. IX. an. 1558. p. 589.

Menio, Iosiae, nato in urbe Dantzig, docenti in Schola Norimbergensi.

Vol. VIII. an. 1556. p. 868.

Metzlero, Ioanni, praefecto urbis Vratislaviae, Doctori Iuris, mortuo d. 2. Oct. 1538.

Vol. IV. in Suppl. ad an. 1534. p. 1024.

Micyllo, Iacobo. Natus Argentorati an. 1503. Frequentavit Academ. Heidelberg., Wittenb. et Erford. In Acad. Erford., ubi quinquennium commoratus est, in actione scenica dialogi Luciani (somnium seu Gallus) egit personam Micylli, quare ab inimicis inde ab illo tempore Micyllus vocatus est, ipseque hoc nomen suum fecit. Proprium nomen fuit Moltzer. Primum praefectus scholae Francofordianae, an. 1532. in Academiam Heidelbergensem ad docendas graecas literas vocatus, ibi mortuus est d. 2. Ian. 1558.

Vol. I. an. 1526. p. 782. — An. 1528. p. 1018. Vol. IV. in Suppl. ad an. 1540. p. 1068.

Vol. IX. an. 1557. p. 295.

Milichio, Iacobo, Mathematico et Medico, in Acad. Witeberg., simul Medico Principum Anhaltinorum, nato Friburgae Brisgoviae an. 1501. Peractis studis Basileae et Viennae an. 1524. venit Witebergam, ubi d. 16. Mart. 1536. Doctor artis Medicae creatus est, docuit in Academia usque ad mortem d. 10. Nov. 1559.

Vol. III. an. 1536. p. 43. 44. 164. — An. 1537. p. 265. 295. — An. 1539. p. 645. 686. — An. 1540. p. 981. 1063. 1155. 1232.

Vol. IV. an. 1541. p. 412.

Vol. V. an. 1543. p. 98. 104.

Vol. VI. an. 1547. p. 308. 310. 313. 321. 324. 335. 389. 435. 479. 536. 550. 615. 617. 643. 680. 681. — An. 1548. p. 944.

Vol. VII. an. 1549. p. 344. — An. 1551. p. 828. — An. 1552. p. 1024. 1157.

Vol. VIII. an. 1553. p. 157. — An. 1555. p. 540.

Vol. IX. an. 1557. p. 14. 243. 358. — An. 1558. p. 450.

Vol. X. p. 19, 20.

Miseno, Andreae, docenti Evangel. Altenburgi. Vol. 1X. an. 1557. p. 18.

Misnicis ordinibus.

Vol. VII. an. 1548. p. 45. 64. 267. 270.

Mithobio, Burchardo, Doctori artis Medicae, Hamburgensi patria, primum docenti in Acad. Marburgensi, postea Medico in aula Philippi Landgravii Hass., denique ἀρχιάτρφ Brunsvicensi in oppido Münden, ubi d. 16. Aug. 1556. diem obiit.

Vol. III. an. 1539. p. 629. — An. 1540. p. 950. 1008. 1109.

Vol. IV. an. 1541. p. 658. 679. 707. — An. 1542. p. 847.

Vol. VI. an. 1546. p. 131. — An. 1547. p. 625. Vol. VII. an. 1548. p. 125. — An. 1549. p. 296. 513. — An. 1550. p. 535. 607. 654. — An. 1551. p. 848. — An. 1552. p. 1008. 1033.

Vol. VIII. an. 1556. p. 730.

Vol. IX. an. 1557. p. 173. — An. 1559. p. 844. 915.

Miti, Thomae, civi Pragensi. Vol. VIII. an. 1556, p. 725.

Mittweidensi Senatui.

Vol. III. an. 1540. p. 1033.

Mohro, Georgio, ministro Ecclesiae Naumburgensis. Vol. V. an. 1545. p. 773.

Moibano, Ambrosio, nato Vratislaviae. Frequentavit Academiam Cracoviensem, Viennensem, denique Witebergensem, ubi an. 1525. Doctor Theologiae creatus et Vratislaviam ad templum Elisabethae vocatus est, ubi cum Hesso sacra emendavit, et etiam Scholas inspexit. An. 1524. matrimonium inivit, et d. 6. Ian. 1554. mortuus est.

Vol. I. an. 1526, p. 809, 812.

Vol. III. an. 1539. p. 632. (coll. Vol. IV. p. 1051.)

An. 1540. p. 1259.

Vol. IV. an. 1541. p. 706. — An. 1542. p. 805. 851.

Vol. VII. an. 1549. p. 485. — An. 1552. p. 1042. Mollero, Laurentio, Pastori Ecclesiae in urbe Hildes-

heim. (Extat eiusdem epist, ad Eberum d. d. 9, Apr. 1561. in cod. Goth. no. 123. ubi nomen subscripsit: loach. Mollerus, Livo.)

Vol. VI. an. 1546, p. 117, — An. 1547, p. 533. 553, 581, 595, — An. 1548, p. 919.

Vol. VII. an. 1548. p. 225. 230. — An. 1549. p. 328. 451. 456. — An. 1551. p. 758. 816. 838. — An. 1552. p. 992. 1013. 1136.

Vol. VIII. en. 1553. p. 174. — An. 1555. p. 635. — An. 1556. p. 769.

Vol. IX. an. 1557. p. 155, 168. 176. — An. 1558. p. 664. — An. 1559. p. 982. — An. 1560. p. 1078.

Mollero, Ioachimo, Senatori Hamburgensi, Iuris utriusque Doctori.

Vol. V. an. 1545. p. 834.

Vol. VI. an. 1546. p. 75. 225. — An. 1547. p. 345. 348. 353. 389. 476. 614. 627.

Vol. VII. an. 1548. p. 70. 108. 132. 183. — An. 1549. p. 328. 451. 456. — An. 1550. p. 566. 621. 655. 661. 669. 690. — An. 1551. p. 818. 852. — An. 1552. p. 983. 1007. 1061. 1071. 1111. 1115.

Vol. VIII. an. 1554. p. 309. 376. 395. — An. 1555. p. 511. — An. 1556. p. 678.

Vol. IX. an. 1557. p. 117. — An. 1558, p. 562. 632. 660. 669. — An. 1559. p. 829. 954. 979. — An. 1560. p. 1066. 1079. 1091.

Mollero, Henrico, Hamburgensi, filio Ioachimi, discipulo Melenthonis.

Vol. VII. an. 1552. p. 1037. 1063.

Vol. VIII. an. 1553. p. 59. — An. 1554. p. 298. — An. 1556. p. 766. — An. 1559. p. 817. 829. 841.

Molnero, Lucae, Secretario Ducis Friderici, Hildesiae. Vol. VIII. an. 1555. p. 615.

a Moltza, Dieterico, vid. Maltzan.

Montano, Ioanni, typographo Norimbergensi. Vol. VII. an. 1550. p. 588.

Mordisino (Mordelsen), Ulrico. Natus Lipsiae a. 1519., frequentavit Acad. Witeberg., ubi an. 1546. Doctor Iuris creatus et Mauritio et Augusto Ducibus Saxon. Elect. a Consiliis et Cancellarius fuit, mortuus Dresdae anno 1574.

Vol. VII. an. 1548. p. 87. — An. 1551. p. 868. — An. 1552. p. 955.

Vol. VIII. an. 1553. p. 98. 131. 145. — An. 1555. p. 489. 525. 527. 541. 624. 632. — An. 1556. p. 666. 691. 737. 804. 816. 825. 859. 878. 894.

Vol. IX. an. 1557. p. 127. 136. 145. 162. 168. 188. 373. — An. 1558. p. 438. 441. 443. 479. 526. 571. 630. 631. 632. 651. — An. 1559. p. 727. 734. 735. 751. 790. 793. 799. 803. 828. 25 \*

830. 837. 847. 973. 977. 981. — An. 1560. p. 1042.

Morenberg, Ioanni, Senatori Vratislav.

Vol. IX. an. 1559. p. 847.

Morlino, Ioachimo, nato an. 1514. Primum an. 1540.
Pastor in oppido Thuringiae Arnstadt, et eodem anno
Doctor Theologiae creatus, 1544. Pastor Goettingensis, deinde Brunsvicensis, ubi propter Interim, cui
contradixit, an. 1550. exul factus in Borussiam abiit,
ibique in Academia docuit, sed an. 1553. Brunsvigam
rediit, unde an. 1568. iterum revocatus in Borussiam
Episcopum Samlandiensem egit, et Regiomonti anno
1571. mortuus est.

Vol. VI. an. 1546. p. 183.

Vol. VIII. an. 1553. p. 52.

Morlino, Maximiliano, natus 1516. Witebergae, ubi pater fuit Professor Philosophiae, et an. 1544. vocatus Coburgum Concionator aulicus.

Vol. VI. an. 1548. p. 701., ubi pro Maximo Aemiliano scribendum est sine dubio Maximiliano, nomen inclusum Ochmlero delendum.

Mühlhausen, Senatui huius oppidi.

Vol. IV. an. 1542. p. 919.

Vol. V. an. 1543. p. 15. — An. 1544. p. 450. 451.

Müllero, Casparo, Secretario Comitis Alberti Mansfeld., deinde Cancellario.

Vol. I. an. 1526. p. 832. — An. 1529. p. 1023. Mulnero, s. Müllero, Sebastiano, Senatori Mansfeldensi.

Vol. V. an. 1545. p. 797.

Vol. VI. an. 1546. p. 103.

Munsteris, Sebaldo et Leonhardo, filiis Sebast. Münsteri, Prof. Witeberg., mortui an. 1539., quibus Melanthon fuit tutor. Munsteri uxor soror erat coniugis Melanthonis.

Vol. VI. an. 1547. p. 660.

Musae, Apollonio, Doctori artis Medicae (in Italia). Vol. V. an. 1544. p. 464.

Musae, Antonio. Primum Concionator Erfordiae, an. 1535. Pastor Ienae, an. 1544. Pastor et Superint. Merseburgi, ubi an. 1547. diem obiit.

Vol. V. an. 1543. p. 57.

Vol. VI. an. 1547. p. 500.

Musculo, Wolfgango, nato Dusae in Lotharingia an. 1497., primum monacho, postea, relioto claustro, an. 1527. Argentoratum profecto, ubi uxorem duxit et Diaconus Ecclesiae electus est. Anno 1531. Pastor vocatus Augustam Vindelicorum, an. 1547. exul factus,

tandem an. 1549. Bernae in Helvetia sedem habuit, ibi Theologiam docuit, et an. 1563. diem obiit.

Vol. IV. an. 1541. p. 410. — Au. 1542. p. 784. Vol. V. an. 1545. p. 754.

Vol. X. in Suppl. p. 167.

Musculo, Andreae. Natus est an. 1514. Schneebergae, discipulus Lutheri et Melanthonis, postea Pastor et Professor Theol. Francofordiae ad Oderam, mortus an. 1581.

Vol. VI. an. 1546. p. 104.

Vol. VIII. an. 1553. p. 67.

Musculo, Eutychio, ministro verbi divini Augustae Vindelicorum.

Vol. V. an. 1544. p. 464. 495. 525.

Vol. VI. an. 1547. p. 677.

Muslero, Ioanni, inde ab an. 1524. usque ad an. 1535. Rectori Scholae Nicolaitanae Lipsiae. Postea Iuriprudentiam studuit.

Vol. IV. in Suppl. ad an. 1521. p. 992.

Mustero (Munstero?), Ioanni, Senatori in oppido Wesel. Vol. IV. in Suppl. ad an. 1540. p. 1067.

Myconio (proprie Mecum), Friderico, nato in oppido Lichtenberg ad Moenum an. 1491. Annabergam missus an. 1504., ibi ordini Franciscanorum adscriptus anno 1511., postea an. 1516. Wimariae sacris initiatus, primum 1518. Pastor Wimariae Evangelium ex mente Lutheri docuit, an. 1524. vocatus est Pastor Ecclesiae Gothanae et Superintendens, ubi d. 7. Apr. 1546. diem obiit.

Vol. I. an. 1527. p. 870. — An. 1528. p. 980. 981. 1012. — An. 1529. p. 1021. 1022. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1040. 1047. 1063. 1073. 1093. 1108.

Vol. II. an. 1530., p. 12. 17. 29. 33. 117. 179. 260. 280. 440. 449. — An. 1531. p. 596. 546. 549. — An. 1532. p. 572. 608. — An. 1534. p. 709. 719. 789. — An. 1535, p. 871. 949. 961. 975.

Vol. III. an. 1536. p. 187. 205. — An. 1537. p. 237. 290. 407. 415. 489. 447. 458. 462. — An. 1539. p. 714. 717. 772. — An. 1540. p. 976. 1076. 1096. 1097. 1124. 1128. 1138. 1188.

Vol. IV. an. 1540. p. 117. 645. 661. 754. — An. 1542. p. 816. 843. 864. 884. 885. 886. 931.

Vol. V. an. 1543, p. 25, 36, 51, 164, 189, — An. 1544, p. 320, 400, 434, 498, — An. 1545, p. 657, 787, 883, 896.

Vol. VI. an. 1546. p. 47, 69. 70.

N. N.

Vol. I. an. 1521. p. 283. — An. 1524. p. 655. 721. — An. 1528. p. 1008. 1011. — An. 1529. p. 1038. 1048. 1058.

Vol. IL an. 1530. p. 218. — An. 1535. p. 883. 891.

Vol. III. an. 1536. p. 21. 42. 70. 166. 171. 220. 229. — An. 1537. p. 413. — An. 1538. p. 619. — An. 1539. p. 630. — An. 1540. p. 906. 1087.

Vol. IV. an. 1542. p. 752. 933. — In Suppl. ad an. 1533. p. 1016. 1028. — An. 1534. p. 1025. — An. 1535. p. 1028. — An. 1539. p. 1054. 1057.

Vol. V. en. 1543. p. 272. 273. — An. 1544. p. 392. 534. 535. — An. 1547. p. 659. 771. 789.

Vol. VI. an. 1546. p. 29. 66. 96. 127. 140. 275. 276. 277. 278. — An. 1547. p. 510. 516. 570. 752. 759. — An. 1548. p. 892.

Vol. VII. an. 1548, p. 141. — An. 1549, p. 403, 464, 507. — An. 1550, p. 713. — An. 1551, p. 744, 761, 868. — An. 1552, p. 1122, 1131, 1135,

Vol. VIII. an. 1553. p. 71. 110. 157. — An. 1554. p. 272. 347. — An. 1555. p. 446. 480. 590. 634. — An. 1556. p. 760. 761. 767. 801. 841.

Vol. IX. an. 1557. p. 131. — An. 1559. p. 980. Vol. X. p. 21. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 51. 57. 58. 59. 60. 62. 63. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 76. 77. 78. 79.

Nadasty, Thomae, Palatino Hungariae. Vol. III. an. 1537. p. 417. Vol. VIII. an. 1555. p. 812.

Naevio, Ioanni, Chemnicensi, nato an. 1499., Medicinae Doctori, versato primum in oppido Ioachimsthal, postea Medico primario Mauritii Ducis Sax., mortuo an. 1577.

Vol. IV. in Suppl. ad an. 1533. p. 1021.

Nauscae (germ. Grau), Friderico, Archiepiscopo Viennensi (de quo vid. Camerar. vita Melanth. p. 93. ed. Strob.)

Vol. III. an. 1540. p. 1263. 1264.

Neandro, Michaeli, Soraviensi, nato an. 1526., primum an. 1549. Doctori in Schola Nordhusana, paulo post autem Rectori Scholae Hefeldianae, mortuo anno 1585.

Vol. VIII. an. 1556. p. 822.

Neocomensi conventui.

Vol. III. an. 1540. p. 1249.

Nervio, vid. Gilberto s. Giberto.

Neseno, Conrado, Syndico Zittaviensi.

Vol. IX. an. 1558. p. 569. — An. 1559. p. 836. Neuingero, Hieron.

Vol. V. an. 1543. p. 271.

Neudörfero, Ioanni, Norimbergae.

Vol. VIII. an. 1555. p. 387.

Niederstättero, Ioanni, Torgaviensi.

Vol VIII. an. 1553, p. 187. Nordhausen, a) Senatui huius oppidi.

Vol. VIII. an. 1555, p. 410.

b) Pastoribus.

Vol. IV. an. 1542. p. 776.

Nördlingen, Senatui ibidem.

Vol. V. an. 1543, p. 21, 36, 182.

Norimbergensi Senatui.

Vol. I. an. 1525. p. 714. 717. 759. — An. 1526. p. 789.

Vol. II. an. 1533. p. 648. 670.

Vol. III. an. 1536. p. 190. — An. 1537. p. 400.

Vol. V. an. 1543. p. 256. — An. 1545. p. 754.

Vol. VI. an. 1547. p. 400.

Vol. IX. an. 1558. p. 548.

Norimbergensibus Pastoribus.

Vol. III. an. 1540. p. 958.

Normanno, Georg., Secretario Regis Succiae.

Vol. IV. an. 1541. p. 567. 663.

Vol. V. an. 1543. p. 94.

Nova Aquila, Comiti. Hermannus Comes de Newenaer (de nova Aquila, ipso interprete) etiam Nuenanarius, natus in comitatu Newenaer ad Ararim, literas elegantiores in Italia didicit, versatus inprimis in historia, scriptis clarus, fautor causae Reuchlinianae, primum Canonicus Ecclesiae Coloniensis, tandem summae aedi Coloniensi praefectus, qui Augustae Vindelicorum an. 1530. in comitiis diem obiit.

Vol. I. an. 1516, p. 15. — An. 1529, p. 1043.

Nucelio, Casp., Consuli Norimbergensi.

Vol. I. an. 1528. p. 937.

a Nuenar, Herm., Comiti, vid. Nova Aquila.

Obernburgero, Ioanni, Secretario Caroli V. Imperatoris.

Vol. II. an. 1532. p. 602.

Vol. VI. an. 1547. p. 543.

Oecolampadio (etiam Icolampadio, germ. Hausschein), Ioanni, nato an. 1482. Weinsbergae in Suevia, Professori Theologiae in Acad. Basileensi, mortuo d. 1. Dec. 1531.

Vol. I. an. 1519. p. 87. — An. 1523. p. 615. — An. 1526. p. 786. — An. 1529. p. 1098.

Vol. II. an. 1530. p. 11.

Oedero, Ioachimo, civi Annabergensi.

Vol. VI. an. 1546. p. 212.

Oedero, Hier., Doctori artis Medicae, et Medico primario Ducis Pomeraniae.

Vol. VI. an. 1547. p. 669.

Ochmlero, Nicolao, civi Mansfeldensi.

Vol. III. an. 1536, p. 208. — An. 1538, p. 592.
Vol. IV. in Suppl. ad an. 1535, p. 1026, et ad an. 1537, p. 1039, 1047.

Ochmlero (Acmilio), Georgio, filio Nicolai, discipulo Melanthonis, a quo Acmilius appellatus est. Natus Mansfeldiae an. 1517. primum rexit Scholam in oppido Siegen an. 1540., postea d. 8. Maii 1554. Doctor Theologiae in Acad. Witeb. creatus praefuit Ecclesiae Stolbergensi, Pastor et Superintendens ibidem, ubi mortuus est an. 1569. Vid. Zeitfuchs Stolberg. Kirchenund Stadtchronik p. 380.

Vol. V. an. 1543. p. 151. 152.

(Ochmlero, Maximo, vid. Morlin.)

Oertelio, Vito, Winshemio, nato in oppido Winsheim an. 1501., artis Medicae Doctori et Professori graecae linguae in Acad. Witeberg. Mortuo ibidem an. 1578.

Vol. III. an. 1540. p. 1065. 1066. 1072. 1234.

Vol. IV. an. 1541. p. 113.

Vol. V. an. 1543. p. 141.

Vol. VI. an. 1547. p. 345. 512. 533. 534. 552.

Vol. VII. an. 1552. p. 1109.

Oeslero, Iecobo Philippo, nato Tubingae, Doctori Iuris in Academ. Rostochiena.

Vol. III. an. 1536. p. 92.

Oldesholmio, Blasio, Pastori in Buco.

Vol. VI. an. 1547. p. 560.

Oporino, Ioanni (germ. Herbst), nato an. 1507. Basileae, typographo docto Basileensi, mortuo 1568.

Vol. VII. an. 1551. p. 765.

Oschatz, Senatui huius oppidi.

Vol. IV. in Suppl. ad an. 1539. p. 1056.

Vol. VI. an. 1547. p. 632.

Osiandro (germ. Hosenmann, sive Hosen-Enderlein), Andreae. Natus d. 19. Dec. 1498., in oppido Gunzenhausen, frequentavit Academiam Ingolstad., postea in monasterio Augustinianorum Norimbergensi docuit linguam hebr., an. 1522. Concionator Eccles. Lorenzianae Norimb. emigravit an. 1548. et se contulit in Borussiam, ubi fuit Pastor et Lector Theologicus in Academia Regiomontana, et mortuus est d. 17. Oct. 1552.

Vol. III. an. 1537. p. 405. — An. 1539. p. 828.

Vol. IV. in Suppl. ad an. 1539. p. 1052.

Vol. V. an. 1543. p. 82. — An. 1545. p. 728.

Vol. VI. an. 1546. p. 212.

Vol. VII. an. 1548. p. 228. — An. 1551. p. 778.

Ortmann, vid. Othmann, Casp.

Othoni, Urbano, Pastori in oppido Auma.

Vol. I. an. 1528. p. 943.

Othmanno, Georgio.

Vol. VI. an. 1547. p. 660.

Vol. X. p. 34. 35.

Othmanno, Casparo, Doctori in Schola oppidi Silesiae Löwenberg.

Vol. VI. an. 1548. p. 826.

Vol. VII. an. 1552. p. 1050.

Vol. IX. an. 1559, p. 894.

Ottoni s. Othoni, Antonio. Is an. 1537. vocatus est Diaconus in oppidum Misniae Haynichen, (vid. etiam ep. Luth. d. d. 27. Oct. 1538.), postea an. 1542. Pastor Nordhusanus, et denique Pastor in oppido Thuringiae Buttstedt. Vid. quae diximus Vol. IV. p. 369.

Vol. III. an. 1537. p. 376. (ubi in inscriptione verba: *Pastori Ecclesiae*, haud dubie ex errore scripta et delenda sunt).

Vol. IV. au. 1542. p. 868.

Ottoni Henrico, Principi Palatino.

Vol. IX. an. 1557, p. 221.

Paedagogis.

Vol. I. an. 1525. p. 772.

Palatino Principi (Ottoni Henrico?).

Vol. IV. an. 1542. p. 928.

Palladio, Petro, Episcopo Roscildensi.

Vol. 1X. an. 1557. p. 77. 79.

Pannonio, Christophoro, propr. Christ. Preiss ex Pannonia, Professori in Academia Francofordiana. Jöcher's Gelehrten - Lexicon de eo haec: "Christoph Preyss war zu Frankfurt an der Oder Adiunctus, Doctor Medicinae und 1543. Rector, war auch Churfürstlicher Secretarius". Denique fuit in Moravia in Iulio monte.

Vol. IV. an. 1542, p. 826.

Vol. V. an. 1543. p. 85. — An. 1544. p. 289. 447. 540. — An. 1545. p. 665. 701. 802. 849. Vol. VI. an. 1546. p. 107. 118. 188, 197. 218. 229. 244. 264. — An. 1547. p. 366. 426. 468.

479. 517. 537. 623. 625. 634. 671. 674. 698. 702. 759. — An. 1548. p. 901.

Vol. VII. an. 1548. p. 124. — An. 1549. p. 429. 440. — An. 1550. p. 612. 683. — An. 1551. p. 802.

Vol. VIII. an. 1553. p. 28. 77. — An. 1554. p. 313. 347. — An. 1555. p. 486. — An. 1556. p. 678. 773. 793.

Vol. IX. an. 1559, p. 911, 918, — An. 1560, p. 1090.

Pastoribus, vid. Urbes et Provinciae eorum.

Paulo, Benedicto, nato Witebergae an. 1490., Doctori et Professori Iuris in Acad. Witeb., mortuo an. 1552. Vol. II. an. 1534. p. 730.

(Paulo, Παύλφ, Vol. VII. p. 1055. sine dubio est scripta Paulo Ebero.)

Paulo, Conr., Iuris Utr. Doctori Brunsvigae. Vol. IX. an. 1559. p. 748.

Paxmanno, Henrico, Burgwerdensi. Habuit in Academia Witeb. primum an. 1544. scholas privatas, postea an. 1557. publicas, creatur d. 16. Iun. 1557. Doctor Medicinae.

Vol. IX. au. 1559. p. 817. 900. 907. 940. — An. 1560. p. 1043.

Perenio, Petro, Nobili in Hungaria.

Vol. V. an. 1545. p. 714.

Petreio, Ioanni, typographo Norimbergensi.

Vol. VII. an. 1549. p. 514. Vol. VIII. an. 1553. p. 29.

Pencero, Casparo, germ. Beucker. Natus an. 1524. Budissimae, frequentavit primum Scholam Goldbergensem in Silesia, an. 1540. venit in Acad. Witeb. Scholae Melanthonis traditus; an. 1545. Magisterii honore ornatus in Academia docuit, filiam Melanthonis alteram an. 1550. in matrimonium duxit, an. 1559. in locum Iacobi Milichii Professor artis Medicae successit, d. 30. Ian. 1560. Doctor Medicinae creatus.—Anno 1574. propter Calvinismi suspicionem in carcerem coniectus et usque ad an. 1585. in carcere detentus est. Liberatus vixit apud Principes Anhaltinos Dessaviae, ubi d. 25. Sept. 1602. mortuus est, postquam, mortua priore coninge an. 1576., alteras nuptias 1586. inierat.

Vol. VI. an. 1547. p. 627.

Vol. VII. an. 1551. p. 797. — An. 1552. p. 931. 940. 1032. 1059. 1065. 1070. 1153. 1154. 1161. 1162.

Vol. VIII. an. 1554. p. 266. 281. 282. 294. 348. — An. 1555. p. 589. — An. 1556. p. 880.

Vol. IX. an. 1557, p. 261, — An. 1558, p. 446, — An. 1559, p. 999.

Pfausero, Nicol., nato Lindaviae in Suevia, primum Ecclesiastes Ferdinandi Regis, postea filii eius Maximiliani Regis Bohemiae, qui autem permotus est, Pfauserum, quia Lutheri doctrinae favere putabatur, ex aula dimittere. Pfauserus postea fuit antistes Ecclesiae Lavingae, in Palatinatu superiori, ubi mortuus est an. 1569. De vita eius vid. Strobel's vermischte Beiträge zur Lit. p. 169.

Vol. VIII. an. 1556, p. 699.

Vol. IX. an. 1557. p. 382.

Pfefferkorn, Ioanni.

Vol. VIII. an. 1553. p. 189.

Pfeffingero, Ioanni, Pastori Ecclesiae Lipsiensis. Natus est an. 1493. in Bavaria; an. 1523. venit Witebergam et Lutherum et Melanthonem audivit, unde, suadente Luthero, an. 1539. Lipsiam vocatus est ad docendum Evangelium, mortuus ibidem an. 1573.

Vol. VI. an. 1546. p. 288. — An. 1547. p. 638. Vol. VII. an. 1551. p. 862. — An. 1552. p. 1001.

Pflugio, Iulio, ex nobili familia Pflugiorum in Misnia. Primum Decanus in collegio episcopali Misnensi, postea Praepositus collegii Zizensis, d. 19. Ian. 1541. electus Episcopus Naumburgensis, refectus quidem a Principe Electore Sax., sed post bellum Schmalcaldicum in hoc munere ab Imperatore confirmatus, mortuus an. 1564.

Vol. VII. an. 1548. p. 171. — An. 1550. p. 627. Philippo, Landgravio Hassiae.

Vol. I. an. 1524. p. 703. — An. 1526. p. 818. — An. 1529. p. 1077. 1080. 1098.

Vol. II. an. 1530. p. 92. 101. — An. 1534. p. 787. — An. 1535. p. 835.

Vol. III. an. 1536. p. 54. 56. 74. — An. 1540. p. 896. 1065.

Vol. IV. an. 1541. p. 403. — An. 1542. p. 759. 797.

Vol. V. an. 1543. p. 19. 47, 74. 118. — An. 1545. p. 879.

Vol. VI. an. 1547. p. 631.

Vol. VIII. an. 1555 p. 486. — An. 1556. p. 911. Vol. IX. an. 1557. p. 323. — An. 1558. p. 556. — An. 1559. p. 778.

Philippo, Principi Palatino.

Vol. III. an. 1536. p. 216.

Vol. IV. an. 1541. p. 589.

Philippo, Duci Pomeraniae Stettinensi.

Vol. V. an. 1544. p. 381.

Vol. VII. an. 1550. p. 698.

Vol. VIII. an. 1555. p. 592.

l'hilippo, Comiti a Nassau.

Vol. VII. a. 1551. p. 717.

Philippo, Comiti a Hanau.

Vol. IX. an. 1557. p. 363.

Pico, Ioanni, principi Mirandolae et Concordiae in Italia, mirabili memoria praedito, et amplissima literarum et antiquitatis cognitione insigni, mortuo Florentiae anuo 1594.

Vol. IX. an. 1558. p. 678.

Piryni, Ioanni.

Vol. X. p. 35.

Pirkheimero, Wilibaldo, Patricio et Senatori Norimbergensi, Maximiliano Imperatori a Consiliis, nato Norimbergae an. 1470., mortuo ibid. an. 1530. Vitam eius scripsit Rittershusius in opp. Pirkheimeri a Mel. Goldasto editis, Francof. 1610. fol.

Vol. I. an. 1518. p. 22. — An. 1519. p. 67.

Pirna, Senatui huius oppidi.

Vol. VI. an. 1546. p. 176.

Piscatori, vid. Fischer.

Pistorio, Simoni, Doctori Iuris, Cancellario Ducis Saxon. Electoris, nato Lipsiae 1489., an. 1523. in aulam Georgii Ducis Sax. vocato et Cancellarii dignitate honorato, mortuo 1562.

Vol. VI. an. 1547. p. 710. 715.

Vol. IX. an. 1557. p. 375.

Placotomo, vid. Bretschneider.

a Planckenfeld, Berolinensi.

Vol. VIII. an. 1556. p. 912.

Plettnero, Tilemanno, nato Stolbergae an. 1490., Doctori Theologiae creato Witebergae an. 1521., primum Rectori Scholae Stolbergensis, postea Pastori et Superint. Stolberg., ubi an. 1551. mortuus est.

Vol. 1. an. 1521. p. 510.

Poemero (s. Bemer), Hectori, Doctori Iuris et an. 1521.

Praeposito collegii ad St. L'aurentium Norimbergae,
mortuo an. 1541.

Vol. I. an. 1522. p. 542.

Poemero, Hectori, gubernanti Scholam Norimbergensem. Vol. I. an. 1522. p. 542.

Polero, Matthiae, Rectori Scholae in oppido Misniae Marienberg.

Vol. V. an. 1544. p. 430.

Vol. VII. an. 1552. p. 969.

Poloniae proceribus.

Vol. IX. an. 1559. p. 781.

Pomeranicae Academiae. Vol. VII. an. 1551. p. 740.

Pomeranicis Consiliariis,

Vol. V. an. 1544. p. 401.

Pontano, vid. Brück.

Potticher, vid. Böttiger.

Praetorio (germ. Schulze) Abdiae (i. e. Godeschalke).

Natus in oppido Marchiae Salzwedel an. 1524., primum praefuit scholae patriae (cf. Vol. V. p. 343.), inde ab an. 1553. Scholae Magdeburgensis. Vexatus a Theologis, ut Melanthonis adsecta an. 1547. Francofordum ad Od. concessit, unde vocatus est Berolinum in aulam Electoris. Mox autem se contulit Witebergam et ibi docuit bonas literas, mortuus an. 1573.

Vol. VIII. an. 1554. p. 214.

Vol. IX. an. 1558. p. 559. 564. 565. 568. 571. 591. 610. 648. — An. 1559. p. 737. 799. 831. 874. 906. 935. 948. 955. 985. — An. 1560. p. 1030. 1031. 1048. 1077. 1085.

Praetorio, Ioanni, ministro verbi divini Vratislavias, postea Regiomonti.

Vol. VI. an. 1546. p. 87.

Vol. VII. an. 1552. p. 1137. 1160.

Vol. VIII. an. 1553. p. 12. — An. 1554. p. 221. — An. 1555. p. 423. — An. 1556. p. 667. 759. 819.

Vol. IX. an. 1557. p. 113, 198. — An. 1558. p. 560.

Vol. X. p. 36.

Praetorio s. Schulteto (germ. Schulze), Georgio s. Gregorio, Pastori in pago Gebersdorf prope Dahma.

Vol. VII. an. 1550. p. 619.

Vol. VIII. an. 1553. p. 94. 186. — An. 1554. p. 224.

Praetorio, Paulo, Secretario Sigismundi Archiep. Magdeb.

Vol. X. p. 36.

Pragensi Academiae.

Vol. III. an. 1538. p. 615. — An. 1540. p. 971. 1101.

Pragensi Senatui.

Vol. III. an. 1540. p. 1099.

Pratensi Pastori.

Vol. VIII. an. 1556. p. 765.

Pravest, vid. Probestae.

Preyss, vid. Pannonius.

Principi cuidam.

Vol. IX. an. 1558. p. 602.

Probestae, Iacobo (etiam Pravest, Praustius, caius nomen dicitur fuisse Sprenger, ipse se subscripsit: Praepositus), natus in oppido Ypera, vixit caus

Luthero in Acad. Erford. Theologiae operam dedit an. 1519. Witebergae, ibi an. 1521. Licentiatus Theologiae creatus. Postea Prior Antwerpiae, unde, suspectus et vexatus aufugit Witebergam, et an. 1524. vocatus est Bremam ad docendum Evangelium, ubi d. 30. Iun. 1562. mortuus est.

Vol. V. an. 1545. p. 885.

Vol. VI. an. 1546. p. 268.

a Promnitz, Balthasaro, Episcopo Vratislaviensi. Vol. IV. an. 1541. p. 250.

Quedlinburg, Senatui huius oppidi. Vol. III. an. 1540. p. 953.

Rabenstein, Pastori huius loci.

Vol. VIII. an. 1551. p. 819.

Radaschio, vid. Eperiensibus,

Radzīvilo, Duci Olivae et Niesvis in Lithuania, Palatino Vilnensi.

Vol. VIII. an. 1556. p. 905.

Ramassy, s. Ramuschi, Matthiae (vid. Vol. V. p. 552.), Pastori in Ecclesia Cibinensi in Transsylvania.

Vol. V. an. 1543. p. 170.

Rathmanno, Bernh., vid. Rottmanno.

Ratisbonensi Senatui.

Vol. IV. an. 1542, p. 901. Vol. VIII. an. 1554, p. 369.

Regio, Urbano. Natus in Langenarchen in Sueviv, literis operam dedit Freiburgi, frequentavit 1510. Academiam Ingolstad., Vicarius Episcopi Constantiensis in spiritualibus, an. 1521. vocatus Concionator in templo cathedrali Augustam Vindelicorum, an. 1530. dimissus, vocatus est Concionator aulicus ad Ducem Luneburgensem et Superintendens Cellensis, mortuus d. 25. Maii 1541.

Vol. II. an. 1535. p. 842.

Vol. III. an. 1537. p. 446.

Vol. X. in Suppl. p. 134.

Rehlingero, Hieron., civi Augustano.

Vol. VIII. en. 1553. p. 128.

Reibisch, s. Ribisch, Henrico, Doctori Iuris, Consiliario regis Ferdinandi.

Vol. III. an. 1538. p. 523.

Reiffensteinio, Guilielmo, Quaestori Comitum Stolbergensium, Stolbergae.

Vol. I. an. 1527. p. 869. 873. — Au. 1528. p. 940. 945. — An. 1529. p. 1072. 1079. 1084. 1087.

Vol. II. an. 1531. p. 481. 488. 499. 541. — An. 4533. p. 667. 692. — An. 1535. p. 932.

Vol. IV. in Suppl. ad an. 1529. p. 968., ad an. 1531. p. 1013. et ad an. 1535. p. 1027.

MELANTH. OPER. VOL. X.

Reiffensteinii, Gail., filits.

Vol. II. an. 1531. p. 489, 542.

Reiffensteinio, Guilielmo, filio.

Vol. II. an. 1535. p. 933.

Reiffensteinio, Philippo, filio Guilielmi.

Vol. I. . 1529. p. 1072.

Reiffensteinio, Alberto, filio Guil.

Vol. II. an. 1535. p. 933.

Reiffensteinio, Ioanni, fratri (ut videtur) Guilielmi.

Vol. I. an. 1526, p. 826. — An. 1527, p. 896.

Vol. II. an. 1535. p. 932.

Vol. III. an. 1536, p. 107,

Reineckio, Ioanni, civi Mansfeldensi, mortuo d. 15. Iul. 1538.

Vol. III. an. 1536. p 57.

Reinhardo, Comiti Isenburg.

Vol. VIII. an. 1556. p. 728.

Reinholdo, Erasmo, Saalfeldensi, nato Saalfeldiae an. 1511., Doctori Matheseos in Acad, Witeberg., mortuo an. 1552.

Vol. III. an. 1540. p. 982.

a Reinstein, Comiti.

Vol. IX. an. 1559. p. 920.

Reisero, Martino, Concionatori Reutlingensi in Suevia. Reislinger, vid. Rislinger.

Reuchlino (Räuchlin, unde latine Capnie appellatus), Ioanni. Natus an. 1454. in oppido Pforzheim primam Basileae docuit graecam et latinam linguam, deinde Aureliae didicit iura, et, creatus Doctor Iuris, in aulam Wurtenbergensem Tubingam vocatus est, ubi a Iudaeo, medico, didicit linguam hebraicam. Proptet bella secessit senex ad tempus in Academiam Ingolstadianam, mox autem rediit Stuttgardiam, ubi d. 30. Iun. 1521. e vita discessit. Cf. Johann Reuchlin und seine Zeit. Berlin 1830. 8.

Vol. I. an. 1518. p. 21. 31. — An. 1520. p. 149.

Rentlingen, Concionatoribus huius oppidi.

Vol. I. an. 1529, p. 1106.

Reutter, Christiano, Pastori apud Baron. a Rosenberg. Vol. IX. an. 1560. p. 1037.

Rhaw, Georgio, bibliopolae Witebergensi.

Vol. II. an. 1533. p. 664.

Rhaw, Georg., iuniori, filio anteced.

Vol. X. p. 37.

Rhaw, Ioanni, Quaestori Academise Witeberg.

Vol. IV. an. 1541. p. 104.

Rhodio, Paulo, Pastori in urbe Stettin.

Vol. IX. an. 1557. p. 118.

96

Rhodiis, civibus Magdeburg.

Vol. VI. an. 1546. p. 138.

Riceio, Stephano.

Vol. II. a. 1533. p. 682. 689.

a Richabim (Richburg?), Nobili Gallo.

Vol. IV. an. 1541. p. 239.

Richtero, Vito, Pastori in Dommitsch.

Vol. VIII, an. 1556. p. 670.

Vol. X. p. 38.

Riemanno, Ioanni, primum Pastori in oppido Werdau, post in oppido Haynichen in Misnia.

Vol. II. an. 1535. p. 945.

Vol. III. an. 1537. p. 457. — An. 1538. p. 526. — An. 1539. p. 702. — An. 1540. p. 1107. Vol. IV. an. 1542. p. 831. 867. 869.

Rinck, Guilielmo, patri.

Vol. V. an. 1545. p. 778.

Rinck, Guilielmo, filio.

Vol. V. an. 1544. p. 543.

Rislingero (s. Reisling), Ioanni, Pastori in oppido Goldberg.

Vol. IV. an. 1541. p. 734.

a Rittesel, Ioanni.

Vol. X. p. 38, 39.

Rittero, Petro, docenti in Schola Gorliciensi.

Vol. IV. in Suppl. ad an. 1526. p. 956. — An. 1532. p. 1014.

Rivio, Ioanni, Medico Mauritii Ducis Saxon.

Vol. IV. an. 1542. p. 790. 857. — In Suppl. ad an. 1533. p. 1015. 1018. ad an. 1539. p. 1013. Vol. V. an. 1543. p. 187.

Roeser, Mart., vid. Reiser.

Roggio, Eberhardo, Dantiscano, Consuli in oppido Culm. Vol. II. an. 1532. p. 614.

Vol. III. an. 1537. p. 236. — An. 1538. p. 527. 597.

Vol. IX. an. 1558. p. 646. — An. 1559. p. 812.

Rorscheit, Ioanni, Budissino, docenti in Schola Norimbergensi.

Vol. IV. an. 1541, p. 660, 681. — An. 1542. p. 776.

Roseneckero, Philippo, Doct. Iuris et Cancellario Ioannis Ernesti, Ducis Saxon.

Vol. V. an. 1544. p. 396.

Rost, Simoni, Praefecto in oppido Weissenfels. Vol. IX. an. 1560. p. 1047.

Rostochiano Senatui.

Vol. II. an. 1531. p. 552.

Vol. VI. an. 1548. p. 810.

Rostochianis Iurisconsult.

Vol. X. p. 39.

Rot, Sebast., Medicinae Doctor et Profess. in Acad. Lips., mortuo an. 1555.

Vol. X. p. 40.

Rotero, Simoni, Secretario Senatus in oppido Brandenburg.

Vol. VIII. an. 1555. p. 445.

Rothio (s. Raadt), Simoni, docenti in Schola Mansfeldensi.

Vol. V. an. 1545. p. 793.

Rothenburgensi Senatui.

Vol. V. an. 1545. p. 846.

Rottingo, Michaeli, Professori Gymnasii Norimbergensis. Vol. I. an. 1527. p. 868.

Vol. II. an. 1530. p. 449.

Rottmanno (s. Rathmanno), Bernhardo, ministro verbi divini in urbe Münster in Westphalia, anabaptistarum patrono, qui in expugnatione urbis an. 1535. periit.

Vol. II. an. 1532. p. 619. — An. 1533. p. 629. Vol. X. in Suppl. p. 132.

Rüdingero, Esromo, nato 1523. Bambergae, genero Ioach. Camerarii. Anno 1549. Rector Scholae Zwiekaviensis, 1557. Professor in Acad. Witeberg., postea propter suspicionem Calvinismi expulsus obiit an. 1590. vel Norimbergae, vel ut alii tradunt Altorfi.

Vol. VII. an. 1549. p. 435.

Vol. VIII. an. 1553. p. 101. — An. 1558. p. 906.

Rudloff, Antonio, civi Augustano.

Vol. VIII. an. 1555. p. 528.

Rudolpho, Ioanni, Pastori in Schweinitz.

Vol. VIII. an. 1556. p. 764.

Ruellio (germ. Rühel), Ioanni, Dootori Iuris Islebiae. Vol. II. an. 1534. p. 733.

Ruellii filiis, discipulis Melanthonis.

a) Martino. Vol. II. an. 1533. p. 660.

b) Christophoro.

Vol. I. an. 1527. p. 856.

Vol. II. an. 1533. p. 627. 634. 653. 694. — An. 1535. p. 802. 803.

Ruhlichio, Laurentio, docenti in Schola Afrana, Misniae. Vol. VII. an. 1551. p. 871.

Rungio, Iacobo, Doctori Theologiae, Professori in Acad. Gryphiswaldensi, et Pomeraniae oocidentalis Superintendenti.

Vol. VII. an. 1551. p. 782.

Vol VIII. an. 1555. p. 587. — An. 1556. p. 723.

Vol. IX. an. 1559. p. 946, 999. — An. 1560. p. 1034, 1091.

Ruperto, Comiti Palatino.

Vol. III. ap. 1539, p. 877.

Rycharto, Wolfgango, Geisslingensi, Physico Ulmae. Vol. I. an. 1524. p. 649. — An. 1527. p. 860.

Saalfeldensi Senatui.

Vol. I. an. 1528. p. 939.

Vol. V. an. 1545. p. 853. 894.

Vol. VI. an. 1546, p. 76.

Vol. X. in Suppl. p. 164, 165, 168,

Sabino, Georgio. Natus Brandenburgi d. 23. Apr. 1508., patre Balthasaro Schuler, Consule urbis; an. 1522. disciplinae Melanthonis traditus nomen Sabini, a poëmate accepit, an. 1532. iter fecit in Italiam, ubi Venetiis laurea poëtica ornatus rediit in Germaniam, et d. 6. Nov. 1536. in matrimonium duxit Annam filiam Melanthonis (mortuam Regiomonti an. 1547.). An. 1538. vocatus est Professor in Acad. Francoford., et an. 1544. in Academiam Regiomontanam, ubi, mortua Anua (an. 1547.), secundas nuptias an. 1550. celebravit. Propter rixas ab Osiandro motas rediit an. 1553. in Acad. Francoford., ubi d. 2. Dec. 1560. mortuus est. Liberos ex Anna Melanthonis filia habuit 1) Annam, 2) Magdalenam (praematura morte abreptam), 3) Catharinam, 4) Albertum qui puer mortuus est.

Vol. V. an. 1544. p. 407. — An. 1545, p. 901.

Vol. VI. an. 1547. p. 437, 474.

Vol. VII. an. 1551, p. 848. — An. 1552. p. 905.

Vol. VIII. an. 1555. p. 471. 625.

Sacensis, vid. Camenicenus.

Sagero, Ioanni, docenti latinas et graecas literas Vratislaviae.

Vol. X. p. 41.

a Salhausen, Wolfg.

Vol. I. an. 1524, p. 665.

Saltzwedel, Senatui huius oppia.

Vol. V. an. 1544. p. 343.

Salveldensi, Erasmo, vid. Reinhold.

Sando, Petro, Gubernatori reipublicae Venetae.

Vol. VI. an. 1547. p. 761.

Sandero, Auctori, Syndico urbis Hannoverae.

Vol. III. an. 1536. p. 214.

Sarcerio, Erasmo, nato Annabergae in Misnia an. 1501.

Postquam docuerat in Scholis, Lubecana, Rostochiana, vocatus est Pastor et Inspector Ecclesiarum Comitis a Nassau. Discessit an. 1548. propter Interim, cui se opposuit, et primum Ecclesiae Islebianae praefuit, post an. 1559. gubernationem Ecclesiae Magdeburgensis in se suscepit, ubi autem eodem an. d. 28. Nov. mortuus est. Vol. VII. an. 1549. p. 448.

Saxonicis (i. e. Saxoniae inferioris) Pastoribus.

Vol. VII. an. 1550. p. 575.

Vol. IX. sn. 1557. p. 33. 38. 40. 61. 62.

Scarabaeo, Georgio, ministro verbi divini Hannoverae. Vol. V. an. 1545. p. 753.

Schallero, Bartholomaco, civi in oppido Misniae Annaberg, unde serius in vicinum oppidulum Buchholz se contulit.

Vol. I. an. 1520. p. 132, 135, 149. — An. 1521. p. 515, 516.

Vol. V. an. 1543. p. 276. — An. 1544. p. 294. 456. 479. 559. — An. 1545. p. 888.

Vol. VI. an. 1546, p. 216, 223, 241. — An. 1547. p. 498.

Vol. X. p. 43.

Schallero, Isaaco, filio Bartholomaei.

Vol. VI. an. 1546. p. 242. — An. 1547. p. 499. — An. 1548. p. 846.

Schallero, Quirino, Consuli Chemnitzensi.

Vol. VI. an. 1546. p. 49.

Schallero, Iusto.

Vol. X. p. 42.

Schallingo, Martino, ministro verbi divini Argentorati. Vol. III. an. 1540. p. 977.

Schdia, vid. Haliaco.

Schellenbergio, Christophoro, nato Annabergae, Doctori in Schola Electorali Grimmensi, mortuo an. 1576.
Vol. 1X. an. 1559. p. 913.

Schenck, Iacobo, inde ab an. 1536. Concionator aulicus Freibergae in Misnia. (Cf. I. G. Richter diss. de Iacobo Schenckio in scriptis suis non antinomo. Lips. 1782. 4.)

Vol. III. an. 1539. p. 867.

Scheuerlino, Christophoro, Iurisconsulto Norico, nato Norimbergae an. 1481., ibidemque mortuo an. 1542.

Vol. I. an. 1518. p. 8. 48. — An. 1519. p. 60. 68. — An. 1520. p. 147.

Schlag in Haufen, Ioanni, Pastori in oppido Coethen. Vol. V. an. 1544. p. 419.

Vol. VI. au. 1547. p. 434. 435.

a Schleinitz, Ioanni, Episcopo Misnensi.

Vol. 1. an. 1521. p. 418.

Schleupnero, Dominico, primum Canonico Vratislaviensi, deinde Concionatori Norimbergensi.

Vol. IV. in Suppl. ad an. 1520. p. 951. 952.

Vol. V. an. 1543. p. 50.

a Schlick, Ioachimo, Comiti in Basan, (e familia nobili in regno Bohemiae).

Vol. III. an. 1538. p. 565.

a Schlieben, Eustachio, Duci Sax. Elect. a Consiliis.

Vol. III. an. 1538. p. 550.

Vol. VI. an. 1548. p. 774.

Vol. VIII. an. 1554. p. 399.

Vol. IX. an. 1560. p. 1042.

Schmedstedt, Henrico, Luneburgensi, unde etiam saepe appellatur Henricus Luneburgensis, sive Henr. Saxo (ut ipse se appellavit, ut ex Scriptis publ. Acad. Witeb. intelligitur, vocatus est an. 1542. in Academiam Rostochianam Professor Theologiae; vid. Lutheri Epp. Vol. V. p. 480. ed. de Wettii.

Vol. VI. an. 1547. p. 421. 422. 633.

Schnepf (Snepp), Erhardo. Natus Heilbronnae an. 1495., frequentavit Acad. Erford., docuit Evangelium in oppidis Sueviae Weinsberg et Wimpfen, deinde Weilburgi; postea Pastor et Professor Marburgensis, anno 1535. vocatus Inspector Ecclesiarum Stuttgardiam, anno 1543. Professor Theologiae Tubingae, an. 1548. expulsus propter Interim, vocatus est Professor Theologiae in Acad. lenensem, ubi d. 1. Nov. 1558. obiit.

Vol. II. an. 1534. p. 786. — An. 1535. p. 870. 939. 966. 967.

Vol. III. an. 1536. p. 56. 165. — An. 1537. p. 358, 425. — An. 1539. p. 700. 773.

Vol. IV. in Suppl. ad an. 1529. p. 971. — An. 1537. p. 1047.

Vol. V. an. 1543. p. 95.

Vol. VI. an. 1546. p. 18.

Vol. VII. an. 1549. p. 334. 400. 491. — An. 1551. p. 810. — An. 1552. p. 1004.

Vol. VIII. an. 1553. p. 16. 171. 184.

Schoerckelio, Sigismundo, Naumburgensi, an. 1548. Professori in Academia Gryphiswaldiana.

Vol. VII. an. 1550. p. 543. 654.

Vol. IX. an. 1558, p. 421.

Scholasticis, vid. Auditoribus.

Schonero, Ioanni, nato an. 1477. Carolstadii ad Moenum, Doctori Matheseos in Schola Norimbergensi, mortuo an. 1547.

Vol. III. an. 1536. p. 115.

Schradino, Ioanni, Wimpinensi, docenti in Schola Reutlingensi.

Vol. I. an. 1529. p. 1106.

Vol. IV. in Suppl. ad an. 1530. p. 1011.

Schreibero, Hieronymo, Norimbergensi, discipulo Melanth.

Vol. V. an. 1543. p. 110. 119. 138. 146.

Schulteto, Georg., vid. Practorio.

Schumanno, Benedicto, Merseburgensi, an. 1539. vocato Naumburgum ad Evangelium docendum, deinde ministro verbi divini Halae Sax.

Vol. VI. an. 1547. p. 590. 709.

Vol. X. p. 44.

Schurero, Ambrosio, Erfordiae. (Epistola eius in cod. Goth. no. 123. p. 341.) Natus Annabergae, Iuris Doctor, Professor in Acad. Marburg. et denique Syndicus Erfordiensis, mortuus 1590.

Vol. V. an. 1544. p. 328.

Schurssio, Augustino, artis Medicae Doctori in Academia Witeberg., nato d. 6. Ian. 1495. in oppido St. Galli in Helvetia, mortuo Witebergae mense Maio an. 1548.

Vol. II. an. 1535. p. 991.

Vol. III. an. 1536. p. 38.

Vol. VI. an. 1546. p. 297. — An. 1547. p. 471. 599. 600. 676.

Schurssio, Hieronymo, fratri Augustini, Doctori et Professori Iuris in Acad. Witeberg., nato d. 12. Apr. 1481. in oppido St. Galli, vocato a Friderico Sapiente Electore in Acad. Witeberg., ex qua an. 1547. propter bellum abiit, et vocatus in Academiam Francofordianam ibi docuit et d. 6. Iun. 1554. e vivis discessit.

Vol. VII. an. 1552. p. 1088. 1133.

Schwebelio, Ioanni, nato an. 1490. in oppido Pforzheim. Primum fuit orator in hospitio St. Spiritus Pforzhemiensi, sed deseruit vitam monasticum et ad Franciscum a Sickingen se contulit, ubi an. 1521. uxorem duxit, Pastor Ecclesiae in Landsstuhl, unde anno 1523. vocatus est Bipontum ad docendum Evangelium et Ecclesias emendandas, ubi d. 9. Maii 1540. mortuus est.

Vol. I. an. 1519. p. 127. — An. 1520. p. 190. 263. — An. 1521. p. 446. — An. 1529. p. 1046.

Vol. II. an. 1535. p. 948.

Vol. III. an. 1537. p. 377.

Schweinfurt, Senatui.

Vol. IX. an. 1559. p. 967.

Schwertfeger, Ioanni, Miseno, Dootori Iuris in Acad. Witeb., mortuo d. 10. Maii 1524.

Vol. I. an. 1520. p. 152.

Schwollio, s. Suollio, ministro verbi divini Berolini. Vol VII. an. 1549. p 297. 418. 446.

Vol. VIII. an. 1553. p. 58.

Scoto, Ioanni, Theol. Doctori in Acad. Francofordiana. Vol. VIII. an. 1556. p. 815.

Sculteto, vid. Praetorio.

Sebastiane (Birnstiel?), vid. Birnstiel. Secretario Campegii.

Vol. II. an. 1530. p. 172.

Scidemanno, s. Sidemanno, Martino, primum Doctor in Schola Mansfeldiana, postea Professor in Acad. Erford., an. 1551. denique Professor in Acad. Witeberg., ubi mense Iun. 1558. mortuus est. Erfordiae in matrimonium duxit filium Iomnis Langii. Cf. Scripta publ. Acad. Wit. Tom. III. p. 180 b.

Vol. IV. an. 1541, p. 699.

Vol. V. an. 1543. p. 167. — An. 1544. p. 504. — An. 1545. p. 576.

Vol. VI. an. 1546. p. 204. — An. 1447. p. 559. Vol. VII. an. 1548. p. 69.

Vol. Vill. an. 1553, p. 163.

Vol. IX. an. 1557. p. 411.

Seldio, Georgio Sigismundo, nato an. 1516., Augustae Vindelicorum, Doctori Itaris, primum Dusibus Bavariae a consiliis, postea Cancellario Careli V. Imperatoris, mortuo an. 1565.

Vol. IX. an. 1557, p. 376.

Selneccero, Georgio, Iurisconsulto Norimbergensi, patri Nicolai Selneckeri.

Vol. VII. an. 1552. p. 1099.

Senatui cuidam.

Vol. X. p. 64.

Seyfrido, Georgio.

Vol. III. an. 1537. p. 515.

Sibero, Adamo, nato an. 1515. in pago Schoenan prope Cygneam, primum Rectori Scholae Grimmensis, denique Scholae Halensis, ubi an. 1583. diem obiit.

Vol. VI. an. 1546. p. 16.

Vol. VII. an. 1551. p. 825,

Vol. VIII. an. 1556. p. 830. 879.

Vol. IX. an. 1557. p. 143. - An. 1559. p. 966.

Siboldo, Iacobo, Pastori in oppido Northausen.

Vol. IX. an. 1560. p. 1033.

Sickio, Petro, Professori in Acad. Regiomontana. Vol. IX. an. 1559. p. 809. 942.

S.delio, Mauritie, Lipsiae discipulo Melanth. Vol. II. an. 1531. p. 550.

Sidemanno, vid. Seidemann.

Sigismundo, Regi Poloniae.

Vol. III. an. 1539. p. 766. 789.

Vol. VIII. an. 1556. p. 869.

Vol. IX. an. 1557. p. 379.

Sigismundo, Archiepiscopo Magdeburgensi.

Vol. VII. an. 1550. p. 587.

Vol. VIII. an. 1555. p. 591. - An. 1556. p. 768.

Vol. IX. an. 1558. p. 512. 531. — An. 1559. p. 936. — An. 1560. p. 1073.

Sigfrido, Ioanni, Pastori Ecclesiae oppidi Brandenburg. Vol. VII. an. 1549. p. 327. 341.

Silberbornero, Ioanni.

Vol. JI, an. 1530. p. 430.

Silesiae Ducibus, vid. Fridericus, Georgius, Henricus.
Sillingo, s. potius Schillingo, Ulrico, ex oppido
Canstadt, Pincernae Ducatus Sueviae, an. 1532., ubi
frequentabat Acad. Witeberg., Rectori Academiae.
(Vid. Melanthonis quaest. acad. edit. ab Ebero p. 161.)
Vol. II. an. 1531. p. 452. — An. 1532. p. 585.

Sinapio, Simoni, (Francofordiae ad Oderam; vid. eius epist. dat. postridie Oculi an. 1558. in cod. Goth. 123. p. 193.).

Vol. V. an. 1544. p. 421.

Sitzingero, Ulrico, nato d. 11. Apr. 1522. Wormatiae. Ex Schola Norimbergensi an. 1544. venit Witebergam et apud Melanthonem habitavit, primum bonis literis, ab anno 1548. Iurisprudentiae operam dedit, in Academia privatim docuit, filiam Sebaldi Münsteri, cuius mater soror fuit coniugis Melanthonis, in matrimonium duxit, m. Febr. 1551. Doctor luris creatus est, et in patriam rediit. \_Inde vocatus Bipontum, Wolfgange Palatino Rheni a consiliis, a Carolo V. Imperatore nobilitate ornatus, an. 1555. Cancellarius, denique d. 2. Nov. 1574. mortuus est.

Vol. VI. an. 1547. p. 646.

Snegio, Ioanni, Pastori in Heiden in Ditmarsia.

Vol. V. an. 1543. p. 178.

Soest, Senetui haius oppidi.

Vol. V. an. 1543, p. 124. 125. — An. 1544. p. 365.

Concionatoribus Soëstanis.

Vol. IX. an. 1557. p. 182.

Solino, Georgio, Pastori in opp. Tangermund.

Vol. III. an. 1540, p. 1091. 1106.

Solisbach, Senatui huius oppidi.

Vol. V. an. 1543. p. 77.

Sophiano, docenti in Schola oppidi Saatz in Bohemia. Vol. VII. an. 1551. p. 793.

Spalatino, Georgio. Proprie: Ge., Burchard, natus an. 1482. in oppido Spelt, unde Spalatinus cognetus est, frequentavit Scholam Norinbergensem, postea Academiam Erfordiensem, an. 1508. Praeceptor Monachoram in monasterio Georgenthal in ducatu Gothano, 1514. Pastor in vicino pago Hohenkirchen, 1515. Canonicus Altenb. et Concionator aulicus spud Fridericum Duc. Sax. Elect., deinde Pastor in urbe

Altenburg, ubi an. 1525. matrimonium inivit, et d. 16. Ian. 1545. mortuus est.

Vol. I, an. 1518. p. 41. 43. 45. 49. 50. 51. 55. 56. - An. 1519. p. 74. 80. 103. 107. 115. 127. - An. 1520. p. 153. 202. 206. 207. 262. 266. 267, 271, 272. — An. 1521, p. 279, 281, 358, 360. 362. 364. 365. 390. 396. 417. 442. 445. 448. 450. 451. 455. 458. 462. 463. 476. 487. 491. 514. 518. — An. 1522. p. 539. 541. 547. **563. 565. 568. 569. 570. 572. 574. 575. 577.** 583. — An. 1523. p. 604. 605. 606. 607. 611. 612, 616, 617, 624, 626, 639, 645, — An. 1524. p. 651. 652. 655. 663. 675. 676. 694. 695, 696. — 1525. p. 728. 730. 731. 732. 761. 762. — An. 1526. p. 785. 794. 795. 800. — An. 1526. p. 854. 865. 890, 895, 896, 897. 898. 902. 907. 911. 913. — An. 1527. p. 944. 946. 1016. 1017. 1018. — An. 1528. p. 1035. 1113.

Vol. II. an. 1530. p. 10. 16. 24. 388. — An. 1531. p. 483. 490. 497. 508. 555. — An. 1532. p. 562. 565. 573. 583. 584. 596. 598. 604. 608. 610. 615. 616. — An. 1533. p. 625. 651. 658. 694. 695. 696. — An. 1534. p. 701. 716. 728. 738. 804. 847. — An. 1535. p. 872. 937.

Vol. III. an 1536. p. 88. 97. — An. 1537. p 298. 326. 329. 391. 451. — An. 1538. p. 761. 786. 822. 830. 844. 848. — An. 1540. p. 951. 1020. 1090.

Vol. IV. an. 1541. p. 174. 683. 703. — An. 1542. p. 788. 792. 805. 827. 840. 850. 862. 896. Vol. V. an. 1543. p. 66. 250. — An. 1544. p. 318. 336, 346, 351. 353. 397. 434. 481. 486.

Spalatini viduae.

Vol. V. an. 1545. p. 666.

Spalatini nepotibus.

Vol. X. p. 45.

Spangenbergio, Ioanni, primum Concionator Nordhusae, postea Pastor et Superintendens Islebiae d. 23.

Iun. 1546., ubi diem obiit d. 13. lun. 1550. Natus fuit in pago Herdegessen, adiit 1509. Academiam Erford., et 1527. Nordhusae matrimonium inivit.

Vol. II. an. 1549. p. 309. 313, 335. Vol. X. p. 45.

Spangenbergio, Cyriaco, filio Ioannis, nato 1528. Nordhusae, studiis operam dedit in Acad. Witeb. Vid. de eo Kindervateri Nordhusa illustris p. 289. Vol. VII. an. 1550. p. 644.

Spenglero, Lazaro, primum Scribae Senatus Norimbergensis, postea Senatori, mortuo an. 1534.

Vol. I. an. 1527. p. 901. 921. — An. 1529. p. 1069.

Vol. II. an. 1533. p. 684. — An. 1534. p. 717.

Spigelii, Erasmi, Pastoris in oppido Grimma, filio. Vol. VI. an. 1542. p. 669.

a Stadion, Christophoro, Episcopo Augustano, de que vid. Strobelius in dem Altorfer literar. Museum. Vol. I. p. 103 sq.

Vol. II. sm. 1530. p. 273.

Stalbergio, Christoph.

Vol. 1, an, 1526, p. 836.

Staphylo, Friderico. Natus est an. 1514. in oppido Osnabrück, frequentavit Academiam Witebergensem, unde in Prussiam se contulit. Rediit an. 1550. in Germaniam, translit an. 1553. in castra Catholicorum, et Ingolstadii docuit, ubi d. 5. Mart. 1564. mortuus est. — Strobelius in Melanthonianis p. 38. contendit, illum petiisse Magdalenam, Melanthonis filiam, postea Peuceri coniugem, in matrimonium, sed frustra.

Vol. V. an. 1545. p. 916.

Vol. VI. an. 1546. p. 245 — An. 1547. p. 469. 639.

Vol. VII. an. 1550. p. 549, 559, 657. — An. 1550. p. 721. — An. 1552. p. 1113.

Stathmioni, Christophoro, Doctori artis Medicae (Norimbergae).

Vol. VII. an 1553. p. 622. 633. 682. — An. 1551. p. 794. — An. 1552. p. 1100.

Vol. VIII. an. 1553. p. 91. 143. 183. — An. 1554. p. 216. 226. 280. 329. — An. 1556. p. 671. 790. Vol. IX. an. 1559. p. 783. — An. 1560. p. 1081. Vol. X. p. 47.

Standen, Hieronymo, in oppido Stendal.

Vol. VI. an. 1546. p. 115.

a Stedten, Georgio, Senatori Augustae Vindelicor. Vol. VIII. an. 1553. p. 129.

Stibario, Sebastiano, Suabacensi, an. 1538. Pastori in Langenzen, an. 1544. Concionator Heilbronnensis, an. 1549. Pastor in Weissenburg in Nordgavia, ubi anno 1555. dimissus et vocatus est Pastor in oppide Palatinatus Hippoltstein.

Vol. VII. an. 1550. p. 679. — An. 1551. p. 752. 849.

Stibaro, Danieli, Canonico Wurceburgensi.

Vol. III. en. 1536, p. 165.

Vol. V. an. 1543. p. 13. 90.

Vol. VIII. an. 1554. p. 345.

Stigelio, Ioanni, insigni poëtae seculi 16mi, nato an. 1515. Gothae. Frequentavit Academias Lipsicam et Witebergensem, in posteriori docuit bonas literas et poësin usque ad an. 1548., ubi transiit ad Academiam Ienensem, ibique an. 1562. mortuus est.

Vol. III. an. 1537. p. 412. 463. — An. 1539. p. 875. — An. 1540. p. 1071. 1099.

Vol. IV. au. 1542. p. 751,

Vol. V. an. 1544. p. 352, 399, 419, 427, 431, 437, 448, 449, 557. — An. 1545. p. 759, 841, 842, 854.

Vol. VI. an. 1546. p. 62, 98. 126. — An. 1547. p. 354. 562, 707. 745. — An. 1548. p. 783. 817. 829, 915.

Vol. VII, an. 1548, p. 73, 133, 138, 147, 153, 285, 286, — An. 1549, p. 357, 400, 417, 459, — An. 1550, p. 840, 548, 586, 584, 626, 631, 646, 691, 694, — An. 1551, p. 761, 765, 811, 815, 841, 858, 861, — An. 1552, p. 891, 958, 982, 1004, 1015, 1027, 1035, 1072, 1077, 1134,

Vol. VIII. an. 1553, p. 13. 114. 172. 182. 185, — An. 1554, p. 229. 232. 257. 281. 297. 308. — An. 1555, p. 408. 417. 489. — An. 1556, p. 829. 913.

Vol. IX. an. 1557. p. 85. 89. 154. 187. — An. 1558. p. 421. 434. 517. 644. 661. 665. — An. 1559. p. 739. 747. 803. 956.

Stiglich, Sebastiano, Pastori in oppido Spandau. Vol. VI. an. 1546. p. 217.

Stoeckelio, Leonhardo, gubernanti Scholam in oppido Hungariae Bartpha (Bartfeld).

Vol. III. an. 1540, p. 1068.

Vol. V. an. 1544. p. 445. 459.

Stofflero, Ioanni, Professori Matheseos in Academia Tubingensi, nato an. 1452., mortuo an. 1531.

Vol. I. an. 1517. p. 16.

a Stolberg, Comitibus.

Vol. VIII. an. 1553. p. 37.

Vol. IX. an. 1557. p. 148.

Stratio, Iosnui, Flandro (Vol. III. p. 1131.), Oratori apud Castellanum Calisiensem in oppido Poloniae Posen. Vol. II. an. 1533. p. 662. 681. 688. — An. 1535. p. 867.

Stratnero, Iacobo, Pastori Berolinensi.

Vol. III. an. 1539. p. 838. - An. 1540. p. 1107.

Strigelio, Victorino. Natus an. 1524. in oppido Sueviae Kaufbeuern, an. 1542. ventt Witebergam, ubi peractis studiis ipse Scholas privatas habuit usque per bellum Schmalcald. expulsus primum Magdeburgum, mox vero Erfordiam se contulit, unde 1548. vocatus est Ienam, ut Theologiam doceret, ubi en. 1549. Barbaram, filiam Franc. Burchardi Cancellarii in matrimonium duxit et post huius mortem (1552.) Blandinam filiam Erhardi Schnepfiii. In controversia cum Flacianis an. 1559. in carcerem coniectus, et annos tres retentus est liberatus an. 1562. Lipsiam se contulit, postea autem in Academiam Heidelbergensem vocatus, ibi Theologiam docuit et an. 1569. mortuus est.

Vol. VI. an. 1546. p. 330. — An. 1547. p. 465. 480. 558. 603. 680. — An. 1548. p. 827.

Vol. VII. an. 1549. p. 338. 406. 470. — An. 1550. p. 651. — An. 1551. p. 760. — An. 1552. p. 1056. 1096. 1153.

Vol. VIII. an. 1553. p. 191. — An. 1555. p. 505. Vol. IX. an. 1559. p. 752. 792.

Stumpf, Castulo, Pastori in Buttstädt. Vol. IX. an. 1560. p. 1065.

Studiosis, vid. Academicis et Auditoribus.

Sturtz, s. Sturciadae (etiam Operco), Georgio, nato, ut putant, in oppido Annaberg; an. 1521, se contulit in Academiam Erford., ubi artem Medicam docuit in Acad. et exercuit. An. 1525. abiit quidem et in oppido Ioachimsthal myropolium instituit, sed tamen iterum Erfordiam rediit, ubi an. 1547. mortuus est. Fuit clarus inter medicos sui aevi.

Vol. I. an. 1522. p. 571. — An. 1526. p. 781. — An. 1527. p. 893. 924, 928. 929.

Vol. II. an. 1535. p. 961.

Vol. III. an. 1536. p. 71. — An. 1567. p. 269. — An. 1538. p. 499. 500.

Vol. IV. av. 1542. p. 863.

Vol. V, an. 1543. p, 157.

Vol. VI. au. 1547. p. 402.

Sturmio, Ioanni, nato Sledae an. 1507., post itinera facta in Galliam ex Gallia evocato an. 1537. Argento-ratum, ut scholam ibi institueret et gubernaret, mortuo ibidem an. 1589.

Vol. II. an. 1535. p. 874. 917.

Vol. IV. an. 1542. p. 983.

Vol. VIII, an. 1556. p. 809.

Vol. X. in Suppl. p. 149.

Sturnio, Ioanni.

Vol. III. an. 1536. p. 222.

Suavenio, Petro, Nobili Pomerantee ex oppido Stolpe, qui an. 1521. venit in Academ. Witeb., postea fuit gubernator Principum iuvenum Daniae, denique Decanus Roskildiensis et regi Daniae a Consiliis intimis.

Vol. I. a. 1528, p. 992. — Vol. IV. a. 1542. p. 734.

Suellio, vid, Schwollio.

Sussenbachio, Pancratio (Mansfeldiae), et an. 1531. Doctor in Schola Gothana.

Vol. II, an. 1530. p. 451.

Sutelio, s. Sutellio, Ioanni. Natus est an. 1504. in Altenmünster in Hassia, frequentavit Acad. Erford., primum Rector Scholae oppidi Melsungen, 1530. Concionator Goettingae, an. 1542. Pastor et Superintend. in oppido Schweinfurt, an. 1547. Pastor in Altendorf in Hassia, postea Pastor Goettingensis, et denique anno 1555. Pastor in Nordheim, ubi an. 1575. mortuus est. Vol. IV. an. 1541. p. 655. — An. 1542. p. 873. Vol. V. an. 1543. p. 82. — An. 1544. p. 361.

Vol. IX. an. 1560. p. 1044.

Taborio, Mart., docenti in Schola Goldbergensi. Vol. IX. an. 1559. p. 899.

Tangermunde, Senatui huius oppidi.

Vol. VIII. an. 1553. p. 141.

Tarnovio, Ioanni, Comiti, Capitaneo Cracoviensi.

Vol. IV. an. 1541. p. 468.

Vol. V. an. 1544. p. 372. — An. 1545. p. 713. 779.

a Taubenheim, Christophoro, Equiti Misnico. Vol. III. an. 1536. p. 6.

a Tautenburg, Ioanni et Georgio.

Vol. VIII. an. 1556. p. 914.

Tettelbach, Christophoro, Cancellario Marchionis Brand. Georgii Friderici.

Vol. VII. an. 1552, p. 941. 942.

a Teutleben, s. Teytleben, Casparo, Duci Sax. Eleetori a Consiliis.

Vol. III. an. 1536. p. 96.

Vol. V. an. 1544. p. 453. 463.

a Thann, Eberhardo, Praefecto Isenacensi.

Vol. I. an. 1522, p. 593,

Vol. II. an. 1535, p. 889.

Theodoro (propr. Dietrich), Vito. Natus Norimbergae an. 1507., diu frequentavit Academiam Witebergensem, Luthero aeque ac Melanthoni carus, denique vocatus minister verbi divini Norimbergam in aede Schaldina, ibidem d. 26. Mart. 1549. obiit.

Vol. II. an. 1530. p. 40. 46. 61. 103. 126. 141. 146. 157. 161. 174. 196. 228. 230. 241. 252. 259. 314. 328. 336. 361. 438. — An. 1535. p. 963. 978.

Vol. III. an. 1536, p. 37. 39. 40. 44. 65. 70. 96. 114, 185, 187. 191. 194. — Au, 1537. p. 238.

239. 327. 335. 336. 337. 357. 396. 372. 375. 379. 383. 387. 392. 398. 404. 410. 416. 426. 428. 452. 459. — An. 1538. p. 481. 487. 500. 501. 502. 505. 511. 513. 517. 524. 536. 545. 556. 557. 560. 568. 569. 587. 593. 595. 601. 609. — An. 1539. p. 634. 771. 801. 823. 841. — 1540. p. 893. 902. 954. 955. 957. 1017. 1021. 1027. 1030. 1033. 1075. 1078. 1103. 1130. 1157. 1171. 1240.

Vol. IV, an. 1541. p. 21. 90. 114. 115. 150. 155. 169. 170. 176. 393. 405. 409. 434. 437. 457. 523. 607. 641. 643. 644. 645. 649. 653. 657. 661. 695. 708. — An. 1542. p. 752. 773. 783. 796. 810. 817. 829. 842. 849. 854. 865. 871. 875. 908.

Vol. V. an. 1543. p. 5. 23. 24, 38. 55. 61. 62. 70. 158. 176. 186. 198. 206. 208. 212. 224. 248. 257. 276. — An. 1544. p. 284. 290. 803. 321. 824. 341. 350. 375. 409. 423. 424. 431. 440. 458. 460. 490. 496, 515. 516. 522. 548. — An. 1545. p. 663. 669. 675. 680. 727. 739. 752. 768. 781. 816. 830. 851. 857. 874. 889. 897.

V.ol. VI. an. 1546. p. 68, 133, 174, 177, 179, 182, 197, 213, 216, 230, 237, 243, 257, 258, 267, 293, 299, 302. — An. 1547, p. 362, 371, 401, 583, 665, 666, 720, 742, 749, — An. 1548, p. 860, 830, 851, 895, 898, 945.

Vol. VII. an. 1548. p. 142. 168. 172. 226. — An. 1549. p. 312.

Theophilo, Gymnasiarchae Scholae Hamburgensis.

Vol. II. an. 1532. p. 564.

Vol. III. an. 1536, p. 50.

Thomae, Abbati Collegii Hersfeldensis.

Vol. V. an. 1545. p. 891.

Thuringo (s. During), Balthasaro, an. 1516. Vicario in aed. St. Urbani Regiomonti in Franconia, an. 1518. vocatus Coburgum, ubi an. 1528. cum aliis Ecclesias emendavit et visitatoris Ecclesiarum partes egit, mortuus ibid. an. 1529. Cf. Thoma's Coburgische Reformationsgeschichte p. 350.

Vol. I. an. 1526. p. 813. — An. 1527. p. 861. 909. — An. 1528. p. 948. 989. 995.

Thurzo, Ioanni, Episcopo Vratislaviensi.

Vol. I. an. 1520. p. 209.

Tiemanno, vid. Amsterdamio.

Tilemanno, M., Wesaliensi.

Vol. VII. an. 1552. p. 911.

Tilemanno Fossano.

Vol. IX. an. 1557. p. 181.

Torgan, Senatui huius oppidi.

Vol. II. an. 1534. p. 760.

Vol. V. an. 1544. p. 389.

Vol. VII. an. 1549. p. 460. 463.

Vol. VIII. an. 1555. p. 501.

Trautebuel., Ioanni, Cancellario Archiepisc. Moguntini. Vol. IX. an. 1560. p. 1028.

Tridentinae Synodo.

Vol. VII. an. 1552, p. 910.

Trocedorfio (Trotzendorf), Valentino, Rectori Scholae Goldbergensis in Silesia. Proprium nomen est Fridland. Natus est in pago Trotzendorf in Lusatia superiori an. 1490., fuitque discipulus Academiarum Lips. et Witeberg., 1531, Goldbergam vocatus, ubi d. 26. Apr. 1556. est mortuus.

Vol. VIII. an. 1553. p. 188.

Troll, Herluff,

Vol. IX. an. 1557. p. 193. — An. 1559. p. 745. Tubingensi Academiae.

Vol. III. an. 1536. p. 167. — An. 1537. p. 421. - An. 1538. p. 540. — An. 1540. p. 1073.

Talichio, Hermanno, nato Steinhemii prope Paderborn an. 1486., primum Correctori in officina Lotheri, typographi Lips., unde an. 1519. aufugit Witebergam. Ibi docuit in Academia, vocatus denique an. 1532. Lüneburgum, ibi Scholae praefuit et an. 1540. mortaus est.

Vol. I. an. 1521. p. 519.

a Turgen, (s. Tungen), Ottoni Guilielmo. Vol. VII. an. 1547. p. 662.

Uliano, Oswaldo, filio Matthiae Uliani Doct. artis Medicae Ravensburgi.

Vol. I. an. 1523. p. 627.

ab Ungnad, Davidi.

Vol. IX. an. 1557. p. 162.

Unrug (Unruh), Ioanni, civi Cygneo.

Vol. IV. an. 1542. p. 828.

Ursino, Balthasaro, civi Ienensi.

Vol. VIII. an. 1555. p. 454.

ab Uttenhosen, Carolo, Domino Marchemii. Uttenhofiorum est Belgicum, et pater Caroli Nicolaus habitavit Gandavi. Filius Carolus literis operum dedit in Academiis germanicis, et in patriam reversus summis honoribus est functus.

Vol. V. an. 1544. p. 489.

Vol. VI. an. 1548. p. 869.

MELANTH. OPER. VOL. X

Vadiano (germ. von Watt), Ioachimo, Consuli oppidi St. Galli in Helvetiis, Calvino amicissimo, nato anno 1484., mortuo d. 6. Apr. 1551.

Vol. V. an. 1544. p. 432.

a Valerodo (etiam Wallerod, Waldenrod), Matthaeo. Praefecto Coburgensi, denique Consiliario Ducis Sax.

Vol. I. an. 1527. p. 888.

Vol. V. an. 1544. p. 356.

Vol. VII. an. 1551, p. 831.

Velcurioni, vid. Feldkirch.

Veneto Senatui.

Vol. III. an. 1539, p. 745.

Vol. VI. an. 1547. p. 761.

Vergerio, Petro Paulo, Episcopo Iustinopolitano, quod est oppidum in Istria Venetorum; Legato Clementis Pontificis Romani in Germania, qui post an. 1540. ipse sententias Lutheri probavit, eaque de causa vexatus vario modo denique vocatus est in Academiam Tubingensem, ubi au. 1565. diem obiit. De eo vid. praeter Adamum in vitis Theol. exteror. Salig's Historie der Augsb. Confess. et Sleidaui commentar. p. 650 sqq.

Vol. II. an. 1535. p. 1018.

Vol. IV. an. 1541. p. 22.

Vigelio, vid. Weigel.

Vincentio, Petro, Vratislaviensi nato an. 1519., discipulo Melanthonis et Academiae Witeb., ubi primum Scholas privatas habuit. An. 1549. vocatus est Lubecam ad Scholam gubernandam, unde postea Vratislaviam migravit Rector Scholae Elisabethanae, ubi anno 1581, mortuus est.

Vol. VII. an. 1549. p. 470. 502. — An. 1550. p. 542. 569. 596. 606. 711. — An. 1551. p. 749. 814. 855. — An. 1552. p. 965. 1005. 1013, 1029, 1036,

Vol. VIII. au. 1553. p. 53. 70. — An. 1554. p. 218. 220. 225. 240. 258. 308. 344. — An. 1555. p. 457. 472. 506. 507. — An. 1556. p. 729. 817. 847.

Vol. IX. an. 1557. p. 244. 247. 305. 358. 361. 378. — Au. 1556. p. 427. 508. 511. 516. 574.

Vitigero, s. Wittigere, Michaeli, Canonico Vratislaviensi.

> Vol. I. an. 1520. p. 161. — An. 1522, p. 594.— An. 1523. p. 613. 643.

Voglero, Georgio, Doct. Iuris et Cancell. Onolzbacensi.

Vol. VI. an. 1546. p. 87.

Vol. X. in Suppl. p. 133.

Voitio, s. Voicio, Michaeli, Professori Musicae (in Schola Misnensi?)

Vol. VII. an. 1551, p. 872.

Voigt, Ioanni, Pastori in oppido Zeitz.

Vol. IV. an. 1542. p. 916.

Voigt, s. Voit, loanni, Pastori in oppido Thuringiae Bürgel.

Vol. VII. an. 1549. p. 402. — An. 1550. p. 546. Voigt, Davidi, filio Ioannis Burgeliensis, discipulo Melanthonis; an. 1560. creatus Doctor Theologiae in Acad. Witeb. et vocatus in Academiam Regiomontanam.

Vol. IX. an. 1559. p. 750. 798. 823. 833. 901. 912. — An. 1560. p. 1033.

Voit, Philippo, in arce Saltzburg.

Vol. VII. an. 1551. p. 852.

Vollando, Casparo, Doctori Iuris.

Vol. IV. in Suppl. ad an. 1540. p. 1069.

Volmario, Melchiori, nato Rothweilae an. 1497., inde ab anno 1535. Professor in Acad. Tubingensi, ubi an. 1561. mortuus est.

Vol. III. an. 1540. p. 1214.

Vratislaviensi Senatui.

Vol. V. an. 1545. p. 716.

Waldensibus.

Vol. II. an. 1535. p. 854.

Wallenrod, vid. Valenrod.

a Waldstein, Ioanni, Nobili Bohemiae.

Vol. VII. an. 1551. p. 812.

Walhausen, s. Waldhausen, Iusto, Syndio oppidi Hamelo.

Vol. I. an. 1528. p. 1016.

Vol. II. an. 1533. p. 650.

Warbeck, Vito, Canonico Altenburgensi.

Vol. I. an. 1526. p. 781.

Wassero, Adamo, in Academia Prageusi.

Vol. VII. an. 1549. p. 503.

Webero, Ioanni, Pastori in oppido Neustadt ad Orl.

Vol. VIII. an. 1554. p. 322.

Vol. X. in Suppl. p. 166.

a Weda, Ioanni, Comiti.

Vol. III. an. 1539. p. 653.

Weigelio, Valentino, Pastori in oppido Misniae Döbeln. Vol. VII. an. 1551. p. 876.

Weinlaubio, Ioanni, Cancellario March. Brandenb. Electoris.

Vol. III. an. 1539. p. 716. 783, 842. 871. — An. 1540. p. 921. 1070. 1084. 1085. 1091. 1107.

Vol. IV. an. 1541. p. 98. 347. 676. — An. 1542. p. 804.

Vol. V. an. 1545. p. 677. 917.

Vol. VI. an. 1547. p. 620.

Vol. VII. an. 1550, p. 565, 663, 691.

Vol. VIII. an. 1553, p. 153, - An. 1555, p. 450.

Weissenburg, Senatui huius oppidi.

Vol. VIII. an. 1554, p. 330.

Welken, Herm., Senatori Hamburg.

Vol. IX. an. 1558. p. 437.

Wellero, Hieronymo, nato an. 1499., Lutheri discipulus, vocatus an. 1539. Pastor et Superintendens Fribergam in Misnia, ubi an. 1577. obiit.

Vol. III. an. 1538. p. 605. 607. — An. 1539.

p. 772. 783.

Vol. VI. an. 1546. p. 211. 217. 263. 304. — An. 1548. p. 828. 892.

Vol. VII. an. 1550. p. 613. 689. 713.

Vol. VIII. an. 1553. p. 153. 161. — An. 1554. p. 219. — An. 1555. p. 427. 508. 825. — An. 1556. p. 682. 727.

a Welsperg, vid. Belsberg.

a Wenden, Simoni, Praefecto in Varenholz. Vol. III. an. 1538. p. 603.

a Werden, Ioanni, Consuli Dantiscano.

Vol. V. an. 1543. p. 194.

Wernero, Georgio, Consiliario Regis Hungariae.

Vol. III. an. 1537. p. 233. — An. 1538. p. 487.

Wernhero, Pastori in oppido Barby.

Vol. VIII. an. 1553. p. 111. — An. 1556. p. 924.

Wesselingo, Andreae, Doctori linguae hebraicae primum in Acad. Regiomont. et Witeb., et inde ab an. 1552. in Academia Rostochiana. Vid. Epp. d. 10. Septbr. 1552.

Vol. VIII. an. 1553. p. 110.

Wesaliensi Senatui.

Vol. IV. in Suppl. ad an. 1540. p. 1062.

Vol. V. an. 1544. p. 364.

Vol. VIII. an. 1556. p. 905.

Vol. IX. an. 1557. p. 161.

Widenkopf, Ioanni, Quaestori Principis Palatini.

Vol. VIII. an. 1555. p. 473.

Wicgando, Apollini, Cancellario Comitis a Schwarzenberg.

Vol. VI. an. 1547. p. 578.

Wigando, Iacobo, Pastori in oppido Weissenfels.

Vol. IX. an. 1559. p. 816.

Wildio, Stephano, Doctori Medicinae in oppido Misniae Zwickau. (Cf. Scripta publ. Acad. Wit. T. I. p. 409.) Vol. IV. an. 1541. p. 96. Wilkin, Hermanno, docenti studia literarum in urbe Riga.

Vol. 1X. an. 1557, p. 217.

Willicho, Iodoco. Natus in Suecia an. 1501., studia prosequatus est in Acad. Francof., ibidem factus Professor graecae linguae, et an. 1540. Professor Medicinae, mortuus d. 12. Nov. 1552.

Vol. V. an. 1547. p. 702.

Winshemio, vid. Oertel.

Winsro, s. Winsio, Melohiori, Consiliario Principis Electoris Marchionis.

Vol. IX. an. 1558. p. 613.

Witebergensi Academiae.

Vol. IX. ap. 1557, p. 357.

Witebergensibus Iurisconsultis.

Vol. f. an. 1521, p. 421.

Wittig, Hieronymo, Pastori Ecclesiae in oppido Bregenz. Vol. IV. in Suppl. ad an. 1533. p. 1020.

a Witzleben, Henrico, Nobili Misnico. Vol. VIII. an. 1555. p. 514.

Wolfgango, Principi Anhaltino.

Vol. VIII. an. 1554. p. 246.

Wolfgango, Principi Palatino.

Vol. VII. an. 1552. p. 981.

Vol. VIII. an. 1556. p. 805.

Vol. IX. an. 1557. p. 73. — An. 1559. p. 904.

Zeitz, Senatui huius oppidi.

Vol. II. an. 1532, p. 538.

Zerbeck, Senatui huius oppiduli.

Vol. X. p. 50.

Zieglero, Bernhardo, (a Melanthone Laterensis appellatus.) Natus est an. 1496. e nobili familia Misniae, frequentavit Acad. Lips. ibidemque postea Professor, sacras literas et inprimis linguam hebraeam docens. Mortuus est d. 1. Ian. 1552.

Vol. V. an. 1543. p. 176. — An. 1544. p. 541. Vol. VII. an. 1548. p. 288. — An. 1549. p. 447. 468. — An. 1550. p. 563.

Zieglero, Christophoro, filio Bernhardi.

Vol. VII. an. 1550, p. 561.

Zittau, Senatui oppidi.

Vol. IX. an. 1558. p. 428.

a Zizewitz, Iacobo, Cancellario Ducis Pomeraniae.

Vol. 1X. an. 1557. p. 119.

Zochio, Andreae, Iurisconsulto, nato 1519., Doctori et Professori in Academia Francoford., et Electori a Consiliis, mortuo an. 1581.

Vol. III. an. 1539. p. 701.

Zwilling, vid. Didymo.

Zwickau (Cygnea), a) Senatui oppidi.

Vol. VI. an. 1547. p. 729. — An. 1548. p. 794. Vol. VII. an. 1549. p. 332.

b) Pastoribus huius oppidi. Vol. VI. an. 1548. p. 792.

## II) INDEX TESTIMONIORUM

#### A MELANTHONE DATORUM.

Vol. II. an. 1532. p. 606. Megalo, Herbipolensi. Vol. V. an. 1543. p. 96. Gallo, Nicolao. 1533. 737. Michaeli, Aethiopi. 180. Henrico, Martino. 892. Masconi, Sprottaviensi. 1535. 199. Nopo, Hieronymo. 901. Hirscheydero, Werdensi. 203. Bachofer, Friderico. Vol. III. an. 1537. p. 358. Lembche, Wenceslao. 1544. 436. Gothmanno, Friderico. 708. Ratomicio, Wenceslao. 1539. 463. Georgiewitz, Barthol. 876. Stephano, Balthasaro. 1545. 711. Hunnico, Laurentio. 1540. 1031. Bock, Henrico. 750. Rubigallo, Paulo. Vol. IV. an. 1541. p. 269. Magerae, Francisco. 825. Georgio, Principi Anhal-805. Matthesio, Ioanni. tino. 1542. 844. Fischero, Ioanni. 887. Fabro, Philippo. 27

| Vol. VI. an. 1546.  | p. 5. (       | Cyro, Christophoro.                     | Vol. VII. an. 1552. p | . 1022.       | Pulz. Nicolao.                        |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------|
| . —                 |               | Eichhornio, Iodoco.                     |                       |               | Semlero, Ioanni.                      |
| ·                   |               | Bergnero, Bartholom.                    |                       |               | Polo, Ioanni.                         |
|                     | _             | Balsmanno, Nathanaeli.                  | معاللية               |               | Ursino, Zachar.                       |
|                     | _             | Marstallero, Gervasio.                  |                       |               | Schillero, Matthiae.                  |
|                     |               | Velbichio, Petro.                       |                       |               | Bottichero, Ioanni.                   |
| -                   | _             | Matthiae, Christiano, Dano.             | Vol.VIII. an. 1553.   |               | N., Christophoro.                     |
| tutum               |               | Caesari, Petro.                         |                       | _             | Weidmanno, Melch.                     |
| -                   |               | Schwarz, Friderico.                     |                       |               | Mollero, Bernh.                       |
|                     | _             | Tannero, Georgio.                       |                       |               | Langueto, Huberto, coll.              |
| _                   | _             | Perusino, Petro, coll. pag.             |                       |               | p. <b>491.</b>                        |
| ı                   |               | 446.                                    | 1554.                 | 211.          | Birgero, Nicolao.                     |
|                     | <b>270.</b> ] | Iusto, Paulo Petro.                     |                       |               | Linckio, Salom.                       |
| -                   | _             | Lippensi, Christophoro.                 |                       |               | Zinkeisen, Andreae.                   |
|                     |               | a Wirzburg, Sebastiano.                 |                       |               | Helsingo, Mart. et                    |
| 1547.               |               | Perusino, Petro, coll. pag.             |                       |               | Montano, Henr. Andr.                  |
|                     |               | 269.                                    | <i>′</i> —            | 361.          | Dryoxilo (Eichholz), Georg.           |
|                     | <b>495.</b> ] | Münstero, Sebaldo.                      | 1555.                 |               | Schossero, Ioanni.                    |
|                     | 494.          | Sitzingero, Ulrico.                     |                       | <b>44</b> 9.  | Hertwig, Chr.                         |
|                     | 496.          | Sitzingero, Samueli.                    | ′ <u>-</u>            |               | Ursino, Ioanni.                       |
|                     | 497.          | Stiglero, Leonhardo.                    |                       | <b>4</b> 91.  | Langueto, H., of. p. 139.             |
|                     | <b>576.</b> ] | Münsteris, Sebaldo et                   |                       |               | Blüchero, Ewaldo.                     |
|                     |               | Leonhardo.                              | _                     | 600.          | Persae cuidam.                        |
| , · · —             | <b>587.</b> ] | Hellero, Ioanni.                        | 1556.                 | 658.          | Costenio, Nicolao.                    |
|                     |               | Weitzenhofer, Ioanni.                   | _                     |               | Hugoni, Gutberte.                     |
|                     |               | Fuhrmanno, Wolfg.                       | _                     |               | a Berge, Ioachimo.                    |
|                     |               | Carstorf, Aegydio.                      |                       |               | Haliaeo, Simoni.                      |
| 15 <del>4</del> 8.  | _             | Leinholdo, Marco.                       |                       | <b>754</b> .  | Cureo, Iacobo.                        |
| -                   | _             | Thymio, Georg.                          |                       |               | Bromero, Paulo.                       |
|                     |               | Iosepho.                                |                       |               | Stanhusio, Mich.                      |
|                     | _             | Gotho, Thomae.                          | _                     |               | Copernico, Erdmanno.                  |
|                     |               | Decio, Ioachimo.                        | _                     |               | Wesselio, Ioanni.                     |
|                     |               | Mylio, Wolfg.                           |                       |               | Praetorio, Zach.                      |
|                     |               | Daschio, s. Dassio, Georg.              |                       |               | Hofflero, Io.                         |
|                     |               | Engelhardo, Valent.                     | Vol. IX. an. 1557.    |               | Eschfeldero, Ioanni.                  |
| Vol. VII. an. 1548. |               | Trogero, Wendelino.                     | _                     |               | Bullingero, Henr.                     |
|                     |               | Luccaviensi, Christiano,                |                       | 104.          | Rudingero, Christiano.                |
|                     |               | von Witeberg, Hieron.                   |                       |               | Nicolao cuidam.                       |
| 4540                |               | Berlinensi, Georg.                      | _                     |               | a Ramin, Ottoni.                      |
| 1549.               |               | Populari (Völker), Casp.                | 4650                  |               | Ursino, Zach.                         |
| 1550.               |               | Deygero, Io. Valent.<br>Giganti, Georg. | 1558.                 |               | Feldkirch, Barthol.                   |
| - <b>1551.</b>      |               | Socino, Laelio.                         | ´ <del></del>         |               | Pöl, Ioanni.                          |
| 1001.               |               | Omphalo, Wencesl.                       |                       |               | Pauperibus.                           |
| _                   |               | Fabricio, Wolfg.                        |                       |               | Vallae, Essiae.                       |
| 1552.               |               | Meilero, Ioanni, et                     |                       |               | Schmid, Georg.<br>Pastori in Berkitz. |
| 100%.               |               | Camerario, Christoph.                   | 1559.                 |               | Pauperibus.                           |
| -                   |               | Semero, Leonh.                          | 1009.                 |               | N. N.                                 |
| -                   |               | Heresbachio, Thomae.                    |                       |               | Evilio, Materno.                      |
|                     |               | Cameniceno, Iacobo.                     | an                    |               | Ungaris.                              |
|                     | 20201         |                                         | au                    | <b>₩ 303.</b> | Owgarin.                              |

1560. 1058. Fuhrmann, Wencesl. — 1071. Ferinario, Ioanni.

- 1084. Polono cuidam.

Vol. X. p. 47. Carstorfio, Aegydio.

48. N., Simoni.

48. Andreae.

49. Pauperi datum.

171. Wilkin, Herm., et Eberwein, Nic.

## M) DICTA IN LIBROS AMICORUM

SCRIPTA A MELANTHONE.

Vol. IV. an. 1542, p. 936, 937.

Vol. V. an. 1543. p. 277. 278. — An. 1544. p. 454. — An. 1545. p. 920.

Vol. VI. an. 1546, p. 5, 137, 274, 306.

Vol. VII. an. 1549, p. 158, 519, — An. 1550, p. 714, 715, — An. 1551, p. 838, — An. 1552, p. 1166, 1169, 1170.

Vol. VIII. an. 1553. p. 59. 196. — An. 1554. p. 399.

Vol. IX. an. 1557. p. 416. — An. 1558. p. 705. — An. 1559. p. 1010. — An. 1560. p. 1085.

## IV) INDEX PRAEFATIONUM MELANTHONIS.

| Vol. I. an. 1514. pa | g. 5. in Epistolas claror. viror.         | Vol. I. an. 1519, pag.74. | in Plutarchi libell. de puerorum    |
|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>1516.</b>         | 9. in Terentii Comoedias.                 |                           | institutione,                       |
|                      | 14. in dialogum myth.Barthol.Colon.       | <b> 79.</b>               | in syntagma Plutarchi etc.          |
| 1517.                | 15. in Osci et Volsci dialogum.           | <b>— 120.</b>             | in Lutheri comment. in ep. ad       |
|                      | 15. in orationem de artibus liberal, etc. |                           | Galat.                              |
|                      | 18. in libellum Plutarchi.                | <b>— 130.</b>             | in Luciani orationem adversus       |
| 1518.                | 24. in grammaticam graecam.               | •                         | calumniam.                          |
| _                    | 46. in Luciani orationem de calumnia.     | 1520. 135.                | in declamatiunculam in Pauli        |
| -                    | 52. in orationem de corrigendis ado-      |                           | doctrinam.                          |
|                      | lescentiae studiis.                       | <b>— 152.</b>             | in compendiariam dialectices ra-    |
|                      | 54, in Boschensteinii grammaticam         |                           | tionem.                             |
|                      | hebraicam.                                | <b>— 273.</b>             | in Aristophanis nubes.              |
| 1519.                | 62. in libros tres de rhetorica.          | <b>— 275.</b>             | in grammaticam graceam.             |
|                      | 69. in orationem funebrem dictam          | <del></del> 276.          | in epist. Pauli ad Romanos.         |
|                      | Maximiliano Imper.                        | 1521. 388.                | in epist. priorem Pauli ad Corinth. |
|                      | 70. in libellum Lutheri: Operationes      | <b>— 452.</b>             | in institutiones rhetoricas,        |
|                      | in Psalmos,                               | <b> 4</b> 55.             | in epist. alteram Pauli ad Corinth. |

| Vol. I. an. 1521. p | 510. | in locos communes rerum theo-                    | _                    |        | in Erasmi copiam vocabulorum.                  |
|---------------------|------|--------------------------------------------------|----------------------|--------|------------------------------------------------|
|                     |      | logi <b>ca</b> r.                                | Vol. II. an. 1530. p | 22.    | in Virgilium.                                  |
|                     | 517. | in Arati phaenomena.                             |                      | 29.    | in sententias veterum de coena                 |
|                     | 518. | in canones Apostolicas.                          |                      |        | Domini.                                        |
|                     | 519. | in Plutarchi sermonem convi-<br>valem.           | -                    | 131.   | in August. confession. Onesari<br>tradendam.   |
| dynamic             | 520. | in Lutheri libr. de bonis operibus.              |                      | 445.   | in August. confess. publice edendam.           |
|                     | 520. | in Demosthenis epp. duas.                        |                      | 452.   | in Aristotelis libros politicos.               |
|                     |      | in epist. Pauli ad Roman, graece.                |                      |        | in propositiones subinde de Lu-                |
| 1522.               |      | in Hieronymi ecloga de locis                     |                      |        | thero disputatas.                              |
|                     |      | hebraicis.                                       | 1531.                | 481.   | in Linacri libros de structura                 |
| 1523.               | 638. | in commentar. Lutheri in ep.                     |                      |        | latini sermonis.                               |
|                     |      | ad Galat.                                        |                      | 496.   | in apologiam August, confess.                  |
|                     | 645. | in eloquentiae encomium.                         |                      |        | editam.                                        |
| 1524,               |      | in Psalterium Davidis.                           |                      | 530.   | in librum Ioannis de Sacro Bu-                 |
|                     |      | in Lutheri librum de consti-                     |                      |        | sto de sphaera.                                |
|                     |      | tuendis scholis.                                 |                      | 542.   | in elementa rhetorices.                        |
| -                   | 699. | in Demosthenis olynthiacam                       | 1532.                |        | in Ioach. Camerarii Norica.                    |
| •                   |      | primam.                                          |                      |        | in ethicorum Aristotelis libr.                 |
|                     | 700  | in Ciceronis topica.                             |                      |        | in commentar, in epist. Pauli                  |
|                     |      | in die vier Evangelisten verei-                  |                      |        | ad Rom.                                        |
|                     |      | nigt etc.                                        | 1533.                | 635.   | in encomium Demosthenis ex                     |
|                     | 702  | in fragmentum Asconii Pediani.                   |                      | 0003   | Luciano.                                       |
| 1525.               |      | in Hegesippi librum.                             |                      | 664    | in Aelium Donatum.                             |
| 1020.               |      | in Lamberti Schafnaburgensis                     |                      |        | in Acta edita de legati ponti-                 |
| _                   | 713  | libellum.                                        |                      | 007.   | ficii actionibus cum Duce Se-                  |
|                     | 770  | . in Euricii Cordi Antiluthero-                  |                      |        | xon. Elect.                                    |
|                     | •••  | mast.                                            | 1534.                | 607    | in inscriptiones vetustatis Apiani             |
|                     | 771  | in Euricii Cordi exhortationem.                  |                      | 037.   | et Amantii.                                    |
|                     |      | in Terentii comoedias.                           |                      | 784    | in Erasmi Rot. libros II., de                  |
|                     |      | in Salomonis sententias.                         |                      | ,010   | duplici copia verborum.                        |
| 1526.               |      | in Iustini historiam.                            | 1535.                | Q14    | in Purbachii librum: Theor.                    |
| 1020                |      | in oration. Demosth. contra                      | 1000.                | 011    |                                                |
|                     |      | Aristogn.                                        |                      | 940    | planetarum.<br>in enarrationem aliquot libror. |
| 1527.               | 973  | in Scholia in ep. Pauli ad Col.                  |                      | 013    | ethicor. Aristotelis.                          |
| 1027.               |      | in Fontani de bello Rhodio libros                | 1                    | 020    | in novam edit. locor. theolog.                 |
|                     |      | tres.                                            |                      |        | ad Henricum Reg. Angl.                         |
| مضنت                | 888  | in Demosth, orationes duas con-                  | Vol. III. a. 1536.   | p. 93. | in Arithmeticam.                               |
|                     | •    | tra Aristog. *                                   | _                    | 107.   | , in Geometrium.                               |
|                     | 925  | . in Nonni paraphrasin Evang. Ioannis.           |                      | 115.   | in Schoneri tabulas astrono-<br>micas.         |
|                     | 927  | . in Althameri libellum de Ger-<br>mania Taciti. |                      | 216.   | in chronicon Abbatis Ursbergensis.             |
|                     | 929  | . in Iac. Micylli hodoeporicon.                  | 1537.                | 336.   | Epigramma in Matth. Devay                      |
| 1529.               |      | . in dispositionem orationis in                  |                      |        | commentar, in ep. ad Coloss.                   |
| •                   |      | ep. Pauli ad Rom.                                |                      | 359.   | in philosophiae moralis epito-                 |
|                     | 1031 | l. in Danielis enarrationem.                     |                      | -      | men.                                           |
|                     |      | . in librum de dialectica.                       | -                    | 393.   | in Psalter. Davidis carmine red-               |
|                     |      | . in nova scholia in prov. Sal.                  | 1                    |        | dit. ab Eob. Hesso.                            |
|                     |      | •                                                |                      |        |                                                |

| Vol. III, a. 1537. | р. 400.         | in rudimenta astronomica Alfra-     | Vol.V. an. 1544. p    | . <b>499.</b> | in locos theologicos.                 |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------|
|                    | •               | gani Alba Tegnis.                   |                       |               | in grammaticam latinam.               |
|                    | 440.            | in Pauli Iovii Turcicarum rerum     |                       |               | in versionem V. T. alexandri-         |
|                    |                 | commentar.                          |                       |               | nam Basileae editam.                  |
|                    | 464.            | in Frederi carmen in laudem ur-     |                       | 560.          | in annotationes in Evangelia.         |
|                    |                 | bis Hamburgae.                      | _                     |               | in carmen Rubigalli: Hodoepo-         |
| 1538.              | 489.            | in Galeni opera.                    |                       | 001,          | ricon etc.                            |
|                    |                 | in syntaxin latinam.                | 1545.                 | 567.          | in Terentii Comoedias a Came-         |
|                    |                 | in Germaniam Taciti.                | ]                     |               | rario editas.                         |
|                    |                 | in Ioann. de Sacro Busto libell.    |                       | 691.          | in Tom. I. operum Lutheri la-         |
|                    |                 | de anni ratione, s. computum        | ]                     |               | tinor.                                |
|                    | •               | ecclesiasticum.                     |                       | 760.          | in Lutheri praelectiones in           |
| 1539.              | 673.            | in Rudolphi Agricolae lucubra-      |                       |               | Hoseam.                               |
|                    |                 | tiones.                             |                       | 803.          | în Augustini librum de spiritu        |
| ****               | 722.            | in librum de Ecclesiae auctoritate. |                       |               | et litera.                            |
|                    |                 | in Iac. Micylli librum de re me-    |                       | 817.          | in Schoneri librum de iudiciis        |
|                    |                 | trica.                              |                       | 020.          | nativitatum.                          |
|                    | 817.            | in chronicon Abbatis Ursberg.       | ` <u> </u>            | 836.          | in Lycurgi orationem contra           |
|                    |                 | ad Fridericum Palat,                | İ                     |               | Leogratem.                            |
| 1540.              | 896.            | in commentarios in epist. Pauli     |                       | 918.          | in harmoniam de passione              |
| -0-200             |                 | ad Rom.                             |                       | 020.          | Christi.                              |
|                    | 907.            | in librum de anima.                 | 37 . 377 4746         | 0~            | _                                     |
|                    |                 | in Collini carmen de latrone in     | Vol.VI. a. 1546.      | p. 87.        | in Lutheri enarrationem Psalmi        |
|                    | J. 1.           | cruce.                              |                       | 0~            | secundi.                              |
|                    | 1113.           | in Xenophontem.                     |                       | 97.           | in Cantagieseri librum de ma-         |
| _                  |                 | in Micylli grammaticam.             |                       | 4 5 5         | trimonio.                             |
| Vol. IV. a. 1541.  |                 | in Hofmanni ep. Pauli ad Coloss.    |                       | 100.          | in Tom. II. operum Lutheri latinorum. |
|                    |                 | in Acta Ratisbonensia latina,       |                       | 400           | in Lutheri libr.: Warnung an          |
|                    |                 | in Acta Ratisbon, germanica.        | _                     | 190.          | meine lieben Deutschen.               |
|                    |                 | in opera sua Basileae ab Herva-     |                       | 995           | in collationem actionum foren-        |
|                    |                 | gio edita.                          | _                     | 2200          | sium Atticarum et Roman.              |
|                    | 722.            | in librum: Colloquium Wor-          | 4547                  | 956           |                                       |
|                    | •               | matiense.                           | 1547.                 | 330,          | in novam edit. libelli Lutheri        |
| 1542.              | 835.            | in locos theol. germanic.           |                       | 652           | von der Nothwehr.                     |
|                    |                 | in Viti Theodori commentar. in      | 4540                  |               | in erotemata dialectices.             |
|                    |                 | Micham.                             | <b>1548</b> .         | 802.          | in Eberi historiam populi iu-         |
| (Suppl. ad         | an. 1 <b>54</b> | 0. p. 1059. in Brentii commen-      | •                     |               | daici.                                |
|                    |                 | tarios de poenitentia.)             | Vol. VII. a. 1549. p. | . 390.        | in Tom. III. operum Lutheri           |
| Vol. V. an. 1543.  | р. б.           | in Stifelii arithmet.               |                       |               | latiuor.                              |
|                    | 8.              | in commentar. in Danielem,          |                       | <b>40</b> 5.  | in librum Ptolemaei mathema-          |
|                    | 10.             | in Bibliandri Alcoranum.            |                       |               | ticae constructionis.                 |
| _                  | 84.             | in Nopi axiomata religionis         |                       |               | in initia doctrinae physicae.         |
|                    |                 | a Collino edita.                    |                       | <b>464</b> .  | in Kragenii librum: vom Bilbe         |
| -                  | <b>25</b> 8.    | in Tom. I. commentar, Lutheri       |                       |               | Gottes.                               |
|                    |                 | in Genesin.                         | 155 <b>9.</b>         | <b>528.</b> 1 | in Lossii cantica sacra veteris       |
|                    |                 | in Brentii Catechismum.             | •                     |               | Ecclesiae.                            |
| 15 <b>44</b> .     | <b>328.</b>     | in Schureri in Ciceron, diel. de    |                       | 561.          | in Aesopi fabulas a Camerar.          |
|                    |                 | senectute.                          |                       | -01           | editas.                               |
|                    | 485.            | in Burenii orationem de scholis     | <del></del>           | 581. i        | n Lutheri librum de novissi-          |
|                    |                 | literar.                            |                       |               | mis verbis David.                     |

| Vol.VII. a. 1550. p | germanicor.                                                | Vol.VIII. a. 1554. p. 337. in Procli paraphrasin in IV Pto-<br>lemaei libr. etc. |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 669, in enarrationem Recles, Salom.                        | - 341. in Dolscii Psalterium.                                                    |
|                     | 684. in ethicae doctrinae elementa.                        | - 378. in Ciceronis orationes editas                                             |
|                     | 696, in Menzelii epicedion Spangen-                        | a Chr. Pannonio.                                                                 |
| _                   | bergio scriptum.                                           | 1555. 455, in H. Osii librum de vitanda                                          |
| _                   | 698. in Tom. IV. operum Lutheri germanie.                  | ebrietate. — 461. in M. Delii librum de arte io-                                 |
| _                   | 705. in explicationem proverbior.  Salom.                  | candi.<br>— 542. in Georgii Princ. Anhaltini                                     |
| 1551.               | 717. in Goldwurm's Historia von Ioseph.                    | Predigten und andre Schristen.                                                   |
|                     | 769. in librum de coniugio.                                | — 628. in Burenii orationem de schola                                            |
|                     | 785. in Viti Theodori explicationem                        | Rostoch.                                                                         |
|                     | insignium sententiarum ex<br>Ioanne Evang, collectarum,    | 1556. 663. in libr. Lasii: das gulbne Kleinod vom verlornen Schaaf.              |
|                     | ed. a Laur. Span.                                          | - 684. in Tom. VIII. operum Lutheri                                              |
|                     | 877. in Georg. Maioris libr. de Missa.                     | germanic.                                                                        |
| 1562.               | 918. in Tom. III. enarrat. Lutheri in Genesin.             | — 737. in enarrationem Ep. Pauli ad<br>Rom.                                      |
| ` <del></del>       | 950. in Ioannis Regiomontani tabu-                         | — 769. in carmen Erdmanni Copernici.                                             |
|                     | las directionum etc.                                       | Vol. IX. a. 1557. p. 79. in P. Palladii Isagogen ad libros                       |
|                     | 994. in Georg. Maioris enarrationem                        | propheticos et apostolicos.                                                      |
|                     | epist, ad Ephes.                                           | — 138. in Seb. Bod's Trostpredigt beim                                           |
| <del>-</del>        | 1078. in Tom. IV. operum Lutheri latinor.                  | Begräbnisse ber Brig. von<br>Miltig.                                             |
| -                   | 1123, in librum de anima.                                  | — 151. in Sebast. Huberi epigrammata.                                            |
| Vol.VIII. a. 1553.  | p. 6. in Tom. VI. operum Lutheri                           | - 162. in Germaniam Taciti.                                                      |
|                     | germanicor.                                                | — 193. in Paladii catalogum haeresium.                                           |
|                     | 8. in Alesii disputationes de epist.                       | — 218. in Schosseri carmen: Insignia                                             |
|                     | ad Rom.                                                    | Marchiorum Brandenb.                                                             |
|                     | 33. in locos suos germanicos.                              | — 414. in Avenarii grammaticam hebr.                                             |
| _                   | 37. in Neandri graecae linguae ero-<br>temata.             | 1558. 511. in Schosseri Aemil. Marchiados<br>librum.                             |
|                     | 49. in confessionem doctrinae Ec-                          | - 531. in chronicon Carionis, Vol. I.                                            |
|                     | clesiar. Saxonicar.                                        | - 639. in afticulos inquisitionis Bara-                                          |
| <del></del>         | 61. in Ptolemaei Quadripartitum.                           | ricae.                                                                           |
|                     | 146. in libr. Nicol. Asclepii Barbati.                     | - 676. in propositiones Lutheri edites.                                          |
| -                   | 148. in Matth Roessleri Lucani apho-                       | - 674. in Pinderum.                                                              |
|                     | rismos Hippocratis.<br>154. in Spalatini Chronica des Haus | 1559. 745. in suam enarrationem epist. Pauli<br>ad Coloss.                       |
| •                   | fee Sachfen, und Bolfg. Krau-                              | - 748. in Conr. Pauli librum de usuris.                                          |
|                     | fens Stamm = und Abkunft                                   | — 795. in Hier. histor. Regum Israel.                                            |
| ,                   | bes Pauses Sachsen.                                        | Sauli et Davidis.                                                                |
| 1554.               | 201. in Tom. VI. operum Lutheri                            | — 904. in suas responsiones ad articulo                                          |
|                     | germanicor.                                                | inquisit. Bavar.                                                                 |
| _                   | 214. in Praetorii syntaxin graecam.                        |                                                                                  |
|                     | 246. in Tom. V. Lutheri operum latinor.                    | 929. in suum corpus dootrinae ser-                                               |
|                     |                                                            |                                                                                  |

Vol. IX. 4. 1559. p. 956. in sua epigrammata edita a Grat- | Vol. IX. a. 1569. p. 1025. in Barth Georgievitz libr. de husio.

966. in Psalterium Siberi. 1560. 1024. in Nysaci tabulas locor. commun. theol. Ph. Mel.

erigine Turcor.

- 1050. in suum Corpus doctrinae latinum.
- 1678, in secundem partem Chronicis Carionis.

## V) INDEX IUDICIORUM, CONSILIORUM, NARRATIONUM etc. MELANTHONIS.

| Vol. I. av. 1519. | p. 108. contra Eckium defensio.                     | Vol. I. an. 1528. p 955. de Anabaptistis.              |
|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                   | 125. Themata circularia.                            | 1529. 1023, an liceat Christianis litigare?            |
| 1520.             | 165. contra Alveldium.                              | 1                                                      |
|                   | 191. de tribus votis monasticis.                    | — 1036. de Carolstadii sententia de s.                 |
|                   | 212. Rhadini in Lutherum oratio.                    | — 1038. an utraque specie in s. coena                  |
| 1521.             | 286. Didymi Faventii oratio adver-                  | sit utendum?                                           |
|                   | sus Rhadinum.                                       | 1065. de colloquio Marburg.                            |
|                   | 398. adversus theologos Parisienses.                | - 1099. 1102. Bericht vom Marbur:                      |
|                   | 421. apologia pro Feldkirchio.                      | ger Colloquio.                                         |
|                   | 449. contra Franciscanos Wima-                      | Vol. II. an. 1530. p. 20. an liceat resistere Caesari? |
|                   | rienses.                                            | · -                                                    |
|                   | 477. propositiones de missa.                        | — 53. 71. 111. de intermittendis con-                  |
| •                 | 523. Unterschied mischen weltlicher                 | cionibus in comitiis Augu-                             |
|                   | und christl. Frommkeit.                             | stapis,                                                |
| 1522.             | 533. de Cygneensib. prophetis.                      | — 62. forma apologiae Caesari tra-                     |
|                   | 594. themata discutienda.                           | dendae.                                                |
| 1523.             | 600. 601. 602. de licita defensione advers. Caesar. | — 64. de gravaminibus Ducis Sex.<br>Elect.             |
| ·                 | 624. ad Lucae cap. 22. v. 29 sqq.                   | 79. de sex quaestionibus.                              |
| 1524.             | 655. de Straussio.                                  | - 110. über die Frohnleichnamspro.                     |
|                   | 657. de doctrina Lutheri.                           | ceffion.                                               |
| <u>.</u>          | 703. epitomae renovatae ecclesiasti-                | 176. de generalitate.                                  |
| •                 | oae dootrinae.                                      | — 177. de responso Caesari dando.                      |
| 1525.             | 714. von Aufhebung driftlicher Stif-                | — 181. 182. an plures articuli fidei                   |
|                   | tungen.                                             | Caesari tradendi sint?                                 |
|                   | 717. über bie Ceremonien.                           | - 208. de missa (etiam p 305.353.).                    |
| _                 | 760. de Carolstadii sententia de coe-               |                                                        |
|                   | . na sacre.                                         | 218. de statu rerum in comitiis.                       |
|                   | 763. de iure reformandi.                            | 222. de Zwinglii doctrina.                             |
|                   | 778. quaestio de somniis.                           | — 225. 226. de praesentia corporis Chr.                |
| 1526.             | 839. de votis monasticis.                           | in s. coena.                                           |
|                   | 840. de missa et coelibatu.                         | . — 246. conditiones pacis Campegio                    |
| 1527.             | 923. de Ioanne Krauss.                              | missae.                                                |
|                   | 931, de Ansheptistis. "                             | 258. scheda de doctrima.                               |
| MEANTH. OP        |                                                     | 28                                                     |

tenda.

Ecclesiam. 229. de causa Lutheri.

240. de inte reformandi.

313. de recusatione concilii.

cald.

1537.

195. de Anabaptistis ad Landgr. Hass. 224, de iure magistratus civilis in

271. de potestate et primatu Papae. 286. subscriptio articulor. Schmal-

|                                         | •             | •                                                             |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| NARRAT.                                 | ete,          | MELANTH. 486                                                  |
| Vol. III. an. 1537.                     | p. 430.       | de iustificatione et de bonis ope-                            |
|                                         | 466.          | an Papa habeat utrumque gla-<br>dium?                         |
|                                         | 473.          | an leges civiles violare sit peo-<br>catum mortale?           |
|                                         | 474.          |                                                               |
| 1538.                                   | 497.          | narratio de conventu Servestano.                              |
| /                                       |               | nazzatio de bello sum Turcis.                                 |
|                                         |               | de coena domini.                                              |
| 1539.                                   | 630.          | an licita sit defensio contra Cac-<br>sarem ?                 |
| -                                       | 608.          | an alii ad foedus Schmalc, admittendi sint?                   |
|                                         | 712.          | de reformatione Acad. Lips.                                   |
|                                         |               | an Zwingliani ad foedusSchmale. admittendi sint?              |
| _                                       | <b>751.</b>   | scriptum de visitatione Eccle-<br>siarum.                     |
| -                                       | 825.          | testamentum Melanthonis.                                      |
|                                         | 830           | sq. scriptum Luthero et Melsn-                                |
| -                                       | 849           | thoni suppositum.<br>qq. de bigamia Philippi Landgr.<br>Hass. |
| 1540.                                   | 926.          | de pace facienda cum Episcopis,                               |
|                                         |               | forma absolutionis.                                           |
|                                         |               | de Franco et Schwenkfeldio.                                   |
| *************************************** | 1009.         | articuli in Angliam missi,                                    |
|                                         |               | de ratione studiorum,                                         |
|                                         |               | de constituenda Academia Lips.                                |
|                                         |               | protestatio in colloquio Wormat, tradenda.                    |
| Proper                                  | 1151.         | Bebenken vom Colloquio ju Worms.                              |
| •                                       | 1168.         | responsio ad Granveli orationem.                              |
|                                         | 1207.         | colloquium cum Granvela.                                      |
| ol. IV. an. 1541.                       | <b>p.</b> 38. | colloquium cum Eckio in conventu Wormet.                      |
| · <del>7</del>                          | 267.          | 268. de transsubstantiatione.                                 |
| -                                       | 309.          | de abusu sacramentorum et de                                  |
|                                         | 322,          | missa.<br>130. et 335. narratio de collo-                     |
| •                                       | 940           | quie Ratisbon.                                                |
|                                         |               | articuli oppositi libro Ratisbon.                             |
|                                         |               | de administratione Eucharistiae                               |
|                                         | 412°          | de libro Ratisbonensi.                                        |

530. index abusuum in Ecclesia.

541. de reformatione Boclesiae.

| Vol. IV. ap. 1641.         | . 277. narratio de couventu Ratisb.    |
|----------------------------|----------------------------------------|
| 400, 2 7 7 1000 24 44 44 2 | 603. an puniendi sint concionatores,   |
|                            | qui Henricum Duc. Brunsvic.            |
|                            | incendiarium vocarunt?                 |
|                            | 633. narratio de conventu Ratisb.      |
|                            | 683. 697. de Episcopo Naumburg.        |
|                            | 737. de Anabaptistis.                  |
|                            | 741. de causa matrimoniali.            |
| <b>154</b> 2,              | 761. 766. de bigamia.                  |
|                            | 774. de sequestratione bonorum epi-    |
|                            | scopalium.                             |
| -                          | 777. de casu matrimoniali.             |
| <b></b> .                  | 834. de locis theologicis Melanth.     |
|                            | 924. de synodo.                        |
|                            | 934. ratio studiorum.                  |
| (Suppl. ad an              | •                                      |
| P                          | . 981. articuli in quibus nihil ceden- |
|                            | dam in comitiis.                       |
|                            | 985. apologiae sive confessionis Au-   |
|                            | gust. prima lineamenta.                |
|                            | 990. exordium Augustanae confess.      |
|                            | 1602. de potestate clavium.            |
|                            | 1005. de fide et de operibus.          |
| (Suppl. ad an              | 1009. de missa privata.                |
| - • •                      | . 1034. petitio salvi conductus.       |
| (Suppl. ad m               | <del>-</del>                           |
|                            | . 1040. de iusto usu bonorum capitu-   |
|                            | lorum et monasteriorum.                |
| Vol. V. an. 1543.          | p. 47. de reformatione in archiepisco- |
|                            | patu Coloniensi.                       |
| *****                      | 153. actio Francofordiae ad Moen.      |
|                            | 172. reformatio Ecclesiae Coronien-    |
|                            | ais etc.                               |
| · <del></del>              | 209. de impositione manuum.            |
| 15 <del>44</del> .         | 296, von ben Sunden ber Auser:         |
|                            | wählten.                               |
|                            | 306. 307. de causa matrimoniali.       |
|                            | 374. de conventu Spirae habendo.       |
|                            | 469. de publica absolutione.           |
| -                          | 542. apocha.                           |
| 1545.                      | ••••                                   |
| -                          | 643. ob eine Klage wiber ben Papst     |
|                            | auf bem Reichstuge anzustellen         |
|                            | fen ?                                  |
|                            | 686. responsum ad monita theolog.      |
|                            | Hassiae.                               |

709. pagella de serie fatorum Christi.

720. at 744. de continuando foedere

Schmele.

```
Vol. V. an. 1546. p. 735. utrum in persecutione licent dis-
                           simulare? etc.-
                    792, de libro Ioann, a Lasko,
                    852. pagella de apostelis Germaniae.
Vol. VI, an. 1546.
                   p. 7. iudicium de scripto Buceri ad
                           Landgr. Hass. misso.
                     13. de colloquio Ratisb. habendo.
                     39. protestatio Ratisbonae tradenda.
                     44. 46. 54. 74. 79. de conventu
                           Ratisbonensi.
                    198. de vocabulo poenitentiae.
                    112. narratio de Diaso, Hispano.
                   118. 120. et 135. de continuatione
                           colloquii Ratisb.
                    122. et 150. de bello contra Caesarem.
                   . 140. von geiftlicher Anfechtung.
                    184, praesaginan.
                    273. de pace petenda a Mauritio Duce
                            Sex.
                   · 280. an preces publicae pro Impera-
                            tore faciendae sint?
                    312. de placando Imperatore.
                    353. apocha.
                    406. de afflictione,
                    483. loci consolationis.
                    520. supplicatio ad Carolum Imp.
                            scripta coniugibus pastorum
                            Witeberg.
                    539. narratio de Luca Cranachio, pi-
                            store.
                    542. syngraphus.
                    573. de precibus publicis.
                    574. 611. forma presum publicarum.
                    576. marratio de Io. Friderico Elect
                     693. de dicto 1 Tim. 4.
                     724. de casu matrimoniali.
                     764. scheda de prodigiis.
                     791. 795. de synodo.
                     839. et 842. iudicium I. de libro In-
                             terim.
                     853. iudicium II. de libro Interim.
                     865. 876. iudicium III. de libro Int.
                     888, de restituenda iurisdictione epi-
                             scopali.
                     908. de doctrina de justificatione in
                             libro Interim.
                     924. indicium IV. de libro Int.
 Vol. VII. a. 1548, p. 12. indicium V. de libro Interim.
                       48. de iustificatione et de bonis
                                 operibus.
```

| •                  |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Vol.VII, an, 1548, | p. 113. de libro Augustano.           |
|                    | 115. de responso Imperatori dando.    |
| , <del></del>      | 117. de articulis fidei necessariis.  |
|                    | 149. de quibus articulis libri Inte-  |
| •                  | rim disputandam.                      |
| ,                  | 150. de iustificatione.               |
| , .<br>            | 174. de iudicio ordinum Misnen-       |
|                    | sium de Interim.                      |
|                    | 198. de libro: Agenda Henrici Du-     |
|                    | cis Sax.                              |
| •                  |                                       |
|                    | 209. 214. de forma sacrorum in        |
| •                  | conventu Torgav.                      |
|                    | 222. laudes Casp. Grucigeri.          |
|                    | 234. de sacrificio seu missa, in      |
| •                  | conventu Iuterboc.                    |
|                    | 255. de adiaph. (in conventu Lips.)   |
| 1549.              | 363. 389. de forma egendorum sa-      |
| :                  | crorum.                               |
|                    | 413. laudes Viti Theodori.            |
|                    | 477. contra Flacium Illyricum.        |
|                    | 510. ob Bischof und Canonici in       |
| ••                 | ben evangel. Städten zu               |
|                    | bulben?                               |
| 1550.              | 611. narratio de prodigio.            |
|                    | 637. de continuando concilio Tri-     |
|                    | dentino.                              |
| 1551.              | 736. de concilio Tridentino.          |
|                    | 740. de ordinatione ministr. Eccles.  |
|                    | 745. de controversia Goettingensi.    |
| ·                  | 781. de inhabitatione Dei in sanctis. |
|                    | 783. de Osiandri doctrina de iusti-   |
|                    | ficatione,                            |
| •                  | 828. an coena domini infantibus       |
|                    |                                       |
|                    | impertienda sit? etc.                 |
| <del></del>        | 882. de eucharistia.                  |
|                    | 882. an pater pius etc.               |
|                    | 884. explicatio articuli: ascendit in |
|                    | soelum, sedet ad dextram              |
| ,                  | patris,                               |
| _                  | 885. de baptisme infantum.            |
|                    | 887. de praesentia Chr. in s. coens.  |
|                    | 888, de elevatione et praesentia      |
| •                  | corporis Chr. in s. coena.            |
| 1552.              | 892. de Osiandri doctrina.            |
|                    | 957. de instituendo consistorio in    |
|                    | Comitatu Henneberg.                   |
|                    | 1001. decretum in causa matrimoniali. |
| _                  | 1067. de inhabitatione Spiritus S. in |
| •                  | fidelibus.                            |
|                    | 4470 4 -                              |

1170. Annales.

Vol.VIII. an. 1553. p. 60. dictum Epiphanii. 75. de conventu theologorum in causa Osiandri. 84. von Straf und Berboth bes Buchers. 192. de excommunicatione. 193. de iis, qui ante baptismum moriuntur. 194. utrum bona opera sint necessaria ad salutem? etc. 198. Annales. 1554. 283, de conventu Naumburgensi, 354. et 360, de controversia Eperiensi a Lauterwaldo mots. 382. ratio studiorum. 400. Annales. 1555. 410, de propositione: bona opera esse necessaria ad salutem. 425. de Osiandri doctrina. 446. de conventu Principum Naumburgi. 447. de reservato ecclesiastico. 517. de ceremoniis in oppido Amberg. 520. de Serveti supplicio. 531. de infantibus ante baptismum mortuis, de descensu Chr. ad inferos, de fide et dilectione etc. 547. de controversia inter concionatores Norimberg, agitata. 555. de instificatione (contra Osiandrum). 579. et 613. condemnatio scripti Culmanni et Vetteri. 622. de conventu theologorum ante comitia Ratish. instituendo. 638. de praesentia Dei. 639. de iudiciis in Ecclesia necessariis. 643. 648. de mutuationibus. 646. de usuris. 650. Annales. 1556. 699. responsiones ad Pfauseri quaestiones. 714. acta cum Valent. Paceo. 778. de synodo in Germania habenda. 792, de toga et de pallio.

| Vol. VIII. an. 1556. | p. 831. de triplici iustificatione.                | Vol. IX. an. 1559. p. 797, an bona opera sint necessario facienda?  |
|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                      | 880. actio altera cum Paceo.                       |                                                                     |
| -                    | 938. Annotata zur Pfälzischen Kir-<br>chenordnung. | 800. quo iure habuerit Carolus M. imperium Occidentis.              |
|                      | 941. de coená domini.                              | - 851. de potestate Papae in creandis                               |
| <del></del>          | 942. Annáles.                                      | Imperatoribus Rom.                                                  |
| Vol. IX. an. 1557.   | p. 5. de colloquio habendo cum Pon-<br>tificiis.   | - 940. de quaest, an licent missae<br>Pontif interesse?             |
|                      | 131. commonefactio de Theobald.  Thammero.         | — 961, de controversia de coena s. Hei-<br>delbergae agitata.       |
|                      | 179. de exulibus Anglicanis.                       | - 969. de controversia Suinfortensi:                                |
|                      | 265. responsum in colloquio Wor-                   | an bona opera necessaria sint?                                      |
|                      | matieusi.                                          | - 986. de synodo et de foederibus                                   |
| -                    | 276. 277. de quaest. an Christi cor-               | Principum.                                                          |
|                      | pus in ventrem descendat?                          | — 1002. de officiis Magistratuum.                                   |
|                      | 279. declar, de nomine verae Eccles.               | - 1004, an admittendi sint ad coenam                                |
|                      | •                                                  | saoram? etc.                                                        |
|                      | 324. de Schwenckfeldii libris et er-               | - 1011. Annales.                                                    |
| -                    | roribus.                                           | 1560. 1039. de coena sacra ad Hungaros.                             |
|                      | 337. declaratio in conv. Wormat.                   | — 1081. de norma iudicii in Ecclesiis.                              |
| . —                  | 349. protestatio ibidem,                           | — 1086. 1088. de coena sacra scriptum                               |
| ****                 | 365. formula consensus de articulis controversis.  | ultimum.                                                            |
| -                    | 378. de coena sacra in conv. Worm.                 | — 1098. cur a morte minus abhorren-                                 |
| _                    | 385. declaratio ibid.                              | dum sit?                                                            |
|                      | 393. narratio de conventu.                         | — 1098. testamentum Melanthonis.                                    |
| -                    | 398, scriptum.                                     | Vol. X. p. 91. de ritibus veterum in coena.                         |
| ·                    | 403. articuli in colloq. Wormat.                   | 93. de descensu Christi ad inferos.                                 |
|                      | propositi.                                         | 94. commendatio musicae.                                            |
|                      |                                                    | 96. de musica.                                                      |
| 4.5.4                | 416. Annales.                                      | 97. de ritu depositionis.                                           |
| 1558.                | 430, iudicium de controversia de                   | 99. ratio studiorum.                                                |
|                      | sacra coena in Transsylva-                         | 100. de institutione puerorum.                                      |
|                      | , niam missum,                                     | 101. de Messia eiusque regno.                                       |
| . —                  | 451. narratio germanica de collo-                  | 104. de baptismo.                                                   |
|                      | quio Wormat.                                       | 105. de coniugio.                                                   |
|                      | 456. narratio latina de eodem.                     | 106. et 107. de gradu prohibito.                                    |
|                      | 462. de synodo evangel, habenda,                   | 108. et 109, casus matrimoniales.                                   |
|                      | 489. ber Frankfurter Recep.                        | 110. de ira Dei.                                                    |
|                      | 582. pagina inclusa fastigio turris Witeb.         | <ul><li>111. de monstris,</li><li>112. de iustificatione,</li></ul> |
|                      | 595. quaestio.                                     | 115. de fide.                                                       |
| -                    | 617. iudioium de Wimariensi cen-                   | 116. fragmentum.                                                    |
|                      | sura formulae pacis Fran-                          | 116. precatio.                                                      |
|                      | cofordiae factae.                                  | 117. ordinatio ministrorum Wittembergae.                            |
| _                    | 703, quaestio an Papa habeat fus in                | 119. confessio.                                                     |
|                      |                                                    | 162. de Episcopo, qui Evangelio adversatur,                         |
| _                    | constituendo Imperatore? 706. Annales.             | non ferendo.                                                        |

## VI) INDEX ALIORUM HOMINUM SEC. 16.

### QUORUM EPISTOLAE VEL SCRIPTA IN HIS VOLUMINIBUS PASSIM LEGUNTUR.

Aemilius, Georg., vid. Ochmler. Aepinates, Wenceslaus. Vol. III. an. 1538, p. 482. Agricola, Ioannes, Islebiensis. Vol. II. an. 1530. p. 147. 180. 181. 203. — An. 1535. p. 973. Vol. VII. an. 1548. p. 836. Albertus Dux Prussiae. Vol. V. an. 1543. p. 44. — An. 1545. p. 749. Vol. VII. an. 1551. p. 777, 778. Vol. VIII. an. 1553. p. 56. Alesius, Alexander. Vol. II. an. 1533, p. 690. Vol. III. an. 1536, p. 104. Vol. IV. an. 1541. p. 394. Vol. V. an. 1543. p. 98. Amsdorfius, Nicolaus. Vol. I. an. 1522. — An. 1523. p. 609. 610. Vol. III. an. 1536. p. 162. Vol. IV. an. 1541. p. 446. 619. Amsdorfii filius. Vol. IV. an. 1546. p. 93. Aquila, Casp. Vol. VII. an. 1548. p. 77. Argentoratensis Senatus. Vol. VI. an. 1546. p. 129. Artopaeus, Theod. Vol. IX. an. 1557. p. 114. Augustiniani Witebergenses. Vol. I. an. 1521. p. 456. 503. Aurifaber, Io., Concionator Wimariensis. Vol. IX. an. 1557, p. 269. 307.

Badehornus, Leonhardus.
Vol. VII. an. 1552. p. 932. 934.
Barnes, Robert.
Vol. III. an. 1539. p. 709.
Bartphenses.
Vol. VIII. an. 1554. p. 354.

Baumgaertner, Hieron. Vol. II. an. 1530. p. 363, 372. Vol. IV. an. 1541. p. 555. Vol. V. an. 1545. p. 827, 828, Bavaricae Inquisitionis articuli. Vol. IX. am. 1558. p. 638. Bech, Philippus, Vol. VII. an. 1549, p. 493. Beier, Christophorus. Vol. I, an. 1521. p. 474. 488. 489. 500. — Au. 1522. p. 540. 548. Bellaius, Ioannes. Vol. II. an. 1535, p. 880. Bellaius, Guilielmus. Vol. II. an, 1535. (ep. 886, datam dele, vid. Vol. IV. p. 1029.) p. 1005. 1009. 1012. Vol. IV. in Suppl. ad an. 1535. p. 1033. Berolinenses Theologi. Vol. VII. an. 1549. p. 292. Blaurer, Ambrosius. Vol. II. an. 1534. p. 807. Bremensis Senatus. Vol. VIII. an. 1556. p. 928. Brentius, Ioannes. Vol. II. an. 1530. p. 92, 95, 101, 113, 120, 124. **180. 185. 197. 219. 241. 246. 261. 276.** 317. 337. 356. 361. 384. 396. — Ap. 1531. p. 510. Vol. III. an. 1537. p. 288. Vol. IV. an. 1541. p. 736. Vol. V. an. 1544. p. 367.

Vol. VI. an. 1546. p. 51. 52. 64.

— An. 1535. p. 940. 967.

1540. p. 1035. 1141.

Brück, Gregorius, s. Pontanus.

Vol. VII. an. 1549. p. 289. — An. 1552. p. 1129.

Vol. I. an. 1521. p. 459. — An. 1529. p. 1033.

Vol. II. an. 1530. p. 73. 285. — An. 1534. p. 726.

Vol. III. an. 1536. p. 146. — An. 1537. p. 427.

— An. 1539. p. 621. 623. 624. 795. — An.

```
Vol. IV. an. 1541. p. 395. 396. — An. 1542. p. 767. Vol. V. an. 1544. p. 513. 518. 522. — An. 1545. p. 660, 739. 879. 904. Vol. VI. an. 1546. p. 18. 85.
```

Brück, Christian.

Vol. II. an. 1534. p. 736.

Brunsvicensis Senatus.

Vol. IX. an. 1559. p. 807.

Bucerus, Martinus.

Vol. II. an. 1530. p. 235.

Vol. III. an. 1539. p. 692. 775;

Vol. V. an. 1543. p. 26. 58. 122.

Vol. VII. an. 1549. p. 301. — An. 1550. p. 729. Vol. X. in Suppl. p. 135. 151. 156.

Buchholzer, Georg, Praepositas Berolinensis.

Vol. IX. an. 1559. p. 815. — An. 1560. p. 1068. Bagenhagen, Ioann., Pomeranas.

Vol. I. an. 1527. p. 894.

Vol. V. an. 1544. p. 491.

Vol. VI. an. 1546. p. 137.

Vol. VII. an. 1552. p. 900.

Burchard, Franscisc., Wimariensis.

Vol. I. an. 1524. p. 659. — An. \$1527. p. 891.

Vol. II. an. 1535. p. 1007.

Vol. III. an. 1537. p. 448. — An. 1538. p. 800.

Vol. IV. an. 1541, p. 22, 184, 256, 288, 291, 316, 323, 339, 446,

Caesarius, Ioann.

Vol. I. an. 1529. p. 1117.

Camerarius, Iosch.

Vol. II. an. 1530. p. 331.

Vol. III. an. 1540. p. 1214.

Vol. IV. an. 1541. p. 702.

Vol. V. an. 1543. p. 243. 248. — An. 1544. p. 446, 505.

Vol. VI. an. 1547. p. 330.

Vol. IX. an. 1560. p. 1100.

Campegius, eius oratio.

Vol. III. an. 1540, p. 1192.

Capito, Wolfg.

Vol. I. an. 1520. p. 168.

Vol. II. an. 1530, p. 235.

Carlatadt, Andreas.

Vol. I. an. 1521. p. 419. — An. 1522. p. 538, 549. Carolus V., Imperator.

Vol III. an. 1540. p. 1122.

Vol. IV. an. 1541. p. 28. 91. 151. 161. 178. 293. 389. 464. 465. 509. 586. 594. 612. 622. 623. 625. — Vol. VII. an. 1548. p. 126.

Catholici ordines Imperii.

Vol. IV. an. 1541. p. 32, 163, 165, 261, 450, 455, 524, 526, 595, 601.

Christophorus, Dux Brunsvic. et Archiep. Bremensis. Vol. VI. an. 1547. p. 385.

Chytraeus, David.

Vol. VIII. an. 1555. p. 598.

Claviger, Ambros., Pastor in oppide Misniae Marienberg. Vol. IX. an. 1557. p. 227.

Cochlaeus, Ioann.

Vol. II. an. 1530. p. 82.

Coelius secundus Curio.

Vol. IX. an. 1557. p. 256.

Conturenus, Casp.

Vol. IV. an. 1541. p. 506, 554, 600.

Consiliarii, a) Friderici Ducis Sax. Elect.

Vol. I. an. 1520. p. 269. — An. 1521. p. 512. — An. 1528. p. 535. — An. 1524. p. 661.

b) Mauritii Ducis Sax. Elect.

Vol. VII. an. 1548. p. 207. 212. 215.

Cordatus, Conrad.

Vol. III. an. 1536. p. 159, 161, 292, 305, 306. — An. 1537. p. 347, 349, 351, 352, 353.

Corvinus, Anton.

Vol. III. an. 1537. p. 333.

Coswicensia, acta.

Vol. IX. an. 1557, p. 23-71.

Cracevius, Georg.

Vol. IX. an. 1557. p. 306, 340.

Cranmerus, Thom., Archiepisc.

Vol. VII. an. 1552. p. 970.

Cruciger, Caspar.

a) Epistolae eius.

Vol. III. an. 1536. p. 159. 190. — An. 1537. p. 384. 396. 454. 460. — An. 1538. p. 481. 495. 510. 513. — An. 1539. p. 743. 784. — An. 1540. p. 902. 946. 972. 1068. 1131. 1136. 1137. 1158. 1183. 1189. 1212.

Vol. IV. an. 1541. p. 111, 143, 146, 182, 251, 259, 267, 303, 558.

Vol. V. an, 1543. p. 100. 116. 137. — An, 1544. p. 313. 349. 377. 476. 497. — An, 1545. p. 782. 814. 862. 908.

Vol. VI. an. 1546. p. 27. — An. 1547. p. 563. 570. 578. 598. 690. 696. — An. 1548. p. 858.

b) Schedae academicae eiusdem.

Vol. IV. an. 1542. p. 919.

Vol. V. an. 1543. p. 68.

Vol. VI. an. 1546. p. 43. 265. — An. 1547. p, 379, 388, 404 461, 491, (503.) 642, 700. 712. — An. 1548. p. 777. 788. 802. 896. 897. 902, 912, 921, 949, 958.

Vol. VII. an 1548. p. 83, 96. 107. 134. 155, 156. 161. 622.

c) Scripta eius.

Vol. III. an. 1536, p. 26, 119, 126, 224. Vol. IV. an. 1541. p. 242. 431. Vol. V. an. 1543. p. 278.

a Doltzig, Ioann.

Vol. II. an. 1530. p. 43.

Eberus, Paulus.

Vol. IV. an. 1541. p. 138. 172. 521.

Vol. VI. an. 1547. p. 510. 594. 645. 668, 686. 687. Vol. VII. an. 1548. p. 197. — An. 1549. p. 317. 362. — An. 1552. p. 915. 1147. 1155.

Vol. IX. an. 1557. p. 248. 329. — Au. 1559. p. 964.

Ebnerus, Erasmus.

Vol. II. an. 1530. p. 359.

Eckius, Ioannes.

Vol. I. an. 1519. p. 97.

Vol. II. an. 1530. p. 316.

Vol. III. an. 1540. p. 1054.

Vol. IV. an. 1541, p. 459.

ab Einsiedel, Hugold.

Vol. I. an. 1522. p. 535. 543. 544. 548. 556.

Eperienses.

Vol. VIII. an. 1554. p. 354. 359.

Eminga, Lector Slesvicensis.

Vol. VIII. an. 1556. p. 830.

Erasmus, Desiderius, Roterod.

Vol. I. an. 1519. p. 77. — An. 1520. p. 204. -An, 1524, p. 667. 688.

Vol. II. an. 1530. p. 204, 268. 288. — An. 1535. p. 844.

Vol. III. an. 1536, p. 86.

Eulenburgensis Senatus.

Vol. V. an. 1543, p. 217.

Fabricius, Georg.

Vol. VII. an. 1550. p. 712. - An. 1551. p. 721. Vol. VIII. an. 1554. p. 303.

Eius carmen Vol. X. p. 317.

Feilitzsch, Sigism.

Vol. IV. an. 1541. p. 341.

Feldkirch, Ioann.

Vol. 1. an. 1520. p. 165. 440. — An. 1527. p. 884.

Firerias.

Vol. X. p. 55. 56.

Flacius Illyricus.

Vol. VIII. an. 1556. p. 801.

Vol. IX. an. 1557. p. 25, 26, 28, 37, 65, 199, 232. 233. 234. 296.

Fock, Eduard., Episc. Hervord.

Vol. II. an. 1535. p. 1028.

Vol. III. an. 1536. p. 45.

Forchhemius, vid. Helt.

Forsterus, Ioann.

Vol. VI. an. 1548, p. 849.

Franciscus, Rex Galline.

Vol. II. an. 1535. p. 828. 879. 1010.

Fridericus Sapiens, Dux Sax. Elect.

Vol. I. an. 1521. p. 459. 470. 471. 504. 567. — An. 1522. p. 549. 558. 559. 585. — An. 1523. p. 619. 621. 639.

Gallici legati, nomine Ecclesiarum Gallicar.

Vol. IX. an. 1557. p. 332.

Gallus, Nicol.

Vol. VIII. an. 1556. p. 895. 930.

Vol. IX. an. 1557. p. 142.

Gartzen (Garcaeus), Ioannes.

Vol. IX. an. 1557. p. 11.

Georgius, Marchio Brandenb.

Vol. II. an. 1535. p. 896.

Georgius, Princeps Anhaltinus,

Vol. V. an. 1545. p. 829.

Vol. VI. an. 1546. p. 6. — An. 1548. p. 848.

Vol. VII. an. 1548. p. 148.

Gerbelius, Nic.

Vol. X. in Suppl. p. 131.

Goldstein, Chilianus.

Vol. III. an. 1540. p. 1199.

Vol. IV. an. 1541. p. 25.

Graeser, Daniel.

Vol. VI. an. 1548. p. 822.

Granvella, Nic. Perenot.

Vol. III. an. 1540. p. 1163.

Gropperus.

Vol. IV. an. 1541. p. 460.

Gualterus, Rudolph.

Vol. III. an. 1540. p. 1062.

Hamburgenses Concionatores.

Vol. VII. an. 1549. p. 367.

Hassiaci Theologi.

Vol. V. an. 1545. p. 674.

```
Hardenberg, Albertus.
```

Vol. IX. an. 1557. p. 348. — An. 1558. p. 572. — An. 1559. p. 838. 993. 995.

Hedio, Casp.

Vol. IV. an. 1542. p. 823. Vol. V. an. 1543. p. 156.

Heerbrand, Iac., eius oratio in memoriam Melanth. Vol. X. p. 293.

Heidelbergensis Academia.

Vol. IX. an. 1557. p. 343.

Heidenreich, Casp.

Vol. VII. an. 1550. p. 740.

Held, Conr.

Vol. I. an. 1521. p. 475. 483.

Helo, Frisius.

Vol. VII. an. 1549. p. 307.

Helt, Georg. Forchhemius.

Vol. IV. an. 1542. p. 858.

Henricus, Rex Angliae.

Vol. II. an. 1535. p. 947.

Hermannus, Archiep. Colon.

Vol. V. an. 1542, p. 19.

Hiltner, Ioann.

Vol. V. an. 1545. p. 898.

ab Hutten, Ulric.

Vol. I. an. 1520. p. 131, 147.

#### Interim Ratisbon.

Vol. IV. an. 1541. p. 190.

Ioachim, Marchio Brand. Elect.

Vol. IV. an. 1541. p. 92. — An. 1542. p. 760. Vol. VII. an. 1548. p. 248.

Ioannes, Dux Sax. Elector.

Vol. I. an. 1529. p. 1071.

Vol. II. an. 1530. p. 25. 33, 47. — An. 1531. p. 478.

Ioannes Albertus, Dux Megapolitan,

Vol. VIII. an. 1554. p. 323.

Vol. IX. an. 1557. p. 91.

Ioannes Fridericus, Dux Saxon. Elector.

Vol. II. an. 1530. p. 48. — An. 1534. p. 790. — An. 1535. p. 902. 905. 907. 910. 938. 940. 943. 968. 979. 1007.

Vol. III. an. 1536. p. 10. 60. 63. 98. 99. 139. 144. — An. 1537. p. 234. 258. 309. 365. 448. — An. 1538. p. 577. — An. 1539. p. 634. 868. — An. 1540. p. 1005. 1022. 1041. 1044. 1045. 1046. 1051. 1052. 1122.

MEANTH. OPER. Vol. X.

Vol. IV. an. 1541. p. 118. 123. 134. 281. 284. 286. 306. 342. 380. 385. 399. 408. 435. 457. 562. 609. — An. 1542. p. 892.

Vol. V. an. 1543. p. 89. — An. 1544. p. 461. 532. — An. 1545. p. 653. 746.

Vol. VI. an. 1546. p. 408. 417.

Vol. VII. an. 1552. p. 1108.

Ioannes Fridericus iunior, Dux Saxoniae.

Vol. IX. an. 1557. p. 213. 230. 241, 301.

Ionas, Iustus.

Vol. I. an. 1523. p. 628.

Vol. II. an. 1530. p. 104. 154, 181, 305, 306, 368, 558.

Vol. III. an. 1537. p. 348. — An. 1540. p. 1060.

Vol. IV. in Suppl. ad an. 1530. p. 972.

Vol. VI. an. 1546. p. 86.

Ionas, Iustus, filius.

Vol. V. an. 1544. p. 301. 429.

Iusiurandum notariorum in conventu Worm.

Vol. III. an. 1540. p. 1200.

Kuffner, Margaretha.

Vol. V. an. 1544. p. 286.

Languetus, Hubert.

Vol. IX. an. 1558. p. 483.

a Lasco, Ioannes.

Vol. V. an. 1543. p. 213.

Vol. VII. an. 1548. p. 92.

Lauterwaldt, Matthias.

Vol. VIII. an. 1554. p. 353.

Legati Norimberg., vid. Norimb.; Galliei, vid. Bellaius; Angliei, vid. Fock. — Ducis Sax. Electoris, Vol. IV. an. 1541. p 24. 188. 253. 260. 278. 292. 298. 338. 378. 382. 392. 401. 437. 515. 557. 562. 632.

Leutmeritz, Senatus.

Vol. VIII. an. 1553. p. 115.

Linck, Wenceslaus.

Vol. IV. an. 1541. p. 14.

Lipsienses Theologi.

Vol. V. an. 1543. p. 191.

Ludovicus, Palatinus Elect.

Vol. I. an. 1525. p. 742.

Lutherus, Martinus. (Scripta, quae in opp. Lutheri editis non leguntur.)

Vol. II. an. 1532, p. 592.

Vol. III. an. 1536. p. 119. 126.

Vol. IV. an. 1541. p. 96.

Vol. V. an. 1545. p. 879.

Vol. VI. an. 1546, p. 7.

90

Menius, Iosias.

```
Latherus, Paulus.
     Vol. IX. an. 1557, p. 183.
Luther, Heinz.
Magdeburgenses Pastores.
     Vol. IX. an. 1557. p. 26, 30, 32, 41, 42, 51.
Magdeburgensis Senatus.
     Vol. IX. an. 1557. p. 29.
Maior, Georg.
      Vol. II. an. 1534. p. 717.
      Vol. VI. an. 1546. p. 35. 38. 82. 100. 299.
        An. 1547. p. 513. — An. 1548. p. 776. 799.
      Vol. VII. an. 1548. p. 7. — An. 1549. p. 297. -
         An. 1551. p. 809.
      Vol. X. p. 46.
 Marcellus, Ioannes, Regiomont.
      Vol. V. an. 1544. p. 416.
      Vol. VI. an. 1546. p. 266. 319.
 Marsthofius, Sebast.
      Vol. III. an. 1536. p. 83.
 Martyr, Petrus.
      Vol. IX. an. 1557, p. 342.
 Matthesius, Ioann.
      Vol. VII. an. 1552. p. 990.
      Eius carmen in mortem Mel. Vol. X. p. 313.
 Mauritius, Dux Sax. Elector.
      Vol. VI. an. 1547. p. 605. 610.
      Vol. VII. an. 1548. p. 5. 108, 127, 248, 253, 258.
         (Interim Lips.) 275. 284. 424. 426. — An.
         1552. p. 910.
 Medler, Nicol.
      Vol. V. an. 1543. p. 201. 230. — Au. 1544.
         p. 370.
      Vol. VI. an. 1547. p. 885.
 Meienburg, a) Christoph.
      Vol. V. an. 1544. p. 558.
      Vol. VII. an. 1548. p. 122.
   b) Michael, filius.
      Vol. VI. an. 1546. p. 277.
      Vol. VIII. an. 1555. p. 493.
   c) Christian.
      Vol. VII. an. 1551. p. 340.
 Melanthon, Philippus, filius.
      Vol. V. an. 1544. p. 288.
      Vol. VII. an. 1548. p. 123.
 Menins, Instus.
```

Vol. III. ap. 1540. p. 1127. 1140. 1162. 1189.

1215. 1235.

Vol. IV. an. 1541. p. 30.

```
Vol. VIII. an. 1556. p. 853.
Milich, Iacob.
     Vol. IX. an. 1557. p. 114.
Moller, Ioach.
     Vol. III. an. 1540. p. 1209.
     Vol. IV. an. 1541. p. 27. 30. 137.
Monner, Basilius.
     Vol. VI. an. 1547. p. 466.
     Vol. IX. an. 1557. p. 236, 245.
Morlinus, Ioach., Superintendens Brunsvic.
     Vol. IX. an. 1557. p. 24. 32. 65. 257. 258. —
        An. 1560. p. 1063.
Mosellanus, Petrus.
      Vol. I. an. 1521. p. 522.
Musa, Anton.
      Vol. III. an. 1536. p. 12.
Myconius, Fridericus.
      Vol. III. an. 1539. p. 640. 784. 787. — An.
        1540. p. 1039.
      Vol. IV. an. 1542. p. 755. 937, 939.
      Vol. V. an. 1543. p. 71. — An. 1545. p. 913.
N. N.
      Vol. II. an. 1530. p. 203. 341. 343.
      Vol. III. an. 1536. p. 136. — An. 1540. p. 973.
      Vol. V. an. 1545. p. 914.
      Vol. VII. an. 1548. p. 167.
      Vol. VIIL an. 1554. p. 295.
      Vol. IX. an. 1557, p. 44, 45, 52, 68, 106, 272,
Narratio de conv. August.
      Vol. X. in Suppl. p. 125.
Norimbergensis Senatus.
      Vol. II. an. 1530, p. 147, 392.
 Norimbergenses legati in comitiis Augustanis.
      Vol. II. au. 1530. p. 50. 53. 55. 56. 62. 66. 70.
         78. 83. 86. 88. 90. 105. 106. 108. f12. 121.
         127. 142. 150. 153. 160, 164. 177. 189, 199.
         206. 216, 220. 239, 242, 249, 255, 261, 266,
         278. 286. 289. 293. 300. 312. 319. 320. 338.
         357. 365. 378. 379. 385. 386. 389. 390. 393.
         397. 398. 400. 401. 403. 406. 408. 409. 413.
         421. 424. 425. 436. 437. 441. 442.
a Nuenar, Comes.
      Vol. II. an, 1530. p. 149.
Obernburger, Loann.
      Vol. VI. an. 1547. p. 561.
Ochmler, Georg.
      Vol. II. an. 1535. p. 946.
      Vol. III. an. 1536, p. 208. — Vol. X. p. 65. 66.
```

Octel, Vitus, Winshemius, oratio in funere Melanth. Vol. X. p. 187. Oporinus, Io. Vol. IV. an. 1542. p. 785. Opsopacus, Vinc. Vol. II. an. 1530. p. 332. Ordines Misnenses in convent. Vol. VIII. an. 1548. p. 65. 178. 264. 265. 270. 272. 276. 277. 280. 282. 285. Osiander, Andreas. Vol. II. an. 1530. p. 163. 187. Vol. III. an. 1537. p. 267. — An. 1539. p. 861. Vol. IV. an. 1541. p. 10. 140. Vol. VI. an. 1546. p. 230. Vol. VII. an. 1548. p. 47. Otto, Antonius. Vol. VIII, an. 1555. p. 460. Parisienses Theologi. Vol. I. an. 1521, p. 366. Peucer, Casp. Vol. VII. an. 1552. p. 936. 945. Vol. IX. an. 1557, p. 75, 250, 251, 253, 282, 395. — An. 1558. p. 577. 594. 668. Pezel. Vol. IX. an. 1560. p. 1103. Paug, Iulius. Vol. IV. an. 1541. p. 460. Vol. VII. an. 1548. p. 148. Philippus, Landgr. Hassiae. Vol. II. an. 1530. p. 96. 323. 325. Vol. III. an. 1537. p. 309. — An. 1539. p. 851. 864. — An. 1540. p. 1005. 1022. Vol. IV. an. 1542. p. 892. Vol. V. an. 1544. p. 501. — An. 1545. p. 672. 731. Vol. VIII. an. 1555. p. 494. Vol. IX. an. 1558. p. 541. 752. — An. 1559. p. 916. Philippus, Dux Pomeraniae. Vol. IX. an. 1558. p. 522. Pious, Io., Princeps Mirandolae. Vol. IX. an. 1558. p. 678. Pirkheimer, Wilibaldus. Vol. I. an. 1518, p. 23. Pistorius, Ioann. Vol. IV. an. 1541. p. 440. Plateanus, Potr. Vol. II. an. 1535. p. 901. Pentanus, vid. Brück.

```
Praesides colloquii Wormat.
     Vol. III. an. 1540, p. 1176, 1219, 1251.
     Vol. IV. an. 1541. p. 5. 16, 79.
Protestantes ordines et Principes.
     Vol. II. an. 1530. p. 130. 183. — An. 1531. p. 472.
        An. 1535. p. 1018. 1022. 1032.
     Vol. III. an. 1537. p. 301. 331. — An. 1540.
        p. 989. 1178. 1181. 1202. 1220. 1239. 1254.
        1256. 1259.
     Vol. IV. an. 1541. p. 7. 17. 156, 162, 181, 325.
        469. 476. 516. 529. 589. 616. 621. 631.
     Vol. V. an. 1545. p. 648.
Radaschius, Mich.
     Vol. VIII. an. 1554. p. 352. 358.
Ramassy, Matth.
     Vol. IV. au. 1544. p. 552.
Ratisbonensis liber.
      Vol. IV. an. 1541. p. 190.
Ratzenberger, in Suppl. ad an. 1536. Vol. IV. p. 1037.
Rauscher, Hieron.
     Vol. VIII. an. 1556. p. 937.
Regius, Urban.
      Vol. II. an. 1530. p. 58.
Reibisch, Ioann.
      Vol. IV. au. 1541. p. 264. 333.
Reiffenstein, Io.
      Vol. VI. an. 1546. p. 201.
Reinhold, Erasmus.
      Vol. V. an. 1544. p. 549.
Reuchlin, Io.
      Vol. I. an. 1518. p. 27. 32. 34.
Rhadinus, Thom.
      Vol. I. an. 1520. p. 212.
Rosellius, L. P.
      Vol. II. an. 1530. p. 226. 243.
Saalfeldensis Senatus.
      Vol. VI. an. 1546. p. 77.
 Sabinus, Georg.
      Vol. II. an. 1533. p. 642.
      Vol. VIII. an. 1554. p. 320. — An. 1555. p. 530.
 Sadoletus, Iac., Cardinalis.
      Vol. III. an. 1537. p. 379. — An. 1540. p. 1104.
 Sarcerius, Erasm.
      Vol. IX. an. 1557. p. 401.
 Saxonici Pastores.
      Vol. IX. an. 1557. p. 35. 60.
 Sayler, Geryon.
      Vol. II. an. 1530. p. 295.
                 29 *
```

455 Schlageck. Vol. VIII. an. 1554. p. 436. Schnepf, Erhard. Vol. II. an. 1530, p. 329. Vol. IX. an. 1557. p. 236, 255. Schoerkel, Sigism. Vol. V. an. 1545. p. 783. 786. a Schrader, Wolfg. Vol. VII. an. 1550. p. 762. Sleidanus. Vol. II. an. 1552, p. 934. Spalatinus, Georg. Vol. I. an. 1521. p. 481. 485. 486. 508. — An. 1522. p. 535. — An. 1530. p. 157. 200. -An. 1535. p. 973. 982. 1014. Vol. IV. an. 1541. p. 611. Staphylus. Vol. IX. an. 1559. p. 958. Stigel. Ioann. Vol. VIII. an. 1555. p. 621. Stiller, Sebast. Vol. VIII. an. 1554. p. 436. Streichberger. Vol. IX. an. 1560. p. 1102. Strigelius, Victorin. Vol. VI. an. 1546. p. 328.

Vol. IX. an. 1557. p. 236, 253.

Sturm, Ioannes.

Vol. II. an. 1535. p. 855.

Vol. IV. in Suppl. ad an. 1535. p. 1029.

Vol. V. an. 1544. p. 442.

Taschius, Petr.
Vol. III. an. 1538. p. 580.
Thammerus, Theob.
Vol. IX. an. 1557. p. 133.
Theodorus, Vitus.

Vol. II. an. 1530. p. 158. Vol. III. an. 1537. p. 267. 370. Vol. V. an. 1543. p. 53. 78. — An. 1545. p. 826. Vol. VI. an. 1546. p. 87. 219. — An. 1547. p. 488. Vol. VII. an. 1548. p. 46. Theologi Protest.

a) in conventu Wormat.

Vol. III. an. 1540. p. 1236, 1249.

b) in conventu Ratisb. Vol. IV. an. 1541. p. 179. 262. 271. 403. 559. 602.

Urbes Imperii.

Vol. IV. an. 1541. p. 552.

Velcurio, vid. Feldkirch. Vergerius, Paul.

Vol. II. an. 1535. p. 962, 964. 991.

Voigt, Iac., confessionarius Friderici Ducis Sax. Elect. Vol. I. an. 1521, p. 508.

Voraeus, Barnab.

Vol. II. an. 1535. p. 859.

Wernerus, Pastor Barbiensis. Vol. VIII. an. 1556. p. 924.

Wigand, Ioannes.

Vol. IX. an. 1557. p. 25.

Wimarienses Legati in conventu Wormat.

Vol. IX. an. 1557. p. 236, 262, 263, 284, 314,

Witebergensis Senatus.

Vol. I. an. 1521. p. 487. 489. — An. 1522. p. 552. 555.

Witebergenses Canonici.

Vol. I. an. 1521. p. 503.

Witebergensis Praefectus.

Vol. L. an. 1521. p. 506.

Witebergensis Academia.

Vol. I. an. 1521. p. 465, 493, 494, — An. 1522. p. 553.

Vol. III. an. 1536, p. 96.

Vol. 1X. an. 1557. p. 340. — An. 1560. p. 1100.

Vol. X. p. 177. 206, 208, 253.

Wolfgangus Palatinus.

Vol. 1X. an. 1557. p. 522.

Ziegler, Bernh.

Vol. IV. an. 1541. p. 679.

# PHILIPPI MELANTHONIS

# C A R M I N A

QUAE SUPERSUNT OMNIA.

. • 

## PRAEMONENDA.

Philippus Melanthon quanti fecerit artem poëticam, ipse saepius professus est in epistolis ad amicos. Non enim solum valde delectabatur carminibus, sed etiam libenter agnoscebat, "venam fundendi carminis copiosam ac dulcem omnino Dei opus esse", ut ipse scripsit ad Huddeum, Epp. Vol. X. p. 939. De dignitate poëseos uberius suam sententiam perscripsit in epistolis Vol. I. p. 573. et Vol. III. p. 393. et in carmine an. 1539., quod incipit: "Si decus Ausoniae" etc.

Secundum rationem illius vero seculi, ut viri docti in familiari literarum commercio non nisi latina lingua utebantur, sic etiam ii, qui venam poeticam a Deo acceperunt, carmina sua non vernacula sed latina, vel etiam graeca lingua canebant, ut Eobanus Hessus, Buschius, Iac. Micyllus, Georg. Sabinus, Ioach. Camerarius, Io. Stigelius, Georgius Fabricius aliique. Putabant Scholarum praefecti, et non inepte, omnes omnino scholasticos exercitandos esse in componendis carminibus latinis, partim ut veterum carmina melius intelligerent, eorumque praestantiam animo sentirent, partim ut recte pronuntiare discerent et regulas grammaticas melius perspicerent. (Cf. Melanthonis praefatio ad Micylli libros de re metallica, Epp. Vol. III. p.756 sqq.). Qua de causa Melanthon quoque iuvenes suae disciplinae traditos in carminibus scribendis exercebat. Cf. Epp. Vol. X. p. 957.

De suis autem carminibus Noster modestissime semper iudicabat, iisque pretium fere nullum statuebat; cuius modestiae epistolae eius continent multa testimonia. Sic ad Camerarium T. I. p. 809.: "O me ineptum, qui vobis audeo meos versus mittere, elegantissimis hominibus insulsa poëmata." Item ad Huddeum, Vol. X. p. 939.: "Versiculos meos scio iciunos et ineptos esse, et malim eos non edi. Ego videor Marsia aut corvus inter cygnos crocitare." Cf. etiam Epp. Vol. VII. p. 962. Neque negari potest, in Melanthone facultatem iudicii maiorem fuisse quam garraoiaç fervorem, quo poëtae in altum feruntur, et carmina eius potius ex rationis cogitatione nata esse, quam ex sensus fervore. Omnino enim magis ad doctrinam quam ad poësin erat formatus a natura, quod etiam ipse agnoscebat, ideoque de se versus usurpabat:

Invida me spaciis natura coërcuit arctis, Ingenii vires exiguasque dedit.

Vid. Epp. Vol. VIII. p. 240. et p. 241.

Neque Deus Melanthoni concesserat dulce illud otium, quod poëtis ad gignenda carmina omnino necessarium est; imo vena Melanthoni concessa innumeris laboribus, quos in so suscipere debebat, exhauriebatur, et fervor eius poëticus curis, aerumnis et cavillationibus inimicorum hominum suffocabatur. "Mihi — (scribit Epp. Vol. III. p. 756.), si quid fuit ingenii, consumptum ést in rixis disputationum et in magna varietate negotiorum, in quibus versamur." — "Nosti (scribit Stigelio Vol. VI. p. 817.) maciem nostrae orationis; et in hac moesticia, etiamsi quid fuisset ingenii, extinctum esset."

Quanquam igitur Noster carmina fecit quum admodum iuvenis esset, tamen nunquam carmen prolixum composuit, sed breviora tantum, ut epigrammata, epitaphia, preces, disticha, breves ad amicos epistolas poeticas et similia. Longissimum carmen est illud quod inscribitur: Collatio de impositione manuum, an. 1541. factum. Magna carminum pars Witebergae indo ab an. 1518. usque ad an. 1529. scripta est. Postquam enim uxorem duxerat multos adolescentes adeoque pueros in domum suam receptos, vel ad mensam suam admissos, instituit, eosque etiam in faciendis carminibus exercitavit. In illa schola privata Melanthenis erant illo tempore Franciscus Burchhard Vinariensis, Erasmus Ebnerus, Eberhardus Rochius, Ioannes Siberborner, Ursinus Velius, Theodoricus Reiffenstein et multi alii, qui etiam exercitationis causa fabulas veterum, ut Plauti, Terentii, agebant, in quorum usum Melanthon multos scripsit versus. Sed inde ab anno seculi illius tricesimo ita implicatus est publicis negotiis et tot tantisque laboribus in emendandis sacris obrutus, ut ab illo tempore ocium ad carmina facienda ei raro concederetur. Attamen non prorsus a pristina consuetudine deflexit, sed Musis, ut antea, vacavit ubicunque inter labores publicos vel privatos aliquid otii ei dabatur. Testes sunt carmina in colloquio Wormatiensi an. 1540. et Ratisbonensi an. 1541., et in itinere an. 1552. Norimbergae scripta \*).

Quanquam vero Melanthon suos versiculos "ieiunos et ineptos esse" putabat, et nunquam moveri potuit, ut carmina sua colligeret et ederet, imo, ut docet epistola Vol. X. p. 939., noluit eos ab aliis colligi et edi, tamen homines docti illius temporis aliter iudicarunt, et, ut omnia quae Melanthon, quem "Praeceptorem Germaniae" salutabant, scripserat, magnifecerunt, sic etiam carmina eius studiose collegerunt. Quod primus, quantum scimus, fecit Ivannes Reiffenstein, homo doctus et literarum elegantiorum amicus, qui in Academia Leovaniensi studia fecerat, ibique in familiaritatem Erasmi Roterodami et Coclenii venerat. Cf. Epp. T. I. p. 947 sq. et Vol. II. p. 617. Is etiam versatio est Witebergae, ubi filii fratris Guilielmi Reiffensteinii Stolbergensis, disciplinae Melanthonis traditi erant, et, ut aliorum, ita etiam Melanthonis carmina sibi studiose descripsit et collegit, et hanc ita collectam farraginem carminum versus autumnum anni 1527. ad Ivannem Secerium, typographum Hagenoaensem, misit, ut typis exscriberetur; simul his literis additis:

"Toannes Reiffenstein Ioanni Secerio S. Din apud me retinui quaedam epigrammata a Philippo "Melanchthone studiosis quibusdam adolescentibus, eius contubernalibus, composita, quae quidem alioqui peritura crant, nisi mea cura asservata essent. Scis enim, me hoc genus delitiis magis quam aut gemmi "aut ullis Corinthiis vasis capi. Quanquam autem non in hoc scripta sunt, ut eduntur, pleraque etiam "effusa verius per iocum quam accurate aut ad famam ingenii condita sunt, tamen ego putavi, ad exemplum pertinere, si eiusmodi lusus extarent, qui adolescentium studia alicubi excitare queunt. Video enim "hoc usu venire, ut haec aetas facile acqualium exemplis invitetur ad similia studia colenda, et quenad, modum inquit Horatius, paribus colludere gestiat. Sunt autem in his etiam quaedam epigrammata, quae "cum voluptate homo eruditus legere possit. Laudantur in hoc poëmatum genere salsa dicta, etiam acer"biora. Nam dementiam esse, Martialis inquit, sperare futurum, ut quisquam legat epigramma param "salsum, cum ait:

Nullaque mica salis, nec amari fellis in illis Gutta sit, o demens vis tamen illa legi.

"Sunt igitur ioci quidam in his, sed innoxii planeque liberales, neque quidquam usquam nigri salis ad, spersum est. Scribunt hoc tempore quidam, si Diis placet, graves viri tantum non άμάξας βλασφημών. "Ego puto, utilius esse edi atque legi huiusmodi eruditos et incruentos iocos, praesertim si quae continent, utilia vitae et moribus praecepta, quales in his aliquot reperias. Mitto igitur tibi libellum publicandum, cupioque meum in edendo consilium tibi et aliis bouis viris probari. Vale."

Secerius hanc sibi missam farraginem carminum Melanthonis et eius discipulorum, praemissa epistola Reiffensteinii, statim typis exscripsit. Prodiit igitur mense Ianuario an. 1323.:

"Farrago aliquot Epigrammatum Philippi Melanchthonis, et aliorum quorundam eruditorum Opusculum sane elegaus et novum. Haganoae per Iohannem Secerium. An. M. D. XXVIII., Mense Ianuario." 11 pl. 8.

Continentur in hoc libello non solum Melanthonis, sed etiam aliorum carmina, ita, ut Melanthonis ne quidem dimidiam partem libelli impleant. Videtur igitur Secerius, ut opusculum cresceret, aliorum etiam carmina, a Reiffensteinio non missa, suo arbitrio addidisse, praecipue Iacobi Micylli, cuius hodoeporicon in fine additum est integrum. Quum Reiffensteinius ad Secerium scripserit, se diu retinuisse apud se epigrammata Melanthonis, liber Secerii autem mense Ianuario 1528. prodierit, manifestum est, omnia in Secerii farragine complexa carmina Mel. ante annum 1526. scripta esse.

<sup>\*)</sup> Adferre huc licet verba lul. Caes. Scaligeri lib. 6 poëtices, qui Hypercriticus inscribitur: "Ne Melanthon quidem abhorruit "ab ea laude, quae ex poëticis artibus comparatur, tametsi nonnulli eius populares, insanie quibusdam praeceptionibus, "e Christiana republ. poëtas exigendos exclamaverunt, quorum barbarissimam amentiam non verbis (neque enim verbis "aut nugis vinci queunt, sed contrariis effectionibus doctissimus quisque damnavit. Illius igitur ingenium magnum atque "ad omnia comparatum intelligemus ex iis poëmatiis, quibus solis lunaeque defectiones cecinit. Nam et tempora varie "describit eadem versibus luculentis, et eodem nitore praesagia statuit, cuius vestigia secuti sunt non ignobili ingenio "Germani aliquot, Stigelius, Aemilius, Acontius, Voisius, Camerarius. Idem Philippus in epigrammate incundus atque "festivus" etc.

Postea anno 1541, prodiit libellus:

"Epigrammata Wormatiensia, s. Epigrammata quaedam ad viros, qui Wormatiensi colloquio interfuerunt, Witebergae 1541. 8."

quem librum non vidimus. Recusus autem est in Roederi libro de colloquio Wormatiensi ex manuscripto Erasmi Ebneri. (Norimb. 1744. 4.) p. 162 sqq.

Postea Melanthonis carmina collegit *Hervagius*, eaque inseruit Tomo V. operum Phil. Mel., quae Basileae prodierunt, ubi Jeguntur T. V. p. 162 sqq. Quum in fine Tomi V. additum legamus: "Basileae, anno M.D.XLI., mense Augusto, sequitur, omnia Melanthonis carmina, quae in opp. Basil. leguntur ante mensem Aug. 1541. scripta esse."

Singula quaedam Melanthonis carmina inserta etiam leguntur Scriptis publicis Academiae Witebergensis, ut suis locis notavimus.

Postea, Melanthone adhuc vivente, colligendis eius carminibus operam navavit Grathusius, cuius liber ita inscriptus est:

"Philippi Melanthonis epigrammatum libri tres, collecti ab Hildebrando Grathusio Uffliensi. Viteb. excud. Io. Crato. 1556. 8. 12½ pl."

Melanthon, quanquam consilium colligendorum et edendorum suorum carminum non probaverat, tamen hunc librum, quae erat eius humanitas, praefatione ad Comites Lippienses ornavit, in qua de suis versibus inter alia haec:

"Optarim, meas ineptias non esse editas, quia scio excellens Dei donum et opus esse Pocticam, nec "tam stolidus sum, ut me annumerarim iis, quos Deus hoc tanto dono ornavit. Sed cum adolescentes de "studiis multa monere cogar, iubeo omnes discere carminum leges, et conari, ut qualescunque versus con"nectant, ut Grammaticen melius discant, et ut procedant in eo stadio, si qui a natura adiuvantur, liben"tius etiam legant poemata, qui non prorsus rudes sunt huius exercitii. Ideo interdum vel in doloribus
"vel in itineribus aliquid scripsi ad iuniores invitandos."

Quum autem Grathusii liber sine subtili iudicio factus, multa Melanthonis non contineret, alia Melanthoni tribueret, quae eum non habuerant auctorem, novam post mortem Melanthonis collectionem carminum instituit *Petrus Vincentius*, discipulus et amicus Melanthonis, illo tempore Professor in Academia Witebergensi. Cuius liber sic est inscriptus:

"Epigrammatum Reverendi Viri Phil. Melanthonis libri sex. Witebergae. Haeredes Io. Cratonis excudebant. Anno M. D. LXIII. 8. 18 pl." Recusa ib. an. 1579. 8. 259 pagg. Item Witebergae M. D. XCII. typis M. Georgii Mülleri. 8.

In epistola dedicatoria ad Albertum Fridericum Marchionem Brandenburg. data d. VIII. Cal. Apr. an. 1563. Vincentius haec tradidit:

"Philippus scribebat ipse non longa Poëmata, (qui enim poterat alioqui vir occupatissimus Ecclesiae, Rei-"que publicae negotiis infinitis, cum, ut verissime Ovidius cecinit, carmina secessum scribentis et otia poscant?). "sed scribebut tamen saepe, quasi aliud agens, non prolixi argumenti ποιήματα, epistolas, precationes, alle-"goriarum sacrarum interpretationes, eclipsium descriptiones, Psalmos, Epitaphia, Hymnos, et id genus alia "multa, vel ut aliis argumentum praeformaret, vel etiam exemplo suo poëticae usum et oblectationem cum "dignitate coniunctam ostenderet, in materiis gravibus, eruditis, piis, utilibus et sine levitate incundis. nec "modo ab anilium fabellarum futilitate alienis, sed et ingeniosis, et, ut verbo dicam, cum pietate tum humani-"tate plenis, denique eiusmodi, ut his vere tribui posset Platonicum illud Blogion, quod est in tertio de legibus: ,, θείον το ποιητικόν και ενθεάστικον ον γένος υμνωδούν πολλιών του καθ' άλήθειαν γιγνομένων ξύν τισι "χάρισι καλ μούσαις εφάπτεται έκάστοτε. — Quod antem ad epigrammata (sic enim sane nominemus poë-"mata hoc a nobis volumine collecta et edita) attinet, ea vero magna ex parte etsi ingenium, cruditionem, quo-"tidianarum cogitationum pietatem et humanitatem antoris perspicue ostendant, ab ipso tamen, ut qui nibil "unquam aut scriberet aut faceret ad ostentationem, neque collecta neque asservata sunt, sed a scholasticis "sparsim pleraque descripta, nonnulla etiam cartis incompositis excusa circumferebantur, donec ante quin-"quennium tres corum libelli simul prodirent, non solum mendosissime editi, sed etiam foctibus supposititiis "pleni. Qui tamen et propter autoris, tanquam poëtarum parentis, celebre nomen et materiarum praestantiam "ita avide empti sunt a studiosis lectoribus, ut brevi temporis spatio exempla haberi desierint, quae cum requiri "crebro multumque bibliopolae nostrates animadvertissent, denuo subiicere praelo tres illos Epigrammatum "libellos statuerunt, meque rogarunt, ut quantum possem, quae in editione priori viciosa aut non genuina fuis-"sent, emendarem ac removerem, et si qua ipse reposita haberem, editioni novae adderem, qua in re non " tam ipsis, quam Reipublicae scholasticae cum summa voluntate gratificari conatus sum. Vicia igitur graphica " prioris editionis, quae et multa et foeda erant, et saepenumero sententiarum quaei sepeliebant intellectum, cor-"reximus, et versus quos vel ab ipso autore emendatos mimineramus, aut alioqui perperam descriptos, resti-"tuimus, epigrammata suppositia removimus, alicubi genuina etiam sed bis posita, et temere ac loco non suo MELANTH. OPER. VOL. X.

"iterata resecuimus, et de quibus scire potuimus, numerum anni, que scripta sunt, notavimus. Addidimus "autem prioribus [tribus Grathusii] libris tres alios novos libellos, singulari studio ex mea et amicerum "bibliothecis collectos, ut nunc sex libri conficiant iustum epigrammatum opus. Nec me eius, quantulacunque "est, opera poenitet. Nam quod ad me privatim attinet, ostendam alibi, quibus rebus huic sancto viro sun "obstrictus ad aeternam gratitudinem. Nunc autem de omnibus, quos reliquit ille post se non adulterinae "naturae discipulos, affirmo deberi hoc officium praestantissimo, optimaque de re literaria merito Praeceptori, "ut omnia ab eo profecta ingenii et doctrinae monumenta tanquam sacras reliquias non solum colligamus, "sed etiam a mendis negligentiae librariorum seculi buius (quantum per horum turpem in hoc vicio per—tinaciam licet) vindicemus: carminum autem Philippi illa ingeniosa atque erudita facilitas, et his com—prehensa rerum bonitas tanta est, ut non solum posteritatis facile sustinere possit aequissimam censuram, "sed etiam praesentis seculi iam pridem apud exteras gentes honorifica iudicia experta sit."

Haec Vincentius. — Ex quibus intelligitur, editionem epigrammatum a Vincentio factam principem et fide dignissimam esse, quare eam etiam hic sequuti sumus. In magna enim familiaritate, quae Vincentio cum Melanthone sene erat, dubio caret, illum cum hoc de libellis Secerii et Grathusii loquutum esse, et hoc modo audivisse, quae a Melanthone, ut non a se scripta, reprobata fuerint.

Neque post Vincentium alius extitit homo doctus, qui Melanthonis carmina denuo collegisset. Nam liber: "Philippi Melanthonis epigrammatum libri VI, recogniti et aucti a D. Ioanne Maiore, Ioachimo" [i. e. in oppidulo Ioachimsthal nato]. Witeb. 1575. 8.

non plura habet quam Vincentius dedit, et nil est nisi Vincentii liber ad verbum recusum. Neque Maior verbulum praefatus est, sed recudi curavit simpliciter Vincentii epistolam dedicatoriam ad Albertum Fridericum Marchionom. Non necessarium igitur mihi visum est, praeter Vincentium etiam Maioris librum laudare.

Prorsus autem nullius pretii sunt libri Cogleri et Hegelundi. Illius liber habet inscriptionem:

"Epigrammata Rev. et Clariss. viri D. Phil. Melanthonis iuxta partes Catechismi [Lutheri, satis inepte] collecta et distributa, opera et studio Ioannis Cogleri, verbum Dei docentis Stetini. Stetini an. 1572. 8. min." Huius liber habet titulum:

"Epigrammata Phil. Melanthonis selectiora, formulis precum, historiis, paraphrasi dictorum divinorum et sententiis gravissimis maxime insignia, ex edito Epigrammatum libello [Vincentii], et aliunde excerpta, ut pueris in pia institutione proponi et inculcari possint, — collecta a M. Petro Hegelundo, Lectore Theol. Ripiensi. Francof. ad M. 1583. 8."

Quae dixit , aliunde excerpta", ea sunt vel carmina aliorum, vel precationes Melanthonis oratione prosa scriptae.

Libros igitur Grathusii, Maioris, Cogleri et Hegelundi missos feci, et tantum citavi farraginem Seceni, opera Mel. Basileensia et librum Vincentii. Neque apud Secerium neque apud Vincentium paginae vel carmina habent numeros, ideoque paginas Secerii notare non potui, Vincentii autem libro, quippe fonti primario, paginas adscripsi, ut accurate dici posset, quo loco epigramma quodque legatur.

De ordine vel serie carminum primum haesitabam. Aeque enim difficile videbatur ea disponere secundum argumentum, ac secundum seriem annorum. Quibusdam quidem carminibus Vincentius in margine adposuit annum eorum nativum, sed paucis. Grathusius disposuit quidem carmina in tres libros, quibus Vincentius tres praeterea addidit, sed neque argumentorum neque annorum discriminis iusta habita est ratio. Denique mini tamen videbatur optimum esse, Carmina, aeque ac epistolas, secundum seriem annorum ponere. Quanquam enim magna pars carminum ita comparata est, ut eorum annus nativus definiri nequeat, tamen, ut antea diximus, necesse est, omnia quae Secerius dedit, ante annum 1527., et omnia quae in Melanthonis operibus Basileensibus leguntur ante mensem Augustum anni 1541. scripta esse. Optimum igitur visum est carmina in quatuor libros disponere, quorum primus complectitur carmina ante annum 1527., secundus carmina inde ab anno 1527. usque ad annum 1540. scripta, tertius epigrammata ab an. 1541—1560. facta, et quartus ea, de quibus definiri non poterit, quo tempore scripta sint.

Carmina nondum edita, et a nobis ex libris manuscriptis hausta, signo † notavimus.

Gothae, d. 29. Mart. 1842.

Bretschneider.

# CARMINUM PHIL. MEL. LIBER L. CONTINENS EA, QUAE SCRIPSIT USQUE AD AN. 1527.

No. 1.

Apud Vincent. p. 96.

Germanici rythmi matris Philippi.

Ber mehr will verzehren Denn sein Pflug kann ereren, Der wird zuleht verderben, Und vielleicht am Galgen sterben.

Horum hace est sententia:

Si quis de parvis vult plura absumere rebus, Quaerere quam vigili sedulitate potest, Is mendicando victum petat ostia pulsans, Aut feret huic tristem crux laqueusque necem.

No. 2.

an. 1510.

Ex libello: "In Iohannis Keiserspergii Theologi etc. mortem planctus et lamentatio cum aliquali vite sue descriptione et quorundam epitaphiis." — Fol. XV. leguntur: "Tilos lamentationis in Io. Keyserspergii mortem etc. Impressum Oppenbeym Anno MDX." — Geiler a Keisersberg mortuus est d. 10. Mart. 1510. — In carminibus in honorem defuncti fol. XV. est etiam hox Melanthonis epicedium, qui tum annum aetatis suae 14. modo ingressus erat. — Debeo hoc carmen Clar. Vierordtio, Professori Lycei urbis Carlsruhe.

Epicedion Philippi Melanchtonis, vernaculo Schwartzerd Bretthamen \*).

Quod quondam vasta clamarant voce beati Christi quod vatum turba sacrata dedit Et quibus illustrat Christi lex optima cunctos
Mortales fidei relligione sacra
Germanum specimen En Keyserspergius unus
Haec declamavit perbene Christicolis
Illius heu parce crudelia numina fila
Solverunt patrie lausque decusque vale
Argentina tuum patremque ducemque Tribotum\*)
Lugeto et precibus semper adesto piis.

No. 3.

Apud Vincent. p. 183.

De Erasmo Roterodamo.

Πολλας δη φάβδον χουσίην δωκεν Έρασμφ Της ίερης πειθούς ἄφθετον αντικλέος.

No. 4.

ap. 1515.

Prodiit anno 1515. ex officina Anshelmiana liber notissimus "Epistolae virorum obscurorum", scriptae ad deridendos monachos Colonienses, qui Ioannem Reuchlinum, tanquam haereticum perdere studebant. Earum epistolarum auctorem Ulricum Huttenum fuisse, vulgaris est opinio. In illo libro legitur etiam carmen latinum Philippi Schauraff, quod nuper Eichstadius in programmatibus doctissimis "de poësi culinaria" P. 1—VI. Ien. 1831 sq. 4. recudi curavit et pro sua eximia doctrina illustravit. Sed in programmate IV. mutavit opinionem de auctore huius carminis permotus iudicio Clar. Foerstemanni, Doctoris Halensis et rei literariae peritissimi, qui potius putat, Melanthonem hoc carmen epistolis

<sup>\*)</sup> i. e. Brethamensis.

<sup>\*)</sup> Triboccum in Alsatia.

obscurorum virorum inseruisse. Liceat hic verba Eichstadii transscribere.

Quum (inquit Progr. IV. p. 4.) inter Reuchlini et "Hutteni aequales vix quisquam paullo eruditior reperia-"tur, quem viri docti non aut scriptorem Epistolarum, ", aut scribentium certe socium consortemque existima", rint: per se mirum est, de Philippo Melanchthone nemi", nem unum cogitasse. Erat ille quidem tum temporis ,, (an. 1514.) vix septendecim annorum adolescentulus, sed "Reuchlini patrocinio nobilitatus, doctrinaque ipse sua "et studio iam satis spectatus. — Neque Magisterii ornet studio iam satis spectatus. — Neque Magisterii or-namenta deerant, quippe quae die 25. Ianuarii, a con-nyersione Pauli dicto, anno 1514., quum adhuc Tubin-ngae versaretur, in eum essent collata. Et quis putet, "desidem Melanchthonem inertemque oscitasse, quum ab "adversariis certatim peteretur Reuchlinus, quem cognantionis necessitudine sibi iunctum, et studiorum gravis-n, simum moderatorem, et nascentis laudis unicum fauto-"rem veneraretur? Quis Melanthonem credat otiose spe-"ctasse quae pro Reuchlino suo agerentur apud Thomam "Anshelmum, Badensem, in cuius officinis ipse, ut aliis "gratificaretur tam multa tamque laudabilia agebat? Nam " quo tempore Epistolae obscurorum virorum ex Anshel-"mi typographeio primum emittebantur, Philippus cor-"rigendis speciminibus typographicis librorum, quos "Nauclerus aliique docti bomines scripsissent, de eadem "officina bene merebat. Ibi eum non censetis ipsa tem-"poris locique opportunitate invitatum, non communium "amicorum studio compulsum fuisse, ut scribendis epi-"stolis obscurorum virorum socias manus praeberet? -", Accedit, quod ipsae illae Epistolae elarorum virorum ", ad Reuchlinum, quas Melanchthon paullo ante edidisset, "movere eum poterant, ut opposita, quo magis elucesce-"rent, iuxta se poneret: et Hutteni elegia ad poëtas ger-"manos (Querel. II. 10.), aliquot annis ante stripta, veplut manu eum ducebat ad mentionem et memoriam "virorum, qui a Reuchlini partibus stabant, et Colonien-"sium impetus repellebant. - - Deinde advertere nos "iubet Foerstemannus, Philippum illa aetate non crebrius "latino Melanchthonis nomine, quam patrio et germa-"nico Schwarzerd et ipsum esse usum et ab aequalibus "nuncupatum. Quodsi carmini hane imposuisset epigra-"phen: M. Philippus Sch....., proclive erat supple-"mentum Schwarzerd. Nunc mutavit ille quidem no-"minis alteram partem, sed lepide ludens ita mutavit, ut "tamen aequalis servaretur numerus literarum. — De-"nique de semet ipso Melanchthon et de amico suo Hage-"noensi, Volfgango Angstio, sic commemoravit in hoc ", carmine (v. 92. et 125.), ut novum inde de illius scriptore argumentum repetere liceat." — Haec Eichstadius. Quanquam baec Foerstemanni sagax opinatio, quam Eichstadius valde probabilem babet, non eiusmodi nititur ar-gumentis, quae omnem dubitationem removeant, tamen gumentis, quae omnem dubliationem removeant, tamen ego quoque eam probare non haesito. Primum quidem haerebam in eo, quod hoc carmen notitiam hominum doctorum in tota Germania prodit, qualem in iuvene septendecim annorum, qui Melanthon illo tempore erat, esse vix credideris. Sed quum Ioachimus Camerarius in vita Melanthonis (p. 7. ed. Strob.) de Melanthone puero tradiderit, illum solitum esse "et circuire et vestigare advense scholasticos, qui tum peregrinari consueverant": dubi'andum non est, quin Philippus advenas etiam de doctoribus suis interrogaverit. Accedit, quod etiam praenomen Philippi quasi digito auctorem monstrat, et quod scimus, Melanthonem illo tempore aliis quoque libris, qui ex Anshelmi officina prodierunt, aliquid sua manu addidisse. Quod postes Melanthon se auctorem huius carminis non confessus est, non officit opinationi Foerstemanni, quum quisque facile perspiciat, cur Philippus hoc carmen oblivioni traditum voluerit. Noluimus igitur hoc carmen a Melanthonis scriptis abesse.

Carmen Rithmicale Magistri Philippi Schlauraff'), quod compilavit et comportavit, quando fuit Cursor in Theologia, et ambulavit per totam Alamaniam superiorem.

Christe Deus omnipotens, in quem spectat omne Ens.

Qui es Deus Deorum per omnia secula seculorum, Tu velis mihi esse propitius quando tribulat me inimicus.

Mitte unum diabolum, qui ducat ad patibulum Poëtas et lusistas, qui dederunt mihi vexas; Praesertim in Saxonia, ubi fui studens in loica?) Quam docuit me Sibutus, qui est in medicina imbutus.

Et habet antiquam vetulam, quae vendit bonam cerevisiam 3).

Tunc est ibi unus poëta, qui vocatur Balthasar de Facha 1),

Qui me tribulavit, quod mihi valde doloravit. Tunc Philippus Engentinus '), qui non est vexator minus.

Incepit unam guerram: tunc quaesivi aliam terram,

Et cogitavi bonam rem, ut ad Rostoch irem, Ubi Hermannus Buschius 6) mortificavit unum carminibus.

Tunc audivi in via, quod viget ibi pestilentia.

<sup>1)</sup> Non Schlauruff, ut editiones posteriores habent. Schlauraffe puto esse i. q. Schlauberaffe, ein läppischer Mensch, der nichts gelernt hat, und nichts thut, mußig herumschlauden, aber doch gut leben will, und denkt, er durfe nur den Mund aufsperren, so wurden ihm die Tauben gebraten hineinstigen. Der Rame ist daher eine spöttische hindung auf den Musig gang, die Unwissenheit und das Wohlleben der Mönche.

<sup>2)</sup> loica] i. e. logica.

<sup>3)</sup> Georgius Sibutus, medicus et poëta laureatus Witebergse, de quo in epistolis obscuror. viror p. 250. ed. Roterm. hace leguntur: "Ille poëta nunc est Wittenberck: ibi accepit unam antiquam vetulam, quae vixit septuaginta octo vel paullo plus. Ego fui semel in domo eius, — tunc illa vetula sedit retro fornacem. Tunc dixi ei: est ista mater vestra? Respondit: non, sed est femina et uxor mea. Et dixi ei: quare sumpsisti istam antiquam vetulam? Respondit: quod est adhuc bona in fornicatione. Et etiam habet multum pecuniae, et scit facere bonam cerevisiam, et postea vendit eam et colligit pecuniam."

<sup>4) &</sup>quot;Natus in oppido Hassiae Vach, cum Hutteno amicitia vetere et sincerissima coniunctus. Idem et Spalatino et Malanchthoni atque Luthero erat carissimus." Eishst.

<sup>5)</sup> Engentius] , Nomen ei fuit Engelbrecht. Socius accessit viris ingeniosis qui poëtarum saecularium nomine apud Theologos illius aetalis male audiebant." Eichst.

<sup>6)</sup> Buschius, natus an. 1468. Sassenburgi in provincia Monasteriensi, ibidemque an. 1584. mortuus. Aliquamdiu eliam Rostochii docuit. Excellens poëta illius seculi.

Et ivi ad Gribswaldiam, quae habet modicam companiam.

Et sic abivi mox, quamvis fuit statim nox. Et veni ad Francofordiam, quae iacet apud Oderam:

Ibi Hermannus Trebellius?) cum suis poëmatibus Multum me infamavit, et audocter blasphemavit. Nec non duo Osthenii, qui sunt huius discipuli?), Qui multis cognominibus vexabant me in civibus: Da heißt mich die ganze Stadt das Cölnisch Copulat, lta quod ambulavi in Austriam, ad meam malam fortunam.

Quia Collimitius \*) (veniat ei sanctus Antonius) Fuit ibi Rector et meus inimicator,

Vocans me traditorem, et volens ponere ad car-

Nisi fecisset Hekmann 10). Sed Ioachimus Vadian 11)

Novum infortunium, propter Peperkornum,
Mecum ibi incepit: quia eum vilipendit
In sua defensione, quamvis cum magna ratione.
Tunc dixi quod sum innocens, et rogavi eum flens,
Quod vellet me dimittere: tunc dixit eis tacite
Rector bursae lilii 12), quod retineret me cum vi,
Et dixit Cuspinianus, quem amat rex Maximilianus 13)

Quod Magistri in artibus sunt Doctores in peccatis mortalibus.

Tunc incepi inde transire, et ad Ingolstad venire: Hic *Philomusus* habitat "), et contra Theologos metrificat. Tunc timens eius furiam, transivi ad Nurbergam, Ubi quidam Pirkheymer, qui non est Magister, Fecit mihi instantiam: sed audivi ibi clam, Quod cum multis sociis, in partibus diversis, Magna in coniuratione, vellet stare pro Capnione, Et contra nos theologos facere multos libros. Et fuit mihi dictum, quod noviter unum librum Scripsit de usura, quam admittit Theologia, Sicut Bononiae est disputatum, et per Magistros nostros probatum.

Sic ivi post unum mensem ad Universitatem Lipsiensem,

Ubi Richardus Crocus, qui dicitur esse Angli-

Vidit me per viam, et dixit: illam bestiam
Ego novi Coloniae. Respondi, noli dicere,
Quia ego non sum. Tunc dixit ad suum socium:
Iste pro theologis est proditor Capnionis,
Et est magnus pultronus, quod dixi Magistris in
artibus.

Qui iuraverunt invicem, accipere ei lectionem, Ita quod in posterum non amplius haberet stipendium.

Venit Mosellanus 16): dicens, ille Beanus 17),
Deberet ad patibulum suspendi per suum collum,
Et fui licentiatus, et ad Erfordiam intentionatus,
Ubi Aperbachius 18) me incepit tribulare acrius,
Et Eobanus Hessus, qui nunquam fuit fessus
Quaerere in plateis, ut percuterent me cum
pugnis:

Et multum terribiliter vexavit me bis vel ter, Et dixit ad studentes: frangatis ei dentes, Quia Theologicus Reuchlin est inimicus. Tunc dixit Crotus Rubianus 19): unde venit ille Beanus,

Qui non est nobis notus? Dixi quod sum promotus.

<sup>7) &</sup>quot;Trebelius, ex gente Sausewind in pago Natsae prope Isenacum ortus, unus fuit in primis Professoribus Academiae Francof." Eichst.

<sup>8)</sup> Iohannes et Alexander Osthemii (von Osten', equites Pomerani, amici Hutteni et postea etiam Melanthonis.

<sup>9) &</sup>quot;Georgius Collimitius, medica, physica et mathematica scientia insignis." Eichst.

<sup>10)</sup> Vid. de illo theologo, qui et ipse fuit inter poëtas illius temporis, epist. obscur. viror p. 27. ed. Roterm.

<sup>11) &</sup>quot;Roachimus Vadianus (von Watt) natus d. 9. Nov. 1484., mortuus d. 6. Apr. 1551., Calvino fuit amicissimus, instaurationis sacrorum strenuus adiutor, ob eamque rem Pfefferkornio et sodalibus Coloniensibus valde infestus." Eichst.

<sup>12) &</sup>quot;Bursa olim vocabatur domus, in qua inerat studiosorum numerus, certo subiectus Professori, quem appellabant Rectorem Bursae. Factum deinde, ut sodales talis bursae vocarentur bie But foe. — Constat sedes illas a patronis, quibus erant dicatae, et ab insignibus, quae habuerunt, diversa carmina traxisse. Equidem nihil praeterea de bursa lilii iuveni." Eichst.

<sup>13) &</sup>quot;Io. Spiesshammer, natus Suinfordiae, obiit an. 1529., philosophus, medicus, poëta, historicus, postea a Maximiliano Viennensi Senatui praefectus." Eichst.

<sup>14)</sup> Iacobus Locherus, qui carmen das Martenfchiff (navis Narragonica) an. 1488. in latinum sermonem transtulerat.

<sup>15)</sup> Crocus, Corvus cognominatus, Londini natus, literis Luteliae Parisiorum operam dedit, deinde Coloniam, post Lipsiam venit, ibique in Academia literas graecas et latinas docuit. Stipendio suo a Duce Georgio abrogato rediit in Angliam.

<sup>16)</sup> Petrus Schadius Mosellanus, Protegise apud Confluentes natus an. 1495., mort. an. 1524. graces et latinas literas Lipsiae docuit summa cum laude.

<sup>17)</sup> Beanus, a Gallico bejoune, i. e. bec - jame, Gelbschnabel. Sic illo tempore appellabantur studiosi, qui nuper e scholis in Academias venerant, qui nunc dicuntur. Echalfüchse s. Jüchse simpliciter.

<sup>18) &</sup>quot;Gottscholcus Aperbachius, mathematicus Erfordiensis tum temporis celeberrimus." Eichst.

<sup>19)</sup> Io. Crotus, propr. Jäger e pago Dornheim prope Arastadt, unde Rubianus cognominatus, amicus Hutteni et Eob. Hessi, illo tempore clarus inter dostores Erford.

Respondit, eatis utique, tunc volui revertere Statim ad Coloniam vadens per Buchoniam. Sed dixit quidam socius, quod Mutianus Ruffus 10)

Esset in itinere, et posset me percutere.

Tunc ivi per Campaniam et veni iterum in
Misniam.

Quod fuit ibi subito dictum Esticampiano 21), Qui misit suos discipulos, qui traxerunt me cum crinibus.

Et dixit Spalatinus, qui est eius vicinus, Quia etiam ex parte sua darent mihi verbera, Ergo satis percussus veni ad quoddam nemus, Ibi quidam diabolus, vel certe malus angelus, Sturnum ad me portavit 22), qui ubi cognovit, Dedit mihi alapam. Tunc ivi ad Franconiam, Ubi est fluvius Moenus: ibi Ulricus Huttenus Iuravit levatis digitis, quod vellet me percutere virgis,

Si vellem ibi stare. Tunc cogitavi meum salutare, Vadens hinc in Sueviam ad civitatem Augustam: lbi Conradus Peutinger, cui non placet Brulifer 23),

Noluit me permittere, quod possem hic quiescere. Tunc praeterivi Studgardiam, quia habet ibi stanstiam

Reuchlin ille haereticus, qui fuit mihi suspectus. Tunc ad Tubingam abii, hic sedent multi socii, Qui novos libros faciunt et Theologos vilipendunt: Quorum est vilissimus Philippus Melanchthonius.

Sicut ego cognovi: et igitur Deo vovi, Si viderem illum mortuum, quod irem ad Sanctum Iacobum.

Fuit et Bebelius, et Ioannes Brassicanus 24), Et Paulus Vereander 22), die schwuren alle mit einander, Quod vellent me percutere, si non vellem recedere. Sed quidam hic theologus, cum nomine Franciscus

Sua cum cavisatione 26) portavit me ex illa regione.

Tunc cogitavi ire, et ab illis poëtis venire. Et ivi ad unam patriam, quam dicunt Argentinam:

Ibi in media via facta est una rebaldria, Quia Nicolaus Gerbelius cum suis disputationibus Confundit me in populo: quod steti in magno scandalo.

Venit Sebastianus Brant 27), ber nahm mich bei ber Sand,

Dicens mihi: sequere, nos volumus navigare Abhinc in Narragoniam propter tuam stultitiam. Et fuit ibi Schurerius <sup>25</sup>), qui est pinguis socius. Ipse me derisit, et dixit: Herr, ihr musset mit Bis ins Schlauraffen Land, da send ihr fast mohl be

Collegi meam tunicam, et cepi inde fugam, Pergens ad Sletstadium: quum vidi VVimphelingium 29),

Qui habet unum pellicum, quod est bene impinguatum,

Nec non Iacobum Spiegel 20), qui dixit: wohn bu Daubengigel?31)

Respondi, quod ex Suevia. Tunc dixit quod sum bestia.

Et ego fui iratus: tunc dixit mihi Kirherus "), Quod irem ad Athenas et discerem graecas literas. Et fuit etiam Sapidus ") cum multis suis scholaribus,

Dans mihi disciplinam. Tunc invocavi caelorum reginam.

Tunc exclamavit Storckius 14): volvamus hunc de gradibus.

<sup>20)</sup> Conrad Muth, ex Hassia, Canonicus Gothae, graecis latinisque literis instructissimus, Eob. Hessi amicus.

<sup>21)</sup> Vid. de eo epp. Mel. Vol. I. p. 77. Antequam in Academiam VViteb. vocatus est, docuit Lipsiae et Fribergae.

<sup>22)</sup> Ioannes Staar, s. Sturnus, ex Schmalcaldia, Hutteni amicus, Lipsiae cum laude docuit.

<sup>25)</sup> Peutingerus, natus Augustae Vindelicorum an. 1465., in iuris doctrina aeque versatus ac in literis elegantioribus, Maximiliano Imper. a consiliis. — Steph. Brulifer, Theologus Parisiensis et scholasticus.

<sup>24)</sup> Henr. Bebelius, Doctor academiae Tubingensis eloquentiae et poëseos laude clarus, mort. an. 1516. — Io. Alex. Brassisanus, Bebelii discipulus Tubingensis, laurea poëtica ornatus, Coloniensium adversarius acerrimus.

<sup>25)</sup> Vereander, Wahrmann? Sed Foerstemannus coniicit esse Gereandrum, qui tum temporis Tubingae erat,

<sup>26)</sup> cavisations pro cautions. Quis theologus fuerit, incertum est.

<sup>27)</sup> Auctor carminis satyrici das Navrenschiff; mortuus Argentorati an. 1520.

<sup>28)</sup> Matthias Schurerius, typographus Argentoratensis, arte et doctrina clarus.

<sup>29)</sup> Iac. Wimphel. Sletstadiensis, eruditionis copia clarus, amicus Hutteni et Erasmi, frugalitate et odio luxus insignis.

Sletstadiensis, doctrina, inprimis iuris scientia clarus.
 "Daubengiegel, convicium est, quo summa hominis stultitia notatur. Giege enim i. q. fatuus, unde illud diminutivum ducitur." Eichst.

<sup>32) &</sup>quot;loan. Kirherus, natus Sletstadii, circa an. 1515. Spirse vixit, et an. 1518. pestilentia correptus obiit." Eichst.

<sup>88)</sup> Rector scholae Schletstadiensis.

<sup>54)</sup> Item Schletstadiensis.

Respondit ei *Phrygio* 11): parcamus sacerdotio. Venit *Beatus Rhenanus* 16), quaerens an sum Almanus.

Respondi: sum ex Flandria: tunc statim duo ver-

Accepi super capite, quod vix potui audire. Et ivi hinc ad Hagenaw, bo wurden mir die Augen blaw.

Per te Wolfgange Angst 37); Gott gib baß bu banast!

Quia me cum baculo percusseras in oculo.
Accurrit autem Setzerius, qui vix est Baccalaureus,
Cum uno magno volumine, percutiens me in latere,
Quod non habui spiritum, tunc oravi illum socium,
Quod facerem confessionem, quia haberem contritionem.

Sed ego in noctis medio surrexi de cubiculo, Et ivi ad Friburgiam, quaerens misericordiam. Sed ibi multi nobiles armati et horribiles Reuchlin defenderunt, et mihi mortem minaverunt.

Nec non unus vetulus, qui vocatur Zasius 34), Ille antiquus Iurista, quaesivit an sum Scotista. Respondi: doctor sanctus est mihi autor summus. Tunc fecit me risibilem, quod habui pudorem. Et statim quidam Amerbach 34) spricht: ich will ein anbres mach,

Und langet mir die Peitschen her, so will ich ihm ein neues lern.

Sic fui hic fugatus, quia sum ad miseriam natus, Et veni Basileam, ubi vidi quemdam, Qui *Erasmus* dicitur, et multum honoratur. Tunc dixi cum licentia: dicat Vestra Excellentia, Si estis Magister nostrandus, vel statim qualificandus.

Respondit ipse, utique: tunc sivi eum stare. Sed in domo *Frobenii* suut multi pravi haeretici. Nec non *Glarianus* <sup>60</sup>), qui imposuit mihi manus Percutiens in dorsum, et proiiciens deorsum. Et dixi, per tuam lauream fac mecum misericor-

Tunc ivi ad naviculam, abiens Wormaciam,
Ubi in hospitio cum Theobaldo Medico '')
Fuit mihi lis, quia de Theologis
Dicebat multa scandala. Tunc dicebam cum
modestia:

Vos estis homo stolidus, et statim unus caseus Stetit mihi in capite: et sic recessi cum vulnere Usque ad Moguntiam, ubi mihi gratiam Fecit praedicator Bartholo Decimator "2"), Dans mihi hospitium, et iurans per Deum vivum, Si ivissem ad Coronam "3"), quod accepissem vexationem bonam,

Quia ibi commensales sunt valde nequitiales, Nicolaus Karbachius "), qui legens pro scholaribus

Exponit Titum Livium; tunc reperi Huttichium ")
Qui ex antiquo odio percussit me cum scamno.
Quia feci unum bombum, tunc dedit mihi pugnum
Doctor Conrad Weydmann. Ich sprach: wie soll
ich bas verstahn?

Tunc trusit me Ioan Königstein 46), quod cecidi de gradibus.

Et sic post hoc periculum contuli me ad Rhenum, Ubi quum ambulavi visus est mihi in navi Doctor *Thomas Murner* ''), Ordinis minorum frater.

Qui dixit: nisi parcerem propter meam dignitatem, Statim coram omnibus iaceres hic in fluctibus. Respondi: quare hoc? Tunc dixit: schweig bu Golzbock,

Es lest mir noch im Sinn, quod fecisti Doctor Reuchlin.

Sic ivi ad Coloniam, et inveni bonam companiam,

<sup>35)</sup> Paul. Constantius Phrygio, etiam Schletstadiensis, postea Theologiae doctor Basileae.

<sup>86)</sup> Beatus Bildius, ab oppido Rhenaco Rhenanus appellatus, de literis optime meritus, intima amicitia iunctus Erasmo.

<sup>57)</sup> Wolfg. Anxt (etiam Augustus appellatus) typographus valde doctus Hagenoensis.

<sup>58)</sup> Ulrieus Zasius, iuris scientia eminens.

<sup>39)</sup> Bonifacius Amerbach Basileensis, illo tempore Zasii discipulus, denique doctor iuris Basileae.

<sup>40)</sup> Henrieus Loritus, a patrio pago Glarn in Helvetia Glareanus cognominatus, professor Basileensis Illo tempore.

<sup>41)</sup> Theobald Fettich, clarissimus illo tempore medicus Wor-

<sup>42)</sup> Bartholomaeus Zehender, Coloniae natus, eo tempore praedicator Moguntinus, superstitionis acerrimus hostis, qui postea praefuit Scholae in oppido Münden.

<sup>45)</sup> i. e. ad bursam, quae nomen coronae gerebat.

<sup>41)</sup> Nicol. Carbach, doctus typographus, qui de Titi Livii libris bistoriarum optime meruit.

<sup>45)</sup> Io. Huttichius, Moguntinus, qui primum in urbe patria munere ecclesiastico functus, postea Argentoratum vocatus est, ibique ecclesiae cathedrali praefuit.

<sup>46)</sup> Eichet scribendum esse censil Königsteinius, "ut postremae dimidiati bemistichii syllabae similiter cadani." — Neque de Weidmanno neque de Koenigsteinio constat, quinam fuerint, quaenamque merita habuerint.

<sup>47)</sup> Thomas Murner s. Murnar, Argentoratensis, ordini Franciscanorum adscriptus, bonas literas primum Friburgi, postea Theologiam Lucernae in Helvetia docuit.

Quamvis mihi Buschius cum suis auditoribus, Et Ioannes Caesarius, qui legit ibi Plinius, Facerent instantias, quia non curavi has: Sed steti cum Theologis, et vixi in laetitiis, Und gab nit ein Har auff den Graven von newen Ar, Quamvis sit Poëticus, quia Pepercornus In suis dictaminibus dicit de nobilibus, Qui quamvis sunt clari, non possunt excusari, Et debent sibi solvere, pro sua obscuritate, Et sic est finis propter honorem Universitatis.

No. 5.

an. 1516.

Editum primum in libello III. epistolarum Eobani Hessi p. 196. Item apud Vincent, p. 159. — Bebelius diem obiit anno 1516.

In mortem Bebelii Poëtae Philippi Melanth. adhuc adolescentis Epigramma').

Εὶ μὲν βροτούς ἐπὶ χθονὶ ζῆν ἐστ' ὀνῆσαι, καὶ βιοῖ ὅδ' εὐκλεὴς Βεβήλιος Μουσῶν πατὴρ Ἑρκιννίδων, εἰδ' αὐ βίος ξυνεμμέναι θεῷ, Βεβήλιος γ' ἑῆς ἐκ τοῦδ' ἐνοικεῖ δώμασι τῆς εὐσεβείας εῖνεκα 'Ολυμπίοις: ἀρ' οὖν βιοῖ. τὰ δ' ἄλλα θνητῶν τριακάδες τὸ δεμὰς πολύτροπος τέφρα ἰύγγιον δεθ' ἡδονὴ λῆραι δὲ τιμαὶ νηπίων, πάντων τε πάντ', ὄναρ σκιᾶς.

Interpretatio 2).

Si vivere est mortalibus Prodesse vivit inclytus Bebelius, qui literas Herciniis primus dedit. Sin vivere est accumbere Deo, Bebelium quidem Dat sese virtus perfrui Coelestium. Vivit igitur. At caeterarum quicquid est Rerum, unus est tricesimus, Nam corpus aridus cinis, Merum est voluptas toxicum, Et fastus imprudentium Nugae, omnia caetera omnium Umbrae fugacis somnium.

No. 6.

on. 1518,

Oda graeca Pirkheimero missa, quam dedimus in epistolis Vol. I. p. 22.

No. 7.

(an. 1518.)

Editi sunt hi versus in libello: "Elegantissima quaedan opuscula a Philippo Melanchthone Brettano edits. Hage noae ex officina Aushelm. anno 1519. 8.", ubi leguntur put orationem Melanthonis de corrigendis adolescentise sudiis. — Recusi in Fabricii Centifol. Luth. p. 824.

Ad venerabilem Patrem Martinum Lutkerum, pium Theologum. Philipp. Melan.

🛚 3Ω ναζαραῖε Ισραήλυς ζάθει δσιώτες & ελρηνοποίων θυμάτων. ἔχλεχτε, ἀφθόρου ἀληθείας λάτρι, ὦ φυχέων χοσμήτος ἀχραντ' εὐσέβων άνεο πόθων · σοφίας θεόπνευστ' άγγελε δίχης τ' αμήτορος, λογοῦ τε ενθέου ζωαρχεός τε μύστα ὄλβιε πνόης, δ εὐχρίστου εὔοδμα βάλσαμα, έχχλησίας δεύων χαρίτος χηρύγματι καὶ τοῦ νεώ τοῦ πανελεήμονος θεοῦ, πιστός τε αγουπνός τε ποιμην, τον λύχον τον ἄραβ ἀπώθεν τον σοφιστάν βελιάρ έκπληξων, ώ χορηγ' άληθείας πότε τας βεχχεσελήνους των γε λογομάχων φρένας τῆ θαυματουργῷ μωσέως δάβδω βόλει βλεπεδαίμονας μάγους τὰ γλωτταλγήματα άρχεδίνοις άνθραξι τοῦ λογ' εχφλέγε μάχευ ἀναβύοπώς τε χαλήχτως ἔπου τῷ πυρφόρῳ ἰήσου · ὑπερασπίξεο τοῦ εὐλογημένοιο τῶν πίστων λάχους.

No. 8.

an. 1519.

<sup>1)</sup> Inscriptio apud Vincent.

<sup>2)</sup> Hace legitur apud Vinc. An a Melanthone profects non dictum est.

Versiculos in Lutheri enarrationem epist. ad Galat. dedimu in epistolis Vol. I. p. 120.

No. 9.

an. 1520

† Ex sutographo in cod. Rehdiger. Vratislav. Descripsit S. V. Schulzius.

Προπεμτικόν ad Ioh. Hessum amicum.

Tentona Sarmaticis qua iuncta est finibus ora
Quaque colis bracho, barbare Quade, brevi,
I felix ducente deo ventisque secundis
Hesse, memor quondam, dulcis amice, mei.
Philippus Melan.
mense Ianuario.
M.D.XX.

No. 10.

(an. 1520.)

Apud Secerium; item in opp. Basil. T. V. p. 353. et apud Vincent. p. 153.

Ιουλιανοῦ ἀπὸ ὑπάρχων αλγυπτίου.

Στέφος πλέχων πόθ, εὖρον ἐντοῖς ῥόθοις ἔρωτα καὶ τῶν πτερῶν κατασχών ἐβάπτισ εῖς πὸν ὁἴνον, λαβών δ ἔπινον αὐτόν. καὶ νῦν ἔσω μελῶν μου πτεροῖσοι γαργαλίζει.

Philippus.

Cum necterem corollam, Inter rosas repertum Cupidinem prehendi Ala, meroque mergens Una imbibi procacem. Nunc ille saevit imis Puer mihi in medullis.

No. 11.

(an. 1520.)

Apud Secerium. Iterum in opp. Mel, Bas. Vol. T. V. p. 851. et apud Vincent, p. 106.

De duabus thecis Simonidis.

Omnia sunt ingrata, nihil fecisse benigne est,
Debita pro meritis gratia nulla redit.
Simonides binas ponebat in aedibus arcas,
Ledaeis charus fratribus ille senex.
MELANTH. OPER. VOL. X.

Hanc, unde officium facilis promebat egenti, Et tempestiva forte iuvabat ope. Quam, postquam multa effudit, nova copia rerum

Accumulatae diu non vacuam esse sinit.

Altera facta fuit si gratia forte rediret,

Munera quae grati conderet arca viri.

Sed nihil huc quisquam intulit, arcaque semper

Officia, indicio, cuncta perire, fuit.
Simonides Thecam monstrabat utramque, laborem

Aerâve si peteret mutua ferre aliquis. Et testatus opes se plena effundere Theca, Pro meritis monuit praemia nulla dari.

No. 12.

an. 1521.

Apud Vincent, p. 165. Hoc distichon sine dubio an. 1521.
scriptum est, ubi prodiit liber Lutheri "Antwort auf bas überchristliche — Buch Bod Emfers zu Leipzig, nebst einem Anhange an Murnar, besselben Gesellen: Lieber Bod stoß mich nit." — Faber paulo ante ex Constantia in aulam Archiepiscopi Moguntini vocatus suerat.

In Emserum et Fabrum Antilutheranos.

Emserus caper est, Fabrum constantia mittit, Ille suis fumis uritur, hic scabie.

No. 13.

an. 1522.

Apud Secer. Item in opp. Bas. T. V. p. 352. et apud Vincentium p. 111.

In Hesiodum.

(i. e. invitatio ut studiosi intersint lectioni Hesiodi.)

Ascraei senis optimi Poëtae
Vobis cras ego carmen auspicabor,
Cui non praeferat aureas arenas
Quas voluit Tagus, aut opes Sabaeis
Quantas nigri Arabes legunt in agris,
Qui virtutis amat, colitque laudem,
Et mores volet aureos parare,
Naturaeque vices videre miras,
Parvo quas docet in libro Poëta
Graecis quem aedidit Ascra rure parvo.

No. 14.

an. 1522.

No. 16.

(an. 1522.)

Apud Secerium; item in opp. Bas. T. V. p. 858. et apud Vinc. p. 185. — Altera versio serius facta est, et legitur tantum apud Vincentium et iu Scriptis public. acad. Witeb. T. III. p. 258b.

#### Ex Hesiodo.

Οὖτος μὲν πανάριστος ὃς αὐτῷ πάντα νοήσει φρασσάμενος, τάκ ἔπειτα καὶ ἐς τέλος ἦσιν ἀμείνω. ἐσθλὸς δ' αὖ κἀκεῖνος, ὃς εὖ εἰπόντι πίθηται. ὡς δέκε μετ αὐτῷ νοέη, μητ ἄλλου ἀκούων ἐν θυμῷ βάλλεται, ὅδ' αὖτ ἀχρήϊος ἀνήρ.

Omnia per sese qui praevidet optimus ille est:
Proximus ille tamen qui paret recta monenti:
Sed qui non sapit ipse, nec audit recta monentem,

Aliter redditum.

Invita ei mentem misero natura negavit.

1. Qui nullo monitore potest facienda videre, Quaeque decent, quaeque eventus in fine secundos Sunt tandem paritura, suisque obtemperat ipse Consiliis, mores vera ratione gubernans, Anteit hic alios virtute et laudibus omnes.

2. Sunt alii minus ingenio plerique sagaces, Qui parêre tamen curant meliora monenti, Laudandos inter recte numerantur et isti.

3. Sed qui nec sapit ipse, nec audit recta monentes,

Nec patitur frenos, nec legum vincula curat, Sed pronus sequitur, quo traxit caeca libido, Hic malus, ac odio dignus ducatur, et idem Accerset poenas sibi tandem, et tristia damna.

No. 15.

(an. 1522.)

In farragine Secer. edita; item in opp. Bas. T. V. p. 537.

Apud Vincent. p. 104. Etiam in Scriptis publ. acad. Witeb. T. III. p. 270 b.

De lectione Homeri. (Scheda publice affixa.)

Vera est fama bonos agitari numine Vates,
Nam Deus illorum pectora casta movet.
Virtutis praecepta canunt, ac vatibus autor
Tradidit in terris illa docenda Deus.
Largaque cum coelo veniat facundia, rursus
Eloquii vires altera dona dedit.
Est igitur pietas quaedam cognoscere Homerum,
Cum bona de superum munera sede ferat.

In farragine Secer. Item in opp. Bas. T. V. p. 556, et apud Vincent. p. 150.

#### Ex secundo Iliados.

Ad naves Ithacus propere contendit Achivas, Et sceptro armatus perfert mandata Minervae, Hic ubi forte aliquem procerum virtute videbat Praestantem, blando revocabat comiter ore. Non haec, non decet haec fortes fuga, siste pudendum Siste gradum, incautumque simul compescito vulgus, Atridae quae sit nondum sententia nosti, Ille animos tantum vafer explorabat inertes, Ecquid adhuc salva pudeat discedere Troia. Forsitan et turbae dabit huic insania poenas. Non est, crede mihi, Regum placabilis ira, Maiestate, potens rerum quos Iupiter auxit. Huic etiam Graecae dux curae est gentis Atrides, Verum ex plebe aliquem nil magnae laudis egentem, Tunc etiam stolido tantum clamore ferocem Deprendens, dure increpitat, sceptrumque minatur. Oun vesane ruis, mentemque quis impulit error? Quin ades et melior quae sit sententia disce Principibus, quibus est solis res publica curae. Quam neque consilio, neque possis Marte invare, Omnibus hic nunquam simul imperitare licebit, Nam multos regnare malum est. Rex unicus esto. Cui sceptrum, cui iura dedit Saturnius uni, Huic debes parere Duci, atque audire monentem.

No. 17.

(an. 1523.)

In farragine Secerii; item in opp. Bas. T. V. p. 836. et apud Vincent. p. 131.

# Ex Iliados libro sexto, Hector.

Ζεῦ ἄλλοιτε θεοὶ, δότε δὴ καὶ τόνδε γενέσθαι παῖδ' ἐμὸν, ὡς καὶ ἐγώπερ ἀριπρεπέα τρώεσσιν. ώδε βιλήν τ' ἀγαθὸν καὶ ὶλίου ἰφι ἄνάσσειν. καὶ ποτέτις ἔιπησι, πατρὸς δ' ὅγε πολλὸν ἀμείνων, ἐκ|πολέμου ἀνίοντα, φέροι δ' ἔναρα βυρτόεντα, κτείνας δήϊον ἄνδρα, χαρείη δὲ φρένα μήτης.

O superi talem fieri concedite gnatum, Qualis ego existo, et virtute excellere cives, Ingens ut patriae sit praesidiumque decusque Et si quando redit caeso foeliciter hoste, Et spoliis auctus, conclament undique Troës: Hic superat virtute patrem, quae gloria gnati Soletur tristem matris recreetque senectam. No. 18.

(an. 1523.)

In farrag. Secerii; item in opp. Bas. T. V. p. 336, et apud Vincent. p. 131.

# De Achille libro nono Iliados.

Τόνδ' εύρων φρένα τερπόμενον φόρμιγγι λιγείη καλή, δαιδαλαίη, επίδ' ἀργύρεος ζυγός ἦεν την ἄρετ οὐς ενάρων, πτόλιν ἤετίωνος ὀλέσσας, τῆ ὅγε θυμὸν ἔτερπεν, ἄειδε δ' ἄρα κλέα ἀνδοῶν.

Deprendunt Cithara cum tristes leniit iras Peliden, erat autem operi pulcherrima forma, Argentoque iugum factum latera alta tegebat, Eetionea spolium hoc avexerat urbe, Hac animum ille aegrum Cithara mulcere solebat, Cum caneret laudes maiorum, et fortia facta.

No. 19.

(an. 1523.)

In farrag. Secerii; item in opp. Bas. T. II. p. 836. et apud Vincent. p. 138.

Mandatum Pelei patris, quo Achillea ad comitatem adhortatus est; lib. IX. Iliad.

Cum Pater ex Phthia comitem te misit Atridae, Quae dederit mandata tibi suprema, memento Aeacicse, lachrimans cum multa monetque, rogatque:

Incertam belli fortunam Gnate Deorum Committe arbitrio, et fatis, victoria laeta Continget, superi si vestra incepta secundent, Sed invenilem animum frenare, et vincere, cura Sit tua, crede mihi, placido est nil pectore maius, Atque iram furiale malum compesce, meretur Haec virtus iuxta iuvenumque senumque favorem.

No. 20.

(an. 1523.)

In farrag. Secerii; item in opp. Bas. T. V. p. 336. et apud Vincent. p. 183.

Ex Homeri Iliad. lib. IX. (Phoenicis oratio.)

Σοὶ δὲ με ἔπεμπε γέρων ἱππηλάτα Πηλεύς.
ἤματι τῷ ὅτε σ ἐκ φθίης ἀγαμέμνονι πέμπε
νήπιον, οὔπω εἰδόθ ὁμοιτου πολέμοιο,
οὕδ ἀγορέων, ἵνα τ ἄνδρες ἀριπρεπέες τελέ-

τοὖνεκά με προέηκε διδασκέμεναι τάδε πάντα, μύθωντε ξητῆρ' ἔμεναι, πρηκτῆρά τε ἔργων.

Incertos casus dubiique pericula Martis, Consiliique artes nondum Pelide tenebas, Quae decus immensum pariunt famamque perennem.

At tibi me Peleus comitem pater addidit, unde Dicendi discas rationem et fortia facta.

Ex codem libro.

αφρήτωρ αθέμιστος ανέστιός εστιν εκείνος, ός πολέμου έραται επιθημίου οκρυόεντος.

Exulet urbe sua longe laribusque domoque Qui cupit in sese cives dira arma parare.

No. 21.

(fortasse 1523.)

In farrag. Secerii et in opp. Bas. T. V. p. 557. Item apud Vincentium p. 184.

Κηφιοχλέπτης Θεοχρίτου.

Τὸν κλέπταν ποτ Ἐρωτα κακὰ κέντασε μέλισσα κηρίον ἐκ σίμβλων συλεύμενον, ἄκρα δὲ χειρῶν δάκτυλα πάνθ ὑπένυξεν. ὁ δ' ἄλγεε καὶ χέρ' ἐφύσση,

καὶ τὰν γᾶν ἐπάταξε καὶ ἄλατο. τᾳδ' ἀφροδίτα δεῖξεν τὰν ὀδύναν, καὶ μέμφετο ὅττι γε τυτθόν θηρίον ἐντὶ μέλισσα καὶ άλίκα τραύματα ποιεῖ. χ' ἁ μάτηρ γελάσασα, τὶ δ' οὐκ ἴσον ἐσσὶ μελίσσαις.

χ' ώ τυθτὸς μέν ἔησ', τά δε τραύματα άλίχα ποιεῖς.

## Phil. Melanth.

E parvo alveolo furantem mella procacem, Fixit apis puerum Veneris, digitosque tenellos Vuluere non uno laceravit, saucia laeso Intumuitque manus, verum puer ipse doloris Impatiens, plodensque solum pernicibus alis Subuolat ad matrem, digitos monstratque cruentos, Quantula, ait, volucris mortalia vulnera fecit, Mater ait ridens, tantillus qualia saepe Vulnera das puer, ac apibus non corpore praestas.

No. 22.

(an. 1523.)

In opp. Mel. Bas. T. V. p. 854. ed apud Vincent, p. 220. Vid. Epist, Vol. I. p. 787.

# In Vituperationem mercaturae.

Huc ades auditor, Ioachimi concio nobis Caeca Propolarum fusta dolosque dabit.

No. 23.

(an. 1523.)

In farrag. Secerii et in opp. Bas. T. V. p. 357. Item apud Vincent. p. 112.

#### Ad Guilielmum Nesenum.

Hunc etiam calamum tibi docte Nesene Philippus, Sincerae mittit piguus amicitiae.

Non tantum hic sese confert cum munere Erasmi, Sed calamo longe cedit Erasmiaco.

Frigida coenoso tulit hunc Saxonia stagno, In Nili ripis aeditus ille fuit,

Lethaeum excussit mundo tandem ille Veternum, Pingebat Domini cum monumenta sui.

Aurea Mercurii non tantum virga meretur, Illa sibi quantum laudis arundo feret.

Hos tantum versus mea pinxit arundo, placere Quantum ipsos versus, hanc etiam opto tibi.

No. 24.

(d. 31. Iul. 1523.)

Epistola poetica ad *Hier. Boumgartnerum*, quam dedimus in Epist. Mel. Vol. I. p. 618.

No. 25.

(an. 1523.)

Epistola poetica ad Iosch. Gamerurium, quam vide in Epist. Vol. I. p. 644. Recuso apud Vincent. p. 158.

No. 26.

(en. 1524.)

In opp. Mel. Basil. T. V. p. 552. ct apud Vincent. p. 235. Scriptum puto mense Martio.

# Apelli.

Prandebit Fuchsius mecum gratissimus hospes,
Hic animaeque meae pars Ioachimus erit.
Addere convivam cupio te noster Apelle,
Delectant illos non hisi, crede, boni.
Ergo veni tecumque iocos adferto, salesque
Condimenta epulis illa futura meis.

No. 27.

(an. 1524.)

Legitur in farragine Secerii et in Opp. Mel. Basil. T. V. p. 342. Iterum apud Vinc. p. 15. — Apographon inveni in cod. Goth. 26. p. 224. — Triplici forma habetur prima et nativa, quas est in cod. Goth., altera iam mutata in opp. Bas., et tertia, ut puto a Vincentio ipso mutata in huius epigre. — In cod. Goth. inscribitur: "Phil. Melanth." in: "nisi Dominus aedificaverit domum etc. 1554." In libris editis sic:

Psalmus CXXVII. nisi Dominus aedificaverit domum. Qui docet Deum custodem esse vitae nostrae et gubernare totum vitae cursum.

Quò') struis et caelo certas educere molem, Frustra erit, hoc condat ni Deus auctor²) opus. Quò') vigilas, urbemque tuo vis Marte tueri, Falleris, excubias ni Deus intus agat ')

Et quanquam gratos somnos abruperis, ante Quam revehit clarum lucifer ipse diem:

Longa dies quamvis tristi consumta labore est, Ac operae partem nox quoque sacra trahat:

Nil tamen assiduae prosunt curaeque laborque, Si non aspirent numina summa tibi').

Servat alitque pios rerum pater optimus; inde Commoda sunt vitae cuncta petenda tibi <sup>6</sup>)

Non domus ipsa sibi, non urbs creat ipsa patronos, Felices cives datque facitque Deus?).

Impetus est qualis volucri rapidaeque sagittae,

Figitur in iusso quae procul acta loco: Sic quocunque rapit divinus spiritus illos, Virtuti cogunt cedere cuncta suae.

Non fortuna viros, non virtus deserit unquam, Moenia nec patriae sunt ruitura piae ").

Impetus est qualis volucri repidaeque sagittae, Hinc invenum turbae vis quoque talis inest. Foelix illa domus, quae tales nacta patronos! Hi patriae fuerint moenia firma suae.

<sup>1)</sup> Bas. et cod. Goth. 26. Quod.

<sup>2)</sup> Vinc. autor.

<sup>&#</sup>x27;5) Bas. et cod. Goth. 26. Quod.

<sup>4)</sup> Bas. ni Deus hie tibi agat. Cod. Goth. 26. hie nisi χριστος agit.

<sup>5)</sup> Cod. Goth. 26, hos 6 versus sic habet:
Ante solent somnum vanae tibi demere curae
Quam revehit claram pulcher Apollo diem,
Et dum longa dies tristi consumpta labore est,
Sera quies aegre languida menbra fovet,
Conarisque famem nulla non arte fugare,
Nil agis et frustra sumitur iste labor.

<sup>6)</sup> Cod. Goth. 26. Expectanda tibi sunt bona, vita, salus.

<sup>7)</sup> God. Goth, 26. Foelicem sobolem datque tenetque Deus,

<sup>8)</sup> Bas. Nec ruitura suae moenia sunt patriae. — In eod Goth. 26. sex ultimi versus sic:

No. 28.

(an. 1524:)

Epigramma Ionae missum vid. in Epist. Mel. Vol. I. p.648.

No. 29.

(fortasse an. 1524.)

Mel. opp. Bas. T. V. p. 335. — Apud Vincent. p. 189. — Autographon Melanthonis, cuius scriptura iuvenilem aetatem auctoris prodit, habetur in cod. Monac. I. p. 209., quod contulimus. Posuimus igitur hoc carmen inter carmina anni 1524.

Τη Εὐσεβεία. [Ioachimi Camerarii carmen.]

Είν. Οἴμοι τάλαινα τίς σε ὧδ' ἢείκισε; τὴν εὐσέβειαν τὴν πότε μακαρίαν δρῶ. φεῦ καὶ λέοντος δῆγμα καὶ ἀδριηνοῦ λύκου.

καυσονίδος ξλκημ αὐτὸ δ ') ἄρκτου ω μέλεα

οὐθεὶς θὲ σ' εὐσεβῶν βοήθησε θέα;')

Εὐσεβ. ποῦ γῆς γάρ εἰσιν εὐσεβεῖς, φίλε ξένων;

Είν. οὐθὲν ἀγαθὸν γοῦν ἥθε γαῖα νῦν τρέφει; Εὐσεβ. παύρους γ' ἐτ' ἀλλ' ὁμῶς ἐμοὶ χαχωμένους.

ξέν. σπεὖδ' ἄγε πρὸς ἱητῆρας πρὶν θανεῖν κάλει ),

ήδη γὰρ ἄσθμα νείατον ψυχῆς πνέεις. Εὐσερ. Οὐκ ἐστὶν ἐμὲ θεὰν γ' οὐσαν θέμις θανεῖν.

Είν. Όπως δέ τις παύσειε τῶν σῶν πόνων. Εὐσιβ. Πολλῶν ὶ ατρῶν εἰσοδοι μὶ ἀπώλεσαν.

# Philippus Melanthon vertit:

Hospes. Quis misera te tractavit indignis modis?
Nam relligionem cerno, quae olim floruit.
Sed ecce saevus hanc Leo et rapax lupus
Et ursa lacerarunt o te miserrimam,
Nemo ne te piorum adiuvit ') o Dea? ')

Relig. Dic hospes ubinam gentium sunt ulli pii?

Hospes. An neminem pium terra ulli alit loco?
Relig. Paucos, eosque ut ipsa sum, adflictos male.

Hospes. Sed antequain occides medicos accersito,

Nam spiritum aegre ducis extremum modo.

Relig. Dea sum nec emori possunt unquam Dii. Hospes. Levare sed arte medica possis haec mala.

Relig. Medicorum turba me sic, hospes, perdidit.

No. 30.

(an. 1524.)

In Jopp. Mel. Bas. T. V. p. 858. et apud Vincentium p. 285.

— Haud dubie Melanthon cum hoc anno in Palatinatu
versaretur, Blaurero misit hoc carmen.

#### Thomae Blaurero.

Iram Pelidae et Troiae miserabile fatum Cum lego, Dulichios errores dicis Homeri. Utile propositum cura') esse videtur utrique, Maeonii vatis diurna Poëmata nosse, Quodque sit in rebus fortunae, quod rationis Imperium, docto spectare in carmine, sed me Nescio quis terere Iliaden modo casus adegit, Praetuleris Ithacum, quanto tu rectius, audi.

Pacis in hoc artes, meliorisque optime Thoma Officium cernes vitae, experientia quantum Conferat ad mores, ac rerum longior usus. Quum mores hominum multorum lustrat et urbes. Erratque in pelago<sup>2</sup>), vehiturque procacibus Austris

Aequore, rex Ithacae patiens quid debeat ) audis Vir sapiens patriae, cum hic ) fumum posse videre De patrio tecto votis ardentibus optat. Vina monent Veneremque honos contemnere sponsi

Penelopes, et quis Circeia pocula mentem Eripiunt, formasque novas medicamina fingunt. Moly suum vates mihi crede, poëma vocavit, Quo vim virtutis, speciemque ostendit honesti. Hanc Dirae nunquaum, nunquam mala toxica

Discis et immanes vinci ratione Tyrannos,
Cum falli Cyclopa vides, vimque arte repelli,
Stultorum regum viva est Polyphemus imago.
Vanum etiam vulgus contemnere recta monentem
Accipis, Aeolios vires cum stulta resolvit
Classis. Nulla suis vitae pars, optime Thoma,
Exemplis caret. O, cui fata dedere, beatum,
Moeonii vatis divina poëmata nosse,
Perge modo, ac animum felici pasce labore.
Nostra Venusinos cum vellet Epistola versus
Exprimere, est propius Thoma imitata tuos.

<sup>1) &</sup>amp; excidit apud Vinc.

<sup>2)</sup> Hunc versum non babet Vinc.

<sup>8)</sup> Vinc. zály.

<sup>4)</sup> Bas. adimit.

<sup>5)</sup> nemo - Deo] in autographo non leguntur.

<sup>1)</sup> curae Bas.

<sup>2)</sup> pelago] Bas, alto.

<sup>8)</sup> Bas, debeas,

<sup>4)</sup> Bas. his.

No. 31.

an. 1524. mense Iul.

In opp. Mel. Basil. T. V. p. 839. Apud Vincent. p. 158.

## Epitaphium Petri Mosellani.

(Obiit Mosellanus d. 18. Apr. 1524. Lipsiae. Vid. epp. Vol. I. p. 654 sq. et p. 664.)

Κεῖται τῷ δὲ τάφῳ Πέτρος, ποτάμοιο Μοσελλᾳ Τοὔνομι ἔχων, ξήτως ὅς ποτε ἡδὺς ἔην. Τῷ μακρόν τε βίον γῆρας τεφθόνησε ποθεινὸν, ᾿Αντὶ δὲ ἄσβεστον μοῖς ἀπέδωκε κλέος. Πᾶς δὲ μινυνθάδιος καὶ τειρεσία πέλετ αἰών, Κρείττονος οὖν δώρου γῆρας ἄμειψε θεός.

Latina huius carminis interpretatio legitur in Opp. Mel. Basil. p. 839. et apud Vincentium p. 190., quam bic adiungimus.

Conditus exiguo iacet hoc sub marmore Petrus,
Nobile cui nomen clara Mosella dedit.
Attica quo primum hic audita interprete lingua est,
Cum docuit graio Teutonas') ore loqui.
Et Latiae') veterem linguae revocavit honorem
Nativumque illi reddidit arte decus.
Ipsius eloquium vivo Cicerone probasset
In medio quondam Roma diserta foro.
Magna etiam coluit pietate oracula Christi,
Et sanctis studiis consona vita fuit.
Ipse sua') vivus quod spe votisque petivit'),

No. 32.

an. 1524. mense Iul.

Opp. Mel. Basil. T. V. p. 859. Vincent. p. 137 sq.

Pars sit ut aetherei da bone Christe chori.

Epitaphium Guilielmi Neseni.
(Periit d. 6. Iul. 1524. in Albis aquis Witebergae. Vid. epp. Vol. I. p. 663. 664.)

Ως το βυοτών γένος εστ ανεμώλιον, ήδε αμεινθηνον,

ὦ νέοι, ὧς αλὼν πᾶσιν ἄπιστος ἔνι, ἀπροιδὴς θάνατος Νεσσηνὸν ἔμαρψε νέονπερ Ἄξενον, ὓν στυγεροῦ ἄλβιος οἴδεν ὅλεσε. No. 33.

an. 1524.

In opp. Basil. T. V. p. 352. Apud Vincent. p. 255. coll. Epp. Vol. I. p. 599.

#### Uliano.

Scriptum Uliane tuo calamo mihi forte dedisti,
Exemplum causae nuper Olynthiacae.
A me de Graeco fuerat quae Rhetore versa,
Et veteris Lacii verbaque iusque capit.
Inde manus docti artificis procudit in usum
Communem, nobis mille deditque libros.
Bina tibi ex illis Uliane volumina mitto,
Et cupio gratum munus id esse tibi.
Unum pro Archetypo debebam scilicet haec est.
Gratia pro merito reddita iusta tuo.
Alterum Hymelbergo dones, aequissimus illo
In scriptis censor talibus esse solet.

No. 54.

(an. 1524.)

In farragine Secerii, et in opp. Basil. T. V. p. 851. Apud Vincentium p. 105.

# In officia Ciceronis. (Schede.)

Ocia dum faciunt divum solennia nobis,
Dum pueros nucibus ludere forte iuvat.
Aut cum mobilibus talis sibi quisque parare
Inter convivas aurea regna studet.
Quaeso aliquam nobis ocii concedite partem,
Et vacui fructum temporis ipse feram.
Exiguum vobis Tulli propono libellum,
Delitias voluit quem pueri esse pater.
Praemia virtutis demonstrat nescia mortis,
Et vocat ad verum Tullius ipse decus.
Eloquioque rudem linguam bonus imbuit autor,
Quo patriam, cives quo tueare tuos.
Ergo paulisper Genium fraudate, brevemque
Si sapitis Tulli discite quaeso librum.

No. 35

(an. 1524?)

In farrag. Secerii et in opp. Bas. T. V. p. 839. Item apud Vincentium.

#### In Decalogum.

Divino praecepta puer si prodita ab ore, Et facies casto pectore iussa Dei:

<sup>1)</sup> Bas. Teutones.

<sup>2)</sup> Basil. Latiae, Vinc, late.

B) Vinc. suam.

<sup>4)</sup> Bas. petebat.

Ipse pater vitae cursum moderabitur omnem, Nec fortuna tibi saeva nocere potest.

No. 36.

(fortasse an. 1524.)

Apud Secerium et in opp. Basil. T. V. p. 840. Item apud Vincent. p. 10.

Benedictio mensae. (In usum suorum discipulorum.)

His epulis donisque tuis benedicito Christe, Ut foveant iussu corpora fessa tuo. Non alit in fragili panis modo corpore vitam, Sermo tuus vitae tempora longa facit.

No. 37.

(eod. temp.)

In opp. Mel. Basil. T. V. p. 240. et apud Vincent. p. 11.

Gratiarum actio post cibum sumptum.
(Discipulis suis praescripta.)

Postquam epulis exemta fames, mensaeque remotae,

Dicemus grates nos tibi summe pater.

Non haec humanas vires alimenta iuvabunt,
Divina si non hae foveantur ope.

Namque tuo vivunt agitata a Numine cuncta,
Adflatu spirant cuncta, valentque tuo.

Nunc etiam gratis animis alimenta ministra,
Atque immortali pectora pasce cibo.

Et quia cura sumus tua, nos pater optime serva,
Et studia et vitae tempora cuncta rege.

Cumque epulas dederis rerum pater optime nobis,
Adde epulis vires pro bonitate tua \*).

No. 38.

(an. 1525.)

In opp. Basil. T. V. p. 855. et apud Vincent. p. 220 aq.

In Aesopum epigramma Ebnero scriptum.

Nomine quae sophiae se vendit turba superbo Ore sonant tragico somnia ridicule. Ecce iocis Phrygius dum condit seria, punctum Omne tulit miscens dulcibus utilia. Si Phrygium discis divinum carmen Erasme,
Moribus et lingua tum mage cultus eris.
Phaeacios alius forsan laudaverit hortos,
Hic mihi fragrantes Phryx olet ecce rosas.
Moribus humanis quam prosit tincta lepore
Fabula si nescis Phryx tibi testis erit.

No. 39.

(an. 1525.)

In farrag. Secerii et in opp. Mel. Bas. T. V. p. 858. Item apud Vincent. p. 118. leguntur quinque carmina inscripta: "ad Regem puerum." Unus enim ex pueris, apud Melanthonem habitantibus et discentibus rex caeterorum creabatur. De quo more habemus testimonium Melanthonis in ep. ad Camerar. Vol. I. p. 722., ubi scribit: "Nuper êv tỷ Máyov (fest. Epiphan.) ex more regem domi nostrae pueris ereavimus. Forte et advenerat Ballerhodus, et lata lex est, ut, quoties habentur comitia, auum quisque scriptum adferat. Victori προεδρία decernitur in convivio."

# Ad Regem puerum.

Caetera turba suo pro carmine munera poscit, Et gratis versus condere nemo solet. Non ego pro studio mercedem ferre laboro, Virtutem precium nam decet esse sui.

#### Aliud.

Cum te versibus ornat iste coetus,
Atque auro meliora dona mittit,
Et quae non ebur, optimaeque gemma
Indorum superent, tibi sodales
Optant officium suum probari,
Et te Pierias amare Musas,
Quae virtutis iter solent docere,
Princeps optime commonent frequentes.

#### Aliud.

Tum mihi regis eris sceptris et nomine dignus,
Et Phoebo sacrum qui moderere gregem:
Cum vinces coetum puerorum, aliosque sodales,
Pectoris aeternis ingeniique bonis.
Irrita tum fient et spes et vota bonorum,
Cum potior Musis rex tibi luxus erit.

#### Aliud.

Multos iubebant Persae regibus oculos Adesse monentiumque turbam maximam. Pro te ergo rex fideles omnium excubant Oculi, officii qui te admonent versu tui. Horum monitis curabis ut respondess.

<sup>\*)</sup> Duo versus ultimi in Basil, leguntur post: valentque tuo,

#### Alind.

Si quisquam neget esse me Poëtam, Paucos quod faciam, brevesque versus, Is iam non populi leves amare Me plausus sciat, at mihi bonisque Musis me canere, et studere tantum Nostri principis auribus placere.

No. 40.

(an. 1525.)

In farrag. Secerii, in opp. Bas. T. V. p. 858. et apud Vincent. p. 152.

# Ad Regem (puerorum).

Δεῖ πάσαις βασιλῆ ἀρετῆσι κεκόσμενον εἶναι, τὸν δε μάλισθ, ὅστις παίδων ἄρχει τε κρατεῖ τε.

τοῖς γὰο ἐφισταμένοις παῖθές γε γίνονται ὅμοιοι, ἐσθλὸν θεῖ σε ἔοντ' ἐσθλοὺς ποιῆσαι καὶ ἄλλους.

No. 41.

an. 1525.

In Secerii farrag. et in opp. Mel. Bas. T. V. p. 352. Item apud Vincent. p. 109. — De VVallerhodo vid. Mel. epist. ad Camerar. d. 22. Isnuar. 1525.

#### Ad Wallorhodum.

Si mecum Walorhode rusticari Et secedere in oppidum propinquum, Languentemque animum excitare ludo Paulum ponere seriasque curas, Et concedere ferias Cepollae, Et tristem libet explicare frontem, Huc nostras propere venito ad aedes, Expectant comites amica turba, Votisque omnibus advolare te orant. Accurras igitur, simulque tecum Tantum quaeso feras facetiarum, Quantum Bartolus, atque Baldus, illi Insulsi illepidi tui magistri Nugarum omnibus edidere libris. Tantum Mercurius ciere risus Non possit Charitesque blandiores. Quantum tu poteris movere risus.

# Nr. 42.

(an. 1525.)

In farrag. Secerii et in opp. Basil. T. V. p. 329. Apud Vincent. p. 123.

#### In Terentium.

Comica debetur merito tibi palma, Terenti, Tanta etiam parvis gratia rebus inest.

No. 43.

an. 1525.

Editus est hic prologus in farragine epigrammatum Secerii, et iterum in opp. Mel. Basil. T. V. p. 329. Vincentius vero hunc prologum non recepit in suam collectionem epigrammatum Melanthonis. Quum autem Melanthon hunc prologum d. 22. Ian. 1525. miserit Camerario suo, eum abesse noluimus. — Videlicet solebant sec. XVI. scholastici fabulas et comoedias Veterum agere, ut Plsuii, Terentii, aliorumque partim ut sese exercerent, partim ut oblectarent spectatores. Etiam Melanthon iuvenes suae disciplinae traditos hoc modo exercitabat, ut nos solum ex epist. eius ad Camerar. d. d. 22. Ian. 1525. intelligitur, sed etiam e collectione Carminum a Ionae Reiffensteinio VVitebergae facta et ad Secerium typographum missa, perspicitur. Melanthon igitur scholae suae etiam scripait prologos, a puero quodam recitandos, quos hic iunctim dedimus, quanquam non omnes ad an. 1525., sed etiam ad an. 1526. referendi sunt.

# Prologus in Eunuchum.

Salvere iubeo spectatores optimos, Qui scenae ornandae confluxere gratia, Favore nostra studia ut excitent suo, Artesque honestas et benigne provehant, Authoritateque ut tueantur hunc gregem, Oui scenicos ludos industria sua Instruxit hac in urbe primus, ut iocis Salibusque personent haec pulpita atticis, Et barbaros plorare iussit, fabulas Efferre qui vetabant in proscenium, Quae cultiores iuvenum mores redderent. Terentianam agemus, Eunuchum modo, Quae fabulas latinas vincit caeteras Sermonis elegantia et facetiis, Vel ipse quas Momus miretur ac probet, Illoque sentiat tinctas sale, quo satam Amorum et illecebrarum matrem omnium Venerem ferunt. Sed corrugare tetricos Quosdam videtis nares, immodestiae Hi vos accusant, in theatrum quod iocos Proferre liberiores paulo ausi sumus, Moresque criminantur viciari bonos Parum severis dictis atque lusibus.

Sed o censores asperos et pergraves, Qui quod reprehendunt in theatro ludunt domi. Et curios simulant, vivunt bacchanalia, Ludunt poëtae. At lusus illi seria Ducunt, simulque morum tradunt optima Vitae praecepta, ut nihil melius Solon Aut sanctius tabulis inscripserit aeneis. Sed asperam tamen virtutem condiunt Incundioribus illecebris, ut solent Medici daturi pueris tetra absynthia, Cum melle dulci et saccaro irritant gulam. Facessant ergo iniqui iudices hinc procul Ut aequioribus spectandi dent locum. Nos publici nostrique causa commodi Terentianam agemus Eunuchum modo, Qua barbaram Thrasonis arrogantiam Fastumque inanem irridet. Hic est cernere Perinde ac in speculo ardelionum imaginem, Qui caudices fungique cum meri sient, Primas tamen sibi rerum ubique vendicant. Proventus huius generis est uberrimus Hoc seculo, cum se titulo sapientiae, Musarum ubique venditant, hostes feri Prophana divinaque miscent omnia. Vos ergo favete, spectatores optimi, Adfertur utilis et iucunda fabula.

No. 44.

(an. 1525.)

In farragine Secer. et in opp. Bas. T. V. p. 528. Apud Vincentium p. 121.

# Prologus in militem Plauti.

Deserta scena et muta aliquandiu stetit,
Salesque refrixerant, et comici ioci,
Cum barbari obruissent tenebris literas,
Sed\*) postquam caput erigunt comoediae,
Favete quaeso in lucem ut una prodeat,
Praestare id aequum est, vos quibus ipsae literae
Ingens decus peperere, Nec committere,
Audax ut inceptum, ac novum fraudi siet
Nobis, amor quos literarum perpulit,
Renovare priscum morem, et hoc spectaculo
Ludos facere, haec ut studia, et aetas postulant.
Illamque vos decet favore prosequi.
Audite nunc in qua velimus fabula

Facere actionis hoc loco periculum. Germana Plauti est quam modo exhibebimus. Cuius ferebant ore facundissimo Musas fuisse libenter usuras probe Si quando decressent latine dicere. Nomenque fecit gloriosum militem Poëta fabulae, argumentum ex servulo Intelligetis, ille sumpsit hoc sibi, Ut narret ipse, nam crepitaculum est merum. Quod non molesti bis sumus, mihi gratiam Debetis, ultro qui loquaci servulo Cessi. Sed ecce militem delegimus, Ut in hoc iuventus nostra inspiciat sedulo Exemplum, et intueatur hic imaginem Perinde ac in tabella adumbratam suam. Nec lac enim lacti, nec ovo est ovum magis Simile, huic inepto militi quam sunt modo Qui cum meliores literas fastidiunt, Rerum omnium tamen scientiam sibi Audacter arrogant, et inter pocula In compitisque venditant suum  $\sigma \circ \phi \circ \varsigma$ , Vulgus prophanum et improbum, atque futile Thrasones, atque Pyrgopolinices meri Dignissimi quis latera fiant lorea. Sed eccum militem, favete actoribus, Et date iuventuti crescendi copiam.

No. 45.

(an. 1525.)

Apud Secerium; item in opp. Bas. T. V. p. 829, et apud Vincent, p. 122.

#### Prologus in Andriam Terentii.

Vestrae periclum fecimus patientiae
Cum nuper in scena exhibuimus militem.
Animosque nobis addidit vester favor,
Ut non patiamur scenam consilescere,
Sed ne mirere. Quid pompae Teologicae
Cum comicis iocis? merae sunt fabulae,
In pulpitis ut') agebant hodie Theologi,
Et chirothecae et annuli sunt fabulae,
Nomen Magistri nostri plane fabulae,
Postremo qui conduxit') operam huius gregis
Theologus est, suoque iussit fabulam
Prolixior ut risus foret praescripto agi,
Ut ut placebimus, imputari vult sibi.

<sup>\*)</sup> Bas. Sed hae. MELANTH. OPER. Vol. X.

<sup>1)</sup> ut] Bas, quas.

<sup>2)</sup> Bas. condixit.

Adfertur huc Terentiana fabula, Cui nomen autor ipse fecit Andriam, Favete, bellus in medium prodit senex.

No. 46.

(an. 1525. vel 26.)

In farragine Secer. et in opp. Bas. T. V. p. 882. Item apud Vincent. p. 125.

# Prologus in Hecubam Euripidis.

Salvete spectatores candidissimi, Oui literariae rei bene cupitis, Hi me Iuvenes daturi hodie Tragoediam Orare causam apud vos iusserunt suam. Ideo hic in ipso constiti proscenio, Et lege scenica peto, ut aequis auribus Orationem accipiatis meam, et meos Gregales invidiam contra tueamini. Quidam novo, atque \*) infando exemplo clamitant, Factos alieno tempore ludos scenicos, Et sera Bacchanalia a nobis agi, Dum Christianis operandum sacris fuit. Nec publicos mores, nec sacra laedere Ludi queunt nostri. Nam non Comoediam Iocularem, aut iuveniles amores, furtave Puellarum, aut parasitorum scurrilia Huc adferunt dicta, quae infirmis solent Nocere mentibus, sed tetrica fabula, Sententiisque referta gravissimis datur, In qua fortunae varias cernere est vices, Quae magnis opibus invidens, evertere, Fastigium ad summum quos evexit, solet. Si quem fortuna fovit, mollibus hactenus, Regnumque si cui gerere praeclarum dedit In populo hunc nostrae commonent Tragoediae Exempla, suspectam fortunae ducere Fidem, ima summis momento mutat levi. Proin favete nostrae, quaeso, fabulae, Memorabilesque vitae casus noscite, Tragoediae huius autor est gravissimus Euripides, cuius in poëmatis ait Oracula tot, quot versus, esse Tullius. Quod si placeamus, clare mihi plausum date. Sed argumentum cupitis scire fabulae, Id dicit iam Polydorus emissus specu Profundo Tartari, fatum questus suum.

No. 47.

(an. 1525, vel 26.)

In farragine Secerii et in opp. Bas. T. V. p. 851. Apac Vincent. p. 124.

# Prologus in Thyestem Senecae.

Salvete spectatores candidissimi, Honoris huc quicunque nostri gratiae Venistis, et favetis artibus bonis, Quarum excolendarum modo') causa, quicquid est,

Quod operae<sup>2</sup>) ponimus in agendis fabulis Sumimus. At ne detineam vos diutius. Dicam. Thyesten acturi Senecae sumus, Et impia fratrum facta, tristesque exitus Recitabimus, O quantum ambitio parit mali. Sic regni scelerata cupiditas omnia Confusa iura naturae contaminat, Ut frater impias fratri iniiciat manus. Proinde spectandum exemplum damus utile, Nam cernere hac licebit in Tragoedia, Nil esse peius ambitione, quae omnia Divina, humana, iusque et vas vertere solet, Quae florentissimis quibusque fere fuit Exitio civitatibus, quae denique Tum plurimum nocet, cum in templa irruperit, Ubi hoc tempore saevam exercet Tyrannidem. O Dii quam tristis his impendet exitus. Qui dum parant regnum sibi, sacra polluunt. Sed ecce prodit Tantalus huc ab inferis, Is dicet argumentum huius Tragoediae.

No. 48.

(an. 1525, vel 26.)

Apud Vincent. p. 125. — In farragine Secerii et in opp. Basil. hic prologus non legitur, sed alius, quem Vincentius Melanthonis epigrammatibus non inseruit. Haud dubie vero etiam pertinet ad tertium decennium seculi 16, eumque hic caeteris adiunximus.

# Prologus in Phormionem Terentii.

Vobis salutem noster hic optat Chorus, Qui veste quamvis scenica in theatrum venit Mentes tamen, moresque castos, et pios Retinet, Deumque vult iocis et seriis Adesse, quem precamur, ut nos protegat, Servetque literariam Rempublicam.

<sup>\*)</sup> atque] Bas. et.

<sup>1)</sup> modo] non habet Bas.

<sup>2)</sup> Bas. Hos operae quod.

Nam quod didicere fabulas, quas exhibent, Honesta causa est ut latini copia Sermonis exhauriatur ex his fontibus. Huic vos studio favere maxime decet: Et rebus ipsis utilitas et gratia Ingens inest, imagines vitae omnium Pinguntur in Terentii Comoediis, Quae singulos, qualis deceat moderatio. Qualisve in actione dignitas, monent. Leporque mixtus est, salesque candidi. Qui suavitate orationem condiunt, Et saepe tecte commonent, quod expedit. Dixisse quondam fertur Attica civitas, Natos Menandri Comici lepidos sales Illa ex salis spuma, Venus qua dicitur Exorta, primum ex Oceana cum prodiit: Id praedicari et de Terentii iocis Quanquam severioribus conceditur. Nunc Phormionem acturus est noster chorus Oui praebet in hoc innoxios theatro iocos. Sed Phormiones sunt opinor plurimi Alii, suis qui sycophantiis movent, Vertuntque tota regna, quos coherceat Deus, piamque Ecclesiae pacem suae Det sycophantarum peremptis coetibus, Et omnium incendat regentum pectora, Ut veritatem traditam divinitus Et iura, iustitiamque Deo gratam colant. Sed cesso. Nunc Terentianam fabulam Audite quaeso cum modestia, ut decet.

No. 49.

(fortasse an. 1525.)

In farragine Secer. et in opp. Bas. T. V. p. 850. Apud Vincent. p. 115. — Illo tempore fuisse amicitiam inter Melanthonem et Iulium Pflugium, testantur epistolae Vol. 1. p. 761. coll. p. 952 et 989.

# Philippus Melanthon Iulio Pflugk.

Forte equites Mysi quendam celebrant hymenaeum Atque agitant convivia laeti, et pocula certant, More peregrino Thracum siccare vicissim. Me miserum, ipsa sua germana modestia sede Exulat, et luxus virtutem eiecit avitam. Hic ubi convivas inter doctissime Iuli, Agnovi Iuvenem, vestro cognomine, clarum, Inclyta fama tuae virtutis cogit, ut illum Compellem, contra me ignotum tractat, habetque Comiter, et mecum sermones miscuit, estque

De studiis Iulii longissima mentio facta. O te foelicem talem cum fata dederunt Mentem, quae vulgi damnosis libera curis, Vera sequi certet bona non obnoxia morti. Caetera turba homines non uno errore tenentur. Nam plerique gulae sectantur commoda, et ipsam Vincere contendunt Sybarim, pars pallet amore Accumulandi auri, studioque senescit habendi. Ambitioque capit multos, fascesque superbi. Et leve fallacis vulgi studiumque favorque, Haec quoque me, nisi Iuli probas, insania coepit Flacci more boni, tenues deducere versus: Sic etiam cygnos imitabere corve canoros. Tu vitae melius coepisti iter ingredi Iuli. Palladiis natas artes dum solus Athenis. Atque auctus veteri Latio in patrium invehis orbem.

Virtutisque viam, legesque ostendere pergis.

Macte animo iuvenis, coeptosque urgere labores
Ne desiste, dabit curarum praemia digua
Posteritas melior, iustosque rependet honores,
Nos, patiare, pio te carmine dicimus, atque
Esse tui gregis optamus pars optime Iuli.

No. 50.

an. 1525.

Tria epitaphia Friderico, Duci Sax. scripta leguntur in farragine Secerii, in opp. Basil. p. 887, et apud Vinc. p. 95. Recusa etiam in Sculteti annal. Dec. I. p. 529.

# Epitaphium Friderici, Ducis Saxoniae, Principis Electoris etc.

Ante petet cursu Boiemica rura supino, Unde in Saxonicos defluit Albis agros: Inclyta quam possit meritorum fama tuorum Occidere in populis, Dux Friderice, tuis. Aurea viderunt hae gentes secula, regni Dum tibi Saxonici sceptra tenere datum est. Pace frui placida campique urbesque solebant, Horrenda extimuit classica nulla nurus, Bella alii ferro, sed tu ratione gerebas. Et sine vi victi saepe dedere manus. Ingenio claros meruisti saepe triumphos, Militeque haud ullo fixa trophaea tibi. Et pacis studiis florere, ac artibus urbes Contigit auspicio, Dux Friderice, tuo. Fovisti spretas hac tempestate Camaenas, Unicus et studiis praemia digna dabas. 32 \*

Namque tuo sumtu flavum schola condita ad Albim est.

Ut vitae verum traderet illa modum.
Hic Evangelii primum doctrina renata¹),
Deterso coepit pura²) nitere situ.
Induit hic veros vultus, iterumque colorem
Accepit tandem relligio ipsa suum.
Et cum Germani sumsisset arma Tyranni,
Contra Evangelium sanctaque iussa Dei.
Doctores tibi cura pios defendere soli,
Et late Christi spargere dogma fuit.
His tibi pro meritis grata praeconia voce
Posteritas omnis, virque puerque canent.
Nulla tuas unquam virtutes nesciet aetas,
Non ius in laudes mors habet atra tuas.

#### Aliud.

Haec quicunque vides oculo properante viator,
Ad sacra ne pigeat sistere busta pedem.
Ille ego Fridericus, Duce quo Saxonia felix
Ardua sacratum tollit ad astra caput.
Qui quamvis tota arderet Germania bellis,
Effeci pacem gentibus esse meis.
Et senio tandem longis confectus ab annis,
Hic tegor exiguo conditus in tumulo.
Virtutum laudes et famam longa mearum
Posteritas semper, sit modo grata, feret.

#### Aliud.

Principis hic tumulus Friderici continet ossa,
Quem patriae patrem fecerat esse Deus.
Illius et manes fac optime Christe quiescant,
Molliter inque sinu posse latere tuo.
Nam dum vita fuit, tua sacra colebat, eratque
Nosse Evangelium maxima cura viro.

No. 51.

an. 1525.

In farragine Secer. et in opp. Bas. T. V. p. 350. Apud Vinc. p. 118. — Goll. Epist. Vol. I. p. 737.

## Iohanni Reiffenstein.

Promissa est a te nobis oratio, Iane,
Quae mercatores vindicet ausa reos.
Regia crede mihi res est defendere, si cui
Non ipsum crimen, sed nocet invidia.
Et tegere, et servare bonos facundia debet,
Praesidium virtus scilicet istud habet.

Quare age tandem ausis, et sanctam suscipe causam Irrita ne fallant nos tua dicta modo.
Conscissam ne vides tragico crudeliter ore?
Qualia de plaustris Attica turba sonat.
Tu (bene dicendo convitia vincere laus est)
Triste nihil meritam voce tuere pia.
Hanc tibi Maeonides divino carmine laudat,
Cum ferrum, Temesen, ipsa Minerva vehit.
Ascraeique, senis celebrant oracula, cantat
Socratis in gremio qui recubabat olor.
Aude igitur spretamque piis ulciscitor armis,
Materia ingenio convenit ista tuo.

"Αλχιμος ἐσσ , ἵνα τίς σε χαὶ ὁψιγόνων εὐ εἴπῖ,
Haec tibi Maeonides classica, Iane, canit.

No. 52.

(an. 1525.)

In farrag. Secer. et in opp. Bas. T. V. p. 351. Apud Viccent. p. 108.

# Ad I a num (i e. Ioannem Reiffenstein).

In coena conviva mihi doctissime Iane,
De Symphoniacis unus et alter erit.
Quique χέλυ digitis argutis ludat, adesse
Ad nostras epulas Iane rogandus erit,
Non hunc crede mihi qui Martis furta canebat,
Inter phaeacas vicerit ille senex.
Carmine si tristes animi depellere curas,
Viribus et fessis ocia parva paras:
Huc ades ultro bonis convivia adire bonorum
Mos est, at rogitant te modo Iane boni.

No. 53.

an, 1525.

In farrag. Secer. et in opp. Bas. T. V. p. 350. et apud Visc. p. 118. — Apud Secerium inscribitur Ioanni Eisleben (Agricolae), et sic etiam in Basil. Sed Vincentius pro Eisleben dedit "Amico." Ubique vero Agricolae est scriptum, qui a. 1525. abiit Islebiam ut scholam ibi regeret.

# Iohanni') Eisleben.

Optime quem praesens malebam, Iane, salutem, Non falsa vobis dicere voce modo, Hinc elegis ego ferre dedi, iussique, precari Ut servet Christus teque, tuamque domum. Auspiciisque scholae faveat, vestrosque labores Provehat, atque suo numine coepta iuvet.

<sup>1)</sup> Bas. et Sec. addunt est.

<sup>2)</sup> pure Bas.

<sup>1)</sup> Reiffenstein? -, In Bas. inscribetur: Ioanni Isleben.

Inserat et pueris pulcrae virtutis amorem, Quos commendavit patria chara') tibi. Si quid agam rogitas, vivo, sed lenta gravedo, Non patitur vires corpus habere suas. Ipse tamen quaero longo solatia morbo, Assiduumque levo, qua licet arte, malum. Dumque suos alius census aurumque repostum Sollicitis tacitus computat articulis: Dumque agitant alii multo convivia Baccho. Et tali cogunt ad numerum bibere: Fallo domi parvos inter mala taedia amicos, Et pueros inter, carmine, Iane, meos. Et quoties fidos celebrat mea Musa sodales. In nostro partem carmine lanus habet. Plura ego non petui iam scribere, vive, valeque, Teque precor vatem, Christe, tuere tuum.

No. 54.

(fere an. 1525.)

Apud Secer. et in opp. Bas. T. V. p. 850. Apud Vincent. p. 118.

#### Ad Amicum.

Nulla Venus, nulli sunt nostro in carmine amores, Quam vereor, ne sit vere ibi nulla Venus.

No. 55.

(fere hoc anno.)

In farrag. Secer. et in opp. Bas. T. V. p. 850. Apud Vincent. p. 117.

#### Ad Ionam.

Carmina es ausus heri nobis promittere Iona,
Qualia, si rumpat se Geta\*), nulla facit.
Sed quae vel lepidum deceat lusisse Tibullum,
Quaevé sibi Statius vindicet ille tuus.
Falle licet coenam quoties condixeris, isti
Delitiae stomacho conveniunt Siculae.
Et mea mensa salem tantum, siccumque cuminum
Proponit, noster quodque olus hortus habet.
Carmina non liceat promissa negare sodali,
Namque decet vates candida, crede, fides.

No. 56.

(fortasse an. 1525.)

In Secerii farrag. et in opp. Bas. T. V. p. 851. Apud Vincent. p. 118.

### Ad Ionam.

Si vacat exiguum percurras, Iona, libellum,
Non longi usuram temporis ille feret.
Non mea mercato viciata oratio fuco est,
Spectarique suo nuda colore cupit.
Pars est haec laudis quaedam, me iudice, Namque
Si qua nihil facies Iona olet, haec bene olet.
Sed si nostra tibi sordent, formamque requiris,
Quae nitet externo, luxuriatque habitu.
Et legere ista piget, librum mihi quaeso remitte,
Quaerendus lector, cui placeamus erit.

No. 57.

(fortasse an. 1525.)

In farrag. Secerii; opp. Bas. T. V. p. 351. Apud Vincent. p. 108.

#### Ad lonam.

Adfertur digitis nostris tibi Epistola scripta,
Quam iuveni misit Thais amica suo.
Ista lege tamen capies suavissime Iona,
Ut latia facias Thaida voce loqui.
Forte nefas ducis cum scorto ludere Iona,
Casta quia in templis sacra docere soles.
Crede mihi, illa gregem cum pinxit docta Lycaei,
De parvis atomis qui impia bella movet:
Perstrinxit fucata etiam pietate magistros.
Turpe quibus faciunt vendita sacra lucrum.

No. 58.

(fere an. 1525.)

In farragine Secer. et in opp. Bas. T. V. p. 351. Apud Vincent. p. 107.

# In hortum Ionae.

Huic horto cedet Lipsensis iure picena,
Carmine quam Ruscus nobilitare studet.
Hic gravidam pomis ficum, lentasque cupressos,
Purpureas violas, aurea mala parit.
Caetera quid referam, largas natura benigne
Ruris opes horto divitiasque dedit.
Et vates colit hunc herus, invitatque frequenter,
E medio doctas huc Helicone Deas.

<sup>2)</sup> shara] Bas. cura.

<sup>\*)</sup> Geta] Vinc. Gera, quod ad Erfordiam, ad Geram sitam, spectaret, unde Ionas vocatus fuerat Witebergam. Sed praefero Geta, et Gera videtur esse error typographi.

Hic vidi Musas pro Carmine texere serta
Praemia victori digna Ioachime tibi.
Hic vidi laetas plausu vultuque canenti
Mycillo Aonias saepe favere Deas.
Socraticisque iocis hic Micale seria condis,
Exacuuntque sales pectora nostra tui.
Sic fama est lusisse senem, cum forte sub umbram
Defessum platani Phaedre secutus eras.
Hic tua convivas facundia Caspare pascit,
Diis ipsis etiam') nectare grata magis.
Cum celebrent hortum vernantem talia Ionae,
Lipsica quid laudas praedia Rusce mihi?

No. 59.

(fere an. 1525.)

In farrag. Secerii; in opp. Bas. T. V. p. 852. Apud Vincent. p. 107.

#### Ad Pinum.

Cum nova coepisti contexere carmina Pine, Quis mihi, Phoebus ait, Marsia rure strepit! Anne iterum stultus vocat in certamina Divos? Quisquis es, exuta poena luenda cute est.

No. 60.

(fere an. 1525.)

In farrag. Secer. et in opp. Bas. T. V. p. 852. Apud Vincent, p. 111.

#### Ad Ionam.

Coenam negligere est piaculare, Sed qualem dare Apitius solebat. Verum nos tenuem modo paramus, Qualem vel Samius senex pobasset, Graecos ille docebat esurire. O non Theologis bonum magistrum. Haud\*) ad tale ego prandium vocavi Francae lumina gentis huc vocamus Ad notos, veteresque te sodales, Atque hac lege venire te iubemus, Si non haec tibi parca mensa sordet.

No. 61.

(fere an. 1525.)

In farrag. Secer. et in opp. Bas. T. V. p. 855. Apud Vincent. p. 112.

#### Ad Ionam

Scribere me tantum Crato blanda Epigrammata iussit

Cecropio quae sint dulcia melle magis \*).

Qualibus aut teneram iuvenis permulcet amicam,
Aut puero ad cunas qualia cantat anus.

Qualia vel fatuo vendit Gnatho dicta Thrasoni,
In scena risum cum ciet atque iocos.

Et vetuit sale seu mordaci tingere aceto,
Lecturi irritent quae illiciantque gulam.

Optime Iona cupis causam cognoscere, nulla est
Illius in toto corpore mica salis.

No. 62.

(fere an. 1525.)

In farrag. Sécer. et in opp. Bas. T. V. p. 352. Apad Viscent. p. 110.

# Ad Spalatinum.

Nostris Cordus in aedibus Poeta
Prandebit modo, gratius sed illi
Hoc existimo prandium futurum
Si tu pervetus utriusque amicus,
Cordi scilicet et tui Philippi,
Conviva adfueris, vocant sodales
Te, quamvis humilesque pauperesque
At quorum tibi candor est probatus
Non nuper Spalatine cognitusque.
Codrus forsitan esse Corde posses,
Irus forsitan et Philippus esse
Posset, sed faciles utrumque Musae
Secernunt, stolido eximuntque vulgo.

No. 63.

(fere an. 1525.)

In opp. Basil. T. V. p. 858. et apud Vinc. p. 254. — Mortuus et Longicampianus d. 4, Iul. 1526. Vid. epp. Vol. i. p. 804.

#### Longicampiano.

Aurea dent alii monumenta Epyreaque vasa, Saturnalitio Xenia grata Deo. Nos calamos damus, exiguum tibi munus, habere, Has solas nobis esse putabis opes. Sit modo donantis mens candida, saepe redire Munere pro parvo gratia magna solet.

<sup>1)</sup> Bas, Düs etiam est ipsis.

<sup>\*)</sup> Haud] Basil. Huc.

<sup>\*)</sup> Magis] Bas. et Sec. meis.

No. 64.

an. 1526.

No. 67.

(an. 1526.)

Breve carmen graecum, incipiena: βίος δ'άληθώς etc., vid. in Epistolis Vol. I. p. 851.

No. 65.

an. 1526.

In farrag. Secerii et in opp. Bas. T. V. p. 342. Apud Vincent, p. 16. Cf. Epist. Vol. I. p. 804.

## Psalmus LXVI.: "Iubilate."

Huc agite o populi, summumque agnoscite patrem, Illius et laudes carmine ferte pio. Et vos qui primi redeuntem cernitis undis Eoo Solem ducere ab orbe diem. Et vos qui revehi tenebras, noctemque videtis, Oceano fessos Sol ubi mergit equos: Quem colimus vere esse Deum, rerumque paren-

Discite, et illius numine cuncta regi. Non nati casu, non casu vivimus ipsi, Condidit, et factos servat, alitque Deus. Ille iter incertum vitae, cursumque gubernat, Illius vere curaque, grexque sumus. Has laudes puerique Deo cantate, senesque, Hic honor, haec summo victima grata patri est. Hinc sperare animis audete, et poscere certum Auxilium, tristi tempore quisque sibi. Nam bonus est Deus, et miseros auditque, iuvatque Qui credunt eius se bonitate tegi.

No. 66.

(1526.)

In Secerii farrag. et in opp. Bas. T. V. p. 240. Apud Vincent. p. 14.

#### In Psalmos Davidis.

Si qua Dei puram tangit reverentia mentem, Et iusto Christi nomen honore colis: Si quo res e fonte fluunt, quod et') omnia numen Et regit et servat, cernere mente soles: Haec puer illius veneranda oracula disce, lessaeae quondam quae sonuere fides. Illius ut Mosi per rupem ') gloria visa est, Panditur hoc etiam carmine, crede puer.

In farrag. Secerii et in opp. Bas. T. V. p. 545. Apud Vincent. p. 16 sq.

# Ex Psalmo CXIX.: "In aeternum Domine permanet verbum tuum."

Sermo tuus nunquam, pater, occidit irritus, et non Spem fallit mentis, destituitve piae. Nulla potest unquam tua dicta abolere vetustas: Sic durat verbo condita terra tuo: Quodque indefesso cursu coelum omne pererrat. Et Sol formosum fertque refertque diem. Descripsere vices illis tua iussa, viamque, Servat enim verbum cuncta regitque tuum. Pene ego crudeli fueram hosti praeda futurus, Vitaque in aeternam noctem abitura fuit. Ni tua vox animam fugientem sola teneret, Quae te adfirmat opem ferre solere piis. Haec me tela inter fiducia texit, et enses, Addidit et vires haec medicina novas, Nulla tui nobis venient oblivia verbi, Nec meriti fiet gratia vana tui. Et fidum miseris portum Verbum esse canemus. Nam sermone tuo reddita vita mihi est. Nos tua cura sumus rerum pater optime, teque Nos custode uno fidimus, atque duce.! Caetera deficiunt nobis solatia: quare Nos tua defendat dextera quaeso pater. Ecce tuum contra populum gens impia ferrum Strinxit, et adversus te gerit arma Deus: Sed vincent tua dicta hominum viresque minas-

Caetera praetereunt, sed tua dicta manent.

No. 68.

(an. 1526.)

In farrag. Secerii et in opp. Mel. Basil, T. V. p. 848. Apud Vincent. p. 18.

que \*)

Psalmus CXVIII.: "Qui confidunt in Domino." Adhortatur ad fidem, quia Deus tueatur eos, qui ab ipso expectant auxilium.

Ut scopulis innixa') suis Sionia rupes Durat in aeternos non peritura dies '):

<sup>1)</sup> et | non habet Bas-

<sup>2)</sup> Bas. saxa.

<sup>\*)</sup> Bas. et Sec. Sed vires hominum tue vineet dieta minasque.
1) Sec. et Bas, immota.

<sup>2)</sup> Durat etc.] Bas. et Sec. Haeret, et adversos spermere tuta

Sic irata pios nunquam fortuna revellet'), Si spe nituntur pollicitisque Dei '). Ecce vides Solymen quae moles cinxerit urbem Et non humana moenia facta manu? Parva inter montes latet, immani aggere septa, Et stat inaccessis ') undique clausa iugis. Defenditque suo propius ) nos robore Numen ), Ignea dum simulat moenia luce sua 8): Ne populum feriant coelestia sacra colentem, Acta malos contra noxia tela viros. Ne te igitur capiat melior fortuna malorum, Turpiter ut cupias destituisse Deum. Non habet impietas successus, credite, longos, Et male promeritos tristia fata manent. Felicesque pii, quos tu, pater optime, servas, Continget portum te duce nostra ratis. Ergo leva, pater, afflictos, vitaeque guberna Ambiguum cursum numine quaeso tuo.

No. 69.

(an. 1526.)

In farrag. Secer. et in opp. Bas. T. V. p. 842. Apud Vincept. p. 22.

# Psalmus CXII.: "Beatus vir qui timet dominum" etc.

Foelix, ille, Deum metuit qui pectore toto. Cuius delitiae sunt bona iussa Dei. Illius et natos, et qui nascentur ab illis, Coelesti Dominus, crede, iuvabit ope. Et quae sufficiant, donabit commoda vitae, Iustitia est huius vindice tuta Deo. Grataque in adversis cernet solatia rebus, Adficitur nostris nam Deus ipse malis. Vir bonus aera solet facilis dare mutua egenti, Et mens illius nescia fraudis erit. Non poterit talem fortuna evertere iniqua, Est memor illius semper, eritque Deus. Fortunaeque minas ille imperterritus audit, Solius fidit nam bonitate Dei. Et quoniam curae esse Deo se credidit, ipso Inspectante malis, poena luenda venit.

Ille suas quia spargit opes, et donat egenis:
Praemia iustitiae non moritura feret.
Et quamvis secura diu sint ocia pravis.
Poena tamen tardo hos corripit acta pede\*).

No. 70.

(an. 1526.?)

Opp. Bas. T. V. p. 842. et apud Vinc. p. 205. Est alia vesio eiusdem Psalmi, quam hic statim adiunximus, quaquam serior esse videtur.

Psalmus CXII.: "Beatus vir qui timet" etc.

Felix ille Deum metuit qui pectore toto, Et non fucata relligione colit. Et qui divinae legi parere studebit, Et cui deliciae sunt bona iussa Dei. Fluctibus in mediis servabitur ille, paternas Implebitque sua posteritate domos. Et quanquam variis iactetur saepe periclis, Attamen hunc summus servat alitque pater, Huius conatus facilis fortuna fovebit, Provehet et dextro numine cuncta Deus. Illius aestivae superabunt horrea messes, Et fruges amplo foenore reddet ager. Hunc pater ancipiti servabit tempore, iusta Causa patrocinio vincet ubique Dei. Non deerunt unquam dubiis solatia rebus, Quae faciunt pectus firmius esse viro. Lumina ceu tenebris adparet clara remotis, Sic tristi inveniet tempore laetus ') opem. Vir bonus adflicto facilis succurrit amico Et quacunque potest sedulitate iuvat. Aeraque non agre dat mutua ferre petenti, Ac opibus large subvenit ille suis. Nec sibi divitias per fraudem aut quaerit honores, Nec cuiquam iniustas iniicit ille manus. Si quando exitium fortuna inimica minatur, Illius semper vult meminisse Deus. Et quia se curae esse Deo confidere novit, Non huic incutiet nuncia fama metum. Mens immota velut magno cum robore quercus, Constat, et in Domino, spemque animumque locat.

Sed qui contemnit coelestia iussa, peribit, Nam subito veniet magna ruina malis. Vir quoque multa pius confert in pauperis usum, Et fiet miseris portus et aura viris.

<sup>5)</sup> Bas. et Sec. nosebit.

<sup>4)</sup> Si spe etc.] Bas. et Sec. Qui fidunt superum numme posse tegi.

<sup>5)</sup> Et stat inace.] Bas. et Sec. Et non accessis.

<sup>6)</sup> Bas. et Sec. propior.

<sup>7)</sup> robors numen] Bas. et Sec. numine, summus.

<sup>8)</sup> Basil, et Sec. Ignea si fieri moenia, datque pater.

<sup>\*)</sup> Bas. Sera tamen tacitis poena vemit pedibus.

<sup>1)</sup> laetus] Bas. pectus.

Ille potest semper dubiis succurrere rebus,
Isque malis victus cedere nescit homo.
Impius usque licet coelestia numina culpet,
Dicat et iratus\*) iurgia multa Deo.
Non impune diu tamen hoc erit, impia tandem
Turba graves poenas suppliciumque luet.

No. 71.

(an. 1526.)

In farrag. Secerii et in opp. Mel. Basil. T. V. p. \$45. Item apud Vincent, p. 25. Etiam adiunctum epistolae ad Theologos Lipsienses, datae nonis Octob. 1545, quam vide suo loco. Dedimus hic teatum, ut in epistola ad Theologos Lips. a Melanthone ipso scriptus fuit.

# Psalm. CXXXII. [Ps. 133.]

Exiguis addit vires concordia rebus,
Et male quassatas fulcit et auget opes ').
Utque senis celso manantia vertice Aronis,
Defectos ') artus balsama larga rigant.
Sive satis ut vita redit dum Sirius agros
Torret, si gelido rore madescat ') humus.
Sic ubi sunt aequo sociatae foedere mentes,
Fidaque communis pectore iunxit amor,
Virtutem Deus aspirat, placidoque favore
Adiuvat ') et vitae cuncta pericla regit.
Philip. Melanchthon.

No. 72.

(an. 1526.?)

In farrag. Secer. et in opp. Basil, T. V. p. 357. Apud Vincent. p. 104.

#### De adolescentiae institutione et studio.

In ludum quidam gnatum ducitque, iubetque
Ut vitae melius discere tentet iter.
Et primis pater ingenium puerili sub annis,
Et rude dum pectus recta docere parat.
Qua puero fore ducat opus re, forte magistrum
Quaerit, at ille, opus est mente, ait, atque
stylo.

No. 73.

(an. 1526.)

Secerii ferrag. et opp. Bas. T. V. p. 857. Vincent. p. 104.

Carmen recitatum, cum crearentur Doctores medicinae, a puero, ut mos est, in solemni renunciatione.

Nos quoque Poeonias pueri laudabimus artes, Quae tristem a nobis possunt arcere senectam: Nostris ipse choris inventor gaudet Apollo, Victori pueri gratum Paeana canebant. Dum Delo veniens stravit Pythona sagittis. Ardet opes alius Croesi, miratur arenas Ouas Pactole vehis, studioque senescit habendi, Et misero census augendi pallet amore: Regum sceptra alii laudant, fascesque superbos. Infidaeque iuvant miseros suffragia plebis, Et levis ambitio, perfusaque gloria fuco: Sunt etiam ventris qui tantum gaudia norunt, Denique mortales non uno errore tenentur. Foelix ille mihi bona qui meliora sequutus Obscuras rerum causas, viresque \*) latentes, Coelestes ignes, et conscia sidera fati, Quaeque parit tellus rerum miracula cernit, Aeternumque decus virtutis novit, opesque Extra fortunae positas temeraria iura, Quique rudes hominum mentes et pectora mulcet Ingenio, vitaque modum praescribit, et artes, Et morbos ratione fugans, infirma tuetur Corpora. dum vitae fugienti prorogat annos, Ille mihi solus dicetur iure beatus. Huc agite hanc palmam invenes certare parare. Asserite has utraque manu non segniter artes, 'Ιητρὸς γὰρ ἀνὴυ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων.

No. 74.

(an. 1526.?)

In Secerii farrag, et in opp. Basil. T. V. p. 352. Apud Vincent. p. 111 aqq.

# In Luscinium, proscindentem mortuum Huttenum.

Cum laceret miseros crudeli carmine manes, Nomen erit vultur, non Philomela tibi.

#### Aliud.

Sis miser et nulli miserabilis, omnia quisquis A Diis pro merito cuique venire putas.

<sup>\*)</sup> Iratusque dieat Basil,

<sup>1)</sup> Et male etc.] Vinc. Et sumulat modicas atque tuetur opes.

<sup>2)</sup> Bas. et Sec. Confectos. Vinc. Infirmos.

<sup>3)</sup> Vinc. madeseit.

<sup>4)</sup> Adiuvat] Bas. et Vinc. et Secer. Provehit. MILABTH. OPER. Vol. X.

<sup>\*)</sup> Bas. et Sec. vicesque.

No. 75.

(an. 1526.)

In farragine Secerit et in opp. Mel. Bas. T. V. p. 837. Vincent. p. 83. — Apographon in God. Monac. 90. No. VII. p. 27 b.

#### Precatio Numerorum VI.

Optime Christe, tuae des fata secunda catervae 1)
Ac 1) inter vitae saeva pericla tege 3).
Tu dabis, ut cernat vere esse patremque Deumque,
Certa venit nobis, si miserere, salus.
Placatumque animum, vultusque ostende paternos,
Prosperaque eveniant cuncta favore tuo.

No. 76.

an. 1526.

In opp. Basil. T. V. p. 555. et apud Vincent. p. 221.

#### In imaginem Iustiniani.

Dextra tenet gladium, servat manus altera libram, Signa decent Reges scilicet illa bonos. Illa quidem intentat sceleratis civibus arma, Et terret stricto dextra mucrone malos. Expendit iusto prius haec examine causas. Quam nudata sinat colla ferire rei.

No. 77.

(ex. an. 1526. ut videtur.)

In farrag. Secerii et in opp. Bas. T. V. p. 852. Apud Vincent. p. 109.

# Προπεμτιχόν in discessum Iohannis Reiffenstein.

Sic det Christus iter tibi secundum, Et faustum in patriam, tibique donec Fratres incolumi videre salvos, Fratres, qui tibi Iane chariores Ipsis sunt oculis tuis, vicissim Qui te plus adamant suis ocellis: Ut gratum est, mihi Iane quod dedisti Discedens Xenion, novum libellum Testis stabit amoris ille nostri Inter praecipuos meos libellos, Auratisque superbus umbilicis Ostendet titulos tuos, mihique Absentem refert subinde amicum. Et lani meminisse me iubebit. Ut si marmora, sive penicillo Depictae tabulae tua ora servent Iani Mnemosynon mei perenne, Adservabitur hic mihi libellus.

<sup>1)</sup> des fata etc.] Sec., Bas. et cod. Mon. 90. quaeso benedisito turbas.

<sup>2)</sup> At | Sec., Bas. et cod. Mon. 90. atque.

<sup>3)</sup> Cod. Mon. 90, tegas.

# CARMINUM PHIL. MEL. LIBER II.

# CONTINENS EA CARMINA, QUAE AB ANNO 1527-1540. SCRIPSIT.

No. 78.

(an. 1527.)

In opp. Bas. T. V. p. 240 et apud Vinc. p. 19.

Pealmus IV.: "Cum clamarem, exaudivit me Deus" etc.

Quamvis dura feram, tamen est pars certa salutis,
Et videt adflictos, et iuvat ipse DEUS.
Non igitur, quia me fortuna exercet iniqua,
Dicite me Domino displicuisse meo.
Eriget haec inter mala nos pater optimus, atque
Aspiciet lacrymas, accipietque preces.
Et rerum Domino nemo succenseat unquam,
Auxilium quoniam differat ille diu:
Sed petat, ac expectet opem: sic mollia durat
Pectora, sed nunquam deserit illa DEUS.
Et quamquam mora longa sit, et solatia nulla:
Qualia mundus amat, cernere posse datur:
Te promissa tamen recreent coelestia, donec
Impius hic mundus gaudia ventris habet.

No. 79.

an. 1527.

In opp. Bas. T. V. p. 241. et apud Vincent, p. 19. Cf. Epist. Mel. Vol. I. p. 291.

Psalmus CX.: "Dixit Dominus Domino" etc.

Dat Domino nova regna meo pater optimus, illi
Quem mihi promisit venturum ab origine nostra,
Et delere iubet cunctos qui recta monentem
Contemnent: Regni primum Sionia rupes
Auspicium est visura novi, hic ubi gentis Hebraeae
Impia posteritas scelerato extinguere ferro

Hunc volet, ipse tamen superato ex hoste triumphum
Laetus aget, mediosque inter dominabitur hostes.
Ac ut Vere novo tenebris cum forte remotis
Mane aurora diem nobis, lucemque reducit,
Effundit rorem campis sitientibus aether:
Undique sic veniunt ad regia signa catervae,
Undique et agnoscent Dominum, monitusque sequentur.

Ille pios inter tam multa pericula vitae Proteget, et mortis feralia iura fugabit. Sed non sceptra modo geret ille, et regis honores: Nanque sacerdotis summi quoque munus obibit. Iratumque patrem nobis placabit, et unus Orabit miseris veniam mortalibus, atque Victima erit pro delictis gratissima nostris. Nec veteri ritu pecudes mactabit ad aras. Quem pater ad seros Aron misisse nepotes Traditur, aut vituli consperget saxa cruore. Aut metuende pater salsa tibi fruge litabit. Non etenim offensi flectebat numinis iram Talis honor: faciet noster nova sacra Sacerdos. Et velut Abramum successu caedis ovantem. Raptaque de victis spolia hostibus ampla ferentem Melchisedec, parvis Solymis qui regna tenebat. Excipit, et grata victorem voce salutat, Atque viro benedicit, et omnia cepta secunda Esse iubet, nec erunt, inquit, nostra irrita vota. Adprobat ista Deus, qui te servatque, regitque: Talia pro nobis faciet quoque vota sacerdos Noster, ut humani generis mala plurima, rerum Conditor ipse levet, miserisque errata remittat. Et nunquam moritura novae det gaudia vitae. Nec vero aeternum mors finiet huius honorem: Vivet, et ipse suo fungetur munere semper.

Ut summi patris assidua prece mitiget iram.
Huic igitur regi iuvenes parere, senesque:
Tempus enim, mihi credite, erit cum numinis ultor,
Contemti ipse sui poenas, et iusta reposcet
Supplicia, et figet semper mensura trophaea
Hostibus extinctis. Nam magni dextra parentis
Hunc iuvat, et regum franget viresque minasque,
Et quanquam aerumnas nostras, mortemque subire,
Et perferre iubet pater, hunc tamen inde reducet
In vitam, fascesque dabit, regnumque tenere.

No. 80.

(an. 1527.)

In opp. Bas. T. V. p. \$41. et apud Vinc. p. 21.

Psalmus CXI.: "Confitebor Domino" etc.

Quas laudes tibi nos pater canemus, Quae praeconta maximisque factis Dicemus? manifesta signa nohis Monstrasti bonitatis et favoris, Ut curae tibi nos sciamus esse. Escam namque piis pater dedisti, Et tradis Cananaea regna nobis, Mansurum quoque foedus omne in aevum Fecisti: rata sunt, eruntque semper, Quae dicis pater, atque polliceris. Defendes populum tuum, atque mittes In terras Dominum, ille liberabit. Et nos proteget, et procul fugabit Aerumnas, mala cuncta: reddet ille Vitae gaudia sempiterna nobis. Ergo omnes Dominum Deum timete, Nam prima est sapientia hunc timere, Quisquis iussa Dei facit, colitque, Is demum sapere optime est putandus.

No. 81.

(an. 1527.)

In opp. Bas. T. V. p. 840. et apud Vinc. p. 25.

Psalm. LXXXI.: ,,Deus stetit in synagoga" etc.

Stat Deus in media turba, coetuque Deorum,
Terribilique alios increpat ore Deos.
Nunquis erit tandem scelerum modus? omnia iura
Oppressa a vobis vique doloque iacent.
Nil in iudiciis inopis valet optima causa,
Gratia sed tantum divitis illa regit.

Quin vos efficite, ut probitas innoxia semper Praesidio vestro tuta manere queat. Nec circumscribi pupillos fraude sinatis. Iniusti metuant tristia iura fori. Sed uihil his monitis regum fera corda moventur, Nec coecae mentes numina summa timent. Nulla voluptates moderantur vincula legum, Miscent arbitrio fanda, nefanda suo. Sed meritas olim dabit ista licentia poenas, Convenietque actis exitus ipse suis. Ecce ego deiiciam celsa de sede Tyrannos, Cum manibus terras ipse movebo meis. Vos equidem esse Deos iussi, natosque vocavi, Voce mea vobis regna tenere dedi. Sed repetam titulos, et regni iratus honores, Et dabitis poenas vos aliquando mihi. Utque alii exuti regnis cecidere Tyranni, Qui veluti plebis pars, sine honore iacent: Sic postquam tituli vobis ego dempsero honorem, Lapsaque cum fuerint sceptra superba manu: Vos ignota eritis contemptaque funera, sicut Obscura vulgus morte perire solet. At tu summe DEUS surgas, terramque guberoes, Absque tuo regnum numine stare nequit. Omnes te gentes Dominum metuantque colantque Omnia sunt etenim sub ditione tua.

No. 82.

(an. 1527.)

In opp. Bas. T. V. p. 840 sqq. et apud Vinc. p. 25.

Psalmus LXXXIV.: ,, Quam dilecta tabernacula" etc.

Praecipit ut amemus, et summa cura ornare studeanus Ecclesiam Christi, hoc est, et verbum Dei, et ipsus publicum ministerium, et iubet huius ministerii cans fortiter perferre aerumnas, et pollicetur Ecclesiae is periculis auxilium Dei.

Nulla domus, non ulla mihi iucundior uzbs est,
Quamvis ingentes accumularit opes:
Quam templi sunt tecta tui, pater optime rerum,
In quo doctrinae vox sonat ipsa tuae.
Hanc arcem toto venerabor pectore semper,
Qua non est animo charior ulla meo.
Ipse tuas aras festis ornabo coronis,
Atque illas iusto semper honore colam.
Utque suis timidae nidis gaudere volucres,
Quos sibi quaeque sua condidit arte, solent:
In quibus et possunt hostes contemnere tutae,
Et pullos dulci mater amore fovet:

Sic nobis templum nidus gratissimus esse, Et certum debet perfugium esse piis. Felix hac semper quicunque habitabit in arce, Audiat ut laudes, et canat ipse Dei. Vera piis patria est Ecclesia sola putanda, Quae patriae debes officia, ista petit. Non vis ulla animos unquam divellat ab ipsa, Aeterno iunctam foedere semper ama. Hanc omnes studio sociato ornentque iuventque, Hic honor, haec pietas, credite, grata Deo est, Ac veluti volucrum nidos industria munit: Sic nostra cura est ista tuenda domus. Crudelis quicunque ipsam lacerare parabit, Impiaque adversus ceperit arma Deum, Sed patriam hanc quisquis melior defendere certat, Et vectam non vult destituisse viam: Aerumnas feret ille graves, atque aspera multa: His non succumbet sed tamen ipse malis, Ac rivos late deducet fonte perenni, Extingui nunquam dogmata vera queunt. Doctores Deus ipse regens coelestibus auget Dotibus, et studium provehit, atque iuvat. Multaque deleto victores hoste trophaea. Ponent ut fiat gloria nota Dei. Exaudi gemitus nostros, pater optime rerum, Aspicias templi quaeso pericla tui. Conserva regni formamque statumque decorum, Praetice concordes ipse, piosque duces, Has ego delitias ardentibus expeto votis, In templo semper degere posse Dei. Et quamvis ibi erunt mihi multa adeunda pericla, Namque odiis urget mundus ubique pios: Attamen anteferam regnis, opibusque malorum, Huius militiae signa decusque piae. Namque sua dextra Deus istam protegit arcem, Et cives nunquam deserit ille suos. Felix, qui voci coelesti obtemperat uni, Nec patitur frangi pectora firma minis.

No. 85.

an. 1527.

In opp. Base, T. V. p. 548. et apud Vinc. p. 207.

Sententiae Salomonis ex primo capite.

Pauca ego sum vobis morum praecepta daturus, Spiritus e coelo prodidit illa Dei. Et qua sit Deus exponam pietate colendus, Et probet erga homines qualia facta Deus. Sed qui non metuit coelestia numina vere,
Ridebit monitus impius ille meos.
Est vere metuisse Deum sapientia prima,
Hunc metue evenient cuncta secunda tibi.
Deinde patrem colito, monitusque audito paternos,
Et facias matris iussa verenda tuae.
Namque probos pueros velut ornant torque parentes,

Sic illos cumulat summus honore pater.
Principio hoc etiam est aetas incauta monenda,
Praeceptum trado non leve, iussa Dei.
Parva pii pars sunt hominum, pars maxima contra,
Quam nunquam possis enumerare, mali.
Rem quibus atque decus scelere est cumulare, voluptas,

Non illos terret vindicis ira Dei. Et plerumque malis fortuna indulget amica, Non favet illa diu, sed favet illa tamen. Ego ne numero iuvenis moveare caveto, Ut quae turba probet 1) tu facienda putes. Non habet impietas successus credite longos. Iustaque pro factis poena venire solet. Hei mihi cur parent tam pauci vera monenti, Nec tangunt monitus ferrea corda mei? Verum haec destituet cum vos fortuna vicissim, Non tanget summum vestra querela patrem. Ne dubitate venit pro factis poena luenda, lusta Dei vanas non habet ira minas. Sed quia paulisper fortuna secunda malorum est, Et tristi vultu respicit illa pios, Falleris et regere haec nullum mortalia numen Credis, et impune cuncta licere tibi. His fortuna ') nihil mea qui praecepta sequantur. Vel cum conatur laedere, saeva nocet.

#### Caput II.

Si fieri cupitis sapientes pectore toto,
Vos pueri, ut doceat, saepe rogate Deum.
Illa etenim demum vera est sapientia, si qua est
De coelo summi prodita ab ore patris.
Sic bonitas immensa Dei, sic ira videri
Ostendet vobis cum Deus ipse, potest.
Ille gubernabit sancto tua corda pavore,
Coelestesque dabit posse timere minas.
Eriget file etiam ac faciat sperare timentem,
Tu modo ne dubites poscere semper opem.
Hoc sapere est, ac nosse Deum, si rite timebis
Fidere et illius si bonitate scies.

<sup>1)</sup> Bas, probat,

<sup>2)</sup> Basil. Huic fortunge.

Ille iter incertum vitae moderabitur, atque
Muniet adversus cuncta pericla pios.
Consilium semper dat rectum posse videre,
Semper successum consiliumque iuvat.
Multa iubet perferre pios, verum ipse secundos
Eventus dubii temporis esse facit.
Et ne te sceleratorum contagia laedant,
Non opis humana est effugere illa, cavet.
Impia ne mentem accendant exempla malorum
Doctrinae noceant neve venena tibi.
En ne vesano scorti capiaris amore,
Scortantes perdet vindicis ira Dei.
Hos monitus audite, pios bona numina servant,
At iustas poenas impia turba dabit.

#### Caput III.

Ne te parve puer capiant oblivia legis, Quae clara summi prodita voce Dei est. Verum insculpe tuo cordi sanctissima iussa. Sit mens divina scripta tabella manu. Sic tibi contingent longissima tempora vitae Placatusque dabit maxima dona Deus. In dubiis nunquam deerit prudentia rebus. Et Deus eventus, consiliumque reget. Esse Deo curae te credito pectore toto. Auxilium vitae, posce modo, ille feret. Auro pars hominum fidunt, prudentia multis Securos animos tollere vana solet. Sed tu consiliis ne fide tuis, Deus illa Arbiter et vindex irrita saepe facit. Ouicquid ages, petito Deus ut te rite gubernet, Semper enim gressus sic reget ille tuos. Decipiet fallax tua te sapientia, nunquam Ingenii fidas viribus ipse tui. Et non eveniet quicquid promiserit illa. Noxia sunt et quae profore saepe putes. Quid fieri tantum properabas Cora sacerdos, Attulit exitinm nam tibi raptus honos. Quae iussit Deus, haectantum faciasque, probesque, Qui timet haec, fugiat caetera cuncta procul. Felix ille Dei qui formidaverit iram, Non fortuna piis saeva nocere potest. Primitias frugum genuit quas fertilis annus, Munera coelesti debita redde patri. Et donum esse Dei fatearis pectore grato, Semina quod magno foenore reddit ager, Ne seges eludet messem fallacibus herbis, Ipse ope cuelesti semina laeta fovet. Has tantum laudes sibi dici poscit ad aras, Gratior hic honos est, quam data thura Deo.

Partem aliquam tamen et promas in pauperis usus, Certa Sacerdotum pars quoque messis erit. Sic tibi divino vindemia munere fundet, Uvida de pleno fervida musta lacu. Si mibi parueris, et vincent horrea messes, Et seges in pingui luxuriabit humo, etc.

No. 84.

(an. 1527.)

In opp. Bas. T. V. p. 849. et apud Vinc. p. 211.

# Cantica Canticorum caput I.

Crebra suae \*) Dominus noster dat basia genti, Et figit labris oscula blanda suis. Namque tuus favor est nobis iucundior unus Quam bona quae curas pellere vina solent. Cum nobis verbum donaveris, undique fama Nominis in gentes spargitur ipsa tui. Nunc igitur multi verbi recreantur odore. Et norunt multi te pater, atque colunt. Accurrant et te cupiunt novisse puellae, Haec verbi fragrans agmina ducit odor. Tu tamen infirmae praebe solatia genti. Currentesque iuva numine quaeso tuo. Esse vides nobis subeunda pericula mille, Illa nisi duce te vincere nemo potest. Ecce autem in thalamos securam me modo ducit Rex meus et nova nunc gaudia pectus habet, Hic nova dat miserae rursus solatia genti, Et medios hostes inter et arma tegit. Haec te quisquis amat benefacta agnoscere grato, Et laudare solet pectore summe pater. Nigra equidem videor sicut tentoria Cedar. Incultis Arabes quae posuere locis. Et quoniam exercent me multa pericula spernor, Fortunae species est odiosa meae. Sum formosa tamen pulchrae Solomonis ut arces In celsa quas nunc ille Sione struit.

No. 85.

an. 1527.

In opp. Bas. T. V. p. 848. et apud Vinc. p. 216.

Primum caput epistolae ad Colossenses. Exoptat Paulus vobis quicunque Colossis, Mente pia Christum colitis, pacem atque salutem:

<sup>\*)</sup> suae Basil. pro tuae quod habet Vinc.

O ego quas dicam grates tibi maxime rerum Conditor immensum quia late spargis in orbem Nostri Evangelii demissa oracula coelo. Doctrinaeque tuae parvis das ferre Colossis Munera ut in clara possint te luce videre, Et metuant vitiis te nostris triste minantem Supplicium et bonitate tua confidere discant, Et Christi meritis placatum diligere ausint, Defendique regique tuo se numine credant, Et certam vitae melioris concipiant spem, Et casto sibi quisque alios complexus amore, Omnibus officiis liget'): Et quae caetera Epaphras Ille meus docuit, sed tu pater optime rerum Adspires, et adhuc infirmas provehe vires, Et teneris concede animis adolescere, quaeso. O pater et parvos coelesti ope perge fovere Segniaque accendas divino numine corda, Ut discant oculos in te defigere mentis, Et magni assuescant propius vim cernere amoris. Quo nos qui colimus Christum complectere, et esse Nos curae tibi perspiciant, certentque vicissim lam mores tibi castos, atque reponere facta Digna Evangelio, atque aliquas referant tibi grates, Contemnantque minas ingenti pectore mundi, Et sperent dextra defendi posse paterna, Sic Evangelii surgat seges aurea nostri, etc.

No. 86.

(an. 1527.?)

In opp. Basil. T. V. p. 847 sqq. et apud, Vinc. p. 212 sqq.

# Primum caput ad Timotheum.

Exoptat Paulus tibi summo a patre salutem,
Non cassis votis candide Timothee.
Iniunxi mandata tibi puer optime, quando
Ex Epheso Macedum terra petenda fuit.
Ut nostra studeas arcere a plebe Magistros,
Quos famae cogit falsa docere sitis.
Haec autem facienda piis praecepit Iesus,
Acribus haec studiis iusserat ille peti.
Ut nihil addubites curae nos esse parenti,
Qui vocat hunc vero pectore, sentit opem.
Ille luet iustas poenas, qui numen Iesu
Non colit, et miseros velle iuvare negat.
Illa sibi demum mens est bene conscia, fidit
Quae bonitate Dei, quae metuitque minas \*).

Proxima sed virtus, homines colere, atque iuvare est, Et Christum castis moribus exprimere. Hunc quicunque scopum non attigit optime gnate, Nil praeter nugas ille docere potest. Ille Deum nostris oculis non monstrat, et esse In coelo nobis pernegat ille patrem. Et miseris animis solatia nulla relinguit, Corda Dei verbo non levat ille malis. Non vires contra Satanam, non arma ministrat, Denique ei totus fabula Christus erit. A Christo revocat mentes et fingere mores. Viribus humanis id satis esse docet. Ergo urget legem et servilia munia poscit, Non onus hoc Christi mentio grata levat. Et tanquam faciem radientem Mose tegebat, Nec potuit lucem turba videre Dei. Ille etiam infirmis oculis te Mose tuetur, Atque Deum tecta lege videre nequit. Non ego lege volo male libera pectora solvi, Ista feras mentes indomitasque regit. Et iubeo sanctam legem, sed rite doceri, Somnia, non legem plurima turba, docet. Lege rudes animos coelesti assuescere iussit Servitio et flecti ferrea corda Deus. Dum melior mentes afflarit Spiritus ille, Non dubiaque facit cernere luce Deum. Nonne minas audis et magnae fulmina vocis De Sina intentat quae tibi rupe necem? Irrita crede ferent non haec oracula venti, Non hinc parvus apex, aut breve iota perit. Utque Deus vituli cultores perdidit olim, Et turbam infidam protinus igne necat: Sic vitiis etiam nostris irascitur, atque Frenari mentes lege metuque iubet. Lascivae Deus haec iniecit vincula carni, Deprimat ut tristi colla superba iugo. Addidit aerumnas generis mala plurima nostri, Custodesque istos carceris esse dedit. At quibus incusso monstrat delicta pavore, Et lex in quassa vulnera mente facit. Talibus ex Evangelio medicina petenda est, Admovet his medicam Christus et ipse manum. Condonat culpam et solatia multa malorum, Eque suo effundit gaudia vera sinu. Spiritus ille etiam patris delapsus ab ore, Induit atque agitat numine corda novo. Utque solet teneros oculos munire viator, A patre nos summo sic docet ille regi. Languentesque animos nostros invitat, ut ausint Sperare in mediis numen adesse malis.

<sup>1)</sup> liget] non habet Basil.

<sup>\*)</sup> Bas. quaeque minas metuit.

Et Veneris sedat flammas, iramque furentem Spiritus, et sancto corda pudore regit.

Nulla puer mentem infirmam peccata retardent, Ne veniam speret vel petere ausit opem.

Erigat ut peccatores ac servet Iesus,

E patris in terras venerat ille sinu.

Meque suae fecit specimen bonitatis, ut aegris

Adderet exemplo spemque auimumque meo.

Inscius impura quamvis convitia lingua

Dixissem in Christi dogmata vera boni.

Cultoresque Dei ferro iugulare solerem,

Et gererem contra non pius arma Deum.

#### Ex secundo capite,

Non animo placido tolerare aut pectore forti,
Adversos casus impia turba potest.
Iam queritur non esse Deo mortalia curae,
Atque hominum audiri vota precesque negat.
Iam non digna bonos stomachatur ferre, patique
Et non virtuti praemia iusta dari.
Non etiam aegrotam spe mentem sublevat, et non
Auxilium miseris numina ferre putat.
Fessa labore fugae longinquae Hebraea fremebat
Gens in Idumeis talia saepe iugis.
At vos et puras ad coelum tendere palmas
Vultis, et adversis quaerere rebus opem.
Namque malis nimium indulgens fortuna minatur,
Exitium populo triste paratque Dei.

No. 87.

(an. 1527.?)

In opp. Bas. T. V. p. \$51. et spud Vinc. p. 108. Item in Scriptis public. T. III. p. 270 b.

#### Ad Ionam.

Perge mihi Latio sermone exponere Iona,
Cecropidum in medio crimina dicta foro,
Et quibus insontem Demosthena proscidit hostis,
Ausonia nobis iurgia voce refer.
Non ignava decent generosas ocia mentes,
Virtutemque acer durat, alitque labor.
Ergo operas studiis socias adiungito nostris,
Atque aliquam partem viribus adde meis.

No. 88.

(an. 1527.?)

Opp. Bas. T. V. p. 857. Vincent. p. 231.

# Ad Ionam.

Nunc de syderibus fatisque regentibus orbem Minguitiae decus est gentis dicturus Erasmus, Quem te Iona etiam prodest audire, tuoque Officio studium iuvenile accendere quondam, Et parvam Ionam sic audiet ille vicissim Idque hoc pro merito tibi se debere putabit.

No. 89.

(an. 1527.)

Opp. Bas. T. V. p. 358. Vinc. p. 256.

#### Ad Ionam.

Nobis munera grata sunt Iona
Quae nostro populo, mihique mittis,
Nam sunt pignora mentis haec amicae,
Optabat sibi Zopyros tot esse,
Duro cortice punicum ') quot intus
Malum grana tegit, Darius olim,
Et fido mihi gratiora amico,
Quae sint munera nulla ferre possum.

#### Aliud.

Non duraturas statuas et marmora quondam, Caesaribus dederat Martia Roma suis. Sunt mihi grata magis statuis et marmore, amici Pectore sincero qualiacunque dabunt.

No. 90.

(an. 1527.?

Opp. Bas. T. V. p. 358. Vincent. p. 234.

# Chiliano. (Goldstein.)

Dum mea Grammaticae conatur reddere lucem,
Detergitque atrum sedula cura situm.
Dumque hoc ingenium vestro desudat honori,
Et nostri vobis pars Chiliane meret.
Quaeso mihi nitidam scribendo mittite Chartam,
Fida meas servet quae teneatque notas.
Lipsica \*) qualis erat calamo sat firma terenti,
Et qua non temere sepia nigra fluat.
Nam qua nunc utor solita est confundere scripta,
Dignaque erat tantum versibus illa tuis.

<sup>1)</sup> Bas. puniceum.

<sup>\*)</sup> Basil, Lima.

No. 91.

(fere an. 1527.)

Opp. Basil, T. V. p. 855 sq. Vincent, p. 217 sq. - De rege postico in conviviis Scholasticorum vid. quae supra

# Ad Regem poëticum in convivio.

Vendunt carmina caeteri Poëta, Et mercede suum locant laborem, Et prostare ') suas iubent Camoenas Pro paucis obolisve, nummulisve. Nos gratis celebrare te solemus. Nostrum ergo officium tibi probari Aequum est, quisquis enim nihil reposcit Vera Encomia dicere est putandus.

#### Aliud ad eundem.

O princeps hederam tibi sequacem Nos contexuimus, piumque munus Frondentem pueri damus coronam. Tantum barbara nulla te Thyara Tantum Causia nulla te decebit 2) Quantum te virides decent Corymbi. Vatum convenit haec corona Regi, Musae namque hedera solent piorum Vatum cingere tempora albicante. Grato pectore parva dona sume, Quae nos officiosa turba tanguam Divis debita thura dedicamus.

Precatio pro Regno poëtico.

Vera fides, Deus, est Regum te sceptra tueri, Et quoddam numen Regibus esse datum. Ergo precor faveas regnis puerilibus istis, Namque etiam pueri sunt tua cura Pater.

No. 92.

(fere an. 1527.)

Apud Vincent. p. 179. - De ritu Depositionis vid. epp.

Procemium Depositoris Witebergensis, ut vocant, in ritu initiationis novorum Scholasticorum.

Salvete spectatores humanissimi, Quibus est vetusti causa ritus cognita.

MELANTH. OPER. Vol. X.

Et quos honesta ratio movit officii Ut huc accederetis, non ineptias Ut hasce nostras cerneretis. Sed quia Vos iuniorum studia decet cognoscere, Quorum exploratio sit in his spectaculis: Moremque fuisse Athenis similem legimus Qui nominatur Graeca voce ἐρεσχελεία, Novosque multa monetis hic Scholasticos. Et vota pro discentihus facitis pia. Quod ergo adestis hic, debetur gratia Vobis, et ut patienter hos breves iocos Nunc audiatis, peto, non Momi scommata. Non adfero convicia huc scurrilia.

No. 93.

(an 1527.?)

Apud Vincent. p. 217.

Iocus Nasonis in importunum ianuae pulsatorem.

Forte domi solus quondam dum Naso sederet Intentus studiis, carminihusque suis. Pelignus gelido veniens a rure colonus, Ardua divini limina vatis adit. Utque erat agrestis, strepitu ferit ostia magno, Èt tacito properans increpat ore moras. Nescio quid talem vatem sit, et inter asellum, Respondit breviter Naso Poëta, fores.

No. 94.

an. 1528.

Opp. Mel. Basil, Tom. V. p. 854. Vincent. p. 218 sq.

In Ciceronis de oratore libros.

Dicendi Crassus divinas explicat arteis. Cum rusticatur Thusculi. Vicerit iste senem facundae Nestora linguae, Sermonis elegantia.

Quem si forte libet propius cognoscere adeste, Nos proponemus candide.

No. 95.

(fere an. 1528.)

Opp. Basil. T. V. p. 855. Item in Scriptis publ. T. III. p. 264. Vincent. p. 79 sq.

<sup>1)</sup> prostore] Bas. proestore.

<sup>2)</sup> Bas, decebal.

In librum V. Ethicorum Aristotelis ad Doct.
Chilianum Goltstein.

Qualis erat, terras cum nondum Astraea reliquit
Virgo, tibi si quid forte videre libet:
Spectandum in parva dabimus Chiliane tabella,
Nicomachus pinxit, Nicomachive pater.
Nativo poteris ubi nudam cernere cultu,
Odit mercatum, scilicet illa decus.
Et vultus spernit medicatos: gratus at ille est,
Qualis Apellaeis est color in tabulis.
Hei facies quantum Chiliane haec distat ab illa,
Pingere quam vester Bartolus\*) ille solet.

No. 96.

(fere an. 1528.)

Opp. Mel. Basil. T. V. p. 355. Scripta publ. T. II. p. 167 b. Apud Vincent. p. 43.

Carmen quo solent pueruli ad studiam literarum in scholam evocari die Gregorii.

Vos ad se pueri primis invitat ab annis,
Atque sua Christus voce venire iubet.
Praemiaque ostendit vobis venientibus ampla,
Sic vos o pueri curat, amatque Deus.
Vos igitur laeti properate occurrere Christo,
Prima sit haec Christum noscere cura ducem.
Sed tamen ut Dominum possis agnoscere Christum,
Ingenuas artes discito parve puer.
Hoc illi gratum officium est, hoc gaudet honore,

Hoc illi gratum officium est, hoc gaudet honore, Infantum fieri notior ore cupit.

Quare nobiscum studium ad commune venite, Ad Christum monstrat nam Schola nostra viam.

No. 97.

(en. 1528.)

Apud Vincent, p. 198. — Videtur Melanthon haec scripsisse in visitatione Ecclesiarum.

#### Ad lustum Menium Philippus.

Quod natura mihi blesam dedit invida linguam, Agnosco vitium, non amo, luste, meum. Cuique suam labem attribuit natura noverca, Omnibus et sors est arte ferenda sua. Hoc ego malo tamen, quam quo tu Iuste laboras, Quin mala cum laudas carmina, nulla facis.

Menii Responsio facta ab ipso Philippo. Non mordere valent quenquam tua carmina blese, Nam desunt Musis salque leposque tuis.

No. 98.

an. 1529.

Carmen: "Germania ad Regem Ferdinandum", dedimus in epistolis Mel. Vol. I. p. 1056.

No. 99.

an, 1529.

Opp. Basil. T. V. p. 359. Apud Vinc. p. 191.

# Epitaphium filii sui Georgii.

Hic posuit nati moestus pater ossa Melanthon, Utque animam serves te bone Christe rogat. Ille duos nondum totos compleverat annos, Cum non matura morte peremtus obit.

No. 100.

d. 14. Oct. 1529.

† Ex cod. Monac. 90. No. VII. p. 123 b.

"Epigramma Philippi Melanthonis ad Georgium Spalatinum, cum redirent Lutherus, Philippus, Ionas, Cruciger et alii e Colloquio Marburgensi, ubi tractabatur res sacramen-

Iam redit e Cattis vestram Lutherus ad urbem,
Et defessa viae membra labore trahit.

Parva virum sequitur tibi non incognita turba
Hoc iter in . . . . dum quae comitata fuit
Hoc per amicitiam iuncti te iure rogamus
Hospitium ut nobis dent tua tecta modo,
Ut quondam divos sua sub tentoria duxit
Abramus fidei duxque paterque tuae,
Excipias simili studio, Spalatine, Lutherum;
Creditur is nobis angelus esse Dei.
Nam docuit veros hic \*) Christo reddere honores,
Gloria cuius erat tota sepulta prius.

<sup>\*)</sup> Bas, Barulus, ex mendo.

<sup>\*)</sup> De voc. his non satis certus sum, an recte legerim-

No. 101.

an. 1529,

Apud Vincentium p. 50.

In dispositionem epistolae ad Romanos, ad D. Iust. Ionam.

Visa obscura prius multis oratio Pauli est,
Omnis ubi series, unus acervus erat.
Singula sed postquam sunt ordine membra retexta,
Dispositae clarum res modo lumen habent.
Commeudatus erit tibi Iona diserte libellus,
Est breve, sed magni grande laboris opus.

No. 102.

(eod. temp. ut videtur.)

In opp. Basil. T. V. p. 549. et apud Vincent. p. 206 sq.

Summa doctrinae Christianae ad piam iuventutem.

Haec pueri verae pietatis credite summa est, Et meminisse Deum, et bonitati fidere patris, Et casti mores, mentisque exempla renatae,

Ille Deum metuit, magnam qui iudicis iram Sentit, et illius horret facesque ') minasque, Et se supplicium aeternum meruisse fatetur. Primus hic est gradus ad Christi coelestia regna Sic vates Esaia canit, te maxime rerum Conditor in pavido, et deiecto corde habitare, Si') pudeat peccasse, dolorque hic pectora scindat. Non simulentur ait lacrymae, gemitusque lohelus, lusta Dei non ante unquam placabitur ira Quam tibi displiceant vitae commissa prioris Et vere doleas rerum offendisse parentem. O vis quanta irae est, immensa potentia cum se Exerit atque sui contemtum ulciscitur, inque Infirmas animas ingenti numine saevit. Poeniteat vitae Petrus, inquit, turpiter acta, Haec est ad veniam nobis via prima petenda, Dum vives nunquam sanctum depone timorem, Saepe Deigne minae, coelestia fulmina, menti Terrorem incutiant pectus frangantque superbum. Sed tamen interea mentem fiducia semper Erigat, atque metum quaedam solatia rursus, Luctando superent de Christo prodita nobis

Et peccata tibi per Christum crede remitti '), Ingentemque iram placari ') numinis, et si Spem veniae mens aegra, gravique absterrita mole, Et variis scelerum formis dubitet retinere. Tu confide tamen: gratis ignoscere nobis Decrevit Pater et nostrum demisit in orbem, Ut peccatores servaret, credite, gnatum. Non nostris tribuit henefactis munera tanta, Unica pro nobis mactata est victima Christus. Hoc Evangelium Romanos Paule docebas, Nostra nihil benefacta queunt nos iustificare. Iusticia haec demum est uni confidere Christo, Quod tibi placarit Patrem, veniamque rogarit Ille unctus digitis patris unus cuncta sacerdos Impetrat, et nuuquam sunt illius irrita vota.

No. 103.

(an. 1529.)

Opp. Basil. T. V. p. 358. Vincent. p. 285. (Scriptum ut videtur Spirae in conventu.)

# Ad Grynaeum.

Est mihi quae scite Graiorum pingere possit\*)
Penna notas, digitis apta futura tuis.
Non Pharios unquam calamos praeponere possis,
Huc ades a nobis hoc tibi munus erit.

No. 104.

(an. 1529.?)

Opp. Basil. T. V. p. 858. Vincent. p. 235.

#### Retzio.

Cum Demosthenis atque Luciani Uno, Pete, volumine atque fasce Iungis, seria vis iocis opinor Urbanis lepidisque temperare. Sed si ludere vis probe et iocari, Ponenda est Cynica ista barba, Pete.

<sup>1)</sup> Basil, fascesque.

<sup>2)</sup> Si] Basil. Et.

<sup>5)</sup> Basil. Grede tibi semper Christum pescata remitti.

<sup>4)</sup> Basil, placere.

<sup>\*)</sup> possil] Basil, datur.

No. 105.

(1529?)

Opp. Basil. T. V. p. 858. Vincent. p. 287.

#### Georgio Brenner.

Ligna mihi dulces succos sudantia mitte,
Certior est morbo nulla medela meo.
Piniciani etiam librum mihi mitte Georgi,
Qui variis rebus nomina certa facit.
Omnia habent inter sese communia amici,
Utor et officiis hinc ego saepe tuis.
Et quanquam tua me vincat fortuna merendo,
Non tamen ingrato pectore dona fero.

No. 106.

an. 1530. d. 28. Iul.

Opp. Basil. T. V. p. 857. Vinc. p. 231. — Epistolam poëticam de somitiis Augustanis ad Bernhardum Baumgartnerum dedimus in Vol. II. p. 251.

No. 107.

23. Sept. 1530.

Epist. poëticam ad Spalatinum quaere in Mel. epp. Vol. II. p. 888.

No. 108.

d. 30. Apr. 1530.

Opp. Basil. T. V. p. 856. Apud Vincent, p. 223. Etiamin Laurentii Bonincontri Ministensis naturalium et divinarum, sine de rebus coelestibus libri tres, a L. Gaurico editi Basil. (1540.) 4. in appendice.

#### Belipsis Solis anni 1532 d. 30. April. in meridie.

Cras ubi labetur medio Sol arduus orbe,
Infausta fratrem Cynthia nocte teget.

Nec vos o iuvenes coelestia spernite signa,
Nec superum vanas esse putate minas.

Quas autem Eclipsis clades denunciet ista,
Hic typus ex aliqua parte monere potest.

Ecce subit tenebras Astraeae in sidere Phoebus,
Et comites Martem Mercuriumque trahet').

Legibus hi sacris quas diva Astraea tuetur,
Cum male sint') positi maxima damna dabunt.

Vos tamen a Christo votis exposcite pacem,
Ille pericla unus pellere cuncta potest.

No. 109.

an. 1532,

Ex autographo Philippi in cod. Goth. fol. no. 880. Editum iam in opp. Basil. T. V. p. 888. et a Vincentio p. 97.

Epitaphium Illustr. Principis Ducis Iohannis Saxon. Electoris (mortui d. 18. Aug. 1532.).

Tu quoque Saxoniae Ioannes inclyte princeps. Non virtute minor cognite fratre tuo. Eximia Christum pietate fideque colebas, Vita piae mentis testis eratque tua. Vindelicis coram tua Caesare nuper in oris Asseruit Christi lingua professa fidem. Notior ut fieret divini gloria verbi, Temporibus fulsit quae rediviva tuis. Utque Evangelii studium deponere velles, Flectere non ullae te potuere minae. Ista tui incendit constantia pectoris hostes, Attulit et passim multa pericla tibi. Sed te difficili protexit tempore Christus, Et gratam pacem pro pietate dedit. Ac tua saepe tamen moderatio profuit ingens. Impia ne quisquam sumeret arma manu. Hac longe superas aliorum laude triumphos. Haec virtus magno principe digna fuit. Ergo tuum a nillo nomen delebitur aevo, Nec meriti laus est interitura tui. Hic tua dum Christus meliori corpora sorte Restituet iustis, molliter ossa cubent. Spiritus at vivat coelique fruatur honore \*) Interea Christi conditus in gremio.

No. 110.

an. 1532.

Ex autographo Philippi in cod. Goth. fol. no. 580. Editum iam in opp. Mel. Bas. T. V. p. 288. et a Vincentio p. 183.

In sepulchrum (Ioannis Ducis Rlect. Sason.
Princ. Elect.)

Condita Saxonici sunt hic ducis ossa Iohannis,
Qui coluit vera cum pietate Deum,
Et donec patriae tenuit moderator habenas
Tranquilla custos pacis et autor erat.
Quanquam Evangelium dum spargi curat') in
orbem

Insidiis vidit seque suosque peti:

<sup>1)</sup> Boninc. et Bes. trahit.

<sup>2)</sup> Boninc. et Bas. sunt.

<sup>\*)</sup> Vinc. Spiritus ac vivat gratoque fruatur honore.

<sup>1)</sup> Bas. et Vinc. pro surat habent sivit.

Attamen has semper vicit ratione, nec unquam Bellica civili pretulit\*) arma togae. Inter felices animas te Christe precamur Ipsius manes ut tueare pios.

#### + Aliud.

Principis hic tumulus Ioannis continet ossa Quo tranquilla fuit Saxona terra Duce. Ipsius ut serves animam te, Christe, precamur, Nam verbum coluit cum pietate tuum.

No. 111.

(an. 1532?)

Apud Vincent. p. 184.

# Epitaphium dominae Margaritae Ducissae Saxoniae.

Saxoniae Domino sata Margarita Ioanne,
Hoc tumulo placida morte soluta iacet.
Vix dum puberibus tria lustra peregerat annis,
Hanc ubi supremo fata tulere die.
Cum vernaret adhuc primisque accresceret annis,
Prima Dei verbum noscere cura fuit.
Hinc teneros vitam duxit sine labe per annos,
Et generi mores grande fuere decus.
Nondum connubium norat taedasque iugales,
Sed tantum Christo cura placere fuit.
Huic igitur sanctis quae moribus ipsa petebat,
Coelestis vitae gaudia Christe dato.

No. 112.

(an. 1532.)

Apud Vinc. p. 78 sq. et in Scriptis public. T. III. p. 268.

#### In Ethica.

Non casu volucres atomi sine mente ruentes,
Hane mundi formam progenuere novam.
Formatrix sed mens sapiens, bona, libera, casta,
Omnia miranda condidit arte, Deus.
Utque homines essent divinae mentis imago,
Attribuit radios lucis habere suae,
Notitias, quales diurno in pectore lucent,
Addidit et legi congrua corda suae,
Eheu dissidium sed nostro crimine venit,
Utuntur flammis iam mala corda vagis.

Notitiae mansere tamen, legesque severae, Recte factorum regula ut esse queant, Et ne ceu pecudum sit vita sine ordine nostra, His externa Deus vult modo membra regi. Ut quanquam iratus gladium stringebat Achilles, Ipse tamen reprimit cum ratione manus. Ex his notitiis divinis haec quoque fluxit Doctrina, est ista quae recitata libro. In quo virtutum prodest simulacra videre, Qualia mens hominis pingere docta potest. Sed Sol iustitiae radios in pectora spargens, Christus et adsimilans nos sibi luce sua. Virtutem accendit meliorem, nescia mortis, Quae vivit flatu non moriente Dei. His igitur scriptis doctrinam adiungito Christi, Ut vivens in te sit lóyos ipse Dei.

No. 113.

d. 4. Aug. 1533.

Opp. Mel. Basil. T. V. p. 356, Apud Vincent, p. 225 sq. Be in libro Bonincontr. supra laudato.

# Eclipsis Lunae, a. 1533. d. 4. Aug.

Nox ubi roriferas terris induxerit umbras. Actus et hic fuerit Sole cadente dies. Infectura teget ferrugine Delia vultus, Aethereo fratris lumina \*) cassa sui. Ac velut aeternas mundo factura tenebras Ineutiet pavidis mentibus ipsa metum, Fallor? an irati portendit numinis iram? Ne superum vanas esse putate minas. Non magis his annis metuendum vidimus ullum Prodigium, veri sidera si quid habent. Infaustus tenebras spectat Saturnus ab ortu, Et tacita populos fraude movere parat. Saevus ab Euronota Mavors te Cynthia terret, Iniustisque armis impia regna petit. Pene fuit similis fatali Eclipsis in anno. Quo misera cecidit rustica caede cohors. Nos igitur moniti signis orare iubemur, Fiat ut irati mitior ira Dei.

<sup>4)</sup> Vinc. mendose pertulit.

<sup>\*)</sup> Bon. et Bas. lumine.

No. 114.

(en. 1533.)

Apud Vincent. p. 86. et in Script. publ. T, III. p. 269.

#### De initiis doctrinae physicae.

Felix qui potuit rerum cognoscere causas,
Naturae varias et didicisse vices.
Si tamen autorem primum mens quaerere curet,
Omnia nec casu corpora nata putet.
Esse Deum mentem aeternam, quae condidit arte
Praesentique suum numine servat opus:
Agnoscas, quoties in coelum lumina tollis,
Et stellas certis motibus ire vides.
Seu quoties hominis naturam introspicis, atque
Effigiem nobis cernis inesse Dei.
Hunc rerum fontem si contemplabere: fructus
Magnos de Physicis haec tibi scripta ferent.

No. 115.

(an. 1533.)

Opp. Bas. T. V. p. 854. Vinc. p. 219.

# In Philippicas Demosthenis.

Intentet Macedum Regi quae fulmina rhetor Atticus, huc venias si modo nosse velis.

No. 116.

d. 14. Ian. 1534.

Opp. Bas. T. V. p. 356. Vinc. p. 224 sq. et in libro Boninc. supra laudato.

### Eclipsis Solis a. 1534. d. 14. Ianuarii.

Eventus quod habent tardos coelestia signa,
Non ideo vanas esse putate minas.
Impius hic vulgi furor est contemnere fata,
Impietas poenam verum habet ista gravem.
Ante canunt vobis venturos numina casus,
Et laevas mentes saepe monere volunt.
Admoniti rursum superum flectamus ut iram,
Et fiant nostra mitia fata prece.
Sed sunt heu nimium surdae mortalibus aures,
Non ullae terrent pectora dura minae.
Quare iterum saevas portendunt ") sidera clades,
Cras ubi Sol medio traxerit orbe diem.

Aethereis tunc vecta plagis non omine fausto,
Obscura Solem Cynthia nocte teget.
Crede mihi accelerant iam non contantia fata,
Eventus faciles sed dato Christe precor.

No. 117.

d. 29. Ian. 1534.

Opp. Bas. T. V. p. 356. Vincent. p. 225. et in libro Bonice. supra laudato.

#### Eclipsis Lunae d. 29. Ian. 1534.

Postquam hodie Phoebus fuerit dilapsus in undas. Sudantesque trahet sub freta fessus equos. Lunaque consurget per opaca crepuscula noctis, Aethereas inter conspicienda plagas. Huius ubi coelo labetur prona') supremo Umbra, teget') nitidum sanguinoleuta caput. Ingentes motus populorum et bella minatur, Hanc prope Grandivi noxia stella comes. Non procul Hesperio Saturnus cardine miscet, In populis fraudes in populisque neces, Iam toties hominum coelestia numina mentes, Irrita nec possunt signa tot esse, monent. Horrendis nuper tremuerunt motibus Alpes, Et ripam sensit Rhenus utramque quati. Nos igitur summi placemus numinis iram, Ut fiant nostra mitia fata prece.

No. 118.

(an. 1534.)

Opp. Mel. Basil. p. 355. et apud Vincent. p. 222 sq.

#### Ad Milichium.

Sidera dum claro spectas labentia coelo, Et signas oculis lumina nota tuis. Vere aliquam mentem rebus quae cuncta gubernat, Et quae nostra videt facta, praeesse scias.

De ortu et occasu siderum secundum Poëtas.

Mane vehit supra terram tibi Cosmicus ortus Sidera, sed Phoebi lumine tecta latent. Mane dat Heltacus quaedam subvecta videre Astra, sed Achronicus nocte videnda trahit.

<sup>\*)</sup> Bas. et Boning. portendent.

<sup>1)</sup> Vinc. poena, Bas. et Bon. prona.

<sup>2)</sup> Vinc. tenet, Bas, et Bon. teget.

#### Milichio.

Haec tibi Milichi prognostica dono, precorque Mitiget ut nobis aspera fata Deus;

Eidem, ut locum de fato in Physicis non satis commode scriptum remittat.

Quas dedimus chartas de fato quaeso remitte, Non scriptas fato docte lacobe bono. Ad limam revocanda mihi sunt ista, sed opto Ut fiant operi mollia fata meo.

Aliud ad eundem, quod delectetur doctrina Physices.

Mitte mihi Physicen, aliud nil scribere possum,
Tu licet errorem mentis id esse putes.

Non me delirum dici credique verebor,
Democriti similis forsitan error erat.

Et velut Hypocrates curari hoc noluit arte,
Hunc demi morbum sic ego nolo mihi.

No. 119.

(an. 1534.)

Apud Vincent. p. 150, et p. 195. — Dedimus bacc carmina bic, quia Melanthon Sophoclis Antigonem hoc anno interpretatus est. Vid. epp. Vol. 11. p. 792.

Ex Antigone Sophoclis, ubi exponitur dictum Biantis: ἄρχα τὸν ἀνδρὰ δείξει.

A) Iambica ex Antigone Sophoclis,

Non pectus ullius potest introspici, Urbis Magistratus priusquam gesserit. Ego, si quis in gravi periclo civium, Vere salutarem sciens sententiam, Eam timore victus occultat tamen, Hunc iudico civem esse malum ac inutilem, Et si quis antefert saluti patriae, Privati amici gratiam atque munera, Hic omnium est mortalium iniustissimus. Ergo Deum testem invoco, si patriae Discrimen impendere videro meae, Me voce dicturum atque mente libera Sententiam, verissima quae videbitur. Nec ullus hostis civitatis publicus, Privatin amicus esse ducetur mihi. Sed navis haec quae servet omnes unica Sit civitas, qua cum vehemur integra, In ipsa amicos quaerere florente liceat.

B) Idem locus ex Sophoel. Antigone, apud Vine. p. 195.

Non penitus ullius voluntas perspici
Potest, priusquam admotus ad Rempub.
Fungi Magistratu atque imperiis coeperit.
Ego, hunc virum pronuncio esse pessimum,
Qui civitatem consilio regens suo,
Non dicere audet optimas sententias,
Tacensque veritatem dissimulat metu,
Et anteferre amicum patriae solet.
Testor supremi numen immensum Iovis,
Si quid malum impendere patriae videro,
Me civibus daturum id esse libere,
Nullum mihi foedus erit cum patriae hostibus.
Haec salva tuetur et salutem civium
In hac amicos stante quaerant singuli,
Illam videre qui florentem, gaudeant.

No. 120.

(an. 1534.)

Apud Vincent. p. 228.

### Ex Sophocle.

"Οπουδ" ύβρίζειν, δρᾶν τ' & βούλεται παρὰ ταύτην νόμιζε τὴν πόλιν χρόνφ πότε εξ οὐρων δραμοῦσαν εις βάθον πεσεῖν.

#### Philippus vertit:

Uhi petulanter facere quod libet licet, Legumque vox et ira vindicis Dei Ridentur, ac inane nomen est pudor: Magno ruet ventis secundis impetu, Mox in profundum mersa tota civitas.

No. 121.

an. 1534.

In opp. Mel. Basil. T. V. p. 849. In Scriptis publ. T. III. p. 88. et apud Vinc. p. 9. Vincentius adscripsit quidem annum 1589., sed ex epistola ad Corvinum, data d. 2. Ian. 1585., intelligitur, Melanthonem an. 1584. festo nativitatis Christi hoc carmen fecisse.

De cantione Angelorum: Gloria in excelsis Deo!

Quare ad pastores primum vox nuncia venit, Angelicus summa quam tulit arce chorus? Nempe ut praecipue pastores carminis huius Gentibus autores esse ducesque velint. Ut summo patri veri reddantur honores. Et toto fiat notus in orbe Deus. Ac late in mundo spargantur munera Christi, Quae sunt placati pignora certa patris. Et curent, ut sit placata Ecclesia Christi, Concordique regant ore, fideque gregem. Sit procul a Christi discordia saeva ministris, Nanque Deus poterit, non nisi pace coli. Nulla lues ovibus tantum, non ulla venena, Quantum pastorum dissidia ipsa nocent. At generi humano tunc aurea vivitur aetas. Tunc animi capiunt gaudia vera pii. Cum summi patris est vere patefacta voluntas, Et cum nos curae novimus esse Deo. Cumque una Christum tranquilla Ecclesia voce Concinit, et studio laudat ubique pari. Haec praecepta canit') coetus pastoribus ille, Officii memores et inbet ') esse sui. Quod quicunque facit, bona vera et maxima cunctis Affert, quaeque aetas nulla abolere potest.

No. 122.

an. 1535.

Apud Vincent. p. 185 sq. et in opp. Bas. T. V. p. 288.

In tumulum Ioann. Ernesti, Ducis Sax., qui infans decessit anno 1535.

Quisquis ad hunc veniens tumulum subsiste Ioannis Hic tegit Ernesti frigidus ossa lapis. Saxonicae gentis Dux servantissimus aequi Ioannes genitor cui Fridericus erat. Menstrua Luna semel nondum compleverat orbem, Cum vidit nati funera moesta parens. Hunc ut suspicias faciunt pia vota parentes Innocuum gremio maxime Christe tuo. Nam patris illa tui est, te testificante voluntas, Ne pueri aeterna morte perire queant. Hosque iulies ad te nullo prohibente venire, Dicis et his coeli regna patere tui. Et quando vitae te fata volente peregit, Commendat fratres hac tibi voce suos: Respici qui vivunt germano sanguine fratres, Atque his Christe tuo numine dexter ades.

Felices ut eant in fortia facta parentis, Et teneant fausta patria sceptra manu. No. 123.

en. 1535.

Editum a Vincentio p. 160 sq. ubi inscribitur: "Francisco Vinariensi anno 1585," — Apographon in cod, Bav, Vol. II. p. 586, ubi inscribitur: "Ad Magistrum Franciscum Vimariensem Ph. Melanthon." Scriptum est:

Francisco Burchardo, Wimariensi, in aulam Principis Electoris, ut Vicecancellariu, vocato.

Cur te delectant aulae, Francisce, venena
Et capiunt animum') non bona vera tuum?
Quid titulos ambis et falsos quaeris honores,
'Tincta venenato fercula melle peteus?')
Dii tibi monstrarunt faciles bona vera, sed ars est
Haec novisse, modo his legitimoque frui').
Suaviolum roseis quod fert tibi casta') labellis,
Cum') pariter coniunx pectus et ora premit.
Omnibus hoc unum regnis ac omnibus aulis
Atque opibus regum, si sapis, anteferes.
Has tibi delicias tristis male condiet aula,
Ingentes curas quae sine fine parit.
Omnia Plutonis quae regia fertur habere
Supplicia infelix afferet') aula tibi.

No. 124.

an, 1535.

Apud Vincent. p. 142. - Melanthon, ut ex epistoliu Vol. II. p. 872. intelligitur, misit boc versus Spalatine.

#### Ex Arato de Cometis.

"Οφρα τις εὐετίη χαίρη ποτιδέγμενος ἀνήρ, μήδ' εἶεν καθ' ὕπερθεν ἐοικότες ἄστερες αἴει. μηθ' εἶς μήτε δύω, μηδὲ πλέονες κομόωντες, πολλοὶ γὰρ κομόωσιν ἐπ' αὐχμηριῷ ἐνιαυτῷ.

Fertilis Agricolae votis contingat ut annus, Nunquam crinitum videatur in aëre sidus. Non unus geminive micent pluresve cometae; Apparere solent non sicco tempore crebri.

<sup>1)</sup> Script. publ. dedit.

<sup>2)</sup> Script. publ. iussit et.

<sup>1)</sup> Vinc. mendose animam.

<sup>2)</sup> Cod. Bav. Melle velint, credes, toxica suncta peti.

<sup>5)</sup> Cod. Bay. Hace eadem vere nosse, tenere, frui.

<sup>4)</sup> fert tibi easta] cod. Bav. fixit pulchra.

<sup>5)</sup> Cum] cod. Bav. Dum.

<sup>6)</sup> afferet] cod. Bav. conferet.

No. 125.

(am. 1535.)

In opp. Mel. Basil. T. V. p. 355., item apud Vincent. p. 221.

Rtiam in libro: Opus insigne Cypriani Leoviti a Leonicia — de magnis superiorum planetarum coniunctionibus etc. Witeb. 1586. 8., ubi post praefationem hi versus leguntur. Apud Vincentium inscribuntur: In praedictiones astrologicas.

# Philippus Melanthon.

Irrita, crede mihi, non sunt praesagia Vatum,. Nec dubias fati cernimus esse minas. Quare cum prosit casus praescire futuros, Haec legito, et monitis afficiare Dei 1). Qui sapit ille animum fortunae praeparat omni, Praevisumque potest arte levare malum.

### Idem. 2)

Αστρα μέν αὐτὰ πέλει θείας σημεῖα προνοίας Μάλλον δ' ή άστρων θεσπεσίη διδαχή. Astra quidem sunt ipsa Dei certissima signa, Doctrina Deum certius esse docet.

No. 126.

(an. 1535.)

In opp. Basil, T. V. p. 554. et spud Vincent. p. 220. Ex epistolis intelligitur, Melanthonem hoc anno in schola emarrasse Homerum.

#### In Homeri lectionem.

Concio ubi rediit templo dimissa, legemus Iliacum in nostris carmen, adeste, scholis.

#### Aliter.

E sacro postquam rediit pia concio templo, Enarrabo senis carmina Maeonidae.

#### Aliter.

Hectoris exponam vobis pia iussa, precesque E templo postquam concio missa redit.

No. 127.

(an. 1535.)

In opp. Basil. T. V. p. 832. et apud Vincent. p. 185.

De diversis generibus dicendi ex III. Iliados Homeri.

Αλλ' ότι δή Τρώεσσιν άρομένοισιν έμιχθεν etc.

Fors et concilio Troianae gentis in ipso Atriden, Dominumque Ithacae conspeximus olim. Altior hic gradiens et toto vertice supra Extabat cunctos, sed erat venerandus Ulvsses Praecipue, medius postquam consederat, oris Augusta specie, et vultus gravitate verenda. Quin etiam decus augebat facundia utrique. Publica consilium cum res poscebat operaue. Verborum Atrides Menelaus parcior arctis, Rem numeris omnem stringens, acerque premebat. Et linguam quamvis annis minor arte regebat. Ne qua ferretur longis ambagibus errans. Dicentique aderat multo vis mixta lepore.

At surgens procerum in medio consultus Ulysses Sollicitus restare diu, fixisque solebat Luminibus haerere solo, sceptrumque tenere Immotum tacitus, regum gestamen eburnum. Interea sensumque animamque a corpore abesse Indocili credas, sed ubi de pectore, vocem Imo promisisset facundo largus ab ore. Ut solet hyberno nix multo uberrima coelo Sermo ruebat, et insolita mulcere coronam Sensimus arte Ithacum, non qui contenderet illi Quisquam erat: hoc adeo mirata est Troia quondam

Divinum decus Eloquii, non corporis umbram.

#### Aliter et brevius.

Sed prudens postquam in medium processit Ulysses Dicturus stetit immotus, terramque rigente Lumine spectabat, sceptrum non parte sinistra Non dextra versans, veluti sine mente tenebat. Dixisses hominem furere et rationis egere. Ac simul ut vagam dabat imo e pectore vocem Brumalique magis vi concita grandine verba Cunctos mortales illum superare videret.

No. 128.

(an. 1535.)

In opp. Basil. T. V. p. 882. et apud Vincent. p. 192.

Oratio Diomedis ad Regem ex nono Iliados.

Fas sit Atrida mihi tua dicta refellere primum. Onae modo inops animi fudisti incondita, perfer

<sup>1)</sup> Bas, Deam.

<sup>2)</sup> Hace quae sequentur, non habentur in opp. Bas. neque apud Vinc. MELANTE. OPER. VOL. X.

Dicentem placide et nostro concede dolori, Nam libertatem donat mihi concio fandi.

Tune mihi Danaum tota spectante caterva\*)
Obiicis ignavum pectus foedumque timorem?
Probri huius facio testes iuvenesque senesque.
Non superi cunctis regum te dotibus ornant.
Sceptra dedere tibi, augustum et venerabile signum,
Non tamen est virtus animi decus, addita, maius.
Imbellis ne adeo tibi turba videmur Achivi,
Ut turpem suadere fugam tot regibus ausis?
At si tantus amor patrium te retrahit Argos,
Perge licet tibi, nemo viam, vada cerula, naves
Intercludit, et hinc comites abducito inertes.

Sunt quibus est pudor infectis discedere rebus, Et certum est mecum Stheneleus si manserit unus, Durare et fato ruituram evertere Troiam. Haud etenim Troiam ventum est sine numine Divum.

No. 129.

(an., 1535?)

Opp. Basil. T. V. p. 854. Vinc. p. 218.

#### In lectionem Livii.

Si quos larga iuvat Livii facundia, et ingens Copia quae Cornu vicerit Ida tuum: Huc agite atque aedes studiosi visite nostras, Sidonii relegam maxima facta ducis.

No. 150.

(an. 1535?)

Opp. Basil. T. V. p. 354. Vinc. p. 219.

# In Officia Ciceronis.

Tullii nos hodie optimum libellum, Qui pectus tenerum rudemque linguam Divini expolit arte, praelegemus. Virtutis tibi monstrat eminentem Arcem Tullius, atque firmiorem Portum, quem feriant Noti procaces, Eurique Boreaeque saevientes Frustra, quique minas nihil moretur Fortunae, et placidam tibi quietem Et mentem pariat sereniorem. No. 131.

(fortasse an. 1535.)

In opp. Bas. T. V. p. 353. et apud Vinc. p. 186.

Locus Homeri Odyss. 11.: Σχεδόθεν θε οἱ ἡλθεν αθήνη μέντορι εὐδομένη.

Pallas adest, vocemque refert, vultusque seniles Mentoris, et iuvenem dictis compellat amicis. Non tibi consilium, non virtus deerit unquam Telemache, ipsa tibi mentem natura paternam Insevit, patrem facundoque exprimis ore. Par animi tibi robur adest in rebus agendis, Non fortuna tuos conatus improba fallet, Non ingressus iter iustis frustrabere votis, Ardua deficerent vires, animusque parantem, Te nisi finxissent talem materque paterque, Rara tamen Soboles aequat virtute parentes, Plurima degenerat maiorum moribus, atque Vix ulli cumulant laudesque decusque parentum.

No. 132.

an, 1536.

Apud Vincent. p. 101. Vid. de carmine quod Mel, fecil in iconem Georgii epp. Vol. III. p. 45. et 194.

In imaginem Illustriss. Princ. Georgii, Principis in Anhalt et Ascania etc.

Ascaniae stirpis virtus est clara triumphis, Ordine quos numerant secula longa patrum. Caesar in Adriaco cum gessit littore bellum, Et fregit Venetas Maximilianus opes. Dux erat Ascania natus de stirpe Rodolphus. Fixit et in Veneto multa trophaea solo. Nunc ad maiorum decora haec laus magna Georgi, Accedit vere principe digna viro. Quod sic doctrinam rėliquis virtutibus addis, Ut verum celebres pectore et ore Deum, Et Christi illustres ingentia munera scriptis, Iustifica supplex quae capis ipse fide. Exemploque Esdrae populum dum iure gubernas, Doctrinae spargis semina pura simul. Summe Deus, solus qui das felicia regna, Ascanios fratres, te precor, ipse regas.

<sup>\*)</sup> Bas. corono.

No. 133.

an. 1536.

Apud Vincent. p. 50 sq. — Cf. epp. Volum. III. p. 45. et p. 194.

### In imaginem Christophori.

Ista piae mentis formam tibi monstrat imago. Quae Christum vera cum pietate colit. Nam velut in mediis incedit fluctibus Heros, Oui non magnum humero, sed grave gestas onus: Sic et multa pios discrimina oportet adire, Qui verbum portant maxime Christe tuum. Omnia destituunt iustos solatia, nemo Auxilium tristi tempore ferre solet. Tu quoque deseruisse tuos o Christe videris, Sunt etiam qui te posse iuvare negent. Hoc est cur pueri sis pictus imagine: namque Convenit infirmis ista figura magis. Tu quoque lapsantes interdum deprimis ipse, Irasci quoties te sibi velle putant. Sustentat tamen, et praebet solatia Verbum, Ergo arbor gressus arida factà regit. Haec tamen in florem rursus sese induet arbor, Reddet enim iustis praemia digna Deus. llle senex lumen qui praesert, doctor habendus, Errantem ut monitis rite gubernet, erit.

No. 134.

an. 1536.

Apud Vinc. p. 59.

#### Precatio.

() θυσίαις ο θεος μάλλον δη τέρπεται άλλαις ή διυάχης μελέτη είλιχρινούς τε λόγου. τους δ' οὐν χριστε ἴναξ καρδίη δ' έχον ἵλεω ὕμνους, ημέτερας δ' άγίω πνεύματι άρδε φρένας.

No. 135.

an. 1537.

Apud Vincent. p. 164.

Iocus ad Georg. Spalatinum, qui cum Lutheri ex sorore nepte eodem curru vectus ex conventu Schmalcaldensi, conducta alia rheda, ut Lutherum et Philippum, quos perendie hospitio excepturus erat, anteveniret, everso curru in lutum proiectus fuit.

Qualis luce nova cum primum cornua complet, Hesperiis vehitur Cynthia pulcra plagis:

Qualis et Eoo formosum lumen in orbe Ante diem spargit candida mane Venus: Talis in hoc curru vehitur Spalatine puella. Qui tibi non coeca sorte dicatus erat. Hanc prope cum posses solus Spalatine sedere, Et teneris digitis implicuisse manus. Et cum colloquium posses, miscere suave. In casta patitur virgine quale pudor. Cur tamen ignota solam regione relinquis? Carpentoque alio cur fugere inde paras? Durior Aegida es, qui raptam in littore liquit, Debebat vitam cui tamen ipse suam. Hinc irata Venus, sortemque miserta puella, In media propere est te remorata via. Carpentumque tuum coena demisit in alto, Hac pro neglecta virgine poena fuit.

Lutherus ex conventu divertens ad Spalatinum.

Christus in infirmo venit huc Spalatine Luthero,
Et tua pro requie tecta benigna petit.

Quicquid huic facies, sibi factum iudicat ille,
Qui nos membra sui corporis esse docet.

No. 136.

an. 1537.

Intimatio de Eclipsi. Eam dedimus in epistolis Melantb. Vol. 111. p. 874. Non ea legitur apud Vincentium.

No. 137.

an. 1537.

Apud Vincent. p. 149 sq. — Melanthon hoc anno Euripid.
Phoeniss, in schola enarravit. Vid. epp. Vol. III, p. 574.

#### Ex Euripide in Phoenissis.

Si quis malorum gaudeat commercio, Rogare qualis ipse sit, nihil est opus: Nam quisque similis est sodalitii sui, Vadens ad aucupia cum visco et illice.

No. 138.

(an. 1537.)

In opp. Bas. T. V. p. 555. et apud Vinc. p. 187.

Euripides in Phoenissis.

'Aπλούς ὁ μύθος τῆς ἀληθείας ἔφη.
Nam veritatis est simplex oratio
Interpretemque non desiderat vafrum,
55\*

Sed ipsa per se viribus valet suis. Mala causa callidis opus habet Pharmacis.

No. 139.

an. 1537.

Carmen inscriptum: "De commentario epistola ad Colossenses ad Matthiam Pannonium", quod Vincent. habet p. 54., dedimus in epist. Mel. Vol. III. p. 336. Convenit in omnibus cum Vinc. textu, praeterquam quod pro "inusta" Vincent. dedit mixta.

No. 140.

(an. 1537.)

Apud Vincent. p. 161.

Rhadamanti lex talionis ex libro V. Ethic.

Aristot.

Iusta malis haec admisso pro crimine poena est: Si quae fecerunt eadem patiantur et ipsi.

No. 141.

(an. 1537.)

Apud Vincent. p. 197. — Enarravit Melanthon hoc anno in schola orationem Demosth. de corona, vid. epp. Vol. III. p. 378.

Ex Demosthenis oratione περί στεφάνου Ερίtaphium civium Atticorum.

Haec monumenta tegunt cives, qui fortiter arma Pro patriis aris proque tulere focis.

Nec cessere metu, nec vitam amittere curant, Cum patriae auxilium pectora fida ferunt:

Et saevos reprimunt hostes, ne regna superba Externae gentis Graecia serva ferat.

Sed postquam vicit duri sors aspera fati, Ipsorum patriae nunc tenet ossa sinus.

Non falli eventus et semper habere secundos, Divinae tantum sortis id esse scias.

Nulla potest vitare hominum sapientia fatum, Multus et humanis mentibus error inest.

Fortunae vicibus natura obnoxia nostra est, Nec vitare homines tristia fata queunt.

No. 142.

(an. 1537.)

In opp. Basil, T. V. p. 854. et spud Vinc. p. 187.

Ex Demosthenis oratione περί στεφάνου.

Οίδε πατρός ενεκα σφέτερος εlς δήριν έθεντο δηλα etc.

Hi pia dum patriis arcent a finibus hostem
Pro tectis cives arma tulere suis.
Invictisque animis ausi decernere ferro
Et conferre pedem, nec timuere mori.
Servitio patriam premeret ne turpiter hostis
Cogeret et domitam tristia multa pati.
Felices nunc in patria quorum ossa teguntur
Postquam ipsos divi sic voluere mori.
Nulla adversa pati, nusquam peccare Deorum est
Nemo hominum fati vim queat effugere.

No. 143.

(an. 1537.)

In opp. Bas. T. V. p. \$54. Vincent. p. 219 sq.

Ex Demosthenis oratione de corona.

Enarrare, labore tot dierum
Lassatus nequeo forense bellum
Facundus quod in Attica urbe gessit
Rhetor, totius ille concionis
Dum mentes traheretque flecteretque.
Iratus, hodie ocium mihi oro
Concedi breve feriasque iustas.

No. 144.

an. 1538.

Editi a Vinc. p. 242., qui hos versus inscripsit: De official Sacerdotum. — In biblioth. minister. Erford. apographon a Hier. Nopo factum, ex quo hic hos versus dedimu.

#### 1538.

ίερεὺς τὴν διδαχὴν εὐαγγελίοιο φυλάττων ίλάσκει θυσίη ταῖς τε ἀραῖσι θεόν. D. Phil. Melanchthon id temporis Rector.

Hieronymus Nopi verto:
Verbi divini custos fidusque minister
Sacro quotidie suppliciisque litat.

No. 145.

an. 1538.

Apud Vincent. p. 198. — Orationem Demosth. a. 1558enarravit Mel. Vid. epp. Vol. III. p. 570.

# Ex oratione Demosthenis de corruptela in legatione.

Publica non prorsus volat fama per auras, Namque est iudicii divini nuncia saepe.

No. 146.

an. 1538

Apud Vincent. p. 69., qui adscripsit an. 1588. Legitur etiam cum Melch. Acontii carmine in libro: "Phil. Mel. orationes omnes, ed. Nic. Gerbelius," Argentor. 1542. 4. p. 317.

# In Epicedion Melchioris Acontii de Erasmo Roterodamo scriptum.

Quamvis ingrata est hominum natura, nec unquam Reddere pro meritis, praemia iusta solet. Nulla tamen laudes aetas abolebit Erasmi, Non omnino mori gloria vera potest. Scriptorum utilitas ingens fastidia vincet,

Et mixtae Charites, et nitor atque lepos. Non aliena augent igitur praeconia famam,

Aeternum peperit nam decus ipse sibi. Sed tamen est pietas meritis hunc reddere honorem,

Et grata munus voce referre datum. Hoc animo carmen facundus Acontius edit,

Quo celebrat laudes Roterodame tuas, Non vena indigna est, quae magnum cantet Erasmum,

Officii laudem sed magis ille petit.

No. 147.

an. 1538.

Apud Vincent. p. 150. — Locus ex Menandro jam adfuit in epistola ad Vitum Theodorum Vol. III. epist. p. 587. Pro "proximus est locus" Vincent. dedit "prox. est honos", et versu seq. est post admodum non habet.

No. 148.

an. 1538.

In opp. Basil. T. V. p. 355, et apud Vincent. p. 120.

#### Praeceptum ύγιείνου.

Caseolos mihi pulcra Venus donabat edendos, Sedula quos digitis presserat ipsa suis. Et bene fragrantes quibus intersperserat herbas, Intyba, Samsucum, Cirsion atque rosas, Et quos Ambrosia dulci, vinoque rigarat,
Ne desit succi copia larga boni.
Hei mihi cur tantae non uti munere divae,
Difficilis medici me nova cura sinit?
Has mihi qui toties ferales dicit epodas,
Caseolos Veneris dira venena putes.

No. 149.

(an. 1538?)

Opp. Basil. T. V. p. 353. Apud Vincent, p. 63. Item in Scriptis publ. Tom, I. p. 452.

Solonis elegia, citata a Demosthene, de causis quae adferunt exitium regnis et magnis civitatibus, conversa a Ph. Mel.

Non urbem superi cupiunt evertere nostram, Et nobis, nisi sint Numina laesa, favent. Ac nostrae custos arcis Tritonia Pallas, Perpetua cura moenia nostra tegit. Ipsi sed patriam sceleratis mentibus ultro Conantur cives dilacerare suam. Nam precio quidam vendunt legesque fidemque, Aurum qui nullo iure modoque petunt. Saevitiam exercent, et tristia crimina caedis'), Induat ut iustus civibus arma dolor. Pars studet et sancire domestica damna rapinis, Exhausit patrias cum male luxus opes. Diripiuntque urbis patrimonia publica nostrae. Et sibi divitias vique doloque parant. Et non iustitiae formidant numen et iram, Consiliis superum quae Dea semper adest. Haec oculis cernit vigilantibus omnia facta, Nemo putet falli Numina') posse Deum. Et quamvis poenas differt aliquando, tacetque: Mente tamen memori facta nefanda notat. Exigit et tandem poenas, non regna nec urbes Effugiunt clades, quas meruere, graves. Hinc urbs divitiis quondam, imperioque superba, Servitii patitur tristia iura modo. Aut rabidi cives in mutua vulnera stringunt Exorta gladios seditione suos. Aut validos hostes sine causa forte lacessunt, Sopitumque movent quod fuit ante malum. Namque urbs, quae socios imustis provocat armis,

Mox ruet, et subitis est peritura modis.

<sup>1)</sup> et — caedis] rapiuntque tyrannida quidam Basil, et Scripts.

<sup>2)</sup> numina Besil.

Casibus his validae gentes delentur et urbes,
Pro spreta poenas quae pietate luûnt.
Et si qui patriae excidio ') fortasse supersunt,
Posthac fata illos non leviora manent.
Extorres, sine spe, sine sede, inopesque vagantur.
Aut emti precio vincula dura gerunt.
Sic partem fert quisque suam cum publica clades
Incidit, et prohibet ianua nulla malum.
Non latebrae quenquam fugientem abscondere possunt.
Intrant in thalamos ') publica damna tuos.

Haec moneo cives, nec fabula ficta putanda est:
Leges atque Deum spernere, crede, nocet.
Sed placidam retinet pacem reverentia Iuris,
Peccanti quae non parcere lenta solet.
Haec prohibet turpem luxum, frenatque rebelles,
Crescere nec patitur semina sparsa mali.
ludicis emendat fraudes, violentaque facta,
Nasci inter cives dissidiumque vetat.
Denique vita hominum tranquilla et honesta manebit,

Servandi leges dum pia cura manet.

No. 150.

an. 1538.

Opp. Mel. Basil. T. V. p. 835. et apud Vincent. p. 188., qui adscripsit annum 1538.

In Cornelii Taciti libellum de moribus Germanorum ad Ioann. Lutherum.

Ηδὺ έῆς πατρίδος γνῶναι ἀρετὰς καὶ ἀγῶνας,
Καὶ ταχ' ἐφορμήσει πρὸς καλὰ τοῦτο φρένας,
Ταῦτ' σὖν γερμάνων, ὧ παῖ μεγαλήτορος ἀνδρός,
Σπεῦδ' ἀρηιφίλων ἔργα παλαῖα μαθεῖν.
Ποῖον ὁ Αρμίνιος ποτ' ἀμυνάμενος περὶ πάτρης,
Δουλοσύνης ἡῆξας ἐχθρὸν ἀφεῖλε ζυγόν,
Τοιοῦτοι δ' ἀγαθοῖς μόχθει ἀνδρεσσι πρέπουσι
Τοῖς πατρίδος νομίμοις χεροὶν ἀρηγέμεναι,
Εἰδὲ σῶ ἄν ζεῦξεν τοῖον πατρὶ μοῖρα στρατηγόν,
Οὖκ εἴη ἀθέοις νυνὶ τυραννίδ' ἔχειν.

No. 151.

(an. 1538.)

In opp. Mel. Bas. T. V. p. 335. et apud Vincent. p. 156.

Hesiodus lib. II.: ἐργ. καὶ ἡμερ.

ήμος χόχχυξ χοχχύζει δουδς εν πετάλοισι, το πρώτον τέφπει τε βροτούς επ' ἀπείρονα γαΐαν. τημος ζεύς ύον τρίτψ ήματι, μήδ' ἀπολήγοι, μήτ' ἀρ ὑπερβάλλων βοδς ὁπλην, μήτ' ἀπολείπων, ούτω χ' ὀψθότης πρωτηρότη Ισοφαρίζει.

Cum cuculus raucum¹) querna super arbore cantum

Ingeminat, laetusque novi ver nunciat anni, Continuo e coelo foecundus defluit<sup>2</sup>) imber. Si large<sup>3</sup>) ille boum vestigia flumine replet, Clara diem terris dum quartum aurora revexit, Irrigat, atque siti morientes recreat herbas.

No. 152.

(an. 1538.)

Opp. Mel. Basil. T. V. p. 585. Vinc. p. 189.

Ex Hesiodo: τῆς δὲ ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν.

Virtutem voluere Dii sudore parari, Longa via est ac ardua quae perducit ad illam, Inque aditu primo longe est asperrima, sed cum Veneris ad summum facilis iucundaque fiet.

No. 153.

(an. 1538.)

Opp. Mel. Basil. T. V. p. 884 sq. Vincent. p. 168.

Versus Hesiodi, quos Aeschines oraculum nominat: πολλάχις ξυμπάσα πόλις χαχοῦ ἀνδρὸς ἐπαυρεῖ etc.

Unius ob culpam saepe urbs dabit integra poenas, Iustitiam spretis violat qui legibus, inde Supplicium iratus de tota Iupiter urbe Sumit, et immittit, miseris pestemque famemque, Strata iacent varia morientia corpora clade, Ac\*) cecidit fugiens victorem exercitus hostem, Avulsive solo merguntur in aequore muri, Fluctibus aut mediis poenas dabit obruta puppis.

<sup>8)</sup> excidio patriae Basil, et Scripta.

<sup>4)</sup> In thalamos penetrant Basil, et Scripta.

<sup>1)</sup> Basil, rauco gugulus.

<sup>2)</sup> Bas. depluet.

<sup>5)</sup> Bas. largo.

<sup>\*)</sup> Ac] Bas. Aut.

No. 154.

Opp. Mel. Basil, T. V. p. 359. Vincent. p. 182.

Epitaphium D. Casp. Lindemann.

Hic sita Lindemani sunt frigida Casparis ossa. Oui Medica clarus Doctor in arte fuit. Et quoniam insigni doctrinae adiunxerat usum, Saxonici Medicum contigit esse Ducis. Tantum illi perperere decus moresque fidesque, Egregia quantum laudis ab arte tulit. Ouare perpetuum tali ratione favorem, Iudicio meruit Principis ille boni. Pectore non ficto numen coeleste colebat, Te fontem medicae Christe professus opis. Ergo animae ipsius concedas maxime Christe, In gremio ut vivat non moritura tuo.

No. 155.

(en. 1538?)

Opp. Mel. Basil. T. V. p. 358. Vincent. p. 188.

Epitaphium Ioan. a Mingvitz.

Hic tumulo placida defunctus morte Ioannes, Mingvitiae gentis gloria summa cubat. Oui generis titulos auxit virtutis honore,

Quam semper summum credidit esse decus. Ipsius in gravibus prudentia cognita rebus,

Et mens consilio plena, fideque fuit. Eloquio flexit magnorum pectora Regum,

Artibus et cunctis floruit ille togae. Et pius ad patriae respexit commoda semper, Atque autor dubio tempore pacis erat. Quare difficiles aulae moderator habenas

Saxonici rexit consiliumque Ducis.

Ergo illum quamvis properantia fata tulerunt, Virtutis durat gloria magna tamen.

Tu quoque des illi coelestis, gaudia vitae, Quae petiit votis maxime Christe piis.

No. 156.

an. 1539.

Apud Vincent. p. 67., qui margini adscripsit: ", anno 1539. Francofordiae ad Moenum". Etiam in Mel. select. Declam. Tom. II. p. 217.

Ad studiosam iuventutem.

Si decus Ausoniae linguae retinere studetis Si cupitis recte verba latina loqui,

Cura sit a teneris Vatum cognoscere scripta. Eloquii fontes hos sciat esse puer. Horum pectoribus motus Deus indidit acres. Sublimemque dedit Musa canora sonum. Verum non satis est legisse poëmata tantum, Accedat studiis altera cura tuis. Ut doctis digitis exempla effingere certes, Cogere et in numeros verba soluta novos. Hic labor ingenii vires acuitque fovetque, Hinc venit eloquii copia, forma, nitor. Hoc si languescet studium, si ignara iuventus Non perferre volet taedia longa styli: Hei mihi quae clades reliquas iterum obruet artes Barbaries tenebras invehet atra novas. Ad Vates igitur docilis revocanda Iuventus, Hinc sibi sermonis lumina clara trahat. Et quanquam oblectent numerique sonique legentem:

Rerum animos gravitas plus tamen ipsa capit. Naturam rerum totam pinxere Poëtae. Et morum quae sit norma sequenda, docent. Hi monstraverunt coeli fastigia primum,

Non mergenda mari quae Cynosura notat, Ut teneant metas errantia sidera certas, Signifero Phoebi quae sit in orbe via. Tardior aestivo cur Phoebus in axe vehatur Cum superat noctis tempora longa dies.

Brumaque cur noctes extendat frigida, quando Ima tenet celeres orbita solis equos. Lumine cur careat cum Soli proxima Luna est,

Et medio fratrem cur tegat ipsa die Ut Lunam involvat tellus ingentibus umbris,

Et vetet opposito lumine posse frui. Quasque vices servent orientia sidera coelo,

Et quo discedant ordine mersa mari, Quae stellae diros moveant, urantque Cometas, Ac flammis istis suppetat unde vapor.

Ne causas recitant tantum, sed fata Poëtae Describunt, fieri nec temere ista monent. Esse Deum rerum autorem testantur, et istum

Mentibus humanis haec dare signa ferunt. Cui non res libeat studiose inquirere tantas?

Dura nisi cui mens est Adamante magis. Has complectuntur Vatum monumenta bonorum,

Quantum ipsas homini cernere posse datur. Ergo dexteritas, et docti cura Mycilli

Ad Musas lector cum tibi monstrét iter: Hoc duce Parnassi celsas ascendito rupes, Et tua doctrinae fontibus ora riga.

No. 157.

an. 1539.

In opp. Mel. Basil. T. V. p. 339. Apud Vincent. p. 191. — Mortuus est Metalerus a. 1539. Vid. epp. Vol. III. p. 682.

In tumulum Chiliani Metzleri, Vratisla-

Hic iacet ac placida Chilianus morte quiescit,
Metzlero iuvenis de genitore satus.
Pectore qui clarum referens vultuque parentem,
Fama sui generis summa futurus erat.
Si non heu misero spoliatus flore iuventae
Hic procul a patria mortuus esset humo.
Hunc tu qui pueros coeli dignaris honore
Perpetuo tecum vivere Christe sinas.

No. 158.

(an. 1539?)

Opp. Mel. Bas. p. 889. Vincent. p. 191 sq.

Filiae praefecti Saxoniae.

Ipse iubes ad te pueros o Christe venire,
Atque hos perpetua morte perire negas.
Hac spe Margaridos posuere huc ossa parentes
Nobilis ex Metia quae sata gente fuit.
Et tibi qui gemitus audis ac vota piorum,
Commendant natam maxime Christe suam.

No. 159.

(an. 1539.)

Apud Vincent. p. 35. - Anno 1589. ut videtur scriptum, cf. epp. Vol. III. p. 748.

Precatio desumta ex cap. 16. Lucae de Lazaro.

Aeger et ulceribus squalens in corpore toto,
Hic iaceo et percunt tabida membra fame.
Divitis ante fores iacuit ceu Lazarus olim,
Cui fastidito nemo ferebat opem.
Ut tamen a cunctis spretus, tua cura, tuoque
Exceptus gremio Lazarus ille fuit:

Sic, aeterne Deus, tua me clementia servet, Et miserum dextrae protegat umbra tuae.

No. 160.

(an. 1539?)

Opp. Bas. T. V. g. 854. Vincent. p. 220.

# Significatio feriarum.

Tempestiva iuvant operosas ocia Musas, Martini ferias sit mihi fas agere.

No. 161.

Febr. 1540.

† Ex apographo in cod. Monac. II. p. 152. — Vide de hoc carmine epistolam ad Vitum Theod. d. 15. Febr. 1540, Vol. III. p. 955.

Aenigma propositum a Philippo Melanchthone cuidam amico.

Degener a reliquis Aquilis Gypaeetus esse
Dicitur, et timido pectore turpis avis.
Hunc formosa tamen Siren amat, inque marinos
Accessit scopulos carmine blonda suo.
Scilicet ut fortis corvorum inde agmina pellat,
Et Nysos nota de statione fuget.
Sed virtutis habet non tantum ignava volucris,
Ipsis quae corvis obvia praeda venit.
Cur igitur venit huc? ut, si qua cadavera restant
Dulichia quae sunt de rate sparsa, voret,
Aut ut Musarum volucres Pegnesside\*) ripa
Arceat e scopulis deiiciatque suis.

Aristoteles γυπαίετος έχει τῶν ἄλλων ἀετών κακὰ πάντα, ἀγαθὸν δ' οὐδίν.

No. 162.

an. 1540.

Apud Vincent, p. 29., qui adscripsit: an. 1540. Item in Scriptis public. T. III. p. 268.

#### In Psalmos Davidis.

Esse Deum aeternam mentem, quae cuncta creavit,
Mundi totius machina pulcra docet.
Plus tamen est sic nosse Deum, quod vota piorum
Audiat et gemitus pondus habere sinat.
Id tibi promittunt haec coelo oracula missa,
Iessaei vatis quae sonuere fides.
Hinc igitur moestis solatia firma petantur,
Hunc quaerat portum mens tremefacta sibi.
Amphion cantu scopulos traxisse putatur,
Et potuisse Orpheus flectere voce feras:
Attamen hos longe Davidis carmina vincunt,

Quae mentem e media ducere morte solent.

<sup>\*)</sup> Pegnitz, ad cuius ripam sita est Noriberga.

No. 163.

an. 1540. ut videtur.

Opp. Bas. T. V. p. 840. Apud Vincent. p. 205.

### Psalmi primi paraphrasis.

Ocia non animis secura pecunia confert,
Nec vitae tutus, credite, portus erit.
Denique nemo suo vallum sibi Marte parare
Contra fortunae iura vicesque potest.
Felix ille Deo quisquis Duce fidit, et huius
Ambiguum vitae lege gubernat iter.
Hunc pater in dubiis rebus tegit optimus, atque
Defensum in gremio gestat ubique suo.
Utque nihil laedunt hyemis mala frigora Palmam,
Illaque perpetui veris honore viret:
Sic etiam iste malis nescit succumbere victus
Durat, et in media vivere morte solet.

No. 164.

(ead. temp.)

Opp. Basil. T.V. p. 340. Vincent. p. 205.

## Concio Christi ex Psalmo II.

Quis furor est contra coelestes arma movere?
Successu impietas est caritura viri.
In celsa tradit mihi regia sceptra Sione,
Et mandata Deus dat nova ferre mihi.
Namque ait ipse Pater, gnatus mea summa voluptas,
Haeres iure mihi totius orbis erit.
Huius qui sequitur Regis victricia signa
Fortunae tutus rideat ille minas.
Maximus ista pater gnatum mandata per orbem
Non vana in populis spargere voce ) iubet.
Vos populi gnato patris date thura supremi,
Hoc quisquis fidit Principe salvus erit.

No. 165.

an. 1540.

Apud Vincent, p. 129. Versus de pudicilia ex Bachylide vid. in epp. Vol. III. p. 1110.

No. 166.

(an. 1540.)

Apud Vincent. p. 157. - Melanthon h. s. Euripidem in achola enarravit.

\*) voce] Bas. ubique.

MELANTE, OPER. VOL. X.

# Iocaste apud Euripidem ad filium Eteoclem.

'Ω τέχνον οὐχ ἄπαντα τῷ γήρα κακὰ
'Ετεόχλες πρόςεστιν, ἀλλ' ἡ ἐμπειρία
ἔχει τί λύξαι τῶν νέων σοφώτερον.
Senecta non laborat omnibus malis,
Sed, gnate, maguam habet rerum experientiam,
Dicendo polleat ut plus iunioribus.

No. 167.

an. 1540.

Apud Vincent, p. 186. — Anno 1540. scriptum, ut intelligitur ex epist. Vol. III. p. 1090.

Citeos fuisse in locis vicinis Macedoniae, ex Homero, Odyss. 11. manifestum est.

'All' οίον τον Τηλεφίδην κατενήρατο χαλκώ, ήρω εὐρύπυλον, πολλοὶ δὲ ἀμφ' αὐτον ἐταῖροι κήτειοι κτείνοντο, γυναίων είνεκα δώρον. Ipse Neptolemus telo traiecit acuto Magnanimum Eurypylum genuit quem Telephus ingens.

Ceteosque olim iuxta prostravit, in arma Coniugium quos promissum traxisse ferebant.

No. 168.

(an. 1540.?)

Apud Vincent. p. 241.

## In itinere Vinariensi precatio.

Σοὶ πάτερ οἰδα χάριν φάος ἡελίου ἀνάγοντι, ἡματα τῶν νυχτῶν κ' ἀεὶ ἀμειβομένω καὶ δέομαί σε, λόγω ψυχὰς φωτίζε μὲν ἡμῶν, αὶεὶ δς ἐν θειῷ κόλπω ἔλαμψε σέθεν.

No. 169.

Sept. 1540.

In opp. Mel. Besil. T. V. p. 859, et apud Vinc. p. 169., ubi inscribitur: "Pro Argonautis precatio in itinere Wormatiensi. — Edidit illud etiam Paulinus in histor. Isenacensi p. 148, ubi Melanthon dicitur hos versus adiecisse epistolae ad Paulum Eberum d. 24, Sept. 1540. Fecit hos versus Gothae in itinere. Cf. epp. Vol. III. p. 1125, — Vincentius inscripsit: "precatio pro Argonautis in itinere Wormatiensi."

## (Paulo Ebero.)

Oppressit reducem, quem rexit \*) Iasona navis, Quae tulit auricomi velleris acer opes.

\*) Paulinus vezits

86

Non te, Christe, tamen, quam tu regis ') opprimet Argo.

Sed victor servas \*) hanc etiam incolumem. Nos ergo in portum deducas atque gubernes, Deleri nautas nec patiare tuos.

No. 170.

an. 1540.

In opp. Basil. T. V. p. 359. Vincent. p. 169 sq.

### Pro incolumi reditu precatio,

Christe tuos vates educito saltibus istis,
Rursus et incolumes in tua templa loca,
Incendasque animos, tenerasque resolvito linguas,
Ut possint laudes concelebrare tuas.
Vis etenim infantum laudari voce, dabisque
lngeniis vires, eloquiumque piis.

No. 171.

Nov. 1540.

Versus: "de inquietis ingeniis", qui in opp. Basil. T. V. p. 559. et apud Vincent, p. 162. leguntur, vide in epistolis Mel. Vol. III. p. 1163.

No. 172.

an. 1540.

Apud Vincent. p. 86 sq. et in Scriptis publ. T. III. p. 269 b.

# Wormatiae anno 1540. Simoni Grynaeo.

Quod Tullii tribuis laudes mihi docte Grynaee,
Hei nimium dici forte Poëta studes.
Effinxit Siculus coeli terraeque figuras,
Et quas efficiunt sidera pulcra vices:
Non tamen ille Deo potuit se aequare magistro,
Qui vitam et motum rebus inesse dedit.
Eloquium Tullii sic nemo expresserit unquam,
Quod fudit motu mens agitata Dei.
Nemo Pericleo quamvis sit praeditus ore,
Assequitur laudes Marce diserte tuas.

Interea tenui vena praeconia Christi Dicere si potero, sat mihi laudis erit.

Et Deus infantum celebrari gaudet ab ore,

Huic ergo officium spero placere meum.

No. 173.

an. 1540,

In opp. Basil. T. V. p. 859. et apud Vincent. p. 163.

# Andreae Camitiano Iuriscons, scriptum Wormatiae an. 1540.

Interpres Iuris, cuius doctrina senatum,
Et populi motus '), consiliumque regit,
Est inter cives merito ceu numen habendus,
Et vero dignus semper honore coli:
Si modo iustitiam, pacemque fidemque tuetur
Et Christi leges asserit, atque colit.
Ut qui nolebat diram defendere caedem,
Qua fratrem Caesar sustulit ') ipse Getam:
Ut Morus, qui, ne divortia tetra probaret,
Saevitiam subiit foede Tyranne tuam.
Non tituli insignes faciunt, nec purpura clarum,
Si vendit fumos, aut struit arte dolos.

No. 174.

d. 10. Nov. 1540.

In opp. Basil, T. V. p. 359. et apud Vinc. p. 167.

# Andr. Camitiano Wormatiae de ipsius natali, an. 1540. die Andreae.

Hunc Andrea diem cara cum coniuge natos
Spero equidem laetos concelebrare tuos.
lamque pudica parens gnatum, parvasque sorores
Vota iterare iubet pro genitore suo.
Nomine nos etiam moniti, tibi fausta precamur,
Ut servet Christus teque tuamque domum.
Nec dubito, afficitur votis Deus optimus istis,
Hos audit, qui te, maxime Christe, colunt,
Tu quoque legatus nunc es pro dogmate Christi,
Ut Domini Andreas nuncius ille fuit.
Curat legatos, quos mittit rector Olympi,
Non ergo curam deseret ipse tui.

No. 175.

an. 1540.

In opp. Bas. T. V. p. 360. et spud Vinc. p. 169.

# Erasmo Ebnero apparanti coenam poëlis (Wormatiae).

Formicis gaudet formica, cicada cicadis,
Dulcia sic mihi sunt vestra sodalitia.
Cur igitur me non ad coenam accersis Erasme?
An quia me Vatem non satis esse putas?

<sup>2)</sup> Paulin. tegis.

<sup>8)</sup> Paulin. serves.

<sup>1)</sup> motus] Basil. mores.

<sup>2)</sup> Basil. perdidit.

No. 176.

an. 1540.

Primum editum in Carmin. Wormatiens, Repetitum in opp. Mel. Bas. T. V. p. 860. Iterum in Mel. consil. lat. a Pezelio editis P. I. p. 408. et in egist. Mel. ad Camerarium p. 848. Denique apud Vincent. p. 170 sq. — Primum dabimus carmen lo. Sturmii tum versati Wormatiae ad Chilianum Goldstein, deinde Responsum Melanthonis, nomine Chiliani scriptum.

#### A.

# Chiliano Goldstein Iohannes Sturmius Wormatiae.

Ornatissime Chiliane, quaeris Quid mi triste fuit per hosce menses? Per quos iusticium videtur esse: Indignorque fremoque quod Cochleus, Et Sorbonicus, et niger Pelargus, Cumque his Nausca, et Eccius Sophistae, Pars ignobilis undecim virorum, Regnant, et retinent suos patronos, Et frontem feriunt, nihilque cedunt. Hoc mi triste fuit videre monstrum. Rursus quid recreavit ac refecit, Audi, dum metuunt, nimisque agendo Tam multas sibi gratias prehensant, Avertuntque bonos, nihilque praestant, Nos dum nil sumus, et iacemus omnes: Victrix causa Dei manet, iacetque Moustrum χουσομανές καὶ ὀξύθυμον ποριοβοσχόν, ἄνανδρον, ήδ' ἀπηνές ηδ' άπροσχορές, ήδε γαστρίδουλον, καὶ μιαίφονον, ήδὲ ἀνδρόλοιγον.

#### B.

# Responsio Phil. Melanth.

Ut spernunt medio mari procellas Securi scopuli, ac') notos frementes: Sic convitia, et impetus malorum, Omnes insidias, minas, furores, Nos contemnere iussit ille Rector') Aeterno genitore natus, arma Qui contra gerit agmina impiorum, Et depellit Erinnyas Draconis Irati, ac odio Dei furentis, Defenditque chorum pium, sonantem Vocem Evangelii, Deique laudes. Nec Cyclops metuendus ille nobis, Nomen qui sibi sumit Eccianum, Qui te Christe probris lacessit audax, Obscoenaque libidine inquinatus Potat cum Satyris, suisque scortis. Sed poenae venient luendae et ipsi, Ingentemque oculum eruet superbo Hospes de misero choro piorum, Contemtus velut ovlig ille quondam, Sed mentem atque manus Deo regente. Tunc \*) circum Satyri hispidi iacentem, Gibbosusque Pelargus, et Cochleus, Edent pro Domino irritas querelas, Sed victor statuet trophaea Christus. Ergo nos alacres petamus, atque Expecternus opem a parente rerum, Exaudit pia vota qui suorum.

No. 177.

an. 1540.

Scripta publ. Witteb. I. p. 20. — Legitur etiam in: Arithmeticae practicae methodus facilis per Gemmam Friaium, Medicum et Mathematicum (Wittb. 1550. 8.), ubi otiam versus graeci leguntur, quos Mel. vertit 1). Recusum est hoc carmen apud Vincent, p. 137.

# Philippus Melanthon. (1540.)

Mulae asinaeque duos imponit servulus utres, Impletos vino, segnemque ut vidit Asellam Pondere defessam vestigia figere tarda, Mula') rogat: quid cara parens contare, gemisque? Unam ex utre tuo mensuram si mihi reddas, Duplum oneris tunc ipsa feram; sed si tibi tradam Unam mensuram, fient aequalia utrique Pondera. Mensuras dic docte Geometer istas.

<sup>1)</sup> et Camer., Pez. et Bas.

<sup>2)</sup> vielor Camer., Pez. et Bas.

<sup>\*)</sup> Et Camer., Pez. et Bas.

<sup>1)</sup> Hi sunt: Ε θ κλείδο υ Γεωμετρικού.

'Ημίονος καλ όνος φορόουσαι οἶνον έβαινον.

Αθτάς όνος στινάχιζιν έπ' άχθει φόρτου δοΐο.
Τήν δε βαρυστινάχυσαν ίδους έρδεινεν έκείνου,
Μήτες τι κλαίουσ' όλοφυριαι ήθτε κρουη.
Ελ μέτρον έν μολ δοίχς διπλάσιον σέθεν ήρα,
Ελ δε εν άντιλάβοις, πάντως Ισύτητα φυλάξεις.
Ελπε το μέτρον αριστικομετρίης σύνιστος. (Vinc. έπείστως.)

<sup>2)</sup> Vinc. Multa, ex mendo.

# CARMINUM PHIL. MEL. LIBER III.

COMPLECTENS EA, QUAE INDE AB AN. 1541. USQUE AD AN. 1560. SCRIPSIT.

No. 178.

incunte anno 1541.

Opp. Mel. Basil. T. V. p. 589, et apud Vincent. p. 169.

Concionatoribus Noribergensibus Wormatiae.

Corda fide laudat Christus lucentia vera,
Quaeque Deum fuci nescia rite colunt.
Et monachorum odit fraudes, simulataque vota:
Non iniussa Deus sacra probare solet.
Haec expendemus si forte libebit adesse,
Cras etenim vobis curia nostra patet.
O utinam simili consensu Ecclesia ubique,

Ut nos, ac una voce Deum celebret.

No. 179.

(eod. temp.)

Opp. Mel. Basil. T. V. p. 859. Apud Vincent, p. 172. Etiam editum a Strobelio in eiusd. Reuen Betträgen jur Lit. P. III. p. 194.

# Erasmo Ebnero, Wormatiae, anno 1541.

Qui laude ingenii studiisque excellis, Erasme,
Quique paras morum dexteritate decus '),
O mihi fraterno devinctum pectus amore,
Hisque meis oculis non mihi care minus '),
Mitte precor Vito quae scripsimus, atque tuere
Nostrum, despectus sit licet illi, gregem.
Exemploque tui Musas ornato parentis,
Quo vir non alius iustior ullus erat.

Grata Deo pietas haec est, mihi crede, futura, Qui referet ) factis praemia digna piis.

No. 180.

exeunte Ian. 1541.

In opp. Basil. T. V. p. 541. et spud Vincent. p. 172 sq.

Doctori Camitiano Lipsiae an. 1541. (in reditu ex conventu Wormatiensi).

Saepe mihi puero dicit carissima mater, Qui coluit magna cum pietate Deum. Esse scias mentem aeternam, quae cuncta creavit, Et iussit certa singula lege regi.

Nonne vides Solis distingui tempora cursu?

Perque vices noctem, restituique diem?

Qui nunc aestatem, propius cum venit ad Arcton.

Adducit, calida semina luce fovens:
Inde hyemem ducit spaciis velociter arctis,
Virgine ab Icaria pronus ubi egit equos.
Omnia quid memorem? cunctas res ordo gubernat
Inditus autoris numine et arte Dei.

Hic etiam in proprios volucres discedere nidos, Et docuit tectum condere quanque sibi. Heu cur mens hominis\*) leges oblita parentis Errat, et est expers ordinis una sui:

Templa Deus nidos, nidos vult esse laresque, Cum casta natos coniuge cuique suos. Sed quotus hos nidos, quo debet, curat amore

Sed quotus hos nidos, quo debet, curat amore? Qui tamen id faciet, praemia magna feret.

<sup>1)</sup> Bas. et Strob.: Quique decus morum dexteritate paras.
2) Bas. et Strob.: Quique meis osulis sharior iose mihi es.

<sup>5)</sup> Bas. el Strob. reddit pro referet.

<sup>\*)</sup> Basil. hominum.

No. 181.

(eod. temp.)

d. 11. Mart. 1541,

In opp. Basil, T. V. p. 361, Vincent. p. 178 sq. Apographon in cod. Monac. 90, VII. p. 23,

De Thebe Saxonica (oppidulo Düben) an. 1541. in reditu ex itinere Wormat.

Parva iacet Thebe mediis in saltibus amnis, Hic ubi Mysorum Mulda pererrat agros, Parva sit ista licet, Thebis certare vetustis Multiplici poterit commoditate tamen. Cadmeas olim fratrum discordia Thebas Exitio, et regni dira cupido dedit: Hic non ambitio civilia commovet arma, Ingentes tantum quae comitatur 1) opes. Tuta sine invidia paupertas degit ') amatque Leges, ac aequo vivere iure docet. At luxu periit Thebe altera, proximo Nilo. Pernities morum quae gravis esse solet. Sed labor hic cogit frugales esse colonos, Et desunt vitiis hoc alimenta loco. Non tamen hic victum prorsus negat invida terra, Labraca cum percis ') et tibi Mulda dabit. Adde Evangelii lucem, quae his fulget in oris, Hoc nullum poterit grandius esse bonum. Felix cui dederit mediocria commoda vitae Ipse Dei gnatus, notitiamque sui.

No. 182.

(eod. temp.)

Apud Vincent, p. 174.

De pago Melan props Thebas Saxonicas anno 1541.

Qui modo dispersis veluti magalia tectis
Pagus Saxoniam dividit atque Mysos.
Urbs Mediolanum quondam his amplissima terris
Arx Henetos contra, barbariemque fuit.
Nunc nihil antiqui decoris, nisi nomen inane
Servat, et in saltu iam sine honore iacet.
Omnia sunt hominum venturae obnoxia morti,
Et faciunt subitas tristia fata vices.

No. 183.

W 11, 1141

Apud Vincent. p. 174 sqq.

De eclipsi Lunae futura d. 12. Mart. 1541. Elegia.

Cras ubi venturae sub prima crepuscula lucis, Ibit ab Eois Lucifer ortus aquis: Quisque ad auroram Musis consurgis amicam Et linquis placidi mollia strata thori: Suspicias pleno lucentem corpore Lunam, Et mox naturae triste videbis opus. Namque reversurus nocturnis Phoebus ab undis, Dum ducis astrorum sidere fertur Ovis. Occupat adversum Phoebe pulcherrima libram, Qua nitet octavae regia moesta plagae. Terra sed in medio solares impedit ignes, Hinc Lunae involvit tristior umbra caput. Illa diu frustra caecis luctata tenebris In fortunato sub sene pressa gemit. Nequicquam timidus spectator Iuppiter astat, Occidua coeli quem Leo parte tenet. At Phoebo iniustis gaudeus Mars impius armis It comes, et saevo fulminat ore minas. Quis duros adeo lapides in pectore gestat? Quis secura adeo vivere mente potest? Cui non corda timor, cui non stupor occupet

Haec quoties coeli tristia signa videt.

Nam velut eventus signa est saepe ante secutus,
Sic haec effectu nemo carere putet.

Legibus insidias veniens fallacior aetas,
Hei minus ad fraudes ingeniosa, struet.

Et sceleri nomen praetexere discet honestum,
Autolycique sibi quaeret ab arte decus.

Forsitan et facient de relligione cothurnos,
Qui te fucato pectore Christe colunt.

Dirum etiam plebi rursus portenditur omen,
Quae subito casus est habitura graves,
Verum haec cura Deo sit commendata, precandum est,

Ut tantas coeli mitiget ille minas. Illum adeo imploret iustis Ecclesia votis, Aerumnas melius nulla medela levat.

No. 184.

22. Mart. 1541.

<sup>1)</sup> Apogr. comitantur.

<sup>2)</sup> Apogr. tegit.

S) Apogr. pereis.

In opp. Basil. T. V. p. 361. Apud Vincent. p. 1 sq. - Adscripsit Vincentius margini: ,, anno 1541. in itinere Ratishonensi 22. Martii." Vid. quae de hoc carmine Melanthon scripsit ad Vitum Theodor. epp. Vol. IV. p. 151.

Delestatio negligentiae ex Capite 17. Exodi.

Acer Idumaeus loca per deserta vagantes Acere Ebraeos finibus ausus erat. Conseruitque manus, sed Moses arma suorum Adiuvat, et precibus praelia magna ciet. Et vincit quoties palmas ad sidera tendit, Quemque vocat, coram sentit adesse Deum. Brachia sed quoties iterum lassata remittit, Cogitur Ebraei cedere turba Ducis, Ergo die toto dum fusus pellitur hostis, Erectas palmas ut tenuisse queat: Subiicitur cubitis orantis saxea moles, Sollicitoque suis corde petentis opem. Sic quoties curamque precesque remisimus ipsi, OCIA securis insidiosa nocent. Illecebrae vacuas subeunt dulcedine mentes. Et facile in vitium pectora prona trahunt. Exacuant igitur tot nostra pericula curas

Nec quisquam putet his se emergere posse procellis,
Auxilium praesens ni Deus ipse ferat.
Conditor aeternus vera est tibi voce rogandus,
Hunc tamen ut places, ara petenda tibi est.
Nulla est grata Deo, nisi Christus filius, ara,
Qui luit officio crimina nostra suo.
Huic impone manus, huic toto incumbito corde,
Ad patrem nostras perferet ille preces.

Propositae nobis exitiique viae.

No. 185.

an. 1541. Ratisbonae.

Apud Viocent. p. 28 sq. Item in Scriptis publicis Acad. Wit. T. III. p. 262 b. Apographon in cod. Goth. 25. No. 9.

# De lectione Psalmorum Davidis.

Membra rudi e terra primorum quando parentum,

Arcana finxit maximus arte pater.

Adflavitque haustas proprio de pectore mentes:
Nos, admirandum condidit autor opus.

Notitiam ipsius late ut spargamus in Orbem,
Ut laudent nomen terra polusque Dei.

Alter honos tamen ad doctrinam accedere debet,
Assidua ut quaeras voce parentis opem.

Utque Deo semper tales reddamus honores,
Aeternam vitam filius ipse dedit.

Haec tibi Davidis proponunt carmina Vatis,
Ut laudes tribuas, et pia vota Deo.

No. 186.

4. Apr. 1541.

In opp. Mel. Basil. T. V. p. 262. In Scriptis publ. T. Ill. p. 259 b. Asservatum est autographon bene scriptum alia manu (nam Melanthon ipse dextra illo tempore uti non poterat) in cod. Gothano No. 25. in 4. p. 1., quod Melanthon sua manu in tribus fere locis correxit, et cuius fronti haec verba inscripsit (ad Paulum Eberum, cui camen misit): "ostende Reverendo d. Pastori doctori loh. Pomerano; poterit, si illi videbitur, praefigi libelle de ordinatione." Ex hoc autographo, typographo stalim tradita proditi archetypon sic inscriptum: "Collatio de impositione manuum in dedicando sacerdote et dedicando victima, scripta in Conventu Ratisbonensi a Philip. Melanth. Anno M. D. XLI." In fine: "M. D. XLI. mena Aprili. Vitebergae per losephum Clug. 1 pl. 4." — Kistoriam huius carminis cognosces ex epist. Mel. Vol. 14. p. 158. 146. 148. 149 sq. 172. Nos hic textum dedimus al legitur in autographo et archetypo.

Collatio de Impositione manuum in dedicando Sacerdote, et dedicanda victima.

Mos vetus et prima deductus origine mundi Traditus et sancta relligione patrum est\*), Sacrifici manibus pecudis contingere frontem, Hostia quae pura est iam facienda Deo. Norma sacerdotem similis cur dedicat ipsum? Imposita cur fit sanctus et ipse manu? Testatur ritus puram esse, Deogue dicatam, Ante aras pecudem quae ferienda cadet. Sic inculpatum mos hic iubet esse ministrum, Qui iam Doctoris munus obire volet. Non aliquo sit mens polluta errore prophano, Vitaque ad exemplum crimine tota vacet. Addictusque Deo divina oracula tradat, Officii metas norit et ille sui. Lege datos fasces aliis permittat habendos, Nec rector trepidi gestiat esse fori. Non vulgi frenos populari deditus aurae, Nec morum laxet viucula grata Deo. Nolit ad adfectus regum, coecosque furores Flectere ceu turpis iuraque fasque Gnatho. Quisque manum imponit rectoris nomine summi, Semper ut huic curet subditus esse iubet. Doctrinam, moresque regant coelestia dicta, Et nova non ausit condere iura sibi. Heu quantam rerum molem, quae pondera Doctor, Infirmis humeris ille gerenda subit? Seu cupidas Regum mentes frenare studebit, Seu populum ad mores vult revocare bonos. Numina seu conficta dolo detrudet ab aris, Impia Pontificum diminuetque lucra.

<sup>\*)</sup> est habet hic autographon, cui Melanthon sus mans est addidit, et archetypon. Hoc est Vincentius delevit.

Seu fictam monachis personam detrahet, atque Asseret aeterni dogmata vera Dei. Quas feret aerumnas furiis agitantibus hostes? Tollere qui e medio tale Catharma volent. Sic etiam Doctor sincerus victima fiet, Assidueque litat sanguine et ipse suo. Ecce tenes causas, cur ritus dedicat ') idem, Et pecudem et mysten qui pia sacra facit. Ista sacerdotis Christi verissima imago est, Muneris huic detur gloria prima sacri. Hic sine labe fuit, claraque in luce parentem Et videt, et vero semper honore colit. Huic Deus ipse manum imposuit, iussitque docere Arcana aeterno dogmata promta sinu-Hunc pressere manus et iussa severa parentis, Supplicio ut lueret crimina nostra suo. Hunc licet inferior, comitatur caetera turba, Officii titulum cai dedit ipse sui. Vult Evangelii custodes semper haberi, Militia socios semper et esse suae. Cum mater vocat hos Ecclesia nomine Christi. Mandat et imposita munera sacra manu: Admoniti discant istius imagine ritus, Hic ordo quantum polliceatur opus. Ut pecus ante aras quondam sacrata cadebat, Tosta Deo ut fierent viscera suavis odor: Victima sic etiam Christo fit quisque sacerdos, Laudibus ut fragrent terra, polusque Dei. Talis Abel tenerum pure mactaverat agnum, Agnus at exitio mox datus ipse fuit. Consilio patrias Esaias rexit habenas, Et trepidis portus civibus ille fuit. Depulit Assyrium Solymis a moenibus hostem, Victori ponens clara trophaea Deo. lamque senex centum vitae confecerat annos, Cum serra scissus victima et ipse fuit. Nemo potest memorare omnes, spectabimus omnes, Cum Deus induerit corpore quemque novo. Talia sed quaedam prodest exempla tenere, Non Baptista igitur praetereundus erit. Hic Evangelio monstrato tradidit Agno, Placatum nobis qui facit esse Deum. Et Pharisaeorum taxant deliria, ritus Fucosos vetuit pro pietate sequi. lustificamque fidem docuit Iordanis ad undam, Et rupes Gnathum 3) iam sonuere Dei. Sordibus humanis Lex obscurata iacebat. Huic etiam lucem reddidit ille suam.

Congrua descripsit civilis munera vitae. Iuraque militibus, iudicibusque dedit, Atque fidem iussit lucere in rebus agendis, Notior ut fieret gloria vera Dei. Coniugii sancit legem, damnatque Thyesten, Uxorem, fratris qui rapere ausus erat, Quare Baptistam crudelis adultera perdit, Qui moriens veluti victima caesa iacet. Notitiae Christi Stephanus, non sanguine Tauri Restitui vitae dona perennis, ait. Concio Pontifices ingrata accendit avaros, In caput ut iacerent aspera saxa viri. Utque alios multos sileam, fit victima Paulus, Eoo Christi nomen ab orbe gerens. Et dum sex lustris terraque marique vagatur, Ac Evangelium spargit ubique Dei: Et negat extingui meutem divinitus ortam, Corporis e vinclis quando soluta fugit. Proponensque malis poenas, et praemia iustis Arbitrio vero distribuenda Dei: Iustitiam monstrat, quam Christi propter honorem Aeternus nobis dat pater, atque probat. Interea pugnae, pugnisque pericula iuncta, Tam longo exercent tempore mille virum. Dum tandem ferienda dedit sua colla Neroni, Et iacuit tanguam vile cadaver humi. Nostra etiam vidit quanquam infelicior aetas, Qui vitae Christum praeposuere suae. Hic ubi diviso Batavorum est insula Rheno, Suduaniam in ripa dure Sicamber habes. Haec tulit Henricum civem, quem vidimus ipsi, Florentem studiis, ingeniique bonis. Hic toto Christi spirabat pectore amorem, Cui studuit vera reddere vota fide. Eximiaque suos mores pietate regebat, Virtutum exemplum posset ut inde capi. Quicquid id est, quod de natura Graecia scripsit, Artibus excultus norat et ille bonis. Quas teneat metas dum totum perficit annum, Aureus obliquo Phoebus in orbe means, Longius a terra cum summo tardus in axe Volvitur, arentes cur premit aestus agros. Cur, quoties imo velocior ibit in axe Et propior terrae, frigida Bruma venit? Haec ita contemplans autorem, agnoscere iussit, Et pura grates dicere mente Deo. Haec ait ostendunt nobis illustria signa Aeterna mundum non sine mente regi. Altera sed potior fuit illi cura tenere, Extant quae nobis tradita voce; Dei.

<sup>2)</sup> Archetyp. dedicet, ex mendo.

<sup>5)</sup> Archetyp. et Bas. natum, mendose.

Hoc Doctore iterum Bremensi inclaruit urbi Unius Christi munere parta salus. At quia divinos statuis ') detraxit honores. Exitium Monachi qualibet arte struunt. His furiis mitra ornatus dedit arma Tyrannus, Oui tandem oppressum non procul urbe necat. Heu cur tam subito orbata est Ecclesia tali Lumine, quo posthac debuit illa frui. O dilecte mihi ante alios Henrice, laboris Nunc partem nostri te tolerare velim. Talia praeconum quamvis suut fata piorum. Membra iacent saevis et lacerata modis: Non periere tamen, sed habent commertia laeti Cum Christo, vivis agminibusque patrum. Huius, cum stanti tibi frons tangetur ad aram. Te fieri socium noveris ipse chori. Pontificemque scias tibi Christum imponere dextram 1), Poscenti vires et dare velle novas. Proh guanto a falsis mystae discrimine veri Distant, hoc etiam nos meminisse decet. Nemo potest unquam censeri iure sacerdos. Contra Evangelium qui fera bella gerit. Quique furens audet nova fingere Numina, quique Sacra facit nulla tradita voce Dei. Tales sacrifici celebrabant Orgia Baccho. Errans cum thyrsis ebria turba suis. Et Salii Martis tales ignota sonabunt Carmina cum gererent scuta vetusta manu. Sacrificos similes creat et nunc Roma prophana. Qui propter ventrem numina falsa colunt. Hos fuge, et a veris Christi discerne ministris, Pure Evangelii qui pia iussa docent. Denique vota pii faciant, summumque parentem Assiduis precibus, quod iubet ipse, rogent, Ut populum per quem vero celebretur honore, Augeat, et semper protegat, atque regat. Foelicesque duces addat, doctosque ministros, Larga Evangelii messis ut esse queat. Arceat et Christi grassantem dextra Draconem. Ne ferus humanum devoret omne genus. Servet opus Pater aeternus quod condidit, atque

Notitiam extingui non sinat ipse sui.

No. 187.

mense Maio 1541.

Melanth. Consil. lat. I. p. 453. Item Scripta publ. T. III. p. 266. et Vincent. p. 83.

Somnium Philippi de hyaena in comitiis Ratubonensibus. (1541.)

Me iussere Duces fallacem pingere hyaenam Et monstri speciem proposuere mihi. Tetra erat ex variis moles confusa figuris, Tectaque liventi sanguinolenta cute. Virginei vultus, sed torva micantia flammis Lumina saevitiae tristia signa dabant. A collo gemini pendebant membra draconis, Scillaei tandem pars erat ima pedes. Horrebam aspiciens, et toto corpore sanguis, Ac pene extincto sanguine vita fugit. Ut pingam tamen illi urgent, non obsequor, aio Iratus, pingi non bene posse pedes. Quo ruitis proceres? Qui mentes occupat error? Cur templo infertis talia monstra Dei? Excutior somno, gelidus cum pectore manat. Sudor, et e subito membra pavore stupent. Nonnihil hac moneor fortassis imagine: sed te, Christe, rogo, ut praesens \*) pectora nostra

No. 188.

an. 1541.

Apud Vincent. p. 168.

# In hyaenam Ratisbonensem.

Emendare strophas huius, fraudesque libelli, Non multae possunt, una litura potest.

No. 189.

an, 1541.

Apud Vincent. p. 84 sq. et in Scriptis publ. T. III. p. 267b. Vincentius margini adscripsit: "Ratisbonae an. 1541."

# In Wintoniensem defensorem coelibatus.

Qui castitatem magnis laudibus vehis, Contraque sanctum disputas connubium, Tu quisquis ille coelibum admirator es, Omitte iam tua cogitata callida

<sup>4)</sup> Vinc. status, ex mendo.

<sup>5)</sup> Vinc. dextra, ex mendo.

<sup>\*)</sup> praesens] Pez, et Scripta placidus.

De conjugum ac de coelibum discrimine, Et te, tuosque contuere coelibes, Quae vestra vitae puritas sit istius. Quod si impudicitiae omnibus plenam notis Libidinumque spurcitati videris, Fucis nefandas turpitudines novis Ornare cesses. Falsa enim praeconia Mores refutant et tui et gregalium. Nam quid, Deus bone, tu, tuumque istud genus Effoeminatim, molle, quale erat Phrygum, Idaea currum qui sequentes per iuga Matris Deorum pulsitabant tympana, De continentia, atque castis moribus Speciosa verba sanctimoniae datis, Non castitatem vos profecto quaeritis, Sed huius ut sub dignitate et nomine Impune libereque turpitudini, Et serviatis moribus nequissimis. άχημονοῦντες εν τρόπων πονηρία πάση τ' ασελγεία θεού γούς βίου.

No. 190.

(an. 1541.?)

Apud Vincent. p. 76., qui margini adscripsit: "Hoe Epigramma suspicamur non esse Philippi, sed alterius cuiusdam, quod tamen expungere noluimus." — Videtur eodem tempore in conventu Ratisb. factum.

# Epigramma, quo contra Papalia monstra commendatur coniugium pium.

Quicunque insano temnit connubia fastu, Coniugii autori displicet ille Deo. Namque adeo infectus primaevae crimine culpae. Dum vitae adfectat non nisi suave genus: Non videt esse Dei munus quod sanciit ipse, Sancitumque sua pro bonitate iuvat. Sed natus vitiis vivit, vitiisque senescit, Invenit in vitiis et sua fata suis. I nunc et mundo vitam mentire pudicam, I nunc cum monachis impie Papa tuis. Ite quibus sordent civilis munia vitae, Quae parit a magno consita planta Deo. Ite quibus sordent tenerae Davidis olivae, E quibus humanum prodiit omne genus. E quibus Imperia, et leges nascuntur, et urbes, Longinqua celebrent ut pietate Deum. Dum loquor exitium felix tibi nunciat omen, I nunc cum monachis impie Papa tuis. MRLANTE. OPER. VOL. X.

No. 191.

an. 1541. m. Aug.

Apud Vine, p. 80. — Epistolam ad Ioann. Caesarium de conventu Ratisbon. quaere in epp. Vol. IV. p. 689.

No. 192.

an. 1542.

† Ex spographis in cod. Monac. in 4. 89. No. VI. p. 40 b. et in cod. Paris. D. L. 54 s.

# Iohanni Marcello Regiomontano.

Τοῦτο γέρας μικρόν ἐστι γαμήλιον, ἄλλο δὲ μεῖζον

Σπουδάζει δοῦνα, ὡ φίλε, θύμος ἐμὸς
Σὸν γὰρ ἀεὶ ὑμέναιον ἐπεύχομαι εὐτυχῆ εἰναι ¹),
καί σε βίον χριστὸν παντὸς ἔχειν φύλακα.
Εὐσεβέων ὅ εὐχαὶ ἀγαθοῖς δῶρ εἰσὶν ἄγαστα ¹),
'Ων μὲν ἐγὼ χρυσοῦ ἀντὶ θέλοιμι τυχεῖν.

No. 193.

an. 1542.

Apud Vincent. p. 76 sq.

### De motu astrorum in Theoricas Planetarum.

Non ferri casu pulcherrima corpora mundi, Verum mente regi, consilioque Dei: Testatur Phoebus qui certis legibus annum Conficit, et notis itque reditque viis. Et gratis vicibus lucem noctemque reducit, Et tempestivo nata calore fovet. Temperat et radios quos excipit humida Luna, Distinguens annum mensibus ipsa suis. Denique cuncta suis labuntur sidera metis, Naturam propriis officiisque iuvant. Haec cum suspiciens oculis ac mente notabis, Autorem agnoscas, et venerere Deum. Hic nobis haustam proprio de pectore mentem Inseruit, iusti notitiamque dedit, Ergo etiam scelerum poenas hic exigit ultor, Virtutumque dabit praemia grata piis.

No. 194.

an. 1542.

+ E cod. Goth. 401. p. 246 b.

P. Mel. D. C. C. anno 1542.

Seu te fucosis invitat honoribus aula, Semper erunt comites cura dolorque tibi;

1) God. Paris. δοῦναι.

2) God, Paris. dyastas.

Seu furor invisus mutatae excluderis aulae
Solliciti tangunt anxia corda metus.
Sed si pertuleris animo fastidia magno
Non poterit longi temporis esse dolor,
Et musis posthac tranquilla mente vocabis,
Barbara quas nunquam non vetat aula coli.
Aulica vita splendida miseria est.

No. 195.

Nov. 1542.

Versus in Danielem Ioann, Stigelii, quaere in epistolis Mel, Vol. IV, p. 898.

No. 196.

(fortasse hoc temp.)

Apud Vinc. p. 15.

# In Danielem Prophetam.

No. 197.

(fortasse eod. temp.)

Apud Vincentium p. 239.

#### In animalia pingentia Monarchias Danielis 7.

"Ενθα δε θήφας ίδων στυγερών σημεία τυράννων, θαυμάζεις ἀρχής πήματα τοῖα πέλειν. 
κσθι θεὸν δ' ἀνόμοις ὑποτάξαι γην βασιλεῦσιν, 
ὅττι φέρει ὄργη ακσομαι έργα βροτών. 
κστι δε φθίνοντος χόσμου σχετλιώτατον ἄχθος 
ή μιαρών τούρχων ακνή ἀτασθαλία.

Nr. 198.

11. Nov. 1542.

Apud Vinc. p. 176.

Paulo Ebero, 'praelecturo Dialecticen a Philippo scriptam.

In tenui quamvis noster labor esse feretur,
Quod pueris Logices prima elementa damus:
Plus tamen his operis Ecclesia sacra iuvatur,
Quam si de Pario marmore templa struas.
Quare pertexi si vis exempla, libellum
Nunc vacuo mittas Paule diserte mihi.
Postridie Martini 1542.

No. 199.

23. Apr. 1543.

Apud Vinc. p. 2. qui margini adscripsit: "an. 1542, in itinere ad Ubios."

Imago Ecclesiae Exodi 33.: Moses stans in caverna rupis, ac videns tergum Dei prae-

tereuntis. Insita sunt animis nostris ab origine prima Noticiae autoris semina vera Dei: Impositum ut nobis Dominum sciremus, et eius Immotae legi subdita vita foret: Heu cur has flammas divinae extinguere lucis Tam multi obliti seque Deumque solent: Iustaque legitimae conturbant foedera vitae. Contemptoque ruunt in scelus omne Deo. Sed paucos tamen haec accensa in pectore flamma Permovet, ut vitae munera iusta colant. His novisse Deum propius, coramque videre, Quantum concedet, maximus ardor inest. Ergo etiam Moses vultus in lumine claro Monstratos Domini cernere posse rogat. Sed docet et Mosen et nos, totumque piorum Agmen, ubi agnosci, se Deus ipse velit. Non haec pigra hominum concreta ex pulvere moles, Insuper et vitiis squalida facta suis, Sustinuisse potest divini incendia vultus, Cum sordes nostras Iudicis ira videt. Ergo iubet Mosen sublimi insistere rupi, Illius et latebris se tenuisse cavis. Hac ego praeteriens, inquit, dabo terga videnda, Sic ut et interea te mea dextra tegat. Nos quoque in immota docuit consistere rupe,

Amplecti Gnatum dum iubet ipse suum.

Et latebrae nobis subeundae Ecclesia sola est, In qua Evangelii dogmata pura sonant. Namque Deus transit per Mundi secula cuncta, Ut coetus aliquos iungat et ipse sibi. Nec genus humanum quod imago debuit esse Autorem referens, omne purire sinit. Quosque sibi adiunxit, locat uno in vertice cunctos, Nemo illum ex alia cernere sede potest. Hi vocem agnoscunt, et facta ingentia dextrae, Praesentemque vident semper adesse Deum. Expectantque olim venturae gaudia vitae, Et bona quae nullo sunt peritura die. Tunc nec erunt discedentis vestigia tantum, Nec tantum longe terga videnda Dei: Sed fulgore novo propius spectabimus ora, Colloquio dabitur perpetuoque frui. Arcanas causas inspecto fonte sciemus, Et gratae mentes munera tanta canent, Interea bellis lacerantur regna, suasque In poenas fato mundus ubique ruit. Ac velut aggestis Tytanas montibus ausos, Ad sublimem arcton scandere fama refert, Conatosque astris extinctis, omnia rursus In vetus et coecum vertere mixta chaos: Turcica sic rabies passim sese impia iactat: Adversus gnatum bella movere Dei. Denique cum variis quatiatur motibus Orbis, Exercent Christi multa pericla gregem. Sed tamen hos inter terrores, fataque mundi Dextra pios coetus protegit ipsa Dei.

No. 200.

an. 1543.

Apud Vincent. p. 240.

Epitaphium Giberti Longolii, Doctoris Medicae artis, qui mortuus est d. 30. Maii 1543. Coloniae Agrippinae.

Hoc tegitur Saxo Giberti corpus inane,
Longoliae gentis qui fuit alter honos.
Dicentem Ausonii vivo Cicerone probassent,
Tantus in eloquii flumine splendor erat.
Et quae doctrinae fontes tenet Attica lingua,
Sic ipsi tanquam patria nota fuit.
Naturae varios didicit motusque vicesque
Et quae foeta hominum munera terra parit.
Calluit et medicam dextreque exercuit artem,
Aegrotis solitus ferre frequenter opem.

Pestis Agrippina cum grassaretur in urbe
Eripuit saevae corpora multa neci.
Id meritum grati cives meminere, feruntque
Ac artem laudant officiumque viri.
Dotibus his tantis castos adiungere mores,
Et studuit vera mente timere Deum.
Huic tamen extincto quidam, qui templa gubernant,
Iura sepulturae sancta locumque negant.
Non aliquo talem meruit pro crimine poenam,

Iura sepulturae sancta locumque negant.

Non aliquo talem meruit pro crimine poenam,
Sed quod Vera Dei iussa professus erat.

Sola novi fuit iratis haec causa furoris,
Non Evangelii lumina ferre queunt,
Huc igitur Bonnam corpus venerabile Rhenus
Detulit adversis officiosus aquis.

Et funus magno gemitum cum duceret isthinc,
Dicitur a lachrymis intumuisse suis.

Sed mens cara Deo, quod spe votisque petivit,
Nunc fruitur vultu maxime Christe tuo.

No. 201.

an. 1543.

Apud Vincent. p. 119.

# Epitaphium Cleopes Voglerae.

Frigida in hoc tumulo Mariae sunt ossa sepulta,

Quae juncta Cleope nomine dicta fuit. Digna quidem hoc titulo, quae mores ipsa professa est. Exemplo Cleopes congrua vita fuit. Supplicium quando pro nobis Christus obivit, Sanguine ut ablueret crimina nostra suo, Tunc Cleope moestam comitari est ausa sororem. Vicit enim pietas vera fidesque metum. Et missum hunc coelo testata est esse magistrum. Seque eius toto pectore dogma sequi. Sic Cleope nuper tumulo quae conditur isto. Est Evangelium mente professa sua, Nec metuit rabiem, et petulantia probra malorum, Qui spernunt leges optime Christe tuas, Addidit et castos semper sine crimine mores. Esset ut exemplum vita pudica bonis. Utque olim Cleope solita est servire sorori. Officiis inopes fovit et ipsa piis. Ergo virtutis cultor Voglere Georgi, Te tali orbatum coniuge iure doles. Quae forma, ingenio, morum gravitate placebat, Flagrabat cuius pectus amore tui.

Quaeque Deum tecum concordi mente vocabat, Haec vincla aeterni foederis esse solent. Certa sed hunc animo minuant solatia luctum. Quae monstrat nobis Filius ipse Dei. Iam patris aeterni faciem secura tuetur, Praemiaque accepit pro pietate sua. Matronasque inter Cleopae sociata priori Colloquio Christi iam solet illa frui. Hic quain nunc oculis absentem animoque requiris, Uxor in amplexus est reditura tuos. Sermonesque iterum dulces miscebitis una, Coelestisque eritis pars quotacunque scholae. Hic arcana Deus quae nunc mens auxia quaerit, In clara vobis luce videnda dabit: Interea donec renovabit corpora Christus. Tecta leni terra molliter ossa cubent.

No. 202.

(an. 1543.)

Iloc epigramma edidit Vinc. p. 158. cum latina versione, quam nescio an ab ipso vel a Melanthone facta sit. Eckius obiit d. 10. Febr. 1545.

### Epitaphium Iohannis Eccii.

Πολλά φαγών καὶ πολλά πιών, καὶ πολλά κακ είπων

Τῆ δὲ ταφῷ Ἐχιος γαστές ἐθηκε ἐήν.
 Multa vorans, et multa bibens, mala plurima dicens

Eccius hac posuit putre cadaver humo.

#### Aliter.

Hoc epitaphium legitur in cod. quodam Io. Piscatoris, ubi tecturae indus inscriptum est. Item apogr. in cod. Monac. 90. No. VII. p. 299 b.

Πολλά φαγών και πολλά πιών, και πολλά κακ είπων.

Τῆδε ταφῷ Έχιος γαστές ἔθηχεν ἔην.
Μὴ ζητεῖ μαρὰ ψυχὴ ποῖ φρούδη ἀπέπτη,
Ψυχὴ ἔην αὐτῷ χοιλία ἦδὲ φάρυγξ.

#### Hoc est:

Qui dapibus ventrem largis, linguamque veneno Pavit, in hoc situs est Eccius ecce loco.

Quis animus sedes teneat, ne quaere viator,
Huic animus quia venter et esca fuit.

M. C. B.

Mu'ta vorans et multa bibens mala multa locutus Hic posuit ventres Eccius ecce suos.

G. S.

No. 203.

(eod, temp.)

Apud Vinc. p. 138. — Convenit its cum epitsphio Eckii, ut putaverim nos versus eodem tempore, ergo ante Lutheri obitum, scriptos esse.

### Epitaphium Doctoris Martini Lutheri.

Πολλ άγαθὰ ποιῶν, πολλ εὐσεβέα τε διδάσκων Λούτηρος, τύμβω σῶμα δέδωκε έον.

Qui Christum docuit pure et bona plurima fecit, Lutheri hac urna molliter ossa cubant.

No. 204.

an. 1543.

Apud Vincent. p. 199.

# In elegias Christophori Copeheni 1543.

Eloquium et numeros facilemque in carmine venam
Indidit humanis mentibus ipse Deus,
Autorem nobis haec ut vestigia monstrent,
Et nostra in coelum vota precesque ferant.
In populisque sonent laudes et dona parentis,
Praemia qui iustis pro pietate dabit.
Hic exempla etiam virtutum in carmine tradi,
Et normam qua sit vita regenda iubet.
Tales materias celebret cum Musa Copeni,
Lectori gratam convenit esse pio.

No. 205.

(an. 1522.)

Apud Vinc. p. 198. coll. epp. Vol. V. p. 228. 229:

Clarissimo viro Ioachimo Bustio (Beust)

Doctori.

Hunc tibi iustitiae cultori dono libellum, Qui te iustitiae prima elementa docet.

No. 206.

(an. 1543.)

Apud Vincentium p. 46 sqq.

#### De angelis Sapphicon \*).

Dicimus grates tibi summe rerum Conditor, Gnato tua quod ministros

<sup>\*)</sup> Hoc carmen Paulus Eberus germanicis versibus in usum Ecclesiarum ita reddidit (vid. Lossii Psalmod, p. 252, et

Flammeos finxit manus, Angelorum

Agmina pura.

Qui tuae lucis radiis vibrantes, Te vident lactis oculis, tuasque Hauriunt voces, sapientiaeque

Fonte fruuntur.

Hos nec ignavum sinis esse vulgus, Nec per ingentes volitare frustra Aetheris tractus, temere nec inter

Ludere ventos:

Sed jubes Christo comites adesse, Et pios coetus hominum tueri, Qui tuas leges venerantur, atque

Discere curant.

Impiis ardens odiis, et ira Nam tuis castris Draco semper infert Bella qui primus scelus, atque mortem

Intulit orbi.

Hic domos, urbes, tua templa, gentes, Et tuae legis monumenta tota, Et bonos mores abolere tentat

Funditus omnes.

I. M. Schamelii evangelischer Lieber = Commentarius 1. Theil

1. herr Gott bich loben alle wir, und follen billig banken dir für dein Geschöpf der Engel icon, die um dich schweben in beinem Thron.

2. Sie glangen hell und leuchten flar und feben bich gang offenbar, bein Stimm fie boren allegeit, und find voll gott-Ucher Beisheit.

3. Sie fenern auch und ichlafen nicht, ihr Fleis ift auch babin gericht, bag fie, herr Chrifte, um bich fenn, und um

bein armes Bauffelein. 4. Der alte Drach und bofe Feind für Reib, Dag und für Borne brennt, fein Datum fteht alles barauf, wie von ibm werb gertrennt bein hauf.

5. Und wie er vor hat bracht in Roth die Belt, führt er fie noch in Sob. Rirch, Bort, Gefet, all Chrbarteit ju tilgen ift er ftets bereit.

6. Darum kein Raft noch Ruh er hat, brullt wie ein Löw, tracht früh und spat, legt Barn und Strick, braucht falsche Lift, bag er verderb was christich ift.

7. Indes wachet der Engel Schaar, die Christo folgen, im, ward folgen beine Christophete wehren des Teufels

mertar, und ichugen beine Christenheit, wehren Des Zeufels Listigfeit.

8. Un Daniel wir lernen bas, ba er unter ben lowen faß; befgleichen auch den frommen Loth der Engel half aus aller

Roth.
9. Dermaßen auch bes Feuers Giut vericont, und feinen Schaben thut ben Anaben in ber beifen Blamm, Der Engel ihn'n ju bulfe fam.

10. Alfo fougt Gott noch heut ju Zag furm Uebel und für mancher Plag uns burch die lieben Engelein, die uns ju Bachs tern geben fenn.

11. Darum wie billig loben bich, und banten bir, Gett, ewiglich, wie auch ber lieben Engel Schaar bich preifet heut und immerdar.

12. Und bitten bich, bu wollft alljeit biefelben beifen fenn bereit, ju fcugen beine fleine Deerb, fo halt bein gottlich Bort in Berth.

Interim sed nos tegit Angelorum Quae ducem Christum sequitur, caterva, Atque grassantis reprimit cruenta

Arma Draconis.

Angeli Lothon Sodomae tuentur, Inter infestos Elisaeus hostes Angelis cinctus nihil extimescit

Bellica signa.

Tutus est inter medios leones Angelis septus Daniel Propheta, Sic tegit semper Deus his ministris

Omnia nostra.

Hoc tuum munus celebramus una. Et tibi noster chorus Angelique. Gratias dicunt simul accinentes

Conditor aline.

Et tuo templo vigiles ut addas Angelos semper, populoque Gnati Qui tuum verbum colit, obsecramus

l'ectore toto.

No. 207.

(an. 1543.?)

Apad Vincent. p. 242.

In effigiem Io. Schoneri, Mathematici, anno aetatis eius XLIX.

Astrorum motus, et fata regentia mundum, Qui norunt, multos Francica terra tulit. Hesperus at quanto quam caetera sydera fulget Splendidior, vultus Sole tegente suos: Tantum prae reliquis caput extulit unus et alter. Secula vix mains prisca tulere decus. Regius alter erat cui mons cognominis usum, Et natale solum primaque tecta dedit. Qui procul Ausonia decessit in urbe Ioannes, Artis ibi specimen cum daret ipse suae. Alter ab hoc venit Schonerus laudibus artis, Non tamen inferior, quam fuit ille suae. Nostra quoque his Ducibus peragrarunt lumina coelum.

Barbarico fuerant quae viciata luto. Utque fere extinctam revocavit uterque Mathesin, Sic tantum peperit laudis uterque sibi. Terra tibi quantum Boeotica fortis Orion, Et Libyca Atlanti debuit ore suo. Haec vero vultus Schoneri monstrat imago, Ingenium libris exprimit ipse suis.

No. 208.

24. Ian. 1544.

Scheda publice affixa de Eclipsi, apud Vincent. p. 71. legitur in epist. Mel. Vol. V. p. 892.

No. 209.

an. 1544.

Apud Vincent. p. 45.

### De S. Iohanne Baptista, Iambicum Dimetrum.

Aeterno gratias patri
Omnes canant Ecclesiae,
Quod nuncium verbi sui
Iohannem nobis miserit.
Hic mores exui malos
Iussit, metuque Iudicis
Mox adfuturi terruit
Superbas mentes omnium.
Rursusque perculsos metu,
In spem vitae certam vocat,
Et monstrat agnum digito

Qui placat unicus Deum.

Haec ille firmo pectore

Docet, et Christum praedicat

Venire, ceu Solem novum,

Prodire aurora nunciat.

Nec Pharisaei spiritum Fregerunt ingentem viri, Helias alter hic fuit, Hypocritas tunc arguit.

Te summe rogamus pater, Ut corda nostra suscites, Ut vere possint credere Iohannis testimonio.

No. 210.

an. 1544.

Apud Vincent. p. 46 sq.

De Maria visitante Elisabeth.

Aeterne gratias tibi
Dicamus omnes conditor,
Quod inter hostes plurimos
Ecclesiam servas tamen.
Ut inter arma gentium
Herodis, et satellites,

Interque tetros dogmatum Furores, et deliria,

Servas Mariam virginem:
Domumque castae Elisabeth,
Quae praedicant munus tuum
Datumque Christum nunciant.

Non Pontifex non Princeps, Etsi sciunt oracula Vatum, venisse noverant Salutis authorem novae.

Sed dulcis haec Elisabeth, Et virginis congressio Arcana promit caeteris Vere Deum colentibus.

Alvoque foetus conditus Longo sacerdotum agmini Agnoscit ignotum ducem, Adorat et gestu suo.

Haec prima synodus fuit, Testata de Christo duce, Postquam statuto tempore Verbum Patris factum est Caro.

Accensa testimoniis In corde nostro talibus, Colat fides et invocet Christum Mariae filium.

Opemque spe firma petat, Missumque credat a Patre, Ut invocantes adiuvet Malisque cunctis liberet.

No. 211.

an. 1544.

Gratulatio coniugii, quae apud Vinc. p. 177. legitur, ad lo. Stigelium scripta est, et legitur in epp. Vol. V. p. 899.

No. 212.

an. 1544.

Versus ad Stigelium (si sunt Melanthonis) vid. in epistolis Vol. V. p. 419.

No. 213.

an. 1544.

Apud Vincent, p. 91. Apogr. in Cod. Goth. 19. p. 25. —
Dedi hic carmen ut legitur apud Vincent, et in codice.
Sed mutilatum est. Integrum carmen dedimus supra in
epistolis Vol. V. p. 448., ubi ex epistola ad Camerarium

rem ipsam cognosces. Vincent, inscripsit: Τεύκριον; sed est carmen in picturam puellae tenentis coronam ex floribus, Se langer je lieber" cum inscriptione:

Se langer je lieber ich bin allein, Denn Treu und Wahrheit ist worben flein.

### Τεύχριον.

Feceris haud quicquam, nisi quod fecisse necesse est.

Quamque dedit, norma est una sequenda, Deus. Et fugito turbam, nisi cum Respublica poscit Congressus modicos: futile turba malum est. Nec tibi curabis multos adiungere amicos, Rara haec sunt, candor, gratia, iusta fides. At si quos poteris, reque officiisque iuvato, Sic tamen, adiutos ne meminisse putes. Praecipue vero remis, velisque potentum Fucosas fugito cautus amicitias.

No. 214.

an. 1544.

Versus Mel. in librum contra Turcam, quos Vincent. non babet, quaere in epistolis Vol. V. p. 564.

No. 215.

an. 1545.

Apud Vincent. p. 69. et apographon in cod. Goth. 19. p. 3., ex quo intelligitur, Melanthonem hos versus fecisse in lacobum Schenck, Freibergensem, de quo vid. epistolae huius anni.

#### De ingratitudine hominum.

Sunt homines, humeris quos si quis gestet') ad urbem

Ausoniam<sup>2</sup>), domiti quae caput orbis erat, Nec tamen ad portam placide deponat eosdom, Gratia praeteriti nulla laboris erit.

No. 216.

an. 1545.

Apud Vincent. p. 69 sq. et spogr. in cod. Goth. 114, p. 89 b. (In eundem Schenckium scriptum.)

In cuculum devorantem nutricem suam

Ingrato cuculus nutricem devorat ore, Et miserae pietas officiosa nocet. Hei mihi quam scelus hoc imitantur saepe volucres, Pectora queis cygno candidiora putes.

No. 217.

an. 1545.

Carmen in Pindarum, apud Vincent, p. 127., dedimus supra in epp. Vol. V. p. 781.

No. 218.

an. 1545.

Apud Vincent. p. 250. — Hoc anno prodiisse picturam Witebergae docet epistola supra Vol. V. p. 880.

# In picturam Witebergae.

Parva domus viduae vatem quae pavit Eliam,
Vix bene Sidonio littore nota fuit.
Inde tamen late divini semina verbi,
Auspice per populos sparsa fuere Deo:
Sic patriam Senones ubi sedem habuere vetusti,
Ouae nunc Savonico subdita terra duei est

Quae nunc Saxonico subdita terra duci est.
Urbs non magna quidem gelida Witeberga sub
Arcto.

Adiacet ad ripas Albi vadose tuas. Hinc tamen extremi sub turbida tempora Mundi, Lux Evangelii sustulit orta iubar.

Claraque divino radios augente favore,
Per multas passim lucet in orbe plagas.
Da Deus ulterius successum et suffice vires,
Et tua contra omnes assere dona minas.

Atque Evangelii plures ut voce vocati,
Syncera facias te pietate colant.
Et velut hospitium servasti vatis ELIAE,

Doctrinae quod tunc arx fuit una tuae. Sic etiam ut celebrent secla hic venientia Chri-

Albidos in ripis templa, scholamque rege.

No. 219.

15. Oct. 1545.

Editum a Vincentio p. 103. Apographon in cod. Monac. 90. no. 7. p. 28. — A Melanthone sua menu inscriptum exemplari Homeri, quod erat in bibliotheca Beeleeri, Rectoris Scholae Chemnicensis: "Homeri Ilias ad verbum translata Andrea Divo Iustipolitano interprete. Parisiis, in officina Christ. Wecheli, M. D. XXXVIII. 8. — Vincentius inscripsit:

<sup>1)</sup> gestet] cod. Goth. 19. portet.

<sup>2)</sup> Cod, Goth. 19. Ausoniae.

# Epigr. in Homerum ad literarum iuventutem.

Nocturna versate manu, versate diurna,
Maionii, iuvenes, utile') vatis opus
Humanae speculum vitae quod dicitur, in quo
Affectus populi cernitis atque Ducum,
Quodque simul monstrat, quae sint discrimina
morum,

Quae lex distinxit non violanda?) Dei, Quae deceant homines, habeant quae facta?) secundos

Eventus, iusto ') cuncta regente Deo,
Et quae sint summa cura studioque cavenda, |
Quae sequitur laesi vindicis ira Dei.
Ne dubita, semper delicta atrocia poenas ')
Et subitas clades post mala facta sequi ').
Hanc quicunque legit ') doctrinam transferat arte
Ad sese, ut mores hinc regat ipse suos.
Civilis vitae normam viditque ') docetque
Quanquam oculis senior captus Homerus erat.

No. 220.

an. 1545.

Apud Vincent. p. 143. — Melanthon hoc anno enarravit Lycurgi orationem contra Leocratem. Vid. epp. Vol. V. p. 836.

# Versus in oratione Lycurgi contra Leocratem:

"Όταν γὰρ ὀργὴ δαιμόνων βλάπτη τινὰ τούτω πρωτον ἐξαφαιρεῖται φρενῶν τὸν ἐσθλόν, εἰς δὲ τὴν χείρω τρέπει γνώμην, ἵν εἴδη μηδὲν ὧν ἄμαρτάνει.

#### Id est:

Iratus ad poenam Deus si quos trahit, Auferre mentem talibus primum solet. Caliginemque offundit, ut ruant suas Furenter in clades, sibi quas noxii Accersiverunt ultro consiliis malis. No. 221.

an. 1545.

Apud Vincent. p. 143 sq.

### Versus Euripidis in Lycurgi oratione contra Leocratem.

Si quis beneficium est daturus civibus, Id gratius fit liberali pectore Et sponte cum datur: datum morosius, Lenteque, non habebit ullam gratiam. Ergo volens gnatam exhibeto patriae. Ut fiat hostia pro salute publica. Mentemque causae permovent graves meam. Urbs nostra multis antecellit caeteris, Nequaquam enim confluxit huc ex dissonis Confusa multitudo gentibus, gerens Moresque naturasque dissimiles sibi: Sed mater haec est una tellus Attica. Stirpis vetustae civium, ex hoc quam solo Mundi architectatrix creavit mens Dei, Virtutis acres inserens stimulos satae. Sed condidere urbes coloni caeteras, Passim profecti dissitis regionibus. Non congruentes mentibus, lusor velut Si discolores in fritillo misceat Talos. At Urbem quisquis externam incolit, Ut in tigillo nodus asper eminens, Ceu tignum ad ordinem aedificii non quadrans Non ille mente civis est, sed nomine. Nostra ergo pro patria, verendis legibus. Et constituta moribus bonis decet Pericla adire, et perpeti aerumnas graves, Causamque quare procreamus liberos Hanc esse praecipuam putandum est, ut Dei Notitia luceat futuris seculis, Semperque custodes sient superstites Coelestium legum, atque templorum Dei. Oui in patria tueantur has res optimas, Et disciplinam civium, et mores bonos Non impia feritate deleri sinant. Nec franget ullus hoc nostrum pectus timor, Violare leges ut velim sanctissimas. Quae singulos prodesse patriae iubent. Cum morte filiae unius periculo Nunc liberari tota possit civitas. Nam me docet numeratio, ut servem magis Quo plus videmus esse, quam quod est minus. Unam domum labi, minus certe est mali, Quam civitatem ruere totam funditus. Si pro puella germen esset masculum

<sup>1)</sup> iuvenes, utile] Autogr. nune vos nobile; puto in Autogr. nune vos esse errorem describentis, et Mel. scripsisse iuvenes.

<sup>2)</sup> Autogr. violata.

<sup>3)</sup> Autogr, fala.

<sup>4)</sup> iusto habent Autogr. et cod. Mon. 90. - Vinc. iuste.

<sup>5)</sup> Autogr. et cod. Mon. 90. poenae.

<sup>6)</sup> Autogr. et cod. Mon. 90, et subitae clades mox comitare

<sup>7)</sup> Autogr. leget.

<sup>8)</sup> Autogr. videtque.

Natum mihi, bellumque forte posceret, Cives ut hostem dimicantes praelio Depellerent, num filiam mortis metu Recusem in aciem mittere? At vero mihi Tales ego opto filios, qui fortiter Et praelientur, et velint excellere Inter viros virtute clari caeteros. Nec sint in urbe ceu figurae inutiles, Aut picta ceu simulachra parietes tenent. Sed saepe matrum lachrimae cum filii Arma induunt, animos eorum effoeminant. Harum eiulatus atque mollia pectora Non laudo, quibus ignava vita charior Est filiorum, quam decus pulcherrimum. Et quae suis suadere turpitudinem Audent, honore nec sepulchri, et posteri Moventur adprobatione seculi, Quod praedicat virtutem eorum laudibus  ${f v}$ eris et immortalibu ${f s}$ , qui patriam Et templa protexere, nec mortis metu Cessere nostris hostibus, nec sanguinem Vitamque dubitarunt suam profundere. Et filiae nostrae futura est gloria Aeterna, si pro patria mortem oppetat, Geminasque servabit sorores unica. Caedam ergo gnatam, ut fiat hostia civibus. Non dico enim esse proprie unius meam, Nisi quod ex alvo mea ceu plantula Nata est. At urbe perdita simul omnia Perire nosque liberosque cernerem. Sed dixeris. Extincta si sit filia, Nos una in urbe sceptra deinde amittere. Esto ferent ut fata, stirps tunc altera In urbe nostra principem teneat locum. Servasse patriam maius est regno decus: Denique voluntas recta sit quod possumus Praestare, legibus volo sanctissimis Parere, nec violare eas sciens velim. Et interim fruar bonis communibus,. Legum ordine, atque disciplina civium, Quae me volente nullus hic deleverit, Non sede stantem Palladem firmissima, Laevaque terrificos tenentem Gorgonis Angues movebit, aut ab Arctoa plaga Eumolphus huc exercitum ducent ferum, Aut barbarae gentis furor Thracensium. Ne hostis hic trophaea figet uspiam, Nullos triumphos hic aget, nec laurea Victrice glorians superbe ornabitur. Concedo, cives victimam hinc abducite, MELANTH, OPER. VOL. X.

Ut salva sit victrixque nostra patria. Nam filiae vitae salutem publicam, Immota stat sententia, anteponere. O patria utinam diligant te singuli Cives, ut hoc ardet meum pectus tui Amore vero, si voluntas principum Talis foret, tranquillior status tuus Maneret, et motus domesticos mali Ciere non possent, et hostes exteros Arcere posset omnium concordia.

No. 222.

6. Ian. 1546.

Editum ex autographo in Hertelli progr. "Stimmen aus ber Beit ber Reformation über die Einrichtung guter Schulanssftalten, nebst einigen ungedruckten Briefen Melanchthons." (Zwickau 1850. 4.) p. 20. (Apud Vincentium hos carmen non legitur.)

#### 1546.

Moenia, quae vestras circumdant Iona Salinas,
Vix delassatis currus adibit equis,
Tunc quando Hesperias Phoebus labetur in undas
Cumque Iovem Aegoceros in mare torvus aget;
Pulchraque iam rediens nascentia cornua ad Euros
Hausto convertet lumine Luna noyo:
Cuius ut adspicies formosi sideris ora
Talia adorato dicito verba Deo:
Indiga, luce tui perfusa Ecclesia gnati,
Fulget ut a Phoebo lumina luna trahit.
Ergo tuis radiis illustra pectora nostra,
O Christe aeterni gnate et imago patris.

(Alia manu adscriptum est: In Epiphaniis Domini.)

No. 223.

exeunte an. 1546.

Apud Vincentium p. 75. — Apographon in cod. Goth. 114. p. 89 b. ubi Melanthon dicitur hoc carmen fecisse in Mauritium, Ducem Saxoniae, bellum inferentem loanni Friderico, Electori.

# De Absalone filio Davidis.

Degener immerito rapuisti sceptra parenti, O iuvenis patriae pestis acerba tuae. Digna tuis factis ) sed poena secuta, vagantem Frondibus arboreis implicuere comae.

<sup>\*)</sup> God, Goth. 114. coeptie.

Hasta Ioab maduit forti vibrata lacerto, Sanguine transfixo pectore tincta tuo. Has scelerum poenas pulso dedit ille parente, I nunc et patriis insidiare bonis \*).

No. 224.

6. Ian. 1547.

Apud Vincent. p. 40. — Apud Vincent. p. 40. — Apud Pistolis Vol. VI. p. 349. Imaginem somnii dedimus in

No. 225.

an. 1547.

Apud Vincentium p. 150 sq. - Hessus diem obiit d. 6. Ian. 1547.

Epitaphium Rev. viri D. Iohannis Hessi, S. Theol. Doctoris et Vratislaviensis Ecclesiae Pastoris.

Έστι θεῷ λιπαρῷν θυσία χαριεστέρα ἄλλων καὶ ὀδμὴν γλυκερὰ λοιβὴ ίεισ' ἀγαθήν: την σοφίαν καθαρώς εὐαγγελίοιο διδάσκειν, καί φωνείν δσίαις δόγματα θεία φρεσίν. Τοιος Ιωάννης ποτέ ένθα διδάσκαλος ήεν, ῷ πατρώα ἔην Έσσος ἐπωνυμία. Θέσφατα δς λαοίς σπείρων εντάλματα χριστού, πιστὸς ἐων δολερὰς οὐ προςέμιξ' ἁπάντας. Καὶ τίμησεν ἀχιβδήλοις ἀρεταῖς θεὸν αλεί, έν χαρδίη πίστιν σεμνά τε ήθη έχων. Νύν ούν ες μακάρων ψυχήν θεός ήγαν δμιλον, έν δε σόρφ ταύτη λείψανα θήχε πόλις.

No. 226.

an. 1547.

Apud Vincentium p. 59. - Paululum aliter legitur hoc distichon in Mel. epist. Vol. VI. p. 590 et p. 672.

## Precatio.

Συμβουλην άγαθην και άφορμην εύτιχίαντε συμβούλευτα έμοι δός πατρός αϊδίου.

Saufe, Rindle, faufe, Der Tod fist binter bem Baufe, Er hat ein'n langen Schlitten, Rimpt Raifer und Konige mitten, Sest Bergog Morit oben brauf, Dag er bem Zeufel nicht entlauf, Bangt bie Suffern und Spanier bran, Der Papft ift ihr Fuhrmann. No. 227.

an. 1547.

Versus graecos de Margiticis vide in epp. Vol. VI. p. 467.

No. 228.

28. Oct. 1547.

Apud Vincent. p. 70.

De eclipsi Lunae, d. 28. Oct. 1547.

Certa Deus toti impressit vestigia mundo. Agnosci sapiens conditor unde queat. Nec natas casu res esse, ars indicat ipsa. Stellarum motus quae regit atque vias. Esse Deumque docet menti lux insita nostrae. Separat a factis quae vitiosa bonis, Conscia corda Dei cum iustam vindicis iram Ouolibet admisso crimine moesta tremunt. Et semper culpam poena comitantur atrocem. Et si sera, tamen praemia laudis erunt. Non urbs, non regio, non aetas ulla severi Indicii exemplis, non domus ulla caret. Ac Deus ut flectat nos ad meliora, stifpendis Incautos signis praemonet ipse datis. Saepe timent aliquem conterrita sidera casum. Saepe ingens tellus ceu ruitura tremit. At quos nulla movent venturae nuncia poenae. Cyclopum similes forsitan esse volent. Sponsi Penelopes minitantia numina rident. Cum cernunt tota tristia spectra domo. Cumque madent tetro sudantia saxa cruore. Et subitum Phoebum Cynthia nocte tegit: Mox tamen hunc risum Sardoum poena secuta est, Qualis contemti Numinis esse solet. Nos igitur moniti tollamus lumina ad astra Non aspernantes signa verenda Dei. Hesperias Phoebus cum cras mergetur in undas, Luna tenebrosum proferet atra caput. Postque dies, aliquot cum iam decreverit Orbis, Venit ad fines cum Nepa, Luna, tuos: Horrenda involvet fratris caligine vultus, Cum iam de coeli culmine ducet equos. Et simul in tenebras incurrent Marsque Venusque Callidus et fraudum structor Atlantiades.

Noster, qui non vult Stoicus esse, Deus.

Portendunt tetro, sidera iuncta loco?

Heu mihi quos motus populi, quantosque furores,

Haec licet astra regant homines, regit attamen

<sup>\*)</sup> Quando in odio fuerit illo tempore Mauritius Dux Saxon. intelligitur etiam ex carmine eodem tempore facto, quod cancrent matres quando cunas infantum movebant, quod-que babes in cod. Bavari Goth. V. II. p. 620:

Nos igitur quibus est afflicta Ecclesia curae, Assidue oremus supplice voce Deum: Leniat ut clemens haec tanta pericula nobis, Et sanet populi vulnera saeva sui.

No. 229.

an. 1547.

Apud Vincent, p. 151. Item in Scriptis public. T. I. р. 424 Ъ.

Epitaphium Leonhardi Maioris, filii Georgii Maioris, qui decessit anno aetatis suae XIV, a nato Christo 1547., d. 17. Septb. — Vid. etiam Schedam academicam in Scriptis publicis datam d. 9. Maii

Παιδία ολατίρμων δέχετ' ἄχθεντα πρός αὐτὸν παντοχράτωρ ὁ θεὸς κ' οὐκ ἀτελέσθαι ἐᾶ. Δέξατο οὖν σὲ θεὸς τέχος, ὧ Λεόναρτε, Γεωργοῦ φίλτατον, ελλογίμου εὐσεβέος τε πατρός. Είδως γάρ θεὸν εἶναι') άληθέα, ὸς φανερώθη δηλώσας τέρασιν τὸν νόμον ἀτρεχέσι, χαὶ υίὸν πέμψας ἐν σταυρῷ λύτρα τίοντα, ωςτε καταλλάττειν τῷ πατρὶ φύλα βροτῶν. Τὸν δὲ θεὸν πίστει τόδε καλοῖς ήθεσ' ἐτίμας φωνήσας ίχέτην χριστον άεὶ ἔμεναι. Τούνεχα οὐρανίης ζωῆς Λεόναρτ' ἀπολαύεις, χαὶ φάει ἐν λαμπρῷ χριστὸν ἀεὶ ἐσορᾶς ').

No. 250.

an. 1548.

Ex apographo in cod. Monac. 90, no. VII. p. 29. Apud Vincent, p. 35. — Leguntur etiam in epist. ad Pannon. Cf. epp. Vol. VI. p. 759.

Ph. Melantho 1548, a. r. ā. Pentecoste 3057 \* ).

Spiritus ut domini nascentia corpora fovit, Cum manus artificis conderet ipsa Dei: Sic foveat coetus, qui Christi oracula discunt, Accendatque igni pectora suo.

No. **231.** 

an. 1548.

† Ex apographo in cod. Zittav., ubi no. 89. legitur.

Georgio Fabricio, Rectori Scholae Misnias.

Νῦν ὅταν ἡελίου προοδεύων σείριος αὔει σώματα τῶν ξεινῶν') καύματι οὐλομένω, είς πόλιν ύμετέραν άρχων μ' εχέλευσε νέεσθαι. χουφότερος δε πόνος γίνετ ιδόντι φίλους. Καὶ ἄμα ἔρχονται ύμᾶς ἀγαπῶντες ἄριστι άνδρές, καὶ μούσαις καὶ τε χάρισι') φίλοι. Τοὺς ἀποδέξασθαι ξενιχῶς χρη Μῦσον 3) ἐόντα, είδότα την άρετην ήδε φιλοξενίαν. Salutem et Ioachimo. Philippus.

No. 232.

an. 1548.

Scripta publ. Wittb. T. I. p. 214b.

Epitaphium coniugis Mauritii Goltz.

Hoc tegitur saxo Christinae corpus inane, Coniux Mauricii quae pia Goltzen erat. \*) Hei cur non tumulo sunt condita corpora eodem. Iunxerat ut vobis pectora castus amor? Mauricii exuvias procul hinc Francofordia texit, Praeterquam Moeni labitur unda vagi. Sed tamen in coelo Christus coniunxit utrumque. Iustifica semper quem coluere fide.

Philippus Melanthon.

No. 235.

an. 1548.

Apud Vincent. p. 229. — Mortuus est Conr. Mauser d. 25. Oct. 1548. Vid. epp. Vol. VI. p. 228.

Epitaphium Conradi Musuri Norinbergensis Iurisconsulti.

Hoc saxo tegitur Conradi corpus inane, Cui patrium fuerat Noricaberga solum.

<sup>1)</sup> elvas Script. publ. alas.

<sup>2)</sup> leoças] Script. publ. lepoças.

<sup>\*)</sup> Sic in codice. Vincentius: Precatio sumta ex Genes, 1: ,, Spiritus Dei fovebat aquas."

<sup>1)</sup> Apogr. ¿www, mendose.

<sup>2)</sup> Apogr. zai yageres, quod mutari non bacsitavi.

<sup>8)</sup> Mysum] i. e. hominem Misnicum. Misnenses enim Melanthonem Mysos appellasse satis constat.

<sup>\*)</sup> Funus eius fuit d. 8. Iunii 1548. — Mauricius Goltz, civis Witebergensis bibliopola, homo honestus et beneficus, Francofordiae ad Moenum in nundiais vernis a. 1648. es vita discesserat, quem coniux in morte mon sequuta est. 38 \*

Cognomenque vetus Musuri a stirpe paterna
Conveniens studiis quod tamen eius erat.
Nam fuit interpres legum custosque sacrarum,
Quas vitae normam tradidit esse Deus.
Iustificaque fide coluit te maxime Christe,
Sincero faciens pectora vota tibi.
Esse Deumque sciens aequalem aequalia amavit,
Rexit et in dubio iudicis ora foro.
Nunc morbo extinctus, quod spe votisque petebat,
In gremio vivit maxime Christe tuo.
Hoc posuit coniunx monumentum fida marito,
Non ficta Christum quae pietate colit.

No. 234.

an. 1548.

Apud Vincent. p. 98, et in Scriptis publ. T. II, p. 52,

# Epitaphium Benedicti Pauli, Iuriscons.

Frigida in hoc tumulo Benedicti membra teguntur,
Cognomen Pauli qui patrium tenuit.
Doctor erat Iuris, virtute ornatus et arte,
Eloquio clarus, consilio atque fide.
Saxoniae ducibus sententia saepe probata est
Ipsius, et patriae profuit ille suae.
Iustificaque fide quoniam te Christe colebat,
Conspectu fruitur mens modo laeta Dei.

No. 235.

(an. 1548.)

† Ex autographo Mel. in cod. Dresd. coll. Seidel. no. 40. descripta a Clar. Geradorfio. — Item apograph. in cod. Monac. 89. no. VI. p. 5 b. et iterum in cod. Monac. 90. VII. p. 27. — Qua occasione data Melanthon hos versus scripserit, incertum est. Fortasse referendi sunt ad ann. 1548 vel 1549.

#### Carmen.

Vita humana decus non maius') possidet ullum,
Quam iustas leges notitiamque dei.
Tanta sed ingratae') contemnunt munera mentes,
Quas omne in vitium caeca libido trahit.
Ergo conantur coelestia tollere dicta,
Qui sacra in questum vertere fraude') solent.
Hi perdunt Christi ferroque ignique ministros,
Hi pingunt fucis dogmata falsa novis.

Sic etiam lacerant au daces iura tyranni,
Astreaeque suum ') quem dabit aula locum'),
Inque foro passim regnant ') terrore dolove
Et bona pugnaci vindice causa caret.
Interea tamen esse Deo mortalia curae,
Et, scito, poenas impia facta sequi.
Ergo donet') coetum Christus') profugumque
piumque,
Ac auditores proteget ipse suos.

No. 236.

(an. 1548, ut videtur.)

+ Ex apogr. in cod. Monac. 89. no. VI. in 4to. p. 29b.

#### Ph. M.

Curarum, puer, et miserae solatia vitae Certa magis poteris nulla parare tibi, Divino quam si mores sermone gubernes Et bona si pura numina mente colas, Ergo, pater, sanctis votis te, summe, precamur, Ingenium nobis ut puerile regas, Cum varias inter iactetur vita procellas Et fragilem toties obruat unda ratem. Me miserum! Non est hoc tristi tempore quisquam Auxilio tantis qui queat esse malis. Tu tamen oro, pater, placidos ostendito vultus, Et quassae ambiguum dirige navis iter. Nulla animis aurum confert solatia nostris Lana nec Assyrio murice tincta iuvat. Sermo tuus nobis, pater optime, sola voluptas, Id mihi curarum dulce levamen adest. Et prius abscondet clarus sua lumina Phoebus, Mutabit faciem candida Luna suam, Ulli tui quam nos cupient oblivio verbi Ex animoque cedant quam tua dicta meo.

No. 237.

an. 1549.

Carmen in Ptolemaei librum editum ab Brasmo Reinholde ap. Vincent. p. 246. quaere in Mel. epist. Vol. II. p. 405.

<sup>1)</sup> Codd. Mon. maius non.

<sup>2)</sup> Codd, Mon. sed tanta ingr.

<sup>5)</sup> Codd. Mon. qui fraude in questum vertere saera.

<sup>4)</sup> Codd, Mon. locum.

<sup>6)</sup> Codd. Mon. suum.

<sup>6)</sup> Apogr. Gersd. regnat.

<sup>7)</sup> Godd. Mon. docet.

<sup>8)</sup> Apogr. Gerad. Christum.

No. 238.

12. Apr. 1549

Apud Vincent, p. 254 sq.

De eclipsi, quae fuit d. 12. Apr. 1549.

Non fertur dubio natura sine ordine casu. Volvitur ambiguis ut Dea coeca rotis. Sed Deus hanc sapiens certis moderatur habenis, Turpia qui punit vindice facta manu. Praemonet et scelerum poenas instare timendas, Ostendens irae nuncia multa suae. Talia non ullo sunt irrita tempore signa. Haec licet irridens impia turba neget. Dum tegit obscura Phoebum caligine Luna. Duraque dum tetro saxa cruore madent. Dulichii iuvenes minitantia sidera rident. Penelopes castum qui petiere thorum. Ultio sed risum Sardoum iusta seguuta est. Qualis contemti Numinis esse solet. Sic tandem nieritas persolvent tempore poenas. Qui spernent Triviae signa futura nigrae. Cynthia cras etenim piceis obducta tenebris Amittet radii lumina clara sui. Mane ubi iam noni continget limina tecti. Quo pandit chelas Scorpius ipse suas. Et cum nona domus sit Relligionis, et ingens Hauriat a Luna deficiente malum: Hei nova doctrinae metuo certamina Christi. Quae seret ingeniis impia turba suis. Inficiens animos cauda vibrante feroces. Dissidiis addet Scorpius arma novis. Sed licet astra regant homines, et bella minentur, Ipse tamen summa Christus in arce sedet. Hic non est rigido Parcarum carcere clausus. Sed lenire potest fata severa piis. Ergo gravem castis flectamus moribus iram, Orantes summam supplice voce Patrem. Mitiget ut miseris haec tauta pericula nobis,

No. 289.

en. 1549.

4 Ex apographo in cod. Monac. 89. no. VI. in 4to. p. 98 b.

Et servet coetus languida membra sui.

#### Carmen Ph. M.

3Ω σοφὲ τῆς γαίας καὶ λαμπροῦ κτίστα ὀλύμπου σωτῆρος Χριστοῦ, ὧ πάτερ ἄἰδιε,

ύττι χυβερνήτης εἶς ἦδὲ τροφεύς τε φύλαξ τε ἀνθρώπων γενεᾶς οἴδαμεν ἀτρεκέως σῆς ἐνεργεσίην χεῖρος καὶ τήνδε ἀείδω ὅττι ἐκὼν ἡμῖν Ἡλέϊον προςάγεις. σημαίνει δ' ὁρατὸν φάος ἤελίου ἀνίεντος καιόν τ' ἐν ψυχαῖς λώϊον ἄλλο φάος. πεμπ' οὖν ἐς καρδίας ἡμῶν πάτερ ἵλαε αὐγὴν τὴν ἀπὸ τῆς σοφίας ἦδὲ δικαιοσύνης. 1549. Nenti verha fides et mentem iungit Olympo. Νηθούσφ νοῦν καὶ λόγον ἄπτει πίστις ὀλύμπφ τῆ γὰρ ἄδει πάσης λήξιος ἔργα θεῷ.

No. 240.

an. 1550.

Garmen: Σώματα μὲν ἐσμέν etc., quod Vincentius non habet, quaere in epistolis Vol. VII. p. 659.

No. 241.

10. Febr. 1550.

Carmen graecum ad Georgium Fabricium, quod Vinc. non habet, quaere in epistolis Vol. VII. p. 784.

No. 242.

an. 1551.

Apud Vincent. p. 89., qui annum 1551 adscripsit.

#### Precatio ex Luca c. 24.

Vespera iam venit, nobiscum Christe maneto, Extingui lucem nec patiare tuam.

No. 245.

an. 1551.

Apud Vinc. p. 87. et in Scriptis publ. T. III. p. 270. Iterum apud Vincent. p. 258.

De pareliis conspectis a. 1551. d. 21. Mart., quae fuit natalis Ducis Mauricii.

Spargit ut in toto lucem Sol unicus orbe,
Vivificoque unus cuncta calore fovet:
Unicus aeterni sic natus mente parentis,
Accendit radiis pectora nostra suis.
Hei cur plura tamen Solis simulacra videntur.
Et vacuo mendax ludit imago polo?
Doctrinae fingent aliqui ludibria forsan,
Adiicient alias dissidiisque faces.

Sed tu gnate Dei longe mendacia pelle, Concordes animos lux tua sola regat.

No. 244.

an. 1551.

Apud Vincent. p. 177, qui adscripsit: "anno 1551. 19. Au-

### Precatio in peregrinatione.

Gnate Dei tibi perpetuum qui colligis agmen In terris, pure quod tua dicta sonet: Nos rege et ad nidos clementer ducito nostros, Nulla salus nobis te nisi dante venit. Et fac praecones laudum nos esse tuarum, Notitiam extingui nec sine Christe tui.

No. 245.

an 1551.

Vincent. p. 177 sq., qui adscripsit: "anno 1551. 19. Au-gusti."

### Ex Callimachi ad Apollinem hymno.

Livor ait Phoebo, dicens clam talia in aurem:
Non miror vatem, qui non effundere tantum
Sermonis flumen possit, vim pontus aquarum
Quam magnum voluit. Pede sed detrusit Apollo
Livorem dicens: Euphratis flumine magno
Plus coeni semper, mixtae sordesque vehuntur.
Parva sed haurit apis Cereris de fontibus undam,
Lympida de summo saliit quae vertice montis,
Livor ubi infoelix pereat, cogatur abire.

No. 246.

25. Maii 1551.

† Ex apographo in cod Monac. 89. in 4to. no. VI. p. 58. — Prior pars huius carminis (8 versus priores usque ad verba: novit opem) iam edita est in Melanth. epigramm. p. 180. a Vincentio, qui carmen inscripsit: ", Precatio in conventu colloquii Wormatiensis", sed ad marginem posuit ann. 1554., quo autem anno Wormatiae nullum colloquium fuit. Sequutus igitur sum auctoritatem cod. Monac.

Philippus Melanthon M. Georgio Cracovio die 25. Maii 1551.

Aeterni viva\*) essigies splendorque parentis Custodem nobis quem Pater esse dedit, Quique tibi semper victurum colligis agmen
Ex hac quam finxit mole paterna manus:
Nos rege, qui cupimus veros tibi reddere honores,
Afflatuque move pectora nostra tuo.
Et nostras defende domos turbamque tenellam,
A te quae solo poscere novit opem.
Haec repetes toties rediens iam vola Georgi,
Cum gnatum coniunx obvia prima feret.
Coniugis in labris quoties dulcissima figes
Basia purpureis filiolique genis.
Istius ipse Deus transfudit semina amoris
Non temere in sensus castaque corda patrum.
Ergo preces etiam probat inter suavia mixtas,
Coniugibusque piis hos iubet esse ratas.

No. 247.

an. 1551.

Ex Consiliis Ph. Mel. edit. a Pezelio, Pt. II. p. 153., ubi hos carmen refertur ad an. 1551. Apud Vinc. p. 228.

Versus scripti manu Philippi in librum Bibliorum Germanicorum. Ad Mart. Lutherum filium, patri δμώνυμον \*).

Mersa erat in tetras Ecclesia moesta tenebras,
Ac iacuit dura lege sepulta fides:
Ne tamen humanum prorsus genus omne periret,
Voce tui docuit nos Deus ipse patris.
Hic, cum multa suae fidei documenta dedisset
Doctrinae spargens semina pura Dei:

In linguam nostram studuit transfundere fontes:

Et tantum lucis lectio nulla tenet. Ergo Deum, pariterque Dei celebrare ministrum

Perpetuo gratae posteritatis erit. At te praecipue patris novisse labores, Ipsiusque sequi iussa verenda decet.

No. 248.

an. 1551.

Ex autographo in cod. Rehdig. Vol. III. Vratislav. descripta a S. V. Schulzio. Edita etiam in Scriptis publ. Acad. Witeb. T. III. p. 258. et a Vincentio p. 151.

Versus ex Ar at o Latinis versibus redditi a Philippo Melanthone.

Mortales nondum deprendimus omnia signa Quae deus impressit, naturae conditor, arte;

<sup>\*)</sup> Vinc. vita, ex mendo.

<sup>\*)</sup> Vincentius inscripsit: "De Rev. Viro Martino Luthere Doct. Theol., ad filium Martinum Lutherum,"

Sed nos multa latent quae nondum comperit usus. Quorum aliqua ostendet venturis Iupiter annis Qui genus humanum cum vere diligat, augens Muneribus variis toto se monstrat in orbe Ut quoties oculis incurrunt undique nostris Esse deum, doceant vestigia talia. Nosque Esse ipsi curae, monitos testentur, et ipsum Agnoscant nostrae mentes, lucemque sequantur lusticiae, quam nostra opifex in pectora sparsit.

### Aratus \*).

πάντα γὰρ οὖπω ἐχ διὸς ἀνθρώποι γινώσχομεν, ἀλλ' ἔτι πολλὰ χέχρυπται τῶν αἰχε θέλη χαὶ ἐς αὐτίχα δώσει ζεὺς, ὁ γὰρ οὖν γενεὰν ἀνδρῶν ἀναφανδὸν ὀφέλλει.

Πάντοθεν εἰδύμενος, πάντη δ' δγε σήματα φαίνων.

Philippus Melanthon. 1551.

No. 249.

(an. 1551. ut videtur.)

Apud Vincent. p. 95 sq.

# Ad Iohannem Albertum Ducem Megalopyrgensem.

Omnia vasta facit saevis Bellona ruinis, Praecipue studiis est inimica piis. Hospitium sapiens dedit olim Graecia Musis. · Nunc est barbarico Graecia praeda duci. Italiam petiere fuga, sed fraudibus illae Pontificumque armis perdita tota iacel Hinc igitur dubiis fortunae casibus actae, Intrarunt fines Teutonis ora tuos. Hic habuere aliquam sed parvo tempore sedem. Nam furit in nostra Mars quoque dirus humo, Ergo per extremam Germani littoris oram, Hospitium miserae supplice voce petunt. Ne penitus nostro discedant orbe, benigne Inclyte Dux Musas tu relevare velis. Hoc tibi pro merito condent praeconia laudis, Virtutem testes quas iubet esse Deus.

No. 250.

an. 1552.

Apud Vincent. p. 129. Etiam supra in epistolis Vol. VII. p. 1142.

#### Fortuna hominum instabilis.

Οὐ τύχαι ἀνθρώποις τῷδ' ἐν βίφ ἔμπεδοί εἰσιν, καὶ φεύγουσιν ἀεὶ ὡς ἀμένηνον ὄναρ.
"Αλλα θεοῦ ἔλεος τοῖς εὐσεβέεσσι βεβαιόν, τούτφ πιστεύειν χάρμα βροτοῖσι μόνον.

No. 251.

an. 1552.

Scripta publ. Witteb. T. I. p. 435, et apud Vincent. p. 5.

## De navi Christi, quae est Ecclesia.

Auricomum vellus postquam transvexit Iason
In Patriam sperans debita regna sibi,
Oppressit dominum navis de culmine lapsa,
Sub qua defessus iam cubat ille domi,
Non te, Christe, tamen tua quam regis opprimet
Argo,

Quamvis et rimis est lacerata suis.

Tum quoque cum fluctus ciet imo ex gurgite Orion
Et rapidi venti proelia saeva movent,

Quassatam medio in pelago tua dextera servat,
Et Vere es nautis anchora sacra tuis.

O viva effigies aeterni, luxque parentis,
Defendas coetus, optime Christe, tuos,

Qui tua non ficta discunt oracula mente,
Atque tuo poscunt numine semper opem.

No. 252.

an. 1552.

Scripta publ. Witteb. T. J. p. 455b. et ap. Vincent. p. 27 eq.

Psalmus CXXII.: "Lactatus sum in his, quae dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus."
Gratiarum actio de constitutione Ecclesiae et precatio de conservatione etc.

#### Philippus Melanthon. (An. 1552.)

Summe Deus nobis patefacte in rupe Sinai,
Nostra tibi grates pectora et ora sonant.
Quod sancis, Solymis ut templi immota sit omni
Tempore dehinc sedes, quod tua dicta sonet.
Curia stat nobis sapiente ornata Senatu,
Voce tua patriam consilioque regens.

Three et quae sequuatur non leguntur in Scrips, publ. et apud Vincent.

Pectora cunctorum dulcis concordia iungit. Et studio aedificant \*) moenia nostra pari. Isaciasque tribus cunctas huc ire necesse est, Cedenda est alio victima nullo loco. Hic vox doctrinae spargatur ut unica purae. Quam nobis coelo tradidit ipse Deus. Ipsius ut bonitas in toto luceat orbe, Notaque sint gnati munera magna sui. Restituit nobis vitam qui labe remota, Instifica salvos et facit esse fide. Hic fons doctrinae sit limpidus inde fluentis, Non ficto Deus ut possit \*\*) honore coli. Posteritas in qua Davidis regna tenebit, Hic semper sedes non peritura manet. Diligite hanc Solymen, et grato reddite corde, Debita huic omnes \*\*\*) munera, vota, preces, Oui fovet officiis hanc iustis atque tuetur, Proteget hunc semper dextera magna Dei. Sit tibi pax, et vera salus, Ecclesia, semper Quae discis studio dogmata sancta pio. Fausta meos propter fratres, propterque propinquos. Opto tibi, et templi ne labefiat honos.

No. 253.

an. 1552.

Carmen de Siclo, nomismate gentis iudaicae habes in epist. Vol. VII. p. 965. — Melanthon autem illud postea mutavit, et hac forma legitur apud Vincent. p. 51 sq. et in Scriptis publ. T. I. p. 458. — Item in Io. Henr. a Seelen philocal. p. 15. Vid. etiam Mel. epist. d. 22. Febr. 1552.

#### De Siclo.

Iusta sacerdotum designat ') munera Siclus,
Cuius in Ebraeis urbibus usus erat.
In quo florescens insculpta est virga Aaronis,
Quae monet, ut doceant dogmata pura Dei.
Parte calix alia est impletus thure Sabaeo,
Hic offerre preces, ut nova thura, iubet.
Attamen ante alios summus facit ista sacerdos
Filius aeterno de genitore satus.
Ipse sinu profert nobis decreta parentis,
Restitui ') vitam quo velit ille modo.
Hic Aaronaei coetus est florida virga,
Ac Evangelii semina prima ferens.

Hic et consilio mirando victima factus,
lusticiae solvit debita λύτρα patris.
Cumque cruor toto manaret corpore: supplex
Vulnera pro nobis obtulit, atque preces.
Et sibi perpetuum doctrina colligit agmen,
Vivificans verbo pectora nostra suo.
Quanquam autem ad dextram coclesti in sede parentis
Ipse dat haec semper maxima dona piis:
Doctores tamen adiungit, sociosque laborum,
Organa quos vocis praecipit esse suae.
Cura sit his fontes 3) doctrinae nosse salubres 4),

Fundere ') et in populo flumina ') pura Dei.
Cumque Sacerdotis Christi coniungere votis,
Assiduos gemitus, cura sit, atque preces.
Gnate Dei nobis iram placato parentis,
Et tua discentes dogmata Christe tegas.

Tuque lóyog vivens nostris in mentibus adsis, Et flatu accendas pectora nostra tuo.

No. 254.

an. 1552.

Apud Vincent. p. 258 sq. — Vid. quae scripsit Melanthon ad Matthesium Vol. VII. epist. p. 942.

In effigiem Ioannis Friderici, Ducis Sax.
Elect. tenentis manu flosculum violae.

Hic me flos violae dextra quam gesto caduca, De nostra monet, et debilitate docet. Flosculus hic redolet nitidis pulcherrimis hortis, Et tamen exiguo tempore durat odor: Sic res humanas fragilis fortuna gubernat, Tempore sic homines stantque caduntque brevi. Ille ego qui quondam felix mea regna tenebam, Hic ubi Saxonicos irrigat Albis agros. Cuius erat totum celeberrima fama per orbem, Quod regerem populos cum pietate meos. Quique ego pro patria pugnans et dogmata sacra Defeudens, clarum nomen ubique tuli. Nunc me captivum tenet alter, et optima nobis Cum sit, non ullo causa tuente, perit. Erepti fasces et inanis gloria Mundi, Sed placuisse uni praesero posse Deo.

<sup>\*)</sup> aedificant] Vinc. edidit condunt.

<sup>\*\*)</sup> Vinc. posset.

<sup>\*\*\*)</sup> Vinc. debita curicta illi.

<sup>1)</sup> designat] Philoc. demonstrat.

<sup>2)</sup> Phil. et Scripta restituit.

<sup>5)</sup> fontes] Phil. formam.

<sup>4)</sup> Phil. salubrem.

<sup>5)</sup> Phil. Tradere pro Fundere.

<sup>6)</sup> flumina] Phil, dogmata,

Et mea dependet nunc a te gloria Christe, Quod pars sum regni quantulacunque tui. Teque precor dubiis addas solatia rebus. Et mihi deserto mite levamen ades.

No. 255.

an. 1552.

Apud Vincent. p. 83 sq.

### De Siloh, Gen. 49.

Gnate Dei effigies aeterni viva parentis, Aeterna Verbum mente satumque patris. Iudutus nostra qui carne in virginis alvo, Humanum accedis, maxime Christe, genus: Te pius Isacides compellat nomine Siloh, Ouod teuerae es foetus virginis ipse tener. Ac velut involvens foetum membrana recentem, Dum rude sub matris pectore turget onus. Mollis et admotus non est durabilis ullos, Pendet et a Cotylis squalida tota novis: Sic infirma fuit caro tune tua maxime Christe, In cruce pro nobis cum lacerata fuit. Indueras etenim mirando foedere carnem, Huic nostrae similem, supplicique ream. Sed prorsus fragilis nos ipsi, et sordida pellis, Materna chorion labe reumque sumus. Attamen hoc vivet chorion, quando induis ipse, Voce tua sanans, atque cruore lavans. Sic autem nobis divina haec munera dantur, Cum discunt vocem pectora nostra Dei, Ac coetus ideo discentum Christe tueris, Ut chorion vere sit Schola casta tunan. At tua tuta precor servetur fascia Siloh, Ne queat hanc ullus dilacerare furor.

No. 256.

an. 1552.

Versus, quos Mel. scripsit in exemplar dialectices Antonii Geuderi Noribergensis patricii d. 6. Mart. 1552., editi primum a Strobelio in: Rachticht von Mel. ofterm Aufents. und Berrichtungen ju Rurnb. p. +0 sq. in eiusd. vermifchs ten Beitragen jur Lit. p. 120.

In tota vita numeros ut scire necesse est, Idque Deus lumen mentibus ipse dedit; Sic praecepta homines dialectica nosse necesse est. Haec enim a summo lux veuit orta Deo, Ordine diversus res ut distinguere possis, Ne velut obscurum sit tibi sermo chaos, MILANTH. OPER. Vol. X.

Inque suos artus ut singula membra locentur. Nec sint in dictis turpia monstra tuis. Ac velut utilitas numerorum cernitur usu, Quam laus nulla satis commemorare potest. Sic usus monstrat, quantum dialectica prosit. Divino hoc tanto munere disce frui.

No. 257.

an. 1552.

Scripta publ. Witteb. I. p. 455 b. et apud Vincent. p. 61 aq.

# Philippus Melanthon de consideratione humani corporis.

Non casu volucres atomi, sine mente ruentes. Hanc mundi formam progenuere novam. Formatrix sed mens sapiens ac optima mundi est. Consilio servans condita cuncta suo. Ouae clara impressit passim vestigia rebus, Conditor agnosci possit ut inde Deus. Nosse vias numerorum ac ordinis, atque tenere Immotum recti iudicium atque mali. Non haec ex caecis atomis sapientia venit. Verum est naturae prospicientis opus. Sic etiam positus coeli terraeque perennes, Quodque trahunt certae sidera cuncta vices, Testantur vere numen sapiensque honumque Esse, quod has leges condidit atque regit. Sic non humano concreta in corpore membra Sponte sua, et casu nata sine arte putes. Singula consulto certos distinxit ad usus, Cum templum vellet nos Deus esse sibi. Divina in cerebro radios sapientia spargit, Cum verbo mentes luce suaque regit. At cor iustitiae domus est, sentitque dolores, Cum punit sontes vindicis ira Dei. Adflatuque Dei purgatum, gandia sentit Et vita fruitur non pereunte Dei. Formatum ad tantos corpus cum videris usus, Factorem agnoscas et venerere Deum. Ipsius et templum non labes ulla prophanet, Pollutum abiiciat ne gravis ira Dei. Noribergae, Die conversionis Pauli

anno 1552.

Manu Philippi inscripti sunt hi versus libro: Andr. Vesalii Bruxellensis Scholae medicorum Patavinae Professoris, de humani corporis fabrica. Basil. 1543. fol. qui iam est Dom. Trevirani, Profess. Vratislav. No. 258.

an, 1552.

Apud Vincent. p. 29 sqq. et in Scriptis publ. T. I. p. 436. — Vincent. in margine habet: "anno 1552. in reditu ex itinere Noribergensi."

#### De venis metallicis.

Non casu volucres Atomi sine mente ruentes,
Hanc mundi formam progenuere novam.
Formatrix sed mens sapiens ac optima mundi est,
Omnia quae mira condidit arte Deus.
Consilioque sagax varios distinxit ad usus,
Et prodesse homini caetera cuncta iubet.
Et clara impressit multis vestigia rebus,
Agnosci sapiens conditor unde queat.
Haec bonitas celebranda tua est Deus optime
semper,

Fac gratae mentes ut tua facta canant, Quare etiam grates pro tanto hoc munere dico, Quod certum est artis tantum opus esse tuae: Intima quod venas sparsisti in viscera terrae. Usibus ut nostris apta metalla ferant. Lactea ubi fumis hydrargyra mixta coquuntur Sulphureis, fibrae semina prima novae. Dantque alias formas coelestia lumina massis, Et vagus in terris hoc iuvat ignis opus. Sed satis effari queat haec miracula nemo, Hoc certum est, nasci cuucta fovente Deo. Vis etiam nostro quaeri haec tua dona labore, Legitimos usus et tua dicta docent. Mandasti quondam fieret tibi ut aurea sedes Intra aditum templi conditor alme tui. Iussisti binas argenti pendere drachmas, Ut servaretur relligionis honor. Et iustum esse doces, par compensatio cum fit, Sic vis pro sumta merce nomisma dari. Cumque probas operas fossorum: Ecclesia saepe His collecta locis fida, placensque tibi est. Strymonia docuit nam Paulus in urbe Philippis, Hic ubi tunc auri vena opulenta fuit. Divitiasque loci celebravit longa vetustas, Urbs ibi nam Datus non minor ante fuit. Sed cepit Pauli doctrina ditior esse, Qui populi mores praedicat, atque fidem. Exul ubi viduae pietate exceptus Elias

Sidonia quondam non procul urbe fuit.

Artem et opus monstrat nomine clara suo.

Multa bonae mentes exempla hinc sumere possunt, Quae formant mores, quos probat ipse Deus.

Hic a conflatis antiqua Sarepta metallis,

Esse Deum verum, patefactum in rupe Sinai Norint, qui mundum condidit, atque regit: Quique redemptorem misit de virgine natum, Qui viva aeterni patris imago sui est: Vocem Evangelii qui dura in pectora spargit, Foecundat montes semine ut ipse dato. Addit et huic vitam coelesti lumine voci. Adflatu mentes urit et ipse suo. Fossores tamen esse jubet, sua dicta doceri. Et studio disci praecipit ipse pio. Disce Sareptanae viduae pia facta, fidemque, Haec aliqua ut referas parte, precare Deum, Ac simul effundi divinam in pectore lucem, Inque sinus terrae semina larga, petas. Gnate Dei effigies aeterni viva parentis, Hos populos serves, te precor, atque regas. Ac Evangelio semper tibi collige coetum. Concedas studiis hospitiumque piis. Haec animo volui, iuga per loachimica vectus. Perque Annae montes qui modo nomen habent.

No. 259.

an. 1552,

Apud Vincent, p. 140 sq. — Vid. quae de duobus Philippis Melauthou acripsit in epistolis Vol. VII. p. 962.

Oraculum in Achaicis Pausaniae de duobus Philippis, altero felici, altero regni eversore.

In Macedum populis clarissima regna tenebunt, Argiva de stirpe, bonum, damnumque Philippi. Horum qui prior est, gentes urbesque domabit, Sed veteris regni perdet decus omne secundus A populis victus, quos mittent vesper et ortus.

No. 260.

an, 1552.

Apud Vincent, p. 65 sqq. et in Scriptis publ. T. I. p. 457 b.

De oppido Torga, quae in tabulis Ptolemaei existimatur esse Argelia.

Urbs vetus est gentis Mysorum nomine Torga,
Hic sita ubi flavis labitur Albis aquis.
Quae fausta quondam dicta est Argelia voce,
In tabulis veterum ceu monumenta docent.
Nec vocem Graecam terris miremur in istis,
Ionicae genti Mysia mixta fuit.
Forsitan ista fuit Dominorum regia sedes,
Hinc solare iubar nomina clara dedit.

At guamvis urbes fatalia tempora mutant. Et coelum patria est unica firma piis: Hie ubi semper erit Deus onnia in omnibus idem. Luce sua mentes institiaque replens: Motibus in tantis tamen haec Argelia restat. Possidet et decus hoc de bonitate Dei. Lux Evangelii quod in ista spargitur urbe. Cum qua semper adest Filius ipse Dei. Istius hic urbis Sol est, hic colligit agmen. Institiae radios cui dat habere suae. Donat et aeternae cunctis exordia vitae. Iustifica accipiunt qui bona tanta fide, Hic populi frenat legum reverentia mores, Et censura gravis turpia facta notat. Adde quod imbuitur doctrinae lacte luventus, Et legit a summo tradita scripta Deo. Haec teneris animis ostendit lectio Christum, Et nova Virtutum semina sparsa fovet. Saxoniaeque aliquot Ducibus nascentibus ortu In primo hospitium Torga fidele dedit. Fridericus sapiens princeps hac natus in urhe est. Promeruit patriae qui pater esse suac. Consilio qualis Nestor fuit inter Achivos, Teutonicis ducibus Nestor et iste fuit. Et cum doctrinae lucem renovare Lutheri, Cepisset scriptis Filius ipse Dei. Istius pietas tutam et moderatio sedem Concessit studiis docte Luthere tuis. Nomina quique tenet patris, patruique Ioannes Fridericus Torgae natus in arce fuit. Cui quanquam eripuit patriam sors aspera belli, Non procul hinc Caesar cum sua castra locat, Non tamen eripnit virtutem et pectus honestum, Et, qua Gnate Dei Te colit ipse, fidem. Ergo et indicio victoris digna favore est Ipsius virtus, nescia mensque doli. Sponte sua libertatem qui reddidit ipsi, Hoc quantum decus est Ian Friderice tibi? Ah tandem lachrimae vincant pietate fluentes, Ut Dominae reddas optime Christe virum. Exilii numerans quae iam contabuit annos, Dulichii coniunx ceu generosa viri. At vivit tamen et superat longe Icariotin, Confidit tantum nam bonitate tua. Redde patrem Natis sic expectantibus ipsum, Ut vult Telemachus posse videre patrem. Qui reliquos fratres annis praecedit, et ipsi Nascenti hospitium Torgae fidele dedit, Hanc urbem, totamque oram tua dextera servet, Semper et hic coetum collige Christe tibi.

No. 261.

(eod. temp.?)

Apud Vincent. p. 176 sq.

In oppidum et arcem Torgensem.

Unde sit huic urbi, quaeres, Argelia nomen, Quod de Phoebaea Graecia luce trabit?

Ut reliquas stellas fulgenti lumine vincit, Unus et adducit Sol, revehitque diem:

Sic superant formae vicinas luce puellae, Quas urbs de Phoebi lumine dicta parit.

Attamen haec maior laus est, pietate quod inter Notitiaque alias eminet ista Dei.

Et qui Mysorum populis dant mitia iura, In ripa hac posita est Albidos aula Ducum.

Haec tua gnate Dei desendat moenia dextra, Semper et in populo hoc laus tua vera sonet.

No. 262.

an. 1552,

Scripta publ. Witteb. I. p. 459. et apud Vincent. p. 154.

Limites Germaniae.
Philippus Melanthon. (an. 1552.)

'Ρῆνος ἀπὸ ζεφύρου, βιάθροιο θὲ ψεῖθρον ἀπ' ἠοῦς, Γερμάνων πρατερῶν γαῖαν ὁρίζει ὅλην. 'Εσχατιαὶ δ' ἄλπεις νιφόεσσαι πρὸς νότον εἰσίν'
'Ες βορέαν πύματος βαλτιπὸς ἀπεανός.

Rhenus ab occasu, Viadri sed flumen ab ortu, Clauserunt fines Teutona terra tuos.

Aëriaeque Alpes immotus limes ad Austrum, Balticus ad Boream terminat oceanus.

Vel alio modo \*):

εις ηω βίαδρος, ξείνου πρός βούλετον όχθαι, γερμάνων χωρας τέρματα έστι όλης. στηρίχθη δ' έρχος νιφόεσσαι πρός νόθον άλπεις, ές βορέαν πύματος βάλθιχος ώχεανός.

In autographo Mel. in cod. Rehd. Vratislav., descriptuma. S. V. Schulzio, haec sic leguntur:

Εις ηω Βίαδρος, όηνου δ' από βουλίτου όχθαι Γερμάνων χώρας τέρματά έστιν όλης, Στηρίχθει δ' έρχος, νεφόεσσαι πρός νότον άλπες

Στηριχθεί σ΄ έρχος, νεφοεσσαί πρός νότον άλ Είς Βορέαν πύματος βέλτιχος φικανός.

Rhenus ab occasu, Viadrus disiungit ab ortu, Tentonici fines, qua patet ora, soli.

<sup>\*)</sup> Haec tantum habet Vincent.

Arduus aëriae sunt Alpe's limes ad Austrum, Ultimus ad Boream Balticus Oceanus.

No. 263.

an. 1552.

Precationem: "Numen ut aeterni sapiens" etc., Vincent, non habet, vide in epistolis Vol. VII. p. 956, 959.

No. 264.

an. 1552.

Scripta publ. Witteb. I. an. 1552. p. 485. et apud Vincent. p. 152 sq.

## Aenigma Philippi Melanthonis.

"Εξοχα τῶν ἄλλων τὰς φοίβου φράγχε πορείας ') Μάνθανε, οὐρανίους καὶ θεοῦ ἔργα φοράς. Όττι έτους συνόλου έλκει ποσὰ ἤματα κύκλος, Τοῦ ποτάμου φράζει τοὔνομα ὑμεθάπου.

Discite praecipue Solis motumque viasque, Vos quibus est patrium Francica terra solum. Namque dies totos') quot traxerit ambitus anni, Id fluvii vestri vox bene nota sonat.

|                                 | Summa | 365         | dies 3). |
|---------------------------------|-------|-------------|----------|
| $\boldsymbol{\mathcal{\Sigma}}$ |       | <b>20</b> 0 |          |
| 0                               |       | 70          |          |
| N                               |       | <b>5</b> 0  |          |
| E                               |       | 5           |          |
| M                               |       | 40          |          |

No. 265.

an. 1553.

Apud Vincentium p. 248. - Apographon huius carminis, Georgio Fabricio missi, est in cod. Zittay. No. 37.

- 1) Scripta moglas.
- 2) Script. totus.
- 5) Apud Vincentium addita sunt haec: D. Paulus Eberus. Hoc tibi monstrat idem fluvii vox graeca, quotannis

Post messem Pharii qui rigat arva soli.

| _ | Summa | 865 | dies |
|---|-------|-----|------|
| Σ |       | 200 |      |
| 0 |       | 70  |      |
| A |       | 80  |      |
| I |       | 10  |      |
| E |       | 5   |      |
| N |       | 50  |      |

## Georgio Fabricio. An. 1553.

Νου οτ' επ' αλγοχέρω σέλας η ελίοιο δχείται, καὶ μοίρας ἔταμεν τας δύω ηματίας 1). ήδε βάδος νιφέτων γαῖαν καὶ δένδρα καλύπτα Βούδουα χαὶ βλάπτει ἤματα τὰς ἀγελάς. Σώματι τῆς μυσῶν διὰ χώρας νώθοω ') ἄλημαι έχ στηγερού πολέμου τήνδε δυήν έχομεν. θαλπώρη τίς έσται ίστορέειν σε πάροντι, ώς, γλύχυ εἰς εὐνοῦ ὄμματα ἀνδρὸς ἰδεῖν. τήλεφον ) ώς μυσός τὸν πτώχον ἐδέξατο πύθρας '),

δέξαι τῶν μυσῶν φίλτατε καὶ σὺ φίλον. Philippus.

No. 266.

an. 1553.

Apud Vincent. p. 194.

Epitaphium Iohannis (Koch), ministri D. Philippi. (obiit d. 3. Apr. 1553.)

Iohannes patrii Nicri discessit ab undis, Huc accersitus voce Philippe tura. Quem comes exilii iuvit precibusque fideque, Nam vere gnato credidit ille Dei. Ipsins hic Dominus sepelivit corpus inane, Vivit conspectu mens fruiturque Dei.

No. 267.

an. 1553.

Apud Vincent, p. 245 sq.

In mortem Erasmi Reinhaldi Salveldensis, Mathematici et Professoris in Academia Witebergensi , anno M. D. LIII.

Σῶμα ἐεσταμένη ψυχὴ ἔτι σαθοὸν Ἐρασμόν, τήλοθ' άρθουσα όμως άστερόεντα χύχλον: Αρμονίην τε χόρον ἄστρων, τεχνήν τε χρατόςτε, ώφελίμους ζώων τῷ βίῳ ἢ δρόμους. Τὸν σοφὸν εὐσεβέως κτιστὴν κύσμοιο ἐπέγνω,

ήθε νόμους αὐτὸν θέντα διχαιοσύνης.

Κ' ἀτρεχέεσσι λόγοις ἄμα ἤδ' ἐργοίσι διχαίως, αλεί ετέμησεν πάντα χρατούντα θεόν.

2) Vinc. vώδρφ, quod mendosum puto.

8) thlepor habent Vinc. et cod. Zitt., sed suspicor mendum. 4) πύθρας habet Vinc., sed cod. Zittav. τενθρης, utrumque, ut videtur, mendosum.

<sup>1)</sup> God. Zittav. zal molear moiei nuatos ele dlippe.

Πίστει ἀχιβθήλφ χαὶ τοῦτ' ἐφρόνησ' ὅτι χριστὸν ιλαστήρα βροτοίς υίον ζπέμψε θεός. Δεξαμένη τε έπαγγελίας αὐτου τῷ ἀλιθῶς, τῷ πατρὶ τοῦ χριστοῦ ὄντι λατρεύσε θεῷ. Νῦν οὖν ἦδ' ἀγαθὴ ψυχὴ, τὴν σάρκα λιποῦσα, έν λαμπροίς πταμένη δώμασιν οὐρανίοις, ίστορεούσα θεὸν σοφίας αὐτοῦ ἀπολαύει, καὶ ύμνεῖ αὐτὸν πολλά διδασκομένη. Ως δ' ὁ γέρων 'Ατλας στιβαρῷ πότε ωρίωνι, υίε Αρισταίος τοίς κέω ένναεταίς. Τέρματα δείξεν έτους θεία ταχθέντα προνοιά, σημασίας ἄστρων σπείρε διδασχαλίαν. Ούτως εὐποιῶν σαζώνιχον ἔθνος Ἐψασμος, την περί των άστρων σπείρε διδασχαλίαν. Μωροκακοῖς κ' ἂν ἐστὶ γελώς τὸ δὲ κενταυροῖσιν, άλλα πόνημ' άρετὸν τῷ σοφῷ ἐστὶ θεῷ.

No. 268.

an. 1553.

Editum a Vincentio p. 34. etiam in den Unschuldigen Rachs richten Bahrg. 1735. p. 642. Vid. epp. Mel. Vol. VIII. p. 74., ubi hi versus sunt in ep. ad Matthes. Etiam Vol. VIII. p. 231.

#### Precatio.

Te maneat semper servante Ecclesia Christe, Insertosque tibi nos tua dextra tegat, Tres velut in flamma testes Babylonide servas, Rex ubi praesentem te vidit esse Deum.

No. 269.

an. 1553.

Apud Vincent. p. 249 sq. et in Scriptis publ. Tom. II., ubi inscribitur: "Rector Academiae Witeb. Melchior Fradius, artis medicae Doctor." At Melanthonem babet auctorem. Vincentius inscripsit:

Edictum nomine Rectoris Academiae, propositum Scholasticis, ut munuscula sua ad aram offerant.

Mens aeterna Deus, verax, hona, libera, iusta, Casta, volens similes nos etiam esse tibi.
Vindicibus flammis tibi quae contraria deles, lustitiae nam tu Regula sola manes.
Corpora quae mundi verbo distincta creasti, Exemplar quod vis ordinis esse boni.
Quodque tua effigies est et de lumine lumen, Quod tribuit nobis notitiamque tui.
Et fragili indutum pro nobis victima carne, lustitiae solvit debita λύτρα tuae,

Perpetuam et vitam fracta cervice Draconis,
Restituit nobis agnitione sui.
Quodque tui spargit flammas in pectora flatus,
Pura Evangelii voce sonante tui.
Talia ut in nobis sint casti incendia cordis,
Optimus est qualis spiritus ipse Dei.
Te precor omnipotens mundique hominumque
creator,
Voce tua nobis et patefacte Deus.

Quamvis iusta, tamen nobis tua parcat ut ira, Quam gnati placant vota cruorque tui. Perque ipsum semper nos inter collige coetum, În quo sit veri gloria nota Dei. Hic Sol iusticiae, nos ut tua simus imago Nostra sibi adsimilet pectora luce sua. Nosque tuo flatu moveatque regatque petentes, Urat hic ut mentes ignis amore Dei. Haec omnes mecum faciant ardentia vota. Seque petant inter cuncta pericla regi. Gratia sed quoniam debetur iusta docenti, Qui recte monstrat munera summa Dei. Ergo Pastores ut sit reverentia nota. Prosit et exemplo nos monuisse rudes. Quisque manu casta castas adportet ad aras. Ut decet officio debita signa pii.

No. 270.

an. 1553.

Apud Vincent. p. 179.

Ceu multa inter se dicunt Theologi:

Sed gnate Dei te Christe toto pectore Oramus, ut nos spiritu regas tuos: Vitisque cum sis, palmites fac nos tuo: Idem piis votis mecum precemini.

No. 271.

an. 1553.

Apud Vincent. p. 74.

De nomine Margaridos in nuptiis D. Davidis Chytraei. (Nuptise fuerunt d. 10. Nov. 1553.)

Margaris in conchis oritur dulcedine roris, Nomina quae Sponsae Margaris apta dedit. Rorem Evangelii quo pingit nomine Christus, Mens pia quem sitiens ceu nova concha rapit. Sicut arenoso sitiens in littore concha, Quando suum primum Ver modo tempus agit: Siccior a coeli stillantem cardine rorem, Pinguior ut fiat fertilitate, petit: Quo bene nunc hausto (quod et est mirabile dictu) Gemma salutaris cordibus inde venit: Haec tamen in magnis generosior acta procellis, Si modo post rorem turba sequatur, erit: Parva redemptoris sic est Ecclesia Christi. Donec in hac mundi colluvione latet. Appetit e coelo coelestiae dogmata, rorem, Dogmata viventis tradita voce Dei. Hoc sic attracto sitiendi in pectore rore, Nascitur inque animis mox nova gemina piis. Scilicet agnitio vero de nomine verae. Cumque Dei surgit firma timore fides. Aeterni bonitas tunc fit conspecta parentis, Quando fide pectus sentit adesse lóyov. Haec lux atque fides inter certamina crescit, Cum petit auxilium maxime Christe tuum. Hacc quoque contriti cordis data gemma dolori, Unica solamen quod medicatur, habet. Praestat et aeternae verissima gaudia vitae, Gaudia quae nullo sunt moritura die, Has propter causas ad gemmam dogmata pacis, Filius aeterni comparat ipse Dei. Ergo honis studiis decus, ornatissime David, Qui Vatum merito dignus es ore cani: Cum tua Margaridos coniunx pulcerrima nomen, Omine tam rebus conveniente gerat: Te decet hoc ipso laetari nomine sponsae, Quod monet ut Christi dogmata semper ames.

No. 272.

an. 1553.

Apud Vincent. p. 101 sq.

In imaginem Mauricii Ducis Sax. Elect. (Mort. d. 11. Iul. 1553.)

Omnia sunt hominum tenui pendentia filo,
Et subito casu quae valuere ruunt.
Ut perit in primo Pelides flore iuventae,
Pyrrhus et hoc ipso de genitore satus.
Ac Asiae domitor Macedum de stirpe creatus,
Et qui Burgundas Carolus auxit opes:
Sic iam Mauricium nimium properantia fata
Saxoniae terris eripuere Ducem.
Qui Gallos Turcosque feros virtute repressit,
Militine praestans artibus atque togae.

Hic modo cum patriam iustis desenderet armis,
Fudissetque hostes auxiliante Deo.
Fraude globus missus victorem vulnerat, inde
Post pugnam vitae non mora longa suit.
Commendans animam sed Christo, exordia vitae
Hausit coelestis non dubitante side.
Est fragilis natura hominum, sed reddere vitae
Gaudia vult Christus non moritura piis.

No. 275.

an. 1553.

Apud Vincent. p. 246, Conf. Vol. VIII. p. 265.

Epitaphium scriptum Georgio Principi Anhaltino, Praeposito Magdeburgensi et Misnemi, pie placideque vita defuncto 16. Cal. Decb. a. 1553, cum vixisset an. 46, mens. 2, die i, hor. 14.

Principis Ascania nati de stirpe Georgii, Quem cernis tumulus proximus ossa tegit. Huic fuit Ernestus genitor, qui pacis amore Promeruit patriae totius esse pater. Matris erat castae Monsterbergensis origo, Sincera coluit quae pietate Deum. Ascaniae gentis virtus est clara triumphis. Ordine quos numerant secula longa patrum, Sed fuit huic fontes doctrinae discere cura, Quam nobis gnatus tradidit ipse Dei. Hoc ad maiorum decus addidit inclyta facta, Praebuit et patriae commoda magna suae. Esdras seu quondam populo ius dixit, et idem Interpres Solyma legis in urbe fuit. Principis hic munus simul et Pastoris obivit, Ipsius mentem rexit et ora Deus. Iustificaque fide capiens tua munera Christe, Solius est cuius parta cruore salus. Vera luce Deum agnovit precibusque vocavit, Numinibus fictis mens inimica fuit. Nec virtutum umbras habuit, sed pectora rexit Ipse Dei vivens assimilata λόγος, Urbibus in multis flavus quas alluit Albis, Et quas coerulei praeterit unda Salae. Agmina collegit Christum celebrantia, spargent Pura Evangelii semina voce sua. Fidus et aetati venienti testis ut esset,

De Christo patriae publica scripta dedit.

Hic frater lacrymans loachimus condidit ossa,

Vivit conspectu mens fruiturque Dei.

O Dens Ascaniam stirpem servesque regasque, Nulla venit nobis te nisi dante salus.

No. 274.

(fortasse an. 1553.)

Apud Vincent, p. 102 sq. - Aepinus obiit d. 15, Maii 1553.

In imaginem Iohannis Aepini Doct. Theol.

Haec est Aepini Doctoris imago Iohannis,
Qui docuit caste dogmata pura Dei.
Saxonicoque pios coetus in littore rexit,
Fulsit et exemplis integra vita bonis.

Urbis ubi Hamburgae stant ardua moenia clarae, Massyliae veteris quae decus omne tenet.

Et superat meliore bono, quod praebet honestum Et fidum hospitium maxime Christe tibi. Inde etiam Aepinus vigilans et pectore firmo,

Errorum fucos depulit atque dolos.

Ergo Deò grates tanto pro munere dico, Utque regat semper pectora nostra peto.

Et faciat, semper nos unum ut simus in ipso, Aeterni gnatus quod petit ipse Patris.

No. 275.

(an. 1553. ut videtur.)

Apud Vincent. p. 140. - Vid. epistol. Vol. VIII. p. 168.

Oraculum ex Pausania de filiabus Scedasi.

Leuctra mihi sunt curae, et mors tristissima gnatae Occisae Scedasi quae periere duae.

Hic atrox fiet pugna, et saevissima caedes,

Fatalis quando venerit illa dies.

Quam prius haud quisquam norit, quam Dorica
puhes

Amittet robur, militiaeque duces.

No. 276.

an. 1554.

Apud Vincent, p. 227. Apographon in cod. Goth. 218., ubi inscribitur: "Epitaphinu. Principis Sibyllae" etc. — Apud Vincent, est inscriptio:

De illustriss. Principe ac Domina Sibylla, coniuge Ducis Saxon. Ioann. Friderici Electoris, nata ex illustriss. familia Iuliacensi et Clevensi mortua d. 21. Febr. 1554. 11. die ante mortem mariti.

Edita Iuliaca fuerat quae stirpe Sibylla, Saxonici coniunx et generosa Ducis,

Bilionaee tui generis Gotfride propago, Maiorum celebri stemmate clara fuit. Gotfrido, postquam Solyma rex factus in urbe est, Spinea, regis honor, gesta corona fuit. Haec etiam caput est spinis redimita cruentum, Facta crucis consors moesta Sibylla viro. Sed postquam terras vitae pertaesa reliquit, Laeticia fruitur, contuituque Dei. Atque sui rursus pectus complexa mariti, Gaudia percipiens non moritura, tenet. Hic ubi Gotfridus, David, sanctusque losias Te comitem adjungunt Ian Friderice sibi. Cum quibus alloquio dulci recreatur uterque Coniuge cum dulci casta Sihylla suo. Historiamque suae memorant aetatis, et optant Maiorum natos inclyta facta sequi.

No. 277.

an. 1554.

Apud Vincent. p. 226. Apographon in cod. Goth. 218.

De illustriss. Principe ac Domino D. Ioanne Friderico Duce Saxon. Elect., mortuo d. 3. Martii a. 1554., aetatis vero 51.

Saxonici Ducis haec celebrati Herois imago est, Cui clarum nomen Ian Fridericus erat. Qui pia doctrinae curavit semina spargi, Qua videt Arctoum Saxonis ora latus. Iustificaque fide capiens tua munera Christe Sincera coluit cum pietate Deum. Sic etiam patriam justo moderamine rexit. Exemplum ut possit Principis esse boni. Et quanquam bello cessit tibi Carole moto, Induerat pietas attamen arma Duci. Ergo Deus praesens eventus leniit ipsi, Ac inter texit mille pericla virum. Maioremque tulit fidei constantia laudem, Quam poterat victrix dextera ferre Ducis. Ut Daniel captus patriae plus profuit exul, Quam si gessisset bella cruenta domi, Hic etiam postquam Christi honitate reductus Ad patrine rediit limina sacra suae. Voce sua pacis fuit autor, debita tantis Pro meritis ipsi gratia semper erit. At nunc ornatus patriae coelestis honore, Colloquio fruitur maxime Christe tuo.

Summe Deus tu das solus felicia regna,

Saxonicos igitur protege quaeso Duces.i

No. 278.

an. 1554.

No. 280.

an. 1554.

624

Apud Vincent. p. 98 sq.

Epitaphium scriptum D. Hieron. Schurff, Doct. Iuris.

Doctor erat Iuris praestans Hieronymus arte. Iusticia, ingenii viribus, atque fide. Schursiadum de stirpe satus, quae clara per Alpes Helveticas, numerat secula multa patrum. Iura enarravit lustris bis quinque, nec ullus Ostendit fontes dexteritate pari. Consiliis rexit fidis populosque ducesque, Lumen enim luris temporis huius erat. Hunc etiam sapiens Caesar dignatus honore est Carolus, Imperii qui modo sceptra tenet. Onaeque leget veniens aetas, monumenta reliquit, Multorum studiis proderit iste labor. Iusticiae esse Deum fontem quia noverat ipsum. Ut recte nosset maxima cura fuit. Iustificaque fide capiens tua munera Christe. Solius est cuius parta cruore salus. Vera luce Deum agnovit, precibusque vocavit. Et rectae fidei congrua vita fuit. Ipsius hoc tumulo requiescunt molliter ossa. Vivit, conspectu mens fruiturque Dei.

No. 279.

an. 1554.

Apud Vinc. p. 85 sq. et in Mel. Consil. lat. P. II. p. 845.

#### De matre Cananaea, Matth. 15.

Quantus erat dolor in Cananaea matre puella, Cuius mens furiis exagitata fuit: In tanto nunc est Ecclesia moesta dolore, Doctorum furias cum videt, atque Ducum. Sed tu gnate Dei gemitus audito precantum, Nulla venit nobis te nisi dante salus. Tu procul a nobis saevos depelle furores, Et sanes verbo pectora nostra tuo. Quamvis ira tui nos urget iusta parentis, Et sumus ut turpes nos rea turba canes. Attamen ut timide sub mensa captat herili, Esuriens modicas parva catella dapes: Sic cum dira fames nostros absumserit artus, De mensa petimus pabula Christe tua. Gnate Dei generis nostri cum sumseris artus, Nos gerat infirmos haec tua massa precor.

Apud Vinc. p. 4. et Scriptis publ. T. II. p. 45.

#### De vagiente Ecclesia.

Aeterni de mente patris sapientia nata. In qua Mundi operum fulsit idea novi: Et quae distinxit pulcerrima corpora rerum. Et iussit formas singula habere suas: Haec eadem in parvis vagit sapientia cunis. Naturae nostrae membra tenella gerens. Sic quanquam infundit se nostra in pectora, nobia Nondum se totam cernere posse dedit. Ut tamen in nobis sint tautae exordia lucis: Tanquam vagitus dogmata prima sonat. Non spernis, quanquam infirmos, si debita creduit Te λύτρα pro nobis Christe dedisse patri, Ah precor infirmis adsis ut mentibus, atque Doctrinae foveas semina sparsa tuae. Dum tua se totam pandet sapientia nobis, Atque patrem clara luce videre dabit. Quando mortali solventur carcere mentes. Et duce te coeli culmina celsa petent. Christe tuo exulibus patriam tu sanguine reddis, Nulla venit nobis Te nisi dante salus.

No. 281.

an, 1554.

Versus: ,, Ut gerit agnorum" etc., quos Vinc. non hik quaere in epist. Vol. VIII, p. 309.

No. 282.

an. 1554.

Carmen: "Uibs ad Visurgim" etc., quod Vinc. nos libet, quaere in Mel. epp. Vol. VIII. p. \$16.

No. 283.

an. 1554.

Apud Vincent. p. 6 sq. — Vincentius habet quiden marginem: "in reditu ex Uhiis anno 1545"; sed is serravit. Ex Mel. epistolis Vol. VIII. p. 388. intelligits, hoc carmen a. 1554. factum et Proxeno missen cus

## De Mose percutiente petram.

Qua regione Arabum fines Sinaia rupes Claudit, et incultas aspicit alta plagas: Aegra siti lymphas mediis quaerebat arenis Gens ex Isacidae seinine nata patris.

Et quanquam passim terram effodere perustam: Nulla ibi large tamen vena reperta fuit. lamque animas exhalabant, siccata labellis Dum matrum infantes ubera forte trahunt. Expirantque simul matres tristique sepulchri Munere maternus fungitur ipse sinus. Hic iterum subeunt animos nova taedia vulgi. Poenitet et varias deseruisse domos. Nec tamen accusant Mosen, sed grandius addunt, Quo premat immeritos, crimen babere Deum. Scilicet haec miseris nimium vulgata querela est, Insta sed est semper iudicis ira Dei. Et quanquam sontes punit, tamen inter eosdem. Servat relliquias agminis ipse sui. Ergo iubet Mosen percussa educere rupe. Pro populo undarum flumina larga suo. Obsequitur Moses, novo sed confusio mentem Turbat, et aggresse diriguere manus. Et, cuius nunquam pectus trepidaverat ante, Si quando fuerant iussa obeunda Dei. lam veluti navis scopulis illisa fatiscit, Sic rupem aspiciens, excidit iste sibi. Et ferit, et dubitat, sed mox se colligit ipse, Et vigor, in pectue, qui suit ante, redit. Ergo ardens iterum rupem Sigaida pulsat. Et baculo cogit cedere saxa suo: Ouodque riget late loca vasta, effundere flumen, Unde sibi dulces hauriat agmen aquas. Hoc Deus exemplo monstrat se pascere egentes, Quos ad militiam deligit ipse suam, Sed tamen et maius quiddam spectacula tanta Significant, multum quod meminisse iuvat. Legiser nt Moses est iussus scindere rupem, Sic propter Legem vulnera Christus habet. Lex immota manet: peccatum punit, et odit, Proponitque irae plutima signa Deus. Verum, ne prorsus natura humana periret, Neve haec frustra esset condita imago Def: Pro nobis Natus patris intercessit, aditque Poenam, quam iusta sanxerat ira Dei. Lex igitur Christum insontem percussit, et inde Manarunt vitae flumina grata novae. Cur autem trepidat Moses? praesagia luctus, Venturo in populo tunc pavor ille fuit. Quae legem, vocemque Dei gens audiit una, Haec Christo Domino est iniicere ausa manus. Venturum seelus hoc exhorrent pectora Mosis, Et nondum noto mota dolore stupent. Saepe duces populi feriunt te maxime Christe, Anteserunt dictis cum sua iura tuis.

MILLANTH, OPER. VOL. X.

Et coeci decus esse putant non solvere leges, Quas decuit voci cedere sponte Dei. Est virtus leges, et morum vincla vereri, Si tamen et legum regula Christus erit.

No. 284.

(an. 1554?)

Apud Vincent. p. 99 sq.

Epitaphium ecriptum coniugi integerrimi viri Friderici Bernpeckii.

Hoc tumulo castae matronae condidit Annae
Fridericus Bernpeck coniugis ossa suae.
Cui novisse Deum, et coelestia discere dicta,
Et parere ipsis maxima cura fuit.
Iustificaque fide coluit te Christe Redemtor,
Exemplum mores et pietatis erant.
Mens igitur patriae fruitur coelestis honore,
Hoc tantum tegitur corpus inane solo.

No. 285.

an. 1555.

Apud Vincent. p. 6.

In tabulam Ecclesiae Dei sub imagine Halcyonum, descriptam Carmine a Martino Socolovio.

Fluctibus in mediis pariens Ecclesia quare Halcyonum similis sit, tabula ista docet. Illa sed est aliis etiam depicta figuris: Naturae impressit plurima signa Deus. Nidus humi iacet inter saxa Hypolaidos, in quem Ignavus Coccyx ova fovenda locat. Cumque diu pavit cuculum officiosa voracem. Nec tamen ingluviem iam saturare potest: Tum sibi servatae solvens mala praemia vitae. Nutricem cuculus devorat ore suam. Sic pia se praestans Thammero Ecclesia matrem. Serpentem proprio nutriit ipsa sinu. Non timet in matrem crudeles vertere morsus, Ille nec esse Deum, qui videt ista putat. Gnate Dei, prohibe, proprii defensor honoris, Visceribus cuculos se satiare tuis.

No. 286.

am. 1555.

† Ex autographo Mel.

Versus quos sua manu inscripsit Mel. exemplari locor. theolog. (Lips. 1553.), quod nunc est in bibl. Msyalágxortog Badensis. Primus possessor libri inscripsit nomen loh. lac. Vinther, qui illum dono accepisse a Melanthone videtur.

Et simul') auxilium praesenti a numine Christi
Poscit et expectat non dubitante fide.
Sic procedet opus faustum populisque tibique
Diriget et cursus aura secunda tuos.
Invictamque Dei dextram vis nulla repellet
Omnia cogentur cedere prona Deo.
Ipsa etiam quamvis Adamanti incisa feruntur
Cum petimus cedunt fata severa Deo.
Nec deus est numen Parcarum carcere clausum,
Quale putabatur Stoicus esse Deus.
Ipse potest solis currus inhibere volantes
Ipse velut scopulos flumina stare iubet.
O loys gnate Dei nostris in mentibus adsis
Et flatu accendas pectora nostra tuo.
Scripti versus

Scripti versus manu *Philippi* anno a nato Christo ex virgine 1555. anno a condito mundo 5517.

No. 287.

an. 1555.

Apud Vincent. p. 229 sqq.

Epithalamion Illustrissimo Principi Duci Saxoniae Io. Fr'iderico, et inclytae Principi Agnetae, filiae Principis Hessorum scriptum.\*)

Amore flagrantissimo Sponsam suam tenerrimam Amat cen Sponsus unicam: Sic gnatus unicus Dei

Imago viva qui Patris Vivensque semper est loyog. Massam naturae diligit Humanae quam sibi induit. Idemque nos ceu surculos Massae insitos amat suae Et gestat in sinu suo. Huius mirandi foederis Vult esse conditor typum Amorem dulcem conjugum. Amor sed ut castissimus In filio manet Dei: Sic esse castas conjugum Mentesque vult, et corpora, Et punit horrendis modis Flammas libidioum vagas, Castas et accipit preces, Tegitque casta corpora. Vos ergo cum comubii Divina iura copulent, Amorque lustus pectora Cum vestra iungat mutuo, Ian Friderice Saxonum Dux nobilissime, et patre Prognate Principum optimo. Tuque Hagne stiepis Hassiae Decus: fruamini in Deo Amore lactiomutio. Vos servet et regat Deus, ...

No. 288.

an. 1555.

Apud Vincent, in Epigr. p. 36. Versus facti sunt anno 1555, quo anno Melanthou hoc carmen misit amici. Vid. epp. Vol. VIII. p. 438. et 442. Editum etiam et hoc carmen in ten Unschuldigen Rachrichten 3ahr 1755. p. 642.

#### (Precatio.)

Nil sum, nulla miser novi solatia, massam Humanam nisi quod tu quoque, Christe, geris Tu me sustenta fragilem, tu, Christe, guberna-Fac ut sim massae surculus ipse tuae.

Principe Mauritio primo viduata marito
In thalamum veni lan Friderice, tuum.
Bis duo lustra duos et quinque apperstes in annos
Ad superas abii morte soluta domos,
Morte propinati quae suspicione venensi
Non caret, occultum iudicat omne Deus.

<sup>1)</sup> Ex his verbis intelligitur, primum versum buius carminis desiderari.

<sup>\*)</sup> Agnes, filia Philippi Landgravii Hassiae, nata d. 31. Maii 1529, primum d. 9. Ian. 1541, nupta Mauritio, Duci Saxoniae, deinde, post Mauritii obitum iterum d. 16. Maii 1555. nupta Ioanni Friderico, Duci Saxoniae Wimariae, uhi sutem eodem auno, d. 6. Nov. 1556. a febri ardente correpta obiit, et Wimariae sepulta est. Rius sepulchro haec inscripta leguntur:

Talis adhue vivens, genus Hessi sanguinis Agnes Saxoniae ducibus nupta duobus eram.

Hoc mirum foedus semper mens cogitet, upo Hoc est, ne dubita, foedere parta salus. See 3 5 Value

No. 289.

an. 1555.

D. D. Brown and M. Hung to be a first Versus en Bachylide, quaere in apiet. (Vol. VIII. 19, 688.

Challen Comment

The second and the second are the second

Control of the Carrier of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro

Land of the design of the growth of the No. 290. Norinbergae, State of the state of the state of

The montered in the endor.

Apud Vincent, p. 85, bt in Spriptio publ. T. III. p. 468 b.

. 1 . De lectione bistorium.

Ipse Deus metas annorum condidit arte, Quas oculis simul et mente notare inbet. Ut generi humano sint nota exordia mundi, Ex atomis casu ne coiisse putes. Utque Dens, quo se patesecerit ordine constet, Quaeque sit e coelo vox data prima Dei. Et quando suerit venturus victima ut esset, Aeterno natus de genitore loyos. Quodque habeant finem mortalia cuncta sciendum est

Indiciique instet quando tremenda dies. Annorum, rerumque igitur sit notus ut ordo, Regnorum historia est tota legenda tibi: Haec etiam ostendit divinum numen adesse, Quod nos iusticiam nosse,, et amare docet. Punit et iniustos magnis cruciatibus omnes, Ne dubita, iniustis Lex rata semper erit.

3d armer Menfc boch gar nichts bin, Sott's Cobn allein ift mein Gewina. Das er Menfch worden, ift mein Troft, Er hat mich burch fein Blut erloft.

D Gott Bater, regier bu mich Dit beinem Gelft beftanbiglich; Laf beinen Cohn, mein Aroft und Leb'n, Allzeit in meinem herzen schweb'n.

Benn mein Stundlein vorhanden if Rimm mich ju bir, Berr Jefn Chrift. Denn ich bin bein umb bu bift mein, Bie gern wollt ich balb bei bir fenn.

berr Seju Chrifte, hilf du mir, Das ich ein Zweiglein bleib an bir, Und nachmale mit bir auferfteb, Bu beiner Derelichfeit eingeb-

9. Oct. 1555.

Apud Vincent, p. 200 sq. et spogra in cod. Goth. no. 218, ubi adscriptum est, Melanthonem hoc sarmen fecisse Coburgi d. 9. Oct.

Ad Iustum Ionam mense Oct. 1555. cum rediturus esset Philippus ex urbe Norica, comvositis de Osiandri dogmate dissid**iis.** 

Rex iustus tenuit Solymorum mitia sceptra, Oui docuit veri numina nosse Dei. Viderat at sub aguis hominum genus omne perire. Et lacrymis undas auxerat ipse suis. Et quinti secli tardos confecerat annos, De vero testis posset ut esse Deo. Hunc non raro senex Abram vicinus adibat, Vallis Ebroneae qui novus hospes erat: A seniore tamen didicit primordia mundi, Quoque modo fuerit vox patefacta Dei. Quique Dei fuerit coetus, mundique furores, Ut tegat hunc inter dextera magna Dei. Natus et aeterno quis sit lóyos ille parente, Qui solet esse pii duxque comesque gregis. Et carne indutus nostra qui tempore certo, Fracturus saevi colla Draconis erat. Placataque ira rursus qui gaudia vitae, Deleta nobis morte daturus erat. Sic tamen aeternus Pater hunc ut conditor orbis Iustifica agnosci iusserit ipse fide. Colloquia haec illi quando dulcissima miscent. Spepe vident medios inter adesse lóyov: Sic etiam decuit mala nos lenire senectae. Et viva curas voce levare graves. Haec de doctrina multis collatio lucem Adferret: quaedam \*) longa senecta docet. Utilis aetati venienti noster ut esset Consensus, regeret quem Deus, ipse lóyog: Sed nunc impediant quae, constat, epirrues, istos Congressus, dulcis colloquique vias.

Non tamen impediunt gemitus et vota piorum.

Gnate Dei coetus tu rege Christe tuos. Inque Deo facias nos unum simus ut omnes.

Nulla venit nobis te nisi dante salus.

No. 292.

en. 1555.

ersus: "*Dura voces praecepta*" etc., quaere in epist. Vol. VIII. p. 635. Versus:

<sup>&</sup>quot;) Secundum Io. Mart. Schamelii Evangelischen Lieber Coms mentarius, 1. Ih. S. 299. ex hoc carmine natum est canticum ecclesiarum nostratum:

<sup>\*)</sup> Apogr. quam tam. 40 \*

No. 295.

m. 1556.

No. 296; an. 1556.

Distichon: "Non Deus est numen" etc., quaere în epist. Mel. Vol. VIII. p. 672.

No. 294.

an. 1556.

Apud Vincent. p. 72. et in Scriptis publ. T. II. p. 157.

#### Gigantes clamore asini dissipati.

Impia cum ruerent Titanes in arma furentes,
Conati aethereas profodere ense domos:
Iupiter ut patriis depelleret arcibus hostes,
His tamen incussus nec pavor inde foret:
Mentitis imitans Pan Aegocerota figuris,
Terruit hac specie grandia monstra truci.
Sed neque tunc fracti bello cessere Gigantes,
Bacche tuns vector donec Asellus ahest.
Ille rudens ranco dum classica personat ore,
Anguipedes turpi dant sua terga fugae.
Haud secus Autolici callentes furta Sophistae,
Dicentes vero crimina multa Deo:
Terribili fugient Asini clamore repressi,
Bella ματαιολόγων exitus hic sequitur.

No. 295.

en. 1556,

Apud Vincent, p. 86, et in Scriptis publ. T. II. p. 168.

Locus Io. 17, 26. carmine redditus.

Nec tu Gnate Dei maius meliusve rogare Actornum poteras, optime Christe, patrem: Quam quali στοργη semper te diligit ipse, Diligat et simili nos ut amore pater. Nec tribui nobis hoc possit munere maius: Quid nati posset maius amore dari. Non apud aeternum facis irrita vota parentem. Adfirmat iurans hoc pater ipse tibi. Erga nos etiam es patrii tu pignus amoris, Inssus pro nohis debita λύτρα dare. Nos igitur quanquam sumus aegra et sordida massa: Credimus ista tamen munera summa dari, Confisique tua prece, Christe, pericula nostra A summo petimus cuncta parente regi. Tuque tuo serves infirmos Numine, qui vis In nostris vivens mentibus esse lóyoc.

In Commentarium Epistolae Pauli ad Romanus a Philippo scriptum.

Apud Vinc. p. 49.

Doctrinam ex Pauli sumas scaturigine lector. Sed liber ad fontes hie tibi monstrat iter. Sic λόγον aeternus misit Pater, ut sua dicta Nobis ambiguos non velit esse sonos. Ergo velim proprie coelestia dicta referre. . Nec coenum inspersum fontibus esse velim, At mentes hominum caligo abducit, ut extra Rectam discedant lapsae aliquando viam. Sed tamen errantes revocat censura piorum, Et monitis paret mens pietatis amans. Iudiciis igitur lectorum posco moneri, Censurae candor si modo innetus erit. In Christo semper nos una Ecclesia simus, Una fides iungat pectorà, et unus amor, Vult Deus esse unum sibi nos, iunctosque tuetu, Distractis rabies mutua utrinque nocet. lunxisti ut massam tibi nostram Christe Redemtor, Aeterno sic nos foedere iunge tibi.

No. 297.

an. 1556.

Apud Vincent. p. 257 sq.

De appellatione Siloh epigramma scriptum an. 1556.

Magni consilii qui dicitur Angelus esse Aeterno natus de genitore λόγος. Edidit Isacidae laeta haec oracula voce. Cum fuit exilii duxque comesque seni. Non prius amittet sceptum ludaea propago, Quam veniet Siloh missus ab arce poli-Perpetuae reddet nobis qui gaudia vitae, Crimina cum proprio vestra cruore luct. Cur tamen est dictus servator nomine Siloh? Quod de virgineo nomine foetus erit. Et fragili similis chorio, pellique cruentae, In cruce cum tabo vulnera facta fluunt. Talis at est factus pro nobis fascia Christus, Quanquam insticiae fons sine labe manet. Nos homines autem vere tam sordida massa, Nos lacerum chorion, putre reunique sumus Sed to gnate Dei nostras etiam indue pelles, Et vitam miseris insere fasciolis.

Nec tamen hanc reddis, nisi qui tua dogmata di- l scunt.

Tantum hanc ad vitam vis Deus esse viam. Ergo precor studia haec tu semper dirige Christe, Aeterno Siloh vera propago Patris.

No. 298.

an. 1556.

Legitur hoc carmen in Melanthonis apud Vincentium p. 251 sq. ubi inscribitur: De someta qui fuit conspectus anno 1556. Idem babetur in Scriptis publicis Acad. Witteb. ad ann. 1556., ubi collocatum est inter duo alia scripta academica, quorum alterum d. 2. Iulii, alterum d. 5. Iulii datum est. 1 Igitur vel 5. vel 4. Iulii publice affixum est, Prodiit nimirum ut edictum Decani ordinis philoso-phici, Lasani, et primum editum est in libello: "Oratio de discrimine legum politicarum et traditionum, quae in Ecclesia ab hominibus conduntur. Recitata a Decano Collegii Philipsophici Magistro Bartolemeo Lasano, Cygneo etc. Witteb. 1556 - 8." - Hic et in Scriptie publicis inscribitur:

Decanus Collegii Philosophici in Acad. Wittebergensi, Bartolemeus Lasan, Cygneus.

Ostendit terris et in aëre multa sereno Irrita nequaquam signa futura Deus, Signaque naturae quae non imitantia leges Portendunt subitum non procul esse malum. Vidimus hoc anno rapidum flagrare cometen, Sulcantem dubias multa per astra vias. Quodque fuit mirum vicino sole cometae, Cum soleant primas arripuisse faces: Non prius accensos hic coepit spargere crines, Astrorum quam dux e regione stetit, Aequabat motu Phoebus noctemque diemque Udaque purpurei tempora veris erant: Halitus e molli sublatus ad aethera terra, Cum rutilae specimen coepit habere comae. Primum, qua coeli προτρηγήτης parte refulget, Semina flammarum conspicienda dedit. Altius arcturi mox ad fastigia pergit, Sub rapido nullas dum facit axe moras, Denique sicca super Cynosurae sidera vectus, Occupat Arctone signa suprema plagae. Inde gradum retro facit, et quae noster horizon Astra capit cursu proximiore legit. Ac simul auroram petit, Eoumque cubile, Phoebus anhelantes unde reducit equos. Hic subit lasiden, et quae te trans vada ponti

Aërium Perseu 1) carpere secit iter.

Candida cornigeri Phoebus tam limina tauri,

Nec modo Phryxeae vellus habet ovis:

Protinus illius vestigia trita cometes Arripit, et Soli sidera cuncta tenet. Hoc iter errantis multi vidêre cometae. Qui fera Teutonicis damna minatur agris. Sunt anni decies octo, quo tempore vixit Dux qui Burgundas Carolus auxit opes: Tunc in suprema similis regione Cometes Aëris horrifico miscuit igne comam. Is motu simili sese per inane volutaus, Permensus coeli climata multa fuit. Astraeae primum tenuit confinia Librae Arctoi petiit culmina deinde poli. Sed remeans illing medium qua circulus orbem Dividit astrigeram lumine texit ovem. Nulla aetas vidit flagrantem impune Cometen, Non leve venturum nunciat ille malum. Tunc quoque crebra tulit summis incommoda regnis.

Civiles motus, publica damna tulit. Quippe secuturas strages tristesque ruinas, Atque tuae retulit, Carole, signa necis. Proxima vix ea post incendia venerat aestas, Carolus Helvetico caesus ab hoste cadit. Tu quoque Tisiphone mundi, tu dirus alastor, Testis et immensi fax, Mahomete, mali, Paulo post fugiens cecidisti Hydrunte relicta: Tandem blasphemos opprimit ira Dei.

Nunc quoque blasphemos tangent ') Turcosque Papamque Adproperans Nemesis iudiciumque Dei.

Dogmata turbabit, passim sterilescere campos Coget, et adducet tempora dura famis 3). Sed quaeramus opem divinitus, atque precemur Acterno gnatum de genitore lóyov. Filius aeterni lóyog, effigiesque parentis, Assiduus custos agminis ipse sui, Defendet sanctos inter mala plurima mundi, Qui mitem toto corde precantur opem. Cura sit înterea vitam coluisse modestam Omnibus et verbi discere iura sacri. Dent etiam solito nobis sua nomine more, Censuram studii qui subiisse volunt. Non labor his deerit noster, nec amica voluntas,

Semper et ingeniis officiosa bonis 1).

<sup>1)</sup> Perseu] archetyp. habet Acolide.

<sup>2)</sup> tangent] archet. anget.

<sup>5)</sup> Pro Dugmata turbabit - - dura famis archetyp. et Ser. publ. habent:

Et segetes passim siccis morientur în berbis, Et fient multis arida membra fame.

<sup>4)</sup> Versus postremos inde a: Dent etiam solito etc., Vincentius non dedit.

No. 299.

m. 1556

Apud Vincent, p. 84. et in Scriptis publ. T. II. p. 197.

In concionem Leporum ad Leones, cuius fit mentio apud Aristotelem 3. πολιτειών.

Cum veluti lepores dare iura Leonibus audent, Hi sacra, qui populum verba, fidemque docent. Conanturque truces sine vi frenare Tyrannos, Contemti poenas pro pietate ferunt.

No. 300.

an. 1556.

Apud Vincent. p. 193. Cf. Mel. epist. d. 51. Oct. et d. 28. Decb. a. 1556., et d. 1. Ian. 1557. scriptae.

Epitaphium Elisabethae, coniugis I. Agricolae Islebii in urbe Arctoa.

Clarus in hac Evangelium docet urbe Iohannes, Cui patria Islebii nomen habere dedit. Texit in hoc tumulo dilectae hic coniugis ossa, Syncera coluit quae pietate Deum.

Ac veluti nomen retulit, quod mater habebas Baptistae felix Elisabetha tuum.

Sic imitata fidem, sic mores casta secuta est, Et mens ipsius templum erat, estque Dei. Iustifica se Christe fide tibi tradidit, et te

Pro nobis statuit λύτρα dedisse patri.

Hac erecta fide tibi paruit alme creator,

Totins et vitae, lex tua, norma fuit.

Semper et aerumnas victrix quas pertulit inter

Laeta Deo laudes obtulit atque preces.

No. 801.

12. Dec. 1556,

Scripta publ. Tom. III. p. 88. Apud Vincent. p. 51 sq. Item in Petri Palladii Isagoge ad libros propheticos et apostolicos (Witteb. 1577.). — Habentur autographa huius earminis alterum in Cod. Rehdig. Vratisl. mihi descriptum a S. V. Schulzio; alterum in biblioth. Gymnasii Thorunensis, quod descripsit Clar. Brohm, Director Gymnasii.

Epigramma de Monarchiis, ex Dan. 2.

Aspicis ut iaceant disiecti membra colossi, Quem rex Chaldaea vidit in arce potens '), Sed tantum pars ima pedum ferreque lutoque
Mixta statim rimis corruitura suis.

Delevere urbes Turci populosque potentes,
Sunt igitur ferrum, caetera regna lutum').

Sed lapis absque manu celso de monte revulsus
Mox aderit, iudex, filius ipse Dei.

Totius et plantae delens ferrumque lutumque
Regna dabit populo non peritura suo.

Ergo Dei gnato dedant se ') pectora nostra,
Ipsius et discant iussa verenda sequi.

Tu lóys') gnate Dei nostris in mentibus adsis,
Et flatu accendas pectora nostra tuo').

Philipp. Melanthon,
Witebergae 12. Decb. an. 1556.')

No. 802.

25. Dec. 1556.

Aprid Vincent, p. \$01 sqq.

De Encaeniis celebratis Hierosolymae. Ad Comitem ab Eberstein et Dominum in Neugarten.

Hoc Encaenia laeta mense nono In pulcris Solymis agi quotannis Mos est traditus, ut memor triumphi Esset posteritas, Phalange caesa Quo βδελύγματα dira Macabaeus Delens, restituit pios honores, Quos verus Deus unicus creator Humani generis, docet, probatque, Qui se voce sua, datoque gnato, Ostendit, vetuitque lege, fingi Cultus esse alios Dei, Deosque, Huic vero Solymi Deo potenti Hoc pro munere gratias agebant, Hunc verum esse Deum Sione total Hunc servare suos pie canebant. Orabantque suam tegi Siona. Nos Encaenia nostra cum vetustis Grati nunc celebremus, atque nobis

<sup>1)</sup> Propotens autogr. Thor. senex. Libri impressi hunc versum sic: , Qui Chaldaea olim visus in arce fuit."

<sup>2)</sup> Sic autogr. Vratisl. et libri impressi. Sed autogr. Thor. hoc modo:

Delevere urbes T. pop. potentes,

Nec gens imperium saevior ulla tenet.
Est igitur ferrum Turcorum saeva tyrannis,
Et sunt infirmum caetera regna lutum.

<sup>8)</sup> Libri impr. se declant,

<sup>4)</sup> Sic aut. Thor. Libri impressi: O loya.

<sup>5)</sup> Aut. Vratisl. Tu loye - nostra tuo non habet.

<sup>6)</sup> Haec subscripta leguntur tantum in Scriptis publ.

Luce Evangelii recens reducta Ex templis simulacra mentibusque Pellentes reverenter invocemus Aeternumque Deum, Deique gnatum, Et quos voce sua docet, probatque Constanter, tribuamus ipsi honores, Custodemque sui sciamus esse Coetus hunc Dominum lóyov parentis Aeterni χόριον sibi cruentum Qui cicumdedit, esset ut redemptor Hamani generis potensque Siloh. Hunc, ut protegat et Siona nustram, Votis assiduis precamur omnes.

No. 305.

28. Dec. an. 1556,

Precationem de initio novi anni apud Vinceni, p. 87., incipientem: "Ipte Deta assiens" etc., quaere in epistolis Vol. VIII. p. 940. Vol. IX. p. 19. et in ep. d. d. 1. Ian. 1560. Vol. X. p. 721, 788. 988.

No. 804. Contract of the second

Appd Vincent, p. 241.

In locos communes [i. e. in exemplar libri] postremae editionis.

Τίὸν ἐπεμψε θεὸς ζωήν αὐτοῦ διά φωνῆς; πειθομένοις δούναι ἄφθιτον ακράταις. Τὸν δ' είναι μοῦνον δεῖ πᾶσι διδάσκαλον ἡμῖν, αὐτὸς καὶ παρέχει πνεῦμα μαθόντι καλόν. Δεῖ δ' έρμηνεύτας τάξιν διδαχής αποδείξαι, τοὶ ἐξήγησις πιστή όδ' ἐστὶ πίναξ.

No. 505.

an. 1557.

Apud Vine. p. 52. Script. publ.' T. III, p. 264.

Petendum ut simus unum in Christo.

In tristi sudans quod poscit agone cruorem Aeterno Christus de genitore satus, Semper concordes unumque ut simus in ipso, Cum Chtisto nostra hoc vota animique petant. No. 306.

23. Ang. 1557.

Apud Vinc. p. 72 sqq. Apogr. in Cod. Goth. 19, p. 191.

Ad Rectorem et Professores Academiae Marburgensis, scriptum in itinere Wormatiensi an. 1557.

Cum redit Assyriis Isaaci gnatus ab oris, Uxores secum filiolosque trahens, Nec tantum ignotas gentes, et barbara corda, Verum etiam socerum, fratris et arma timet 1): Hunc loys gnate Dei tua dextera texit, opemque Luctanti, ut claudus vinceret ipse, tulit, Sic iter ingressus nos ad certamina saeva. Plena futura odii, plena futura doli: Protege gnate Dei, nos consilioque guberna, Hostilis rabies ne nocuisse queat. Ut vero Isacidae concessit Amygdalus umbram, Urbis et exiguae ius dedit hospitii: Sic nos excipiat fessos Academia vestra, Quae candore suo vincit Amygdalium 2 Non fertur casu natura sine ordine, sed mens Formatrix rebus signaque vimque dedit. Fructus Amygdalinus foris est lanugine cinctus, Dura magis sub qua lignea claustra manent 1). Nucleus in medio suavis latet atque salubris, Qui cibus est nobis et medicina simul. Prima aetas molli doctrinae voce regenda est. Iucundisque typis, ista putamen erunt. Durior hine custos lex est, sontesque trucidat, Ac omnes homines iudicat esse reos. Sed trepidis Evangelii vox grata medetur, / Haec sunt Isacidae significata seni. Ergo scholne similis credatur Amygdalus esse, In qua doctrinae vox sonat una Dei.

Congruit hoc etiam vulpes quod'Amygdalae amarae. Gustatae subita morte necare solent.

Sic Schola flexiloquos extraguit casta Sophistas, Ars quibus Archilochi vulpis et acta placent. Vestra igitur cum sit custos Academia veri, Quaerimus his umbras nos quoque Amygda-

linas. Sed iure hospitii date Xenia mitia vina, Sintque unum in vero pectora nostra Deo.

<sup>1)</sup> timet] Vincent. tenet.

<sup>2)</sup> Apogr. Amygdalinum.

<sup>5)</sup> manent] apogr. iacent.

No. 307.

an. 1557. 19. Nov.

Apud Vinc. p. 89. Scripta publ. T. Ill. p. 271 b. Epistolam poëticam ad Pistorium, Pastorem Niddanum, quaere in epp. Vol. X. p. 375.

No. 508.

an. 1557.

Garmen ad Doet. Seldium de obitu fratris scriptum VVormatiae, apud Vincent. p. 88. et in Scriptis publ. T. III. p. 271., vide in Mel. epistolis Vol. X. p. 875 sq.

No. 309.

an. 1557.

Epistola počtica ad Heresbachium, incipiens: Non ardentior edita ulla vox est etc., quaere in epist. Vol. X. p. 576. — Apud Vincent. non legitur.

No. 310.

an. 1557. 10. Nov.

Apud Vine. p. 90 sq. et in Scriptis publ. T. III. p. 272. — Idem dedimus in epistolis Vol. X. p. 864. ubi Brentio inscriptum est.

De natali Die Lutheri ad Iasobum Rungium, Wormatiae.

Natalis redit annuus Lutheri, Hoc in mense vetus tenente nomen Orionis, eo quod hic in undas Nunc mane insilit, hostis ut venena Vitet cuspide scorpii minantis Adversa regione coeli in ortu, Et nymbos ciet horridosque ventos. Ut vero senior docens Orion De stellis populos simul monebat, Quis nam lumina fecerit, viasque Et motus regat arte sempiterna, Saepe addens, Deus ille fecit idem Humanum genus, e suaque luce Infudit radios, suasque leges, Ouas servare iubet colique semper, Poenisque opprimit impios furores.

Sic et de sapiente conditore
De Christoque λόγφ Dei parentis
Monstraret meliora cum Lutherus,
Hostes huic quoque Scorpii fuerunt,
Sed texit Deus utilem ministrum,
Idem nos faciat Deus ministros
Gratos, et simul ut tegat precemur.

Natali celebrentur ista luce Dona ingentia, gratiaeque agantur Aeternoque patri, patrisque gnato, Et nobis eadem dari petamus.

No. 811.

an. 1557.

Apud Vincent. p. 247 sq.

Georgio Cracovio missà ad Christum εὐχή in reditu ex colloq. Wormatiensi an. 1557.

Aeterni viva effigies splendorque parentis,
Custodem nobis quem pater esse dedit.
Quique tibi semper victurum colligis agmen,
Ex hac quam finxit mole paterna manus.
Nos rege qui cupimus veros tibi reddere honores,
Adflatuque move pectora nostra tuo,
Et nostras defende domos turbamque tenellam,
A te quae solo poscere novit opem.
Haec repetes toties rediens iam vota Georgi
Cum gnatum Coniunx obvia prima feret.
Coniugis in labris quoties dulcissima figis
Basia, purpureis filiolique genis.

Basia, purpureis filiolique genis.
Istius ipse Deus transfudit semina amoris,
Non temere in sensus castaque corda Patrum.
Ergo preces etiam probat inter suavia mixta,
Coniugibusque piis has iubet esse ratas.

No. 312.

an. 1557.

Vincent. p. 77 sq. Scripts publ. T. III, p. 258 b.

## De tabulis geographicis.

Esse Deum, ostendit mundi pulcherrimus ordo,
Et distincta locis corpora prima suis.
In medio terra est sedes animantibus apta,
Orbis quam circum lucidus astra vehit.
Sunt quibus arte viae factae, metaeque perennes,
Nec casu ex atomis omnia nata putes,
Aspicias igitur terras, ac astra, sciasque
Esse Deum, cuius nos quoque cura sumus.
Et videas ubi non dubiis oracula signis,
Et leges dederit conditor ipse suas.
Quoque loco fuerint Christi vestigia certa,
Qui λόγος est natus de genitore Deo.
Et spectes fuerint ubi primum maxima Regna,
Lapsa aliis populis cur dederitque Deus.

Has igitur tabulas Regionum cernere prodest, Quae spectatorem talia multa monent.

No. 313.

11. Dec. 1557.

Epistolam poëticam ad Petrum Lotishium, incipientem: "Cum Franci tenuere" etc., quam etiam habet ap. Vinc. p. 91. et in Script. publ. T. III. p. 272 b., dedimus in Mel. epp. Vol. X. p. 397.

No. 314.

an. 1557.

Apud Vincent. p. 194 sq. — Obiit coniux Melanthonis d. 11. Oct. 1557.

## Epitaphium Catharinae, coniugis Phil. Mel.

Proximus hic tumulus Catharinae contegit ossa,
Quae Crappo quondam consule nata fuit.
Coniugio casto fuerat quae nupta Philippo,
Ex scriptis cuius nomina nota manant.
Virtutes habuit donatas numine Christi,
Matronae Paulus quas docet esse decus.
Hic absente viro sepelivit filia corpus,
Vivit conspectu mens fruiturque Dei.

No. 815.

an. 1557.

Editum in Kappii Nachlese etc. T. I. p. 68.

Epitaphium Henrici ab Einsiedel Consiliarii Ducis Saxoniae Electoris defuncti d. 6. Decbr. 1557. in oppido Kohren, auctore Philippo Melanchthone.

Henrici corpus posuere hic quinque parentis
Ex ipso nati, nobilitate pares.
Ex Einsidelia fuerat qui stirpe creatus,
Ornavitque vetus qui pietate genus.
Nam te, vere Deus, Christi Pater optime rerum,
Iustifica coluit, conditor alme, fide.
Ipsius et mores iusti castique fuerunt,
Mens quoniam fuerat luce renata Dei.
Et quamvis Evangelii confessio verax
Attulit huic odium damnaque multa viro:
Defensus tamen est praesentis numine Christi
Inter qui servat magna pericla pios,
Quinque Electorum fidus fuit ille senator,
Saxonium sceptrum qui tenuere Ducum.
Millatte. Open. Vol. X.

Suasor erat pacis, multorumque arbiter aequus, Praebebat patriae commoda magna suae. Motaque cum vidit moestus civilia bella, Restitui pacem maluit ille piam. Ter tres huic peperit natos castissima coniux, Et dulces gnatas quinque, iuvante Deo. Ex his ter denos quatuor superadde nepotes, Cum natis vidit spem superesse domus. Qui sancte ut colerent Christum votisque vocarent, Se commendavit moriens Tibi, Christe, redemtor. Credenti vitam qui sine fine dabis, Foelix haec anima est morientialmembra relinquens, Quae Christum coluit non dubitante fide. Gnate Dei, fac posteritas ut salva sit omni Tempore florentis sit patriaeque decus. Phil. Melanth.

No. 316.

an. 1558.

Vincent, p. 78. Scripta publ. T. III. p. 259.

#### Epigramma.

Vincere difficile est tentant cum dulcia sensus, Ni fugias, poena est saeva luenda tibi. Sed fuge, teque regi poscas a numine Christi, Offendent quae non posse nocere putes.

No. 317.

an. 1558.

Apud Vincent. p. 177.

In Chronicon, (i. e. in Chronicon a se editum scriptum,) coll. epp. Vol. X. ep. d. 4. Febr. 1558.

Ut noris quando sese patefecerit ipse, Spectari iussit secula cuncta Deus,

No. 318.

an. 1558.

Apud Vincent, p. 180 sq.

Petro Vincentio die natali Platonis.

Dicitur ista dies tribuisse exordia lucis Magne Plato eloquii, signaque mira tibi: In cunis examen apum, nam dulcia mella Finxerat, hoc tanquam rore labella rigans.! Si te Vincenti delectant mella Platonis, Ad coenam venias mox Petre docte meam. 7. Idus Aprilis, Anno 1558.

No. 319.

7. Apr. 1558.

Apud Vincent. p. 181.

Petro Vincentio, fratri cariss. post coenam.

Hoc etiam dictum est inter dulcissima mella, Quae sapiens nobis tradidit ipse Plato. ὅττι γεωμετρεῖ Θεὸς αἰεὶ πάντα κυβερνῶν, Haec vox in coena nunc agitata mea est. • Τε vocem nobis hanc enarrare volebam, Sed cras ut venias Petre diserte peto.

No. 320.

an. 1558.

Versus graecos ad *Praetorium* quaere in epist. Mel. Vol. X. p. 566.

No. 321.

an. 1558.

Apud Vincent. p. 208,

Demetrio hospiti Constantinopolitano.

Θοηϊκίης ξένε ἐκ πόλεως καλέω σε μεθ' ἡμῶν, Νυνὶ φαγεῖν, μίξαι καὶ χαρίεντα λόγον.

Gnome de invocatione.

"Οττι χοείαν έχεις τεύξεις αlτῶν παρά χριστοῦ.

No. 322.

an. 1558. d. 13. Aug.

Versus: Ipse ego quiequid ero etc., quaere in Mel. epist.
Vol. X. p. 589. et p. 911. — Vincentius eos non habet,

No. 323.

an. 1558.

Precatio incipiens: "Aeterno genitore nate" etc., quam Vinc. non habet, vid. in Epp. Vol. V. p. 648. No. 324.

an. 1558.

Apud Yincent. p. 100.

In imaginem Rev. Doct. Ioannis Bugenhagii, Pomerani.

Coniugis ut senio confecti corpus aquatum Ipsa suis humeris Halcyo grata gerit: Sic bene promeritum Doctorem Ecclesia curet. Et levet aetatis pondera dura seni. Sic tua canities, Doctor Pomerane, fidesque Sincera est cunctis iam veneranda piis. Qui procul externis sparsisti fidus in oris Pura Evangelii semina voce tua. Ac ceu Baptistes agnum monstrare solebat. Aeterno Christum de genitore satum. Tu quoque iustifica docuisti agnoscere Christum, Aeternique patris sumere dona fide. Fictiliumque alias formas tua lingua Deorum Evertit, Papae quas voluere coli. Et velut in scopulis celsos locat Halcyo nidos, Hyberni circum quos fremit unda maris: Sic medio in pelago felix iam Dania nidos Extruxit Christo, te fabricante, pios. Te Deus hos inter texit iuvitque labores, Nunc vita functus vivis in arce poli.

No. 325.

an. 1559.

Vincent, p. 58.

Gratiarum actio pro beneficio nati Christi.

Omnipotens aeterne Deus, qui cuncta creasti,
Nostra tibi grates, pectora, et ora sonant.
Quod genus humanum non dira in morte relinquis,
Effigiemque tuam non periisse sinis.
Sed gnatum donas, qui nostros induit artus,
τὸν λόγον ἀιδίου πατρὸς ὑφιστάμενον.
Hic est promissus patribus cognomine Siloh,
Isacide gnatos ut moriture doces.
Namque erat hic χορίφ similis, tenera, atque
cruenta

Fascia pro nobis victima quando fuit.
Cumque sit Émanuel, non tantum crimina tollit,
Gaudia sed reddit non moritura piis.
Semper adest nobis, semper sibi colligit agmen,
Aeterni λόγος hic, viva et imago patris.
O res mirandas, mirando foedere iuncta est
Humani generis languida massa Deo.

Credimus haec tibi Gnate Dei, sic credere voci
Prolatae ex patrio praecipis ipse sinu.
Sed tamen haec fidei modica est scintillula, fiat
Auxilio petimus fortior illa tuo.
Ac veluti lucis radios Sol spargit in Orbem,
Tu sol iustitiae nos rege luce tua.
Et non extingui patiare in pectore nostro,
Notitiamque tui, notitiamque patris.
Hospitiumque tuae doctrinae protege Christe,
Emanuelque tuo semper adesto gregi.

No. 326.

an. 1559.

Apud Vincent, p. 89. Scripts publ. III. p. 256.

#### Precatio.

Quod lóyos aeterni demissus ab arce parentis, Factus et humana victima carne fuit: Haec est divina sapientia tradita voce, Quam verax testis comprobat ipse Deus. Tanta Dei bonitas, et tanta haec foedera cerni Non possunt, doceas Tu nisi corda Deus. Vis autem agnosci λόγον, ac ut nuncius iret Misisti, nobis pignus et esse iubes. Te pater ipse simul vis, et tua munera sumi Te tribuens nobis et tua dona, fide. Ergo Gnate Dei nobis da Christe precamur, Notitiam patris, notitiamque tui. Eque tuo flammas in pectora spargito nostra, Ut celebrent vero semper honore Deum. Et tua sit concors, crescatque Ecclesia, et una Voce tuas laudes, et tua dona canat.

No. 827.

an. 1559.

Apud Vincent. p. 48.

De coniugio, in nuptias Ioannis Cratonis, artium et medicinae Doct. Vratislaviae, an. 1559. mense Septb.

Ephes. 5.: Mysterium hoo magnum est etc.

Pectus ut in sponso flammarum incendia sentit,
Qui vero sponsae flagrat amore suae:
Naturam sociam vero sic diligit igne
Filius aeterno de Genitore satus.
Induit humano quam foedere, quo sibi nostrum
Fraterno pariter iunxit amore genus.
Iura thori Deus exemplum cum foederis huius
Esse velit, caste praecipit ipsa coli.

No. 328.

au. 1559.

Apud Vincent. p. 52 sq.

Ad studiosam iuventutem pro felici anni auspicio.

Vere Deus, sapiens, verbo tu cuncta creasti, Et certis annum legibus ire iubes. Cumque velis pulchri metae spectentur ut anni: Miranda Solis tu regis arte vias. Effice ut iste tuo nobis sit numine felix Annus, qui novus hoc incipit esse die. Da pacem, vigeantque bonae te praeside leges, Ac Evangelii nos rege luce tui. Infirmum scis esse gregem, qui dogmata discit. Vivifica gnati tradita voce tui. Adsis in nobis igitur custosque paterque, Nulla venit nobis Te sine dante salus. Et quia tu legum fons, pulcri ac ordinis autor Es Deus, et custos legitimi Imperii: Fernando tribuas longa et foelicia regni Tempora da faustus sit pater ut patriae. Succedit fratri frater tibi Carole, cuius Virtutem semper secla futura canent, Vicisti quoties, bonitas tua leniit iram, Ne bellum possent tristia plura sequi. Ex auro frenos dat Pallas Bellerophonti, Servet ut in bellis cum ratione modum. Par bonitas fratri est, qui parcere civibus optat, Et contra Turcos qui pia bella gerit. Quos procul a nobis depellas Christe precamur, Bellaque nemo domi seditiose gerat.

No. 329.

an. 1559.

Apud Vincent. p. 53 sq.

Exhortatio ad doctrinae studia et invocationem.

Effundam flatum, dicis, Davidis in agmen, Christe, Evangelii qui solet esse comes. Gratia magna Dei docili ut notissima fiat, Utque prece accedat non dubitante Deum. Mentibus et petiisse iubes hoc munus anhelis, Teque avidis iuras hoc dare velle bonum. Ergo voce tua confisi Christe precamur, Aura evangelii sit comes ista tui. Luceat in nobis, et iustae pectora nostra Adsimilet Legi, quae data voce Dei est.

Te vere, aeternumque patrem ut cognoscere possim,

Et motus habeant, quos tua verba docent.

Hace nos flamma tibi iungat, summoque parenti,
Ipse sit in nobis iam nova vita Deus.

Non sine doctrina venit hace in pectora flamma:
Disce igitur studiis et pia vota iuves.

No. 880.

an. 1559.

Apud Vincent. p. 198 sq. Scripts publ. T. IV. p. 8b.

Ad turrim templi in oppido Marienberg.

Augustus patriam cum Dux Elector haberet,
Hanc urbem cuius condidit ante pater.
Hoc templum extructum est, sonet hic ut maxime
Christe

Vox Evangelii tempus in omne tui.

Et sincera sonet, quam tradit, et unica, Christus Aeterno natus de genitore λόγος.

Ilic tibi gnate Dei doctrina collige coetum, Iustifica cui sint corda renata fide.

Et fac templa Dei nos ut viventia simus, Aeternae vitae laeticiamque dato.

Da soboli nostrae pacem moresque guberna, Et sint qui vera te pietate colant.

Argenti venis etiam da semina larga, Id quoque nam donum novimus esse tuum.

No. 881.

an. 1559,

Apud Vincent, p. 181. - Scripta publ. T. IV. p. 65 b.

(thriatiano Pontano, Cancellario Ducum Saxon.

Nestoris eloquium vicit pater, atque Periclis.
Sedarunt motus, qui populi atque Ducum.
Adseruit Christi causam sed lingua parentis,
Aeternas laudes exposuitque Dei.
Non igitur venient nobis oblivia patris,
Virtutem ipsius secla futura scient.
Ipse patrocinio texit me saepe fideli,
Nunc commendatum me cupio esse tibi.

No. 832.

an. 1560.

Vincent. p. 155 sq. Scripta publ. T. IV. p. 68.

Έξάστιχον P. M. de dicto 1. Paral. 17.: "adspexisti me in forma hominis" etc.

In forma quod nos hominis placidissime Christe
Aspicis, et tamen es conditor ipse Deus:
Et nostram massam miseratus crimina deles,
Et vitae aeternae gaudia vera dabis.
Haec grati canimus tua dona, simulque precamu,
Te nos ut doceas, luce regasque tua.

No. 533.

an. 1560.

Ex Consiliis Ph. M. edit. a Pez. pt. II. p. 398. Simile vid. in epist. d. 18. Oct. 1558.

## Versus Phil. Melanth. paucis diebus ante obitum ab eo scripti.

Eo die, quo publice postremum praelegit quibusdam petentibus testimonium initiationis suae, cospit scribere hos versiculos, quos tamen non absolvit morbo impeditus.

Aeterno genitore nate Christe, Orator patris, ex sinu verendi Vocem evangelii ferens suavem, Qua credentibus exhibes potenter Vitam iustitiamque sempiternum, Et qui sanguine nos tuo redemtos Exaudis, reputas, facisque iustos, Ostendisque piis tuum parentem: Nostras Christe Deus doceto mentes, Ac in pectora gratiae arrabonem Nostra effundito Spiritum, moventem Casta incendia et invocationem: Fac pars agminis ut tui per omne Aevum simus, alacriterque semper Aeterni patris, et tuas sonemus Laudes etc. Amen.

## CARMINUM PHIL. MEL. LIBER IV.

## EA COMPLECTENS QUORUM ANNUS NATIVUS A NOBIS DEFINIRI NON POTUIT.

No. 334.

Apud Vincent. p. 10.

#### Cur nos curet et servet Deus.

Non Deus ostendit se tantum ut corpora curet,
Sed cur servari nos velit, ipse monet.
Scilicet ut sese nobis communicet ipse,
Semper et ut vivant pectora plena Deo.
Tunc autem in nobis fulget, tunc pectora complet,
Mens pia cum discit munera nosse Dei.

No. 385.

Apud Vincent. p. 10.

#### Deus est casta mens.

Casta Deus mens est, casta vult mente vocari, Et castas pondus iussit habere preces. Πνεῦμα ἐων θεὸς ἀίδιος καθαφόν τε καὶ ἁγνόν, τῶν ἀγνῶν δέχεται ἱερὰ μοῦνα φρενῶν. Άγνείαν καὶ ἔταξε νόμοις σεμνοῖσι γάμοιο, τιμήσεις θεὸν οὖν ἐν γάμφ εὐσεβέως.

No. 336.

Apud Vincent. p. 11.

#### Distichon.

Ut tua pertingat penetretque precatio coelum, Ardenti fiat speque fideque frequens. No. 337.

Apud Vincent. p. 11 sq.

#### In Genesin.

Non coeco casu natura humana sine ullo
Consilio, ex veteri prodiit orta chao.
Nec deinde est lapidum temere de mole renata,
Quos iecit monitus Pyrrha secuta viri.
Magnum opus est, ad quod nos mens aeterna
creavit,

Ut nostro studio notior esse queat.

Ac in nos haustam proprio de pectore mentem
Fudit, et effigiem iussit habere sui.

Ah cur autoris subeunt oblivia nobis?

Unde homini tanti venit origo mali?

Sed Deus ipse sua depellit luce tenebras,
Et quae sit vitae norma sequenda docet.

Audiit hanc coelo delatam Ecclesia prima,
Et Deus hos fontes semper adire iubet.

No. 338.

Apud Vincent. p. 12.

### In historias Regum.

Hanc speculum vita ducas, morumque magistram, Quae libris istis traditur, historiam. Praemia iustorum monstrat, poenasque nocentum, Et praesens regnis numen adesse Dei. Et dubiam vitae sortem, ac incerta pericla, Non tantum humana calliditate regi: Sed custode Deo casus superabimus omnes,
Placatum pietas si modo nostra facit.
Et quibus officiis possit flectique colique,
Hic exempla liber iusta sequenda dabit.
Sit licet utilitas res gestas nosse prophanas,
Utilior tamen est perlegere ista labor.

No. 339.

Apud Vincent, p. 15.

### In Prophetas.

O utinam Vatum praeconia dicere possem,
Accendit quorum pectora pura Deus:
Doctrinae ut lucem renovarent, atque docerent
Quis summo patri sit tribuendus honor.
Hi populum in rebus dubiis rexere, levantes
Consilio gentis multa pericla suae.
Venturum aeterni natum cecinere parentis,
Crimina ut ablueret nostra cruore suo.
Hunc propter recipi docuerunt vota, precesque
Hoc duce iusserunt Numen adire patris,
Censuraque sua frenarunt saepe Tyrannos,
Et populi mores continuere sui.

No. 340.

Apud Vincent, p. 14.

#### In Psalmos.

Saxa ferunt Vatem traxisse Amphiona cantu,
Ut strueret Thebis moenia prima suis.
Maius opus fieri Davidis carmine constat,
Qui trahit ad summum pectora nostra Deum.
Nunc servatoris narrat praeconia Christi,
Quem canit aeterno de genitore satum.
Nunc apte gemitus, et verba precantia tradit,
Ad summum patrem quae tua vota vehant.
Nunc iustas vitae leges, poenasque malorum,
Et promissa canit praemia magna piis.
Haec igitur Cithara est ad tempora quaelibet apta,
Aureaque in manibus semper habenda piis.

No. 341.

Apud Vincent. p. 42 sq.

## De dicto Ioannis Baptistae:

,, Non potest sibi homo sumere quiequam, nisi datum sit ei a Deo." Ioh. 3.

Nullius est foelix conatus et utilis unquam,
Consilium si non detque iuvetque Deus.
Tunc iuvat ille autem, cum mens sibi conscia
recti.

Mandati officii munera iusta facit.

Et simul auxilium praesenti a numine Christi
Poscit, et expectat non dubitante fide.

Si procedet opus faustum populoque tibique,
Navis et aura tuae vela secunda vehet,
Invictamque Dei dextram vis nulla repellet,
Omnia cogentur cedere prona Deo.

Ipsa etiam, quamvis adamanti incisa feruntur,
Cum petimus cedunt fata severa Deo.

Nec Deus est numen Parcarum carcere clausum,
Quale putabatur Stoicus esse Deus.

Ipse potest solis currus inhibere volantes,
Ipse velut scopulos flumina stare iubet.

No. 342.

Apud Vincent. p. 161 sq.

## De dicto Esaiae c. 30.:

"Dabit vobis Dominus panem arctum et aquam et non sinet avolare Doctorem."

Quanquam urbes et regna ruunt, et nulla videtur Doctrinae sedes firma futura piae:

Non tamen has inter Christus periisse ruinas Agmina quae discunt dogmata vera sinet: Sed dabit hospitium nobis, donoque modeste Hoc inter iussit tanta pericla frui.

Sic patris aeterni dicunt dulcissima verba,

Nos omnes semper quae meminisse decet.

Doctorem verum panesque undasque salubres,
Munera sed vobis cum cruce tanta dabo.

Non tamen aerumnae vestrae sine fine manebunt, Mox aderit cunctis meta statuta malis,

Aeterni gnatum patris tua lumina cernent, Laetus aeterni luce fruere Dei.

Haec spes discenti tribuat solatia certa: Irrita non fieut vota laborque pii. No. 343.

Apud Vincent, p. 168.

Die Pentecostes precatio Lipsiae scripta.

Vox tua, Gnate Dei, est, accendere velle parentem Aeternum flatu pectora nostra tuo.

Promissumque iubes munus votisque fideque.

Poscat ut hic coetus, qui tua iussa colit.

Hac igitur freti Christe optime voce rogamus,

Ignis ut inflammet pectora nostra tuus.

No. 344.

Apud Vincent. p. 199 aq.

#### Precatio ad mensam.

Quod sumus et tegimur, dulces quod carpimus escas,

Omnia credamus muneris esse Dei.

Sufficit hic etenim vires alimentaque rebus,
Sustentat verbo cuncta creata suo.

Mortales miseros, pecudes, armenta, volucres,
Implumem corvum vestit, alitque Deus.

Ergo debetur quaedam reverentia mensae,
Ergo decet grata sumere mente dapes.

Non trahat in praeceps coecum βουλίμια pectus,
Immemor ut dubitet solvere vota Deo.

Sicut Centauri convivia barbara ducunt,
Ignari victum qui dedit esse Deum.

Gustatura cibos solita est libare vetustas,
Qui mos a sanctis patribus ortus erat.

Sic quoque nostra pios praemittant fercula coetus,
A prece principium, de prece finis erit.

No. 845.

+ Ex autographo Mel in cod. Rehd. Vratislaviae, descriptum

## De puero Iesu iacente in praesepio.

En iacet in paleis sub inani et paupere tecto Salvator, brutum vagit et ante pecus. Non sunt Assyriis exculta palatia nimbis, Sed parva est magni pompa puerperii. Cur homo multiiuga peccati mole gravatus Abnuit hic Regis Symbola ferre sui? No. 346.

Apud Vincent. p. 48 sq.

#### In Paulum Apost.

Non sic Daedaleus Christum pinxisset Apelles, Ut sacer hunc Paulus exprimit ore pio.

#### Item Graece:

Οὐ δεκὲ δαιδάλεος τὸν χριστὸν γράψαι ἀπελλῆς, ἔνθεος ὡς παῦλος τῷ δ' ἐχάραξε λόγφ.

No. 347.

Apud Vincent. p. 114.

#### Praemeditate loquendum.

Hermogenes voluit laudari, dicere multa
Quod subito posset non meditata prius.
Atticus orator sed contra turpe putabat,
Dicere apud cives non meditata diu.
Sculpta, inquit, potius recitarem, non modo scripta,
Causa moram ferret si peragenda reo.
Ah utinam sapiens placeat contatio multis,
Fundant ad gnatum votaque casta Dei.

No. 348.

Apud Vincent. p. 50.

#### In carmen Eberhardi Lothmanni.

Lex divina tibi vitae sit regula semper,
Sitque tibi potior quam tua vita, Deus.
Eripiantque tibi vitam prius arma Tyranni,
Quam sanctam legem, Iustitiaeque decus.
Non hic ex caecis Atomis venit ordo perennis,
Sed monet esse Deum, Iudiciumque Dei.
Est Deus humano spargens in pectore lucem,
Notitiam iusti, notitiamque mali.
Idem etiam vindex cunctorum iudicat acta,
Obruit et poenis ipsius ira malos.
Haec etiam ostendit Caracallae poena Tyranni,
Carmine quam recitas docte Eberharde tuo.

No. 849.

Apud Vincent, p. 94 sq.

## M. Paulo Ebero.

Ausoniae historiam cur non mihi, Paule, remittis, Quae nova Pontificum bella dolosque refert? Ni veniens ad nos, et pagellam modo reddes Non fidei hoc Franciae, verum erit Aemoniae.

No. 350.

Apud Vincent. p. 192 sq.

## Ad Paulum Eberum.

Missa Hamburgiaci tibi dicitur amphora zythi Ouod celans solus, Paule, bibisse cupis. Invites socios, vel quod Philoxenus optat, Opto tibi collum ceu solet esse gruis.

No. 351.

Apud Vincent. p. 127.

## Epicedion Nicolao Caesio scriptum.

Ergone supremis rapuit mors improba fatis Te Caesi, Aonii gloria magna chori. Hic tua cura fuit iuvenilia corda docere, Et mecum Christi multiplicare gregem. Mox erit ut coram cernamus uterque loquentem Te λόγον aeterno de genitore satum. Tunc nobis inter sanctos arcana recludes Omnia, in aetherea Christe benigne schola. Interea Caesi mihi dilectissime salve, Perpetuum salve, perpetuumque vale.

No. 352.

Apud Vincent. p. 155.

### Contra curiositatem.

'Απραγμόνως ζην ήδυ, μακάριος βίος καὶ σεμνός ἐὰν ἡ μεθ' ἐτέρων ἀπραγμόνων. έν θηρίοις δε και πιθήκοις όντα δεί είναι πίθηχον. ὁ ταλαιπώρου βίου.

Non curiose vivere est ingens bonum. Si modo nec inter curiosos vivere Cogaris, et inter factiosos complices. Sed quando vivis inter beluas malas. Et simias, oportet fieri simiam: Heu vita quantis miseriis obnoxia est.

No. 853.

Apud Vincent. p. 162.

De discrimine historiae Herodoti, Thucydidu et Xenophontis.

Historiam Herodoto Musae narrasse feruntur. Qui vincit cunctos rebus, et eloquio. Tempore Thucydides quamvis est proximus isti. Et grandi tanquam classica voce sonat: Sermonis Xenophon tamen hunc dulcedine vincit, Exemplum Regis pingit et arte boni.

No. 354.

Vincent. p. 166.

#### De utilitate lectionis historiarum.

In genere humano cernit Deus omnia vindez, Et certa iniustis poena venire solet, Huius iudicii testes cognoscere semper Historias sapiens praecipit ipse Deus. Ingentem ut metuas praesentis iudicis iram, Et poenae frenet mollia corda metus.

No. 355.

Apud Vinc. p. 165 sq.

Comiti Michaëli Werthemio discedenti 😅 Acad. Lips. προπέμτιχον.

Isaciden veluti redeuntem in rura paterna, Iordanis vitreas tunc ubi voluit aquas: Protexit custos qui membra senilia fovit, Languida cum lucta fracta fuere gravi: Idem te custos patrias ita ducat in arces, Tradat et incolumi debita sceptra tibi. Nec leve onus sceptri est, crescent curaeque laborque,

Cum rudibus populis iura ferenda dabis.

Tunc igitur custos idem feliciter adsit,
Luctanti praesens auxiliumque ferat.
Crede feret, si tu mores retinebis honestos,
Sinceraque Deum si pietate coles.
At non Sirenum illecebris capiaris in aulis
Quae leviter curant numina sancta Dei.
Et luxu suadent fugientem perdere vitam,
Nec leges, morum vincula honesta, pati.
Auribus obstructis Sirenum has effuge voces,
Et vitae, Christus sit tibi norma, tuae.
Sic tibi laeta fluent peragendae tempora vitae,
Et cernes generis prospera fata tui.

No. 356.

Apud Vincent. p. 178,

In Iohannis Achrammit nuptiis precatio.

Te Deus ut castam mentem nos esse sciamus, Condemnat flammas lex tua sancta vagas. Coniugii sancis sanctissima foedera casti, Idane tuum patrio more tueris opus. Non vis obscoenae regnare libidinis aestus, Vis Ecclesiolam quamlibet esse domum. Omnibus boc toto decretum gentibus orbe Declaras poenas tristibus esse ratum. Quis ueget aut foedus tibi connubiale probari, Quod videt auxilio non nisi stare tuo? Felices memoresque Dei, propriaeque salutis, Qui thalami legem coniugialis amant. His etiam nostris faveas pater optime Sponsis Ouem suadet pietas, da bona fata thoro. Castus ut es, casto sic sis Deus aequus amori, Fac tua sint Sponsis gaudia firma novis. Lesu noster amor votis ardentibus oro: Sint curae thalami iura salusque tibi. Ut monitis, quali aimus tibi foedere iuncti,

Conjugibus ait mens una, sit unus amor.

No. 857.

Apud Vincent. p. 180.

Ad hospites Hamburgenses d. 7. April.
(Fortasse anno 1556.)

Quae lux orta fuit nascenti prima Platoni, Cum medii veris tempore floret humus. Melante. Orna. Yol. X. Cuius apes cunis sparserunt dulcia mella,
Omen ut eloquii numina laeta darent.
Excipiat fauste vos hac Academia luce,
Aeternique regat nos λόγος, oplo, patris.
Mellificaeque ut simus apes, fac optime Christe,
Alveolos vere nos facito esse tuos.
Assiduo gemitu, lachrymarum oramus, et undis,
Te gnatum, ut doceas pectora nostra, Dei.
Te propter nobis servato dogmata vera,
Te propter laudes adsere Christe tuas.

No. 358.

Apud Vinc. p. 182.

Io anni Cratoni tabulas Prutenicas mittens.

Αῶστε Κράτων δῶρον πέμπει σοὶ τοῦτο φιλίππος, οὐρανίους δ' οἴμους οῦτος ἔδειξε πίναξ.

In librum hymnorum Cratoni denatum. Τὰς δὲ Κράτωνι Ιατρῷ δῶκε φίππος ἀοιδάς, ῦμνοι γὰρ ψυχῆς φάρμακά εἰσι νόσων.

No. 359.

Apud Vincent, p. 255.

Epitaphium filioli Wolffgangt Differeteri, quondam praefecti arcis Witteberg.

Ad te cum iubeas infantes Christe venire,
Talibus et tribuas dulcia regua poli:
Excipias VVolfigangi animam salvesque tenellam,
Ex Diffstetero qui patre natus erat.
Reddere te vitam cum norint Christe parentes,
Commendant sese, filiolumque tibi.

No. 860.

Anna Vincent, p. 40.

#### Distiche.

1) De exilio Christi et Ecclesiae.

Exul erat Christus, comites nos exulis huius

Esse decet, cuius nos quoque cura sumus.

42

2) Subditus esto Deo.

Subditus esto Deo, mandato munere fungens, Et spera in miseris et pete rebus opem.

3) Nemo novit Patrem nisi filius, Matth. 11. Nemo patrem novit nisi filius, et quibus huius Semina notitiae filius ipse dedit.

#### 4) Item.

Vult ad sertores laudum nos esse suarum, Idque magis poscit quam nova thura Deus.

5) Ex Paulo 1 Cor. 15. Non labor in Domino vester inanis erit. ὑμῶν ἐν κυρίφ οὐ κόπος ἐστὶ κενός.

No. 361.

#### Disticha.

1) Apud Vinc. p. 115.

Iusta Dei sontes affligit vindicis iea, Ne dubita, veniet tempore poena brevi.

2) Apud Vinc. p. 129.

Ολνοποτεῖν μετρίως, χούρης τ' ἀπολαύσ' έρατείνης,

ήδιστος βίστος σύν φόβφ έστι θεού.

8) Apud Vinc. ib.

Ad Doct. Magerium Aurelianum. Κελτικόν ἐστ' εὐεργετικὸν γένος, ὧ φίλε, δράχμας τέσσαρας οὖν πτώχφ πέμπει μελαγχολικῷ.

4) Apud Vinc. p. 135.

In πηριοκλέπτην Theoriti.

Pungit apis puerum Veneris dum dulcia mella

Furatur, sic sunt dulcia mixta malis.

6) Apud Vinc. p. 182.

#### In Herodotum.

'Ως κακά μεν πέπρωτ' άδίκοις τιμαίδε δικαίοις, ήδε βιοίο γραφή δείξεται ίστορία.

6) Apud Vinc. p. 185.

Somnium in Theologastroe. Οὐ γὰρ ἐγωὶ δύναμαι τοῖς πυπλωπεσσε κάχεσθαι.

No. 362.

S bedam Melanth. publicam afficam quaere in epiet. Vol. X. p. 90.

No. 863.

Apud Vinc. p. 87 sq. et in Scriptis publ. T. III. p. 270.

Scheda de enarratione orationis Aeschinu contra Ktesiphontem.

Vobis rursum hodie in Scholam feremus Iustam Rhetoris Attici querelam, Hostis qua iugulum sui, caputque Iratus petit, atque pestilentes Obiurgat rabulas, furentem ad arma Qui civilia, mutuasque caedes Accendunt populum, sibique regna Pergunt impia fraude machinari, Et leges temerarii refigunt, Vallum scilicet, unicumque murum Pacis, qua meliusve, gratiusve Dii mortalibus haud dedere quicquam. Haec audire iuvabit universos, Qui virtutis amant decus coluntque.

No. 364.

Apud Vincent. p. 136. Scripta publ. T. III. p. 264.

Prodigium conspectum Sibari in Italia, antequam deleretur.

Cum Sibaris peritura fuit sunt omina visa:
Praecedunt poenas nuncia signa graves.
In medio conspecta foro bilem atque cruorem,
Terribili specie lurida Iuno vomit.

No. 365.

Apud Vincent. p. 196.

Epigrammata trium statuarum ad Strymonen fluvium positarum civibus atticis, qui Medos represserant, ex Aeschinis orat. contra Klenphontem.

Prima statua.

Hi virtute suae Medos ad Strymonis undas Cogebant turpi vertere terga fuga, Et primi domuere hostes ferroque fameque, Ut tegerent patriae moenia cara suae,

Alterius statuae epigramma.

Haec Ducibus grati posuerunt praemia cives, Qui pia contra hostes arma tulere feros. Ut monesut seros mansura trophaea nepotes, Pro patriis etiam ferre pericla focis.

Tertiae statuae epigramma.

Cum Danai ad Troiam postierunt castra Menestheus

Dux ibi Cecropia missus ab urbe fuit.

Hoc aciem nemo melius disponere norat,
Si dubitas certus testis Homerus erit.

Hanc etiam laudem sibi postera vendicat aetas,
Namque solent fortes Cecropidae esse duces.

No. 866.

Apud Vincent. p. 196 sq.

De civica corona, ex Aeschine.

His grati cives donarunt ferre coronas,
Pro rebus gestis praemia iusta suis.
Qui libertatem pulsis ex urbe Tyrannis,
Et leges patriae restituere suae.

No. 367.

Apud Vincent. p. 114 sq.

In βατραχομυομαχίαν Homeri.

Mus brevis, et saliens in gurgite Rana palustri,
Dum nulla causa praelia stulta cient:
Fulmineo pugnas Iovis ira fragore diremit,
Et tandem fugiens agmen utrumque perit.
Sic modo dira serunt ex bellis bella Tyranni,
Nec res, sed coecus armat utrinque furor.
Pestiferique magis Thebana Sphinge Sophistae,
Verba venenato frivola velle linunt.
Aspicit haec vindex oculis Deus omnia iustis,
Ne grave cum sparget fulmen, inermis erit.
Gnate Dei bonitate tua mala tauta levato,
Et serves coetus Christe, regasque pios.

No. 368.

Apud Vincent. p. 129 sq.

Plato in Epinomide ait, gratam de Déo famam in astris et doctrina astrorum sparsam esse, quae sententia hoc venustissimo disticho expressa est:

"Αστρα μέν αὐτὰ πέλει θείας σημεῖα προνοίας, μᾶλλον δ' ἢ ἄστρων θεσπεσίη διδαχή.
Astra quidem sunt ipsa Dei certissima signa;
At doctrina Deum certius esse docet.

No. 869.

Apud Vinc. p. 167 sq.

Locus Platonis VII. de repub., qui est commendatio Dialecticae.

Sermonis certas tradit Dialectica leges,
Quaque via possis prendere vera, docet.
Ac velut in coenum incautus si forte viator
Labitur, atque udo polluit ora fimo:
Surgit, et immundis sordes detergit ocellis,
Abluit et turpi squalida membra luto:
Sic hebetes oculos acuit Dialectica mentis,
Lynceus ut videas lumina vera puer.

No. 370.

Ápud Vincent, p. 142.

Epigramma, quo venuste significatum est, et turbari mentem vino et accendi corpora ad libidinem.

"Ωπλισμαι πρός ἔρωτα περί στέρνοισι λογισμόν, ἐν δέ με νιχήσει μοῦνος ἐων πρὸς ἕνα. Θνητὸς δ' ἀθανάτω συνελεύσομαι, ἢν δὲ ἐγω βοηθὸν βάχχον ἔχη, τί ποιεῖν πρὸς δυ' ἐγω δύναμαι.

Hoc est:

Sum satis illecebras contra munitus amoris,
Ne solum solus me separare queat.
Nec formido Deum, quamvis mortalis, at ille
Si Baccho adiunget numina magna sibi,
Non hospes contra geminos contendere possum,
Et spolia ex uno est non grave ferre dues.

No. 371.

Apud Vincent. p. 141 eq.

## Versus Empedoclis.

Φοιτά δ' βροτολοίγος ἔρις πενεόν λελαπύναι, Vane sonans adfert saevas discordia caedes,

#### Vel sie

Incedit passim mala lis et inania garrit.

#### Aliud distichon.

Forte eubos primum posuit cum futilis Abbas,.
Tunc sese Monachi ludere iure putant.

#### Idem Graece:

δτταν πρώτα κύβους βάλλη πότε μάργος δ "Αββας, παίζειν οἴονται οἱ μοναχοὶ νόμιμον.

No. 872.

Apud Vincent p. 186.

Versus Oppiani de ardore inter cervum et cervam.

Alla ποσί χραιπνοῖσι θέων ἐχίχανε θέουσαν, φεύγουσαν μάρπτει δὲ καὶ ἀγκὰς ἔχει περαχοίην.

Ipse quidem cervus pedibus velocibus ipsam Cum fugit assequitur, sistitque amplexus amatam.

No. 878.

Apud Vinc. p. 156 sq.

Ex Oppiano de venatione Pardorum.

Retia nigrantes late cingentia saltus
Acer odoratis venator tendere Pardis
Extimet, et stricto propius contingere ferro.
Tam tristes iras violento in corpore versant,
Infracti ut telis concurrere fortibus ausint.
Saepe etiam superant non aequis viribus hostem,
Dum vafer extremis sese concredidit armis,
Et nimis insano venabula perdidit ictu.
Ergo dolo tantum celeres vincuntur, et ante
Insidiis frenandus erit, qui robore vinci

Nesciat, et vires quem debellare forocem Non aliae possunt prudens solestia frangit. Mirandum Pardis vini fragrantis amorem Esse senex vario venator comperit usu, Ideireo observans anima non flante latebras Illorum, calido perfundit nectare terram Impiger, et tacito spuraantia cymbia gressu Ordine disponens, hinc atque bine autra coronat. Nec mora, laetus odor, vinique nociva cupido Elicit insanos, et in atra pericula mittit, Tum vero ingeminant haustus laticemque lyeum Exorbent, et Bassaridum trieterica vivunt: Languida quin etiam furioso corpora cursu, In venerem solvunt, vino faciente soporem: Mox citus assurgit venator, et opprimit arte, Robore quos nunquam poterat, praedaque potitur, Heu mihi quam multos nimia virtute superbos Invenias Pardis similes, qui nomina factis Extendunt nitido pulsantes vertice coelum, Hos tamen infandae vel flamma libidinis urit, Vel mala luxuries mistoque insania Baccho. Aspice Pelleum Pardum, quo pulcrior alter Non fuit in pulchro quem vicerat orbe nec unquan Res similes gessit quisquam brevioribus annis. Confectos aetate senes bellique labore Consiliis vicit cunctos, in flore iuventae. Ergo illi nocuere nihil nec tela nec hostes, Sed foeda ebrietas et desidiosa voluptas. Qui sapis, invictaeque decus servare laboras Virtutis, semper fuge desidis ocia vitae. Ac memor esto, DEUM, cum sit castissimus idem, Plectere pollutos et tandem extollere castos.

No. 874.

Apud Vincent. p. 139.

Syrii ortus noxios aestus efficit, ex Hom. Iliad. 22.

Quem senior Priamus primus conspexit in armis Fulgentem veluti Sidus quod Sole relicto Anteit Autumnum, nocturnosque eminet inter Ignes, atque suo vincit splendore tenebras, Formosique tenet nomen Canis Orionis, Qui febrim et morbos miseris mortalibus adfert. No. 875.

Apud Vincent. p. 244.

## Ex Homeri Odyss. 19.

Τοῖος γὰρ νόος ἐστὶν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων, Οἶον ἐπ' ἦμαρ ἄγησι πατὴρ ἀνδρῶντε θεῶντε. Talis mens hominum est qualis fortuna dierum, Quam variis vicibus divina potentia mutat.

No. 876.

Apad Vincent, p. 159.

## De elementie, ex Empedocle.

Άλλοτε μεν φιλότητι συνερχόμεν' εἰς εν απαντα, άλλοτε δ' αὖ δίχ' εκαστα φορεύμενα νείκεος έχθει.

τη μεν γίγνονται, καὶ οὖ σφισιν ἔμπεδος αἰών, τη δ' ἀλλάσσονται τὰ διάμπερες οὐδ' ἄμα λήγει. lungit amor quandoque elementa et semina rerum, Dissiliunt odiis eadem certantia rursus, Sic res gignit amor, sed non durabile quidquam Nascitur, inque vices mutantur cuncta subinde.

No. 877.

Apud Vincent. p. 159.

Inscriptio in statua Arato Sicyonio posita.

Βουλαὶ μὲν καὶ ἄεθία καὶ ἡ περὶ ἐλλάδος ἀλκὰ, τοῦδ' ἀνδρὸς στήλος πλάθεται ἡρακλέους. ἡμεῖς δ' εἰκόν' ἄρατε τεὰν νόστοιο τυχόντες, στάσαμεν ἀντ' ἀρετᾶς ἡδὲ δικαιοσύνας. σωτῆρος σωτῆρσι θεοῖς, ὅτι πατρίδι τᾳ σᾳ δαίμονι σῷ, θείαν ὤπασας εὐνομίαν.

#### Id est:

Venit ad Herculeas quanquam tua fama columnas,
Dum patriam servas inclyte Arate tuam:
Nos tamen hanc statuam pro libertate recepta,
Virtutis testem fecimus esse tuae.
Communis tibi cum diis servatoribus esto
Hic honor, in patriam nam pia iura refers.

No. 378.

Apud Vincent. p. 141.

## Oratio Apollinis apud Callimachum.

Contra hostem fient communia praelia nobis, Celtica cum contra Graecos gens bella movebit, Titanum soboles, extremo cardine terrae Effusa, Hesperias et sedes effera linquet, Continuas densasque nives ut spargere Bruma Flante solet Borea, venient sic agmina densa. Non tamen haec stolidis Galatis via fausta futura

No. 879.

Apud Vincent. p. 141.

Clypeus Titi Flamminii suspensus in templo Delphico cum hac inscriptione:

Tyndaridae fratres, quorum fuit inclyta virtus, Custodes inter quos modo Sparta colit. Leges, Libertas, et Pax sunt optima dona, Haec Graecae genti dat Titus Aeneades.

No. 880.

Apud Vincent. p. 147.

Hector apud Homer. R. 15. adhortatur Trojanos, ut pro patria dimicent.

Conferti naves animis ingentibus inter
Quisque suo pugnate loco, nec vulnere quisquam,
Seu mortis fugiat pavidus formidine victus,
Sed iaceat, si quem fati sors dura peremit,
Pro patria magnum decus est profundere vitam,
Nam reliqui cives nostra virtute teguntur,
Et salvae interea matres, natique manebunt,
Qui sunt aetatis venturae semina, et urbis.
Templa manent, legesque bona, pietasque, pudorque,

Et tunc quisque suis rebus, fundisque fruetur, Cum pulsi fugient hostes in patria regna. No. 381.

Apud Vincent. p. 148.

## Poëma Tyrtaei latino carmine redditum.

In prima pugnantem acie cecidisse decorum est, Servantem patriae moenia chara suae. Nam miserum est patria amissa laribusque vagari Mendicum, et timida voce rogare cibos. Cum natisque errare suis et coniuge moesta, Et cum matre pia, cumque parente sene. Omnibus invisus quoscunque accesserit exul Semper erit, semper spretus egensque iacet. Nullus honos generi est, et perdita gratia forma est, Cunctaque tabescunt membra dolori gravi, Curat nemo vagos, et laedere nemo veretur, Non exul curae ducitur esse Deo. Intrepidi pugnate viri, et profundite vitam, Quam patriae debet reddere quisque suae. Nemo aciem linguens aliis sit causa pavoris. lunge maniplari corpus, et arma tuo. Ingentique ira flagrent audacia corda, Nec vitae nimius pectora frangat amor. Nec iuvenile agmen tardos aetate relinquat.

Quo magis hoc miserum est in pulvere linquere vitam,
Canicie quod sint iam veneranda sua.
Quam triste est latis spectare iacentia passim
Nudata in campis membra cruenta senum.
Qui quanquam exhalant animas, meminere pudoris.
Quasque decet partes occuluisse, tegunt.
Ac superant formae iuvenilia corpora flore,
In quibus et virtus gratior esse solet.
Inque acie iuvenem prima pugnare decorum est,
Signa etiam decus est si cadat ante sua.
Ergo tuo consiste loco pede firmus utroque

Compressos dentes, et labra morsa tenens.

Corpora sunt quorum languidiora, senes. Indignum est aciem ante senilia fusa iacere

Corpora, iam iuvenum diffugiente manu.

No. 882.

Apud Vincent, p. 149.

Ex veteri poëmate.

Οὐδ' ἀγρία γὰρ δρνις ἣν πλάση δόμον άλλη νεοσσούς ἐντεχεῖν ἤξίωσεν.

#### Hoc est:

Non quem sibi nidum volucris struxerat Relinquit, atque cedit alteri fugax Ovis ut alia ibi incubet recentibus.

No. 885.

Apud Vincent, p. 155. et in Scriptis publ. T. IIL p. 263 b.

Apud Atheneum γλαὺξ ἐν τάφφ. De Sophoch sene habente vetulam.

Noctua ut in gelido cum nidum forte sepulchro Construit, et coecum foeda cubile tenet: Talis erit thalamus vetulae mulieris, egenti Et deliranti quae male nupta seni est.

No. 884.

Apud Vincent. p. 78. et in Scriptis publ. T. III. p. 289.

## De lyricis poëtis.

Discite iustitiam moniti, et non temnere Divos, Nam sontes punit iudicis ira Dei. Haec cum regna canunt eversa, ducumque furo-

Scriptores lyrici nos meminisse iubent. Pindarus haec melius Cygnea voce canebat, Tu tamen et Flacci carmina saepe legas.

No. 385.

Apud Vincent. p. 78. et in Scriptis publ. T. III. p. 2591.

Impetus poëticos esse dona Dei.

Humanas superans vires Heroica virtus,
Tales qui motus dat, monet esse Deum.
Sic etiam ubertas fundentis carmina venae
Esse Deum ostendit, motus et ille Dei est.
Ergo agnosce Deum, et iusto venereris honore,
Cum docti vatis scripta sonora legis.

No. 386

Apud Vincent. p. 166 sq.

E graeco: Haec est os ex ossibus meis.

Aspexit iuvenem formosa puella superbum,
Ipsius in vultu lumina fixa tenens.
Hic ait: in terram potius tu deiice ocellos,
Non oculos habeat casta puella vagos.
Imo, ait haec, magis in terra tu lumina figas,
Ex terra primum nam tua facta caro est.
Nostri principium fuit ortus costa virilis,
Hanc quaero, et iungi me velit illa sibi.

No. 387.

Apud Vincent. p. 217.

locus Nasonis in importunum ianuae pulsatorem.

Forte domi solus quondam dum Naso sederet Intentus studiis, carminibusque suis.
Pelignus gelido veniens a rure colonus, Ardua divini limina vatis adit.
Utque erat agrestis, strepitu ferit ostia magno, Et tacito properans increpat ore moras.
Nescio quid talem vatem sit, et inter asellum, Respondit breviter Naso Poëta, fores.

No. 388.

Ex Vincent, p. 197 sq.

#### 1) Ex Phocilide.

μήτε δήκην δικάσης πρὶν ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσης. Nec nisi librato dirimat sententia litem, Parte quid ex utraque queant, examine, causae.

2) Epitaphium Lacedaemoniorum in Thermopylis, ex Lycurgo.

Dic hospes Spartae nos te hic vidisse iacentes, Dum sanctis patriae legibus obsequimur. 3) Trophaeum Atheniensium de pugna Marathonia, ibidem.

Attica delevit Medos Marathonis in agris, Pubes, pro Graecis dum pia bella gerit.

No. 889.

Apud Vincent. p. 245.

## In Rhesum Euripidis.

Absolvam Regis Mysorum tristia fata,
Qui fertur Musa de genetrice satus.
O utinam Musis caros hoc tempore haberet,
Et Rhesi similes Mysia terra Duces.
Pannonias Rhesus pacavit vindice dextra,
Et socio praesens tunc tulit Hector opem,
Nunc utinam mittant Rhesum, nunc Hectora Divi,
Qui saevos Turcas inde fugare queant.
Cum Sol a summo paulum deflexerit axe,
Primaque cum coelo labitur hora, legam.

No. 390.

Apud Vincent. p. 244 sq.

Nazianzeni versus περί στοργών.

Φίλτρφ μέν συνέδησε φύσις τοχέας τε γόνους τε.

Hunc its Philipp. mutabet:

φίλτοφ μέν συνέδησε θεός τοχέας τε γόνους τε.

Ex Plutarcho περὶ εὐθυμίας. ἡδὺ μὲν εὶ τὶ φέρης, ὁλίγον δ' ἄχος ἤνδ' ἀποείπης. Gratum est si dederis, nec succensebo neganti.

Ex Theocrito duo versus paulum immutati εlς σωτῆρα.

Ατδιον καλέω θεοῦ υίδν πάντα κρατοῦντος, 'Ανδρώπων σωτῆρ' ἐπὶ ξυροῦ ἠδὴ ἐόντων.

Versum Stigelii

Nulla sit in versu cura laborque meo.

mutavit Philippus:

Multa sit in versu cura laborque meo.

No. 891.

Es Manlii epistolar. Farragine p. 800.

Epigramma, docens quomodo Romani diem transegerunt, et quos labores seu negotia singulis horis attribuerunt. (Inscriptio ex Manlio.)

Prima salutantes, atque altera detinet hora: Exercet tantos tertia causidicos. In quintam varios extendit Roma labores:
Secta quies laxis, septima finis erit.
Sufficit in nonam nitidia octava palaestris,
Imperat extructos frangere nova thoros.
Hoza libellorum decima est euphema meorum,
Temperat ambrosias cum tua cura dapes.
Et bonus aethereo laxatur nectare Caesar,
Ingentique tenet pocula parta manu.
Tunc admitte iocos, gressu timet ire licenti
Ad matutinum nostra Thalia lovem.

# ORATIONES PHILIPPI MELANTHONIS.

Id est:

- I. Quaestiones academicae, invenibus et pueris in schola Witebergensi praescriptae.
- II. Alloquia ex cathedra, gratiarum actiones, et conciones breviores maxime aliis, cum Iuvenibus tum Doctoribus praescriptae.
- III. Declamationes, sive orationes prolixiores, quas Melanthon vel ipse publice recitavit, vel aliis hominibus doctis recitandas tradidit.

## PRAEMONENDA.

Absolutis Melanthonis epistolis et carminibus iam progredimur ad eiusdem orationes, quae quidem varii sunt generis.

Primum enim habemus quaestiones academicas, a Melanthone scholasticis ad recitandum traditas. Mos erat in Academia, ut iis qui gradum doctorum peterent, a scholastico, saepe puero (eo enim tempore pueri quoque in Academia literis operam dabant) quaestio proponeretur, ad quam aut promovendus ipse, aut etiam Praeses disputationis respondebat. Praeterea iam anno 1525. Academia legem tulerat, "ut aingulis mensibus declamaretur". Vid. epist. Vol. I. p. 737. Quanta iudicii subtilitate Melanthon argumenta quaestionum elegerit, res ipsa docet, quum quaestiones gravissimas saepe res tractent, nostra quoque aetate omni consideratione dignas.

Secundo loco posuimus breves conciones ex cathedra habitas, in disputationibus publicis, quae sunt vel alloquia, vel petitiones ad Decanos, vel gratiarum actiones, vel breves Rectoris Academiae conciones habitae vel ante vel post lectionem legum Academiae. Eiusmodi conciones multas scripsit Melanthon et scholasticis et doctoribus, praecipue Principibus, Comitibus et Nobilibus inter scholasticos, quibus ex more illius temporis summus magistratus in Academia honoris causa saepe tradebatur. — Adiunxi his concionibus ctiam leges s. statuta Academiae a Melanthone scripta.

Tertio loco posui declamationes publice recitatas, i. e. orationes prolixiores, quas Melanthon vel ipse recitavit. vel aliis hominibus eruditis, etiam Academiae doctoribus recitandas tradidit, et non solum Theologis et Philosophis, sed etiam Iurisconsultis, Medicis, Mathematicis, non solum in Academia Witebergensi, sed etiam in aliis Academiis. Vera enim sunt, quae Laurentius Ludovicus dixit in oratione de Philippo Mel., quae inserta est Ludovici orationibus de Veteris Ecclesiae certaminibus p. 474:

"Publice recitanda, proponenda, disputanda solus ille scripsit. Collegis multa praescripsit, neque id do"cti et ipsi viri turpe sibi putarunt. D. Zieglerus, nobilis linguae hebr. professor, Lipsia saepe veniens
"Vitebergam, petivit sibi lectiones et orationes praescribi, et musei foribus assedit, ne quis scribentem
"interpellaret. D. Crucigero praescripsit Commentarium in Iohannem in lectione ipsius Lutheri, Froesche"lio diacono in Matthaeum. D. Milichio, viro praestantissimo in secundum Plinii. Chytraeo regulas vitae.
"Sabino mythologias in metamorphos. Ovidii. D. Klingio, Iurisconsulto, iuris methodum. Confessionem
"Augustanam graecam Dolscio. Orationes multis in academia Lipsica, Francofortiana, Rostochiana, Gryphs"waldiana. Aliis alia innumerabilia".

Hace verissime dicta esse ex epistolis Melanthonis clare perspicitur. Neque enim Melanthon solum in rebus theologicis doctus erat, sed etiam bene versatus in Iurisprudentia, Medicina, Physica, Mathematica, quanquam a vero non abhorrere videtur, si existimamus, interdum Melanthonem a Medicis, Iurisconsultis, Mathematicis argumenta orationum perscripta accepisse, ut ea uberius elaboraret et forma oratoria induerit.

Neque offendat aliquem magnus numerus eiusmodi orationum. Non solum enim in promotionibus dectorum habebantur, sed lege etiam, ut iam diximus, praescriptum erat, ut singulis mensibus decla-48\*

rogo dominum Doctorem, ut quid de hac pugnantia sentiendum sit, diligentius et fusius explicet.

No. 4.

an. 1532.

In Quaestion, apud Eber, p. 12 sqq. — Etiam in Mel. Consil. lat. P. I., p. 139. ubi a Pezelio refertur ad ann. 1532.

# Utrum recte Naboth recusaverit vineam Regi vendere?

Non est meum disputare, quas ob causas hic mos institutus sit, ut pueri quaestiones proponant. Tantum nostri officii est verecunde obtemperare, si praeceptores iubeant nos hic aliquid recitare. Nulla enim virtus magis decet primam aetatem, quam obedientia. Quare etsi scio, quam non sint idonei pueri ad has disputationes, tamen gessi morem superioribus, qui mihi hoc negocium imposuerunt, vosque oro, ut probetis officium, et veniam detis puerili orationi.

Propono autem hanc quaestionem: An licite recusaverit Naboth vineam Regi vendere, cum textus imponat populo servitutem, et dicat, hoc esse ius Regis, tollere agros?

Ac primum locus ille \*) in historia Samuelis videtur Regibus tribuere dominium facultatum omnium, quas possident subditi, quia diserte dicit: Hoc est ius regis, tollere agros. Item addit de servitute: Eritis servi. Licet autem domino rursus ad se transferre possessiones, quibus servi fruuntur.

Sed contrarium sensit fortissimus Propheta Elias, qui Regem obiurgavit, eique poenam minatus est. Et Deus concionem Eliae confirmavit eventu.

Deinde haec ratio facit contra Regem. Dictum in Samuele non tollit ius naturale, nec Decalogum. Distinctio dominiorum et proprietas iure gentium et in Decalogo instituta est, Ergo non tollitur per dictum Samuelis, nec voluit Samuel populum, qui mandato Dei erat liber, subiicere servituti.

Item Lex ipsa divina distribuit possessiones, et approbavit proprietatem, confirmando haereditates et successiones. Necesse est igitur dictum Samuelis intelligi de stipendiis, Reges posse ex

facultatibus subditorum stipendia sumere, ad communem defensionem, non ad privatas cupiditates, Et extra hunc casum ab alieno abstinere debent, Sicut Ioannes concionatus est: Contenti estote stipendiis vestris.

Quare non est laudanda oratio illorum, qui nunc quoque augent Tyrannidem, affirmant Principes esse dominos privatarum facultatum, incitant rapacitatem multorum, ut facilius in aliena involent, tanquam sint domini. At iura divina et humana nobis libertatem et proprietatem attribuunt. Quare privati vere sunt domini suarum facultatum. Nec licet inde Regibus auferre pro ipsorum libidine, quantum et quandocunque volunt. Absit haec Tyrannis a populis, qui iure, legibus, religione, quibus rebus munita est libertas, reguntur.

Peto autem, ut hanc totam quaestionem nobis explicet vir praestanti ingenio et doctrina praeditus, cui iam gradus decretus est. Nam deet viros doctos in primis tueri libertatem, iure, legibus et religione constitutam. Dixi.

No. 5.

(an. 1533.)

In Quaestion. apud Eber. p. 18 sqq. Item in Mel. Consil. P. I. p. 187.

## Quae sit sententia descriptionis fidei in Eph. ad Hebraeos?

Publica consuetudo, quae instituta est propter exercitationem adolescentium, excusat nos, qui in hunc locum iussi ad dicendum prodimus. Ideo mihi quoque veniam dari spero, idque ut pro aequitate et humanitate vestra faciatis, rogo. Cum autem huius nostri gradus studia debeaut praecipue eo referri, ut ad doctrinam religionis intelligendam, et explicandam praeparemur, sumam quaestionem ex sacris literis, Quae sit sententia descriptionis fidei, quae extat in Epistola ad Ebraeos, et an descriptio illa comprobanda sil. Prima autem cura esse debet in omni enarratione de genere sermonis. Ideo initio vis vocabulorum illustranda est. Quo in loco satis apparet, Grammaticam et Graecae liuguae cognitionem multum prodesse ad scripturae tractationem. In vulgata interpretatione sic legitur: Fides est substantia rerum sperandarum, et argumentum non apparentium. Ac de vocabulo substantia mirae sup-

<sup>\*)</sup> Hic incipit textus in Consil.

autem huic volumini non tantum orationes, quanquam non omnes, quas Melanthon usque ad a. 154k habuit, numero LII., sed etiam 24 praefationes, 5 epistolae, et 2 versiones orationum graecarum. — Epistolae et eas praefationes, quae ad genus orationum non pertinent, dedimus in Epistolis Melanthonis.

III. Editio princeps forma octanaria, quorum Tomi primi ex eadem officina Cratonis Mylii prodierunt. —

1, et 2. Tomus primus et secundus.

"Selectarum Declamationum Philippi Melanthonis, quas conscripsit et partim ipse in schola Wite"bergensi recitavit, partim aliis recitandas exhibuit. *Tomus primus*. Cum gratia et privilegio. Ar"gentorati anno M.D.XLIV." (ex Cratonis Mylii officina). 787 pagg. 8.

"Philippi Melanthonis cum praefationum in quosdam illustres autores, tum orationum de clarissi"morum virorum vitis. *Tomus secundus*. Cum gratia et privilegio. Argentorati anno M.D.XLIV."
785 pagg. 8.

Hos tomos orationum prodiisse primum anno 1544. scripsi quidem ex autoritate Strobelii, qui editionem utriusque Tomi a. 1544. factam esse commemorat, et ex autoritate Gerbelii, cuius praefatio in Tomum II. data est: Argentorati, d. 18. Nov. M. D. XLIII., sed ipse exemplum libri quod habeat annum 1544. non vidi, sed usus sum editione, quae anno 1546. prodiit. Nam recusi sunt hi duo Tomi Argentorati 1546. 1555. 1558 et 1559. 1564 et 1569. — Tomo primo eadem epistola nuncupatoria ad Iacobum Milichium praemissa est, quam dedimus ex "libro Declamationum", qui prodiit a. 1541. Sed Tomo secundo Nicolaus Gerbelius novam epistolam ad Petrum Heldungum praeposuit, in qua leguntur inter alia haec:

"Crato Mylius, amicus noster, homo vero φιλοφίλιππος, proximis annis orationes aliquot Philippi Me"lanthonis excudit in hominum studiosorum utilitatem: quae quales sint, qualemve fructum lectori adfe"rant, tunc a nobis scriptum esse memini. Cum autem admoneretur Mylius veteris illius et elegantis
"Mimi: "comitem facundum in via pro vehiculo esse": et nemini non cognitum exploratumque sit, Phi"lippo nihil suavius, nihil incundius, nihil eruditius hodie inveniri, rationem investigavit, qua studiosi
"adolescentes, imo etiam et viri religionis amantes Philippo, tanquam facundissimo comite in itineribus,
"in profectionibus commodissime uti possent. Itaque forma portatili auctas Philippi orationes evulgavit,
"inque Tomos duos discrevit: querum prior etsi plenus sit multifaria fruge, tamen posterior omnibus de"bet esse gratissimus, quod in eo primum in optimos authores praefatiunculae, tum vitae pars omnium
"utilissima comprehensa sit."

dine atque benevelentia: cui nihil unquam tam pusillum ant contemptum oblatum est, quod non summo cum gaudio et clementia Rege digna reciperet. Nam cum illi quidam e plebe malum Punicum insigni pulchritudine ac magnitudine dono dedisset, incredibile dictu qua illud laeticia, quam suaviter acceperit, quo praeconio industriam atque ingenium hominis collaudarit, testatus, si commodus ei locus tribueretur, facile ingentem urbem ex pusilla facturum. Alius item adroveyes cum videret neminem non gratulari Regi, se vero in parato nibil, quod tanta maiestate dignum forct, habere, proximum fluviolum conspicatus, propere accurrit, haustamque ambabus manibus aquam Artoxerxi adorabundus obtulit. Qua hominis urbanitate et beneficentia excitatus, ilico phialam auream atque mille Daricos numos tam iucundo donatori reddi lubet. Quod si, Mylichi doctissime, pro malo Punico, pro tantula aqua tantam gratiam retulit suis Rex magnus, suorumque animum ac voluntatem tam clementer agnovit, quid tibi censes pro tuo munere faciendum esse nobis, quod dona illa Persica, quantivis ea Artoxerxes fecerit, tam superat, quam agemmis marini calculi vincuntur? Quanquam enim aspectu vix aliud quicquam Punicis malis sit lucundius, et luxta Pindarum αξιστον το ύθως, tamen Orationes Philippi, quas tu nobis muneri misisti, aliorumque scholae tuae clarissimorum hominum lucubrationes, longe maiore honore atque gratia dignae sunt, quod in lilis multa praeclara ornamenta ingeniorum, atque illud praecipuum 10 xalov xal notaov, tum etiam singularis illa commendatio virtutum, quibus in omui vita nostra ni-hii maius, nihil praestabilius, nihil divinius esse videmus, mirifice eluceat Quae enim in his eloquentia, quis succus, quis sanguis, qui Oratorii nervi, nolo prolizius referre, cum ampliora et magis illustria sint hacc. Tot exhortationes ad vera studia, ad nobiliores disciplinas, ad formanda iuvenum ingenia, ad Christianam vitam recte instituendam, ad instaurandam pietatem, quae tot iam annis a Sophistis et turpissimis sycophantis misere lacuit dilacerata. Haec inquam, Mylichi, cum elegantissimo muneri tuo insint, atque alia permulta quae se sponte sua studioso lectori offerent, saepe mecum diuque cogitavi, quae dignae tibi pro meritis tuis gratiae referri debeaut, aut possint. Cum enim neque aureae phialae, neque Darici numi iu facultate nostra sint, et praeciara illa eruditorum hominum monumenta precium omne superent, destitutus omnibus viribus, ad humanitatem tuam atque suavissimos mores confugio, quibus fretus, quicquid vellem licere mihi putavi. Tibi itaque munus tuum dedico, deque alieno liberalis sum, et si aliis multis, potissimum tamen hac ratione permotus, quod sciam Philippum, virum omnibus houoribus praestantem, adeo tibi charum esse, ut nihil eo sit gratius tibi: vicissim te ab illo tantopere diligi et amari, ut piaculum esse ducat, si tui quacunque saltem oblata occasione, non honorifice etiam recordetur. Taceo de aliis harum orationum autoribus, a quibus pari modo officiose observaris et coleris. Quanquam etiam tua in me beueficia et merita illud exigant, ut qualicunque benevolentis animi significatione tester, omnia mihi tua benefacta semper gratissima fuisse. Quoniam autem ut vere dixit Aristoteles, καλαί sunt τῶν διδασκάλων παραινέσεις καλ προτρέψεις, omnino mihi persuadeo, has Illustrium virorum doctissimas Orationes studiosis gratissimas futuras esse. De tue enim candore, deque perpetua in me benevolentia tua adeo sum certus, ut plane nihil dubitem, quin hoc officio meo tuum erga me atque familiam meam amorem et studium maximopere corroboraverim. Vale Mylichi humanissime, et me, ut facere soles, ama. D. Martinum Lutherum, et Iustum Ionam, viros immortalitate dignos, meis verbis reverenter saluta. Argentorati, Calend. Ianuarii, Anno 1541.

Intelligitur ergo causa, cur Gerbelius Tomo secundo non eandem, quam Tomus I. habet, inscriptionem dederit, sed titulum mutavit. Sequutus est argumentum. Nam Tomo I. insunt orationes s. declamationes, Tomo II. autem praefationes, epistolae, orationes de vitis virorum illustrium, et denique orationes aliquot Demosthenis aliorumque veterum graecorum, quas Melanthon latine reddiderat. In Tomo I. leguntur LI orationes et liber Melanthonis: "responsio ad scriptum quorundam delectorum a Clero secundario Coloniae Agrippinae".

Tomus II. habet XIX orationes de vitis illustrium hominum, XXVIII praefationes (quarum veto quatuor tantum sunt orationes, reliquae epistolae), IV epistolas et X orationes Graecorum latine reddi-

tas, quas alio loco dabimus.

- 3. Tomus tertius. Tomis duobus prioribus post novem annos Tomus III. additus est, qui triplici forma, valde diversa, extitit.
  - a) Tomus tertius Erfordiensis. Is prodiit sic inscriptus:

"Selectissimarum orationum clarissimi viri, Dom. Philippi Melanthonis *Tomus tertius*. Erphurdia, excussit Gervasius Sturmer. Anno M.D.LI." 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Alph. 8.

Ex epistola nuncupatoria ad Eduardum Regem Angliae, data die convers. Pauli (d. 29. Ian.) 1551, intelligitur, Ioannem Aurifabrum Wimariensem hunc tomum collegisse et edidisse, qui in rarioribus libris est. Continet XI quaestiones academicas, et XXXIX orationes, quarum una "de cantico angelorum Lucae IL" non a Melanthone est scripta, igiturque a nobis non repetita.

b) Tomus tertius Basileensis. Prodiit ex officina Hervagii sic inscriptus: "Selectarum Decla"mationum Philippi Melanchthonis, quas partim ipse recitavit in schola Vitebergensi, partim aliis
"recitandas exhibuit hactenus nunquam editarum Tomus III. Basileae per Io. Hervagium. mense
"Iunio 1551." 8. 913 pagg.

Hunc librum videre mihi non contigit, et Strobelius l. c. tantum de eo habet, quod prima oratio sit illa de verbo op o o o est e ultima illa de legum fontibus et disciplina. (Recusa est eodem anno Francof. 8)

Neque Erfordiensis neque Basileensis Tomus Melanthoni eiusque amicis satis placuit, quare Casp. Peucerus, socer Melanthonis, ipse Tomum tertium collegit et edidit:

c) Tomus tertius Argentoratensis prodiit sic inscriptus: "Selectarum Declamationum Philippi "Melan., quas conscripsit et partim ipse in schola Vitebergensi recitavit, partim aliis recitandus "exhibuit. Tomus tertius. Cum gratia et privilegio. Argentorati (ex officina Io. Oporini), anno M.D.LVII." 865 pagg. 8. (Recusus Argentorati 1559, 1562, 1566.)

Editum hunc Tomum Casp. Peucerus, qui in epistola nuncupatoria ad Nicolaum Bromium, viram Consularem Francofordiae ad Moenum, data d. 1. Aug. 1557, inter alia haec dixit:

"Editus est, ni fallor, tertius liber orationum recitatarum in Academia Vitebergensi, titulo Tomi tertii, in "quo non pauca et nos reperimus quibus offendimur et desiderant alii. Nam et sine ordine confundantur temere "diversissimorum argumentorum orationes, et intexta sunt cum alia ab operis insoriptione et professione aliena, "tum vero orationes etiam plurimae ignotae scholae nostrae, quae — — miscendae his, et alieni autoris "nomine publicandae non erant. Aliquae et inepti sermonis deformitate et male cohaerentium ac foede distormantum sententiarum asperitate, et rerum quas exponunt atque argumenti et cogitationum (ut levissime dicam) "tenuitate et toto contextu orationis merentur, ut supprimantur potius, atque hoc exemptae numero et hominam "amotae conspectu sublatae deleantur in perpetuum, quam sub praela denuo revocentur. Ut perveniret itaque "et hic liber ad posteros emendatior atque instructior, mutari totum, et abolitis et detractis iis, quae irrepse"rant forma sermonis ab autoris proprietate ac perspicuitate prorsus discrepantia, quas non probarem: omis"sis reliquis, quas vehementer quidem probarem et admirarer etiam, sed autoribus suis reliquendas censeres:
"adiectis denique longe pluribus, quam de prioribus supererant, iisque cum iudicio delectis: omnes ordine
"paullo commodiore distribui. — — Cumque et quartum librum adiungere decreverim, fui auctor viro inte"gerrimo Oporino, amico meo carissimo, ne posteritatis causa hunc quoque recudere gravetur, cum in esm
"multas nunquam proditas antea contulerim."

Nimis pleno ore Peucerus hic alios perstrinxisse videtur, quum eius censura non conveniat Tomo tertio Erfordiensi, neque Basileensi convenire videatur. Continentur autem hoc Tomo LIV orationes, una epistola et IX quaestiones academicae.

Quod Peucerus in praefatione promisit, se editurum esse Tomum quartum Declamationum, id praestitit iam anno sequente.

4. Tomus quartus enim Declamationum prodiit sic inscriptus:

"Selectarum Declamationum Ph. Mel., quas conscripsit et partim ipse in schola Vitebergensi recita-,, vit, partim aliis recitandas exhibuit. *Tomus quartus*. Cum gratia et privilegio. Argentorati anno "M.D. LVIII." 933 pagg. 8. (Recusus Argentorati a. 1560. 1566.) Peucerus hunc Tomum nuncupavit Ulrico Mordeisen, Consiliario Ducis Sax. Elect. et epistola data est d. 1. Septb. 1558, in qua praecipue hoc monuit, has orationes in Academia Viteb. habitas clare refutare calumniam inimicorum Melanthonis, doctrinam Academiae non esse puram sed erroribus contaminatam. Caeterum hic Tomus habet XLIII orationes, XII praefationes (quas dedimus in epistolis), II epistolas, XX quaestiones academicas, et Melanthonis scriptum: Responsio de controversiis Stankari.

- 5. Tomus quintus. Quas Melanthon ab anno 1557. usque ad mortem scripsit orationes, eas anno 1565. collegit et edidit Michaël Maius, Norimbergensis, Academiae Viteb. minister, qui libellum dedicavit Senatui Norimbergensi. Duplicem autem hic liber habet titulum, videlicet:
  - a) "Orationes postremae scriptae a Reverendo viro Philippo Melanthone, proximis annis ante "obitum. His adiunctae sunt aliae orationes ab illius obitu recitatae publice in Academia Viteber"gensi. Cum gratia et privilegio ad annos quindecim. Witebergae anno M.D.LXV." 1056 pagg.
    8. ubi Maius ne verbulo dixit, libellum suum esse Tomum quintum Declamationum Melanthonis.
    At, quum libellus anno 1572. recuderetur, Maius, ut libellum suum lectoribus magis commendaret, titulum mutavit sic:
  - b) "Orationum quas Reverendus vir Phil. Mel. proximis annis ante obitum scripsit: Et quae post "obitum ipsius in Academia Witebergensi scriptae et publice recitatae sunt, Tomus Quintus. Cum "gratia et privilegio. Witebergae Anno M.D.LXXII." (In fine:) "Witebergae excudebant Cle-"mens Schleich et Antonius Schoene, anno M.D.LXXII." 982 pagg. 8. (Recusus a. 1590.) (Erravit Strobelius, qui in biblioth. Melanth. no. 644. putat, hunc titulum pertinere ad Tom. sextum.)

Insunt huic Tomo X quaestiones academicae, X oratiunculae breviores aliis praescriptae, et XVII orationes maiores sive Declamationes; Caeterum orationes post obitum Melanthonis usque ad an. 1565. in Academia Viteberg. recitatae. In fine addidit Maius Melanthonis adhortationem ad lectionem Tragoediarum, et eiusdem praefationem in libellum de arte poëtica, quae vid. in Epistolis Mel.

- 6. Tomus sextus. Quae post annum 1565. usque ad an. 1571. in schola Witebergensi publice recitatae sunt idem Michaël Maius edidit:
  - "Orationum, quae magna rerum et argumentorum varietate scriptae et recitatae sunt in Academia "Witeb. ab anno M.D. LXV. usque ad annum M.D. LXXI, *Tomus sextus*. Cum gratia et privilegio. "Witeberg. 1571." 2 Alph.  $9\frac{1}{2}$  pl. (Recusus Francof. ad Moen. a. 1583.)
- 7. Tomus septimus a Martino Mylio, Rectore Scholae Gorlitiana, collectus et editus sic est inscriptus:
  - "Orationum Scholae Melanchthonianae, quae ab anno M.D.LXXI. usque ad annum M.D.LXXIV. "in Academia Witeb. scriptae et recitatae sunt, *Tomus septimus*. Servestae. Excudebat Bonaven—, tura Faber. Anno M.D.LXXXVI." 718 pagg. 8.

Hic Tomus, qui etiam est in libris rarioribus, fuit ultimus, neque postea aliquid orationum post annum 1574. habitarum in Acad. Witeb. prodiit.

IV. Editio Servestana. Idem librarius, Bonaventura Faber, qui Tomum VII. Declamationum typis exscripserat, denuo edidit Tomos I. II. III. IV. editionis principis Argentoratensis ne verbulo quidem mutato, estque eius liber quod nos dicimus ein bloßer Nachbrud. Prodiit haec editio sic inscripta:

"Tomus primus selectarum Declamationum Ph. Mel., quas conscripsit et partim ipse in schola "Wit. recitavit, partim aliis recitandas exhibuit. Servestae. Excudebat Bonaventura Faber. Anno "M.D.LXXXVII." 688 pagg. 8.

"Tomus secundus Philippi Melanthonis cum praefationum in quosdam illustres autores: tum ora"tionum de clariss. virorum vitis. Servestae. Excudebat Bouav. Faber. M.D. LXXXVII." 769
pagg. 8.

"Tomus tertius selectarum Declamationum Ph. Mel., quas conscripsit, et partim ipse in schola "Viteb. recitavit, partim aliis recitandas exhibuit. Ibid. apud eund. Anno M.D.LXXXVII." 818 pagg. 8.

"Tomus quartus selectarum Declamationum Ph. Mel., quas conscripsit, et partim — — — ex-"hibuit. Servestae. Excudebat Bonavent. Faber. M.D.LXXXVI." 844 pagg. 8.

V. Editio Richardiana. Quum ea, quae Tomis quatuor prioribus editionis principis continentur neque secundum annorum seriem, neque secundum materiarum cognationem dispositae essent, Richardius, discipulus Casp. Peuceri, denuo orationes Melanthonis edidit, et eas secundum argumenti cognationem coniunxit. Prodiit eius liber sic inscriptus:

"Declamationum Philippi Melanthonis, quae ab ipso, et aliis, in Academia Witebergensi recitatae "ac editae sunt, nunc primum in gratiam et communem studiosorum utilitatem, optimo ordine,

"distinctae, opera et studio M. Ioannis Richardii, I. C. et Mathematici Argentoratensis. Tomus I. "Philosophicus. Cum gratia et privilegio Caesareo. Argentorati, Excudebat Theodosius Rihelius." 788 pagg. 8. — Tomus II. Medicus ac Iuridicus, ibid. 874 pagg. 8. — Tomus III. Theologicus. Ibid. et apud eundem. 860 pagg. 8.

Annus, quo prodierunt hi tomi, non adscriptus est, sed prodierunt anno 1570. Nam epistola nuncupatoria Tomi I. ad Augustum, Ducem Saxoniae Elect. data est d. 8. Calend. Septb. 1570; epistola nuncupatoria Tomi II. ad Fridericum Palatinum Rheni d. 30. Nov. 1570. et ep. nuncupatoria T. III. ad Ludovicum I. Ducem Wirtembergensem d. 4. Cal. Septb. 1570. — In his epistolis Richardius subscripsit nomen suum sic: "M. Iohannes Richardius, alias Winkelius, I. C. et Mathematicus Argentoratensis."

Repetivit omnia Melanthonis quae Tomis quinque editionis principis continentur, non solum declamationes, sed etiam oratiunculas breviores, quaestiones, praefationes, epistolas et carmina. Ubique sequutus est textum editionis principis, a qua, praeter ordinem, non differt.

Postea Davides Chytraeus, Melanthonis discipulus et Professor in Academia Rostochiana, in consilis habuit, omnes omnino orationes Melanthonis colligere, omnes eiusdem argumenti coniungere, et occasionem et diem, qua quaequae recitata fuerit addere; sed hoc propositum non exsequutus est, et nihil prodiit nisi praefatio sic inscripta: "Adhortatio ad Orationes Ph. Mel. velut thesaurum sapientiae ac eloquentiae incomparabilem diligenter et attente legendas. Rostoch. 1591." 8. 2 pl.

Nostris denique temporibus Clariss. Fridemannus tentavit declamationes Mel. iterum edere:

"Philippi Mel. orationes selectas ad renovandam viri immortalis memoriam, denuo edidit Frider. Traug. "Fridemannus. Vol. I. Witeb. 1822." 112 pagg. 8. (in quo volumine decem recusae sunt declamationes), sed praeter hoc volumen nihil prodiit.

Quod ad ordinem orationum attinet, ego, ut epistolas et carmina Melanthonis, sic etiam eius orationes dedi secundum seriem annorum, quibus habitae sunt. Non solum enim omnium fere orationum, paucissimis exceptis annus nativus certo definiri potuit, sed interest etiam scire, quo anno quaequae habita sit, et an Melanthonis iuvenis an vero senis orationem legas.

Haec de orationibus Nostri. Superest ut paucis dicamus de quaestionibus academicis. Earum haud paucae leguntur in Select. Declam. T. I — IV. Sed primus eas collegit, secundum annorum seriem disposuit et edidit Paulus Eberus, discipulus et collega Melanthonis, cuius liber sic est inscriptus:

"Quaestiones de rebus cognitione dignissimis, explicatae in publicis congressibus in Academia Witeber"gensi. Item utiles aliquot commonefactiones de disciplina et legum dignitate, recitatae a Rectoribus
"ante lectionem statutorum scriptae pleraeque a Philippo Melanthone. Et excusae in officina haeredum
"Georgii Rhaw. Witebergae 1557." 1 Alph. 1 pl. 8.

Praefatus est Eberus in epistola nuncupatoria ad Baronem Adamum Ungnad, data d. 31. Iul. 1557, quae vero nihil continet, quod hic repeti mereatur, quum praecipue versetur in refutatione calumniarum, quibus Flaciani illo tempore Melanthonem et Academiam Witeb. contaminabant. Quaestiones post annum 1557. recitatas dedit Maius in Tomo V. Declamationum. Quaestiones argumenti theologici etiam Pezelius, sed praetermissis allocutionibus, in Consiliis Melanthonis latinis repetivit.

# QUAESTIONES ACADEMICAE A MELANTHONE SCHOLASTICIS PRAESCRIPTAE.

No. 1.

(an. 1532. vel 1533.)

In Queestion, apud Eber. p. 1 sqq.

# An philosophia pietati officiat?

Nemo vestrum ignorat, me hoc in loco ad dicendum officio adduci, cum id oneris Scholae consuetudo nobis imponat. Quare a vobis peto, ut pro vestra humanitate veniam mihi detis, si vohis in hac animi imbecillitate, quam mihi natura circundedit, et auget haec frequentia, non satis fecerit oratio mea. Accedit enim praeter caeteras difficultates haec etiam, quod cum de Philosophiae laudibus hic dicendum sit, in causa toties dicta, novam orationem requiri arbitror, et iuxta proverbium, Tà zowà zawas. Id vero praestare non est mediocris ingenii. Itaque quoniam saepe antea sic est ornata veris laudibus Philosophia in hac Schola, ut nullius aetatis literis aut monumentis honorificentius praedicata sit, ego in praesentia omisso Encomio, tantum unum locum attingere constitui,

Quidam ideo parum aequi sunt Philosophiae, quia putant eam officere pietati. Ego vero propter angustiam temporis hic non exponam, quas utilitates ex singulis Philosophiae partibus decerpere Theologus possit. Praesertim cum Augustinus de doctrina Christiana, sic satis hac de re scripserit. Et commoda illa notiora sint, quam ut dissimulari possint vel ab ingratis. Tantum paucis expostulabo cum illo hominum genere, quod ignaviae suae pietatem praetexit, quo minus attingat haec studia. Nulla ratio bonis viris effi-

MELANTH, OPER. Vol. X.

cacius commendare Philosophiam potest, quam si intelligant eam Deo probari, si videant ad quos usus humano generi a Deo ostensa sit, si cogitent non esse aspernandum Dei donum, sed singulari pietate conservandum atque ornandum. Haec cum doceant nos sacrae literae, magnopere hortantur nos ad disceudum.

Fortasse alii sunt acutiores, Ego fateri meam tarditatem non dubito: Nunquam potui intelligere, quid sit Philosophia, aut quos haberet usus, priusquam hanc sinceram Evangelii doctrinam attigi, quae nuper admodum singulari Dei beneficio renata est. Multos existimo in hoc esse consessu, qui idem ingenue fateantur, dignitatem, vim et usum Philosophiae, primum se cognita Christi doctrina perspexisse. Ac video in scriptis superioris aetatis, multos incommode Philosophatos esse, quia non animadverterunt, quid de Philosophia indicet scriptura, nec discrimen inter Evangelium et Philosophiam perviderunt. Nunc igitur cum Philosophiae dignitas per Evangelium patefacta atque illustrata sit, ingrati iudicandi sunt, qui hoc beneficio Evangelii uti nolunt, qui haec studia contemnunt, quae magnopere nobis praedicat Spiritus sanctus.

Ac videte quae perversitas sit ingeniorum humanorum, Tunc cum utilitates Philosophiae non nossent Theologi, nemo non putabat sibi in eo studio consenescendum esse. Nunc cum Evangelium nobis harum artium vim ostenderit, et praedicet studium, quid fit? Nulli perinde abhorrent a pulcherrimis disciplinis, atque illi, qui se studiosos sacrarum literarum perhiberi volunt.

Quasi vero hanc unam ob causam repurgatum esset Evangelium, ut artes justa possessione moveret. Nunc res loquitur ipsa, Evangelii beneficio dignitatem artium patefieri, et augeri. Id acuere industriam hominum, et excitare ad discendum debebat. Olim calebant mirum in modum haec studia, cum deessent, qui tradere possent. Nunc in maxima copia Doctorum optimorum, scholae parum frequentes sunt. Et cum antea obductae situ et squalore iacuerint artes, nunc receperunt nitorem. Dialectica prorsus obruta erat calumniis quibusdam Grammaticis, nec adhihebatur ad eam aliqua dicendi exercitatio, sine qua intelligi non potest. Physica mutila erat, deerant enim Mathemata, ex quibus fere omnes in Physica demonstrationes sumuntur. Moralia invaserant in possessionem Theologiae, ita ut tota ratio vitae Christianae magis iam a Philosophia, quam ah Evangelio peteretur. Ita totus chorus disciplinarum confusus et perturbatus erat. Nunc postquam emendatae sunt, et suo quaeque disposita loco, ille ardor studiorum, qui quondam fuit, restinctus est. Nec causa est alia, meo indicio, nisi quod sic est natura hominum, praesentia bona solet fastidire. Sed si grati Deo videri cupimus, a quo haec ingentia bona ad nos pervenerunt, profecto danda est opera, ne ea comtempsisse vi-Quaedam pietatis pars erit, aguoscere coelestia munera, eaque tum excolere, tum con-Atque hoc non modo nostra causa faciendum est, sed debemus hanc operam Reipublicae ac universae posteritati. Nam in hac statione collocavit nos Respub. ut artes ad vitam utiles conservemus. Nec putet se in re parva defraudasse Rempublicam, si quis negligenter fecit suum officium. Debet unusquisque Paterfamilias liberis suis, ut magis hoc publicum patrimonium relinquere studeat, quam proprium fundum. Nam privatae res teneri, nisi Republica bene constituta, non possunt.

Haec ideo dixi pluribus verbis, ut illi, qui praetextu Evangelii bonas artes aspernantur, meminerint, si Evangelii gloriam graviter laedere. Hoc multo magis decet Christianos, Dei dona venerari, eisque cum gratiarum actione, ut Paulus inquit, uti. Precor autem Christum, ut studia nostra ad utilitatem publicam gubernet, et bonas artes conservet, quoniam ut ab ipso ostensae sunt humano generi, ita conservari, nisi divinitus non possunt.

No. 2.

(an. 1532.)

In Quaestion. apud Eber. p. 5 sqq. — Apographon in cod. Basil, 59. p. 136 b.

# Iure ne Zoylus in Olympiis a Graecis de saxo sit praecipitatus?

Cum publica consuetudo mihi necessitatem in hoc ornatissimo consessu dicendi imponat, rogo ne me potius impudentia, quam officio adductum esse existimetis, ut has partes susciperem. Minime autem decet adolescentes garrulitas, praesertim si audiantur a natu maioribus. Quare efficiam, ne vel mores meos vel orationem propter prolixitatem reprehendatis. Et ut veterem scholarum morem sequamur, proponam quaestionem quae non tam habet difficilem disputationem, quam exemplum utile. Zoylum aiunt, cum scripsisset inaledicos libros adversus Homerum, iudicio totius Graeciae in Olympiis de saxo praecipitatum esse. Alii norrant in crucem actum esse. Est igitur Quaestio: Iure ne supplicio capitali, propter convicia, Zoylus affectus sit? Ac primum haec acerbitas videri potest iniusta. Leges enim non puniunt convicia, in pares dicta, capitalibus poenis. Cum enim debeat esse proportio Arithmetica damni et poenae, nec convicia damnum vitae afferant, poena etiam non debet esse capitalis.

Deinde ne iniuriae quidem existimantur, cum non mores aut voluntas vituperatur, sed artificis inscitia reprehenditur. Porro Zoylus carmen Homeri taxabat, non eius mores aut vitam. Quare videtur iniuste necatus esse.

Sed non est credibile, Graecam nationem, qua nihil fuit humanius, et quae libertatem in reprehensione artificum facilime tulit, temere hoc exemplum, tam memorabile in Zoylum statuisse. Itaque existimo eos hac ratione motos esse: Ut convicia quibus laeditur maiestas imperii, et Principum, capitali supplicio puniuntur: lta petulantia in reprehendendis artibus aut excellentibus artificibus, capitalis esse iudicanda est. Nam et artes ad imperii fastigium pertinent, ut leges Sunt enim legum fontes. Recte igitur indicaverunt Graeci, Zoylum tanquam reum laesae maiestatis, ultimo supplicio afficiendum esse, praesertim cum id in tanto conventu totius Graeciae ad exemplum pertineret. Erat enim monenda inventus, ne malediceret artibus, aut excellentibus artificibus, qui optime de universo genere humano me-

Adhaec habent heroicas naturas, et peculiaria dona, quae contumelia afficere, quid aliud est, quam pulcherrima Dei dona deformare? Utinam vero nostro tempore in tanta rabie, et petulantia indoctorum, similia exempla statuerentur adversus illos, qui cum summa impudentia vituperant honestas artes, ac praecipue Philosophiam. Neque enim obscurum est, quantum Reipub. haec convicia noceant, serunt enim pravas persuasiones in vulgo, et in animis iuvenum. Hinc cum oritur contemptus bonarum artium, recta studia extinguuntur, et omnia occupat barbaries, hoc est, inscitia \*) confusio opinionum, qua nihil est Reipub. et Ecclesiae nocentius. Ideo hoc calumniarum genus severissime puniri decet. Sed et hanc querelam, et hanc disputationem alio in loco copiosius licebit tractare. Dixi.

No. 3.

(an. 1532.)

In Quaestion, apud Eber. p. 4 sqq.

# De dicto Hippocratis: in alimento medicina optimum, etc.

Viri clarissimi, et Praeceptores reverenter colendi, cum sciam in hac aetate nostra maiorem esse laudem obedientiae et observantiae erga superiores, quam ingenii, confido vos et veniam mihi daturos, quaestiunculam in hoc publico consessu proposituro, non ex privata aliqua arrogantia, sed autoritate et iussu praeceptorum, et me aequissime audituros esse, praesertim cum multorum annorum consuetudo huc usque diligenter culta ac conservata, hoc ipsum requirat. Sumam autem notissimas sententias, quae extant apud Hippocratem, in libello de alimento: In alimento medicina optimum. In alimento medicina malum. Hae sententiae ex diametro pugnare inter se videntur, altera alimentum vi medica praeditum, ut optimum, caeterisque praeferendum conmendat, altera idem improbat, ac reiicit Etsi vero in speciem dissentiont, tamen utraque dextre intellecta alteri consentit, rationique et experientiae congruit, et non simpliciter accipi, sed ad aegra corpora referri debere videtur. Ut enim tres sunt

medicinae therapeuticae partes, Diaetetica, Pharmaceutica, et Chirurgica, et ex his prima, quae victus ratione medetur, optima est, sic in aegritudinibus illud alimentum naturae convenientissimum est, quod non solum attenuatas vires reficit. fovetque, sed et morbum curat, amovetque, vel alienam in membro qualitatem mutando restituendoque naturalem, vel crudos humores cognendo. reducendoque ad benignum, aut eiiciendo ex corpore, vel astrictum alvum solvendo leniendoque. vel fluentem sistendo atque inhibendo. Quatenus enim alimentum est, naturalem membri temperiem alit ac conservat. Quatenus medicamentum, morbum pellit et curat. Pertinet ergo prior sententia ad Diaeteticen, quae alimenta morbis quibuslibet accommodata praescribit, et nutriendo proprie, viresque fovendo, non medicando curat. estque haec ratio ut tutissima, sic naturae convenientissima.

Altera ad Pharmaceuticen partim, partim etiam ad diaeteticen pertinet, et non de alimentis medica vi praeditis, sed de alimentis simpliciter loquitur, iisque pharmaca, praesertim purgantia, miscere prohibet. Cum enim omne, quod assumitur, aut tantum alimentum sit, aut tantum medicamentum, aut habeat vim nutriendi, cum medica facultate coniunctam: sanis alimenta sola conveniunt, aegris vel alimenta, quibus aliqua vis morho contraria inest, vel pharmaca seorsum, non mixtim exhibenda sunt. Alimenta enim a natura mutantur, et substantiae membrorum aliquot coctionibus praeparata conformantur. Medicamenta contra naturam agunt, naturalemque temperiem alterant. Malum ergo est, alimentis pharmaca miscere, quod natura actionibus contrariis distracta et occupata, dum et nutrimentum immutat, et a medicamento vacuante praesertim afficitur, valde debilitatur. Imo concurrentibus his contrariis actionibus, nec a natura alimentum confici, convertique in membrorum substantiam, impediente Pharmaco, nec vim snam, cibus officientibus, exercere pharmacum potest. Deinde pharmaca attrahunt plures superfluitates undique ex vicinis locis, quae collectae, particulas laesas gravius onerant ac languefaciunt. Ut cum in renum affectionibus a calculo diuretica multa cibis miscentur, plus materiae vi medicaminum, quae alioquin in intestina confluere, et cum fecibus excerni consuevit, ad renes deducitur. Sed praecido de his contrariis sententiis disputationem, ac

44 \*

<sup>, .</sup> Pro: hoc est inscitia, cod. habet: et.

rogo dominum Doctorem, ut quid de hac pugnautia sentiendum sit, diligentius et fusius explicet.

No. 4.

an. 1532.

In Quaestion. apud Eber, p. 12 sqq. — Etiam in Mel, Consil. lat. P. I., p. 159. ubi a Pezelio refertur ad ann. 1532.

# Utrum recte Naboth recusaverit vineam Regi vendere?

Non est meum disputare, quas ob causas hic mos institutus sit, ut pueri quaestiones proponant. Tantum nostri officii est verecunde obtemperare, si praeceptores iubeant nos hic aliquid recitare. Nulla enim virtus magis decet primam aetatem, quam obedientia. Quare etsi scio, quam non sint idonei pueri ad has disputationes, tamen gessi morem superioribus, qui mihi hoc negocium imposuerunt, vosque oro, ut probetis officium, et veniam detis puerili orationi.

Propono autem hanc quaestionem: An licite recusaveril Naboth vineam Regi vendere, cum textus imponat populo servitutem, et dicat, hoc esse ius Regis, tollere agros?

Ac primum locus ille \*) in historia Samuelis videtur Regibus tribuere dominium facultatum omnium, quas possident subditi, quia diserte dicit: Hoc est ius regis, tollere agros. Item addit de servitute: Eritis servi. Licet autem domino rursus ad se transferre possessiones, quibus servi fruuntur.

Sed contrarium sensit fortissimus Propheta Elias, qui Regem obiurgavit, eique poenam minatus est. Et Deus concionem Eliae confirmavit eventu.

Deinde haec ratio facit contra Regem. Dictum in Samuele non tollit ius naturale, nec Decalogum. Distinctio dominiorum et proprietas iure gentium et in Decalogo instituta est, Ergo non tollitur per dictum Samuelis, nec voluit Samuel populum, qui mandato Dei erat liber, subiicere servituti.

Item Lex ipsa divina distribuit possessiones, et approbavit proprietatem, confirmando haereditates et successiones. Necesse est igitur dictum Samuelis intelligi de stipendiis, Reges posse ex facultatibus subditorum stipendia sumere, ad communem defensionem, non ad privatas cupiditates. Et extra hunc casum ab alieno abstinere debent, Sicut Ioannes concionatus est: Contenti estote stipendiis vestris.

Quare non est laudanda oratio illorum, qui nunc quoque augent 'Tyrannidem, affirmant Principes esse dominos privatarum facultatum, incitant rapacitatem multorum, ut facilius in aliena involent, tanquam sint domini. At iura divina et humana nobis libertatem et proprietatem attribuunt. Quare privati vere sunt domini suarum facultatum. Nec licet inde Regibus auferre pro ipsorum libidine, quantum et quandocunque volunt. Absit haec Tyrannis a populis, qui iure, legibus, religione, quibus rebus munita est libertas, reguntur.

Peto autem, ut hanc totam quaestionem nobis explicet vir praestanti ingenio et doctrina praeditus, cui iam gradus decretus est. Nam decet viros doctos in primis tueri libertatem, iure, legibus et religione constitutam. Dixi.

No. 5. (an. 1533)

In Quaestion. apud Eher. p. 18 sqq. Item in Mel. Cookle P. I. p. 187.

# Quae sit sententia descriptionis fidei in Epht. ad Hebraeos?

Publica consuetudo, quae instituta est propter exercitationem adolescentium, excusat nos, qui in hunc locum iussi ad dicendum prodimus. Ideo mihi quoque veniam dari spero, idque ut pro aequitate et humanitate vestra faciatis, rogo. Cum autem huius nostri gradus studia deheant praecipue eo referri, ut ad doctrinam religionis intelligendam, et explicandam praeparemur, sumam quaestionem ex sacris literis, Quae sit sententia descriptionis fidei; quae extat in Epistola ad Ebraeos, et an descriptio illa comprobanda sil. Prima autem cura esse debet in omni enarratione de genere sermonis. Ideo initio vis vocabulorum illustranda est. Quo in loco satis apparet, Grammaticam et Graecae linguae cognitionem multum prodesse ad scripturae tractationem. In vulgata interpretatione sic legitur: Fides est substantia rerum sperandarum, et argumentum non apparentium. Ac de vocabulo substantia mirae supe

<sup>\*)</sup> Hic incipit textus in Consil.

coniecturae. Chrysostomus exposuit substantiam pro summa rerum, et possessione, ut dicimus substantiam pro facultatibns, quasi hoc velit Textus, fidem esse possessionem rerum sperandarum, seu fide accipi res sperandas. Aliqui postea aliter interpretati sunt. Sed Grammatica facile expedit hunc nodum. Significat enim ὑπόσχασις usitatissime expectationem, nec dicunt facultates ὑπόσχασιν, sed ὑπαρξιν. Est ergo sententia: Fides est expectatio rerum sperandarum. Hoc quam apte quadret, postea ostendam.

In altera parte dicitur, argumentum non apparentium. Graece multo illustrius, Eleyxos, id est, certa et firma noticia, qua animus tanquam convincitur. Dixi de Grammatica et vocabulis, nunc an sit apta definitio, videamus.

Quidam aiunt, encomium potius esse, quam definitionem, Quod non improbo: Sed tamen Encomia si sunt apta et propria, sumuntur ex definitionibus, certe ab his dissentire non debent.

Affirmo igitur, esse veram et commodam definitionem. Nam fides, de qua hic fit mentio, duo complectitur, noticiam seu assensum, et fiduciam seu motum cordis, qui comitatur assensum. Primum igitur fides est noticia certa non apparentium, id vocat Eleyzov, id est, fide certo statuimus, Deum esse, Christum esse filium Dei, generis humani redemptorem, iudicaturum esse totum genus humanum.

Deinde non solum noticia est, sed etiam expectatio promissionum, id est fiducia, qua statuimus nobis contingere promissa Dei, scilicet, quod propter Christum Deus nobis certo ignoscat, exaudiat, curet, iuvet nos, et sit nos ab aeterna morte liberaturus. Hanc fiduciam, qua statuimus, nobis Deum propitium esse, nosque Deo curae esse, complectitur, cum ait esse expectationem. Cum igitur fidei natura recte declaretur, comprobanda est definitio, et si Dialectice loquendum est, recte locum generis obtinent noticia certa et deinde expectatio. Est enim fides primum noticia. Deinde et motus cordis, quo expectamus promissa, et vere nos Deo curae esse statuimus. Differentiae sumptae sunt ab obiectis. Quia fides versatur circa verbum Dei, quo promittuntur coelestia bona, nondum subiecta sensui, scilicet remissio peccatorum, quod Deus nos exaudiat, curet, et sit donaturus nobis vitam aeternam.

Hactenus de definitione, quam ideo recentiores non potuerunt recte exponere, quia voca-

bulum fidei male intellexerunt, videlicet tantum de notitia, qualis est etiam in Diabolis, in his certe non est expectatio rerum sperandarum. Haec commemoravi, ut hoc exemplum moneat commilitones nostros, ad enarrationem doctrinae religionis conducere has primas artes, in quibus versamur. Sed ne sim prolixior, breviter addam gratiarum actionem, ut mihi mandatum est. Cum nullum sit maius beneficium communicatione rectae doctrinae, profitemur nos plurimum debere huic toti Academiae, in qua recta doctrina religionis, et aliarum bonarum artium, diligenter traditur. Primum igitur agimus gratias Deo, et Domino nostro lesu Christo, enius donum est vera doctrina, et rogamus, ut eam conservet, ne ipsius gloria obscuretur aut extinguatur. Deinde agimus gratias praeceptoribus nostris, et omnibus qui nostris studiis, et nostro honori favent. Dixi.

No. 6. (an. 1533.)

In Quaest, p. 15 sqq. Apographon in cod. Bas. 59. p. 181.

# An iure C. Caesar sit interfectus?

Cum saepenumero hic de laudibus optimarum artium dictum sit in huiusmodi pompis, visum est doctissimis Praeceptoribus nostris, credo ut levarent taedium, ut ego controversiam aliquam sumptam ex Philosophorum disputationibus agitarem, in qua † studiosi" adolescentes cernerent, in hac Philosophia, quae iuventuti primum traditur, fontes universae doctrinae de virtute, de recte aut 1) secus factis, existere, et plurimum hinc transferri ad gravissimas causas in Rebuspub. Ouid autem honorificentius de artium laude dici aut cogitari potest, quam quod contineant virtutis doctrinam, et praeparent homines et ad humanitatem, et ad diiudicanda omnia honesta officia? Utinam autem, quemadmodum praeceptores taedium novitate argumenti ¹) levari voluerunt, ita ego tanta facultate ad dicendum praeditus essem, ut me sine molestia audire possetis. Sed quoniam honoris nostri causa huc venistis, viri ornatiss. Illud etiam pro humanitate vestra facile a vobis impetrari patiemini, ut aequo animo me dicentem audiatis, non solum ut honori nostro, sed etiam

<sup>1)</sup> Eber. es, quod mendosum est.

<sup>2)</sup> Cod. Bas. argumenti novitate.

ut his studiis, quorum hodie ornamur titulis, favere vos omnes intelligant. Est autem proposita mihi haec controversia, Iure ne C. Caesar interfectus sit? De qua ') maximi ac sapientissimi viri olim, cum res illae gererentur, inter se dissenserunt. Nec ego sum tam ineptus, ut me quasi Areopagitam ac iudicem tam gravis controversiae faciam, sed pauca in utranque partem colligam.

Nam ut videatur iniuste occisus esse, hae rationes faciunt, quod magistratus divino atque humano iure sacrosancti atque inviolabiles sunt, qui etiam si quid peccant, tamen seditio est, arma adversus eos sumere, quibus solis arma divinitus tradita sunt. Nullum autem scelus seditione gravius est, quia nihil perinde societatem humani generis dissipat, quam seditio.

Caesar autem etsi reprehendi potest, quod bellum civile moverit, tamen postquam hoc fatali bello Respub. defuncta est, unus fuit Imperator, et quidem lege creatus magistratus.

Quare vis adversus eum suscepta seditio ac parricidium fuisse videtur, praesertim cum sublato eo ἀναρχία futura erat, quae profecto est infinita Tyrannis. Cum autem ἀναρχία eo extincto futura esset, facile intelligi potest, unum Caesarem summum illius imperii magistratum fuisse. Fuit igitur iniusta vis adversus eum suscepta. Atque haec sententia divino iudicio comprobata est. Brevi enim percussores omnes dederunt poenas parricidii, et amici Caesaris iterum repub. potiti sunt. Neque hic dicam, quam elementer ipse sit usus victoria, quanta moderatione animi Rempub. collapsam bello civili restituere conatus sit, quam iure, legibus, iudiciis fundavit atque munivit.

Sed Brutus contrariam partem defendebat hac ratione, quod Tyrannos occidere iure naturae concessum sit. Armat enim nos natura ad iniuriam prohibendam, et ad defensionem societatis humani generis. Quare hoc quidem recte et vere iudicatur, Tyrannos occidi licere. Nam quod obiiciunt, magistratus non esse violandos, non propterea conceditur infinita licentia his, qui imperia tenent, sed natura fines horum officiorum descripsit '). Quis enim reprehendat Harpagum, cum ei Astyages comedendum filium proposuisset,

Consulite enim intimos naturae sensus, qui longe plus valent scriptis legibus, hi profecto inbent, non solum a nostro capite, sed etiam ab aliis, quorum nobis tutelam natura commisit, iniuriam depellere. Itaque praeclare Traianus, qui de more porrigens gladium praefecto praetorio, hoc, inquit, gladio pro me utaris, si iusta imperavero, sin autem iniusta imperavero, me ferito.

Tyrannus est autem non solum is, qui cum sit in imperio, contra ius crudeliter saevit in cives aut qui privatus patriae bellum infert, sed etiam is, qui vi et populari tumultu Reipub, statum ac formam mutat. Iam Caesar patriae bellum intulerat, postea victor etsi clemens erat, et iudiciis ac legibus tranquillitatem imperii munire studebat, tamen veterem Reipub, formam mutabat, et regio more imperabat in ea civitate, quae iurassel, se regnum non esse passuram. Quare sentiebat Brutus iure interfectum esse Cacsarem. Cum altem multae graviss. controversiae haereant in ba quaestione, de iure Magistratus, item quatenus concessa sit adversus Magistratum defensio, de Tyrannide, de Anarchia, quarum rerum explicatio plurimum prodest ad recte et honeste vivendum: Peto ut praeceptor meus M. Milichius, suscipiat hanc causam diiudicandam. Quod si fecerit, maius beneficium addet ad illum cumulum meritorum erga me, et haud dubie gratam rem auditoribus faciet. Dixi.

auod immanissimum tyranni sacinus ultus est? Quantis laudibus ornatur Thrasybulus, quod triginta tyrannos Athenis delevit, qui arrogaverant sibi potestatem cives indicta causa occidendi? Exercitus Romanus abrogavit imperium Decemviris 5), cum Appius virginem ingenuam, falso inris praetextu ad stuprum traheret 6), nec pater filiae pudicitiam, nisi ea interfecta tueri posset. Quis non indicet, decemviris inre imperium abrogatum esse? Apud Helvetios praefectus Austriacus puero supra caput pomum posuit pro scopo, et pueri patrem iussit telum ad hunc scopum in iaculando dirigere, quod quidem fecit ille foeliciter, et pomum perculit, illaeso filio. Sed hoc fecit sapientius ac iustius, quod alterum telum direxit in tyrannum.

<sup>5)</sup> Cod. Bas. quo.

<sup>4)</sup> God. Bas. praescripsit.

<sup>5)</sup> imperiis Decemviros cod. Bas.

<sup>6)</sup> Cod. Bas. raperet.

No. 7.

an. 1533.

In Quaest. p. 17 sqq. Quaestio ipsa legitur etiam in Melanthonis Consil. P. I. p. 174. — Apogr. in Riccii Miscell. cod. Goth. 240. p. 64 sq.

An soli Episcopi in Synodo habeant vocem decisivam; an vero etiam Principes et alii? Proposita D. Valentino Hartung Onolsbacensi anno 1533.

Quod in his publicis pompis, inter viros gravissimos locus dicendi datur pueris, existimo singulari consilio, et magna aliqua causa institutum esse, et (ut ego pro meo captu interpretor) voluerunt homines prudentissimi nostram aetatem in tales cuetus honestissimos adducere, ut et haec graduum ornamenta, et ipsas artes vitae utiles, mirari disceremus. Quanquam igitur apud Homerum negat Telemachus, iuvenes decere, ut seniores interpellent'): tamen cum non sumpserim mihi has partes meo consilio, sed iussus sim huc prodire, rogo ut mihi veniam detis. Nam et ipsum Telemachum Pallas hortatur, ut ad Nestorem pergat, et se ei non desuturam esse pollicetur. Nobis vero adolescentibus, autoritas publici moris pro divina voce habenda est. Nihil enim nostrae aetati utilius aut honestius est, quam de publicis institutis reverenter sentire, eisque summo studio obtemperare.

Duxi autem quaestionem proponendam esse, aptam his temporibus, de Synodo, praesertim cum a Inreconsultis huius negocii explicatio petenda sit, et nos quoque a prima aetate deceat venerari autoritatem Synodorum, et a doctis audire, quale et quam sanctum illud iudicium sit. Nam cum Ecclesiae nomen plenum dignitatis sit: arbitror supremum Ecclesiae iudicium non facile reprehendendum esse.

Quaero igitur, an in Synodo soli Episcopi habeant suffragationem seu vocem decisivam in diiudicatione doctrinae, an vero etiam Principes prophani?

Magna et dissicilis quaestio est, cuius tamen explicatione opus est, ut retineri doctrinae Ecclesiasticae puritas possit. In Basiliensi Synodo conati sunt nonnulli arcere a suffragatione omnes, qui non erant Episcopi, sed vicit sententia, ut etiam Sacerdotes, Principum legati, haberent ius

ferendi suffragii. Vidi nuper graece descriptam Synodum Ephesinam totam. In hac quoque dixerunt sententiam') Preshyteri, qui non fuerunt Episcopi. Sed argumenta sunt in utraque parte non aspernanda, requirimus igitur a vobis explicationem.

Primum enim Christus voluit summum iudicium esse Ecclesiae, cum ait: Dic Ecclesiae. Complectitur autem Ecclesia, in illis ipsis verbis Christi, non tantum Episcopos, sed etiam reliqua membra, atque omnium ordinum homines, ad iudicandum idoneos, id est, pios et eruditos, Principes et alios. Iubet et Paulus, cum quidem iudicia doctrinae ordinat, ut omnes prophetent, et ut prior taceat, si fuerit sedenti revelatum. Ergo in summo, iudicio Ecclesiae, quod est Synodus, dicent sententias, et habebunt voces decisivas, non tantum Episcopi, sed etiam Principes, et alii eruditi ac pii.

Ita et Constantinus subscripsit in Synodo Nicaena, et Martianus Imperator ait, census ') fidei communes esse, quare et ipse recognitioni doctrinae interfuturus sit.

Sed contra hoc ') obiici potest, primum consuetudo, quae solis Episcopis, et fortusse aliquando Sacerdotibus, concedit ius suffragandi, Laicos removet ab his iudiciis.

Deinde potestas Ecclesiae ') habet mandatum cognoscendae doctrinae: Ergo haec cognitio nihil ad prophanos Magistratus pertinet. Sunt enim distincta iudicia.

Praeterea in Deuter. scriptum est, ut ad Sacerdotes deferantur quaestiones de rebus ambiguis. Non igitur licet censere Laicis ").

Sed quid si errent Episcopi, an necesse est, illorum iudicia sequi Laicos? Non opinor. Quia Paulus tantam voluit esse scripturae Apostolicae autoritatem, ut etiam Angelos diversum docentes, tanquam anathemata execrandos esse censeat. Et universale praeceptum est: Attendite a Pseudoprophetis. Item: Oves meae vocem meam audiunt. Iam si non necesse est Episcopis auscultare, male pronunciantibus: Ergo habent et reliqua membra Ecclesiae aliquam iudicandi potestatem.

<sup>1)</sup> Ricc. decere ut invenie seniores interpellet.

<sup>2)</sup> Ricc. sententias.

<sup>8)</sup> sensus] Ricc. sausas.

<sup>4)</sup> Ricc. haec.

<sup>5)</sup> Ricc. ecclesiastica.

<sup>6)</sup> Non igitur - Laicis Ricc. non babet-

Hanc quaestionem ad te clarissime Domine Doctor Valentine defero, et a te explicationem peto. Nam ego quidem ') Synodos praeclare meritas esse de Ecclesia, et earum autoritatem non temere labefactandam esse, statuo. Nam cum Paulus inter beneficia Christi, quae habet Ecclesia, haec quoque numeret, quod Spiritus sanctus in Ecclesia Pastores et Doctores excitat, res ostendit, talium virorum congressus saepe profuisse. Nec tamen malorum Pontificum Tyrannidem confirmari velim, praetextu autoritatis Synodorum. Quare de Synodorum autoritate ita nos doceas, ut et iudicii summi dignitas retineatur, et tamen quantum fieri potest Tyrannis malorum reprimatur ').

No. 8.

28. Aug. 1534.

In Quaest. p. 19 sqq. Item in farragine epist. Manlii p. 551. et in Mel. Consil. lat. P. I. p. 176.

Quaestio: an probanda sit Stoicorum sententia, omnia necessario fieri? — recitata in renunciatione Magistrorum a Ioanne Marcello, Regiomontano d. 28. Aug. 1534.

Cum pro eximia humanitate vestra, ornatissimi viri, honoris nostri causa huc conveneritis, peto a vobis, ut ad id beneficium, hoc quoque addatis, ne me ingenii fiducia potius, quam officio adductum, has dicendi partes suscepisse existimetis. Deinde ut iuvenilem orationem boni consulatis. Neque enim tam ridicule ineptus sum, ut confidam, me in hac et ingenii et aetatis imbecillitate quicquam afferre posse, dignum vestris auribus, tantum officium meum probari vobis opto. Nihil enim ab ineunte aetate mihi prius ac potius fuit, quam ut praeceptorum autoritati religiose parerem, eamque laudem non minus quam doctrinae expetendam bonis mentibus existimavi. Nec vero dubito, quin et vos pro excellenti sapientia vestra, magis a nobis diligentiam in officio, quam eloquentiam requiratis, quae ne mediocris quidem in adolescente existere potest. Mihi vero etiamsi has communes literas utcunque degustavi \*), tamen aliqua ex parte et natura repugnat.

Itaque cum alii hic encomia artium dixerint, ego quoniam neque pro dignitate ornare Philosophiam, neque novi quicquam invenire potui, quaestionem huc afferendam esse duxi, ut levaret fastidium varietas. Nam id quoque in more est, controversias hoc loco dicere. Quaeso itaque, ut me patienter audiatis. Praestabo enim et brevitate orationis, ut facilitate vestra abusus videar.

Est autem haec controversia: An probanda sit') Stoicorum sententia, quam illi quidem acerrime propugnaverunt, omnia necessario fieri?

Magna causa est, et difficilis explicatu, sed tamen admodum utile censeo, de re tanta quid sentiendum sit, certo constituere. Neque enim facile 2) intelligi potest, quomodo retinendae sint religiones, quomodo regendi mores, si illa Stoica necessitas mordicus retinetur. Atqui 3) hic vel praecipue etiam in Philosophicis studiis scopus nobis propositus esse debet, ut investigemus opiniones moribus utiles. Praeterea ut etiam vestigia divinitatis in natura quaeramus, ac piis opinionibus animos ad religionem excitemus. Verissimum enim illud est, quod Xenophon ait, totum mundi opificium simile esse operi sapientis artificis ac φιλοζώου \*), hoc est, curantis et amantis homines, ut agnosci autor atque opifex possit. Sed quae fuerit praecipua Stoicorum ratio, dicendum

Ea est causarum connexio, ut inferiores causae non agant sine prima. Prima autem impediri non potest: Ergo cum caeterae necessario moveantur movente prima, necessario fiunt omnia.

Id argumentum nescio quomodo pervasit etiam in Theologicas scholas, atque ibi non minores tumultus ciet, quam inter Philosophos.

Reclamant autem Stoicis caeteri, qui dexterius philosophantur, et defendunt, non omnia necessario fieri, non esse tollendam contingentiam, ut vocant. Nec vero in hac parte rationes omnes recensere possum, unam recitabo, quae et prudentibus Philosophis valde probatur, et certe apud Christianos valere plurimum debet.

Deus non est causa mali, seu peccati.

<sup>7)</sup> Ricc. addit: arbitror.

<sup>8)</sup> Rice. addit: an. 1586.

<sup>\*)</sup> Manl. gustavi.

<sup>1)</sup> Hic incipit textus in Consil.

<sup>2)</sup> Manl. certe.

<sup>3)</sup> Manl. el Cons. Atque.

<sup>4)</sup> Manl. prloféreu, mendose.

Esset sutem causa peccati, sublata prorsus contingentia et libertate voluntatis 5).

Quare absurdum ac falsum est, omnia fieri necessario. Ita et Philosophi indignum existimant divinitate, causam flagitiorum ac acelerum humanorum in Deum conferre, et meo quidem iudicio, opinio est auditu crudelis. Citant Philosophi versiculum ex Euripide, ac magnis laudibus vehunt. Estque haec sententia versiculi: Si Dii autores sunt turpitudinis, Dii esse non possunt, el Geol te domoir aloxoòr, ode eloir Geol.

Iam si omnia immutabilia sunt, quare Deus invocandus et <sup>6</sup>) placandus est? His autem labe-

factatis, religio funditus tollitur.

Deinde quid legibus ac ') disciplinae opus est, si hanc tyrannidem possidet ἀνάγκη, quam ei tribuunt Stoici? Recte servulus Zenonis, cum obiurganti bero se excusaret, se ') coactum illa

necessitate magistri sui peccasse.

Itaque etsi ego quidem auribus atque animo a Stoicorum opinione abhorreo, tamen quoniam controversia difficilis est, et ratio Stoicorum non sine negotio dissolvi ac dilui potest, defero hanc totam controversiam ad doctissimum virum, Magistrum Milichium, eumque rogo, ut pro sua et erga me benevolentia, et singulari fide erga universam Scholam, diiudicandam causam et explicandam suscipiat. Qua in re et mihi pergratum faciet, et de universa Schola bene merebitur, quam profecto plurimum refert quam maxime adversus opiniones parum utiles diligenter munitam esse.

No. 9. (em. 1534.)

† (E cod. Basil. 39. p. 42 b.)

Quaestio: Licetne ei, qui flagrat Theologiae discendae studio contra parentum voluntatem se dedere Theologiae, eo quidem animo, ut olim ipse possit docere evangelium in Ecclesia?

Licet. Ratio: Vocationi et voluntati obtemperandum est prae parentum obedientia. Ille ardor quo incitamur ad discendam unam aliquam facultatem prae caeteris, est interna vocatio, est voluntas Dei. Ergo illi est obtemperandum prae parentum obedientia. Proba minorem. Cum Deus sit naturae opifex et ipse dederit mihi naturam aptam ad theologiae studium, omnibus animi viribus incumbam. Cum autem subinde subeunt mihi cogitationes de istis periculosissimis temporibus, de periculis Ecclesiae, quod ita laceratur et quassatur ab haereticis, et ego cupiam consultum Ecclesiae, deinde cogitem, quam sit periculosum non ad unguem tenere scripturam, in tantis Satanae insidiis, qui nos impugnat sine intermissione, cum sic, inquam, frequenter cogitem, sentio me ad theologiae studium divinitus vocari. Deinde hoc confirmat exemplum et dictum Christi Lucae 2. Christus contra voluntatem parentum remansit Hierosolymis in turba doctorum, et ait: nesciebatis, quod in his quae patris mei sunt, oportet me esse? Sic et nos, cum ille ardor ad discendam theologiam sit a Deo, debemus contra voluntatem parentum in eo manere, etiamsi nos sint exhaereditaturi.

#### Non licet.

Expressum Dei mandatum est, ut parentes honoremus, hoc est, tribuamus eis iustitiam et sapientiam, et paremus eorum iudicio et auctoritati. Ergo non licet nobis contra hoc mandatum Dei sequi aliquem ardorem, quem fingimus esse vocationem Dei. Secundo: ubi animum intenderis, ibi valet. Quia enim aliquis audivit cantiones et lectiones sacras et illis est aliquantulum commotus, spiritu putat se divinitus ad Theologiam vocari. Si vero audivisset Medicos et Iurisconsultos fortassis non minus delectaretur illorum libris, quam Theologia, praesertim cum sciret, se in eo obedire parentibus et facere cultum Dei. Tertio: opera secundae tabulae aeque sunt cultus Dei ac opera primae tabulae, vel Christi testimonio Matth, 22. Ergo debemus audire parentes adhortantes nos ad tale studium, quod ad hanc civilem vitam et gubernandam rempublicam pertinet, ubi tamen tantum etiam Theologiae potest tribui, quantum satis est ad suam privatam salutem.

#### Responsio Ph. Mel.

Recte facit') qui se potius conferat studio doctrinae christianae quam alteri quaestuosae professioni,

<sup>5)</sup> et libertate voluntatis in Manlio praetermissa sunt.

<sup>6)</sup> et] Mani. aut.

<sup>7)</sup> ec] Mani. aut.

<sup>8)</sup> Manl. ait se.

MELANTH. OPER. Vol. X.

<sup>1)</sup> Hacc responsio legitur etiam in cod. Goth. 402. p. 314 b., ubi inscribitur: Ph. Mel, de obedientiu filiorum et quatenus.
45

etiamsi parentes vocent eum ad quaestuosas artes. Ratio sumenda est non tantum ex nostro ardore sed ex praecepto Dei. Praeceptum Dei est, ut primum quaeramus regnum Dei, non quaestum. Parentes tantum propter quaestum avocant a studio theologiae. Ergo in hoc casu voluntas parentum non est vocatio, sed obtemperandum est Deo vocanti nos ad studium iuvandae Ecclesiae. In docendo ') debet afferre solidam et integram doctrinam, quantum fieri potest. Ergo is, qui vult servire Ecclesiae in docendo, iam mandato Dei tenetur, ut dedat se studio sacrarum literarum. Tertio: tunc voluntas parentum est vocatio, quando non impediunt nec abducunt a ministerio, et in aliis studiis spectant honestos fines. Exemplum: si adolescens dicat, se non posse nec velle suscipere pericula et labores docendi in Ecclesia, hic iam parentes habent libram electionem. Si eligunt studium iuris ut ille tamen 3) serviat reipublicae et paci publicae, hic est honestis finis. Iam voluntas parentum est vocatio. Sed parentes non habent ius cogendi filii contra ministerii gloriam, non habent ius impediendi ministerii. Sic Christus ait: sine mortuos sepelire mortuos suos 1). Habemus enim omnes generale mandatum Dei et de discenda religione ') et de iuvando ') ministerio. Ideo ') Paulus inquit: qui episcopatum desiderat, honestum opus desiderat.

No. 10.

an. 1534.

+ Rx apogr. in cod. Paris. D. L. 548.

Idem Philippus praescripsit Gregorio Burmanno \*).

### Conclusio.

Recte facit, qui se potius consecrat studio doctrinae christianae quam alteri quaestuosae professioni, etiamsi parentes vocent eum ad quaestuosas artes.

R. \*\*) Est non ex nostro ardore, sed ex praecepto Dei. Praeceptum Dei est, ut primum quae-

ramus regnum Dei, non quaestum. Parentes tantum propter quaestum avocant a studio theologico. Ergo in hoc casu voluntas parentum non est vocatio. Sed obtemperandum est Deo vocanti nos ad studia iuvandae Ecclesiae.

- 2. Ille qui constituit, servire Ecclesiae in docendo, debet afferre solidam et integram doctrinam, quantum fieri potest. Ergo is, qui vult servire Ecclesiae in docendo, iam mandato Dei tenetur, ut dedat se studio sacrarum literarum.
- 3. Tunc voluntas parentum est vocatio, quando non impediunt, nec abducunt a ministerio, et tamen in aliis studiis spectant honestos fines. Exemplum: Si adolescens dicat, se non posse aut nolle suscipere pericula et labores docendi in Ecclesia. Hic parentes habent iam liberam electionem. Si eligunt studium juris, ut iste tamen serviat reipublicae et paci publicae, hicest honestus finis. Iam voluntas parentum est vocatio. Sed parentes non habent ius cogendi filium contra ministerii gloriam. Habemus enim omnes generale mandatum Dei et de discenda relligione et de iuvando ministerio. Ideo Paulus inquit: qui Episcopatum desiderat, bonas opes (?) desiderat. Parentes non habent ius impediendi ministerii. Sicut Christus ait: sine mortuos sepelire mortuos suos. Matth. 9.

Ex autogr. Phil. Mel.

No. 11.

14. Apr. 1535.

In Quaest. p. 20b. sqq. et in Sel, Declam, T. I. p. 627. Richard, 11. p. 524.

Quaestio recitata a Mag. Andrea Winclero, Gubernatore Scholae Vratislaviensis, 14. die April. 1535.

Cum publica consuetudo mihi necessitatem hoc in loco dicendi imponat, peto a vobis initio orationis meae, viri doctissimi, ne me impudentia, aut ingenii fiducia has mihi partes sumpsisse existimetis. Nam cum ea sit aetas mea, ut magis aliquanto, quam adolescentuli, iudicare possim, quae sit huius amplissimi coetus autoritas, turpissimum mihi esset, si parum vereri vestra iudicia existimarer. Itaque non meo consilio, sed officio me ad dicendum adductum esse statuetis. Semper enim in omni vita mihi non minor laus est visa, publicis

<sup>2)</sup> Cod. Goth. docendo; cod. Bas. dicendo.

<sup>5)</sup> Cod. Bas. non.

<sup>4)</sup> non habent ius impediendi etc. non leguntur in cod. Goth.

<sup>5)</sup> God. Goth. theologia.

<sup>6)</sup> Cod. Bas. nunciando.

<sup>7)</sup> Cod. Bas. Idem.

<sup>\*)</sup> Is literis operam dabat Witebergae anno 1534. Vid. epist. ad Hellerum de Burmanno in Suppl. ad an. 1534.

<sup>\*\*)</sup> i. e. Responsio.

institutis ac legibus parere, quam doctrina excellere. Quod cum arbitrer vos quoque, viros optimos et gravissimos, sentire, spero vos consilium meum probaturos esse, quod laudatissimae scholae consuetudini obtemperandum duxi. Cum autem non possim eloquentia vobis satisfacere, dabo operam, ne cui prolixitas orationis molesta sit. Et ut novitate taedium aliqua ex parte levem, malui quaestionem aliquam agitare, quam artium encomion recitare, Quod eo in genere in hac ingenii imbecillitate, nihil reperire potui, quod non esset vulgatissimum.

Disputabo igitur: Quare Plato dixerit: eum Reipublicae statum optimum esse, qui sit inter Tyrannidem et Democratian medius, proportione Geometrica. Perliberalis mihi visa est Platonis sententia, et ad vitam utilissima, quam si sequantur ii, qui praesunt, haud dubie beatissimae erunt civitates. Multum etiam Reipublicae conducit, privatos eam tenere, ut suum locum, suumque munus ita tueantur, ne, quantum in ipsis est, pulcherrima illa harmonia Geometricae proportionis perturbetur. Quantam autem vim habeat Platonis dictum, in exemplo facilius conspici poterit.

In Ecclesia maxime cerni potest, quam perniciosus sit uterque status, Democratia et Tyran-Quid enim futurum esset, si vulgo licentia concederetur, dogmata et ritus condendi aut mutandi? Tanta est vulgi stultitia, sam caeci ac varii impetus, ut infinita barbaries, et omnium rerum in Ecclesia confusio futura esset. Vidimus exempla quaedam. Nec alia res initio Anabaptistarum insaniam confirmavit, nisi haec in iis locis, ubi convenerunt, Democratia, in qua vulgo homines nepharii, seditiosi, cupidi, sparserunt varia dogmata, alii per ambitionem, alii incitati aliis cupiditatibus, ut praetextu religionis consequerentur potentiam, diriperent locupletum facultates. Nam in vulgo non solum nulla ratio est, nihil consilii, nulla moderatio, sed etiam plurimi sunt improbi. Et ut quisque pessimns, audacissimus ac furiosissimus est, ita plurimum gratia atque autoritate in vulgo pollet. Haec notiora sunt, quam ut longa oratione opus sit.

Rursus et Tyrannis pestifera est Ecclesiae, cum hi, qui dominantur, non dant operam, ut Christi gloriam ac veritatem reddant illustriorem, non consulunt saluti Ecclesiae, sed suam autoritatem, suas opes defendere aut augere conantur,

ut nunc Pontifices horribili servitute Ecclesiam opprimunt, nolunt explicari dogmata, Christi doctrinam patefieri, sanari errantes aut ambigentes conscientias. Relinquitur igitur, ut medius quidam Ecclesiae status optandus sit. Sed haec mediocritas, nisi Geometrica proportione constet. statim degenerat in δλιγαρχίαν, vel in vulgi liceutiam. Est autem Platonis proportio illa Geometrica, cum non unus aliquis dominatur, sed gradus fiunt, et delecti optimi et doctissimi quique plurimum autoritate valent. Ut, si in Ecclesia praecipuas functiones doctissimi et optimi quique teneant, nec iaceant pari servitute omnes boni oppressi, sed gradus serventur. Indocti gubernatores admittant bonorum et doctorum virorum consilia, non confundantur gradus, sed unusquisque, velut stationem, suum locum tueatur et ornet. Eruditi iudicent de doctrina, indocti auscultent et obtemperent, nec in alienas functiones irrumpant, conturbato ordine, sicut et Paulus gravissime monet, capit. 12. ad Romanos, cum praecipit, ne immodeste de nobis sentiamus, sed unusquisque pro suo dono modeste serviat, suum munus ornef. Haec est illa divina proportio, quae si esset in Ecclesia et in Republica, vere beati essemus.

Hoc medium inter Tyrannidem et Democratian constituendum esse sapientibus gubernatoribus, Plato dicit. Sed quantum ab hac forma distet Ecclesia, non est obscurum. Nam aut iacet oppressa tyrannide, aut horribiliter dissipatur ac laceratur a vulgo. Nec falso dixit Plato, proportionem illam difficulter inveniri, ac iudicium de ea non esse hominum, sed DEI. Sed tamen interdum aliquam eius partem rehus humanis contingere, et si quid boni sit in Republica beneficio huius proportionis existere. Optandum igitur est omnibus, ut Deus aliquando hanc Harmonian in Ecclesia restituat, et nos, qui in studiis versamur, demus operam, ut munus commissum ornemus, ut ad docendum et iudicandum veniamus hene meditati ac parati, ut dextre, proprie, et sine confusione dogmata explicare possimus. Assuefaciamus nos ad modestiam, fugiamus  $\pi o \lambda v$ πραγμοσύνην et petulantiam. Hoc modo nostri ordinis seu gradus Harmonia correcta, plurimum boni Ecclesiae afferet.

Haec dixi, ut Platonis sententiam interpretarer, quae ad illustre translata exemplum, fit magis perspicua. Et praestandum nobis est, ut

non solum intelligamus erudite dicta summorum hominum, sed etiam ut ad nostrum usum ac vitam accommodemus, et extra Scholam ex pulvere in Solem, et velut in aciem proferamus. Monet autem nos haec sententia de maximis rebus, videlicet, qui debeant esse gradus in Rebuspublicis, et ne harmonia illa turbetur, suum cuique munus diligenter obeundum esse. Et quoniam unum quoddam σύστημα est, attemperare unusquisque suam harmoniam ad aliarum vocum proportionem, hoc est, ad aliorum utilitatem et mutuam concordiam debet. Quantam haec vim habeant, in Ecclesiae exemplo facile conspici potest, Reliquae sunt multae et graves disputationes hoc in loco Platonis, quas omitto, et totam hanc causam diligentius explicandam doctissimo viro D. Magistro Alexandro Alesio commendo. Dixi.

# Responsio M. Alexandri Alesii Scoti.

Hic locus non est aptus copiosius explicandae eruditissimae Platonis sententiae, neque deplorandis Ecclesiae et Reipublicae calamitatibus. Et oratio tua renovavit mihi acerbissimum dolorem, quo afficior, quoties in mentem venit eius crudelitatis, quae in mea patria adversus Ecclesiam exercetur. Multi docti et boni viri interficiuntur, multi nobiles eiiciuntur ex patria in exilium, cum coniugibus et parvis liberis, et prius adimuntur eis facultates, inuruntur stigmata matronis nobilibus, perforantur linguae candente ferro. Cum educuntur ad rogum destinati igni, praeciduntur eis linguae, ne dicant ad populum. Sic saevitur in homines innocentes, si qui dicuntur aliquem manifestum abusum leviter reprehendisse. vere apparet, Tyrannidem inimicissimam esse Ecclesiae. Non enim aliud agunt illi Tyranni, nisi ut veritatem prorsus opprimant. At veritatem maxime illustrari oportuit ab his, qui praesunt Ecclesiae.

Adhaec quid minus convenit pastoribus, quam lupos esse gregi? Quid minus convenit Christi ministro, quam membra Christi interficere? Iam hoc magis miserandum est, tantum esse furorem pontificum in ea Insula, quae quondam Galliae atque Germaniae magistra religionis fuit, ex qua velut Coloniae Scholae in Gallias et Germaniam deductae sunt, quae hospitium literis pulsis tota Europa praebuit, easque postea tranquillis temporibus rursus liberaliter aliis impertivit. Legimus enim ad Carolum magnum Parisios venisse duos

doctissimos viros ex Scotis, qui interrogati, cum respondissent, se afferre Sapientiam, miratus est sapiens Princeps, viros graves tantum de se polliceri, et cogitans magnam esse cansam huius consilii, Quaerit, qui sint, et unde gentium adveniant, ait sibi nullum munus afferri gratius posse, quam Sapientiam, siguid utile rebus humanis profiteantur. Ibi respondent, se Scotos esse, et cum audissent ipsum virtute et potentia excellere omnibus Regibus, et tamen adhuc Scholas ei deesse, se consilium ipsius adeundi cepisse, ut eum adhortarentur ad Scholas constituendas, eaque in re pollicentur operam suam, ut literae rursus in Europam propagarentur, quae ad id tempus in Scotis tantum delituissent. Carolus collaudato corum consilio honorifice eos excepit. Idque dicunt fuise initium Academiae Parisiensis, et alter ex his Alcuinus fuit, cuius extant libri, quem apparet Carolo propter doctrinam fuisse familiarissimum O egregiam virtutem Caroli. Hic enim cum Res esset, tamen hanc Geometricam proportionen conservavit, delegit viros doctos, quibus cum regni administrationem communicaret. Nunc isti Tyranni nihil oderunt acerbius, quam literas, Porro ad explicandam tuam quaestionem opus erat de proportionibus dicere, qui locus hic non potest exponi totus. Ideo differemus hanc disputationem in aliud tempus commodius. Dixi-

No. 12.

17. Apr. 1536.

In Quaest, p. 245, sqq. Item in Melanth. Gonsil. P.I. p. 256.

Quaestio: an leges damnent praedictiones astrologicas? recitata a Georgio Ioachimo Rhetico, d. 17. April. 1536.

Semper in omnibus rebus quantum potui, dedi operam, ut non solum officia mea, sed etiam mores mei vohis probarentur. Nec quicquam mihi acerbius accidere posset, quam si in me pudorem et modestiam desiderari intelligerem. Quare modo etiam, cum publica consuetudo mihi in hoc loco dicendi necessitatem imposuerit, vos rogo, ut me officio potius, quam ingenii fiducia adductum existimetis, ut in hac pompa has partes reciperem. Cumque ut spero, pro humanitate et prudentia vestra officium meum probabitis, quaeso ut orationem etiam aequo animo audiatis. Agnosco

enim deesse nitorem et splendorem orationi meae, quem hic locus requirit. Partim enim natura repugnat, quae illud floridum dicendi genus non potest assequi, partim impeditus aliis studiis, non perinde me in dicendo exercere potui. Sed conabor brevitate taedium vobis levare. Ut autem consuetudini veteri morem geram, disputabo de quadam quaestione, videlicet, quis sit intellectus legis ) in C. quae Mathematicos non solum damnat, sed etiam civitatibus eiicit, imo et interfici iubet. Nec dubium est, quin Lex loquatur de divinationibus seu praedictionibus. Nam caeteras partes Mathematum, hoc est, Arithmeticen et Geometriam discere approbat. Illud igitur venit in quaestionem: An lex damnet praedictiones Astrologicas? Quanquam autem ex aliena professione, hoc est, ex libris lureconsultorum quaestio sumpta sit, tamen satis constat, earn ad nos et ad omnes Philosophiae studiosos pertinere. Decet enim nos intelligere nostrarum artium dignitatem, et quoniam haec lex ad mores pertinet, praestandum est, ut omnes eam et norint et recte intelli-Cum autem lurisconsultos maxime deceat suum cuique tribuere, non arcebunt nos a nostris artibus interdicto aliquo, quo minus contra quorundam interpretum opiniones defendamus possessionem nostram. Aristoteles inquit, beatas fore artes, si de eis artifices iudicarent, et iurisconsulti ipsi docent, de singulis artihus consulendos esse artifices. Quare spero, eos libenter concessuros esse Philosophis, ut de parte Philosophiae non contemnenda pronuncient ipsi. igitur sentio.

His legibus in codice non damnari praedictiones Astrologicas, sed tantum illas, quae non habent causas aut rationes Physicas, quae vocantur a Ptolemaeo ἀναιτιολογηταὶ, quales sunt augurum praedictiones, et quales sunt multae admixtae Astrologicis, ut cum divinant ex interrogationis tempore, cum pollicentur se caedes, aut furtorum autores indicaturos esse, Quemadmodum in decretalibus iure damnatur sacerdos, qui simulabat se ex Astrolabio quaerere, quomodo deprehendi possent furta. Tales igitur supersticiosae praedictiones damnari illis legibus sentio, quas et ipsi Philosophi improbant. Sed quidam inepti in genere damnant praedictiones Astrologicas, hoc

est, eas, quae habent Physicas causas, et rationes. Has hac ratione probamus:

Ordinationes Dei in natura observare, pium et utile est, non est superstitiosum. Nam superstitiosa sunt, quae non habent causas Physicas, et ordinationes Dei.

Sed observationes Astrologicae sunt observationes causarum Physicarum, quae sunt ordinationes Dei. Sicut medicorum praedictiones sunt
observationes Physicae causarum et effectuum, celeritas pulsuum in arteriis, significat vehementem
calorem et motum cordis, Nam motus cordis pellit
spiritus in arterias. Ita comperit Astrologus Solem habere vim calefaciendi, Lunam humectandi.
Quare praedicit Lunam in aëre et corporibus animantium humidiora temperamenta efficere, et
a primis qualitatibus secundae oriuntur. Talis
igitur observatio, cum oriatur a causis Physicis,
quae sunt divina ordinatio, pia est, et utilis vitae.

Haec ratio satis plane docet, non posse simpliciter reprobari in genere Astrologicas divinationes. Si qui praedictiones simpliciter damnant, negant lucem calidum, frigidum, humidum aut siccum esse, quo quid est absurdius? Iam si concedunt lumen calidum, frigidum, humidum, aut siccum esse, fateri necesse est, quod in aëre, in corporibus animantium similes qualitates pariat. Si qui sunt effectus, cur observatio improbatur, cum ordo causarum, et effectuum sit divina ordinatio? Quemadmodum omnes praedicunt, languescente pulsu, cor languidum esse. Nam ex effectu causa iudicatur. Sic iudicat Hippocrates foetum abortu eiici, cum arescunt ubera, deest enim foetui nutrimentum. Hic ratiocinatur de effectu ex causa. Harum praedictionum ratio, si cui sit ignota, iudicabit has quoque magicas esse. Numero igitur inter Physicas praedictiones etiam Astrologicas. Nam hae quoque sunt observationes causarum et effectuum.

Sed multi reclamant, et quidem satis contumeliose accipiunt Astrologos, commemorant eos saepe falli in praedicendo, monstrant saepe dissentire praecepta et iudicia, afferunt etiam exempla illustrium virorum, qui contempserint hanc doctrinam. Addunt hoc quoque si quid tribuatur Astris, adimi voluntati liberum delectum. Henrico septimo Angliae regi quidam Astrologus mortem praedixerat eo anno impendere, Rex ad se vocat, interrogat, an sit Astrologus? Ille sperans se futurum in maiore gratia, ait se eam artem

<sup>\*)</sup> Hic incipit text. Cons.

liceat discedere, videlicet scripta Prophetica et Apostolica. Et haec aiunt certa et perspicua esse piis, etiamsi leves et impii cavillari aliqua dicta possint, et soleant. Caeterum negant potestatem interpretandi similem Praetoriae in Ecclesia esse. Donum est in piis, lumen quo cernitur sapientia illa, posita supra conspectum rationis. Id donum non est potestas, praesertim talis, attributa ordinibus, aut certe multitudini. Quia non omnes, qui sunt ex Israël, sunt Israël. Multo minus id donum est Pontificum, qui belligerantur cum Evangelio, Etsi arrogant sibi titulum Ecclesiae, et propter hunc augustum titulum volunt videri άναμάρτητοι. Sicut Pontifices et sacerdotes Ieremiae tempore iactabant hanc vocem: Non peribit Lex a Sacerdote. Ita saepe in Ecclesia dominantur impii, ac interim exiguus ac despectus est coetus recte sentientium, Ut inquit Esaias: Nisi Dominus reliquisset nobis semen, periissemus universi, ut Sodoma et Gomorra. Etsi igitur vera Ecclesia, in qua donum interpretationis et lumen Ecclesiae fulget, recte iudicat, tamen Synodi etiam legitimo more convocatae, non sunt talis Ecclesia. Sed fieri potest, ut plures ibi sint impii, quorum suffragia vincunt. Synodus Syrmiensis rite convocata erat a Constantio, convenerunt Graeci et Latini Episcopi, interfuit disputationi Constantius ipse, refutans Photinum, et aderat vir pius Osias, quaedam etiam pie decreta sunt. Et tamen in praecipua causa flagiciose erratum erat. Symbolum Nicenum fucosa conciliatione depravatum est, cum pro ouovoim insererent ouoiov. Vicerant mali, Quare postea pii privatim damnarunt hanc Synodum.

Talia exempla recitari multa possunt, quae

ostendunt graves lapsus Synodorum.

Tempore Friderici secundi, Anno Domini 1215., Romae Synodus coacta est ab Innocentio Tertio, quam vocant Generalem. Quia enim Galli tenebant Constantinopolin, facile perfecit Romanus Pontifex, ut Graeci ad Synodum venirent. Aderant igitur et Romani Imperatoris et Constantinopolitani legati. Item quinque Regum legati, Patriarchae duo, Constantinopolitanus et Hierosolymitanus titulo Alexandrini, quem et ipsum Gallum tunc fuisse existimo. Archiepiscopi Graeci et Latini septuaginta. Episcopi quadringenti, et ex Collegiis missi octingenti. Tanta frequentia cum esset, duo Decreta facta sunt, alterum de mutatione panis in Sacramento, alterum

de enumeratione delictorum in confessione. Haec cum sine testimoniis scripturae, et contra veterum autoritatem constituta sint, et sint nervi non levium superstitionum, certe res postulat, vocari in quaestionem. Nec propterea vetustis Synodis detrahenda est autoritas. Adsentimur illis propter certa et firma testimonia Apostolicae scripturae, et alia vetera ac probata testimonia.

Cum autem haec quaestio digna sit disputatione Doctorum, et requirat longiorem explicationem, defero eam ad amicum et hospitem meum,
M. Christophorum Ionam, et peto, ut diserte
singulas partes, tractet, ut simul autoritatem
Synodorum muniat, ad cohercendam ingeniorum
levitatem, audaciam et petulantiam: Et rursus
censuram addat, ne piorum iudicia autoritate iniusta et tyrannica obruantur. Utraque res Ecclesiae exitialis est, Aναρχία et Tyrannis. Oremus autem Deum, ut Ecclesiam, quam sanguine
Filii sui, liberatoris nostri lesu Christi, redemit,
et sibi tanquam perpetuum templum dedicavit, et
regat ipse et excitet idoneos gubernatores, et aliquando pias Synodos restituat. Dixi.

No. 22.

6, Feb. 1542.

In Quaestion. p. 455 sq. Item in Mel. Consil. P. I. p. 555.

Quaestio, a Vito, Doctoris Viti Winshemii filio, proposita Dom. Doctori Ioanni Machabaeo, Scoto, d. 6. Febr. 1542.

Nostra aetas obtemperare debet gravissimis iudiciis honorum et prudentum, et amare publica instituta. Ideo non disputabo de causa, quare in his congressibus Pueri quaestiones proponant. Tantum oro, ut cum ipsi hunc morem probetis, et conservandum ducatis, etiam aequo animo audiatis pueriles naenias. Sed tamen si talibus congressibus adhiberi pueros non est ineptum, magis nobis locus dandus est in coetu Theologico, in quo de religione disseritur, cuins summa et nobis nota esse debet, et Deus infantum mentibus et linguis invocari vult, ac celebrari, ut Psalmus ait: Ex ore infantium et lactentium perfecisi laudem.

Propono igitur quaestionem: Quae fuerint initia collegiorum Ecclesiasticorum, an hoc

tempore retineant formam primum institutam in Ecclesia?

Haec quaestio iam agitari solet, cum Episcopi et Canonici, defensuri suum ocium, voluptates, et impios ritus, allegant vetustatis iudicium. Vera igitur antiquitas quaerenda est. Satis constat, Prophetas olim habuisse coetus discipulorum, Eliam, Elisaeum et similes, quibus enarrabant legem Dei, et promissiones divinas, et tradebant historias. Ad haec studia alii alias bonas artes addebant. Hunc morem imitati sunt Iohannes Baptista, et Christus. Ita Duces Ecclesiae semper Scholasticos coetus secum traxerunt. Et consentaneum est, vetustiora esse exempla huius rei. Primos Patres usque ad Moisi aetatem certa sodalitia auditorum habuisse arbitror. Postea institutum est Collegium ad Tabernaculum, haud dubie, ut in ea frequentia traderetur doctrina iunioribus. Ex hac Académia extiterunt magna lumina huius populi, Samuel, Sadoc, et similes. Nec putate tantum propter ceremonias eos coetus coactos esse. Non erat ociosa turba. sed doctrinae studiis dedita. Nec adolescentes tantum aut viri ibi erudiebantur. Erant et mulierum ac Puellarum scholae, ibi Elizabeth, Anna, Maria, una philosophatae sunt. Interdum autem instaurandae doctrinae causa Deus excitavit Prophetas, qui peculiares Scholas habebant. Ita Iohannem et Christum agmina certa discipulorum sequebantur. Cum autem Apostoli constituissent Ecclesias, passim et ipsi tales Scholas adiunxerunt. Fuerunt igitur Alexandriae et alibi frequentes Scholae, quarum duo fuerunt officia. Doctrinam propagare, et exercere iudicia Ecclesiae.

Talia fuisse Collegia initio et in Germanicis civitatibus, non dubium est. Statim enim post Apostolos Deus et hanc nationem ad Evangelium vocavit. Argentinae docuit Maternus, Petri auditor, Lucius Cyrenaeus in Augusta Tiberia, quae nunc est Regensburgk, Crescens Moguntiae, Clemens Meti, Marcus Pauli comes in Passau, Trophimus Arelati. Sed postea Vandalis et Hunnis omnia vastantibus, studia doctrinae extincta sunt. Et peregrinae nationes ignarae religionis deleverunt Ecclesias, quae post Gregorium instauratae sunt, cum iam superstitiones multae in Ecclesiam irrupissent. Quanquam autem haec recentia Collegia constituta a Carolo, Henrico, Otthone, aliquid habebant errorum initio, tamen MELARTH, OPPR. VOL. X.

postea plus viciorum accessit. Ideo nequaquam ad Apostolorum exempla conveniunt, et emendatione opus habent. Sed de hac re audiuam dominum Doctorem Machabasum.

No. 23.

an, 1543.

In Queestion p. 47 sq. - Apographon in cod. Mon. 88. no. IV. p. 531.

Quaestio de Caleno, recitata d. 5. Febr. 1543. cum decerneretur gradus Doctorum in utroque iure Dom. Christiano Pontano.

Non est nostrae aetatis disputare, quo consilio huc adducantur pueri, ut publice recitent aliquam eruditam quaestionem. Sed in hac infirmitate aetatis praecipua laus est obedientiae. Quare etsi spero vos mihi veniam dare, quod iussus in hunc locum prodii, tamen sicut modesta ingenia decet, id vos orandos esse duxi. Fortassis autem ideo huc adducimur, ut in his spectaculis admirari honores studiorum discamus, et ad literarum amorem accendamur. Et ut quaestio intelligi possit, quam recitabo, prius quaedam narranda sunt.

Cum Antonius et Octavius ad Mutinam certis pactionibus se coniunxissent, ac foedus inter se fecissent, Romam redierunt, ubi rapta dominatione, edicta proscriptionis adversus inimicos suos proposuerunt, suntque statim initio interfecti M. Cicero, L. Caesar, et alii nobiles viri. Fuit autem inter proscriptos et Varro, qui propter nobilitatem, aetatem, eruditionem inter praecipuos Senatores erat. Hunc alius quidam Senator Fusius Calenus Antonii amicus, qui semper in Senatu fuerat hortator, ut mediocribus conditionibus pax inter cives fieret, in aedes suas clam recepit, et aliquot menses abdidit, non deterritus Antonii victoris vel iracundia vel edicto. Hoc tempore cum alii expulsi passim necarentur, saepe Antonius in Caleni domum venit, ut apud amicum convivaretur. Et tamen Varro ibi tuto latebat. Tandem cum videret Calenus, saevitiam proscriptionis mitigatam esse, et factum Antonium placabiliorem, deprecatur pro Varrone, et fatetur a se interim occultatum esse. Laudat Antonius Caleni fidem, etiamsi contra edictum prode tuenda sanitate, constituit certum tempus, nec anteverti, nec diutius differri vult exercitationem, Docet enim post secundam coctionem utendum esse exercitatione. Primam coctionem intelligit. cum in ventriculo cibus in chylum, id est, in liquorem convertitur. Secundam coctionem vocat, cum in Epate chylus transmutatur in sanguinem, In his duabus coctionibus opus est quiete. Nam motu vehementiore excutitur Chylus ex ventriculo aut ex Epate, et impletur corpus viciosis humoribus, et vires ventriculi et Epatis adfliguntur. Interdum etiam inde existunt Pleuritides. Quare maxime reprehendendus est mos plurimorum, qui statim a cibo contentionem vel corporis vel animi suscipiunt. Idque magis perniciosum est Germanis, qui cum ventriculum magna mole cibi onerarunt, largiter etiam potu diluunt, ut cibus natans in ventriculo, multo difficilius possit concoqui. Itaque certum exitium sibi accersunt illi, qui referti cibo ac potu, statim labores vehementiores suscipiunt. Possem multa exempla commemorare robustissimorum iuvenum, quibus in ludis aut voluptatibus vehementior motus, statim sequutus cibum, exitium attulit. Quare antecedant exercitia cibum. Et quia etiam exhaustis corporihus nocet motus paulo vehementior, ideo Galenus illud tempus tribuit exercitiis, cum postridie ultima fit coctio, videlicet, cum sanguis percoctus in venis vi caloris vitalis, quem Arteriae venis implicitae advehunt, vertitur in nutrimen-Ut enim caro avidius tum membris conveniens. accipiat hoc nutrimentum, excitandus est calor. Inde intelligi potest, quare hic dixerit Hippocrates: Labor prodest carni. Conducit enim tripliciter, excitat calorem, ut avidius recipiat caro nutrimentum, et fiat glutinatio et conversio in substantiam aliti. Secundo, motus expellit inutiles superfluitates. Tertio, reddit carnem spissiorem Eiecta enim inutili superfluitate. et solidiorem. melius glutinantur partes, et motus desiccans reddit corpora spissiora.

Sed obscurius est, quod ait: Laborem, hoc est, exercitia prodesse Articulis. Cum autem ad articulos plurimae superfluitates expellantur, non secus ac tempestatibus ac pluviis putrefiunt funes in navibus, ita nervi resolvuntur in musculis, obsiti lento et frigido humore. Opus est igitur motu ad eliciendos illos lentos humores, et ad revocandum calorem naturalem, ut nervi fungi suo munere possint. Magna dignitas est, magna vis

nervorum. Hi omnium sensuum actiones gubernant, his languescentibus, labefactantur omnes sensus, nec sustineri intentio animorum potest, Quare nos maxime, qui versamur in studiis doctrinam, curare nervos summa diligentia oportet.

Accedo ad reliquas particulas huius Aphorismi. Cibus et Somnus conducunt interioribus Galenus sic intelligit: Somnus est cibus, id est, conducit interioribus, quasi dicat, sicut calor excitatur motu in exterioribus, ita somnus revocat calorem ad interiora, et interiora recreat. La igitur mirifica collatio Motus et Quietis. Exterion magis iuvantur Motu, interiora magis Quiete. Quare et motus et quietis vices distribuit natura et observari postulat. Ita alio loco inquit Hippocrates: Vigilanti exteriora calidiora, dormienti contra magis calent interiora, Item: Sanguis in somno magis ad interiora abit. Itaque et in inflammationibus interiorum membrorum, non conceditur nisi brevis somnus aegrotis. Ideo attem in somno calor revocatur in interiora, quia vapores intus vi caloris exhalant in cerebrum. Cum autem interiora tunc rigentur et alantur, et calor concurrat, gignit cor plurimum spirituum in Recreantur itaque interiora praeciput cibo et somno. Et ut calor revocatus in interiora perficiat coctionem, debita somni tempora serventur, qui calorem accersat. Erit igitur conveniens exercitiis tempus ante prandia, et si prandia non fuerunt longiora, ante coenas. Somni tempos aptum, non nimis longo intervallo post coense, sed postquam iam subsedit cibus in ventriculo, et inchoata est coctio. Tunc enim maxime revecandus est in interiora calor. Haec intervalla si quis mediocriter observaverit, sentiet, sibi hanc diligentiam valde prodesse, Et cum in praesentia valetudine utetur firmiore, et studia et negotia facilius sustinere poterit: Tum vero etiam vitam sibi prorogabit, et senectam habebit validiorem et trasquilliorem. Dixi.

No. 15.

an. 1538.

In Quaest. p. \$1 b. Item apud Mant. p. 576. et in Toss. Ill. Declamat. Erford. F. N. 1. Apogr. in cod. Goth. 410. p. 106 b. et in cod. Monac. 88. no. IV. p. 102., ubi satis mendose descripta est.

Quaestio recitatà a Mag. Laurentio Lindemann mense Ianuario an. 1538.

Nisi consuetudo scholae vobis nota esset, magnopere vererer, ne me sumpsisse mihi hunc locum, aut has dicendi partes impudentia ac') fiducia ingenii iudicaretis. Sed quia scitis, praeceptorum consilio hic quasi operas suas singulis attribui, quaeso, ne de mea voluntate aut natura secus suspicemini. Est enim necessarium officium, honestae consuetudini, quae disciplinae causa instituta est, morem gerere. Ego autem cum in omni vita, tum vero praecipue hoc loco, magis cupio vobis mores meos et voluntatem probari, quam doctrinam et eloquentiam. Et in hac imbecillitate aetatis, ne quidem requirenda est eruditio aut facultas dicendi eximia, quae etiam foelicissimis ingeniis non potest contingere, priusquam per aetatem licuit immorari studiis, et adiungere rerum usum et iudicium acuere, et confirmare omni Etsi enim Poëta tribuit genere exercitationis. Heroico') adolescenti studium rerum magnarum, et generosam indolem, inquiens: Ante annos animumque gerens curamque virilem, Tamen ante tempus iudicium firmum de magnis rehus, et perfecta doctrina nemini contingit. Sed haec consuetudo dicendi 3) in his scenis instituta est exer-Quare vos rogo, ut me patienter citii causa. audiatis, idque officium ad conservationem publici moris pertinere existimetis.

Et quia aliquid dicendum erat, institui brevem disputationem de hac quaestione: Quem ad usum Arteriae iunctae') sint venis, meantibus

per universum corpus?

Etsi autem huius explicatio tota magis a Medicis petenda est, tamen cum harum materiarum initia et elementa etiam in Physicis tradantur, delegi hoc argumentum, adductus quodam studio paternae artis, et ipsarum rerum suavitate. Quoties enim adspicio et considero opificium humani operis, ipsa me distributio artificiosissima admonet, has ut ita dicam, machinas in humano corpore nequaquam casu, sed ab aliqua aeterna mente extitisse. Sed venio ad quaestionem.

Venae orientes in Epate, sanguinem inde evehunt, ad nutriendum universum corpus. Ar-

lem. Hae primum ex corde oriuntur, et caput seu truncus, qui et amplitudine et densitate vincit relignam propaginem, vocatur Aorta. Huius appellationis primum autorem aiunt fuisse Aristotelem, sumptamque ferunt a vagina, quia ille canalis sit vaginae similis, hoc est, densior et amplior caeteris ramis. Aiunt enim Aoorije significare vaginam. Dicuntur autem rami utriusque canalis conserti esse, ut passim mutuis orificiis exilibus iungantur, et ad hunc usum, ut Arteriae venis impertiant spiritum, ad calefaciendum sanguinem, et vicissim hauriant sanguinem ') ad nutriendum spiritum, qui ut alatur, rapit sanguinem, sicut in lychno flamma rapit alimentum ex oleo et cera. Nam et sanguis sine vitali calore ac spiritu non esset efficax ad nutriendum, Et spiritus sine alimento cito extingueretur ac deflagraret. qua in re subit admirari imaginem divinitus propositam, quae admonet nos de mutua officiorum communicatione. Nam hic etsi nihil nobilius est spiritu, tamen sine beneficio alieno, et quidem sordidioris naturae, non potest durare. Ita Principes ) in Republica indigent ) infimorum officiis, summae artes ministeriis infimarum. Rursus spiritus in corde ortus, quem vehunt Arteriae, addit vitam sanguini. Sic gubernatores regunt et tuentur populum, sic summae artes tueri debent inferiores, non ) opprimere.

teriae vero sunt vehicula spiritus, eoqué densio-

aiunt, nomen esse Arteriis, ab ano et mou.

quod custodiant halitum, hoc est, spiritum vita-

res canales sunt, ne spiritus exhalet.

Porro illa vicissitudo in Arteriis non fit casu, sed habet gubernationem, videlicet, motum cordis, quo dilatatae Arteriae attrahunt, contractae regerunt. Sed hinc longior disputatio nascitur, quam omitto, Porro contra hanc communicationem obiicitur, quod cum non ubique venis sint additae Arteriae, non videatur haec communicatio vel necessaria, vel perpetua. Quia autem haec quaestio plena est eruditionis, et utilis vitae et moribus, rogo ut eam D. Decanus nobis diligentius et uberius explicet. Dixi.

<sup>1)</sup> es] Mani. out.

<sup>2)</sup> heroico Manl, non habet.

B) dicendi abest a Mani.

<sup>4)</sup> Manl. mendose: inventae. MELANTE. OPER. Vol. X.

<sup>5)</sup> et vicissim hour. song, desunt in Manl. textu.

<sup>6)</sup> Maul. principibus.

<sup>7)</sup> indigent] Manl. opus est.

<sup>8)</sup> Manl. addit: cos.

No. 16.

19. Sept. 1538.

In Quaest. p. 58. - Apogr. in cod. Basil. 39. p. 78.

Quaestio recitata a Mag. Nicolao Reinhold Cygneo, die 19. Sept. 1538.

Decet adolescentem longe pluris facere officii laudem, quam eloquentiae, praesertim cum rudis et infirmata aetas non potest¹) esse exculta doctrina, et usu tanto, quantum vel mediocris dicendi facultas requirit. Ideo cum praeceptores nobis has dicendi partes imponerent, etsi inscitiam nostram non ignorabamus, tamen autoritatem eorem detrectare noluimus. Est et quaedam pars disciplinae, conservare honestos mores, institutos ad exercitationem adolescentum. Rogamus igitur, ut boni consulatis, quod in tali consessu doctorum ad dicendum prodimus, adducti non nostro consilio, sed officio.

Tractabo autem quaestionem, ex iis autoribus sumptam, quos adolescentia praecipue debet in manibus habere, et ex quibus non modo sermonis proprietas, sed etiam praecepta et exempla de moribus in vita, petenda sunt. Sumo igitur quaestionem ex primo Iliados Homeri: An Achilles iure potuerit vocare populum in concionem, invito et nolente Imperatore Agamemnone?

Quidam in his fabulosis Poëmatibus nihil putant eruditionis ac sapientiae proponi. Sed nos longe 2) aliter de summorum ingeniorum scriptis sentire decet. Ideo 2) non obiter autores illi legendi sunt, sed consilia etiam quaerenda sunt, quorum negotiorum imagines in vita proponere voluerint. Gravissimum hoc loco exemplum proponitur, de causa Maiestatis, quando 1) liceat contra superiorem potestatem publice aliquid agere. Ut autem causa fiat magis perspicua, argumenta in utranque partem colligam.

Primum enim hoc argumento factum Achillis reprehendi posse videtur: Summum scelus est, in Republica, violare Maiestatem. Est autem violatio Maiestatis, habere concionem invito summo magistratu. Quare videtur Achilles sediciose fecisse, quod contra voluntatem Agamemnonis,

quem constabat esse summum Imperatorem illius exercitus, vocavit populum in concionem.

Sed Homerus factum Achillis eo commemorat, ut moneat, Heroici viri virtute servatum esse exercitum, contra voluntatem Ducis. Ideo quaerenda est probabilis et honesta excusatio Achillis.

Sic igitur defendo Achillem: Socius non violat maiestatem, si consulat in commune, iniuste faciente illo, qui praeest societati. Verissimum est enim, quod dicit Iurisconsultus: Rerum inhonestarum nullam esse societatem. Erat autem Achilles socius Agamemnonis, non subditus, etiamsi Agamemnon voluntate sociorum in castris habebat imperium. Ergo Agamemnone injuste faciente, conveniebat socio consulere in commune, nec deesse Reipublicae. Idque praecione convenit Heroicis viris, qui non privata ambitione movent Respublicas, sed incitati iusto aliquo dolore in publica calamitate aut iniuria, sicut ipe Achilles interrogatus, quos sustinuisset maximos et asperrimos lahores'), respondit: Amicorum çausa. Rursus interrogatus, quos sustinuiset suavissimos, respondit: eosdem. Nihil enim magnanimis viris iucundius est, quam Reipublicae prodesse, et salutem aliorum tueri in causis iustis.

Deinde Religio anteferenda est maiestati superiorum magistratuum. Violaverat autem religionem Agamemnon, cum nollet sacerdoti filiam reddere. Ergo Achilles habuit ius reprehendendi Agamemnonis.

Ut igitur ille Heros praeclare fecit, et saluti exercitus consuluit, invito superiore magistratu: Ita nunc quoque Heroicum est, tueri veram religionem et Ecclesiam adversus iniustam saevitiam summorum Regum. Et, ut Achilles inquit, susceptos Amicorum labores sibi dulcissimos fuisse: Ita et nostros Heroas decet, libenter gloriam Dei et salutem Ecclesiae defendere. Etsi igitur Achillem recte fecisse statuo, et Heroicis viris exemplum utile proposuisse, tamen hanc disputationem integram ad D. Decanum refero, et rogo, ut pro sua eruditione, ipse tota re diligentius excussa, pronunciet. Dixi.

<sup>1)</sup> Cod. Bas. nondum possit.

<sup>2)</sup> God. multo.

<sup>5)</sup> Cod. igitur.

<sup>4)</sup> Cod, an.

<sup>6)</sup> Cod. dolores.

No. 17.

23. Inn. 1539.

In Queest. p. 85. Item in Consil. Mel. P. I. p. 858.

Quaestio a Chiliano Goldstein, filio Doctoris, proposita Doctori Wolfgango a Bock, 23. Iunii 1539.

Nostra aetas non debet sibi sumere indicium de moribus publicis, quos maiores natu instituerunt. Nos parere publicis institutis decet. Sed tamen quod pueris in tali consessu doctissimorum virorum locus datur, arbitror factum esse, seu ut nos discamus spectare et admirari honores studiorum, seu ut admoneantur Doctores, ut aequo animo ferant, se interrogari a rudibus, et placide respondeant, cogitentque se ideo in hoc honoris gradu divinitus collocari, ut imbecillitati aliorum opitulentur, non ut superbe fastidiant infirmiores. Propono igitur quaestionem: Utrum vir nobilis Nicomedensis commiserit in legem Iuliam Maiestatis, cum spectante populo, concerperet edictum publicum Imperatoris Diocletiani, in quo mandabatur, ut saevitia exerceretur in Christianos?

Ac primum videtur fuisse crimen laesae Maiestatis, iuxta l. Qui statuas ff. ad legem Iuliam, Maiestatis. Sed Eusebius laudat in eo viro pietatem et magnitudinem animi. Ideo quaeramus, an factum vere defendi possit.

Summa impietas est, non aperte improbare saeviciam Tyrannorum contra Evangelium.

Hic nobilis Nicomedensis aperte testatus est, se improbare iniustam crudelitatem.

Ergo pie et recte fecit. Nec laedit Maiestatem, qui notoriae crudelitati resistit.

Peto autem, ut hanc quaestionem vir nobibilis, Dominus Wolfgangus a Bock Doctor, nobis explicet. Continet enim res dignas disputatione praestantium virorum in Republica, de dignitate Religionis, et de non ferenda Tyrannide.

No. 18.

au. 1539.

Quaestio in promotione Doct. Leanhardi Stettneri proposita a Chiliano Goldstefn, iuniore, a. 1539.

Nulla virtus aut magis necessaria est pueris, quam Verecundia, aut in tenera aetate gratior. enim nutrix quaedam caeterarum virtutum. De hac cum quotidie audiam honestissima praecepta. profecto eam, quantum possum, colere studeo. Quare vos rogo, ne me impudentia adductum existimetis, ut in caetu gravissimorum virorum ausim proponere quaestionem. Scitis enim me parere autoritati Praeceptorum, qui conservandi publici moris causa, mihi in hac pompa has partes dederunt. Nec meum est, de causis publici moris, aut iudicio praeceptorum disputare. Sed tamen opinor, hunc morem institutum esse, ut nos pueri disceremus mirari et honores studiorum, et ipsa studia, seu ut admonerentur Doctores, ne superbe fastidiant indoctiores, sed hos quoque patienter audiant, et si opus est, erudiant.

Propono igitur quaestionem dignam disputatione: An, cum Augustinus dixerit, Non crederem Evangelio, nisi Ecclesiae crederem, voluerit anteferri Evangelio opiniones quascunque, haerentes in Ecclesia?

Ac primum sic argumentor, opiniones Ecclesiae anteferendas esse Evangelio.

Quia certus testis est anteserendus ambiguis et obscuris scriptis.

Ecclesia est certus testis, Evangelium est saepe obscure scriptum.

Ergo opiniones Ecclesiae sunt anteferendae, praesertim confirmatae iudiciis doctorum omnis aetatis.

Minorem probo, quia Paulus vocat Ecclesiam, columnam et sedem veritatis. Quare cum necesse sit, semper esse Ecclesiam, necesse est semper veritatem in ea conservari. Recte igitur sumitur iudicium de dogmatibus, ex opinionibus in Ecclesia receptis. Ideoque semper patres allegant superioris Ecclesiae iudicia et sententias, sicut Ireneus allegat Polycarpum, Basilius ait, sibi adhuc in auribus personare Athanasii, et aliorum, quos audivit, dicta. Et inquit, in Ecclesia dogmata esse proponenda, quae scripturae Apostolicae certo tradunt, et quae non pugnant cum patribus. Et Theodosius Imperator ita repressit eos, qui male sentiebant de Trinitate, postulans, ut testimoniis Patrum, qui ante exortas haereses

In Quaestion. p. 35 b. Item in Consil. Mel. P. I. p. 356. -Fragmentum autographi Mel. est in cod. Goth. no. 380.

fuissent, assentirentur. His cum non auderent contradicere Ariani, coacti sunt abiicere professionem novi dogmatis. Ergo tufius est ex opinionibus receptis in Ecclesia iudicare, quam ex literis Evangelicis, quae pariunt varias interpretationes.

Sed contra oppono.

Horum autoritas, qui errare possunt, et saepe labuntur, non est anteferenda verbo Dei.

In Ecclesia potest esse ingens multitudo errantium, etiam inter eos, qui praesunt.

Ergo horum autoritas non est anteferenda Evangelio.

Minorem probo, quia Christus ipse dicit, Abominationem in loco sancto futuram esse 1), et multos Pseudoprophetas venturos esse, qui spargent late in Ecclesia horribiles abusus. Ergo iudicium de dogmatibus non est sumendum ex Ecclesiae opinionibus, cum incertum sit, unde sumptae sint, si discedant a regula, hoc est, ab Apostolicis scriptis. Defenduntur publice manifesti abusus, recepti contra Evangelium, ut, Missae pro mortuis, coelibatus, Invocatio Sanctorum. Ergo non tantum dehemus niti consuetudine. Temporibus Arianis maior pars Ecclesiae fuit infecta labe Arii. Hic non poterat dici, Ecclesiae, id est, multitudini illi plus credendum esse, quam Evangelio.

Quaero igitur explicationem sententiae Augustini. Non antefert, ut arbitror, autoritatem Ecclesiae, verbo Dei; quia Paulus inquit: Si quis aliud Evangelium tradet, sit anathema. Tantum igitur sentit Augustinus, Ecclesiam Catholicam consentire cum verbo Dei, nec loquitur de omnibus hominibus in Ecclesia, et de omnibus aetatibus. Sed hoc vult, Nullum dogma recipiendum esse, quod nunquam fuit in Ecclesia. Haec regula vera et utilis est 1). Sed a te cupio audire interpretationem meliorem. Maxime enim pertinet ad Iuris doctorem, intelligere, quid differant autoritas verbi Dei et Ecclesiae, et quatenus Ecclesiae opinionibus tutum sit assentiri. Dixi.

No. 19.

16. Sept. 1540.

In Quaestion, p. 87 b. Mel. Consil. P. I. p. 427.

Quaestio proposita in Doctoratu Ioachimi Morlini, d. 16. Sept. 1540.

Non est pueritiae iudicare de publicis institutis. sed inde usque ab incunabulis adsuefaciendi sunt animi ad Legum et publicorum morum reveren-Quare causam huius ritus non inquiram. nec me excusabo, cur huc ascenderim. Scitis enim, nos non nostra aliqua temeritate has dicendi partes nobis sumere, sed huc adduci parentum imperio, ut consuetudini serviamus, quae fortassis instituta est, ut nos pueri mirari has pompas. et magnifacere studiorum gradus discamus. Sed minus mirum est, nos interesse his spectaculis, in quibus ornantur ministri Evangelii. Sumus enim non contemnenda pars Ecclesiae Christi. Decet nos in his auspiciis vota facere pro Evangelii doctoribus, Ac vicissim illos, cum nos intuentur, cogitare, de oneris sui magnitudine, ac recordari vocem Christi: Si quis scandalo implicarit unum ex pusillis istis, praestaret eum mergi in imas undas. Haec vox admonet eos, ne doctrinam nobis adulteratam proponant, ne rudes animos a Christo abducant. Haec cura quantam eruditionem, quantam simplicitatem, proprietatem, perspicuitatem requirit? Quis igitur ex vobis tam ferre est animo, qui intuens in pueros, non simul cogitet de nostris et Ecclesiae periculis, et de tota posteritate? qui non optet, ut nos, qui sumus Ecclesiae seminaria, recte erudiamur? Quare opinor, veteres non sine gravi causa huc adduxisse pueros.

Sed ut serviam consuetudini, propono quaestionem Doctori Ioachimo: Utrum reditus donali Ecclesiis, ad Evangelii ministros alendos, a ad studia conservanda, eripiendi sint ociosis, impiis, et oppugnantibus Evangelium?

Ac primum, ne id fiat, grave argumentum est:

Non licet ministris Evangelii, quenquam vi cogere, iuxta illud: Arma nostra non sunt carnalia.

Impii non possunt sine vi excut; ex possessionihus. Non sunt igitur eis eripiendi Ecclesiarum reditus, quos tenent.

Sed diversum Augustini tempore factum est. Imperator iussit reditus, quos habuerant Ecclesiae Donatistarum, transferri ad Orthodoxos, idque defendit Augustinus recte factum esse. Nam etsi ad ministros Evangelii non pertinet gubernatio opum, tamen magistratus politicus efficere debet,

<sup>1)</sup> Cum verbis futurum esse incipit fragmentum autographi.

<sup>2)</sup> Hass - - est non leguntur in autogr.

ut suum quisque teneat. Iam hi reditus non sunt impiorum Canonicorum, sed sunt verae Ecclesiae. Quare Magistratus reddere eos verae Ecclesiae debet, et poenam sumere de impiis, tanquam de praedonibus.

Magna profecto necessitas est, acerrime hane causam agi. Nisi enim facultates restituantur Ecclesiae, boni pastores et pauperes scholastici fame peribunt, studia extinguentur, deerunt Ecclesiis et Reipublicae literati.

Agite igitur et publicam Ecclesiae causam, et vestram, et fucos illos ab alveolis depellite, qui vastitatem in Ecclesia, quantum in ipsis est, efficere conantur. Circumspicite hunc coetum scholasticorum, quam multa sunt hic ingenia optima, ad virtutem et literas idonea, quae nisi eis Respublica opitulabitur, deserere studia propter inopiam cogentur. His opitulamini, hos ali et iuvari a Magistratibus iussit Deus, et quidem ipsi Canones iubent eis opem ferri ex Ecclesiarum opibus. Sed audiam tuam sententiam. Dixi.

No. 20.

23, Sept. 1540.

In Queestion. p. 59.

Quaestio de rebus metallicis, recitata a Mag. Iohanne Matthesio, d. 23. Sept. 1540.

Semper ita sensi, hos coetus et publicos congressus doctissimorum hominum propter honestissimas causas institutos esse, in quibus maxime decet dici aliquid ac audiri ex optimis artibus, quae sunt utiles vitae. Quare etsi mihi ingenii mei imbecillitas nota est, tamen quia consuetudo Scholae nobis has dicendi partes attribuit, duxi obtemperandum esse publico mori, ac malui in me desiderari eruditionem, quam officium, et parendi voluntatem. Scio enim non flagitari a nobis perfectae doctrinae aut eloquentiae specimen, sed instituta est consuetudo exercendorum ingeniorum causa. Quare convenit suo quenque loco operam conferre ad conservandum hunc morem. Vicissim est humanitatis vestrae, ut soletis, nos aequo animo audire.

Et quoniam alius alia de re hic disputat, ego quia diu in locis venarum metallicarum vixi, quaestionem de Metallicis rebus proponere decrevi. Est enim et haec pars Physicae nequaquam con-

temnenda. Multa naturae miracula Philosophi collegerunt in coelo, aëre, animantibus, plantis animadversa, multa monstrant vestigia divinitatis, sed profecto Metallorum consideratio non cedit illis naturae partibus. Amant haec et mirantur homines utilitatis causa, nec reprehendo hunc affectum, Sic enim et res alias multas suspicimus. Sed tamen est animi bene instituti, non tantum utilitatem cogitare, sed etiam naturas ipsas intueri. Non enim tantum opinione hominum differunt, sed Deus, ut precia discerneret, voluit alia metalla generosiora esse aliis. Mira igitur singulorum est origo, mira sympathia et discordia. Unde testimonium illustre sumi potest, hunc mundum non esse casu ortum. Sunt enim singulorum metallorum certae leges, et certa cum aliis foedera, ut, Argento cum Galena, nam sine hac argentum excoqui non potest. Purgatur optime Aurum argento vivo, cum caetera metalla innatare argento vivo soleant. Aurum ei repugnat, et in eo certamine optime purgatur, ac discedit a purgato argentum vivum, seque ab eo disiungit. Dicas propemodum imaginem esse discordiae inter verbum Dei et humanam sapientiam. Anteferunt Aurum, quia durat in igne, sed opinor, alias etiam multas causas esse, cur sit generosius existimandum. Quia nativom aurum venena prodit, exiliant enim e poculis aureis Irides, et accedit igneus stridor, quasi auri extrudentis venena. Quam apta similitudo est, significans iis, qui coelestí doctrinae infundant venena, Deum minari iudicium et ignem? Multa huiusmodi symbola commemorare possem, si liceret huic argumento immorari.

Sed venio ad quaestionem: Utrum ne sil, quod scribit Plinius, Argentum tantum ex terra seu lapidibus excoquendum esse, nec per sese nasci massas argenteas?

Verba eius haec sunt, libro 33. Nulla sui spe nascitur, etc. Nullis ut in auro interlucentibus scintillis, terra alia ruffa est, alia cineracea.

Haec verba sic intelligunt nonnulli, quasi Plinius nullas existimet massas argenteas per sese nasci. Addunt amplius, tantum in his Bohemicis montibus reperiri massas argenteas, per sese natas, alibi non reperiri. Quod si ita est, venia danda est Plinio, qui nostras venas non vidit. Sed nos vidimus e Carpato monte allatas candidissimas massas, filis quasi artificis manu distinctis. Narrat Plinius, adeo opulentas fuisse Hispanorum venas, ut Hannibal habuerit ex uno puteo quoti-

die tria millia coronatorum, quae summa in singulos annos efficiebat, ut nostro more loquar, duodecies centum milia coronatorum. Multum hic reditus superat nostrates venas, quarum ubertas nunc celebratissima est. Porro nullas argenteas massas in illis foecundissimis locis natas esse sane mirum esset.

Equidem cum venas huius aetatis confero ad veteres, saepe animum subit admiratio, qui fiat, ut in nulla parte orbis terrarum respondeat haec aetas veterum foecunditati. Olim Phrygia et Lydia immensam vim auri habuerunt, non tantum ex ramentis in Pactolo inventis, sed ex vicinis montibus. Nam quod flumina aurum vehunt, eo fit, quia vicinae sunt venae, e quibus illa arena elabitur, aut certae venae in flumina porriguntur. Quanta autem fuerit ubertas, non tantum ex Regum opibus aestimatur, ut Mydae aut Croesi, sed ex privatis quoque. Scribit enim Herodotus, hominem privatum Pythium donasse Regi Dario Platanum auream, ac vitem auream, ac postea, cum Xerxen hospitio excepisset, interrogatum dixisse, se praeter fundos habere tantum argenti et auri, quod valuit, ut nostro more loquamur, amplius quadringentis tonnis Coronatorum.

Etsi autem mirum est, tantas fuisse opes privati hominis, tamen illud multo magis mirum est, has ei non ademptas esse a Regibus et Satrapis. Nunc enim privatus tantas facultates adversus rapacitatem Regum et Principum tueri non posset. Ergo vicissim terra sua munera nobis denegat, quia Tyranni et alii improbi iustos possessores excutiunt. Postea monetae corruptelis defraudant

populum.

Ostendunt veteres libri rationum Metallicarum, etiam Mysnicas venas multo uberiores fuisse, cum videlicet tribus haeredibus Marchionibus trecenta millia aureorum quotannis pendebantur. Nunc velut effoeti montes nequaquam adeo foecundi sunt. Disputent alii, suam quasi senectam esse terrae, et significari huius mundi interitum. Ego magis arbifror, sterilescere terram propter iniustitiam hominum. Sed hac querela omissa redeo ad Plinium, in quo de rebus Metallicis multa obscure scripta sunt. Nam et alia quaestio plurimum negocii facit eruditis, cuius explicatio tamen necessaria est ad cognoscenda vetera pondera, ad Monetae precia. Alibi dicit Plinius, Denarium habere pondus Drachmae Atticae. Libro tricesimo tertio ait, ex Libra tantum octoginta

quatuor denarios cudi. At libra continet drachmas centum. Haec non congruent. Sed si verum est, ex libra 84 denarios cudi, necesse est, drachmae precium minus esse, quam Romani Denarii. Et opinor cum nostris Schreckenbergensibus convenire, si aureus usitatus valebit septem Schreckenbergensibus. Haec audivi erudite disputari a peritis rerum metallicarum. Quanquam autem has quaestiones agitavit vir clarissimus, Georgius Agricola, excellenti eruditione et virtute praeditus, tamen ut mos geratur consuetudini Scholae, defero nunc has utiles quaestiones ad virum doctissimum M. Paulum Eberum, ac rogo ut eas explicet. Dixi.

# Responsio M. Pauli Eberi.

Assentior tibi, mi Mathesi, partem Physics esse non aspernandam, cognitionem originiset naturae Metallorum, eamque doctrinam non solum ad Formicas illas pertinere, quae aurum effodiunt ex montibus, sed etiam ad nos, qui in Scholis naturas rerum inquirimus. Quanquam autem temporis angustia hoc loco non patitur, ut instituamus longam explicationem, tamen et alia re impedior. Haec intelligi non possunt, nisi metallorum officinas etiam videamus, et varietas materiae monstretur. Nemo enim Pyritae et Galenae differentiam imaginari poterit, nisi relius inspectis.

De posteriore quaestione breviter dicam. Fuit aliquod Atticae drachmae et denarit Romani discrimen, sed perquam exiguum, Ideo Latini pro drachma denarium usitate dicunt.

Testimonia colligere multa possem. Quantum autem lucis accedat historiis et Iuri civili, cognita re nummaria veteri, nemo ignorat. In Lege Lecta, de rebus creditis, quales tenebras sunt, si quis ignorat veteris rei nummariae computationem? Sed hanc totam disputationem differemus in aliud tempus. Dixi.

No. 21.

15. Sept. 1541.

In Quaestion, p. 42. Item in Consil, Mel. P. I. p. 501.

Quaestio, recitata a Mag. Georgio Burmanno Goldbergensi, 15. d. Sept. 1541.

Quanquam grata est mihi benevolentia praeceptorum, qui mihi hunc locum tribuerunt quadam

reverentia ministerii Evangelici: tamen optarim has partes dicendi aliis in hoc coetu eruditioribus datas esse. Sed ut obtemperem publicae et honestae consuetudini, adfero brevem quaestionem, et vos rogo, ut hanc meam disputationem boni consulatis. Multae et magnae controversiae nunc in Ecclesia motae sunt, in quibus doctissimi homines non eodem modo scripta Apostolica interpretantur, ac in praecipuis materiis dissensio est de scripto et sententia, seu περί όπτου καί διανοίας, ut Rhetoricis appellationibus utar. Ut igitur in foro legum interpretatio a Principe vel a Praetore petitur: ita in dissensionibus Ecclesiasticis dicunt a Synodo interpretationem flagitandam esse. Solet igitur quaeri de iudiciis Synodorum, qualis sit potestas interpretandi in Ecclesia, quis habeat eam potestatem, et an errare Synodi possint?

Propono igitur quaestionem: An, cum sit in Ecclesia potestas interpretandi, praecipue sit haec tribuenda Synodis, et an adfirmandum sit, Synodos legitime coactas, non posse falli?

Primum autem ostendo, potestatem interpre-

tandae scripturae esse in Ecclesia:

Donum non frustra datur Ecclesiae, sed ut diiudicet et dirimat controversias.

In Ecclesia donum est interpretationes,

Ergo et potestas.

Deinde cum Christus voluerit Ecclesiam sua habere iudicia de doctrina, certe armavit eam potestate aliqua. Quod autem haec potestas praecipue tribuenda sit Synodis, sic ostendo: Promissio facta est non uni aut singulis, sed multis convenientibus, sicut scriptum est: Ubicunque duo aut tres erunt congregati in nomine meo, in medio corum sum. Synodus est talis congressus plurium piorum, et praesertim docentium: Ergo potestas illa, quam promissio confirmat, maxime ad Synodum pertinet.

Deiude Christus Ecclesiam voluit esse iudicem, cum ait: Dic Ecclesiae. Et Paulus inquit: Caeteri diiudicent. Quare potestas praecipua est Synodi. Et cum probata consuetudo sit norma et interpres iuris, videamus purioris Ecclesiae morem. In Actis cap. 15. cum dissensio orta esset, de abrogatione legis, mittuntur Legati ad Apostolos. Hi convocant et suum collegium, et exteros seniores, ut inter se de re tanta constituerent. Nec de unius sententia, sed iudicio multorum, re agitata, decretum factum est. Hunc morem postea

servarunt illa Ecclesiae lumina, quae represserunt Martionitas, Samosatenum, Arium, et similes. Fatendum est igitur, maiorem esse Synodi autoritatem in interpretatione ambigui, quam unius aut singulorum, Alioqui frustra iussisset Scriptura deferri causas ad multorum iudicia, frustra promissio facta esset pluribus.

Cum autem nominamus Ecclesiam, complectimur non solos Ministros, sed etiam alios pios et doctos: Ita tamen, ut Ministri, qui sunt praecipuus gradu., non excludantur. Absurdum est enim, cogitare Ecclesiam sine ministerio.

Haec cum constituta sunt, in Ecclesia potestatem esse interpretandi ambigua, eamque pertinere ad plures, hoc est, ad Synodos: Sequitur Synodorum sententias amplectendas esse, tanquam certas, et non labefactandas. Frustra enim esset potestas data judicandi, si liceret perpetuo adversari. Nulla est politia, in qua non sit aliqua vox legum interpres inviolabilis. Si ea maiestas tribuitur imperiis, quia divinitus constituta sunt, et Deus voluit Magistratum hac potestate iudicandi munitum esse: Cur non Ecclesia magis haberet autoritatem inviolabilem, quae longe superat Imperia maiestate? Denique concussa Synodorum autoritate, et refractis his repagulis, quomodo petulantia ingeniorum coërceri poterit? Nullus in Ecclesia seditionum finis erit, si ea, quae vetustas summa gravitate decrevit, cavillari licebit. Multae sunt causae, quae deletis veterum testimoniis magnos possent tumultus excitare, ut quaestio de infantum Baptismo, de Verho, Joan. 1. an significet personam, et pleraeque aliae. Valeat igitur in Ecclesia rerum iudicatarum autori-Agnoscamus promissiones, quae testantur, piorum congressus et iudicia gubernari divinitus. Discat populus, reverentiam Ecclesiae, et illis piorum doctorum congressibus deberi, qui ingentibus certaminibus defenderunt coelestem doctrinam. Haec sunt utilia tranquillitati communi. Nam ἀναργία parit aeternas dilacerationes, et vastitatem Ecclesiarum.

Consideremus et exempla Ecclesiarum, quae nunc emendatae sunt. In his iudicia exercentur, quaestiones ad coetus eruditorum deferuntur. Horum sententiis etiam in rebus obscuris auscultant Ecclesiae.

Sed quidam contra disputant. Primum fatentur Ecclesiae mandatum esse, ut iudicia exerceat, sed addunt, traditam esse legem, a qua non liceat discedere, videlicet scripta Prophetica et Apostolica. Et haec aiunt certa et perspicua esse piis, etiamsi leves et impii cavillari aliqua dicta possint, et soleant. Caeterum negant potestatem interpretandi similem Praetoriae in Ecclesia esse, Donum est in piis, lumen quo cernitur sapientia illa, posita supra conspectum rationis. Id donum non est potestas, praesertim talis, attributa ordinibus, aut certe multitudini. Quia non omnes, qui sunt ex Israël, sunt Israël. Multo minus id donum est Pontificum, qui belligerantur cum Evangelio, Etsi arrogant sibi titulum Ecclesiae. et propter hunc augustum titulum volunt videri αναμάρτητοι. Sicut Pontifices et sacerdotes Ieremiae tempore iactabant hanc vocem: Non peribit Lex a Sacerdote. Ita saepe in Ecclesia dominantur impii, ac interim exiguus ac despectus est coetus recte sentientium, Ut inquit Esaias: Nisi Dominus reliquisset nobis semen, periissemus universi, ut Sodoma et Gomorra. Etsi igitur vera Ecclesia, in qua donum interpretationis et lumen Ecclesiae fulget, recte iudicat, tamen Synodi etiam legitimo more convocatae, non sunt talis Ecclesia. Sed fieri potest, ut plures ibi sint impii, quorum suffragia vincunt. Synodus Syrmiensis rite convocata erat a Constantio, convenerunt Graeci et Latini Episcopi, interfuit disputationi Constantius ipse, refutans Photinum, et aderat vir pius Osias, quaedam etiam pie decreta sunt. Et tamen in praecipua causa flagiciose erratum erat. Symbolum Nicenum fucosa conciliatione depravatum est, cum pro ouoque insererent ouoiov. Vicerant mali, Quare postea pii privatim damnarunt hanc Synodum.

Talia exempla recitari multa possunt, quae

ostendunt graves lapsus Synodorum.

Tempore Friderici secundi, Anno Domini 1215., Romae Synodus coacta est ab Innocentio Tertio, quam vocant Generalem. Quia enim Galli tenebant Constantinopolin, facile perfecit Romanus Pontifex, ut Graeci ad Synodum venirent. Aderant igitur et Romani Imperatoris et Constantinopolitani legati. Item quinque Regum legati, Patriarchae duo, Constantinopolitanus et Hierosolymitanus titulo Alexandrini, quem et ipsum Gallum tunc fuisse existimo. Archiepiscopi Graeci et Latini septuaginta. Episcopi quadringenti, et ex Collegiis missi octingenti. Tanta frequentia cum esset, duo Decreta facta sunt, alterum de mutatione panis in Sacramento, alterum

de enumeratione delictorum in confessione. Hacc cum sine testimoniis scripturae, et contra veterum autoritatem constituta sint, et sint nervi non levium superstitionum, certe res postulat, vocari in quaestionem. Nec propterea vetustis Synodis detrahenda est autoritas. Adsentimur illis propter certa et firma testimonia Apostolicae scripturae, et alia vetera ac probata testimonia.

Cum autem haec quaestio digna sit disputatione Doctorum, et requirat longiorem explicationem, defero eam ad amicum et hospitem meum, M. Christophorum Ionam, et peto, ut diserte singulas partes, tractet, ut simul autoritatem Synodorum muniat, ad cohercendam ingeniorum levitatem, audaciam et petulantiam: Et rusus censuram addat, ne piorum iudicia autoritate iniusta et tyrannica obruantur. Utraque res Ecclesiae exitialis est, Aναρχία et Tyrannis. Oremus autem Deum, ut Ecclesiam, quam sanguine Filii sui, liberatoris nostri Iesu Christi, redemit, et sibi tanquam perpetuum templum dedicavit, et regat ipse et excitet idoneos gubernatores, et aliquando pias Synodos restituat. Dixi.

No. 22.

6. Feb. 1542.

In Quaestion. p. 45 b sq. Item in Mel. Consil. P. I. p. 555.

Quaestio, a Vito, Doctoris Viti Winshemii filio, proposita Dom. Doctori Ioanni Machabaeo, Scoto, d. 6. Febr. 1542.

Nostra aetas obtemperare debet gravissimis iudiciis bonorum et prudentum, et amare publica instituta. Ideo non disputabo de causa, quare in his congressibus Pueri quaestiones proponant. Tantum oro, ut cum ipsi hunc morem probetis, et conservandum ducatis, etiam aequo animo audiatis pueriles naenias. Sed tamen si talibus congressibus adhiberi pueros non est ineptum, magis nobis locus dandus est in coetu Theologico, in quo de religione disseritur, cuius summa et nobis nota esse debet, et Deus infantum mentibus et linguis invocari vult, ac celebrari, ut Psalmus ait: Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem.

Propono igitur quaestionem: Quae fuerini initia collegiorum Ecclesiasticorum, an ho

tempore retineant formam primum institutam in Ecclesia?

Haec quaestio iam agitari solet, cum Episcopi et Canonici, defensuri suum ocium, voluptates, et impios ritus, allegant vetustatis judicium. Vera igitur antiquitas quaerenda est. Satis constat, Prophetas olim habuisse coetus discipulorum, Eliam, Elisaeum et similes, quibus enarrabant legem Dei, et promissiones divinas, et tradebant historias. Ad haec studia alii alias bonas artes addebant. Hunc morem imitati sunt Iohannes Baptista, et Christus. Ita Duces Ecclesiae semper Scholasticos coetus secum traxerunt. Et consentaneum est, vetustiora esse exempla huius rei. Primos Patres usque ad Moisi aetatem certa sodalitia auditorum habuisse arbitror. Postea institutum est Collegium ad Tabernaculum. haud dubie, ut in ea frequentia traderetur doctrina iunioribus. Ex hac Academia extiterunt magna lumina huius populi, Samuel, Sadoc, et similes. Nec putate tantum propter ceremonias eos coetus coactos esse. Non erat ociosa turba. sed doctrinae studiis dedita. Nec adolescentes tantum aut viri ibi erudiebantur. Erant et mulierum ac Puellarum scholae, ibi Elizabeth, Anna, Maria, una philosophatae sunt. Interdum autem instaurandae doctrinae causa Deus excitavit Prophetas, qui peculiares Scholas habebant. Ita Iohannem et Christum agmina certa discipulorum sequebantur. Cum autem Apostoli constituissent Ecclesias, passim et ipsi tales Scholas adiunxerunt. Fuerunt igitur Alexandriae et alibi frequentes Scholae, quarum duo fuerunt officia. Doctrinam propagare, et exercere iudicia Ecclesiae.

Talia fuisse Collegia initio et in Germanicis civitatibus, non dubium est. Statim enim post Apostolos Deus et hanc nationem ad Evangelium vocavit. Argentinae docuit Maternus, Petri auditor, Lucius Cyrenaeus in Augusta Tiberia, quae nunc est Regensburgk, Crescens Moguntiae, Clemens Meti, Marcus Pauli comes in Passau, Trophimus Arelati. Sed postea Vandalis et Hunnis omnia vastantibus, studia doctrinae extincta sunt. Et peregrinae nationes ignarae religionis deleverunt Ecclesias, quae post Gregorium instauratae sunt, cum iam superstitiones multae in Ecclesiam irrupissent. Quanquam autem haec recentia Collegia constituta a Carolo, Henrico. Otthone, aliquid habebant errorum initio, tamen MELANTH. OPPR. VOL. X.

postea plus viciorum accessit. Ideo nequaquam ad Apostolorum exempla conveniunt, et emendatione opus habent. Sed de hac re audiuam dominum Doctorem Machabaeum.

No. 23.

an. 1543.

In Quaestion p. 47 sq. — Apographon in cod. Mon. 88. no. IV. p. 351.

Quaestio de Caleno, recitata d. 5. Febr. 1543. cum decerneretur gradus Doctorum in utroque iure Dom. Christiano Pontano.

Non est nostrae aetatis disputare, quo consilio huc adducantur pueri, ut publice recitent aliquam eruditam quaestionem. Sed in hac infirmitate aetatis praecipua laus est obedientiae. Quare etsi spero vos mihi veniam dare, quod iussus in hunc locum prodii, tamen sicut modesta ingenia decet, id vos orandos esse duxi. Fortassis autem ideo huc adducimur, ut in his spectaculis admirari honores studiorum discamús, et ad literarum amorem accendamur. Et ut quaestio intelligi possit, quam recitabo, prius quaedam narranda sunt.

Cum Antonius et Octavius ad Mutinam certis pactionibus se coniunxissent, ac foedus inter se fecissent, Romam redierunt, ubi rapta dominatione, edicta proscriptionis adversus inimicos suos proposuerunt, suntque statim initio interfecti M. Cicero, L. Caesar, et alii nobiles viri. Fuit autem inter proscriptos et Varro, qui propter nobilitatem, aetatem, eruditionem inter praecipuos Senatores erat. Hunc alius quidam Senator Fusius Calenus Antonii amicus, qui semper in Senatu fuerat hortator, ut mediocribus conditionibus pax inter cives fieret, in aedes suas clam recepit, et aliquot menses abdidit, non deterritus Antonii victoris vel iracundia vel edicto. Hoc tempore cum alii expulsi passim necarentur, saepe Antonius in Caleni domum venit, ut apud amicum convivaretur. Et tamen Varro ibi tuto latehat. Tandem cum videret Calenus, saeviliam proscriptionis mitigatam esse, et factum Antonium placabiliorem, deprecatur pro Varrone, et fatetur a se interim occultatum esse. Laudat Antonius Caleni fidem, etiamsi contra edictum pro-47

scriptionis fecerat, et Varroni vitam donat, eumque in pristinam dignitatem restituit.

Hic disputari potest, an licuerit Calenum poena afficere, quod contra edictum proscriptio-

nis fecit?

Et Calenum non recte fecisse inde quidam raciocinantur: Receptator puniendus est. Calenus videtur fuisse receptator. Nam edictum proscriptionis erat publicatum, et belli causa in utraque parte, ut saepe fit, aliquid habuerat, quod probabile videri poterat. Certe Calenus non improbabat causam Antonii. Quare non recte fecit, cum hostem Antonii, et quidem amici texit¹).

Sed contra disseritur ): sanguinis necessitudines habent excusationem in tali casu, ac licet cognato hospitio excipere cognatum, praesertim in causa dubia. Par est autem ratio de cognatis Quare honeste fecit Calenus, quod et amicis. suo magno periculi amici vitam servavit, cum eum in aedibus suis abdidit. Multa enim incidunt tempora, ubi contra amici iracundiam amicus alius tegendus est. Et illud astute magis quam vere dicitur: Ne sis inter duos amicos iudex. Praeclare P. Scipio, qui fratri suffragatus est contra Lelium, qui ei benevolentia, et omnibus officiis coniunctior erat quam frater. Dat veniam et Lex in Digestis affini, vel cognato recipienti latronem. Ideo Cimonis asperitas reprehenditur, qui curavit occidi Epicraten, quod Themistocli exulanti misit uxorem et 3) liheros. Nihil enim fecit contra Rempub. etiamsi damnato ad exilium ') coniugem et parvos liberos misit. Sed de his quaestionibus tuum iudicium audire cupio, quas quidem explicatione dignas esse iudico, quia continent disputationem vitae utilem, ubi privata amicitia publicis edictis anteferenda sit, aut contra, ubi propter publica edicta, privatae necessitudines negligendae. Dixi.

No. 24.

20. Febr. 1543.

In Quaestion, p. 48 b sq. — Item in Mel. Consil. P. 1. p. 527. Apographa in cod. Mehn. II. p. 207. et in cod. Monae: 88. no. IV. p. 532 b.

Quaestio, a Vito, Doct. Viti Winshemii filio, proposita M. Ioanni Marpachio Lindoensi, cum renunciaretur Doctor Theologiae.

Anno 1543. die 20. Febr.

Scio aetatem nostram non esse idoneam ad dicendum in gravissimis congressibus seniorum,
nec adhibemur in deliberationibus. Sed quod in
his spectaculis aliquas esse nostras partes vetustas
voluit, duae fortassis causae sunt: Altera ut ipsi
honores studiorum hic imitari') dicamus, altera
ut in templo vobiscum Deum oremus, ut Doctorum ac discentium mentes ac labores gubernet.
Hae causae praecipue valere debent, ut in his
congressibus Theologicis adhibeamur. Plurimum enim nostra refert, adsuefieri nos a teneris
ad Evangelii amorem, sicut inquit Christus: Sinite parvulos ad me venire.

Deinde nos quidem ante omnia quotidie hoc precari decet, ut Deus literarum propagationem, honestas scholas et earum hospitia defendat et servet.

Quare et ego publica voce et toto pectore Deum aeternum, Patrem Domini nostri lesu Christi oro, ut hanc Ecclesiam nostram et Scholam, quae ei, ut Levitica tribus Tabernaculo, adiuncta est, regat et servet.

Ut autem usitatae consuetudini obtemperem, propono quaestionem, dignam consideratione doctorum, et in Synodo Basiliensi acerrime agitatam: An in Synodo, in iudiciis dogmatum, soli Episcopi habeant suffragationem decisivam, ut vocant?

Ac solos Episcopos habere hanc autoritatem, videtur ex hoc argumento, quod in Synodo Chalcedonensi scriptum est: Synodum esse Episcoporum, non Clericorum. Non igitur concedit suffragationem caeteris, praeter Episcopos. Deinde ut maxime concedatur suffragatio non solis Episcopis, sed etiam caeteris Sacerdotibus, tamen Laicos excludendos esse contendunt, Quia receptum est, iudicia non esse confundenda, sed causas prophanas relinquendas esse Magistratibus, qui imperia gubernant, Ecclesiasticas vero definiendas esse per Episcopos et Sacerdotes, quia his cura doctrinae commendata est, sicut scriptum est apud Malachiam: Ex ore Sacerdotis requiram

<sup>1)</sup> texit] Eber, exit.

<sup>2)</sup> Cod. Mon. disserunt.

<sup>5)</sup> Eber. ex pro et, ex mendo.

<sup>4)</sup> damnato ad exil.] cod. Mon. exulanti.

<sup>1)</sup> Cod. Mon. mirari.

Legem. Ac multa possunt citari in hanc sententiam, de vitanda confusione iudiciorum.

Sed contra argumentantur alii: Summum iudicium est 2) Ecclesiae, quae constat non tantum ex Doctoribus, sed etiam ex reliquo caetu. Ideoque promissio veritatis ad universam Ecclesiam pertinet, non ad unum ordinem. Sunt igitur legendi iudices, non tantum Episcopi, nec tantum Sacerdotes, sed et Laici, qui propter honestos mores, gravitatem et eruditionem censentur idonei. Ac de Sacerdotibus exempla manifesta sunt. Extat hodie Synodi Ephesinae liber, in quo sunt subscriptiones 3) Praesbyterorum et Diaconorum. Extat et concilium Toletanum, quod iubet ordine suffragari Episcopos, Praesbyteros et Diaconos. In synodo Antiochena refutatione et suffragio suo condemnavit Samosate-In Nicena Arrium num Diaconus Malchion. Athanasius, nondum Episcopus.

Sed de Laicis exempla quaeruntur. Constantinum narrat historia disputasse, et sua subscriptione damnasse Arrium. Interfuit et Martianus Imperator Synodo Chalcedonensi, et extant eius verba, quae dicunt, in causis fideico gnoscendis etiam Laicos adhibendos esse. in Actis Apostoli adhibent Seniores, qui certe erant Laici, imo in Decreto praefigunt Apostoli, Seniores et Fratres. Postremo Paulus inquit de his iudiciis: Si fuerit sedenti revelatum, taceat prior, volo omnes ordine dicere sententias. Denique cum summum sit Ecclesiae iudicium, quae constat ex Doctoribus et reliquo caetu, necesse est, et utroque indices legi. Cum autem prosit tenere explicatam hanc quaestionem, peto ut de ea copiosius disseras. Dixi.

No. 25.

(an. 1543.)

In Quaestion, p. 50 sq. Item in Select. Declam. T. IV. p. 828. Richard. T. II, p. 600.

Quaestio, an iuste absolutus sit Anaxilaus, dedens Bizantium, cum videret cives, mulieres, infantes fame perire?

# Responsio M. Pauli Eberi.

Cum vagentur poenae per genus humanum, Ecclesia adsidue petit mitigationem, ut Propheta inquit: In iudicio me castiga, ne in nihilum redigar. Et: Libera me a sanguinibus, id est, a tragicis suppliciis, qualis exitus fuit Saulis aut Iudae. Praecipue vero petit Ecclesia mentes Regi, ne propriis furoribus accersant maiores calamitates, sicut saepe magnitudo dolorum adfert furores. Et sapienter ab Ennio dictum est: Aeger animus semper errat. Ac ut nunc alia multa exempla omittam, tantum de Monasteriensi furore dicam.

Cum Anabaptistae urbem tenerent, et propter obsidionem, quae iam circiter biennium duraverat, multi iam fame morerentur, tamen tanta fuit pertinacia, ut deditionem facere nollent. Ac similia exempla multa leguntur. Polybius scribit, in bello Aphricano seditiosos ad Tunetum, cum eorum castra ab Amilcare obsiderentur, consumptis pecudibus, postea homines captivos et servos mandere ausos esse. Et propter atrocitatem rei addit Polybius Epiphonema de causa, τοῦ δαιμονίου τὴν οἰχείαν ἀμοιβὴν αὐτοῖς ἐπιφέψοντος τῆ πρὸς τοὺς πέλας ἀσεβεία καὶ παρανομία.

Quanquam autem talis pertinacia manifestus furor est, tamen laudantur haec exempla a Tyrannis aut aliis natura saevis, et ornantur constantiae nomine, quae est virtus, et est non in scelere, sed in re iusta et necessaria perseverantia. Quod autem dicitur, Fidem in defensione oppidorum necessariam esse, id verum est, donec defensio possibilis est, sine scelere. Sed cum atrocius grassantur defensores quam hostes, et gerunt bella cum miseris pueris et matribus, quibus irati victores etiam parcunt, haec iam non defensio, sed crudelitas et rabies est. Habent officia belli suas metas, lege divina et lege naturae sancitas. Recte Scipio, qui non voluit alterius sponsam attingere, et huius suae virtutis fructum tulit. Deus enim flexit et casto imperatori ultro se dederent. Cum Rex Alfonsus obsideret Caietam, et ex oppido imbellis multitudo mulierum et puerorum emissa esset, quidam suaserunt. ut postularet dedi oppidum, hac conditione, nisi

<sup>2)</sup> Cod. Mon. relinquendum est.

<sup>8)</sup> Cod. Mon. subser. episcoporum.

dederent, se turbam illam mulierum et puerorum interfecturum esse. Ibi sapiens Rex respondit: Mihi vero ne quidem universum regnum Neapolitanum tanti est, ut tali crudelitatis specie vincere velim. Ac mox dedit mandata, ut illi multitudini parceretur, et iussit eam in vicinis oppidis hospitaliter excipi. Vicit haec admiratio iusticiae defensores oppidi, patres, maritos, cognatos illius turbae, cum lacrymantes de moenibus spectarent hoc agmen, et intelligerent Regis iusticiam, ac statim facta est deditio. Haec belli iura consideravit Sparta, cum absolvit Anaxilaum, qui publice accusatus fuit, quod Bizantii deditionem fecisset.

Cum enim iudices audirent, eum non fraude fecisse deditionem, sed motum tristi spectaculo multorum fame morientium, pronunciarunt eum iuste fecisse, quia tantisper defensione utendum sit, donec bellum est cum hostibus, non cum civibus, et cum natura hominum. Etsi igitur Persici Reges Bogen laudarunt, et posteris praemia tribuerunt, quod urbem, cui praefuerat, maluisset incendere, et in ea universam multitudinem hominem et sese flammis perdere, quam facere deditionem, tamen Spartani iudicii sententia honestior est. Dixi.

No. 26.

31. lan. 1544.

In Quaestion, p. 51 b sq. et in Consil. Mel. P. I. p. 577.

Quaestio, recitata a Mag. Sigismundo Geloo, Ungaro, d. 31. Ianuar. 1541.

Non ingenii aut doctrinae fiducia, has mihi dicendi partes sumo, sed ut honestissimis Academiae legibus obtemperem. Ac prorsus ita sentio, hoc ipsum officium, videlicet, honestis legibus parere, quae prosunt studiis, longe maius decus esse, quam vel Pericleam eloquentiam. Erit igitur humanitatis vestrae, vicissim hoc officium probare, et orationem boni consulere.

Proponam igitur quaestionem veterem, et agitatam a duodus doctissimis viris, Moscopulo et Philelpho, De particula: πρὸς τὸν Θεὸν. Et verbum erat apud Deum. Sunt et alia in illo ipso exordio Ioannis, quae sine erudita Grammatica non possunt explicari, quod eo dico ut adolescentes haec communia linguarum studia magis

ament, quarum cognitio certe lucem multis gravissimis materiis adfert. Viderunt Moscopulus et Philelphus, πρὸς cum Accusativo non esse apud, sed cum Dativo, ut πρός ταῖς πύλαις, iuxta portas, apud Thucydidem. Et semper ita Graeci ligunt Ad. Et quidem saepe de colloquio usurpant, ut Xenophon: διαλέγομαι πρός σε. Et Thucydides: λόγους εποιούντο πρός τούς στρατηγούς. Moscopulus igitur quaerit, de loco lomnis, quid sit πρὸς τὸν θεὸν. Et interpretatur, secundum Deum. Ac Iohannem sic loquutum esse, existimat, ut significaret, λόγον esse imaginem aeterni patris. Nam saepe  $\Pi \rho \delta g$  cum accusativo significat convenienter, et apud Isocratem, dare praemia πρὸς τὸ προσῆχον. Et apud Aristotelem: Civitas situm habeat πρὸς αὐτὴν, id est, convenientem, pro xarà. Non vitupero equidem hanc Moscopuli interpretationem, imo diligentiam laudo, quod cum videret in Syntaxi latere aliquid arcani, quaerendam esse certam significationem censuit.

Philelphum plane reiicio, qui duas corruptelas in hoc textu comminiscitur. Mavult Aoyov verti rationem, et πρὸς interpretatur penes. Li verbum erat penes Deum, id est, in potestate Dei, ut dicimus: Liber est penes me, id est, in potestate mea. Non interpretationem hanc admitto, et vitupero audaciam. Constat enim, lohannem intueri primum caput Moysi, de Deo loquente. Non igitur Rationem, sed Sermonem seu verbum voluit intelligi, cum ait: In principio erat lóyos. Et de Persona magis congruit Apud, quam Penes. Nec usquam Graecis προς significat idem, quod penes, quod per ênì reddi potest. Sed horum iudicia repetenti in mentem venit, non corrumpi sententiam Iohannis, sed illustrari, si communem Graecae linguae consuetudinem sequamur, ac intelligamus, καὶ Λόγος ήν πρός τον θεόν, Et sermo erat ad Deum. Haec interpretatio et Personas discernit, et non ociosam sententiam continet, sed deliberationem et colloquium significat. Se adspiciens Pater aeternus, ac sese considerans, ac secum loquens, gignit sui imaginem. Est igitur ad Deum sermo. Haec illustrius significantur particula Ad, quam particula Apud. Neque tamen in lectione usitata quicquam muto, totamque hanc disputationem, ad eruditorum iudicia et censuram defero. Nec alio consilio haec recensui, nisi ut ostenderem,

prodesse eognitionem linguarum ad quaerendas illas illustres et simplices sententias. Ac saepe in minutis particulis magnam vim esse constat, quod velim cogitare adolescentes, et haec studia linguarum diligentius colere, et se amandam proprietatem in interpretando adsuefacere. Defero autem hanc quaestionem in praesentia ad virum doctissimum, M. Vitum VVinshemium, amicum meum, et rogo, ut eam seu hoc tempore seu alio explicet. Dixi.

No. 27.

4. Sept. 1544.

In Quaestion. p. 53 sq. Item in Select. Decl. T. IV. p. 809. Richard. I. p. 445.

Quaestio de discrimine annorum apud diversas gentes, et eorum commoditate, proposita a M. Sebastiano Theodorico Winshemio, an. 1544. d. 4. Sept.

Non ad inanem ostentationem haec dicendi consuetudo instituta est, nec ludi tantum pueriles sunt haec scholastica spectacula, sed exercitia utilia studiis. Ideo et venire gravissimos viros in hunc consessum arbitror, ne mores utiliter instituti aboleantur. Ouare et nos adolescentes obtemperare consuetudini decet, quae aliis necessitatem dicendi imponit, alios iubet placide audire. Haec me causa cum aliquid in hoc honestissimo consessu dicere cogat, quaeso ne me impudentia mihi sumpsisse has partes existimetis, sed officio adductum esse ad dicendum, ut autoritati Praeceptorum et consuetudini morem geram. Alias autem de aliis materiis disseritur, et cum haec nostra Philosophica studia servire Ecclesiae debeant, non intempestivum est, hic recitare quaestiones, quae aliquid lucis adferunt scriptis Propheticis.

Passim legitur dissimilia fuisse spacia annorum, apud diversas gentes. Arcadum annos Trimestres fuisse narrant. Romuli anno decem tantum menses tribuunt. Leguntur et alia absurdiora. Haec etsi omnia fabulosa esse arbitror, tamen concedamus sane, aliquas ineruditas gentes oblitas esse doctrinam de anno, traditam a primis Patribus: Tamen illud certum est, Patres, qui Ecclesiae gubernatores fuerunt, annum vocare solitos, cursum Solis ab aequinoctio Verno

ad eius aeguinoctii metam reversi. Et id spacium distribuisse in duodecim menses Lunares, quibus attribuerunt Epactas. Hoc ita esse historia Nohae testatur, in qua mensium ordo recensetur ita, ut appareat duodecim mensibus exactis, annum completum esse. Nec arbitror sine certo consilio, ita scriptam esse annotationem mensium et dierum, quibus Nohe fuit in Arca, ut duodecim Menses dicantur completi, et insuper addantur dies decem. Significatum est enim, Nohe integrum solis annum complesse in Arca, cum duodecim menses Lunares ibi peregerit, et epactas Sit igitur certa haec sententia, semper apud eruditas gentes anni spacium fuisse duodecim menses Lunares, et epactas aliquas, quas alii magis, alii minus considerate duodecim mensibus addiderunt. Sed illud constat, initia anni de industria variata esse. Certum est, Moisi initium anni esse a verno aequinoctio, hoc est, a novilunio, quod proximum fuit aequinoctio seu praecedens seu sequens, ita tamen, ut plenilunii dies Et eundem morem sequeretur aequinoctium. fuisse Aegyptiorum, ait Simplicius. Asia fortassis studio quodam dissentienti inchoavit annum ab aequinoctio autumnali. Id quoque Iudaei recentes nominant anni initium. Cumque ignorent, se a vicinis, quibus post dispersionem permixti fuerunt, hunc morem accepisse, se putant autores esse, et quaerunt ex lege testimonia. sed secus intellecta. Rursus ab Aegyptiis et Asiaticis variarunt Graeci, quibus anni initium fuit a solstitio aestivo. Unde fuerit studium variandi, nescio, sed tamen Latini a Graeca consuetudine discesserunt, et annum a solstitio hyberno inchoarunt. Haec varietas consideratione digna est, et lucem historiis Ecclesiae, et aliarum gentium adfert. Et diligentia in anni descriptione cognoscenda et retinenda, valde necessaria est. Vult enim Deus nos scire mundum coepisse, vult animis retro legi omnia Ecclesiae tempora, vult seriem historiarum conspici. Horum nihil fieri posset, si anni descriptio certa nulla teneretur. Quare haec studia amanda et colenda sunt. Cum autem multae sint in hac re quaestiones, quomodo congruant duodecim menses Lunares ad Solis Quid differat annus Iulianus, quo nunc utimur, a vetere Mosaico? Et quae ratio sit expedition? Quaestionem hanc ad doctissimum virum M. Erasmum Reinhold Salveldensem defero, et peto explicationem, cur utilior et expeditior sit ratio Iuliani anni, quam Mosaici? Iulianus habet certum initii diem in Calendario, Mosaicus certum initii diem non habebat, sed variabatur, ut novilunium proximum aequinoctio. Vagabantur et menses, ita, ut ex aestivis pene hyberni fierent. Caeterum Mosaicus oculos in coelum rapiebat, iubebat attentius aspici non modo Lunam, sed etiam aequinoctii tempus, qua in re mira fuit solertia veterum in observatione umbrarum et lucis, quam diligentiam minuit in populo annus Iulianus. Sed te rogo doctissime praeceptor, ut haec copiosius explices.

#### Responsio M. Erasmi Reinholdt, Salveldensis \*).

Est omnino diligentia eruditio homine digna, antiquas, interque sese discrepantes, et usu anni Iuliani obscuratas, anni rationes considerare, quas aliae gentes alias, postquam a primis sanctorum Patrum vestigiis discesserant, abiecta doctrinae divinitus traditae professione, excogitarunt atque usurparunt, vel quod novis delectarentur atque ingeniosis inventis, in ea praesertim naturae parte, quae longius a conspectu seposita nostro atque seclusa, minus perspici a quovis et pervestigari potest. Vel potius cum religioni primae et antiquissimae impellente diabolo, contraria omnia statuerent, ut anni quoque rationem variatam institutis suis accommodarent, ne quid mutuati a populo Dei, et retinuisse ex praescripto Dei et dispensatione viderentur. Nec parum haec ipsa animadversio collatioque et discretio, lucis adfert annotatis historiarum.

Prima citra controversiam et vetustissima est anni descriptio, notatioque quam populo Deus ipse suo magna sapientia in dies festos et profestos ex ordine et lege motuum coelestium distributam tradidit; eaque seriem temporum aequabiliter distingui et numerari voluit. Congruebat autem ad luminis utriusque solis lunaeque circuitus et conversiones. Inchoabat annum populus Dei ab eo interlunio, quod vernum aequinoctium consequebatur, et de Lunae tanquam magistrae indicationibus, de circumvolutionibus eius, congressibus cum Sole, recessibus ab eo, constitutionibus ex diametro, inde continua serie, ceu siventia tempora in septimanas dirimebat, cum exercitiis sa-

cris, ceremoniarum tractationibus, et solennium celebrationi festorum, tum operis domesticis aplissime congruentes. Ea in re sapientia expendatur autoris.

Ut Solem Deus conditor annui spacii gratissimas vices, quas  $\omega \rho \alpha g$  Graeci vocant, efficere ac temperare, et diurna nocturnaque variare spacia, collustratis et completis luce sua terrae partibus sibi obversis, reliquis a sese aversis opacatis: Sic de Solis cursu atque circumactu metas annorum constitui et definiri, eaque intervalla, quae quibusvis duabus proximis Solis ad idem punctum aequinoctii verni restitutionibus intercederent, designari observarique tantum veros iusti spacii annui limites voluit. His intervallis, ut quae, quanquam mutarentur, nunquam fallerent tamen, nec tractu progressuque temporis errorem parerent aliquem, aut confusionem, seriem annorum proprie discrevit Deus.

Rursus cum Soli Lunam alligasset ea lege, ut ea solis splendore et lumine ceu recreata, toto Zodiaco, menstruo spacio, obito ac peragralo, hausti luminis usuram terris redderet, repetitis iisdem eadem lege vicibus continuo: de Lunae cursu annua intervalla in certos velut fissa digessit articulos, vitae et actionibus populi convenien-Cumque septimanarum distributio pulchre ad Lunae φάσεις quadraret, quae primis a coitu diebus curvatur in cornua, septimo dimidium profert orbem, decimoquarto vel circiter, pleno orbe effulget: non ipsum aequinoctii diem, sed illud quod proxime succederet interlunium anno principium praebere voluit, ut illa variatione menstrua effigierum, Luna septimanarum velut articulos intersepiret et designaret.

Veruntamen ne hoc ipsum anni principium incertis oberraret sedibus, et quatuor anni cardines pervagaretur, quod accidisset, si a solo Lunae motu dependisset, ut caeteris gentihus usu venit, inde, quod Lunae duodecim conversiones a Solis periodo deficiunt, dieb. 10. hor. 21. scrupulis primis 11. secundis 16. tertiis 48. tredecim eandem superant: diebus 18. horis 16. scrupulis Idcirco metas circumdedit, quibus primis 45. id ad aequinoctium vernum tanquam certum et conspicuum, minimeque tam subito varians principium astrinxit, quo admonerentur, ut de certis praestitutisque Solis circumvolutionibus spacia periodica distinguerent. Eadem rursus de Lunae circuitibus ad usus publicos convenienter

<sup>\*)</sup> In Declam, Responsio Caspari Ruceri,

partirentur, etsi quid deesset a periodi solaris perfectione, quod collatio ostendebat, explerent. Hinc apud gentes reliquas, quibus in usu fuerunt Lunares anni, dierum τῶν ἐπακτῶν καὶ ὑπερβαινουσῶν origo. Omnino igitur rationem anni veteris in populo Dei ex utriusque luminis cursibus deductam fuisse, atque compositam existimo, ita ut quanquam menses de Lunae indicationibus distribuerint, periodos tamen integras solis ad aequinoctii punctum reditu, definierint, et secundum has periodos annos numerarint. Cur enim ceu gemina praefixisset initia? Et quidem cur alterum, quod in diem aequinoctii collocavit, praemisisset alteri Deus, si non ad Solis cursum revocari et redigi annorum periodos voluisset?

Hanc ab aequinoctio verno anni inchoationem et dimensionem, ut antiquissimam, commodissimam, et certissimam Artifices post omnium temporum sequuti sunt, et retinuerunt. cum ea intervalla, quae reductionem Solis ad idem aequinoctii punctum metirentur, variare deprehendissent, inde, quod inaequali motu in praecedentia aequinoctiorum puncta proreptarent antevertendo stellas inerrantes. Solque in motu annuo avoualiav prae se ferret non exiguam, et mutarentur tum imarum summarumque absidum Solis, seu apogaei et perigaei sedes, tum êxxevτρότης orbis, cuius motu Sol circumveheretur. duo diversa initia aestimationi et dinumerationi annorum praefinierunt, unum punctum aequinoctii verni, alterum inerrantium stellarum aliquam, utpote primam stellam ἀστερισμοῦ Arietis octavae Sphaerae, vocaruntque Annum, Sidereum, spacium temporis, quo Sol ad eandem stellam inerrantem orbis sui conversione revolveretur. Quod spacium compererunt observationibus complecti 365 dies, 15. scrupula prima, 24. secunda, 10. tertia: seu horas aequinoctiales sex, scrupula prima novem, secunda 40. fere: et vix multis annis decursis atque exactis aliquantulum variare, et eam tamen variationem exigui esse momenti. Τροπικόν vero, vel χρονικόν ενιαυτὸν φαινόμενον, vertentem vel temporalem, vel naturalem annum apparentem nominarunt eum, quem antea diximus Solis per Zodiacum decursu, reversioneque ad idem aequinoctii punctum describi et comprehendi mutationesque non contemnendas propemodum annuatim perpeti, hoc est, prorogari alias, alias decurtari, ad eum tamen modum, ne ultra diei quadrantem supra trecentos sexagintaquinque dies extendatur. Nec dubito, huius anni observationem, usum, adeoque totam rationem a primis primo manasse Patribus, et exemplo Patrum ab artificibus postea magna cura semper conservatam fuisse, ut veris et iustis spaciis series temporum divisa propagaretur ad posteros, Astronomicae doctrinae causa, cui ad observationum collationem, (quarum certitudine veritas doctrinae nititur) exquisita annorum praeteritorum dimensio maxime necessaria est. terae gentes vero antiquam hanc patribus usitatam anni notationem et distributionem pleraeque mutilarunt ac depravarunt. Constituerunt aliae alia initia, Graeci τροπάς θερινάς. Brumam, autumnale aequinoctium Asiatici anni principium fecerunt. Aegyptii et Babylonii, quanquam principio cum populo Dei convenerunt: tamen reliquam totam rationem mutarunt. Quippe ex solarium tantum motuum periodo annum divariatum conflatumque, et eum quidem aequabilem, ac trecentorum sexagintaquinque dierum integrorum numero comprehensum in usu habuerunt. Eos qui annuatim redundant quadrantes, non illis ad quos pertinent, annis vertentibus accensuerunt, nec quarto quovis anno exacto in unum collegerunt diem, sed post circumactas 1460 tales periodos annuas, in unum coniunxerunt annum totidem diebus definitum. runtque hanc 1461 periodum Graeci zuvizòv ἐνιαυτὸν, a Cane, qui exoriebatur cum Sole die Solstitii, quo tempore Olympiades institutae sunt, a quarum initio usque ad anni Iuliani instaurationem dimidium anni zvvizov praeterierat. Et distribuerunt hunc annum aequalem in duodecim aequales menses, in quos singulos triginta retulerunt dies, superfluos quinque anni termino ante mensem Thoth annumeraverunt. Meminit horum mensium in Solonis historia Herodotus. Quanquam autem congruens inter inter se perpetuo dierum anni numerus, ut ingeniose cogitatus, sic notationibus temporum, et in primis condendis motuum coelestium canonibus accommodatus fuit, cuius rei studium apud Aegyptios praecipue viguit: tamen in aequinoctiorum et solstitiorum continua velut migratione et oherratione aliquid fuit incommodi. Omnes enim anni menses haec momenta perreptabant, quarto quovis anno nova migratione ad insequentem traducta diem, post ante definitam periodum pristinas demum sedes recuperabant.

Graeci Lunares tantum annos usurparunt, quos solaribus adaequarunt, alias alia ratione insertis, annumeratisve iis diebus, qui deerant, quo aequinoctiorum puncta, quae illo dierum a periodis solaribus defectu sedibus eiecta suis longius annuatim a principio dimovebantur, (ea inquam) quo retractu restituerent suis locis, a Leostrato Tenedio ὀκτοετήριδα habebant, cuius instituti ea fuit ratio, ut cum ad annos octo, tres menses adiungerentur, praeter eum diem, quem cuivis Olympiadi adiicere consueverant, redirent propemodum ad easdem sedes aequinoctia. Menses εμβόλιμοι vocabantur. Annorum vero octo. qui duas constituebant Olympiades, priores quinque, duodecim menses, seu 854 dies, reliqui tres tredecim seu 384 habebant dies.

Post secutus Meton, cum accuratius exploratis et collatis motibus, errorem in octoeteride animadvertisset, et 19 annis solaribus menses Synodicos 235 compleri percepisset, octoeteride abolita, εννεαδεκατήριδα proposuit circa 87. Olympiadem, qua ad novemdecim annos Lunares septem mensibus accommodatis, quorum sex triginta constarent diebus, septimus uno minus, praeter eum diem, qui ad quamquam Olympiadem ex instituto veteri accedebat, adeo prope hos ipsos solaribus exaequavit, ut non multo plus hora una et triente deficerent. Etenim 235 Menses, dies continent 6939, horas 18. Post Meronem Calippus quatuor εννεαδεκατήριδας complexus, eam periodum a se Calippicam nominavit, quam a sexto ante Alexandri obitum anno inchoavit, quod eo Babylonem Alexander coepisset.

Romanis ante Iulium Lunares anni, Graecorum more, in usu fuerunt. Iulius Aegyptio et Graeco collatis, ex utroque examinato, et adsumptis ex utroque, quae suo convenire instituto visa sunt, annum conflavit Iulianum nuncupatum, quem 865 diebus, et quadrante definitum ad Solis cursum direxit. Eo adhuc hodie utitur Christianus orbis totus.

His de differentiis annorum praemissis, venio ad quaestionem. Utriusque anni, et Iudaici veteris et Iuliani rationem valde probo. Nec fuit incertum Iudaici anni initium, cum ad aequinoctii verni momentum fuerit alligatum, sed excitavit atque erexit animos ad contemplationem et notationem accuratam coelestium motuum, et diligentem verarum anni metarum designationem. Necessaria fuit aequinoctii observatio animadversioque, ut de interlunio sequenti constitui posset, et pertinebat ea cura ad Sacerdotes. Habuit autem hoc commodi annus Iudaicus, quod luminis utriusque motus complexus est periodicos, et ex utriusque conversionibus deducta annua spacia, solaribus, quae ex reditu Solis ad aequinoctium aestimabantur, ut dixi, seriem temporum, lunaribus, menses, operasque sacras, et oeconomicas distribuebant, quas magna sapientia in illo populo Deus digesserat in certa tempora.

Iuliani anni ratio, quod facilis, expedita, et apte constituta ac distributa est, imperitorum medetur insciciae, et curam inspiciendi, perquirendique syderum cursus, atque attentionem in animis reddit segniorem ac frigidiorem. Verum cum naturalis anni magnitudinem, quam Israelitae sollicite scrutabantur et notabant, superet, factum est, ut aequinoctiorum et solsticiorum tempora retroacta longo intervallo pristinas sedes praecurrerint, quae ut revocarentur ac restituerentur, anni ratione emendata, Monarchis exemplo Iulii Caesaris cura esse debebat. Est vero anni Iuliani ratio in hac temporum barbarie, hac morum pravitate, et hominum segnitie atque socordia eo potior et commodior, quod anni metas utcunque, nec usque adeo multum differenti ab observationibus discrimine, circumscribit, quae si novis annuatim notationibus explorandae essent, vix unquam recte constituerentur, sequereturque foeda temporum confusio. Vix unus enim et item alter in tanto reperitur hominum numero, quem tangat aut adficiat cura iuvandi, conservandi, et propagandi veram de Astrorum motibus doctrinam. Plurimi autem ut minime necessariam contemnunt, rident, et explodunt, aut ut dissicilen aversantur et refugiunt.

Aegyptiaci anni ratio vetus est, eam (ut opinor) Astronomi primi construendis et propagandis mediorum motuum Canonibus adhibuerunt, ut caeteris aptiorem et commodiorem, propter aequalitatem, tum quod in aequalem dierum numerum aequales motus facilius diduci possint, ac distribui, tum quod alii quilibet anni resolutione dierum facile his expediteque aptentur, ac conformentur. Retinuerunt eum annum summi artifices Ptolemaeus, Copernicus, et artificum institutis rectius convenit, quam usui publico.

Graeca ratio perplexior tota et laboriosior fuit, et minus certa.

Metonis irreadezariquida adeo probarunt artifices, ut Romani a Chaldaeis transmissam aureis literis inserendam anno Iuliano, iisque novas Lunas, quae ob immutatam Mensium rationem non amplius Lunae cursui congruebant, populo indicandas censuerint. Unde aurei Numeri tracta appellatio, qui adhuc in Calendario Romano exprimitur et celebratur. Dixi.

No. 28.

16. Apr. 1545.

In Quaestion, p. 60. Item in Gonsil, I. p. 579. et in Select. Decl. T. III. Erford. fol. J. 5. et apud Richard. III. p. 453.

Quaestio de agone Christi, proposita a Mag. Ioh. Costreveldiano d. 16. Apr. 1545.

Video hunc morem a maioribus institutum et receptum esse in scholis, ut tali tempore, atque ex hoc loco quaestio aliqua proponatur: cui honestissimo instituto et nos obtemperare decrevimus. Prorsus enim ita sentio, nihil magis decere hominem recte institutum, et doctrinae studiis deditum, quam ut honestissimis maiorum legibus quam maxime parere studeat. Et mihi omnino hoc persuadeo, hunc sanctissimum consessum optimorum et doctissimorum hominum, magis id officium probare, quam si quis afferat vel Pericleam eloquentiam.

Proponam igitur quaestionem gravem ac dignam, quae a quovis homine Christiano per omnem vitam serio ac saepissime consideretur. In historía evangelica traditur, filium Dei dominum nostrum Iesum Christum initio noctis, qua a cohorte Pontificia prehensus est, cum quibusdam ex discipulis suis in hortum orandi causa secessisse, ibique cum morte et peccatis nostris, pro quibus ipse, postquam illuxisset, mortem subiturus erat, acerrimum sustinuisse certamen, adeo ut inter orandum et in illa ingenti lucta guttae sanguinis una cum sudore eruperint. Iam quaeri potest, Utrum ille sudor secundum naturam fuerit, an non?

Nam cum nusquam legatur ulla in historia, meque usu compertum sit, ulli mortalium id accidisse: non temere hoc moverit animum hominis, serio de hac re cogitantis. Nec nos de praecipua causa, hoc est, de obiecto, ac terroribus loquimur, qui nec cogitatione humana nec verbis comprehendi possunt, sed de materia, id est hu-

MELANTE. OPER. VOL. X.

morum commotionibus, qui sua quadam lege aut effunduntur, aut refugiont, ut diversi cordis motus cient. De hac materiae lege videtur, non effusum esse sanguinem ordine humorum usitato in natura hominis. Nam cum constet, in moerore ac metu, cum quibus animum Christi eo tempore conflictatum satis apparet, spiritum et una cum eo sanguinem ex omnibus corporis partibus ad cor, velut ad arcem vitae, refugere solere, et extrema membra sanguine ac spiritu destitui: inde homines tremunt, neque pedibus consistere, neque vociferari, aut linguae officio uti amplius possunt: et accidit saepe, ut in tali commotione, homines exanimati, nonnunquam etiam extincti sint, in eiusmodi igitur perturbatione nihil minus accidere posse videtur, quam ut omnino sudet aliquis, nedum, ut una cum sudore sauguinem emittat. Videmus enim in magna consternatione mentis, aut pavore, etiam incisis venis, sanguinem teneri ac consistere, nec vel guttam inde profluere aut eiici posse.

Hae inquam rationes aliquem movere possint, ut statuat, sudorem Christi cruentum, non naturali ordine fluxisse: sed ut multa alia in illo, non tantum naturae ordinem ac legem, sed etiam omnem humanae mentis sensum captumque superant, ita hunc quoque sudorem illi, arcana causa, contra omnem naturae ordinem ac modum, accidisse.

Sed non desunt rationes atque argumenta, quibus et altera sententia confirmari potest. Primum enim ita nos de Christo cogitare oportet, ut non hominem ex homine, ut ita dicam, exuamus, hoc est, ne ex Christo spiritum tantum aut Phasma quoddam, quod quidam impie fecerunt. faciamus. Nam cum iuxta sententiam scripturae verum hominem, et non spiritum aut spectrum ipsum esse sciamus, oportet, ut et adfectus et humorum motus, absque tamen peccato, illi tribuamus, quibus homines secundum naturam humanam obnoxii esse solent. Alsit ille, esuriit, sitiit, indoluit etiam ac metuit, quod historia vitae ipsius multis in locis manifeste testatur. Quare et hanc pavitationem, fugamque mortis. atque sudorem illum sanguineum, ut partes et organa corporis et humores veri solent, illa accidisse consentaneum est. Quamvis enim in tali commotione animi ab exterioribus membris ad centrum, ut loguuntur, hoc est, ad cor, spiritus et cum eo sanguis refugere solent: attamen in

48

heroicis naturis, quae singulari animi magnitudine praeditae sunt, et quali supra quam dici potest, haud dubie Christus fuit, a corde vicissim ingenti impetu tales tempestates reiiciuntur ac repelluntur.

Oppressit pientissimum pectus salvatoris, metus mortis et horribilis conspectus iudicii atque irae paternae adversus peccatum totius generis humani, satanam, ac infernum. Omnes enim hae procellae tunc simul ingenti impetu in eum irruerunt. Nam quamvis in illo per omnem vitam vetus ille serpens altius et maiore saevicia quam ullo in homine, dentem fixerat, attamen sub hanc horam ille morsus et illud virulentum ac lethale vulnus atrocius quam unquam antea recruduit. Solus enim Christus magnitudinem irae divinae et peccati atrocitatem vidit atque cognovit: quam cum ex hominibus aliquis saltem procul ac leviter intuetur, desperare eum, ac nisi divinitus erigatur ac sustentetur, subito extingui necesse est. Harum itaque tantarum, tam tristium tamque atrocium rerum consideratio, haud dubie ingenti, et multo maiore, quam ulla mens humana cogitando consegui potest, dolore animum Christi excruciavit.

Sed restitit ab altera parte reverentia et obedientia erga coelestem Patrem, atque illud inexhaustum et ineffabile incendium amoris erga genus humanum, cuius a tam tristi et horrendo exitio liberandi ardentissima cupiditate incensus erat, quemadmodum ipse de se ait: Paro inquit incendium, et quam angor animo, donec perficiatur. Accedebat vox paterna, per Angelum ipsum erigens ac consolans.

lam expendite, quantos aestus motusque cor pientissimi Salvatoris in utramque partem illo tempore sustinuerit: quorum ne primam quidem, minimamque congressionem ullius humani animi, quantumvis magnum robur, perferre posset. In mille partes dissilire necesse esset cor humanum, si saltem leviter illos ictus persentisceret. In hac igitur tam vehementi et atroci lucta, in qua describenda etiam scriptura tristissimis verbis, et ingentem dolorem significantibus, usa est, haec tanta commotio, omniumque humorum in corpore resolutio accidisse videtur, ut sudor ac denique sanguis eruperit, neque id omnino contra naturam illi animo et corpori accidisse videri debet: etsi nullus alius animus, nullum corpus perferre ista ac sustinere potuisset. Nam et cor et

totum denique corpus cuiuslibet hominis, prorsum colliquefieret ac consumeretur, si, ut dixi, vel minimam partem illius luctae sustinere deberet. Montium concursu obrui, imo toto mundo illabente opprimi se putant hominum corda, cum semel iram divinam adversus peccata sua serio persentiscere incipiunt. Sed cum haec quaestio difficilior sit, quam ut a me commode explicari possit, defero eam uberius tractandam clarissimo et doctissimo viro Doctori Caspari Crucigero: et precor, ut ipse hoc beneficium scholae et nobis praestet, atque hanc quaestionem accuratius explicet. Dixi.

# Responsio D. Crucigeri ad quaestionem de agone Christi.

Etsi hae tantae res, quas legimus in historia mortis Christi, non possunt acie humanae mentis perspici: tamen Deus vult eas sobria ac pia cogitatione aspici, et discernantur prophanae cogitationes ab his Christi pavoribus. Laurentius in medio incendio insultat Tyranno, et nuper honesta matrona, propter confessionem Evangelii in loculo ligneo cremata: cum in medio incendio loculus dissiliit, ipsa brachium exerens, clara voce filium Dei dominum nostrum lesum Christum invocavit. Cum tanta sit aliorum fortitudo, unde in Christo tantus pavor et consternatio? Recte facis qui nunc de obiectis non disputas.

Nam illa explicatio longius tempus requireret, sed tamen sciamus, Christum non, ut caeteros homines, tantum formidare mortem, ut formidat natura: sed sentit aliud maius onus, scilicet iram Dei adversus mea et tua et omnium hominum peccata: hanc scit in se tanquam viclimam effundi. O inenarrabilem humanitatem. Sustinet Christus iram, fit reus, ac si ipse sese meis et tuis et omnium sceleribus polluisset. Hinc sensus irae Dei adversus peccatum, obiectum et causa est horribilium pavorum, quos tulit Christus, ne Laurentius, ne Agnes, ue nos ferremus. Ipse factus est nobis umbraculum, quia creatura iram Dei sustinere non potest.

Utrunque igitur cogitemus, aspicientes Christum: vere irasci Deum peccato, et propter hanc victimam nos recipi. Haec vero in his feriis copiose dicta sunt, et semper sunt repetenda et celebranda.

Quod vero de naturali ordine humorum quaeris, consideratio digna est homine studioso. Moveor autem vocabulo  $\theta \rho o \mu \beta \delta c$ , ut existimem hunc sudorem resolutionem fuisse totius corporis languefacti, et iam hiantis et dissipantis sanguinem, et omnes vires. Nobis facilius est, de doloribus ueitatis et levioribus loqui, in quibus ipsis tamen quam multa accidunt contraria?

Cum autem haec explicatio longius tempus requirat, alias et ego et tu cum amicis, viris doctissimis, Theologicis et Medicis, disseremus. Sed sint hae disputationes, ut dixi, sobriae, verecundae, et piae: et ut ante dictum est, de obiecto etiam cogitemus, et de admiranda humilitate Christi, qui quidem et suo exemplo nos invitat, ut nos abiiciamus. Sinamus Pompeium ardere ambitione, qui delectabatur hoc Homeri versiculo:

αλέν άριστεύειν, και δπείροχον ξμμεναι άλλων.

Et summum bonum id unum putabat, antecellere omnibus civibus gloria. Nos vero et exemplum Christi imitemur, et vocem eius audiamus, in qua dicit: Discite a me, quia mitis sum, et humilis corde. Dixi.

No. 29.

1. Sept. 1545.

In Quaestion. p. 64. et in Declamatt. Tom. III. Reford. fol. A. (Richardius banc quaest. non babet.)

Quaestio de Pausania Rege Lacedaemoniorum, proposita a M. Sebast. Glaser in promotione Magistrorum, 1. Sept. 1545.

Scio ob hanc causam nobis decerni hos gradus, ut non tantum ingenio et doctrinae Ecclesiae Christi ac Reipublicae inserviamus, verum ut etiam modestiae atque obedientiae exemplo iuventuti prosimus, et ut nostri mores aliis quasi praeluceant. Non enim me fugit, quam perniciose mereantur de Ecclesia et Republica, qui ut Cicero ait, non minus graviter exemplo, quam peccato nocent. Cum igitur mihi et legibus scholae, et voce praeceptorum mandetur, ut in hoc consessu aliquid dicam: iudico non ingenii aut doctrinae ostentationem aliquam mihi propositam esse, quorum utrunque quam in me tenue sit, intelligo: Sed observantiae erga praeceptores atque obedientiae officium a me exigi, cuius laudem longe omni-

bus commendationibus ingenii praeserendam esse duco. Et hoc exemplum nostrum statuo pertinere ad alios quoque adolescentes invitandos ad obedientiam erga Leges et Praeceptores.

Quia vero tali tempore quaestiones aliquae in hoc loco tractari solent, decrevi et ego ei consuetudini obedire. Ac quaestionem proponam dignam consideratione hominum eruditorum, cum propter exemplum, tum vero propter multa, de quibus nos utiliter haec historia monet.

Cum urbs Athenarum Duce Lysandro capta esset, mutata Reipublicae forma, constituti sunt a Lacedaemoniis victoribus triginta Gubernatores. qui postea facti sunt Tyranni, caedibus et rapinis omnia vastantes, ita ut Atheniensium exulibus tota pene Graecia repleretur. Donec tandem unus ex pulsis civibus, Thrasybulus animum ad liberandam patriam adiecit, qui collecta manu ex miseris reliquiis dissipatae urbis, Tyrannos invasit, eosque semel atque iterum victos, a Spartanis auxilium petere coëgit. Ad hos igitur motus comprimendos Pausanias Rex Spartanus cum exercitu proficiscitur. Is commiseratione erga populum exulem, et tristi adspectu adflictissimae urbis motus, Tyrannis ex urbe pulsis, patriam miseris Tyranni vero, praecisa spe civibus reddidit. auxilii Spartani, cum suis opibus bellum repararent, insidiis circumventi, trucidantur. Pausanias domum reversus, in iudicium vocatus est. propterea quod Tyranuos, socios Lacedaemoniorum deseruisse videretur, Et acta est haec causa magna contentione, ac cognitione facta, absolutus est Pausanias in iudicio, in quo pares calculi fuerunt, corum qui absolvebant quatuordecim, et itidem qui damnabant, quatuordecim.

Iam disputari potest, utri rectius iudicarint, nam haud dubie utraque pars graves causas suae sententiae habuit.

Primum qui pro Pausania calculum tulerunt, hos haud dubie movit odium iniustae violentiae, ac saeviciae Tyrannorum. Iudicarunt nihil neque detestabilius, neque intolerabilius esse Tyrannide. Occurrit illis, quam indignum Spartana virtute et gravitate foret, si se satellites atque administros alienae crudelitatis praeberent, si propter aliquam speciem utilitatis, manifestam iniustitiam defenderent. Cum, ut praeclare dictum est a Demosthene, et una quaelibet civitas publice et pro se quisque privatim in omnibus consultationibus et tota vita honestatem praecipue spectare

debeat, ac dummodo illam sequatur, ferre, quidquid Deus-dederit, Quando cuique homini divinitus proposita sit meta vitae, quam nemo transire possit, ne quidem si in cavea se concludat. Cum tyrannis vero nullum foedus, nullum ius, nihil denique commune esse, ut a quibus omnia iura, leges, et quidquid pium aut sanctum inter homines censetur, profanatum ac sublatum esset, Et ad quos delendos velut ad publicum incendium omnes homines concurrere deberent. hoc etiam illis, si crudelitati tyrannicae patrocinentur, quam periculosum ad posteros exemplum suae quoque patriae relicturi sint, quae cum iuxta legem rerum humanarum, iisdem telis fortunae exposita sit, et idem illi accidere possit, quod virtute atque opibus florentissimae Athenarum urbi accidisset: Videbant fore, ut omnium iudicio merito plecti dicerentur, qui ipsi hanc quasi legem sibi statuissent, quia tyrannicae immanitatis adiutores se ac defensores prachuissent. His inguam, et similibus causis moti videntur isti iudices, ut Pausaniam suis calculis absolverent.

Sed non defuerunt et alteri parti argumenta, quibus autoritatem suae sententiae tuerentur. Erant tyranni socii Spartanorum, erant foedere iuncti, erant defensores partium Laconicarum, in urbe inimica videbantur non fuisse deserendi. Et iactata est haud dubie illa vox alterius Spartani Principis, qui dixerat: Honestum esse habendum, quidquid Spartae utile esset. Utile autem videbatur ad retinendum imperium Graeciae, quibuscunque vinculis constrictam tenere urbem Atheniensem, nec permittere, ut illa unquam respirare aut caput erigere posset. Commemorabantur multae clades belli, quibus Sparta ab Atheniensibus affecta erat, et pericula, quae illi impenderent, si urbs Attica unquam vires reciperet. In hoc igitur salutem patriae verti censebant, ut Athenienses quam maxime premerentur, quod per tyrannos commodissime fieri posse videbatur. Non igitur hoc frenum inimicae urbi laxandum fuisse, sed arctius adstringendum indicabant. Speciose ista et haud dubie cum multorum assensu dicta sunt. Praesertim in urbe superba, et recenti successu rerum elata, in qua animi odio Atheniensium exulcerati erant, et vulneribus belli nondum obducta cicatrix. Haec igitur sententia procul dubio magis visa est esse e Republica, altera vero clementior et honestior. Sed cum ista controversia gravior ac difficilior sit,

quam ut a me commode explicari queat, desero eam ad dominum Decanum. Dixi.

No. 30.

10. Sept. 1545,

In Quaestion. p. 66 sq. Item in Consil. Mel. P. I. p. 639,

Quaestio proposita D. Erasmo Flock, cum decerneretur ei titulus Doctorum in arte medica. An. 1545. 10. Septb.

Aetatem nostram maxime decet verecundia, quae certe impedit pueros, modesta indole praeditos, ne in frequentia seniorum et gravissimorum virorum dicere ausint. Quare miretur aliquis, cur Pueris praecipiatur, ut hoc loco quaestiones recitent. Sed hoc quoque verecundi ingenii est, non disputare de causis legum, sed modeste obedire, etsi causam hanc esse puto, ut a teneris incipiamus considerare hos vestros congressus, et aliquo modo studiorum honores mirari. Vos igitur oro, ut puerilem orationem meam propter consuetudinem honestam patienter audiatis.

Recitabo autem historiam utilem pietati, es

qua oritur quaestio Physica.

Tempore Iuliani Imperatoris praesectus quidam, homo prophanus et audax, qui palam perhiberi volebat hostis filii Dei, Domini nostri Iesu Christi, spoliabat templum Antiochiae in Syria, iussu Imperatoris. Cum autem pii gubernatores Ecclesiae peterent supplices, ne pecunia, qua ministri Evangelii, et multi miseri cives alendi erant, auserretur: Praesectus multa contumeliose adversus Christum loquutus urina conspersit aram. Statim autem exportatis thesauris, morbo oppresus est, in quo intestinis infra effusis, excrementum non deorsum, sed sursum per gulam et os emisit, ut admoneretur, quales sordes antea per os edidisset, cum horrendas blasphemias contra filium Dei dixit.

Exemplum admonet omnes, ne dicant Blasphemias.

Sed de meatibus etiam interrogari potest, quomodo stercus sursum pellatur in gulam? Recitat exemplum et Galenus in causis symptomatum, et nostra aetas meminit aliquos, qui cum fuissent maledici adversus Evangelii doctrinam, simili modo interierunt.

Causam autem hanc esse puto, cum interiora et crassiora intestina effusa sunt, quod fit in ma-

gnis doloribus cordis, et propter alias quasdam causas, natura tamen expellere stercus conatur, quod cum non recipitur ab inferioribus intestinis, retro pellitur ex gracilioribus intestinis ad orificium ventriculi, unde ad gulam ascendit.

Hue accedit, ut Galenus dicit, quod ventriculus, manente eius naturali virtute, etiam pellit sursum, eam praesertim illuviem, quae mordet ventriculum, qualis certe est illuvies, cui atra bilis miscetur, quae quidem moveri solet in moesticia. Haec videntur aliquibus probabiliter dici, sed a te, vir eruditissime, D. Erasme, copiosiorem explicationem flagitamus.

Iuventus vero hoc singulare genus poenae, qua blasphemi affecti leguntur, meminerint, et se singuli adsuefaciant, ut vera animi reverentia Deum colant, et eius Evangelium amplectantur. Dixi.

No. 31.

d. 17. Septb. 1545.

In Quaestion. p. 67 b. Item in Consil. Mel. P. I. p. 688, et in Declam. T. III. Erford. fol. 9. 7.

## Quaestio, a Iohanne Luther o proposita Doctori Petro Hegemon, d. 17. Sept. 1545.

Nostrae aetatis imbecillitas non potest iudicare de causis legum, sed parere nos decet iudiciis et voluntati parentum et gubernatorum, quorum videmus virtutem et integritatem ab honestis hominibus comprobari. Ego igitur non quaeram causam, cur adolescentes, in tali consessu maiorum natu, quaestiones proponant: sed modeste obtemperabo carissimi patris mei voluntati, cuius autoritatem vos quoque venerari scio, et publicae consuetudini, quam a vobis comprobari video, morem geram. Nec indecorum est, nos aliquid interrogare de doctrina Evangelii, cum Christus de nostra aetate dixerit: Sinite parvulos ad me venire, talium est regnum coelorum. Certe necesse est nos ad filium Dei, dominum nostrum lesum Christum crucifixum pro nobis et resuscitatum adduci, hoc est, multa de eo audire et sciscitari, ut eum vere agnoscamus. Ideo quaeso, ut meam interrogationem aequo animo audiatis.

Interrogo autem: An cum magna virtus fuerit et sit multorum, qui non norunt filium Dei dominum nostrum Iesum Christum, ut Numae Pompilii, Aristidae, Socratis, Scipio-

nis, et similium, tales etiam placeant Deo, et sint haeredes vitae aeternae? Hanc quaestionem arbitror ideo dignam esse explicatione, ut discamus, ubi et quae sit Ecclesia Dei, et quae sit vera invocatio, quae propria Ecclesiae doctrina.

Primum enim pro gentibus multa speciose dicuntur. Non ignorant Deum, sed revera sciunt unam esse aeternam mentem opificem mundi. Imo et Plato eruditissime definit Deum inquiens: Deus est mens aeterna, causa boni in natura. Sciunt etiam legem Dei, et multi antecelluerunt sapientia, virtute, magnitudine rerum gestarum, imperiis, successibus, qui sunt beneficia Dei, et testimonia praesentiae Dei. Ergo hi quoque placuerunt Deo: nec videtur consentaneum, tantam multitudinem, solum ad aeternum exitium conditam esse, aut tantis virtutibus frustra eos ornatos fuisse. Et Paulus inquit: Nonne et gentium Deus est?

Quanquam autem haec pro gentibus multi saepe disputaverunt, etiam ante multa secula, tamen nos in Ecclesia talem confusionem nullo modo fieri concedamus. Si pariter possent esse haeredes vitae aeternae ignorantes Christum, et agnoscentes, frustra datum esse Evangelium, nec retineri opus esset, et omnium gentium religiones pariter essent probandae.

Orandus est autem Deus, ne in tales surores incidamus, ut tam tetris erroribus assentiamur. Teneamus igitur dictum Apostolorum, quod in Actis cap. quarto scriptum est. Non est aliud nomen, in quo oportet salvos sieri, nisi nomen Domini nostri Iesu Christi. Agnosci filium Dei necesse est: et discrimen invocationis meminerimus. Etiamsi Plato aut Turci iactitant, se invocare Deum unum conditorem rerum, tamen a vero Deo aberrant, quia hunc non invocant, qui se patesecit misso silio, nec accedunt ad Deum ducente mediatore.

Sit igitur infixa mentibus nostris vox Christi: Qui non honorat Filium, non honorat Patrem, Sic accedamus ad Patrem, ut fiducia mediatoris eum invocemus. Hoc qui non faciunt, nec invocant Deum, nec sunt haeredes vitae aeternae, nec membra Ecclesiae. Sed te Doctor Petre de hac quaestione copiosius disserentem audire studiosi vellent. Dixi.

No. 82.

8, Aug, 1546.

In Quaestion, p. 69, et in Sel. Declam. T. III. p. 764. et Tom. III. Erford, fol, F. V. Rich. II. p. 357.

Quaestio de loco Platonis, de periodis imperiorum, cuius fit mentio lib. VIII. Plat. de Republica et in lib. V. Politic. Aristotelis, recitata a Mag. Matthia Stoio Regiomontano, 3. Aug. 1546.

Cum vetus et honestissima consuetudo Scholarum vobis nota sit, oro, ne meo consilio me, oblitum aetatis et decori, sumpsisse mihi has partes existimetis: sed necessitati potius et praeceptorum voluntati obtemperasse. Et quanquam in audiendis iuvenibus, ut crescendi copia sit, aequitatem eximiam praestatis: tamen ut me patienter audiatis, meamque orationem boni consulatis, nos etiam atque etiam oro. Faciam enim, etiamsi novitate argumenti placere non potero, ut propter brevitatem minus ingrata sit oratio. Legimus Pompeium, cum victus in praelio Pharsalico in fuga Mytilenen ad conjugem venisset, fugitantem cougressus civium, a quibus hospitaliter invitabatur, ad unum divertisse Cratippum Philosophum, ac apud eum contra providentiam multa disputasse, quod in causa iustiore, ut ipse contendebat, a Deo desertus esset, ibi Cratippus ut illius dolorem leniret, contra disseruit, multas esse causas, partim physicas ac fatales, partim morales, et harum alias propiores, alias remotiores, cur imperia mutentur. Etsi autem haec tanta quaestio longe meam aetatem superat: tamen ut in regendis moribus, et in omnibus vitae consiliis, modestiores simus, dici aliquid de mutationum causis utile est. Plato rem tantam involvit aenigmatibus, inquiens, causam esse, cur mutentur imperia, quia sesquitertia radix iuncta quinario, duas efficiat harmonias: ultra quas cum natura postea deteriores gignat, circumactam periodum finire imperia. Hoc dictum multo obscurius est Sibyllae foliis: sed tamen quid mihi videatur, breviter dicam. Plato esse aliquo modo finem a natura ordinatum imperiorum, sicut in Musicis, ubi post δια πασών alterius natura non progreditur. Fit autem διά πασῶν iunctis διὰ τεσσάρων et διὰ πέντε. Hic et coelestem arcanam, et moralem causam coniungit. Aliquantisper sentit gigni bonos et praestantes gubernatores, quorum virtute teneantur imperia, postea ait nasci languidiores, qui ipsi suis furo-

ribus evertunt imperia. Ut cum fuissent boni et salutares principes in regno Persico, Cyrus, Darius, Artaxerxes μαχρόχειρ, quem putant suisse filium piae mulieris Hester: deinde quam tetra portenta secuta sunt? Artaxerxes Nothi filima fratre Aspasiam concubinam abduxit, eamque postea filio petenti dedit: deinde cum desiderium eius ferre non posset, ereptam filio rursus ad se traduxit, propter quam causam et filius patri insidias struxit: in quo scelere deprehensus filius interfectus est. Hi mores non diu retinent regna. Stant igitur aliquantisper imperia, donec Dei beneficio dantur gubernatores virtute praestantes. Deinde sequitur interitus, quia posteri seu natura seu disciplinae neglectione sunt deteriores. Fortassis et stellae maturant excidia, ut nunc dicunt, caput Medusae urbi Romae mutationem minitari. Sed cum huius gravissimae quaestionis explicatio requirat longe eruditiorem disputationem, desen eam ad doctissimum virum Doctorem Casparum Crucigerum, quem oro, ut quantum nunc quidem fieri potest, de ea disserat. Etsi autem sine magno dolore aspici aut cogitari ruinae regnorum non possunt: tamen nos teneamus hanc consolationem, Ecclesiam Dei mansuram esse, quae aliqua in terris hospitia habebit: quae quidem ut sint tranquilla, faciat Deus aeternus Pater Domini nostri lesu Christi. Dixi.

### Responsio D. Caspari Crucigeri.

Perspicua et illustria testimonia sunt providentiae divinae, certa corporum coelestium et dementorum series, certi siderum motus, ac specierum conservatio, et mentis humanae notitias, quae sunt artium fontes. Haec omnia cum intuemur, fateri cogimur, esse mentem Architectatricem mundi, quae velit coli iuxta normam ac leges, quas nobis indidit. Postea vero cum confusiones imperiorum, gentium interitus et dissipationes intuentur homines, attoniti admiratione stupent, ac rursus dubitant, an casu imperia nascantur, et rursus casu dilabantur, ut formicarum examina. Nec profecto tristius illum spectaculum est, quam intueri inde usque ab initio ruinas tot florentissimorum regnorum Quanta virtus fuit civitatis Atticae? Nunc quo in loco fuerit, non satis sciri potest. Propter hanc tantam varietatem eventuum multa de caussis mutationum Philosophi quaesiverunt. Nec explicari res nisi in doctrina Ecclesiae potest. Plato

igitur videns inextricabilem quaestionem esse, Musis eum sermonem attribuit, quas velut vaticinantes fingit, obscure causam recitare. Ideo certas esse politiarum periodos, qua in generatione iungatur sesquitertine quinarius. Eius dicti etsi multae interpretationes a doctis quaesitae sunt, tamen hanc simplicissimam esse judico, ut consonantiarum finis natura ordinatus est, cum ad διαπασών ventum est: ita legibus fatalibus, ait subinde nova imperia exoriri ruentibus prioribus, propterea quod praestantiora deficiant, donec rursus fatali aliqua lege fiat instauratio, quae ipsa sententia tamen adfirmat, divina providentia sic ordinatam esse et rerum et hominum naturam, ut ruentibus imperiis alia constituantur. causam ruinae monstrat doctrina Ecclesiae, quae adfirmat, mutationes imperiorum poenas esse scelerum, quae populi et Reges perpetrarunt. Saepe hoc verum est: Quicquid delirant Reges. plectuntur Achivi. Sed illud etiam saepe accidit, ut Principes propter populi delicta puniantur, ut ait Salomon: Propter peccata populi crebrae sunt mutationes Principum. Hanc moralem causam praecipuam esse sciamus. Studeamus autem et lenire nobis ipsi communes miserias. Nam moderatione, disciplina, pietate, flectemus Deum, ut mitiget poenas, ut propter poenitentiam Regis et populi mutavit decretum de Ninive: Quo exemplo illustre testimonium nobis proposuit, ne stoica necessitate regi res humanas existimemus, cum suum etiam decretum mutaverit propter hominum emendationem. Quia vult boc agnosci, quod celebratur de ipso, his verbis: Non delectaris Deus perditione nostri, sed post lachrimas reddis laeti-Ita nunc poenitentia et vera invocatione flectere eum studeamus, ut has Ecclesias et earum hospitia servet, nec sinat vincere eos, qui conantur Idola stabilire, quae horribili contumelia Deum adficiunt. Ideo propter gloriam et veritatem tuam acterne Deus nos protege et guberna. Dixi.

## Explicatio Matthiae Elbingensis.

Verba Platonis in octavo πολιτιχών: ὧν ἐπίτριτος πυθμὴν πεμπτάδι συζυγεὶς, δύο άρμονίας παρέχεται τρὶς αὐξηθεὶς. Quae deinde in Platone sequentur, obscuriora, ut videntur, huic sententiae omnia sunt inclusa, ut et Arist, in ultimo cap, quinti Politicorum iudicavit. Qua-

propter hac sententia explicata, reliqua omnia facilius patebunt.

Duo autem in hac sententia quaeruntur, Primo, quasnam Harmonias ὁ πυθμην sesquitertius praebeat in mutatione legum et status imperiorum? Deinde quo tempore illa mutatio fiat? Ad primam quaestionem respondeo, quae triplicatis lateribus τοῦ πυθμένος sesquitertii, excrescant super Diatessaron semiditonus cum diapente, et diapason cum semiditono, id est, septima et decima super quartam, ut nunc vulgo loquimur. Etsi enim aliis musicis modulis intervallum 219 rationis explere possemus, tamen illud minime faciendum esse censemus, quod Platonis sententiae magis conveniunt harmoniae, quas praebent bina media proportionalia, quae inter triplicata latera existunt, alioqui enim plures harmoniae, quam duae accederent sesquitertiae rationi. Appellemus igitur duas harmonias peculiari modo: semiditonum cum diapente, et diapason cum semiditono, quarum posterior, hoc est decima, etsi a cantoribus pro harmonia habetur: tamen Musici praesertim Pythagorici eam reiiciunt tanguam prorsus dissonam, ipsum diapason excedentem. Caeterum semiditonus cum diapente seu septima, uno ore ab omnibus et musicis et cantoribus, inter stridulas symphonias abiicitur. Constat igitur sesquitertiam rationem dulcisoni diatessaron ter compositam praebere duas dissonantias, maxime secundum Pythagoram, a quo Plato plurima numerorum theoremata sumpsit, harmoniis accommodata, idque non iniuria. Pythagoras enim inventor illarum rationum et summus artifex fuit,

Ad secundam quaestionem respondeo verbis Platonis, quae illae mutationes fiant, quando ô πυθμήν sesquitertius triplicatur, sive ut Aristot. loquitur, quando numerus diagrammatis sive quadranguli fit solidus, hoc est, 1728 annis. Haec ut explicentur, et apparent, num haec recte ex sententia Platonis protulerimus necesse est nos initio quaedam vocabula explicare. Primo quidem τὸν πυθμένα non recte verterunt cubum, ipsum enim vocabulum proprie significat fundamentum seu fundum, sive extremum alicuius corporis, quod revera ex Geometria constat esse superficiem. Quapropter sciamus Platonem hoc vocabulo superficiem designare et quidem quadrangulam, sicut liquet ex Aristotele, qui tôr πυθμένα per vocabulum diagrammatos explicat, quo absolute hic significatur quadrangulum, quamvis et alias species planarum figurarum comprehendat, συζυγία autem quinarii fit per diagonalem, habentem quinque partes coniungentes duo latera, quorum alterum tres, alterum quatuor habet partes.

## Sequitur in textu: δύο δρμονίας παρέχεται.

Quae verba totam Platonis sententiam cimmeriis tenebris videntur involvere, ita ut totum dictum foliis Sibyllae, aut aenigmate Sphyngis videatur obscurius. Quomodo enim id in hac rerum natura possibile est? vel ratione numerorum, vel cuiuscunque quantitatis, sesquitertiam rationem componendo, vel unam praebere harmoniam? Id enim impossibile est ex Pythagorica definitione, et ex doctrina proportionum. Sicut enim Diapente, quotiescunque auctum, non praebet ullam consonantiam, ita nec diatessaron: quia neutrum est in aliqua multiplici ratione, ut est Diapason, quae tantum harmonia aucta constituit harmonias, ideo ei soli, Aristoteles tribuit antiphona, ut est videre in decimanona sectione problematum. Deinde quasnam harmonias efficeret composita sesquitertia, cum in tota rerum natura, tres tantum perfectae harmoniae inventae sunt. Nempe, Diapason, Diapente, et Diatessaron, quibus congruunt compositae, Disdiapason et Diapason cum Diapente. Quae harmoniae nullo modo finnt ex compositione aut Diatessaron, aut Diapente. Num igitur ignorantiae aut illiberalitatis (quod sua noluerit intelligi) accusandus est Plato, Philosophorum praestantissimus? Neutrum horum ullo modo concedendum est: verum respondendum, eum abusum esse nomine barmoniae pro dissonantia, quae generata est ex concinna et suavi harmonia Diatessaron, sicut vulgo receptaculum cadaveris dicimus sepulchrum hominis, ipsi cadaveri tribuentes priorem habitum. Ita prorsus intelligendum est vocabulum τῆς άρμονίας, si retinenda est haec lectio, quae etiam in Aristotele extat, si vero satis graece posset dici, δυσαρμογία pro δύο άρμονίας, legerem δυσαρμονίας, quasi dicat, sicut sesquitertia ratio diatessaron, quae est imago optimae Reipublicae aucta, secundum ternarii perfectionem, non producit retinentia suae originis iustam harmoniam et suavitatem. sed puras putas dissonantias: Ita et optima res-

publica cum pervenit ad perfectam sui auctionem. non retinet suum naturalem statum, ab initio constitutum, sed prorsus contraria producit, destruentia harmoniam ipsius, nempe leges et totam imperii formam, per harmoniam enim praecipus Platonem depingere leges Rerumpub. facile constat ex Aristotelis sectione decimanona probl. 28. Caeterum cum omnia exemplaria legant δύο άρμονίας, nec usitata, imo durissima sit appellatio δυσαρμονία, retineamus usitatam lectionem. Et credo hanc veriorem esse, eo quod Plato maximas rerumpub, dissipationes et confusiones voluerit pingere duabus maxime insignibus dissonantiis, quae in hac triplicatione laterum dulcisono diatessaron accedunt, manetque ipsa similitudo illustrior. Pertineret praeterea ad explicationem vocabuli Harmoniae, definitio eius Pythagorica, cum quadam explicatione. Item erudita disputatio de fundamento concordantiarum, quibus utuntur hodie cantores in contrapuncto, ut vocant: quomodoque illae ipsae consentiant cum harmoniis Pytha-Item, an ex concordantiis cantorum, quidam recte concludant, Diatessaron non esse Harmoniam. Sed hoc loco habenda est ratio brevitatis. Ideo hoc labore supersedeho, praesertim cum haec maxima ex parte possint peti ex Musica Boëtii, aut Stapulensis. Postremo igitur in hoc dicto Platonis Triplicatio intelligatur ea, quan vulgo cubicationem vocamus. Sicut infra in Geometrica progressione Platonis, sursolida multiplicatio utriusque numeri 4 et 3 dici potest quintuplicatio. Eo enim modo sesquitertia ratio Diatessaron quinquies additur et constituitur disdiapason, cum semitonio minore, id est, decimasexta, quae complectitur utramque dissonantiam politias destruentem. Ideo Plato tanquam in termino ibi consistit, et colligit annos totius progressionis ab unitate seu principio politiae.



Haec omnia ut intelligantur, sit quadrangulum seu πυθμήν A B sesquitertius, hoc est latera A C et A D, sive D B et B C, earn inter se habeant rationem. Quantitas autem illorum later

rum sit talis, nt Diagonalis A B, quinque partium existat. Constat vero ex erudita calculatione quod nulli alii pumeri per quinarium hoc modo conjungentur, quam 8 et 4. Ergo A C erit 8 et A D 4, qui numeri sunt termini sesquitertiae rationis, a qua hoc quadrangulum denominatur. Ait igitur Plato, qued in universali mutatione legum et statuum imperiorum, in quibus est principium, medium, finis, ratio dulcisoni, Diatessaron, secundum has tres perfectas vicissitudines ter aucta, producat duas diversissimas harmonias, sive potius dissonantias, prioris harmoniae dulcedinem, et naturalem consensum turbantes, simulque eaedem ascendunt ultra totum Diapason, dissonantes, evertuntque sua clamositate omnes harmonias, quae sunt infra Diapasou perfectissimae, et propter sonorum gravitatem molissimae modulationis, ut liquet ex 19. sectione Aristot. Problem, 50. Communi quidem persuasione oporteret Respublicas plurimum austas florere, et in honesta disciplina colenda esse diligentiores, propter diuturnam consuetudinem, sed contrarium fieri asserit Plato etiam in optima Repub. et optime convenienti naturae, idque ait fieri naturali quadam conversione. Nam inter perfectas harmonias naturae valde convenit ea, quae est sesquitertii soni, seu Diatessaron, eo quod semper molles voces, ut Fa, naturales, Re Sol, sonoras, Mi La, coniungat: ita ut voces ipsae nihil inter se discrepent, sed omnes optime conveniant ad dulcem et n turalem sonum, sicut et ipsi agricolae oblectantes equos aratrum trahentes, 'utuntur aliquo modo hoc soni intervallo natura duce. Sed ut appareat, Diatessaron non modo per se dulcisonans esse intervallum, verum dulcem quoque et suavem, venustamque harmoniam, maxime supra Diapente. ascendamus ex I ut in D sol re, ex enque loco in Ge sol re ut, et audiemus tribus vocibus simul sonantibus, admodum concinnam et perfectam harmoniam, utpote concurrentibus perfectissimis harmoniis, quae symphonis tota est imago heroici Magistratus, cum pulcherrimis legibus optimae Reipublicae consentientis, ut infra dicetur. Catterum hace mollis et dulcisonans harmonia perfecte secundum ternarii numerum aueta. non ussequitur meliorem harmoniam: verum illa maturali auctione transcendit in durissimam, et (secundum Pythagorae doctrinam) dissenantem durmoniam, quae est Diapason cum semiditono, habentis entiunem, quae est inter 64 et 27 stridente MELANTH. OPER. VOL. X.

interim tumultuose semiditono cum Diapente seu septima, sub dulcisono et iucundissimo Diapason. Huius enim septimae maxima est dissonantia et deformitas, ut propter aurium incolumitatem necesse sit hoc intervallum, Pausa interrumpi, si aliquando cantilenae extrudi non potest.

Haec ut in numeris cernantur, ratio sesquitertia, quae est diatessaron, ter componatur, et prodibit dupla superdecem parliens vigesimas septimas, quae consistit inter duos cubos, nempe 64 et 27. Cadant igitur inter eos duo medio loco proportionalia, hoc modo, 64, 48, 86, 27. Conferantur autem primo tres numeri quicunque, medio exempto, et habebimus rationem, quae est semiditoni cum Diapente. Conferentur postes, extremi numeri 64 et 27, et habebimus rationem, quae est Diapason cum semiditono. Herum igitur duorum modorum, ut violenta inter ipsos dissonantia consideretur, ascendamus primo per septimam ex I ut in F fa ut, postea ex hoc per decimam ascendamus usque ad excellentes in aa la mire, simul igitur somantibus horum trium locorum vocibus audiemus dirum ululatum, imo clamores Lapitharum et Centaurorum, inter se dissono, vario et deformi rugitu certantes. Haec tanta dissonantia non tantum a Musicis, sed etiam ab omnibus cantoribus male audit, distat enim a I ut decima-Diligenter igitur consideretur, has duas dissonantias, non simpliciter per se esse dissonas, sed etiam inter se tanquam duo pessima mala contraria, acerrime pugnare: qua maxima pugna strepitu et tumultu, omnes totius scale cum diatessaron optimae harmoniae, non modo non audiuntur, sed prorsus obruuntur et intereunt.

Ita ait Plato, prorsus fieri in optima Repub. quae naturali modo perfecta, aecundum ternarium cum aucta est, profert sibi contraria, quae inter se pugnantia violentissime, faciunt turbationes, et totales mutationes legum et imperiorum. Cum autem hi numeri 64 et 27 proferunt eas dissonantias, multiplicantur simul inter se, procreautes numerum annorum, quo ista contraria evertentia leges et status Rerumpub existunt, nempe 1726 annos, Horum partem subtriplam super tripartientem octavas, tribuunt mutationibus Principatuum, nempe 612 annos, cubum ex octo, ad quae 12 habent sesquialteram rationem. Hoc est, 12 habent se ad 8 ut 3 ad 2, quae est ratio vividi et gestiendis Diapente, Status igitur et leges

constituunt cum Principibus hanc exhilarantem suavitatem Diapente, dum Principes manent simplices numeri, hoc est, subiecti legibus: ut binarius multis modis est subiectus ternario. vero fiunt solidi, hoc est, negligentes legum, contemptoresque omnis disciplinae, sua tantum quaerentes et augentes, non statum publicum, turbant hanc concinnam et vivificam Diapente harmoniam, qua turbatione sibi interitum accersunt ultro, sicut octonarius repraesentans principes, dum nullum alium numerum, nisi se ter auget, procreat eum numerum, quem Plato constituit eversorem principatuum. Habet autem haec ratio celeriores mutationes, quam ratio sesquitertia legum, ut convenit Diapente, quod vehementius fertur, et est excitatius quam Diatessaron: quod etsi est dulcisonans, tamen aliquanto remissius et languidius sonat. Talis est status legum et Reipublicae, si non accedat heroicus quidam Zelus magistratus, qui est viva vox legum, constituens cum illis vivificam Diapente harmoniam, ita ut hoc modo ex Diapente et diatessaron constituatur una quaedam perfectissima et absolutissima harmonia, omnes alias complectens, nempe suavissimum Diapason, omnis dissonantiae expers, superior vero numerus invenitur quoque, si numerus τοῦ πυθμένος sen diagrammatos fiat solidus, hoc est, si 12 quae numerant aream prioris quadranguli, cubice multiplicentur. Hoc modo simpliciter procedit Aristoteles, et primo quidem ipse Plato, qui tamen postea alium videtur modum subiungere, cum scilicet a numeris laterum, pro ratione quam habent ad unitatem, progreditur, usque in quintum locum hoc modo:

|             | 1 |     |
|-------------|---|-----|
| 4           |   | 5   |
| 16          |   | 9   |
| 64          | • | 27  |
| <b>25</b> 6 |   | 81  |
| 1024        |   | 245 |

Hi numeri omnes aggregati cum unitate etiam procreant 1728, quem numerum constat Platonem tribuere totalibus legum mutationibus, ex tota illa speculatione, quam habet de duratione muudi. Hanc sententiam dicti Platonis simpliciter elicere consti sumus, salve eniusque meliori iudicio, Finis.

No. 83.

7. Febr. 1548.

In Quaest. p. 77 sqq. Item in Mel. Consil. P. II. p. 76, et in Select. Declam. T. III. p. 784. Richard. III. p. 461.

Quaestio recitata a Mag. Ulrico Sizingero, Wormatiensi, sub Decanatu D. Phil. Melanthonis d. 7. Febr. 1548.

Etsi consuetudo me publica et honestissima excusat, quod in hoc consessu doctissimorum virorum dicere aliquid institui: Tamen veniam a vobis peto, vosque oro, ne me potius ingenii fiducia, quam officio adductum esse, ut id facerem, existimetis. Cumque dicendi causa sit honesta (virtus est enim in primis digna laude, iis legibus parere, quae doctrinae et disciplinae causa conditae sunt) oro etiam, ut meam orationem boni consulatis. Et quia haec studia colimus praecipue, ut vera Dei noticia in genere humano luceat, dicam de decreto synodi Bononiensis, quod proximo anno Mense Maio post Eclipsin Lunae, quae tune fuit, factum est, de satisfactione, in quo decreto tristes tenebrae offusae sunt doctrinae coelesti. Nec meluo reprehensionem, quod huic meae aetati non convenire videatur disputatio de Synodi sententiis, quae summum Ecclesiae consilium esse existimatur. Nam errori tam manifesto, qui detrahit horribiliter de gloria filii Dei, reclamare omnes dehent, senes et iuniores, ut scriptum est: Exore infantium et lactentium perfecisti laudem. Praecipue obscurata est doctrina de filio Dei, superstitiosis opinionibus, quae de satisfactione in Ecclesiam sparsae sunt. Immensum est beneficium filii Dei, quod factus est λύτρον pro nobis. ld beneficium non est transferendum in ullam creaturam. Eo etiam libentius hac de re dissero, ut nostri συμφοίτηται sciant, qua fide hostes verat doctrinae decreta faciant: et deprehensis erroribus illorum, maiore studio pectora muniant ven doctrina.

Propono igitur quaestionem: An satisfactio Canonica, ut vocant, sit mandata divinitus, ut Synodus Bononiensis adfirmat? Ac primum non esse mandatam inde iudicari potest, quia fatentut ipsi, satisfactiones esse opera non mandata divinitus: quod pro adulterio indictum est ieiunium septennii, ritum esse, non institutum lege divina, constat. Cum autem regula dicat: Frustra colunt me mandatis hominum: facile intelligi potest, nec satisfactiones divinitus praecipi, Et Canones ipsi

ostendant, hominum decreta esse, quia paulatim Episcopi ipsi et cumularunt baec ênizipia, et relexarunt, quorum neutrum facere licet, si sunt praecepta divinitus.

Etsi autem hos ritus humana authoritate institutos esse coustat, tamen initia eorum a divino iure proficisci dicuut, propter hanc rationem:

Manifestum est plurima delicta comitari tristes poenas in hac mortali vita, ut lob inquit: Verebar omnia opera mea, sciens quod non parcis delinquenti.

Hue poenae mitigari possunt nostris benefactis. Ergo nostra benefacta sunt compensationes seu satisfactiones.

Hoc argumento nunc quoque Synodus ornat usitatas persuasiones de satisfactionibus, ad quas an recte accommodetur, prudenter iudicandum est. Multis enim seculis nomen satisfactionum in Ecclesia fuit, seu umbra, res non fuit. Olim autem fuisse ritus certos, qui discernebant pollutos et excommunicatos ab aliis honestis, manifestum est. Ut cum Orestes vagatus est in Graecia, gerens signa reatus, priusquam expiatus est. Et hunc honestum ritum a primis parentibus humani generis ortum esse, consentaneum est. Quare non temere vetusti moris ritum Ecclesia vetus imitata est. Cum igitur multarum rerum doctrinam hic locus de satisfactionibus contineat, quaestionem hanc ad magnificum D. Rectorem defero: quem oro, at eam propter scholae utilitatem explicet. Dixi.

### Responsio Doctoris Casparis Crucigeri.

Et voluntatem tuam et consilium probo, quod ostendis te amare Ecclesiae studia, et hoc loco quaestionem elegisti, quae si recte explicetur, valde illustrat gloriam filii Dei. Etsi autem angustia temporis non permittit, ut nunc integram explicationem instituam, tamen de summa rei meum iudicium ostendam.

Miror impudentism Synodi, quod audet aftimare, divinitus institutus esse satisfactiones, quarum nomen tantum aut vix umbra multis seculis in Ecclesia fuit: res multo ante obliterata est, et quales ritus fuerint, ne ipsi quidem amphictyones, qui in Synodo fuerunt, dicere possent. Refutationem autem eorum omitto, ac tantum de tuo argumento dicam.

Verum est, horribiles poenas in hac vita mor- rum discrimine extali comitari delicta omnis generis, ac praecipue recitari non potest.

punitur Ecclesia, quia ibi praecipue vult Deus conspici at agnosci iram suam adversus peccata, vult nos summissos et humiles fateri culpam, ideoque signa reatus nobis circumdat, qualia circumdedit primis parentibus, cum viderent interfectum Abel, aut qualia circumdedit Davidi pulso in exilium, aut qualia circumdedit toti populo, cum deleta Ierosolyma abduceretur in Chaldeam. Talium poenarum cogitatione moveamur, ut simus modestiores. Ac verum est illud, quod recitasti, mitigari poen is propter nostra benefacta, hoc est, propter nostram conversionem, et veram morum emendationem, sed hoc non pertinet ad illa spectacula satisfactionum, de quibus isti dicunt.

Vera est vox apud Esaiam: Si peccata vestra fuerint, ut coccinum, et ut vermiculus, eritis candidi ut nix, quo dicto illustri imagine ac hypotyposi utrunque pingitur, poena et liberatio. Tunc peccata sunt ut coccinum, et ut vermiculus. cum David sanguine filiorum aspergitur: sed rursus tunc candet ut nix, cum et fide accipit remissionem culpae, et Deus tollit poenas. Quo in luco Esaiae, cur vermiculum nominarit Propheta, non est obscurum. Nam granum quod vocatur zózzos βαφική, natum in ilice, vertitur in vermiculum, quem cum Graeci σχωλήχιον nominent, vocabulum inde mansit scharlacum, sed placet vermiculi appellatio eo in loco, quia revera filius Dei talis vermiculus pro nobis factus est, cum in cruce suo cruore conspersus penderet, et huius vermiculi similis fieri nos oportere sciamus.

Sed discrimen inter mortem filii Dei et nostras aerumnas teneamus. Illius mors fuit lúrgoy. et satisfactio pro nobis. Non tribuatur bic honos nostris benefactis. In illo admirando consilio Dei de redemptione generis humani, hic deprecator fuit pro nobis, hic fuit ixing, hic constitutus est μεσίτης. Nec iudicandum est, placari iustissimam iram Dei caeterorum hominum ullorum virtutibus aut factis. Hanc eliam sententiam quotidie in omni invocatione cogitemus, et hac nos consolatione sustentemus, non nostra facta, sed Filii Dei sacrificium l'úrgov esse, quo vere placatus sit acternus pater. De nostris autem adflictionibus alia doctrina tenenda est. Sunt enim aerumnae Ecclesiae non λύτρα, sed aut τιμωρίαι. aut δοχιμασίαι, aut μαρτύρια. De quorum gencrum discrimine explicatio utilissima est, sed hic

Istos vero Sycophantas in Synodo Bononiensi execremur, quod manifestissimae veritati in multis articulis tenebras inducere, et obscurare beneficia filii Dei conantur. Ut autem post blasphemias, pendente in cruce filio Dei, universa natura rerum Terraemotu et aliis signis testificari de eo coepit: Ita speremus iam illius non Synodi, sed dyopās xepxwnw, manifestas blasphemias statim Deum ipsum refutaturum esse, Quem, ut Ecclesiam sibi aeternam inter nos servet, toto pectore oro. Dixi.

No. 34.

7. Aug. 1543.

In Quaest. p. 80 sqq. Item in Sel. Decl. T. IV. p. 896. et Tom. III. Erford. fol. c. 4. Richard. II. p. 231.

## Quaestio proposita a puero Doctori Petro Sibyleno, Torgensi, 7. Aug. 1548.

Etsi nostra aetas nondum idonea est ad dicendum inter doctos et grandiores natu, tamen credibile est, hanc consuetudinem bono consilio institutam esse, ut haec spectacula cernentes, paulatim mirari artes et artium honores disceremus. Praecipue vero ars Medica a nobis venerauda est, quia inde usque ab initiis vitae, saepe eius ope iuvamur. Quare cum in hunc confessum adductus sim, ut de more quaestionem recitem, parebo reverenter, et vos oro, ut me cum favore et benevolentia audiatis.

Cum autem usitatum sit, quaestionem aliquam proponere, in hoc loco breviter quaero: Quid clarissimus D. Doctor sentiat de eo, quod disputatur passim, utrum in prandio vel in coena cibo largiore uti conveniat, et utrum sit salubrius?

Sunt quidem rationes non contemnendae, quae monent, satius esse, ut coena sit uberior, quam prandium, propterea quod post coenam plura sunt, quae concoctionem adiuvant, quam post prandium. Nam post coenam longius spacium tribuitur coctioni ad prandium, quam a prandio ad coenam. Et subsequens somnus duplicat internum calorem, ut efficacius concoquat, cum in somno semper calor ad interiora refugiat. Retrahuntur item spiritus copiosius ad membra destinata nutritioni in nocturno somno, Nocturnusque aër videtur frigore externo augere internum calorem. Quies etiam coctioni aptior

est, unde venas, quae serviunt parti Vegetativae, natura quietiores condidt, quam vel Arterias vel Nervos, ut propter has causas longe facilior videatur coctio a coena noctu, quam a prandio interdiu.

Sed tamen periti contrarias rationes, non infirmiores credo, afferre possunt, cur censeant, coenam debere esse frugaliorem, quam prandium. Neque temere in versu dici puto: Ut sis mane levis, sit tibi coena brevis. Nam repletio facit somnum gravem, et onerat ventriculum, ut noctu insuavior et difficilior sit somnus. Gignit cruditates, et implet caput fumis, ut mane minus ad labores studiorum et negotiorum idonei simus. Est et praecipuum, quod interdiu calore Solis membra reficiuntur, et quasi vitam accipiunt. Est enim sol autor caloris vitalis. Quare interdiu maiori vi resolvuntur superfluitates, et distribuio in vasa facilior est in vigiliis.

Quin et negotiis aptior est talis ratio, ut quum praecipuam partem diei ab ortu Solis al Meridiem usque laboribus maxime necessaris consumpsimus, postea corpus liberius curetur, ut monent versiculi:

Sex horae tantum rebus tribuantur agendis, Vivere post illas litera ζηθι monet.

Post prandium minus fatigantur corpora boribus, ut natura tenuiore alimento contenta su praesertim si tempestivus somnus seguatur.

Sed quid statuendum sit, oro ut D. Doctor explicet. Fortassis enim propter corporum diversitatem alia ratio aliis salubrior est. Omnino igtur eruditiore enarratione opus esse iudico, qui ut pro temporis ratione studiosis serviat D. Doctor, etiam atque etiam rogo. Neque enim nihil pertinet haec quaestio ad alios, qui se Medicinae studiis non dediderunt, ut observent praecepta regendae valetudinis, quam negligere non solum barbaries est, sed et contumelia adversus Deum, cum Paulus praecipiat, honorem habere corpori. Quare ut iudicium tuum claritsime D. Doctor, nobis de hac re aperias, oro. Dizi.

No. 35.

25. — 28. Aug. 1548.

<sup>†</sup> Ex apogr, in cod. Monac. 90. No. VII. p. 306 b. — Melanthonem quum ex conventu Pegaviensi rediret, d. 25—27. Aug. Lipsiae commoratum esse propter publicas a Academia disputationes, testatur epistola Vol. VII. p. 122.

,, Haec est praefatus D. Philippus Melanthon Lipsiae in disputatione, rediens est oppido et colloquio Pegavo."

Graecus versiculus prohibet, hospitem in aliena republica πολυπραγμονείν. Quare me quoque minus decet hoc in loco doctissimis huius scholae professoribus et alumnis disputandi tempus et locum praeripere. Sed cum id a me exigat clarissimus D. Doctor nomine Doctorandorum, quorum amicitiam et benevolentiam erga me magnifacio, volo ipsorum voluntati morem gerere. Et breviter meum argumentum adferam contra eam positionum partem; quae negat animam rationalem esse ex traduce, h. e. ex parentibus in foetus propagari, sed asserit, eam coelitus infundi. Et sic arguo:

In tota philosophia vitandae sunt opiniones, quae habent absurditates aliquas. Haec opinio, quae statuit, animam rationalem creari, et circa 40 diem coelitus demissam infundi foetui, multa continet absurda. Ergo haec opinio de quotidiana creatione et infusione animarum non erat a vobis defendenda.

Minorem iubebitis declarari? Aliquot igitur absurda ostendam. Primum est absurdum dicere, Deum quotidie creare animas, cum scriptura manifeste dicat, eum post opus sex dierum quievisse. Et requievit, inquit textus in Genesi, Deus die septimo ab omni opers suo quod fecerat, quievit et benedixit diei.

Secundum absurdum est, dicere hominem gignere imperfectius in suo genere quam quod libet brutum. Tertium absurdum est: si anima non est ex traduce, tunc Deus est autor peccati, quia creat animam ita contaminatam.

No. 36.

(eod. temp.)

† Pragmentum orationis publicae, que inchoabatur renunciatio doctorum publica; en autographo Mel. in cod. Momac. II. p. 78. — Videtur fuisse scripta doctori Lips., mam in ultima pagina alia manu adscriptae sunt salutatiomes, quibus Casp. Bornerus, Bernardus Zieglerus, Ieh. Pfeffinger invitantur ad disputandum de quaestionibus quibusdam. Vide epist. Vol. VII. p. 122.

— — praecipuum est, quod doctrinae lucem accendit, et excitat subinde doctores ingeniis et eruditione praestantes. Ac magna in Paulo consolatio nobis proposita est, qui testatur hoc munus perpetuum fore, cum inquit ascendisse Chri-

stum, ut det dena hominibus, prophetes, Apostolos, Evangelistas, Pastores et doctores. regnare inquit Christum, ut nobis adsit, excitet doctores, et accendat in nobis novam lucem et vi-Ac profecto mihi nihil in vita gratius ac iucundius contingere potest, quam quod videre licet tales vizos, quales nunc deus excitavit praeditos solida doctrina, et veris donis Sp. S. In his etiam vos numero, qui nunc publico testimonio ornandi estis. Neque vero hic ordo seu gradus contemnendus est. Etsi enim non fiunt sine divino motu boni doctores, tamen ex hoc numero discentium, seu ex hoc coetu scholastico qui possessionem verae doctrinae Evangelii retinuit, ad hanc militiam praeparatos sumit. Cum autem consuetudo sit, ut ante hauc renunciationem testimonii aliquid de dogmatibus Ecclesiae dei disputetur, propono vobis has quaestiones.

No. 37.

18. Sept. 1548.

In Quaest. p. 81 b. sqq. Item in Sel. Decl. T. III. p. 758. et Tom. 111. Erford. fol. O. 4. Richard. II. p. 224.

Quaestio M. Ioannis Druckenbrot, Eisfeldensis, recitata in renunciatione Magistrorum, d. 18. Septb. 1548.

Utrunque ad disciplinam pertinet, modeste legibus obtemperare, et cum iubent praeceptores in coetu publico de re aliqua disserere, verecunde sententiam exponere.

Cum autem me et consuetudo et praeceptorum authoritas cogat hoc loco aliquid dicere, et maior in tali re laus sit officii ac obedientiae, quam etuditionis, quaeso vicissim ut me patienter audiatis,

Cum autem sumenda sit materia ex philosophica doctrina, et dulcissima sit consideratio, mirandi opificii in humano corpore, dicam aliquid de duobus canalibus, qui a faucibus orti, descendunt in corpus, alter in pulmonem, alter in ventriculum, quorum illi, qui in pulmonem tendit, nomen est Trachea arteria, huic vero longiori, qui ventriculo adiunctus est, nomen est oloogáyos.

Hos cum sic discernat Plato, ut dicat, oesophago cibum vehi in ventriculum, Tracheam vero canalem esse potus, duriter reprehensus est a multis. Hinc duae quaestiones oriuntur: Altera de officiis horum canalium, altera, an excusari Plato possit?

Ac primum mirifica omnino fabricatio est humani corporis, in qua tantum artis adhibuit opifex, ut agnosceremus, non casu extitisse hanc naturam rerum, sed a mente architectatrice conditam esse. Et hoc modo investigari se in hac opificii consideratione, et obedientia nostra praeparari nos ad immortalem vitam voluit. Miretur enim aliquis, si homines conditi sunt non ad hanc mortalem vitam, sed ut in aeterna luce et sapientia vivant, quid fuit opus adiungere in homine culinam parti rationali? Si autem tantum ad mortalem vitam conditus est, quid opus fuit tanta arte?

Etsi autem non dubium est, primis parentibus ipsam nuturae considerationem fuisse illustre testimonium de Deo: tamen nobis in hac caligine, hae raciocinationes de Deo sunt obscuriores, Et tamen caussa consilii divini tenenda est.

Tanta est varietas, tanquam machinarum, in humano corpore, ut de artifice nos admoneaut. Praeterea non ad mortalem tantum vitam conditi sumus, sed adiuncta est culina parti intelligenti, quia nos praeparari in hac vita ad aeternam consuetudinem voluit, in hac mortali consuetudine voluit initia aeternae lucis accendi. Ideo parti intelligenti adiuncta est culina.

Nunc breviter dicam de officiis illorum canalium. Manifestum est oesophago et cibum et potum vehi in ventriculum. Nam et potu necesse est cibos fieri humidiores, et sanguis in epate non tantum ex cibo, sed etiam ex potu gignitur. Iufluere igitur potum in ventriculum necesse est.

Trachea vero non culinae causa facta est, sed propter spirationem et vocem, oratorium organum est, quod necessarium fuit naturae conditae ad societatem. Ut autem tota societas ideo praecipue necessaria est, ut alii alios de Deo, et de rebus bonis doceant, ita praecipue necessariae res sunt sermonis communicatio, et oratoria instrumenta, qua in re etiam hoc admirandum est, cordi tanquam regi adiunctum esse oratorem.

Haec de discrimine canalium vera et nota sunt, nec aliud Plato sentit.

Cur igitur potum attribuit tracheae? fortassis partem attribuit, quia certe necesse est rigari pulmonem, cuius arefactio exitialis est vitae. Cum autem haec quaestio digna sit disputatione eruditorum, et profecto necessaria sit homini consideratio huius mirandi theatri, quod in opificio humani corporia Deus nobis proposuit, defero hanc
quaestionem ad Magnificum dominum Vicerectorem, M. Iohannam Marcellum, conterraneum
meum carissimum, quem oro, ut, quanquam amplitudo harum rerum non potest paucis explicari,
tamen ad commonefaciendos auditores, aliquid
dicat de miranda copulatione diversissimarum machinarum in homine, de instrumentis noticiae, de
organis oratoriis, et de nutricatione. Utile est
profecto cogitare, quo consilio res tam diversas,
in hominis naturam Deus incluserit.

## Responsio M. Iohannis Marcelli.

Ego vero carissimi auditores, etsi saepe me ad naturae considerationem utcunque causcito, tamen mox opprimor ipsa magnitudine, et quasi mole rerum tantarum, ita ut velut attonius et pene exanimatus obstupescam, ac doleam, cum natura condita sit ad hanc sapientiam, vix exiguam umbram aspici posse, et fortassis hacc ipa in nobis aviditas penitus cognoscendi et naturam et opificem, significatio est insita naturae, testificans, nos ad consuetudinem aeternam Dei conditos esse, ubi architectus ipse et operum suorum ideam, et consilia nobis ostendet. Dicam autem breviter de tuis quaestionibus.

Est omnino miranda copulatio, diversissimarum machinarum in homine. Nam si ad aeternam sapientiam conditi sumus, quare adiuncta est haec tam sordida culina?

Consilii huius verissima causa est, quia voluit Deus naturam aliquam corpoream esse, quae in hac ipsa vita fruente rebus nascentibus, ipsi serviret, et nunc praeparetur ad aeternam consuctudinem coelestium. Nunc igitur discenda sual initia doctrinae, nunc accendi lucem et iusticiam aeternam oportet. Ne expectato coelestem Dei consuetudinem, nisi in hac vita mortali praeparatus ad Deum accedas, hic ordo institutus est mirando ipsius consilio. Ideo ad nos filium misit, et quidem simili natura copulata, ideo in hac vita vult doceri homines: Ideo datus est sermo, et in corpore oratoria organa condita sunt. Ideo servat et servaturus est in genere humano ministerium Evangelii. Non igitur repugnemus voluntati De, sed statim a vitae initio coelestem doctrinam discamus, et toto vitae spacio eam meditemur, et ei obedire incipiamus.

Illnd etiam addo tuae orationi, recte dicis, cordi tanquam regi vocis organa addita esse, sed illud quoque addendum est: Eundem esse vocis et spiritus canalem, ut significetur, ex corde aeterni patris, simul et vocem Evangelii edi, et dari Spiritum sanctum per vocem Evangelii. Mirabiles significationes de Deo sparsae sunt in totam rerum naturam, ut non temere dictum sit: Omnia plena Deo.

Sed venio ad quaestionem de potu. Non dissentit Plato a caeteris, sed fatetur ipse quoque, idem esse iter cilii et potus, et eundem canalem oesuphangum. Interea tamen obiter ait, potu rigari pulmonem, quod verum est, atque ita veteres docti homiues locuti sunt.

Alcaeus enim inquit: τέγγε πνεύμονας οἴνφ. Et Euripides: οἰνος περάσας πνευμόνων διαδδυάς, Vinum penetrans pulmonum meatus. Instillari igitur aliquid velut rorem in Tracheam, consentamenm est, præsertim cum pulmoni et cordi opus sit rigatione, et in siti constet mox quasi rerreari cor potu refrigeratum. Et tamen verum est, distincta esse officia camalium, ut res ostendit, suffocari hominem, cum vel exigua mica in aditum Tracheae illapsa est.

Nec nulla est significatio in hac ipsa distinctione. Sicut horum canalium officia vult Deus distincta esse, ita oratorem in Ecclesia sciungit a politico gubernatore. Multae autem confusiones doctrinarum et vitae inde oriuntur, cum hace officia confunduntur. Sed hanc querelam omitto, ac Deum oro, ut et singulos gradus gubernet, et servet inter nos Ecclesiam, et semen aliquod sanctum. Dixi.

No. 38.

8. Nov. 1548.

In Quaest. p. 84 b, sqq. Item in Mel. Consil. P. II. p. 79., in Set. Declarat, T. IV. p. 905. et T. III & ford, fol. P. Richard, III. p. 248.

Quaestio D. Melchiori Isindero proposita a puero, d. 8. Nov. 1548.

Etsi verecondia nostrae aetati maxime congruit, et expavesco ipse in tot senum, gravissimorum virorum, consessum procedens, tamen scio his causis anteferendam esse obedientiam. Cum igitur mihi mandatum sit, ut quaestionem proponam, et obtemperare necesse ait, quaeso veniam

meae orationi detis. Et cum slius Dei dicat: Sinite parvulos venire ad me, arbitror minus reprehendi debere iuniores, interrogantes aliquid, vel publice vel privatim de Ecclesiae doctrina, quam si de aliis artibus disputationes moveremus. Aditum ad sese filius Dei nostrae aetati concessit, quare vos quoque patienter me audituros esse spero.

Interrogo autem de loco in Genesi, ubi lacob dicit: Meum nomen, et nomina patrum meorum, Abrahae et Isaac, invocentur super hos pueros: An his verbis docuerit senex, invocari mortuos patres, a posteris, hoc est, petere aliquid a mortuis, ut fit in compellatione mortuorum: Ora pro me sancte Petre, aut iuva me?

Nihil tam necesse est, quam recte doceri homines, de vera invocatione, quae praecipue copulat homines cum Deo, et est praecipuum vitae praesidium, et corruptelas eius severissime prohibet Deus. Quare huius dicti explicatio utilis est, praesertim cum hoc tempore, magna authoritate detorqueantur haec verha ad invocationem mortuorum stabiliendam.

Sed alii contra adfirmant, hanc interpretationem alienam esse a phrasi Hebraica, et dicunt hoc significari: Hi pueri nuncupentur nostro nomine, videlicet filii et haeredes Abrahae, Isaac et Iacob. Hanc esse phrasin nihil dubium est.

Sed illa successionis mentio, est ne ociosa et inanis? An pertinet tantum ad patrimonii distributionem?

Hic opinor de magna re, et de vero patrimonio dici, scilicet, de promissione facta Abrahae. Consolatio filiis Ioseph proponitur omnium dulcissima, esse et ipaos vere haeredes promissionis factae patribus, quae pollicetur et Ecclesiam Dei fore in hac familia, et Deum velle ei certum domicilium attribuere. Hace quanta sint, aliquo modo eogitari potest, cum borum temporum dissipationes considerantur. Quid magis optant omnes sani et pii, quam ut ipsorum posteritas retineat veram Dei agnitionem, et sit pars Ecclesiae Dei? Accedit et hoc votum ardentissimum, ut baec Ecclesia in terris aliqua habeat honesta hospitia, et politias mediocres. Huec tanta bona comprehensa erant in promissione patribus facta, quorum bonorum haereditatem lacob ad hos pueros etiam pertinere dicit. Hanc dulcissimam consolationem obruit corruptela illa, quae transfert dictum ad invocationem mortuorum.

Nunc taum iudicium D. Doctor Melchior, huic auditorio exponas, et simul ostendas, quomodo haec consolatio ad nos accommodanda sit: quia etsi nobis non est certa sedes promissa, tamen genus ad nos pertinet. Semper enim manet hoe decretum: Generatio rectorum benedicetur, Sumus enim catelli, qui micis patrum immensa misericordia Dei aluntur. Ideoque semper erit Ecclesia in illa posteritate, quae studia Evangelii pie solet. Et dabit alicubi Deus suae Ecclesiae mediocria hospitia. Haec bona ab eo omnes ardentibus votis assidue petamus. Nec talis petitio erit irrita. Dixi.

Oratio D. Iohan. Bugenhagii Pomerani, qua fecit Isindero potestatem recipiendi insignia Doctorum.

Christus Dominus noster dicit, Rogate Dominum messis, ut extrudat operarios in messem suam. Extrudit autem Deus operarios in messem suam, duobus modis. Altero nolentes, ut Ieremiam, qui dixit: Ah Domine Deus, nescio loqui, quia puer ego sum, Et Mosen, etc. Altero volentes, ut Esaiam: Ecce inquit ego, mitte me. Et dixit Dominus ad eum, Vade, etc. In quorum numero sunt isti, qui petunt a Schola nostra nomen et officium Doctoris in sacra Theologia.

Quaerit aliquis, num hoc liceat? quando Christus dicit: Nolite vocari Rabbi, vel Magistri? Respondeo: Licet illis qui unum magistrum Christum sequuntur, et non volunt docere aliud quam verbum sui magistri Christi. Quia Christus addit: Unus est enim magister vester Christus. Non debent in Ecclesia docere alii magistri, alii doctores, alii pastores, extra Christum, aliud quam Christus docet, aut aliud ad salutem hominum, quam solum Christum, qui pro nobis patri victima factus est. Solus Christus est audiendus in Ecclesia, et tron alii magistri, qui aliud docent. quemadmodum ipse divit: Qui vos audit, me au-Sic praedicant Apostoli, ut non homines magistri audiantur, sed audiatur in eis ille unicus magister Christus. Haec est gloria Ecclesiae Dei super terram, quod ipsum Christum Dominum gloriae, qui sedet ad dexteram Patris, audit Magistrum et Doctorem in sanctis suis praedicatoribus et doctoribus, qui officium et laborem suscipientes, fiunt non domini nestri, sed ministri, unternadmodum Christus addit: Maior inter voa sit vester minister. Qui enim seipsum exaltat, etc.

Sectas ergo et novos magistros prohibuit Christus, non nomen officii et ministerii nostri in Ecclesia,

Sicut igitur omnes nos Christiani in Christum et in mortem eius baptizati, reges sumus et sacerdotes in Christo: ita sliqui.ab Ecclesia ad hoc vocati et ordinati sunt magistri et pastores et doetores, in illo unico Magistro Christo, in illo unico pastore Christo, in illo unico doctore Christo, de quo Pater ex coelo clamat: Hic est filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui, ipsum audite. Et in Mose comminatur: qui Prophetam illum non audierit, ego ultor existam, dicit Dominus. Hac ratione Paulus dicit, se magistrum et doctorem gentium. Nihil veritus se dicere aliquid contra verbum Christi: Nolite vocari Rabbi sive Magistri.

Primum audistis exemplum Esaiae, se ultro ingerentis, et Domini eum mittentis. Deinde bebetis verba Spiritus sancti in Paulo: Qui Episcopatum desiderat, bonum opus desiderat. Et Christus ipse dicit: Qui voluerit inter vos esse maior, sit vester minister. Non prohibet Paulus velle fieri Episcopum, sive appetere Episcopatum, mudo bonum opus desideres, id est, officium docendi bona conscientia coram Deo, quemadmodum Parlus dicit de se: Non adulterantes verbum Dei, sed ex sincecitate, ex Deo, coeam Deo, in Christo loquimur. Nec displicet Christo illa volunta, qua quis in Ecclesia vult fieri maior, id est, Mar gister, Doctor, Pastor, sive Praedicator, si bonum opus desiderat, id est, ministerium quaeril, ut Christus dicit, sit vester minister. Haec dixi illis, qui obiiciunt nobis illud: Nolite vocati Rabbi: non attendentes verbum Christi, quod sequitur: Unus est enim magister vester Christus. Neque vident studiosi contentionis, quod praecedit in verbis Christi: Nolite alignem vobis vocate patrem super terram, Unus est enim Pater vester in coelo. Stultus hic fueris, si ex verbo Christi dixeris, patrem qui te genuit, non esse patrem tuum: quia hoc est manifeste contra praeceptum Dei: Honora patrem tuum, etc.

Quid opus est pluribus verbis in hac re tam manifesta? Deus ipse, ut a principio dixi, extrudit tales operarios in messem suam, sive nolentes, ut leremiam: sive volentes et postulantes (questiam ad hoc agit Spiritus Domini) ut Esaiam, quemadmodum hic Magister Melchior postulat a mobis titulum et gradum Doctoris Theologia, reste facit: quia non solum nomen quaerit, sed

etiam rem ipsam, hoc est, officium docendi, et laborem confutandi adversarios Evangelii, id quod Paulus vocat bonum opus, et Christus dicit: Sit vester minister. Tales sunt dona Dei, de quibus Paulus ex Psalmo dicit, ut hodie audistis: Ascendens Christus in altum, dedit dona hominibus. Dona sic exponit: Dedit quosdam Apostolos, quosdam Prophetas, quosdam Evangelistas, alios autem Pastores et Doctores, ad aedificationem Ecclesiae Christi, etc. Deus honoravit hunc Magistrum Melchiorem insigni eruditione et cognitione Christi in sanctis scripturis, ut ipse declaravit nuper in publica disputatione. Quos ergo Deus honoravit, debemus et nos honorare. Postea vero cum hic Melchior susceperit suum bonum opus et officium, et factus fuerit aliorum minister, tunc primum sentiet, se non tam nominis honorem quaesiisse, quam laborem et dolorem. Sic enim fecerunt et Prophetis, qui fuerunt ante vos. Experto crede Magistro. Dixi.

No. 59.

19. Febr. 1549.

In Quaest. p. 88 sqq. Item in Mel. Gonsil. P. II. p. 110. et in Sel. Declamat. T. III. p. 798. et T. III. Exford. Lit. P. 1. Richard. T. III. p. 471.

Quaestio de Fato Stoico, recitata a Mag. Matthia Lauterwald, Pruteno, d. 19. Febr. 1549.

Non solum nos excusat consuetudo scholae, qui dicendi partes hoc loco nobis non nostro consilio sumimus, sed a praeceptoribus impositas sustinemus, quibus obedire necesse est: sed vos etiam hortatur, ut patienter nos audiatis, et veniam nostrae orationi detis. Id etsi sponte et vestro iudicio facitis, tamen honestum est, iuniores reverenter petere, ut eorum orationem in publico coetu seniores boni consulant. Quare initio vos oro, ne me fiducia ingenii, sed ut praeceptoribus obtemperarem, orationem hoc loco habere existimetis, deinde ut disputationem, quam proponam, non gravatim audiatis, praesertim cum argumentum utile sit ad illustrandam gloriam Dei, et ad morum gubernationem. Ne sit autem ingrata prolixitas, sine longiore exordio quaestionem propono veterem, et saepe a Theologis et Philosophis agitatam:

An sit vera sententia stoicorum de fatali pecessitate, hoc est, quae adfirmat, non solum MELANTE, OPER. VOL. X. in natura et materia omnia fieri necessario, sed etiam voluntatem in hominibus, velut captivam necessario agere, sive honestae sint actiones, sive sceleratae?

Etsi autem veritas de hac controversia in hac schola Dei beneficio satis patefacta est, tamen repetitio et illustrat causam, et recte sentientes confirmat. Et Epictetus inquit: Non facile mentes dogma aliquod firmiter amplecti, nisi quotidie eadem dicant et audiant, et veras sententias in vita ad usum transferant. Ac nos quidem in Ecclesia praecipue opus est firmas refutationes Stoici Fati tenere, et propter gloriam Dei, et propter veram invocationem. Contumeliosum est enim adversus Deum, detrahere ei libertatem, eumque quasi de catena Homerica vinctum suspendere. Contumeliosius est etiam, facere eum authorem scelerum Paridis, Neronis, et similium. Nec enim falsa et detestanda excusatio audienda est, quam recitant et quidam interpretes Longobardi: Deum non peccare, etiamsi, ut causa, adiuvet homines scelera perpetrantes: quia cum Deus sit supra legem, licere ipsi facere quicquid libet. O tetram vocem, et prorsus ex Ecclesia explodendam, quia Deum similem facit turpissimis et crudelissimis tyrannis, quorum furores nulla lege reguntur. Longe aliter de Deo sentiendum est, quia legem suam ideo patefecit, ut prorsus talem esse ipsius mentem et voluntatem sciamus, qualia praecepit. Nec vult Deus unquam nec approbat, nec adiuvat ulla opera pugnantia cum sua lege. Eadem enim pugnant cum ipsius mente et voluntate, quae est immutabilis norma iusticiae.

Praeterea si necessario eveniunt omnia, quid prodest invocatio? Hic vero etiam impudenter Stoici confessi sunt, nihil eam prodesse, nec faciendum esse χρείας ἕνεκα, ἀλλὰ εὐχαριστίας, id est, non ut opem ferat indigentibus, sed ut gratias agamus conditori rerum, quod ordinem naturae instituerit, ut species servetur.

Ex hac brevi commemoratione satis intelligi potest, in Ecclesia maxime opus esse, ut adversus Stoicos furores animi bene praemuniantur, praesertim cum alioqui mentibus in invocatione obstrepat hoc argumentum: Quid petis liberationem in periculo? vincent morbi, aut aliae pestes ordine naturae, qui non mutatur. Haec cogitatio saepe languefacit invocationem.

Etsi autem magna absurditas est Stoicae necessitatis, tamen excogitatae sunt praestigiae ad

50

eam non solum defendendam, sed etiam adeo ornandam, ut sapientiae Dei et providentiae eam congruere dixerint. Sic enim ratiocinantur: In materia et generationibus nulli effectus fiunt, nisi prioribus causis omnibus concurrentibus: Ut terra gignit fruges, sed ita, cum rigatur ab aqua, et fovetur ab aëre, nec elementa sunt salutaria, nisi a lumine et motu coelesti vim accipiant. Nec lumen et motus coeli servarent ordinem, nisi a prima causa regerentur et servarentur. Iam si in his necessaria est connexio causarum, erit et necessaria in actionibus humanis, quia alioqui destrueretur species, nisi et ipsa regeretur et servaretur a prima causa. Cum autem necessaria sit connexio causarum, et agente propinqua, agit etiam prima, sequitur omnia necessario fieri, cum inpulsionem priorum causarum proximae sequantur.

Addunt et hoc argumentum: Divina praevisio et determinatio est immutabilis: Omnia fiunt Deo praevidente et determinante: Sunt igitur immutabiles et necessarii eventus. Et multae mutationes publicae et privatae sic accidunt, ut diligentiam humanam vinci arcanis causis manifestum sit. Ideo aliqua certe fatali necessitate evenire concedendum est. Quare et Pindarus dixit: Fatum neque ignis neque ferreus murus arcere potest.

Haec cum splendide dicuntur, multorum animos movent. Sed in iudicando prudentia adhibenda est, et primum constantissime retinendae sunt hae duae sententiae: Deum esse agens liberrimum. Deinde nec velle Deum, nec approbare nec efficere peccata. Sequitur ergo, fieri actiones malas electione libera humanae voluntatis, nec volente nec impellente, nec adiuvante Deo. Ideo Psal. inquit: Non Deus impietatem volens tu es.

Etsi autem sunt aliqui fatales eventus, de quibus Pindarus loquitur, ut multae sunt poenae publicae et privatae, quae humana diligentia vitari non possunt, tamen causae antecesserunt, quae vitari poterant. Quanquam autem haec quaestio integre in hac temporis angustia non potest explicari, tamen cum utile sit iuniores commonefieri: Oro virum clarissimum D. Doctorem Georgium Maiorem, ut de solutione Stoicorum argumentorum aliquid dicat, et suo testimonio ostendat, hanc scholam a Stoicis deliramentis abhorrere.

#### Responsio ad quaestionem propositam de Fato Stoico.

Ut foetus in alvo sedet involutus suis fasciolis, et alitur materno lacte per cotyledones: ita nos in Ecclesia sedere quietos oportebat, velut involutos verbo Dei, et ali divino lacte per ministerium Evangelicum, nec rumpere has nostras fasciolas, et quaerere peregrinas opiniones.

Haec diligentia retinendae doctrinae coelestis, et officium Deo gratissimum est, et salutaris est vitae nostrae. Ideoque clamat Propheta: Lucerna pedibus meis verbum tuum. Sed mentes humanae mirabili quadam levitate ludos variarum opinionum amant. Ideo non solum in Ecclesia, sed etiam in Philosophia et communi vita, multae portentosae opiniones semper vagatae sunt, et vagabuntur.

Nec tamen sinit prorsus extingui Deus lucem veritatis in Ecclesia sua, in qua cum aliqui semper custodes veritatis maneant, horum voce Deus vult moneri iuniores, ut feras sententias discant et amplectantur, et in agnita veritate acquiescant, Deo gratias agant, quod immensa bonitate ex celsa arce sua, ad nos miseros quasi descendens, sese patefecit, et nos erudiit, et accommodent veram doctrinam ad invocationem, et ad alios usus salutares, nec applaudant aliis opinionibus pugnantibus cum luce divina.

Sed ingeniorum levitas aut perversitas haet vincula divina non patitur. Ideo velut mare subinde aliis ventis turbatur, ita varietas opinionum subinde horribiles tempestates in Ecclesia excitat

Et haec ipsa Stoica deliramenta, de quibus iam dixisti, olim quoque perniciosarum dissensionum in Ecclesia causae fuerunt. Hinc enim Marcionis et Manichaeorum hyle orta est, et postes saepius ab aliis, ut a Vallensi, necessitas Stoica in Ecclesiam invecta est.

Etsi autem nunc explicari haec quaestio integre non potest, tamen iuniores et admoneo, et propter gloriam Dei obtestor, ut constanter explodant Stoicos furores, et statuant, Deum vere esse agens liberrimum, nec causam esse malarum actionum in homine.

Statuant etiam, Deum voluisse reliquam esse libertatem aliquam, in hac quanquam misera et depravata hominum natura, ut disciplina regi posset, in qua adeo nostram obedientiam requirit Deus ab omnibus, ut terribilibus exemplis in hac vita disciplinae violationem puniat.

Ruunt imperia, dissipantur homines, distrahuntur coniuges, avelluntur liberi a parentibus, cum frenis disciplinae laxatis, obtemperant membra caecis cupiditatibus. Exempla sunt Sodomorum. Thebarum, Troiae et plurimarum urbium excidia. Denique conspiciuntur omnibus aetatibus multa testimonia huius divini iudicii.

Ut autem prius de homine dicam, qualis reliqua sit libertas, ipsa membrorum nostrorum consideratio ostendit. Universaliter duae sunt gubernationis formae: Altera δεσποτική, cui serviliter obtemperatur. Altera πολιτική, quae suadendo regit. Has duas formas hominum naturae Deus initio impressit. Voluntas imperat locomotivae, velut herus servo, sed cor suadendo regit.

Postquam autem harmonia virium in lapsu primorum parentum amissa est, nunc experientia ostendit, in corde contumaciam esse, et illud pulchrius imperium πολιτιχον turbatum esse, manere vero δεσποτιχόν. Vult enim Deus hanc miseram et depravatam naturam nunc in servitute esse, vult coherceri lege, et ut coherceri posset, reliqua est libertas pene integra, quod ad locomotivam attinet, quod experientia manifeste testatur. Potest admovere poculum ori sitiens, aut non admovere. Et Graeci hunc motum vocant, χίνησιν προαιρετικήν, quod libera electione fiat.

Refutantur ergo Stoici et experientiae testimonio, et voce divina, quae cum adfirmet, aliquam esse carnis iusticiam, delectum esse, et liber-

tatem in regenda locomotiva, ostendit.

Ac refutatio quidem manifesta est, sed consilium Dei diligenter considerandum est, qui hanc libertatem in nobis reliquit, ut disciplina regatur.

Exuscitemus igitur nos cogitatione voluntatis Dei, et metu poenarum ad regendam disciplinam, cum videamus locomotivam posse imperiis volun-

tatis regi-

Sed quia cor rapitur aliis motibus, impeditur et haec gubernatio. Fit autem facilior piis et Deum invocantibus, qui corda etiam flectit in talibus ad legem. Miror autem, cum tot saeculis de libero arbitrio disputatum sit, scriptores non deducere discentes ad considerationem potentiarum animae, quae ad diiudicationem huius quaestionis utilissima est.

Altera refutatio Stoicorum breviorest, et facilior de Deo. Summa contumelia Dei est, adimere ei libertatem, ac tribuere ei, quod velit peccatum, et impellat homines ad turpitudinem. Has

blasphemas opiniones constanter damnare et execrari decet.

Deinde et hoc invocationi nostrae necessarium est, scire liberrimum agens esse Deum, multos hominum motus liberrime sua bonitate muta-. re, multa et in materia moderari, propter nostram invocationem.

Ac invocandum esse non modo ut Stoici dicebant εὐχαριστίας ἕνεκα, quod speciem servaret, sed etiam χρείας ένεχα. Imo ad gloriam Dei illustrandam pertinet, fateri, nos indigere ope et auxilio Dei, et a Deo ardentibus votis petere. ut iuvemur. Melius igitur dixit Homerus, quam Stoici: Εύχεσθαι, πάντες δε θεοῦ χατέουσ' άνθρωποι. Sed nos promissiones ab ipso Deo aeterno, patre Domini nostri lesu Christi, conditore generis humani, Ecclesiae traditas, intueamur. His excitati, Deo exponamus nostras miserias, et ab ipso auxilium petamus, ut dictum est: Petite et accipielis.

Te igitur aeterne pater Domini nostri Iesu Christi, conditor coeli et terrae, et hominum, et Ecclesiae tuae, una cum filio tuo, Domino nostro Iesu Christo, et Spiritu sancto, sapiens, bone, verax, iuste, misericors, caste, iudex, liberrime, custos Ecclesiae tuae, invocamus, et propter Filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum. crucifixum pro nobis et resuscitatum, quem voluisti pro nobis esse victimam, καὶ μεσίτην καὶ ixέτην, oramus, ut nostri miserearis, et hunc coelum regas, et inter nos Ecclesiam semper tibi colligas Spiritu tuo sancto, et haec hospitia doctrinae clementer protegas, Amen. Dixi.

No. 40.

20. Aug. 1549.

In Quaestion. p. 93 sq. Consil, T. II. p. 120, et in Sel. Declamat. T. 111, p. 290, et T. III. Erford, fol. V. 1.

Responsio ad quaestionem M. Ieremiae Schertle Salisburgensis: Utrum cum fgtendum sit, in Ecclesia Synodorum iudicia esse oportere, obligandi sint homines, ut iudicato obtemperent, sine ulla recusatione, sicut in imperiis necesse est iudicatum facere? d. 20. Aug. sub Decanatu Erasmi Reinholdi 1549.

(In Declam. a Richardio editis hace quaestio non legitur.) Nimis verum est dictum Simonidis, tò doxeiy βιάζεται την αλήθειαν, id est, Opiniones vim afferunt veritati. Saepe enim in vita persuasiones errore conceptae, impediunt conspectum veritatis. Ut, quia multi existimant, veram Ecclesiam esse politiam, similem imperiis, quae corpora gubernant, tribuunt iudiciis Regiam potestatem, cui necesse est obedire, non solum propter rationem probabilem, sed etiam propter autoritatem, quam Deus illi fastigio attribuit.

Cum dissiderent inter se duo fratres, Regis Darii filii, Artabazanes et Xerxes, non de duahus capellis, sed de imperio totius orbis terrarum florentissimo, de regno Persico, postquam sententia iudicum frater natu minor praelatus est, alterum, etsi probabilem causam habuerat, cur anteferendus esset, tamen iam obtemperare iudicato iustum erat.

Sed multum dissimilis est Ecclesia imperiis. Valent sententiae iudicum non Regia aut Praetoria autoritate, sed quia vere congruunt cum doctrina a Deo tradita. Si non vere congruunt, etiamsi in speciem blandiuntur rationi humanae, anteferenda est regula: Si quis aliud Evangelium docet, anathema sit. Ut, quanquam Synodus Syrmiensis, in qua magna frequentia fuit Episcoporum Asiae et Europae, decretum fecit, quod utile ad sarciendam concordiam videbatur, ut in Symbolo Niceno legerunt, öμοιον, non ὁμοούσοιον, tamen huic tanto consensui adversari necesse fuit.

Sed obiiciunt viri politici: Quid opus est iudiciis, si postea contradicere licet, nec finiunt controversias, nec tollunt discordias?

Ad hanc obiectionem respondeo: Iudiciis tamen opus esse, quia vera Ecclesia recte sentientes confirmat suo testimonio, et monstratis sententiae causis aliquos errantes in viam revocat, sicut saepe hoc tempore nostris iudiciis revocati sunt aliqui ab erroribus Anabaptistarum.

Non igitur inutilia sunt iudicia, etiamsi multi non obtemperant, quos tandem compescet Deus sicuti compescuit Iudaeos, refragantes iudicio Apostolorum.

Controversiae igitur in Ecclesia magnae vix unquam tolluntur, pisi mirabiliter Deus reprimat hostes veritatis.

Nec quicquam pulchrius est in toto genere humano, quam pia Synodus, quae placide et vero studio sine cupiditatibus inquirit et patefacit veritatem, et suo testimonio gloriam Dei ornat.

Talis coetus vere est chorus Angelicus, canens hunc hymnum: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus.

Itaque pias synodos et pia iudicia veneremur, et quidem diligenter consideremus causas et fontes sententiarum.

Sed discernamus Synodos. Cum impii coetus, qui tenent ordinariam potestatem, decreta faciunt, contumeliosa adversus Deum, qualia recens fecerunt Synodi Tridentina et Bononiensis, adversari necesse est.

Etsi igitur optandum est, ut pia Synodus recte diiudicet controversias: tamen qualecunque iudicium instituetur, non est abiicienda veritatis confessio, nec promittat quisquam, se optemperaturum esse iudicato, nisi antea decretum audiverit. Nec imago iudiciorum civilium et prophanorum ad haec certamina de gloria Dei transferatur. Sed alio tempore hac de re copiosius disseremus. Dixi.

No. 41.

11. Febr. 1550.

In Quaestion. p. 94b sq., in Consil. Mel. P. II. p. 185, in Sel. Declam, T. III. Erford. fol. F.1. et apud Richard. T. III. 129.

Responsio ad M. Cyriaci Spangenbergii quaestionem de dicto in Genesi: non auferetur sceptrum a Iuda donec venerit Siloh, recitata d. 11. Febr. anno 1550. Iubilaeo.

Olim nominabantur in Ecclesia δμιλίαι, cum plures amanter, una de re, suo quisque loco sententiam dicebat. Nec profecto dulcius quidquam esse potest, talibus colloquiis, in quibus veritas multorum collatione, sine acerbitate animorum quaeritur. Ab eo more Ecclesiae, consuetudo et in Scholas translata est, ut plures eadem de re dicant\*). In Ecclesia propter duas causas haec consuetudo fuit, ut plures de una re dicerent. Prior causa non est obscura. Quia cum multi unam rem inquirunt, sine acerbitate animorum, et sine Sophistica, facilius invenitur veritas. Altera causa fuit, ut testimonia multorum de gravissimis rebus nota essent. Nunc vestigium manet vetusti moris. Itaque ut extet meum testi-

<sup>\*)</sup> Olim nominabantur etc. Richardius non dedit.

monium de enarratione vaticinii, quam recitasti, primum hoc adfirmo, tuam interpretationem veram esse, et nativam sententiam esse concionis in Genesi: Non auferetur sceptrum a Iuda, nec gubernator a pedibus eius, donec venerit Siloh. Et ei auscultabunt populi.

Etsi autem angustia temporis non concedit nobis, ut longam explicationem nunc instituam, tamen pauca tuae interpretationi addam. Membra totius vaticinii Iacob multa sunt, sed haec verba, quae recitavi, manifeste continent promissionem de venturo Messia, de tempore adventus, de Messiae nativitate et potentia, et de colligenda Ecclesia ex Gentibus. Tempus constituit: Nascetur stante adhuc politia Mosaica, sed non regnante stirpe Iuda. Cum autem nominat eum Siloh, reddit primae promissionis sententiam, ubi nominatur Semen mulieris. Ita hic nominatur Foetus Mulieris. Id enim significat vocabulum Siloh. Nec tantum hoc significat, nasci Messiam sine virili semine, sed etiam vocabulo, quod significat pelliculam seu χόριον in alvo, quod circumdat foetum, recte monet, duas esse naturas. Pellis, id est, infirma humana natura, morti obnoxia, circumdat aliam victricem mortis. Ac ut Dominus ipse infirma pelle circumdatus est, ita cogitemus Ecclesiam fragilem esse coetum, et velut involutum tenerrimae pelli, quam horribiliter lacerant Diabolus et eius organa. Sed tamen intus nobiscum est filius Dei, qui inquit: Nemo rapiet oves meas de manibus meis.

Hac consolatione nos sustentemus, quod scimus, vere nobis adesse filium Dei, et nos tanquam eius manibus comprehensos servari, etsi sumus valde fragilis et squalida pellicula.

Postea vocabulum Siloh etiam significat faustum et foelicem, reddentem videlicet summa bona generi humano, iusticiam et vitam aeternam. Et, ipsi auscultabunt populi, seu, ad eum congregabuntur. Etsi enim de vocabulo disputant Grammatici, tamen sententia prorsus eadem est, et congruunt verba promissionum. Antea dictum est: In semine tuo benedicentur omnes Gentes. Ita hoc loco dicit, non tantum posteritati Abrahae salutarem fore huius Domini adventum, sed universo generi humano. Et quidem significat, imperium eius dissimile fore Mundi imperiis. Voce doctrinae reget mentes et pectora, et hanc vocem Fide accipi vult. Ideo placet mihi interpretatio, quae legit: Ipsi auscultabunt po-

puli, id est, Fide amplectentur vocem Evangelii. Cum autem angustia huius temporis non admittat longiorem orationem, alio loco copiosius de toto vaticinio disseremus. Dixi.

No. 42.

24. Febr. 1550.

In Select. Declamat, T. IV. p. 887 sq. Richard. Tom. IL p. 596.

Quaestio Hier. Mencelii: An verum sit dictum, quod extat in libro Decretorum: frustra servat Evangelium, qui non servat Canones conciliorum.

Est omnino maior laus officii ac obedientiae, in hoc nostro coetu, quam eloquentiae, Quare cum mihi de mandato praeceptorum hic dicendum sit, spero vos ita iudicare, me non temeritate aut arrogantia mihi has dicendi partes sumpsisse, sed honestissimae consuetudini scholae morem gerere, dabitis igitur mihi veniam, imo et felicitatem in obtemperando probabitis, et meam orationem boni consuletis, quod ut faciatis, reverenter etiam vos oro.

Cum autem usitatum sit hic de quaestione aliqua disserere, et iam de Synodo rursus inchoanda multorum audiamus sermones, ex ea materia quaestionem sumpsi. Vere ne dictum sit quod in illa farragine scriptum est, quae nominatur liber decretorum. Frustra servat Evangelium, qui non servat Canones conciliorum.

Existimo cohorrescere omnes rudes, cum hanc vocem legunt seu audiunt. Necesse est enim hanc sententiam firmissimo pectore tenere, certo filios Dei, et haeredes esse vitae aeternae eos, qui Deum iuxta Evangelium invocant et colunt, ubicunque vivunt, etiamsi caeteri ritus extra Evangelium dissimiles sunt. Sic enim dictum est. Si quis diligit me, sermonem meum servabit, et Pater meus diliget eum, et veniemus ad eum, et mansionem apud eum faciemus.

Hac voce filius Dei nos fieri domicilium divinitatis adfirmat, quam ipse tradidit, non aliis opinionibus, et quidem diserte scriptum est. Nihil addas aut detrahas, Item, Frustra colunt me mandatis hominum. Unde igitur hoc dictum atrox receptum est? quod ait frustra servari Evangelium, si non serventur Canones. Falsum, impium, et tyrannicum dictum est, si intelligatur de opinionibus aut ritibus extra Evangelium excogitatis. Quare non recte faciunt, qui hoc dicto autoritatem Synodorum augere conantur.

Sed existimo nec veteres nominasse Canones, humanas opiniones aut decreta, excogitata extra Evangelium, ac longe aliud sensisse, quam quod nunc interpretantur hi, qui traditiones humanas et doctrinas Daemoniorum defendunt. Video enim in Synodis vetustis nominari Canones tantum Symbola et sententias de vera doctrina, in quibus reiectae sunt impiae opiniones et blasphemiae, ut Canon est Synodi Nicenae. Anathema sit qui amplectitur Samosateni blasphemiam. Sic Canon est Synodi Gangrensis, Anathema sit, qui coniugio aut esu carnium dicit pollui Christianum.

Tales sententiae sunt confessiones piorum, repetentes et adserentes ipsam Evangelii vocem, non proponentes alia nova dogmata extra Evangelium. Tales sententias prima antiquitas nominabat Canones. Postea vetusti nominis umbra confirmati sunt errores. Quare simus circumspecti, et quomodo antiquitas locuta sit consideremus. Sed cum multa de Synodis recte et graviter dici possint, oro virum clarissimum Doctorem Georgium Maiorem, ut propter Scholae consuetudinem de hoc argumento plura dicat.

### Responsio D. Georgii Maioris.

Me quoque hic dies admonet de Synodis, quia cum ante viginti annos hoc die Carolus Imperator Bononiae coronatus esset, postridie venit in Senatum Pontificium, in quo ipse Pontifex Clemens et magna frequentia Collegii Cardinalium aderat. Ibi Mercurinus, nomine Imperatoris longa oratione Synodum flagitavit, et causas exposuit, cur Synodo opus sit. Contra Clemens sua voce Imperatorem hortatur, ut dissentientes a Romana sede armis compescat, quia disputatio sit de rebus antea iudicatis. Nunc restare executionem, et fore exemplum perniciosum, si concedatur, ut res antea iudicatae novis disputationibus labefactentur, semper civitatibus bene moratis hoc salutare fuisse, εμμένειν τοῖς νόμοις.

Respondit Mercurinus, multas causas motas esse, quae in superiorum seculorum Synodis non sint agitatae. Et paulatim novos morbos in

hac senecta mundi in Ecclesiam pervasisse, quibus quaerenda sint remedia. Haec cum ille gravissima oratione exaggeraret, interpellat eum Clemens, satis tyrannice, inquiens. Quare tu mihi sic contradicere audes? Placide Mercurinus, ut erat in co summa gravitas. Expono, inquit, mandata Domini mei Imperatoris, qui suo consilio, non ex aliorum praescripto haec agit. Et tamen fateor me quoque ipsius sententiam probare, et ei hortatorem esse, ut in sententia maneat, quia maxime necessaria est universae Ecclesiae iusta deliberatione piorum et doctorum de multis maximis causis. Hic surrexit Imperator Carolus, et sua voce sententiam suam ita exposuit, ut satis adpareret eum non tantum alieno consilio regi. Narrat initio se Deum vero pectore venerari, et Ecclesiae semper obtemperaturum esse, multaque de dissidiis, et corum remediis cogitare, necullum invenire remedium conveniens bonitati Pontificiae et Imperatoriae, nisi hoc ipsum, ut ante Synodus cognoscat controversias. Postea se non defuturum esse executionia

Etsi autem fateatur se uti et Mercurini et aliorum senum consiliis, ut decet, tamen hanc esse suam sententiam et voluntatem, quam Mercurinus exposuisset, eaque in sententia prorsus se mansurum esse donec spiraret, nec se velle obrui res bonas, quarum explicatio et illustratio necessaria sit Ecclesiae. Erat in oratione Caroli gravitas supra aetatem, quam multi sapientes admirati, de ingenio eius et futura magnitudine honorifice locuti sunt. Ipse Clemens post eam orationem diu tanquam attonitus stetit. Tandem laudare Imperatoris pietatem cepit, et hortatus est, ut Sedis Romanae dignitatem tueatur, ac de Synodo dixit, se collegii sententiis obtemperatorum esse. Hic finis fuit eius contentionis eo die.

Hanc historiam recitavi narratam nobis ab iis, qui interfuerunt, quam, quidem scire vos quoque volui, quia utile est scire, quae fuerint summorum Principum in re tanta, et iudicia et voluntates. Esset omnino pia Synodus Ecclesiat necessaria. Sed optari potest, sperari in tantis hominum furoribus non potest. Nos autem oremus filium Dei ut ipse sibi inter nos semper Ecclesiam aeternam colligat, et faciat, ut unum sint in ipso multae Ecclesiae vera invocatione consociatae. De tua quaestione vero breviter respondebo, usitatum est vetera dicta male detorquere ad superstitionem et ad tyrannidem. Ad illam

vero Hyperbolem in libro Decretorum quam recitasti, in qua dicitur frustra servari Evangelium, si non serventur Canones Synodorum, simplicissima responsio est. Non esse ludendum ambiguitatibus et cothurnis in Ecclesia, sed explicate dicendum quae doctrina necessaria, quae non sit necessaria, de qua re a nobis alias saepe dictum est. Dixi.

No. 45.

14. Aug. 1550.

In Quaestion, p. 96 sq. Item in Mel. Consil. P. II. p. 122. et in Sclect. Declain. T. 111. p. 790. et in Tomo Erford, lit. Z. 2. Richard. T. 111. p. 465.

## Quaestio recitata a Mag. Andrea Martino, Rostochiano, d. 14. Aug. 1550.

Nota est vobis consuetudo Scholae, quae cum necessitatem mihi hoc loco dicendi imponat, peto utrunque, et ut veniam mihi detis in tanta frequentia, et in tali seniorum consessu dicenti, et ut meam orationem boni consulatis. Sapienter autem institutum est, ut nos iuniores tantum quaestionem proponamus, ut occasio senioribus detur. Nam horum congressuum ornamentum praecipuum est, vera de rebus bonis, et vitae utilibus oratio. Itaque cum sapiens antiquitas, id quod facilius est, et nostrae aetati convenientius, nobis mandaverit, videlicet ut quaestionem tantum proponamus, libentius obtempero: et hoc meum officium caeteris prodest, qui explicationem quaestionis a Doctore deinde audient.

Cum autem nunc de Synodo multorum sermones audiantur, et digna materia sit homine docto, cogitare, qualia semper fuerint in Ecclesia Synodorum iudicia, et quae sit earum authoritas, inde quaestionem sumpsi: Utrum cum in Ecclesia necesse sit esse iudicia de doctrina, et interpretationem, et summa iudicia sint Synodi, liceat obligare homines, ut obtemperent Synodi interpretationi, seu iudicato, antequam norint quid decretum sit?

In huius quaestionis explicatione primum hoc manifestum est, velle Deum, ut sit publicum ministerium Evangelii in Ecclesia, nec sit tyrannis, sed cum incidunt controversiae, descrantur ad totam Ecclesiam, sicut scriptum est: Dic Ecclesiae. Item: si fuerit sedenti revelatum, taceat prior. Synodos igitur in Ecclesia congregari

necesse est. Nec aliud pulchrius est spectaculum, quam talis coetus, qualis fuit Apostolorum, et aliorum, qui passim sparserant Evangelium, congregatio, quae recitatur in Actis cap. 15. Nec vult Deus fieri dissipationes infinitas, quales fierent, si singuli suas quasdam opiniones comminiscerentur, nec convenirent doctores, nec collatis sententiis curarent extare unam doctrinae vocem. Cum igitur Synodos esse necesse sit, sic argumentor:

Iudicium, cui non necesse est parere, inutile est. Cognitio in Synodis est summum iudicium in Ecclesia.

Necesse est igitur parere.

Ut igitur sit finis discordiarum, recte facit potestas obligans homines, ut obtemperent, cum alioqui parere necesse sit. Haec in politicis iudiciis ita fieri manifestum est. Potest cogere potestas litigantes, ut summo iudicio obtemperent, et non obtemperantes iuste punit. Esset enim Nomadum vita, si summorum iudiciorum nulla esset authoritas, ut Euripides inquit: Nouádes àxoúsi oùdis oùdir oùdiros.

Hoc argumento Pontifices suam potentiam valde stabiliunt. Quod cum falsum sit, explicatione indiget. Nam et ante haec tempora multi docti viri scripserunt, Synodos errare posse, et errata quarundam manifesta sunt. Certe in proxima Tridentina Synodo manifeste impius error confirmatur in decreto, quod iubet semper dubitare, an simus in gratia. Haec dubitatio prorsus abolet Evangelium. Oppono igitur priori argumento aliud firmius:

Si quis aliud Evangelium docet, Anathema sit. Cum igitur Synodus decretum facit contra Evangelium, refragari Synodo necesse est. . Nemo igitur obligandus est, ut obtemperet decretis nondum auditis.

Hoc argumentum perspicuum et immotum est. Cum autem in hac quaestione contineantur multa, quorum explicatio in Ecclesia necessaria est, defero hanc quaestionem ad virum doctissimum, reverendum D. Doctorem Georgium Maiorem: eumque oro, ut propter Scholae utilitatem, quid in hac gravissima quaestione sentiendum sit, statuat.

## Responsio Doctoris Georgii Maioris.

Verissimum est quod dicis, nullum in vita pulchrius spectaculum esse, quam videre coetum senum eruditorum timentium Deum, et sapientum, qui sunt organa Spiritus sancti, qualis fuit aut Apostolorum congregatio, de qua dixisti, aut' conventus in Nicea trecentorum et octodecim Episcoporum, quo in numero erant multi, qui in confessione constantiam et robur fidei declaraverant, et signa suppliciorum adhuc in corpore hahebant: Aliis oculi effossi erant, aliis mutilata brachia, aliqui mortuos revocaverant in vitam. Talem consessum videre et audire, quanta foelicitas est? Talis consessus si quando iudicat controversias Ecclesiae, vere hymnum angelorum canit: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax, hominibus laeticia.

Ac singulari consilio Deus voluit iudicia Ecclesiae hoc modo exerceri, non ut tyrannis esset, sed ut multi docti et pii sententias placide conferent, et multi essent veritatis testes, et singuli aliorum testimonio confirmarentur. Ideo scriptum est: Si fuerit sedenti revelatum, taceat prior. Talem conventum verae Ecclesiae aliquando fieri optemus.

Illi vero conventus Pontificiae factionis, ubi homines polluti idolis et libidinibus, aut fascinati tetris erroribus, καὶ τετυψωμένοι, conveniunt hanc ipsam ob causam, ut suos furores et suam tyrannidem confirment, qualis fuit congregatio in proxima Tridentina Synodo, aut Bononiensi, nequaquam sunt verae Ecclesiae Synodi, sed sunt conventus cercopum, aut veteres dicebant: ἀγορὰ κερχώπων.

De his facilis est refutatio argumenti tui: Iudicium sine authoritate est inutile: Cognitio in Synodo est summum iudicium. Igitur parere necesse est.

Respondeo de minore: Etiamsi iudicium in Synodo vera summum esset, tamen hi conventus Pontificii, non sunt Synodi verae Ecclesiae. Nulla vox libera hominis pii et eruditi auditur. Non servatur lex divina et naturalis, ἀμφοῖν ὁμοίως ἀκροᾶσθαι. Et iudicant homines Epicurei de rebus ignotis, quod etiam veteri versu prohibitum est.

Μήποτε δε κρίνειν άδαήμονας ἄνδρας εάσεις.

Itaque argumentum illud de iudicii authoritate non patrocinatur his Synodis, quas Pontificia factio instituit. Haec responsio perspicua est.

Sed quid, si sit vera Ecclesia, et legantur idonei iudices, ut in vera Ecclesia tempore Apostolorum, tamen controversiae oriebantur, quae tunc erit authoritas?

Haec quaestio obscurior videri potest, quia imago imperiorum non transferenda erat ad Ecclesiam. Viri politici imaginantur, posse tolli dissidia doctrinarum, sicut civiles controversiae tolluntur: ac postea similem volunt esse potestem iudiciorum Synodi, et iudiciorum Politicorum, qua in re magnus est error, sed tamen plurimorum animis ita infixus, ut evelli non possit, ac prorsus fit hac in re, quod dixit Simonides: τὸ δοχεῖν βιάζει τὴν ἀλήθειαν. Valent iudicia civilia authoritate Regia seu Praetoria. Valet et interpretatio legum, authoritate Regia seu Praetoria. Necesse est igitur parere.

Sed non est similis authoritas iudiciorum in Synodis in Ecclesia, quia Synodi non sunt summi iudices, sed ipsa vox Dei, et interpretatio non est alligata personis iudicantibus. Donum est enim in Ecclesia, non est potestas attributa certis gradibus, ut interpretatio legum civilium certis gradibus attributa est, quia controversiae civiles ratione iudicari possunt, quae communis est omnium sanorum. Et cum nullum sit animae periculum in iactura rerum corporalium, obedire sententiae iudicis etiam errantis licet.

At in doctrina nequaquam obediendum est sententiae iudicis errantis. Ideo nemo obligandus est, ut promittat se obtemperaturum sententiae Synodi, quam nondum audivit. Nam etiam sancti labi possunt, possunt et numero suffragiorum vinci, etiam cum ipsi veras sententias dixerunt. Saepe enim hoc accidit, ut maior pars vincat meliorem. Nec in Ecclesia, ut in imperiis, valere debent sententiae numero.

Ergo inquies, iudicia Synodorum sunt inutilia? Respondeo: Etiam verae Synodi iudicium non penitus tollit controversias, ut politicum: ut nec Apostolorum Synodus, nec Nicena penitus sustulerunt controversias, de quibus pronunciarunt. Imo incendium Arianum, aliquanto post multo maius factum est, ut fit igne paulisper represso, non prorsus restincto. Eatenus igitur fatendum est Synodi iudicium inutile esse, quia non penitus tollit controversias.

Prosunt autem verae Synodi ad confirmandum imbecilles, aut sanandos dociles, ut ad Petrum dictum est: Et tu conversus confirma fratres tuos. Nec sunt horum sententiae aliud, nisi confessiones, quas cum alii audiunt, intelligunt congruere cum voce summi iudicis, scilicet, cum dictis scripturae non ambiguis.

Quod autem homines prophani clamitant, multa in scripto ambigua esse, manifesta perversitas est. Deus immensa misericordia patefecit se, non ut hominibus ambiguos et flexiloquos sermones, tanquam folia Sibyllae aut Sphingis aenigmata aut pomum *équos* obiiceret, sed agnosci et vera ac firma fide invocari voluit. Ideo veram, certam, firmam, immotam doctrinam, verbis non dubiis tradidit. Sicut Psalmus inquit: Lucerna pedibus meis verbum tuum.

Sed multo longior est resutatio contradicentium, quam ut hic tota exponi possit, quae quidem piis nota esse debet, ut sese confirment. Nam adversarii non servant legem disputationum Euripideam, ελεγχ' ελέγχου. Etiam convicti non desinunt quaerere calumnias. Oremus autem slium Dei Dominum nostrum lesum Christum, ut nos gubernet, et lucem veritatis suae et veram invocationem inter nos non sinat extingui. Dixi.

No. 44.

2. Oct. 1550.

In Quaestion. p. 100. et in Cons. P. II. p. 151. et in Sel. Decl. T. III. p. 781. Richard. III. p. 459.

Quaestio a puero proposita nobili viro, Georgio Veneto, Pruteno, cum decerneretur ipsi gradus Doctorem Theologiae, d. 2. Oct. 1550.

Etsi non est nostrae aetatis, quaerere causas, propter quas institutum est, ut pueris dicendi locus in his congressibus tribuatur, sed nos obedientia decet, tamen duae causae videntur esse non leves huius consuetudinis. Voluerunt maiores nostri eos, quorum aetas est grandior, commonefacere de hoc dicto: Debitor sum sapientibus et insipientibus. Voluerunt ut in docendo attemperent se ad infirmorum captum, non ostentent acumen ingeniorum, sed proponant utilia.

Deinde pueros etiam invitare voluerunt ad admirationem et amorem doctrinae de Deo, et Melaeth. Ofen. Vol. X.

cogitari a nobis, hoc loco dictum filii Dei, qui inquit: Sinite parvulos venire ad me. Ut igitur consuetudini veteri obtemperem, quaestionem hanc propono:

An cum Paulus dicat: Ecclesiam esse columnam et sedem veritatis, possint errores contra fundamentum ita grassari, ut videantur esse universalis consensus?

De hac quaestione tuam explicationem venerande D. Doctor Venete flagito. Nam hoc tempore nervus est maximorum errorum consuetudo, quam dicunt suisse universalem multis saeculis.

De iusticia fidei fuit silentium, et scriptores plurimi docent, homines iustos esse propter propria opera. Ubique et diu recepta fuit oblatio in missa, et adoratio panis. Ubique recepta fuit invocatio hominum mertuorum.

Hi portentosi errores defenduntur consuetudine, cuius tanta vis est, ut multi ne audire quidem velint aliquid dicentes contra persuasionem, qua olim rudes animi imbuti sunt, et videmus verissimum esse, quod inquit Aristoteles: Sicut adsuefacti sumus, ita volumus dici.

Et hoc argumento nituntur multi: Promissiones Dei necesse est esse ratas.

Ecclesiae est promissus Spiritus sanctus, et agnitio veritatis.

Ergo necesse est Ecclesiam non errare universaliter.

Quid igitur respondehimus his, qui nobis multorum saeculorum consensum opponunt? Arbitror collatis praedictionibus in Evangelio, respondendum esse, Simul enim dicitur in Evangelio, errores late grassaturos esse in magna parte gubernatorum et populi, qui nomen habet Ecclesiae.

Utraque igitur sententia Synecdoche est: Manet in Ecclesia veritas, id est, in paucis, ut cum filius Dei penderet in cruce, mansit veritas in Maria et in sorore Mariae, in Iohanne, in latrone, et fortassis in paucis aliis. Et tamen in plurimis extincta fuit, ut pene universales tenebrae esse existimarentur.

Haec species valde offendit hominum mentes, et videtur durum, dicere, multos sapientia et authoritate praestantes, et sustinentes magnum laborem in ministerio, perniciose errare, Te autem adhortor ad huius quaestionis explicationem, et filium Dei Dominum nestrum lesum Christum oro toto pectore, ut nos regat, et lucem veritatis non sinat extingui. Dixi.

No. 45.

6. Nov. 1550.

In Quaestion. p. 101 b.

Quaestio a Paulo Ebero filio, nondum octo annorum, recitata, cum renunciaretur Doctor artis Medicae Mag. Paulus Vadinus, Salisburgensis, an. 1550. d. 6. Nov.

Non decet meam aetatem, causas huius moris inquirere, cur Maiores nostri voluerint Pueros, in hos coetus doctissimorum virorum productos verba facere: Sed aequum est, me reverenter obtemperare iis, quorum authoritate huc ascendere iussus sum, quos magnifacere me divini mandati cogit severitas. Quare omissa longiori excusatione huius mei facti, primum tibi clarissime Domine Doctor Paule, propter amicitiam, quae meo Patri tecum est, gratulor istum honorem, quem et pietas et eruditio tua meretur: et precor Deum, ut tua studia et medicationes ipse clementer regat ac fortunet, et adiuvet, ut fias organum salutare plurimis, tuam opem medicam implorantibus.

Deinde pro scholarum more quaestionem propono, congruentem cum disputatione tua proxima, in qua diceris causas, utilitates, et impedimenta respirationis docte explicasse, videlicet:

An recte dixerit Galenus et alii, foetum in utero materno non respirare, attracto per nares aut os aëre, sed temperari calorem cordis illo purissimo sanguine et spiritu, qui duabus venis, et totidem arteriis ex materna alvo per umbilicum in venam cavam et aortam infantis invehitur, et inde per meatus quosdam, peculiariter ad id factos, in pulmonem infunditur, atque in dilatatione cordis inde exhauritur in sinistrum ventriculum cordis, atque ita, ut ipsi dicunt, praestat idem cordi infantis in utero, quod adultis externus aër per spirationem attractus.

Haec sententia Medicorum videtur pugnare cum iis, quae dicuntur de officiis et necessitate respirationis, ubi omnes fatentur, omissam exiguo tempore respirationem, certissimam ac subitam mortem afferre animalibus.

Cum igitur infans in utero vivat et moveatur, et inclusus illi ceu furno, calidissimo matris utero, magis etiam refrigeratione indigere videatur, quam editi in hanc lucem, ubi circumfunduntur aëre frigido: quomodo fieri potest, ut cor non stranguletur illa assidua tostione, et dissolvatur si nullam habet ex pulmonis et thoracis ventilatione refrigerationem, et fuliginum ex sinistro ventriculo egestionem?

Hoc certe explicatu difficile est, etiam ipsi Galeno, qui etsi salse deridet eos, qui hanc ipsius sententiam impugnant, similes eos esse dicens cuidam Agasoni, qui, cum asinis suis numerata, sensisset unum numero abesse, iratus, accusan vicinos furti cepit, oblitus se illi asino insidere, quem amissum credebat: Tamen eiusmodi monstrat meatus, per quos illam mitigationem aestus in corde perfici dicit, ut difficile sit, assequi, quid velit, et vix sit credibile, rem ita se habere.

Sed huic sententiae Galeni suffragantur diligentiores Anatomici, qui certo affirmant, nullum respirationis motum in foetu apparere, quandiu panniculis suis inclusus tenetur, cum tamen pellicularum tanta sit tenuitas et perspicuitas, ut ille motus thoracis, si quis esset, latere aspicientem non queat.

Sed ubi primum lacerata, aut quoquo modo patefacta fuerint involucra, ita ut hunc extremum aërem sentiat foetus: tunc miro et manifesto constu dicunt infantem contendere ad motum thoracis, et cupide attrahere aërem, tanquam gratum refrigerium, et mox deinde vagitum edere, cum antea in utero iacuerit sine voce, ad cuius formationem adiumentum spirationis, et compressio thoracis requiritur.

Cum igitur difficilis sit haec quaestio, et digna explicatione, oro te clarissime Domine Doctor, ut nobis illustribus rationibus ostendas, utrum sententia Galeni vera sit, et quomodo infans in utero vivere possit sine respiratione, qua alias impedita exiguo tempore, hominem extingui necesse est

Quod si recte dixit Galenus, haud dubie ingens miraculum est, illa infantis in utero vita, respiratione carens. Et sicut tota infantis in utero formatio, nutritio, et conservatio, est imago pul-

cherrima Ecclesiae in hac vita, quae est inclusa ministerio verbi, non aliter, quam foetus panniculis suis: ita etiam haec cordis refrigeratio et spirituum vitalium generatio, quae fit sine spiratione pulmonis, videtur esse imago donationis Spiritus sancti et vivificationis in sanctis. Sicut enim infans non haurit immediate vitalem illum halitum ex hoc aëre, sed ex matre tantum accipit per longos arteriarum ductus aërem prius temperatum, et tamen efficacem ad mitigandum cordis aestum, et ad tuendam vitam: ita in Ecclesia datur Spiritus sanctus per verbum et per ministerium verbi vocalis. Nam Spiritus sanctus non est efficax extra verbum, et extra coetum vocatorum, in contemnentibus aut negligentibus verbum, sed affert vitam ac consolationem, et accendit novos motus ac novam lucem in iis tantum, qui pie amplectuntur verbum Dei de Filio Dei, Domino nostro Iesu Christo, illud amant, legunt, meditantur, magnifaciunt.

Postea vero sicut infans extractus ex claustris materni uteri, non est contentus, nutrimentum ex uberibus matris accipere, sed ipse iam avide haurit aërem hunc externum, perfusum coelestium corporum radiis: Ita post hanc vitam laeti coram fruemur consuetudine et complexu dulcissimo Dei, et perfundemur et illustrabimur immediate spiritu Dei, per quem in aeternitate vivemus, et qui in hac temporali vita propemodum muti sumus coram Deo, ut infans in utero, aut nihil fere nisi querelas de nostra miseria et indignitate mussitamus: tunc concepto intra pectora nostra illo spiritu Dei, erumpemus in laetas voces, et aeternis laudibus celebrabimus immensam misericordiam Dei. Quem Deum aeternum patrem Domini nostri lesu Christi oro, ut nunc quoque in hac aerumnosa vita regat et illuminet suo vivifico spiritu nos miseros et imbecillos puerulos, ut possimus fieri vasa misericordiae, et organa salutaria nobis et aliis. Tueatur etiam et conservet carissimos parentes et praeceptores nostros, qui sunt dulces illi canales, per quos nobis coelestis sapientia et vita transmittitur, et defendat in his furorihus diaboli, ac foveat politias, scholas et Ecclesias, quae sunt panniculi, quibus involuti suaviter gestamur, nutrimur, rigamur, et vivificamur coelesti rore. Dixi.

### Responsio ad Quaestionem Pueri, D. Pauli Vadini.

Est omnino ut dicis, carissime puer, quaestio digna explicatione, quam proponis ex Galeno. cui autori ut in alia tota Medica arte merito plurimum tribuimus, ita hic quoque plane assentior. affirmanti infantem in utero materno vivere sine respiratione, quae thoracis ac pulmonis ovoroln χαὶ διαστολ $\tilde{\eta}$  perficitur, praesertim cum eius rei testes habeat αὐτόπτας Anatomicos, qui experientiae allegant testimonium, fide dignissimum. Quomodo autem constare et durare possit vita infantis in utero sine hac respiratione, longa esset explicatione opus, si Galeni sententiam de peculiaribus meatibus, quibus sanguis et spiritus vitalis in pulmonem invehitur, enarrare deberem. Et est profecto ea res miraculo similima, sicut ipse quoque Galenus exclamat, id esse θαυμάτων πάντων μέγιστον, quod illi meatus cavae venae. et Arteriae magnae, ingredientes in vasa pulmonis, in infantibus conspicui et manifesti post partum, cum spirare puer Thoracis motu coepit, ita evanescant, ut ne vestigium quidem amplius ullum eorum appareat.

Sed quia temporis angustia non patitur hoc in loco longiorem de ea re sermonem instituere, ista explicatione omissa transibo ad aliud orationis genus, magis necessarium, quodque ego omnium libentissime hic publice usurpo, videlicet, ut gratias agam praeceptoribus meis, quorum opera et fide ad hunc gradum evectus sum etc.

No. 46.

9. Dec. 1550.

In Ounestion p. 104 b. et in Mel. Consil. P. II. p. 132.

Quaestio a Paulo filio, recitata in renunciatione Dom. Doctoris Iohannis Schurstab, Noribergensis, 9. d. Decembr. an. 1550.

Credo honestissimo consilio institutum esse, ut nobis pueris in his spectaculis, in quibus gravissimi viri, senecta, sapientia et virtute praestantes conveniunt, dicendi partes etiam tribuantur. Voluit enim sapiens antiquitas nos statim a teneris esse spectatores horum congressuum, et hoe exemplo et similibus invitare ad literarum et doctrinae admirationem. Cum autem fuerit honesta

causa huius instituti, sive haec, sive alia, nostram aetatem decet obedientia. Quare cum non sumpserim mihi has dicendi partes meo arbitrio, sed obediam publicis legibus, et carissimo patri meo, vos oro, ut veniam mihi detis. Usitatum est autem quaestionem proponere novis Doctoribus, Sumam igitur ex huius temporis controversiis quaestionem dignam consideratione eruditorum. Fatendum est, magnas in Ecclesia tenebras fuisse, et Deo gratiae agendae sunt, quod lucem Evangelii subinde restituit, et hoc tempore immensa bonitate tetros errores depulit voce Reverendi viri D. Martini Lutheri. Quia vero multi adversantur, et reprimi defensores abusuum authoritate Synodi utile esset, sicut semper in Ecclesia Synodi convocatae sunt, ad tollenda dissidia, quantum fieri posset, nec Episcopi Synodos indicere volunt: Quaestionem tibi propono: An cum Romanus Pontifex et caeteri Episcopi nolint Synodum indicere, Imperator recte facturus sit, si ipse ad communem et piam diiudicationem controversiarum, Episcopos et alios idoneus homines convocet?

Negant pertinere ad officium Imperatoris hanc convocationem, quia non sunt miscenda officia potestatum, sicut scriptum est: Hoc studiose agatis, ut propria faciatis. Et versus antiquus dicit: Tu supplex ora, tu protege, tuque labora. Miscentur autem officia, cum Imperator usurpat Jurisdictionem pertinentem ad Episcopos. igitur licet ei convocare Synodum.

Sed contraria exempla, quae et pia et salutaria fuerunt, leguntur.

Constantinus sua authoritate convocavit Synodum Nicenam, eique interfuit tanquam βραβευτής, rogavit sententias, subscripsit decreto.

Valentinianus Sardicensem convocavit, Arcadius Ephesinam, et hodie extat forma indictionis in totius eius Synodi historia, quae Graeca adbuc servatur in bibliotheca Phorcensi.

Synodum Chalcedonensem indixit Martianus, et disputationi interfuit. Leguntur et alia multa exempla Regum, quorum non tanta fuit authoritas.

Cum autem eventus ostenderit, has Synodos profuisse Ecclesiis, et horum principum suerit excellens sapientia et pietas: Cur non et hoc tempore

ges Synodum indicerent? Et pertinere hoc ad officium eorum, hinc intelligi potest. Manifestissimum est, Reges et omnes Magistratus politicos debere externa idola tollere, et blasphemias prohibere et punire. Nunc Papa et Episcopi et addicti, defendunt manifesta idola et blasphemias, Ergo necessario debent Reges et caeteri Magistratus politici haec mala tollere. Et ut ordo servetur, iuxta illud: Dic Ecclesiae, primum ipsi has controversias offerant Ecclesiae. Hoc revera est Synodos convocare, proponere piis et doctis Pastoribus diiudicationem controversiarum, et petere, ut ipsi recte doceant homines. Constituto autem doctrinae consensu, postea reges tollant externa idola, et prohibeant blasphemias. Quia Magistratus custos est totius Legis in externa disciplina, non tantum secundae Tabulae.

Sed de hac quaestione clarissime D. Doctor tuam sententiam nobis exponito, quia nobis maxime optandum est, ut Ecclesiam consentientem, nobis maiores nostri tradant, ne dissipatione maiores ad posteritatem fiant.

Te igitur fili Dei, Domine Iesu Christe, toto pectore oro, ut tu nobis Ecclesiam et hospitia eius serves, et nos luce tuae doctrinae, et Spiritu luo sancto gubernes. Dixi.

No. 47.

30. Dec. 1550.

In Quaestion. p. 106 b. et in Sel. Declam. Tom. IV. p. 893. Richard. P. II. p. 229.

Quaestio a Iohanne Strubio iuniore recitata, d. 30. Dec. 1550. cum decerneretur gradus Doctorum in arte Medica M. Ioanni Alberto, Cygneo.

Et nostrae aetatis est, parentum ac legum voci modeste obedire, etiamsi non semper causas eorum, quae praecipiuntur, intelligimus, et vos puerilem orationem patienter audire humanitate vestra dignum est. Mirum quidem videri potest, quod in talibus consessibus honestorum et doctorum virorum, quibus propter virtutem eruditionem et senectutem, reverentiam debemus, nobis tamen dicendi partes aliquae tribuuntur. Sed credo eos, qui fuerunt autores huius moris, proin tanta varietate dissensionum Imperator et Re- | babili causa motos esse. Voluerunt nos spectatores esse harum renunciationum, ut mirari honores artium, et ipsas artes inciperemus. Cum autem multa magna beneficia nostra aetas ab arte medica accipiat, decet nos assuefieri, ut et ipsius artis dignitatem considerare incipiamus, et medicos fideliter nostrae vitae servientes veneremur.

Quare, etsi nihil adferre dignum vestris auribus possum, tamen ut meam graditudinem aliqua significatione ostendam erga Deum, et erga medicam artem, patri iuhenti, ut in hoc loco quaestionem proponerem, libenter obtempero.

Primum itaque Deo omnipotenti, conditori coeli et terrae et hominum, et aliarum creaturarum, aeterno Patri Domini nostri Iesu Christi, et filio eius Iesu Christo, crucifixo pro nobis et resuscitato, et Spiritui sancto, gratias ago, cum pro omnibus beneficiis, tum vero pro hoc munere, quod vitam nobis largitur, nos mirabiliter alit, et condidit ac monstravit res salubres, et utiles ad conservationem vitae, et ad morborum depulsionem, et ipsum fontem vitae et conditorem rerum honarum oro, ut nobis adsit, et sua dona nobis servet, quae quidem sunt testimonia providentiae. Deinde et arti et Doctoribus reverentiam perpetuam nos debere profiteor, quam quidem praestabo omni studio.

Nunc quaestionem hanc tibi clarissime domine Doctor Iohannes Alberte propono: An recte dictum sit a Xenophonte, bibendum esse ita, ut sitiens desinas. Sicut inquit Xenophon διψών παύεται. An vero rectius dictum sit in veleri comoedia? τρείς μόνους χρατήρας έγχεραννύω, τοῖς εὖ φρονοῦσι, τὸν μὲν ὑγείας ἕνα, τον δε δεύτερον ήδονης, τον τρίτον υπνου, ον εὶςπιόντες οἱ σόφοι κεκλημένοι οἰκάδε βαδίζουσιν. Tres tantum crateras praebeo prudentibus. Primum sanitatis. Secundum voluptatis. Tertium Ouo hausto prudentes eunt domum. Utra sit sententia gratior, non obscurum est, Sed tamen ille durus adolescens Cyrus, apud Xenophontem, videtur nobis legem ferre pugnantem cum natura. Natura enim expetit tantum restitui, quantum absumptum est, et tantisper adpetitio non est viciosa, donec naturae satisfactum est. lam si minus bibatur, quam quantum absumptum est, non satisfit naturae. Bihendum est igitur tantum, ut sitim restinguas, et expleas. Imo etiam corpori rigatio aliquanto largior prodest, tum invenili, tum senili, propter varias causas. Labor enim in iuvenili corpore stațim multum ab-

sumit. Senilia corpora sunt aridiora, et largius humectanda sunt, et fiunt intestina sieciora, si sitim ferant.

Sed contrarium argumentum est: Sitis plus adpetit, quam naturae opus est. Non igitur siti gratificandum est. Sed videndum, quis modus naturae congruat. Itaque videmus adsuefactos ad modicum potum, et minus sitire, et melius coquere cibos, et rectius naturam reficere, et valetudinem habere firmiorem, ut hic Hubertum Burgundum vidimus parcissime bibentem, optime valere, ac dicebat is, se in Italia saepe in aestate, toto mense a potu abstinuisse, interea tamen lambentem poma Persica rigasse corpus. Nec dubium est, naturam modico potu contentam esse. Sed de hac quaestione tuam responsionem arbitror gratam fore omnibus. Ideo abs te peto, ut exponas, quam moderationem nostris corporibus utiliorem esse statuas. Dixi.

No. 48.

(en. 1551.)

In Melanth. Consil. lat. P. II. p. 134 sq. — Pertinent has quaestiones non ad academicas, igiturque eas, in epistolis simul cum iudiciis dare debebamus. Quod quum ibi non factum sit, hic inserere voluimus.

Quaestiones aliquot de Sacramentis et aliis materiis theologicis a D. Ch. (Chiliano?) propositae D. Philippo, et huius Responsiones quaestionibus singulis adiectae.

Reverenter peto, ut breviter significetis, quomodo simplicissime et rectissime de finibus Sacramentorum loquendum sit.

## I. Quaestio:

Rectene dicitur de Sacramentis, de baptismo, et de Coena Domini, quod confirment fidem, vel quod propter confirmationem fidei instituta sint? Cumque in articulis fidei nihil sit sine expresso verbo Dei statuendum, quaero, ubi hic finis proponatur in acriptura?

# Responsio Ph. Melanthonis.

Dico recte dici ad confirmandam fidem, iuxta illud: σφραγίδα δικαιοσύνης. Item, Hoc facite in mei commemorationem, videlicet fidelem. Nec tantum sunt symbola professionis, aut congregationis, quanquam et hoc sunt.

## II.

Cum Saeramenta dicantur confirmare fidem, quaero an hoc ita explicandum sit? Sicut fides per verbum excitatur, alitur, et confirmatur: Sic Sacramenta quoque sunt notae incurrentes in oculos, commonefaciunt nos de promissione, Et hac cogitatione excitata, verbo et nota visibili, fides accenditur et augetur?

## Respon.

Prorsus eodem modo, et tollendum est figmentum de opere operato.

## III.

Hinc sequitur: Sacramenta non esse conferentia remissionem peccatorum, et vitam aeternam: Nec verum esse discrimen: Sacramenta veteris legis significabant, haec autem dant salutem. Imo sicut sacrificia veteris testamenti commonefaciebant pios de promissione, et de ventura victima: Sic baptismus et Coena Domini tantum sunt signa commonefacientia nos de promissione filii Dei.

## Respon.

### Recte dicis.

#### IV.

An vero ita dicendum est? In Sacramentis certius nobis signum praeberi, quam sit ipsa promissio, ut primi parentes miraculosa incensione victimarum convincebantur de certitudine promissionis? Sed magna videtur esse dissimilitudo. Maiore enim fide in accipiendis signis, quam ipsa promissione amplectenda opus est. An vero rectius dicitur? Baptismum esse Sacramentum conferens salutem, ut clare dicitur: Salvos nos fecit per lavacrum regenerationis. Item, Mundavit Ecclesiam lavacro aquae in verbo. Et usitate dicitur, infantibus in baptismo dari fidem, et inchoari in eis inclinationes ad Deum.

### Respon.

De infantibus prorsus singulare opus est Dei, in adultis necessaria sunt poenitentia et fides, iuxta illud: Fides ex auditu est: auditus per verbum Dei: Salvos nos fecit, sed credentes, et fide accipientes. Et vult Deus signa non negligi. Vult hoc modo colligere Ecclesiam per verbum. Item, Sacramenta sunt necessaria, sed sicut signa, cum haberi possunt: Ideo et Cornelius baptizatus est,

quia cum prius esset membrum Ecclesiae, voluit etiam hunc baptismum esse confirmationem fidei in ipso. Latro in cruce non est baptizatus usitato ritu, quia ritum habere non potuit. Neque refert.

### V.

Huic sententia adversatur Cornelii et aliorum exempla, qui habuerunt remissionem peccatorum, et Spiritum sanctum acceperunt, priusquam baptizarentur. Sicut Abraham ante circumcisionem iustus fuit.

### Respon.

Responsio antea dicta est.

#### VI.

Ostendatur ratio diversitatis: Cur baptismus infanti sit conferens, alii adulto non sit conferens, in quo fidem praelucere necesse est, ut dicitur, Qui crediderit, etc.

### Respon.

Differunt actio Dei in infantibus et adultis.

#### VII.

De Coena Domini non potest dici, quod ibi detur, aut quaerenda sit remissio peccolorum, quia pii et impii pariter iuxta vulgarum opinionem accipiunt.

### Respon.

Dicitur valde improprie, sed quaero remissionem peccatorum in verbo, id est, fide per verbum commonefactus in filium Dei. Sic de Sacrementis declaretur.

### VIII.

Fortassis ita rectissime explicabuniur, Deum esse efficacem per verbum, tanquam per instrumentum, et per Sacramenta, tanquam per signa commonefacientia nos de verbo, qual per seipsa nihil conferunt, sed a mente fideli accepta commonefaciunt eam de promissione.

### Respon.

Idem est de verbo, et Sacramentis, nisi quod verbi maior necessitas sit, iuxta dictum, Evangelium est potentia Dei.

#### IX

Quaero item, an Sacramenta sint omnibus ad salutem necessaria, cum multi remissionem peccatorum, et Spiritum sanctum ante Sacramentorum usum consecuti sunt.

## Respondeo

Ut supra. Sunt necessaria, sieut signa sunt necessaria, eum haberi possunt, ut in Cornelii historia. Quia Deus hoc modo vult Ecclesiam colligere, non vult signa negligi, cum haberi possunt.

#### X.

Cum dicitur in baptismi institutione: Ite, docete omnes gentes. Et qui crediderit, etc. Infantes autem nec doceri possunt, nec intelligunt doctrinam, quaero, an baptismus infantibus applicandus sit, et an eis prosit ex opere operato sine bono motu infantum, vel an fides aliena ipsis prosit?

## Respondeo

Ut supra. Certum est, infantes fieri salvos, et de his est certum, qui sunt inferti Ecclesiae, et hoc fit singulari opere Dei, et modo.

#### XI.

Usitate dicitur. Deus est efficax per verbum et Sacramenta, quaero, an Deus, sicut nunquam sine verbo, ita etiam sine Sacramentis non sit efficax?

## Respon.

Non est similis necessitas.

# De peccato originis Ζητήματα.

Στέρησις est formae, quae potest adesse. Iustitia originis nunc non potest esse in natura. Ergo peccatum non est στέρησις iustitiae originalis.

### Respon.

Definitio τῆς στερήσεως non sic intelligatur, quod semper possit reponi habitus, ut caecitas est στέρησις, etiamsi exoculatus nunquam restituitur, sed hoc significatur: στέρησιν eius formae abiectionem esse, quae erat huic naturae attributa. Et tamen iustitia restituitur.

### Aliud argumentum.

Peccatum est reatus.

Sancti non sunt rei. Ergo sancti non possunt propagare reatum in

posteros.

### Respon.

Generatio fit secundum naturam, qualis nunc est, ac propagatur similis masse. Restus vero est

relatio, quae in sancto remota est nova Dei ordinatione.

## Aliud argumentum.

Mors est poena peccati, ut dicitur, Corpus morti destinatum est propter peccatum. Iam si peccatum est in anima, sequitur, una cum corpore animam morti destinatam esse, et extingui.

### Respon.

Potest simplicissime responderi, Anima in discessu habens iam initia sanctificationis, prorsus liberatur a peccato, sicut Paulus dicit ad Romanos: Corpus mortuum est propter peccatum: Spiritus autem est vita propter iustitiam.

## Aliud argumentum.

Peccatum alterius neminem damnat, ut dicitur, Anima ipsa morietur, quae peccavit.

Peccatum originis haeret in nobis propter lapsum primorum parentum.

Ergo vel non damnat, vel non recte dicitur:
Propter lapsum primorum parentum non sumus rei.

## Respon.

Maior est tantum vera de peccatis actualibus: De originali maniseste dicit Paulus Rom. 5.: Sicut per unius delictum condemnatio pervenit ad omnes. Et suit Adae data haec integritas, ut pro tota humana specie eam vel retineret obediens, vel amitteret inobedientia. Et est Adam sorma suturi.

### Aliud argumentum.

Qualis persona, tales actiones sunt: Qualis arbor, talis fructus, vel iustus iusta facit. Adam fuit iustus, nulla labe peccati aspersus. Ergo tales sunt ipsius actiones, et per consequens, non peccavit.

### Respon.

Maior, qualis persona, scilicet manens talis in agendo, talis actio. Nunc de Minore. Adam fuit instus, sed mutabilis. Mutans igitur voluntatem desinit esse iustus. Vides similitudinem de arbore non prorsus congruere, quia arbor non agit libere.

### Alind.

Similia gignuntur ex similibus.
Christiani sunt iusti, non tantum imputatione, sed etiam qualitate, seu iustitia inhaerente.
Ergo tales procreant.

## Respon.

Ad Minorem, Iustitia tum imputata, tum inchoata ad generationem carnalem nihil pertinet. Sed generationis carnalis causa est natura, qualis ab Adam est accepta.

### Quaestio.

Quomodo intelligendum est: Concupiscentiam simul esse peccalum, et poenam peccati, cum Deus non sit causa mali culpae. Sed velit malum poenae. Item, Deus punit peccata peccalis?

## Respon.

'Aταξία fit poena per accidens, quia non vult Deus ἀταξίαν, sed desertionem. Et quanquam Deus vult poenam in genere, tamen proprie non vult peccatum, sed desertione per accidens fit, ut peccata fiant poenae, sic libidines puniuntur caecitate mentis, et cultu idolorum.

## Aliud argumentum.

Forma dat esse rei.

Formale peccati tollitur in baptismo.

Ergo ipsum peccatum in baptismo removetur, ut nullae pravae inclinationes, aut appetitionum drasiau maneant reliquae. An hoc ita explicandum sit? Aliam esse formam substantialem, quae dat esse rei. De hac universaliter verum esse, quod destructionem formae sequatur destructio substantiae rei. Aliam vero esse formam accidentalem, et de hac iterum discrimen esse faciendum inter formam accidentium absolutorum, qua sibiipsis formae sunt, et inter formale relativi, quo sublato, tamen fundamentum reliquum manet, peccatum autem non est absolutum.

## Respon.

Potest ita responderi, sicut dicis. Quia in peccato multa sunt formalia. Mihi simplicior responsio videtur dari: Reatus in actu est formale peccati regnantis. Et cum hoc formale tollitur, manet defectus. Reatus in potentia est in peccato non regnante.

### Quaestio.

Quaero etiam, an recte ex duobus locis Colossens. 3. et Ephes. 4. sumatur definitio iustitiae originalis, seu imaginis Dei, cuius in Genesi mentio fit, Induistis novum hominem, etc. Item 2. Corinth. 3. Nos autem omnes, etc.

## Respon.

Credo recte inde sumi doctrinam de imagine. Etiamsi enim non displicet dici, secundum corpus nos ad imaginem filii Dei conditos esse: tamen principalia imaginis sunt, sapientia, iustitia, libertas, et filius est imago patris, nos filii. Nihil absurdi hoc modo dicitur.

# De iustitia fidei imputata.

## I. Quaestio.

Rectene dicitur, personam in hac vita iuslificari coram Deo, per solam gratuitam imputationem iustitiae, propter Christum fide apprehensum?

## Respon.

Sic necesse est sentire, inxta illud: Non iustificabatur in conspectu tuo omnis vivens. Sed propter filium reputamur iusti fide, et tamen verum est, simul inchoari novitatem, sed non bet persona remissionem peccatorum, nisi propter Christum.

### II.

Nusquam dicitur expressis verbis in scriptura, quod Christi iustitia nobis imputetur?

### Respon.

Imo Roman. 5.: Sicut per unius hominis inobedientiam peccatores constituti sunt multi, sic per obedientiam Christi iusti constituuntur multi. Item, 1. Corinth. 1. dicitur clare: Factus est nobis iustitia. Item, 2. Corinth. 5.: Fecit eum peccatum pro nobis, ut nos fieremus iustitia in eo.

#### III.

Quomodo igitur intelligenda est phrasis Paulina, Fides imputatur ad iustitiam? Nama nativo verborum sensu longius detorta videtur haec interpretatio: Fide accipitur imputata Christi iustitia.

### Respon.

Scio cavillatione posse illam phrasin exagitari. Sed manifestum est, Paulum non velle nos iustos esse propter nostras qualitates. Ideo cum ait: Fides imputatur, intelligendum est contlative propter Christum, ut ad Ephes. dicitur.

#### IV.

Iustificare principaliter et propriissime significat, ex iniusto iustum facere, et mortificale

peccato, et abolita iniustitia, novam vitam Deo placentem, et grata facientem inducere. Ergo non sumus iusti imputatione sola.

## Respon.

Haec definitio tantum de qualitate loquitur. Igitur est insufficiens. Nego illam verbi definitionem: sed iustificare significat ex iniusto iustum facere, ex reo habentem remissionem peccatorum, et iustitiam primum imputatam, postea et novitatem, quae in hac vita inchoatur.

#### V.

Regeneratione ingredimur in regnum coelorum, seu quod idem est, sumus iusti, Iohan. 3.: Nisi quis renatus est, etc.

Regeneratio non solum imputationem, sed etiam realem iustitiam complectitur.

Ergo non sola imputatione sumus iusti.

## Respon.

Concedo Minorem. Regeneratio utrumque complectitur. Primum remissionem peccatorum, seu imputationem iustitize. Deinde et inchoationem, et tamen persona iusta est non inchoatione, sed imputatione.

#### VI.

Iudicium Dei est secundum veritatem.
Imputatio iustitiae, quae non adest, non est secundum veritatem.

Ergo Deus non impulat iustitiam, quae non adest.

## Respon.

Neganda est Minor, et ostendenda magnitudo beneficiorum filii Dei. Imputatio fit propter filium Dei, qui est mediator, et umbraculum, propter hunc recipimur. Negans hanc imputationem, negat filium esse umbraculum.

#### VII.

Si iustificatio in hac vita de sola imputatione intelligenda est, sequitur nos alio modo in hac vita iustos esse, et alia re iustos fore in vita aeterna, quod dubito an sit concedendum.

#### Respon.

Oportet certe concedi, hic tantum esse inchoationem, ut ad Galat. dicitur, Fide spem institute expectamus. Deinde et hoc addator, Per fidem insti sumus, et in hac vita, et in aeterna propter filium. Sed modus differt.

MELANTE. OPER. Vol. X.

### VIII.

Nullum opus legis iustificat. Fides est opus primi praecepti. Ergo non iustificat.

### Respondeo

Ad Minorem. Non iustificat in quantum opus, sed quia filium Dei non aliter, nisi fide apprehendimus.

### IX.

Quaero, an recte dicatur, fidem esse opus in primo praecepto mandatum, cum lex sit natura nota, fides autem intueatur promissionem in Evangelio patefactam?

## Respon.

Credo recte dici, quia finis legis est Christus. Item, legem per fidem stabilimus. Scio posse opponi cavillationes.

#### X.

Iustitia originalis fuit non tantum acceptatio personae, sed etiam omnium virium integritas. Ergo Christi iustitia non tantum est imputatio, sed congruentia omnium virium hominis cum lege Dei.

## Respon.

Concedo totum, quia iustitia consummata conferenda est ad originalem.

#### XI.

Ad Til. 2. Salvos nos fecit per lavacrum regenerationis, et renovationis Spiritus sancti. Ergo non sola fide imputationem iustitiae nobis applicante salvamur, sed tota regeneratione et renovatione.

### Respon.

Concedo, non solam fidem effici in conversione, sed non sequitur. Ergo non sola fide fit applicatio. Sed manent simul verae propositiones: Sola fide apprehenditur filius Dei, et novitas est effectus, et inchoatio vitae aeternae. Item, Sola non excludit verbum et Sacramenta.

#### XII.

Paulus credens et habens inchoatam novitatem placet Deo.

Non habens inchoatam novitatem non placet, ut dicitur, Qui non diligit, manet in morte. Ergo inchoata novitas partialis causa est, propter quam persona placet.

52

## Respon.

Plus est in conclusione, quam in praemissis. Ergo propter novitatem placet partialiter: Opponatur hoc Fides, nititur solo Christo.

### XIII.

Quomodo intelligendum est 1. Thess. 1.: Abundat gratia Domini nostri Iesu Christi, cum fide et dilectione?

### Respon.

Gratia significat imputationem primum et principaliter, cum hac deinde coniunctae sunt virtutes.

#### XIV.

Item Ephes. 4. quid significat iustitia et sanctitas vera?

## Respon.

Vera, id est, non hypocritica, aut simulata. Comprehenditur ergo fides accipiens remissionem peccatorum, et imputationem. Talia coniuncta saepe uno nomine iustitiae comprehenduntur.

#### XV.

Medium quo, non est terminus ad quem. Fides est medium, quo accipitur imputata iustitia.

Ergo non est vera iustitia. Non igitur vere sumus iusti fide, nisi accedat formalis iustitia in corde, quae est congruentia omnium virium cum voluntate Dei.

### Respon.

Concedo totum argumentum, Non sumus iusti fide, id est, propter fidem, sed propter filium Dei. Hoc recte additur. Illud non recte assuitur. Ergo propter qualitates in nobis. Cur qualitates pluris facis, quam filium Dei?

No. 49.

31. Maii 1552.

In Quaestion. p. 106. Item in Mel. Cons. P. II. p. 145.

Quaestio a Paulo Ebero filio, proposita Doct. Georgio Müllero, Mansfeldensi, ultimo die Maii, a. 1552.

Non est aetatis nostrae, iudicare de maiorum institutis, sed reverenter obtemperare parentibus et praeceptoribus, quod cum faciam, oro, ut veniam mihi detis, quod in tam celebri consessu virorum doctissimorum, et sapientia et authoritate praestantium, aliquid propono. Et tamen consentaneum est, maiores ideo nos in haec spectacula adduxisse, ut honores studiorum utcunque admirari incipiamus, et magis amemus nostri tyrocinii labores. Propono autem quaestionem ex Decalogo, quem nunc quotidie disco. Et cum fons legum sit, dicta in libris vestris congruere cum eo debent.

- Saepe autem dicunt vestri scriptores, iure naturae usum rerum seu possessiones communes esse, et alicubi dicitis, nec iuris divini esse distinctionem dominiorum. Haec an vere dicta sint, interrogo. Ac primum argumentor, nequaquam vere dicta esse.

Decalogum esse iuris divini et naturalis, non dubium est. Est enim aeterna et immota sapientia Dei, cuius radii in hominum mentes transfusi sunt, ut discernant honesta et turpia, et ut hoc ipsum discrimen ostendat, qualis sit Deus.

Sancita est autem distinctio Dominiorum in praecepto: Non furtum facies.

Igitur distinctio Dominiorum est iuris divini.
Deinde certum est, noticias praeceptorum naturales immutabiles esse. Ut in omni aeternitate verae sunt propositiones: Solus verus Deus est invocandus:

Innocens non est occidendus: Vagae libidines in omni aeternitate displicent Deo.

Ita si noticia naturalis esset, praecipiens communem usum rerum, non esset mutata.

Hae sunt illustres et verae rationes.

Quare in dicto lurisconsultorum aut error est, aut explicatio addenda est.

Nec Augustimus recte accommodat Psalmum: Domini est terra et plenitudo eius. Nam haec vox non tollit legem Dei, quae inquit: Non furtum Imo quia Domini est terra, quia Deus est rerum omnium summus Dominus, ideo sancit legem, quas res cui attribuat. Et quanquam voce magistratus in iudicio utitur, sicut in iudicio de homicidio, tamen non sequitur, Reges et Principes posse auferre ac largiri quascunque res, quibus velint, sicut nec de vita hominis statuere suo arbitrio possunt. Reguntur haec legibus, quae sunt sapientia Dei, quibus et ipsi Reges et Principes obtemperare debent. Nec sint Principes  $d\eta$ μοβόροι, non rapiant ex alienis facultatibus, quantum volunt, sed regulam lohannis servent: Estote contenti stipendiis vestris.

Cum igitur haec quaestio doctrinam vitae necessariam, et plenam eruditionis contineat, et dulcissima sapientia sit, erudita explicatio legis divinae: Peto a te clarissime D. Doctor, ut coetui Scholastico ostendas, quomodo intelligendae sint hae propositiones: Iure naturae usum rerum communem esse. Et, Naturalia immutabilia esse, Et quid de Augustini dicto sentiendum sit. Haec tua explicatio nobis utilis, et doctis grata erit.

Oro autem filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, ut hanc Ecclesiam, et hos coetus Scholasticos, et te, servet et gubernet, ut ipse a nobis quoque in omni aeternitate celebretur. Dixi.

No. 50.

28. Jun. 1552.

+ Ex apographo in Cod. Paris. D. L. 544.

Quaestio a domino M. Iacobo Cameniceno, Boiemo, in promotione Magistrorum publice poposita in schola Vitebergensi 28. die Iunii anno 1552. Decano M. Martino Simone, Brandeb.

Utrumque honestum est, et nos reverenter obtemperare utilibus institutis academiarum et vos pro vestra humanitate boni consulere orationes corum, qui uon arrogantia buc ad dicendum accedunt: sed ut voluntati praeceptorum et consuetudini obediant. Haec cum ita sint, peto a vohis, ut hanc meam orationem patienter audiatis. In qua hoc quoque praestabo, ne prolixitas vohis molesta sit. Ut autem usitatum est, quaestionem hic proponere, cuius explicatio commonefactionem utilem continet, decrevi de hac quaestione Quae sit sententia dicti Salomonis: disserere. Nescil homo amorem et odium omnium coram ipso. Et an Synodus Tridentina recte decreverit, semper manendum esse in dubitatione, an placeamus Deo. Notum est sparsam esse ante multa saecula in Ecclesiam et extare in scriptis multorum hanc perniciosam opinionem, quae iubet homines manere in dubitatione, an Deo placeant: quia bumanae rationi videtur arrogantia esse, rem tantam adfirmare, quod Deo placeamus, et argumenta non levia turbant homines. **ludicium** 

legis naturale est, quod accusat nos cum fateri cogamur, semper aliquid sordium et vitiosorum affectuum in animis haerere. Praeterea cum sint multa delicta quae ipsi non novimus, quae si possunt in nobis haerere, quomodo affirmare possumus, nos Deo placere etc. Item quomodo scis te placere cum scire non possis causam, an scis electus. Haec argumenta non leviter turbant mentes, nec sine magno certamine eluctari ex dubitatione possumus. Quanquam autem speciosae sunt hae obiectiones, tamen vox divina retinenda est, quae toties iuhet credere remissionem peccatorum, sicut in actis dicitur. Huic omnes prophetae testimonium perhibeut, remissionem peccatorum accipere per nomen eius omnes qui credunt in eum. Et Paulus ad Ephesios ostendit fidem esse fiduciam accedentem ad Deum in fiducia per fidem in ipsum. Sicut et ad Rom. inquit: Iustificati fide pacem habemus et accessum ad Deum. nique amittitur discrimen legis et Evangelii cum docentur homines, manendum esse in dubitatione. Ideo enim promissio misericordiae addita est, ut certi simus, etiamsi sumus indigni et immundi recipi nos tamen a Deo propter mediatorem filium. Haec promissio vox est Evangelii propria, quam qui non amplectantur carcere legis captivi tenentur, dubitant, fugiunt Deum, nec curant. Evangelium, cum Salomon hoc ipsum velit, de voluntate Dei et ipsius verbo iudicandum esse, non ex externis spectaculis rerum secundarum et adversarum, quae bonis ac malis similiter accidunt. David non statuat se a Deo abiectum esse propter exilium, sed de voluntate Dei iudicet ex promissione: Dominus abstulit peccatum, lerobeam non statuat se Deo placere propterea quia ad regnum evectus est, et potentia et gloria floret. Sed cum prosit non solum ad erudiendos alios, sed etiam ad nos ipsos confirmandos perspicue refutari argumenta, quae iubent dubitare, peto, ut Reverendus vir et Doctor Forsterus de hac ipsa quaestione copiosius me et caeteros auditores eru-

No. 51.

29. Iun. 1552.

In Quaestion. p. 109 b. seq. Item in Consil. Mel. P. II. p. 197. et in Sel. Declamat, T. IV. p. 817. — Autographon Melanthonis, ad verbum conveniens cum textu typis execri-

pto, asservatur in biblioth. regia Hannoverse, cuius tergo manu Pauli Eberi patris bacc inscriptio addita est:

Quaestio a Paulo Ebero filio proposita Doctori Iohanni Nathero Cygnaeo, in renunciatione gradus Doctoralis, die Petri et Pauli 1552.

Nostrae aetatis nondum est, causas quaerere, propter quas sapiens Antiquitas locum dicendi nobis tribuit, in his publicis congressibus, ubi tam multi senes eruditione et virtute praestantes conveniunt. Sed obedire nos parentum voluntati et legibus decet. Cum autem carissimus pater meus in hoc loco proponere me quaestionem voluerit, usitato more, spero vos meam obedientiam probaturos esse, et reverenter oro, ut puerilem orationem meam boni consulatis,

Et quia hoc tempore de Medica arte dicitur, minus mirandum est, quare et nostrae aetati locus dicendi trihuatur. Rectissimum est enim, nos statim ab infantia adsuefieri, ut cum ope artis Medicae tenera corpuscula foveantur, discamus Deo gratias agere pro remediis, et veneremur Medicos, quorum industria nobis saepe opitulatur.

Ago itaque gratias Deo conditori, quod et caetera bona, et remedia morborum condidit et monstravit, et eum oro, ut vitam nostram tueatur et regat.

Suppeditat autem ipsa naturae varietas doctis hominibus infinitas materias inquisitione dignas. Sed ego iam, ut locus Esaiae illustretur, interrogo: Quid significet vermiculus, cum ait Esaias: Si peccata vestra erunt ut coccinum, et rubra ut vermiculus, eritis candidi sicut nix.

Haec concio de poenitentia cum et decriptionem nostrae miseriae et dulcissimam promissionem contineat, dignissima est perspicua enarratione. An vermiculus hic generale nomen est? Aut certam vermiculi speciem significat? Ego quidem existimo, quia Propheta nominat coccinum, intelligi hic certam speciem vermiculi, qui videlicet ex cocco nascitur. Nomen vero coccus et ipsum fruticem significat, et granum figura lentis, aut pisi, quod in eo frutice nascitur. Id granum vertitur in vermiculum, qui est materia purpurei coloris, qualis est Rosarum, quem Carmesin vocant, quem in vestitu olim Reges sibi attribuerunt, ut a populo discernerentur. Hic frutex in Gallia Narbonensi nunc quoque copiose nasci-

Ideo in Gallia panni multi fiunt, quibus nomen est Scharlach, quia Rustici in ea parte Galliae granum illud nominant Scarlatum, ld nomen videtur ex Graeco factum Scolecion, id est, Vermiculus. Ait et Pausanias, talem fruticem lentisci specie, in regione Graeciae nasci, quae Phocensis dicitur. Scribunt et in Asia in regione Galatarum copiose nasci. Recens autem audivi et in Polonia nasci, et granum nominari Tserwicz, ac magnum quaestum olim habuisse Polonos ex venditione eius vermiculi, adeo ut in vectigalibus circiter sex millia aureorum Regi ex ea re tantum accesserit. Nunc vero minus appetitur, vel quia in Hispania inventa est terra, quae etiamsi minus durabilem colorem efficit, tamen minore precio emitur, vel quia Polonos tædet sumptuum et assiduitatis in adparando. Nam grana collecta, postea in areis collocanda sun, et per aliquot dies quotidie riganda cerevisia. Post hanc rigationem vertuntur in vermiculos.

De talibus vermiculis loqui Prophetam nihil dubium est. Et cum colorem nominat cruori similem, describit nostras miserias. Ait nos propter scelera magnis et variis suppliciis puniri, ut latro laceratis membris in supplicio cruentus iacet. Talem esse speciem nunc laceratae Ecclesiae videmus. Addit igitur Propheta dulcissimam consolationem, etiam cum tales eritis, polluti sceleribus, et lacerati vulneribus, et squalentes cruore: Tamen si ad Deum conversi fueritis, Deus et peccata remittet, et poenas leniet, et reddet vobis decus, ut velut nivei sitis, ornati omnibus bonis.

Fuit autem et ipse filius Dei pendens in cruce, ac sustinens poenas pro nobis, talis vermiculus, qui postea resuscitatus candore et luce nivem vincit. Hunc filium Dei crucifixum pro nobis et resuscitatum, toto pectore oro, ut nos quoque iam vulneratos et squalentes cruore, sanet et regat.

A te autem clarissime domine Doctor Nathere\*) peto, ut nobis copiosius exponas, qualis sit frutex ille, quae natura grani, et quidquid de hac tota re dignum cogitatione esse iudicas.

Oro autem Deum, ut te gubernet, et non sinat apud nos extingui doctrinae studia. Dixi.

<sup>\*)</sup> Nathere scripsit Melanthon, sed alia manus adscripsit Franciscus.

No. 52.

19. Maii 1553.

In Quaestion. p. 115 sqq.

Quaestio Doctori Tilemanno Heshusio proposita a Paulo Ebero filio, d. 19. Maii 1553.

Quod sapiens antiquitas his doctissimorum virorum congressibus etiam pueros admiscuit, eosque publice aliquid ex natu grandioribus quaerere voluit, haud dubie habuit sui consilii graves causas. Etsi autem nos eas intelligere per aetatem nondum possumus, tamen verisimile est, non nostra tantum causa in hos publicos actus nos produci, ut his ornamentis, quae eruditioni tribuuntur, accensi, maiore impetu ad amanda et colenda doctrinae salutaris studia feramur: Verum etiam natu grandes moneri, ut cogitent, quamvis sint eruditione mediocri instructi, tamen saepe usu venire posse, ut a rudibus, et quasi pueris, de multis magnis rebus moneantur, et doctiorum officium esse, ut eiusmodi parvulos clementer audiant, et placide henigneque instituant. Sed quaecunque causa fuit maioribus nostris hunc morem constituendi, ego a vobis reverenter peto, ut mihi obtemperanti parentis mei iussis, et Scholae consuetudini, veniam detis, et meam puerilem oratiunculam aequo animo audiatis.

Propono autem quaestionem doctissimo viro Domino Doctori Tilemanno, ex ea materia, quae nunc nowa certamina in Ecclesia gignit, et explicatione imdiget: Quare, cum dicamus, Deum esse ubique, non dicamus etiam, Deum habitare ubique. Ex cum Paulus dicat de Christo: In eo habitat ommis plenitudo divinitatis corporaliter, An eodem modo intelligi debeat, quo intelligitur id, quod dicit idem Paulus 2 Corinth. 6., Deum inhabitare in Sanctis.

Qu od ad primam partem quaestionis attinet, nihil videntur differre hae formulae, Deum esse ubique, et implere omnia, et Deum habitare ubique. Nam et Prophetae sic loquuntur promiscue, ut Ieremias 23. Capite: Nunquid non coelum et terram ego impleo? dirit Dominus. Et Esaias 66.: Coelum sedes mea, terra autem scabellum pedum meorum. Et Psalmus inquit: Qui in coelis habitat, et humilia respicit, etc. Et Paulus eodem verbo κατοικεῦν utitur, et de divina natura in Christo, et de Deo habitante in sanctis.

Sed necessario videntur ista distinguenda, cum certum sit, Deum aliter adesse piis et sanctis in hac vita, et aliter beatis Angelis et hominibus in altera vita, et longe aliter impiis et diabolis. Nam et hi redigerentur in nihilum, nisi Dei praesentia sustentarentur ad ostensionem iudicii et irae divinae adversus peccata.

Deinde ingens haud dubie discrimen est inhabitationis Dei in sanctis, et inhabitationis divinae naturae filii in carne, quam assumpsit. Testantur enim scripturae exempla, Deum recedere ab illis, et deserere eos, qui cum antea fuissent templum Dei, ruunt contra conscientiam, et sua contumacia excutiunt inhabitantem in ipsis Deum per verbum et spiritum. Filius vero Dei inseparabiliter unitus est massae, quam assumpsit.

Videntur igitur utiliter docere, qui monent, quadruplicem praesentiae Dei modum in scripturis observari debere.

Primus est praesentia universalis, qua Deus est ubique, conservans res omnes, donec sunt et quales tunc sunt, ut dicit versiculus in Scholis celebratus:

Enter, praesenter, Deus est et ubique potenter. Hac praesentia arcana etiam diabolos sustentat Deus, ne ad nihilum redigantur, sed in illis conspiciatur iustum et horrendum Dei iudicium adversus peccatum. Et tamen ita adest rebus omnibus Deus, ut agens liberrimum, separabile et aliud a creaturis, et multa in causis secundis moderans.

De hac praesentia loquuntur Prophetarum dicta: Coelum et terram ego impleo. Item: Coelum est sedes mea, et similia.

Secundus modus est praesentia Dei in beatis Angelis et Hominibus, de qua dicit Paulus: Et erit Deus omnia in omnibus.

Differt autem hic modus a priori, quod in illa arcana conservatione non conspicitur Deus. Hic vero conspicitur Deus, ut ad Corinthios dicitur: Tunc facie ad faciem videbimus, et fit non solum conservatio naturarum, sed et communicatio lucis, sapientiae, iustitiae et laeticiae Dei.

Tertius modus est praesentia secundae personae divinitatis in ea massa naturae humanae, quam assumpsit filius Dei, ita ut sint unitae duae naturae unione personali, quae non tantum est copulatio inseparabilis, sed etiam talis, ut duae naturae fiant una persona, et natura humana ita susten-

tetur a divina, ut si ab ea desereretur, prorsus in nihilum redigeretur. Ideo Damascenus dixit: Verbum quod semel assumpsit, non relinquit unquam.

De hac praesentia loquitur Paulus cum inquit: In ipso habitat plenitudo divinitatis σωματιχώς, hoc est, unione inseparabili et personali,

non ut gubernator in navi adest operis.

Quartus modus est praesentia, qua dicitur Deus habitare in sanctis in hac vita, cum videlicet per verbum et Spiritum sanctum convertit corda, consolatur et regit ea, sic Paulus loquitur: Vos templum estis Dei viventis, sicut inquit Deus: Habitabo in eis. Et Christus inquit: Veniemus ad eum, et mansionem apud eum faciemus. Haec est spiritualis actio Dei in Ecclesia, qua fiunt conversio et sanctificatio, et nullo modo fit unio personalis, sed separabiliter adest Deus, ut Saulem trucidantem Sacerdotes, et quaerentem praesidia inconcessa, deserit Deus, nec consolatur eum in agone, sed finit eum impelli a diabolis.

Sed cum de his summis rebus reverenter cogitandum et loquendum sit, et recte institui iuniores in hac parte utilissimum et necessarium sit, hoc praesertim curioso vel furioso potius saeculo: rogo te Domine Doctor *Tilemanne*, ut veram sententiam de his differentibus modis praesentiae di-

vinae nobis explices.

Deum oro aeternum patrem Domini nostri Iesu Christi, ut perpetuo nobis infantibus et omnibus piis, et toti suae Ecclesiae clementer adsit, nosque gubernet et doceat, et in altera vita sua praesenti luce, sapientia et laeticia perfundat, ut nos sibi aeterna consuetudine devinciat. Dixi.

No. 53.

3. Aug. 1553.

In Quaestionibus p. 115 b sqq. Item in Mel. Consil. P. II. p. 178. et in Select. Declam. T. IV. p. 801. Richard. T. III. p. 504.

Quaestio a M. Martino Makenrot, Islebiensi, recitata, d. 3. Aug. 1553.

Ritus Scholastici, qui exercitia utilia continent, et amandi et conservandi sunt. Quare vos oro, ut mihi veniam detis, quod in tanta frequentia doctissimorum hominum aliquid dicere institui. Non enim fiducia ingenii, sed ut houestae consueudini obediam, hic usitato more aliquid disputa-

bo, et a vobis reverenter et amanter peto, ut me non gravatim audiatis, praesertim cum dulcissima sit consideratio huius quaestionis, quam propono,

Est autem haec quaestio: Quare filius Dei, promissus Patribus in vaticinio Iacob, quod extat in fine primi libri Mosi, nominetur Siloh, ubi scriptum est: Non auferetur sceptrum a Iuda, et dux a pedibus eius, donec veniet Siloh, et ad ipsum fiet congregatio gentium.

Cum autem non dubium sit, hanc sententiam de Messia concionari, quia dicit futuram esse congregationem gentium ad ipsum, seu obedientiam gentium erga ipsum, tamen praestigiatores ludzi scelerate corrumpunt totum vaticinium, nec accommodant ad Messiam, nec consolationem retinent. Alii enim Siloh interpretantur Saulem esse, alii Ierohoam, alii Nabogdonosor. Harum interpretationum omnium manifesta est et vanitas et insulsitas. Nec longa refutatione opus est. Nulla est facta gentium salutaris congregatio ad Deum per hos Reges. Nec Hieronymi interpretatio grammatica est, qui sic reddidit Ehraeam lectionem: Donec veniet, qui mittendus est, insent enim alienam literam in verbum Siloh. Graeci longius recesserunt a fonte, qui enarrant ἀποχώμενα, quasi dicas, reposita bona, de quibus traditae sunt promissiones Patribus.

Cum autem hae interpretationes peregrinates int, simplex intellectus vocabuli aliam offert, quae non gignit multas disputationes. Siloh significat faustum seu foelicem. Adfirmat ergo Messiam talem fore, qui redditurus sit miserrimo generi humano veram foelicitatem, aeternam vitam, et insticiam, qui unus foeliciter superaturus sit diabolorum potentiam, et collecturus Deo Ecclesiam, sicut hic dicitur, futuram esse congregationem populorum, scilicet Ecclesiam, cui in omni aeternitate Deus communicabit suam lucem, sepientiam, insticiam, et laeticiam. Existimo etiam has appellationes latinas, Salus et salve, ab Ebraea origine ortas esse, ut Proverbiorum primo legimus no des propositiones peregrinates esse.

Veteres Ebraei ex Etymologia vocabuli aliam interpretationem sumpserunt, ut enim in prima promissione dicitur: Semen mulieris conteret caput serpentis, Ita hic aiunt tecte significari filium foeminae. Nam yw significat pelliculam, quae ambit foetum in alvo matris, quae pellicula Graecis nominatur χόριον. Additus est autem in fine

articulus generis foeminini, ut foetus intelligatur non ex virili semine ortus, sed ex matre virgine natus, sicut diserte dictum est: Semen mulieris. Haec non a nobis conficta est interpretatio, sed habet autores veteres Ebraeos. Cum autem foetum dicere vellet, usus est verbo significante pellem maxime fragilem, ut significaretur passio huius Redemptoris. Qualis pellicula est filius Dei sudans sanguinem in agone, et deinde pendens in cruce vulneratus et laceratus?

Haec ingens iufirmitas significata est, quae tamen sustentatur, quia unita est divinae naturae, et in ea Deus est σωματιχώς.

Adspicientes autem et hanc laceratam pelliculam, et postea ex hac fragilitate exuscitatam ad aeternam gloriam, de nobis quoque cogitemus. Nos vere et reipsa sumus sordida et cruenta χόρια, contaminata peccato, rei mortis, lacerati horrendis doloribus.

Has miserias ut a nobis auferat filius Dei, similem pelliculam nostrae carni adsumpsit, et pro nobis victima factus est, et quia est  $\lambda \acute{o}\gamma os$  aeterni patris, nos Evangelio suo vivificat, et gestat nos velut de cervice sua pendentes, cum sit os ex ossibus nostris, et caro de carne nostra.

Cum autem haec Etymologia de foetu amplissimam et dulcissimam doctrinam contineat, non aspernanda est, praesertim cum habeat testes veteres. Et cum prosit omnibus notissimam esse sententiam Iacob, et dulcissimum sit, tenere interpretationes concinnas vocabulorum, defero hanc quaestionem ad Reverendum virum Doctorem Georgium Maiorem, et peto, ut propter iuniores auditores copiosius de ea dicat. Dixi.

## Responsio Georgii Maioris, Doctoris Theologiae.

Vera, simplex et nativa sententia huius dicti, quam in Ecclesia notam esse oportet, continet amplissimam doctrinam, et dulcissimas consolationes. Nec vero breviter dici potest de his maximis rebus, quare constituta sit Politia Mosaica, quam dulce beneficium Dei fuerit, habere Ecclesiam certum hospitium in genere humano, et certam doctrinae sedem, ornatam illustribus testimoniis a Deo, victoriis, et mirandis factis Prophetarum, deinde quare haec pulcherrima politia, manifesta Dei voce constituta, cum durasset mille octingentos et duos annos, funditus deleta sit, quid intersit inter paedagogiam legis, et iusticiam aeter-

nam, ut Daniel nominat, quare Redemptor nominetur Siloh?

Harum tantarum rerum explicationi alia tempora tribuenda sunt. Nunc tantum commonefactionem recitabo de depravatione huius dicti, quae horrendos furores apud Iudaeos peperit. Cum tam annos sexaginta ab excidio postremo lerosolymae, urbium cineres, et rudera καὶ ἐρείπια testimonium dicerent, finem esse politiae Iudaicae, et scirent Indaei Haggeum praedixisse, Redemptorem in illo ipso templo concionaturum esse, quod post reditum ex Bahylone extructum erat, et Iacob ac Danielem praedixisse, postea finem politiae Iudaicae futurum esse, et miranda facta Apostolorum testarentur, Redemptorem exhibitum esse, tamen in magna multitudine Iudaeorum tanta fuit perversitas et pertinacia, ut fingerent politiam Iudaicam perpetuam fore, et eius resti-. tuendae causa horribilem seditionem Adriani Imperatoris tempore moverent, collecto exercitu trecentorum millium hominum ex fugitivis, et se-Dux huius multitudinis fuit ditiosis Indaeis. homo furiosus, qui praecipue in Christianos magnam crudelitatem exercuit, qui sibi nomen tribuit Bencochab, id est, filius stellae. Nam ut autoritatem augeret, detorquebat ad sese vaticinium: Orietur stella ex lacob. Postquam vero tristis eventus ostendit impostorem fuisse, nominatus est a Scriptoribus Bencosbe, id est, filius mendacii.

Cum autem haec sediciosa multitudo Iudaeorum Palestinam et Syriam vicinam popularetur, Adrianus Imperator aliquot praeliis eam dissipavit, in quibus tamen et magna caedes Romanorum militum facta est. Postea reliquiae confugerunt in oppidum Bitheram, ut Scriptores Iudaici nominant, qui quidem et vicinam esse dicunt lerosolymae, quare ego Bethoron esse existimo, quae fuit in limite sortis Ephraim, et quondam a Salomone munita fuerat. In id oppidum inclusus Dux cum parte copiarum, toto triennio et sex mensibus obsidionem toleravit. Tandem consumpto exercitu, partim in eruptionibus, partim pestilentia et fame, oppidum expugnatum est, et Dux sibi ipse mortem conscivit, et qui reliqui erant, interfecti sunt. Hic fuit exitus crudelissimi Tyranni, qui gloriatus fuerat, se stellam esse, de qua dicit vaticinium: Orietur stella ex lacob.

Tales furores et poenae, comitantur impietatem eorum, qui falsa dogmata spargunt, et ut ea defendant, sibi ludae cohortem adiungunt, et seditiones movent. Nam utraque regula iudicii divini firma est: Non adsumes nomen Dei tui vane, non enim habebit Deus insontem, quicunque vane nomen eius usurpat. Item: Qui gladium acceperit, gladio peribit. Ac vidit aliquot exempla et nostra aetas, Sertorii seditionem in Suevia, et Monetarii in Turingia, anno 1525. Et deinde furores Anahaptistarum in Westphalia. His moniti tragicis spectaculis, primum recte discamus veram doctrinam, deinde se quisque intra metas suae vocationis contineat, non corrumpamus veras sententias praestigiis Sophismatum, sicut Iudaei scelerate corrumpunt dictum lacob in Genesi, quod planissimum est. Fingunt Siloh esse Nabugdonosor, et alia tetra mendacia, quae recitare δύσφημον est. Nos sciamus in ea sententia consolationem verae Ecclesiae dulcissimam propositam esse, ut sciret Deum certo conservaturum esse Politiam in Iuda, donec Redemptor promissus ibi conspiceretur, et testimonia doctrinae ostenderet, et pro nobis hostia sieret, deinde et praedictum esse finem eius politiae, et collectionem Ecclesiae ex gentibus. Hanc simplicem et nativam sententiam firmissime retineamus, et discamus, quid intersit inter legem et Evangelium, inter aeternam iusticiam, et politicum ordinem. et recte agnoscamus hunc mediatorem et salvatorem, quem lacob nominat Siloh, qua voce salvatorem significari iudico. Et placet vetus Etymologia Siloh, id est, foetus matris. Ac foetum sic nominat ab infirma fasciola, quae nominatur yóotor. Voluit enim significare Iacob, filium Dei adsumpturum esse infirmam pelliculam, morituram. et horribiles dolores et sensum irae Dei toleraturam, quae tamen sutura esset victrix.

Agnoscamus autem nos vere reos et cruentam pelliculam esse, sed ideo nos servari, quia fasciolam nostrae naturae filius Dei sibi copulavit, ac propterea nostras pelliculas induit, ut iusticiam et vitam nobis reddat. Sed haec saepe alias copiosius declarantur. Oro autem hunc ipsum filium virginis, Dominum nostrum Iesum Christum, crucifixum pro nobis et resuscitatum, ut has fragiles fasciolas, id est, nos ipsos, et coetus Ecclesiae et Scholae clementer gubernet et servet. Dixi.

No. 54.

m. Aug. 1553,

In Quaest. p. 120 sq. Item in Melanth. Consil. P. II. p. 181.'
ubi simul responsio Maioris adiuncta est, quae ad quaestionem d. 28. Mart. an. 1554. regitatam perlinet.

Quaestio recitata a Paulo Ebero filio, cum decerneretur gradus D. Chiliano, Doctorio Chiliani filio, in Augusto 1553.

Non ego iam causas quaeram, cur ignosci deleat nobis pueris, quando in his seniorum et doctissimorum virorum congressibus verba facimus, sel veniam precabor, quod tam saepe me in eundem locum produci patior. Videri enim aliquibus possem, audax et nimis mei admirans. Equidem agnosco meam infantiam et ruditatem, sed patris authoritatem defugere non debui, quae divim mandato sancita est. Is autem quod nunc iterum voluit me hoc in loco dicere, causam habuit artissimam conjunctionem et necessitudinem, quae ipsi cum D. Doctore iam ornato, et patre ipsius viro clarissimo et doctissimo tam diu intercessit, quorum honori et foelicitati, et ipse ex animo savet, et me hoc puerili officio servire voluit. Pro more igitur Scholarum quaestionem proponam, sumptam ex historia Divi Laurentii, cuius memoriam Ecclesia aute paucos dies celebravit. El quaero ex te clarissime D. Doctor, recte ne secent Laurentius, qui iussus tradere pecuniam Ecclesiae praesecto urbis Romanae, maluerit vitam amittere, quam imperata facere. Et primum videtur debuisse suae incolumitati consulere, praesertim cum fuerit talibus donis ornatus, ut potuerit cum fructu Ecclesiae Dei servire. Idque probari potest hoc argumento:

Latroni erepturo vitam, nisi pecunia detur, potius pecunia danda est, quam amittenda vita, quia ex duobus malis eligi debet id quod minus est.

Praesectus Imperatoris petebat, non vitam Lavrentii, sed pecuniam:

Ergo Laurentius debuit pecuniam dare potius, quam Tyranno corpus crudelibus modis lacerandum obiicere.

## Item:

Ministri Ecclesiae non debent pecuniam pluris facere, quam vitam, iuxta illud: Auferenti pallium, concedé et tunicam.

Laurentius conservationem pecuniae przetulik suae vitae.

Ergo non recte fecit.

Sed contra opponitur, Tyrannum non quaesivisse principaliter pecuniam, cuius custos erat Laurentius, sed oppressionem Ecclesine, et eversionem totius Ministerii, erepta ea pecunia, qua alebantur docentes et caeteri egentes in illa Ecclesia. Fuit igitur in illa Laurentii recusatione etiam casus confessionis. Nam si tradidisset praesecto reconditos thesauros Ecclesiae, praebuisset esficacem causain delendi ministerium Evangelii, et confirmandi cultus idolorum, pulsis aut fame necatis piis doctoribus et ministris Ecclesiae. Ut igitur ostenderet, se cultus idolorum serio detestari, et ministerium verae Ecclesiae pluris facere, quam Tyranni minas, cum custos esset illius publicae pecuniae, maluit vitam profundere, quam postulanti Praefecto pecuniam alienam prodere.

Sed obiiciunt rursus ex libris vestris aliqui, omnia esse Imperatoris. Ergo etiam illam pecuniam Ecclesiae potuisse vendicari a Praesecto Imperatoris. De hac autem tota quaestione, et de dicto illo vulgari quid sentiendum sit, peto clarissime Domine Doctor Chiliane, ut tuam sententiam nobis exponas. Dixi.

No. 55.

26. Sept. 1553.

In Quaest. p. 1215. aqq. et in Sel. Declamat. T. IV. p. 828. Richard. T. I. p. 455.

Quaestio recitata a Paulo Ebero, filio, die 26. Sept., cum decerneretur gradus Doctorum in arte medica M. Iohanni a Bert, Wesaliensi, an. 1553.

Non est nostrae aetatis, causam quaerere, propter quam sapiens antiquitas voluerit pueros in consessu tot senum, quorum est eximia eruditio et gravitas, aliquid dicere, sed verecunde nos honestis institutis ohtemperare decet. Fortassis autem ideo huc adducimur, ut intuentes haec spectacula, statim a teneris discamus honestas artes et nominare, et venerari, praecipue vero ad medicae artis reverentiam nostra aetas adsuefacienda est, quia multa ab ea heneficia statim postquam in hanc lucem editi sumus, accipimus. Sed omitto causas, tantum vos oro, ut cum sciatis, nos non debere defugere autoritatem parentum et legum, me obtemperantem carissimo patri meo patienter audiatis.

MELANTH. OPER, Vol. X.

Propono autem quaestionem de Terrae motu. de qua ut cogitatem, rei inusitatae admiratio in causa est. Audio enim hac aestate terribili tremore concussam esse totam oram inde usque ab Harcinia ad Dresdam. Cum autem Medici praecipue in consideratione naturae versentur, et recens sit hoc prodigium, censui interrogandum esse hanc novum Doctorem: An sufficientes causae terrae moluum ostendi possint, et an aliud significent, praeter effectus Physicos? Nam de effectu Physico inquit Seneca: Terrae motus adferre diram luem pecudibus et hominibus. Eins effectus etiam difficile est causam ostendere. Nam corpora animantium non mutantur proprie ipso terrae tremore. Etsi autem de causis propinguis conjecturae magis obviae sunt, videlicet de materia movente, tamen de causa priore, quae ciet halitus. seu ventos, seu aquam in terrae visceribus, magna est obscuritas. Democritus dixit, aquam in terra inclusam, cum nimio adfluxu intumescit, concutere terram. Et coniecturam hanc recitat, quia post terrae motum sequi exundationes usitatum sit. ut bis intra paucos anuos etiam in Germania comperimus.

Nam ante octodecim annos Terrae motum in Alpihus secutae sunt magnae exundationes, et recens in fossas metallicas Mansfeldenses passim aqua influxit, et crebri sunt Terrae motus in 1ittoribus.

Quodque Siciliam ab Italia terrae motu avulsam esse narrant, mole aquarum factum videtur, ut Virgilius inquit de Sicilia:

Haec loca vi quondam et vasta convulsa ruina, (Tantum aevi longinqua valet mutare vetustas) Dissiliisse ferunt, cum protinus utraque tellus Una foret, venit medio vi pontus, et undis Hesperium siculo latus abscidit, arvaque et urbes Littora diductas angusto interluit aestu.

Talibus coniecturis motus Democritus, causam ait esse aquam.

Sed opponit alia signa Aristoteles, ait rupta terra saepe magnos flatus evolare, et eiici flammas et cinerem. Non igitur aqua est praecipua causa. Nam et quiesceret aqua, si non aliunde agitaretur et inflaretur, nec posset tanta celeritas esse tremoris, si tantum fieret tumescentibus aquis, et saepissime terra rumperetur. At saepe non rumpitur in terrae motibus. Tandem igitur pronunciat, magnam copiam halituum inclusam in terrae carvernis, tanquam ventos, sua vi agitari, et agita-

# Respon.

Ad Minorem, Iustitia tum imputata, tum inchoata ad generationem carnalem nihil pertinet. Sed generationis carnalis causa est natura, qualis ab Adam est accepta.

# Quaestio.

Quomodo intelligendum est: Concupiscentiam simul esse peccalum, et poenam peccati, cum Deus non sit causa mali culpae. Sed velit malum poenae. Item, Deus punit peccata peccalis?

# Respon.

'Aταξία fit poena per accidens, quia non vult Deus ἀταξίαν, sed desertionem. Et quanquam Deus vult poenam in genere, tamen proprie non vult peccatum, sed desertione per accidens fit, ut peccata fiant poenae, sic libidines puniuntur caecitate mentis, et cultu idolorum.

# Aliud argumentum.

Forma dat esse rei,

Formale peccati tollitur in baptismo.

Ergo ipsum peccatum in baptismo removetur, ut nullae pravae inclinationes, aut appetitionum drasiau maneant reliquae. An hoc ita explicandum sit? Aliam esse formam substantialem, quae dat esse rei. De hac universaliter verum esse, quod destructionem formae sequatur destructio substantiae rei. Aliam vero esse formam accidentalem, et de hac iterum discrimen esse faciendum inter formam accidentium absolutorum, qua sibiipsis formae sunt, et inter formale relativi, quo sublato, tamen fundamentum reliquum manet, peccatum autem non est absolutum.

### Respon.

Potest ita responderi, sicut dicis. Quia in peccato multa sunt formalia. Mihi simplicior responsio videtur dari: Reatus in actu est formale peccati regnantis. Et cum hoc formale tollitur, manet defectus. Reatus in potentia est in peccato non regnante.

# Quaestio.

Quaero etiam, an recte ex duobus locis Colossens. 8. et Ephes. 4. sumatur definitio iustitiae originalis, seu imaginis Dei, cuius in Genesi mentio fit, Induistis novum hominem, etc. Item 2. Corinth. 3. Nos autem omues, etc.

# Respon.

Credo recte inde sumi doctrinam de imagine, Etiamsi enim non displicet dici, secundum corpus nos ad imaginem filii Dei conditos esse: tamen principalia imaginis sunt, sapientia, iustitia, libertas, et filius est imago patris, nos filii. Nihil absurdi hoc modo dicitur.

# De iustitia fidei imputata.

# I. Quaestio.

Rectene dicitur, personam in hac vita iustificari coram Deo, per solam gratuitam imputationem iustitiae, propter Christum fide apprehensum?

# Respon.

Sic necesse est sentire, inxta illud: Non iuslificabatur in conspectu tuo omnis vivens. Sed propter filium reputamur iusti fide, et tamen verum est, simul inchoari novitatem, sed non habet persona remissionem peccatorum, nisi propter Christum.

#### II.

Nusquam dicitur expressis verbis in scriptura, quod Christi iustitia nobis imputetur?

# Respon.

Imo Roman. 5.: Sicut per unius hominis inobedientiam peccatores constituti sunt multi, sic per obedientiam Christi iusti constituuntur multi. Item, 1. Corinth. 1. dicitur clare: Factus est nobis iustilia. Item, 2. Corinth. 5.: Fecit eum peccatum pro nobis, ut nos fieremus iustilia in eo.

#### 111

Quomodo igitur intelligenda est phrasis Paulina, Fides imputatur ad institiam? Nama nativo verborum sensu longius detorta videtur haec interpretatio: Fide accipitur imputata Christi institia.

## Respon.

Scio cavillatione posse illam phrasin exagitari. Sed manifestum est, Paulum non velle nos iustos esse propter nostras qualitates. Ideo cum ait: Fides imputatur, intelligendum est conelative propter Christum, ut ad Ephes. dicitur.

#### IV.

Iustificare principaliter et propriissime significat, ex iniusto iustum facere, et mortificato

peccato, et abolita iniustitia, novam vitam Deo placentem, et grata facientem inducere. Ergo non sumus iusti imputatione sola.

# Respon.

Haec definitio tantum de qualitate loquitur. Igitur est insufficiens. Nego illam verbi definitionem: sed iustificare significat ex iniusto iustum facere, ex reo habentem remissionem peccatorum, et iustitiam primum imputatam, postea et novitatem, quae in hac vita inchoatur.

#### V.

Regeneratione ingredimur in regnum coelorum, seu quod idem est, sumus iusti, Iohan. 8.: Nisi quis renatus est, etc. Regeneratio non solum imputationem, sed etiam realem iustitiam complectitur. Ergo non sola imputatione sumus iusti.

# Respon.

Concedo Minorem. Regeneratio utrumque complectitur. Prinum remissionem peccatorum, seu imputationem iustitiae. Deinde et inchoationem, et tamen persona iusta est non inchoatione, sed imputatione.

## VI.

Iudicium Dei est secundum veritatem.
Imputatio iustitiae, quae non adest, non est secundum veritatem.

Ergo Deus non impulat iustitiam, quae non adest.

## Respon.

Neganda est Minor, et ostendenda magnitudo beneficiorum filii Dei. Imputatio fit propter filium Dei, qui est mediator, et umbraculum, propter hunc recipimur. Negans hanc imputationem, negat filium esse umbraculum.

## VII.

Si iustificatio in hac vita de sola imputatione intelligenda est, sequitur nos alio modo in hac vita iustos esse, et alia re iustos fore in vita aeterna, quod dubito an sit concedendum.

## Respon.

Oportet certe concedi, hic tantum esse inchoationem, ut ad Galat. dicitur, Fide spem iustitiae expectamus. Deinde et hoc addatur, Per fidem iusti sumus, et in hac vita, et in aeterna propter filium. Sed modus differt.

MELANTE. OPER. Vol. X.

## VIII.

Nullum opus legis iustificat. Fides est opus primi praecepti. Ergo non iustificat.

# Respondeo

Ad Minorem. Non instificat in quantum opus, sed quia filium Dei non aliter, nisi fide apprehendimus.

#### IX.

Quaero, an recte dicatur, fidem esse opus in primo praecepto mandatum, cum lex sit natura nota, fides autem intueatur promissionem in Evangelio patefactam?

## Respon.

Credo recte dici, quia finis legis est Christus. Item, legem per fidem stabilimus. Scio posse opponi cavillationes.

#### X.

Iustitia originalis fuit non tantum acceptatio personae, sed etiam omnium virium integritas. Ergo Christi iustitia non tantum est imputatio, sed congruentia omnium virium hominis cum lege Dei.

# Respon.

Concedo totum, quia iustitia consummata conferenda est ad originalem.

#### XI.

Ad Tit. 2. Salvos nos fecit per lavacrum regenerationis, et renovationis Spiritus sancti. Ergo non sola fide imputationem iustitiae nobis applicante salvamur, sed tota regeneratione et renovatione.

# Respon.

Concedo, non solam fidem effici in conversione, sed non sequitur. Ergo non sola fide fit applicatio. Sed manent simul verse propositiones: Sola fide apprehenditur filius Dei, et novitas est effectus, et inchoatio vitae aeternae. Item, Sola non excludit verbum et Sacramenta.

#### XII.

Paulus credens et habens inchoatam novilatem placet Deo.

Non habens inchoatam novitatem non placet, ut dicitur, Qui non diligit, manet in morte. Ergo inchoata novitas partialis causa est, propter quam persona placet.

59

# Respon.

Plus est in conclusione, quam in praemissis. Ergo propter novitatem placet partialiter: Opponatur hoc Fides, nititur solo Christo.

#### XIII

Quomodo intelligendum est 1. Thess. 1.: Abundat gratia Domini nostri Iesu Christi, cum fide et dilectione?

# Respon.

Gratia significat imputationem primum et principaliter, cum hac deinde coniunctae sunt virtutes.

## XIV.

Item Ephes. 4. quid significat iustitia et sanctitas vera?

## Respon.

Vera, id est, non hypocritica, aut simulata. Comprehenditur ergo fides accipiens remissionem peccatorum, et imputationem. Talia coniuncta saepe uno nomine iustitiae comprehenduntur.

#### XV.

Medium quo, non est terminus ad quem. Fides est medium, quo accipitur imputata iustitia.

Ergo non est vera iustitia. Non igitur vere sumus iusti fide, nisi accedat formalis iustitia in corde, quae est congruentia omnium virium cum voluntate Dei.

## Respon.

Concedo totum argumentum, Non sumus iusti fide, id est, propter fidem, sed propter filium Dei. Hoc recte additur. Illud non recte assuitur. Ergo propter qualitates in nobis. Cur qualitates pluris facis, quam filium Dei?

No. 49.

31. Maii 1552.

In Quaestion. p. 106. Item in Mel. Cons. P. II. p. 145.

Quaestio a Paulo Ebero filio, proposita . Doct. Georgio Müllero, Mansfeldensi, ultimo die Maii, a. 1552.

Non est aetatis nostrae, iudicare de maiorum institutis, sed reverenter obtemperare parentibus et praeceptoribus, quod cum faciam, oro, ut veniam mihi detis, quod in tam celebri consessu virorum doctissimorum, et sapientia et authoritate praestantium, aliquid propono. Et tamen consentaneum est, maiores ideo nos in haec spectacula adduxisse, ut honores studiorum utcunque admirari incipiamus, et magis amemus nostri tyrocinii labores. Propono autem quaestionem ex Decalogo, quem nunc quotidie disco. Et cum fons legum sit, dicta in libris vestris congruere cum eo debent.

- Saepe autem dicunt vestri scriptores, iure naturae usum rerum seu possessiones communes esse, et alicubi dicitis, nec iuris divini esse distinctionem dominiorum. Haec an vere dicta sint, interrogo. Ac primum argumentor, nequaquam vere dicta esse.

Decalogum esse iuris divini et naturalis, non dubium est. Est enim aeterna et immota sapientia Dei, cuius radii in hominum mentes transfusi sunt, ut discernant honesta et turpia, et ut hoc ipsum discrimen ostendat, qualis sit Deus.

Sancita est autem distinctio Dominiorum in praecepto: Non furtum facies.

Igitur distinctio Dominiorum est iuris divini,
Deinde certum est, noticias praeceptorum
naturales immutabiles esse. Ut in omni aeternitate verae sunt propositiones: Solus verus Deus
est invocandus:

Innocens non est occidendus: Vagae libidines in omni aeternitate displicent Deo.

Ita si noticia naturalis esset, praecipiens communem usum rerum, non esset mutata-

Hae sunt illustres et verae rationes.

Quare in dicto lurisconsultorum aut emor est, aut explicatio addenda est.

Nec Augustimus recte accommodat Psalmum: Domini est terra et plenitudo eius. Nam haec vox non tollit legem Dei, quae inquit: Non furtum facies. Imo quia Domini est terra, quia Deus est rerum omnium summus Dominus, ideo sancit legem, quas res cui attribuat. Et quanquam voce magistratus in iudicio utitur, sicut in iudicio de homicidio, tamen non sequitur, Reges et Principes posse auferre ac largiri quascunque res, quibus velint, sicut nec de vita hominis statuere suo arbitrio possunt. Reguntur haec legibus, quae sunt sapientia Dei, quibus et ipsi Reges et Principes obtemperare debent. Nec sint Principes of μοβόροι, non rapiant ex alienis facultatibus, quantum volunt, sed regulam lohannis servent: Estote contenti stipendiis vestris.

Cum igitur haec quaestio doctrinam vitae necessariam, et plenam eruditionis contineat, et dulcissima sapientia sit, erudita explicatio legis divinae: Peto a te clarissime D. Doctor, ut coetui Scholastico ostendas, quomodo intelligendae sint hae propositiones: Iure naturae usum rerum communem esse. Et, Naturalia immutabilia esse, Et quid de Augustini dicto sentiendum sit. Haec tua explicatio nobis utilis, et doctis grata erit.

Oro autem filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, ut hanc Ecclesiam, et hos coetus Scholasticos, et te, servet et gubernet, ut ipse a nobis quoque in omni aeternitate celebretur. Dixi.

No. 50.

28. Iun. 1552.

+ Ex apographo in Cod. Paris. D. L. 544.

Quaestio a domino M. Iacobo Cameniceno, Boiemo, in promotione Magistrorum publice poposita in schola Vitebergensi 28. die Iunii anno 1552. Decano M. Martino Simone, Brandeb.

Utrumque honestum est, et nos reverenter obtemperare utilibus institutis academiarum et vos pro vestra humanitate boni consulere orationes corum, qui uon arrogantia buc ad dicendum accedunt: sed ut voluntati praeceptorum et consuetudini obediaut. Haec cum ita sint, peto a vobis, ut hanc meam orationem patienter audiatis. In qua hoc quoque praestabo, ne prolixitas vohis molesta sit. Ut autem usitatum est, quaestionem hic proponere, cuius explicatio commonefactionem utilem continet, decrevi de hac quaestione disserere. Quae sit sententia dicti Salomonis: Nescil homo amorem et odium omnium coram ipso. Et an Synodus Tridentina recte decreverit, semper manendum esse in dubitatione, an placeamus Deo. Notum est sparsam esse ante multa saecula in Ecclesiam et extare in scriptis multorum hanc perniciosam opinionem, quae iubet homines manere in dubitatione, an Deo placeant: quia humanae rationi videtur arrogantia esse, rem tantam adfirmare, quod Deo placeamus, et argumenta non levia turbant homines. Iudicium

legis naturale est, quod accusat nos cum fateri cogamur, semper aliquid sordium et vitiosorum affectuum in animis haerere. Praeterea cum sint multa delicta quae ipsi non novimus, quae si possunt in nobis haerere, quomodo affirmare possumus, nos Deo placere etc. Item quomodo scis te placere cum scire non possis causam, an scis electus. Haec argumenta non leviter turbant mentes, nec sine magno certamine eluctari ex dubitatione possumus. Quanquam autem speciosae sunt hae objectiones, tamen vox divina retinenda est. quae toties iuhet credere remissionem peccatorum, sient in actis dicitur. Huic omnes prophetae testimonium perhibeut, remissionem peccatorum accipere per nomen eius omnes qui credunt in eum. Et Paulus ad Ephesios ostendit fidem esse fiduciam accedentem ad Deum in fiducia per fidem in ipsum. Sicut et ad Rom. inquit: Iustificati fide pacem habemus et accessum ad Deum, "Denique amittitur discrimen legis et Evangelii cum docentur homines, manendum esse in dubitatione. Ideo enim promissio misericordiae addita est, ut certi simus, etiamsi sumus indigni et immundi recipi nos tamen a Deo propter mediatorem filium. Haec promissio vox est Evangelii propria, quam qui non amplectantur carcere legis captivi tenentur, dubitant, fugiunt Deum, nec curant. Evangelium, cum Salomon hoc ipsum velit, de voluntate Dei et ipsius verbo iudicandum esse, non ex externis spectaculis rerum secundarum et adversarum, quae bonis ac malis similiter accidunt. David non statuat se a Deo abiectum esse propter exilium, sed de voluntate Dei iudicet ex promissione: Dominus abstulit peccatum. Ierobeam non statuat se Deo placere propterea quia ad regnum evectus est, et potentia et gloria floret. Sed cum prosit non solum ad erudiendos alios, sed etiam ad nos ipsos confirmandos perspicue refutari argumenta, quae iubent dubitare, peto, ut Reverendus vir et Doctor Forsterus de hac ipsa quaestione copiosius me et caeteros auditores eru-

No. 51.

29. Iun. 1552.

In Queestion, p. 109 b, seq. Item in Consil. Mel. P. II. p. 197. et in Sel. Declamat, T. IV. p. 817. — Autographon Melanthonia, ad verbum conveniens cum textu typis esseri52.

pto, asservatur in biblioth. regia Hannoverse, cuius tergo manu Pauli Eberi patris bacc inscriptio addita est:

Quaestio a Paulo Ebero filio proposita Doctori Iohanni Nathero Cygnaeo, in renunciatione gradus Doctoralis, die Petri et Pauli 1552.

Nostrae aetatis nondum est, causas quaerere, propter quas sapiens Antiquitas locum dicendi nobis tribuit, in his publicis congressibus, ubi tam multi senes eruditione et virtute praestantes conveniunt. Sed obedire nos parentum voluntati et legibus decet. Cum autem carissimus pater meus in hoc loco proponere me quaestionem voluerit, usitato more, spero vos meam obedientiam probaturos esse, et reverenter oro, ut puerilem orationem meam boni consulatis.

Et quia hoc tempore de Medica arte dicitur, minus mirandum est, quare et nostrae aetati locus dicendi tribuatur. Rectissimum est enim, nos statim ab infantia adsuefieri, ut cum ope artis Medicae tenera corpuscula foveantur, discamus Deo gratias agere pro remediis, et veneremur Medicos, quorum industria nobis saepe opitulatur.

Ago itaque gratias Deo conditori, quod et caetera bona, et remedia morborum condidit et monstravit, et eum oro, ut vitam nostram tueatur et regat.

Suppeditat autem ipsa naturae varietas doctis hominibus infinitas materias inquisitione dignas. Sed ego iam, ut locus Esaiae illustretur, interrogo: Quid significet vermiculus, cum ait Esaias: Si peccata vestra erunt ut coccinum, et rubra ut vermiculus, eritis candidi sicut nix.

Haec concio de poenitentia cum et decriptionem nostrae miseriae et dulcissimam promissionem contineat, dignissima est perspicua enarratione. An vermiculus hic generale nomen est? Aut certam vermiculi speciem significat? Ego quidem existimo, quia Propheta nominat coccinum, intelligi hic certam speciem vermiculi, qui videlicet ex cocco nascitur. Nomen vero coccus et ipsum fruticem significat, et granum figura lentis, aut pisi, quod in eo frutice nascitur. Id granum vertitur in vermiculum, qui est materia purpurei coloris, qualis est Rosarum, quem Carmessin vocant, quem in vestitu olim Reges sibi attribuerunt, ut a populo discernerentur. Hic frutex in Gallia Narbonensi nunc quoque copiose nasci-

Ideo in Gallia panni multi fiunt, quibus nomen est Scharlach, quia Rustici in ea parte Galliae granum illud nominant Scarlatum. Id nomen videtur ex Graeco factum Scolecion, id est, Vermiculus. Ait et Pausanias, talem fruticem lentisci specie, in regione Graeciae nasci, quae Phocensis dicitur. Scribunt et in Asia in regione Galatarum copiose nasci. Recens autem audivi et in Polonia nașci, et granum nominari Tserwicz, ac magnum quaestum olim habuisse Polonos ex venditione eius vermiculi, adeo ut in vectigalibus circiter sex millia aureorum Regi ex ea re tantum accesserit. Nunc vero minus appetitur, vel quia in Hispania inventa est terra, quae etiamsi minus durabilem colorem efficit, tamen minore precio emitur, vel quia Polonos taedet sumptuum et assiduitatis in adparando. Nam grana collecta, postea in areis collocanda sunt, et per aliquot dies quotidie riganda cerevisia. Post hanc rigationem vertuntur in vermiculos.

De talibus vermiculis loqui Prophetam nihil dubium est. Et cum colorem nominat cruori similem, describit nostras miserias. Ait nos propter scelera magnis et variis suppliciis puniri, ut latro laceratis membris in supplicio cruentus iacet. 'Talem esse speciem nunc laceratae Ecclesiae videmus. Addit igitur Propheta dulcissimam consolationem, etiam cum tales eritis, polluti sceleribus, et lacerati vulneribus, et squalentes cruore: Tamen si ad Deum conversi fueritis, Deus et peccata remittet, et poenas leniet, et reddet vobis decus, ut velut nivei sitis, ornati omnibus bonis.

Fuit autem et ipse filius Dei pendens in cruce, ac sustinens poenas pro nobis, talis vermiculus, qui postea resuscitatus candore et luce nivem vincit. Hunc filium Dei crucifixum pro nobis et resuscitatum, toto pectore oro, ut nos quoque iam vulneratos et squalentes cruore, sanet et regat.

A te autem clarissime domine Doctor Nathere\*) peto, ut nobis copiosius exponas, qualis sit frutex ille, quae natura grani, et quidquid de hac tota re dignum cogitatione esse iudicas.

Oro autem Deum, ut te gubernet, et non sinat apud nos extingui doctrinae studia. Dixi.

<sup>\*)</sup> Nathere scripsit Melanthon, sed alia manus adscripsit Franciscus.

No. 52.

19. Maii 1553.

In Quaestion. p. 115 sqq.

Quaestio Doctori Tilemanno Heshusio proposita a Paulo Ebero filio, d. 19. Maii 1553.

Onod sapiens antiquitas his doctissimorum virorum congressibus etiam pueros admiscuit, eosque publice aliquid ex natu grandioríbus quaerere voluit, haud dubie habuit sui consilii graves causas. Etsi autem nos eas intelligere per aetatem nondum possumus, tamen verisimile est, non nostra tantum causa in hos publicos actus nos produci, ut his ornamentis, quae eruditioni tribuuntur, accensi, maiore impeto ad amanda et colenda doctrinae salutaris studia feramur: Verum etiam natu grandes moneri, ut cogitent, quamvis sint eruditione mediocri instructi, tamen saepe usu venire posse, ut a rudibus, et quasi pueris, de multis magnis rebus moneantur, et doctiorum officium esse, ut eiusmodi parvulos clementer audiant, et placide benigneque instituant. Sed quaecunque causa fuit maioribus nostris hunc morem constituendi, ego a vobis reverenter peto, ut mihi obtemperanti parentis mei iussis, et Scholae consuetudinia veniam detis, et meam puerilem oratiunculam aequo animo audiatis.

Propono autem quaestionem doctissimo viro Domino Doctori Tilemanno, ex ea materia, quae nunc nova certamina in Ecclesia gignit, et explicatione indiget: Quare, cum dicamus, Deum esse ubique, non dicamus etiam, Deum habitare ubique. Et eum Paulus dicat de Christo: In eo habitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter, An eodem modo intelligi debeat, quo intelligitur id, quod dicit idem Paulus 2 Corinth. 6., Deum inhabitare in Sanctis.

Quod ad primam partem quaestionis attinet, nihil videntur differre hae formulae, Deum esse ubique, et implere omnia, et Deum habitare ubique. Nam et Prophetae sic loquuntur promiscue, ut leremias 23. Capite: Nunquid non coelum et terram ego impleo? dicit Dominus. Et Esaias 66.: Coelum sedes mea, terra autem scabellum pedum meorum. Et Psalmus inquit: Qui in coelis habitat, et humilia respicit, etc. Et Paulus eodem verbo κατοικείν utitur, et de divina natura in Christo, et de Deo habitante in sanctis.

Sed necessario videntur ista distinguenda, cum certum sit, Deum aliter adesse piis et sanctis in hac vita, et aliter beatis Angelis et hominibus in altera vita, et longe aliter impiis et diabolis. Nam et hi redigerentur in nihilum, nisi Dei praesentia sustentarentur ad ostensionem iudicii et irae divinae adversus peccata.

Deinde ingens haud dubie discrimen est inhabitationis Dei in sanctis, et inhabitationis divinae naturae filii in carne, quam assumpsit. Testantur enim scripturae exempla, Deum recedere ab illis, et deserere eos, qui cum antea fuissent templum Dei, ruunt contra conscientiam, et sua contumacia excutiunt inhabitantem in ipsis Deum per verbum et spiritum. Filius vero Dei inseparabiliter unitus est massae, quam assumpsit.

Videntur igitur utiliter docere, qui monent, quadruplicem praesentiae Dei modum in scripturis observari debere.

Primus est praesentia universalis, qua Deus est ubique, conservans res omnes, donec sunt et quales tunc sunt, ut dicit versiculus in Scholis celebratus:

Enter, praesenter, Deus est et ubique potenter. Hac praesentia arcana etiam diabolos sustentat Deus, ne ad nihilum redigantur, sed in illis conspiciatur iustum et horrendum Dei iudicium adversus peccatum. Et tamen ita adest rebus omnibus Deus, ut agens liberrimum, separabile et aliud a creaturis, et multa in causis secundis moderans.

De hac praesentia loquuntur Prophetarum dicta: Coelum et terram ego impleo. Item: Coelum est sedes mea, et similia.

Secundus modus est praesentia Dei in beatis Angelis et Hominibus, de qua dicit Paulus: Et erit Deus omnia in omnibus.

Differt autem hic modus a priori, quod in illa arcana conservatione non conspicitur Deus. Hic vero conspicitur Deus, ut ad Corinthios dicitur: Tunc facie ad faciem videhimus, et fit non solum conservatio naturarum, sed et communicatio lucis, sapientiae, iustitiae et laeticiae Dei.

Tertius modus est praesentia secundae personae divinitatis in ea massa naturae humanae, quam assumpsit filius Dei, ita ut sint unitae duae naturae unione personali, quae non tantum est copulatio inseparabilis, sed etiam talis, ut duae naturae fiant una persona, et natura humana ita sustentetur a divina, ut si ab ea desereretur, prorsus in nihilum redigeretur. Ideo Damascenus dixit: Verbum quod semel assumpsit, non relinquit unquam.

De hac praesentia loquitur Paulus cum inquit: In ipso habitat plenitudo divinitatis σωματικώς, hoc est, unione inseparabili et personali, non ut gubernator in navi adest operis.

Quartus modus est praesentia, qua dicitur Deus habitare in sanctis in hac vita, cum videlicet per verbum et Spiritum sanctum convertit corda, consolatur et regit ea, sic Paulus loquitur: Vos templum estis Dei viventis, sicut inquit Deus: Habitabo in eis. Et Christus inquit: Veniemus ad eum, et mansionem apud eum faciemus. Haec est spiritualis actio Dei in Ecclesia, qua fiunt conversio et sanctificatio, et nullo modo fit unio personalis, sed separabiliter adest Deus, ut Saulem trucidantem Sacerdotes, et quaerentem praesidia inconcessa, deserit Deus, nec consolatur eum in agone, sed finit eum impelli a diabolis.

Sed cum de his summis rebus reverenter cogitandum et loquendum sit, et recte institui iuniores in hac parte utilissimum et necessarium sit, hoc praesertim curioso vel furioso potius saeculo: rogo te Domine Doctor *Tilemanne*, ut veram sententiam de his differentibus modis praesentiae divinae nobis explices.

Deum oro aeternum patrem Domini nostri Iesu Christi, ut perpetuo nobis infantibus et omnibus piis, et toti suae Ecclesiae clementer adsit, nosque gubernet et doceat, et in altera vita sua praesenti luce, sapientia et laeticia perfundat, ut nos sibi aeterna consuetudine devinciat. Dixi.

No. 53.

3. Aug. 1553.

In Quaestionibus p. 115 b sqq. Item in Mel. Consil. P. II. p. 178. et in Select. Declam. T. IV. p. 801. Richard. T. III. p. 504.

Quaestio a M. Martino Makenrot, Islebiensi, recitata, d. 3. Aug. 1553.

Ritus Scholastici, qui exercitia utilia continent, et amandi et conservandi sunt. Quare vos oro, ut mihi veniam detis, quod in tanta frequentia doctissimorum hominum aliquid dicere institui. Non enim fiducia ingenii, sed ut houestae consucudini obediam, hic usitato more aliquid disputa-

bo, et a vobis reverenter et amanter peto, ut me non gravatim audiatis, praesertim cum dulcissima sit consideratio huius quaestionis, quam propono.

Est autem haec quaestio: Quare filius Dei, promissus Patribus in vaticinio Iacob, quod extat in fine primi libri Mosi, nominetur Siloh, ubi scriptum est: Non auferetur sceptrum a Iuda, et dux a pedibus eius, donec veniet Siloh, et ad ipsum fiet congregatio gentium.

Cum autem non dubium sit, hanc sententiam de Messia concionari, quia dicit futuram esse congregationem gentium ad ipsum, seu obedientiam gentium erga ipsum, tamen praestigiatores ludzei scelerate corrumpunt totum vaticinium, nec accommodant ad Messiam, nec consolationem retinent. Alii enim Siloh interpretantur Saulem esse. alii Ierohoam, alii Nabogdonosor. Harum interpretationum omnium manifesta est et vanius et insulsitas. Nec longa refutatione opus est. Nulla est facta gentium salutaris congregatio ad Deum per hos Reges. Nec Hieronymi interpretatio grammatica est, qui sic reddidit Ehraeam lectionem: Donec veniet, qui mittendus est, insent enim alienam literam in verbum Siloh. Graeci longius recesserunt a fonte, qui enarrant anoxuμενα, quasi dicas, reposita bona, de quibus traditae sunt promissiones Patribus.

Cum autem hae interpretationes peregrinae sint, simplex intellectus vocabuli aliam offert, quae non giguit multas disputationes. Siloh significat faustum seu foelicem. Adfirmat ergo Messiam talem fore, qui redditurus sit miserrimo generi humano veram foelicitatem, aeternam vitam, et insticiam, qui unus foeliciter superaturus sit diabolorum potentiam, et collecturus Deo Ecclesiam, sicut hic dicitur, futuram esse congregationem populorum, scilicet Ecclesiam, cui in omni aeternitate Deus communicabit suam lucem, sepientiam, iusticiam, et laeticiam. Existimo etiam has appellationes latinas, Salus et salve, ab Ebraea origine ortas esse, ut Proverbiorum primo legimus nut per passim haec vox obvia est.

Veteres Ebraei ex Etymologia vocabuli aliam interpretationem sumpserunt, ut enim in prima promissione dicitur: Semen mulieris conteret caput serpentis, Ita hic aiunt tecte significari filium foeminae. Nam significat pelliculam, quae ambit foetum in alvo matris, quae pellicula Graecis nominatur χόριον. Additus est autem in fine

articulus generis foeminini, ut foetus intelligatur non ex virili semine ortus, sed ex matre virgine natus, sicut diserte dictum est: Semen mulieris. Haec non a nobis conficta est interpretatio, sed habet autores veteres Ebraeos. Cum autem foetum dicere vellet, usus est verbo significante pellem maxime fragilem, ut significaretur passio huius Redemptoris. Qualis pellicula est filius Dei sudans sanguinem in agone, et deinde pendens in cruce vulneratus et laceratus?

Haec ingens infirmitas significata est, quae tamen sustentatur, quia unita est divinae naturae, et in ea Deus est σωματιχώς.

Adspicientes autem et hanc laceratam pelliculam, et postea ex hac fragilitate exuscitatam ad aeternam gloriam, de nobis quoque cogitemus. Nos vere et reipsa sumus sordida et cruenta χόρια, contaminata peccato, rei mortis, lacerati horrendis doloribus.

Has miserias ut a nobis auferat filius Dei, similem pelliculam nostrae carni adsumpsit, et pro nobis victima factus est, et quia est  $\lambda \acute{o}yog$  aeterni patris, nos Evangelio suo vivificat, et gestat nos velut de cervice sua pendentes, cum sit os ex ossibus nostris, et caro de carne nostra.

Cum autem haec Etymologia de foetu amplissimam et dulcissimam doctrinam contineat, non aspernanda est, praesertim cum habeat testes veteres. Et cum prosit omnibus notissimam esse sententiam Iacob, et dulcissimum sit, tenere interpretationes concinnas vocabulorum, defero hanc quaestionem ad Reverendum virum Doctorem Georgium Maiorem, et peto, ut propter iuniores auditores copiosius de ea dicat. Dixi.

## Responsio Georgii Maioris, Doctoris Theologiae.

Vera, simplex et nativa sententia huius dicti, quam in Ecclesia notam esse oportet, continet amplissimam doctrinam, et dulcissimas consolationes. Nec vero breviter dici potest de his maximis rebus, quare constituta sit Politia Mosaica, quam dulce beneficium Dei fuerit, habere Ecclesiam certum hospitium in genere humano, et certam doctrinae sedem, ornatam illustribus testimoniis a Deo, victoriis, et mirandis factis Prophetarum, deinde quare haec pulcherrima politia, manifesta Dei voce constituta, cum durasset mille octingentos et duos annos, funditus deleta sit, quid intersit inter paedagogiam legis, et iusticiam aeter-

nam, ut Daniel nominat, quare Redemptor nominetur Siloh?

Harum tantarum rerum explicationi alia tempora tribuenda sunt. Nunc tantum commonefactionem recitabo de depravatione huius dicti. quae horrendos furores apud ludaeos peperit. Cum tam annos sexaginta ab excidio postremo lerosolymae, urbium cineres, et rudera καὶ ἐρείπια testimonium dicerent, finem esse politiae Iudaicae, et scirent Indaei Haggeum praedixisse, Redemptorem in illo ipso templo concionaturum esse, quod post reditum ex Bahylone extructum erat, et Iacob ac Danielem praedixisse, postea finem politiae Iudaicae futurum esse, et miranda facta Apostolorum testarentur, Redemptorem exhibitum esse, tamen in magna multitudine Iudaeorum tanta fuit perversitas et pertinacia, ut fingerent politiam ludaicam perpetuam fore, et eins restituendae causa horribilem seditionem Adriani Imperatoris tempore moverent, collecto exercitu trecentorum millium hominum ex fugitivis, et seditiosis Indaeis. Dux huius multitudinis fuit homo furiosus, qui praecipue in Christianos magnam crudelitatem exercuit, qui sibi nomen tribuit Bencochab, id est, filius stellae. Nam ut autoritatem augeret, detorquebat ad sese vaticinium: Orietur stella ex Iacob. Postquam vero tristis eventus ostendit impostorem fuisse, nominatus est a Scriptoribus Bencosbe, id est, filius mendacii.

Cum autem haec sediciosa multitudo Iudaeorum Palestinam et Syriam vicinam popularetur, Adrianus Imperator aliquot praeliis eam dissipavit, in quibus tamen et magna caedes Romanorum militum facta est. Postea reliquiae confugerunt in oppidum Bitheram, ut Scriptores Iudaici nominant, qui quidem et vicinam esse dicunt lerosolymae, quare ego Bethoron esse existimo, quae fuit in limite sortis Ephraim, et quondam a Salomone munita fuerat. In id oppidum inclusus Dux cum parte copiarum, toto triennio et sex mensibus obsidionem toleravit. Tandem consumpto exercitu, partim in eruptionibus, partim pestilentia et fame, oppidum expugnatum est, et Dux sibi ipse mortem conscivit, et qui reliqui erant, interfecti sunt. Hic fuit exitus crudelissimi Tyranni, qui gloriatus fuerat, se stellam esse, de qua dicit vaticinium: Orietur stella ex lacob.

Tales furores et poenae, comitantur impietatem eorum, qui falsa dogmata spargunt, et ut ea defendant, sibi ludae cohortem adiungunt, et seditiones movent. Nam utraque regula iudicii divini firma est: Non adsumes nomen Dei tui vane, non enim habebit Deus insontem, quicunque vane nomen eius usurpat. Item: Qui gladium acceperit, gladio peribit. Ac vidit aliquot exempla et nostra aetas, Sertorii seditionem in Suevia, et Monetarii in Turingia, anno 1525. Et deinde furores Anahaptistarum in Westphalia. His moniti tragicis spectaculis, primum recte discamus veram doctrinam, deinde se quisque intra metas suae vocationis contineat, non corrumpamus veras sententias praestigiis Sophismatum, sicut Iudaei scelerate corrumpunt dictum lacob in Genesi, quod planissimum est. Fingunt Siloh esse Nabugdonosor, et alia tetra mendacia, quae recitare σύσφημον est. Nos sciamus in ea sententia consolationem verae Ecclesiae dulcissimam propositam esse, ut sciret Deum certo conservaturum esse Politiam in Iuda, donec Redemptor promissus ibi conspiceretur, et testimonia doctrinae ostenderet, et pro nobis hostia fieret, deinde et praedictum esse finem eius politiae, et collectionem Ecclesiae ex gentibus. Hanc simplicem et nativam sententiam firmissime retineamus, et discamus, quid intersit inter legem et Evangelium, inter aeternam iusticiam, et politicum ordinem, et recte agnoscamus hunc mediatorem et salvatorem, quem lacob nominat Siloh, qua voce salvatorem significari iudico. Et placet vetus Etymologia Siloh, id est, foetus matris. Ac foetum sic nominat ab infirma fasciola, quae nominatur xóotor. Voluit enim significare Iacob, filium Dei adsumpturum esse infirmam pelliculam, morituram, et horribiles dolores et sensum irae Dei toleraturam, quae tamen futura esset victrix.

Agnoscamus autem nos vere reos et cruentam pelliculam esse, sed ideo nos servari, quia fasciolam nostrae naturae filius Dei sibi copulavit, ac propterea nostras pelliculas induit, ut iusticiam et vitam nobis reddat. Sed haec saepe alias copiosius declarantur. Oro autem hunc ipsum filium virginis, Dominum nostrum Iesum Christum, crucifixum pro nobis et resuscitatum, ut has fragiles fasciolas, id est, nos ipsos, et coetus Ecclesiae et Scholae clementer gubernet et servet. Dizi.

No. 54.

m. Aug. 1553.

In Quaest. p. 120 sq. Item in Melanth. Consil. P. II. p. 181, ubi simul responsio Maioris adiuncta est, quae ad quaestionem d. 28. Mart. an. 1554. recitatam pertinet.

Quaestio recitata a Paulo Ebero filio, cum decerneretur gradus D. Chiliano, Doctorio Chiliani filio, in Augusto 1553.

Non ego iam causas quaeram, cur ignosci deheat nobis pueris, quando in his seniorum et doctissimorum virorum congressibus verba facimus, sel veniam precabor, quod tam saepe me in eundem locum produci patior. Videri enim aliquibus possem, audax et nimis mei admirans. Equidem agnosco meam infantiam et ruditatem, sed patris authoritatem defugere non debui, quae divino mandato sancita est. Is autem quod nunc iterum voluit me hoc in loco dicere, causam habuit artissimam conjunctionem et necessitudinem, quae ipsi cum D. Doctore iam ornato, et patre ipsius viro clarissimo et doctissimo tam diu intercessit, quorum honori et foelicitati, et ipse ex animo sevet, et me hoc puerili officio servire voluit. Pm more igitur Scholarum quaestionem proponem, sumptam ex historia Divi Laurentii, cuius memoriam Ecclesia ante paucos dies celebravit. Et quaero ex te clarissime D. Doctor, recte ne secent Laurentius, qui iussus tradere pecuniam Ecclesiae praesecto urbis Romanae, maluerit vitam amittere, quam imperata facere. Et primum videtur debuisse suae incolumitati consulere, praesertim cum fuerit talibus donis ornatus, ut potuerit cum fructu Ecclesiae Dei servire. Idque probari potest hoc argumento:

Latroni erepturo vitam, nisi pecunia detur, potius pecunia danda est, quam amittenda vita, quia ex duobus malis eligi debet id quod minus est,

Praesectus Imperatoris petebat, non vitam Laurentii, sed pecuniam:

Ergo Laurentius debuit pecuniam dare potina, quam Tyranno corpus crudelibus modis lacerandum obiicere.

#### Item:

Ministri Ecclesiae non debent pecuniam pluris facere, quam vitam, iuxta illud: Auferenti pallium, concede et tunicam.

Laurentius conservationem pecuniae praetulit suae vitae.

Ergo non recte fecit.

Sed contra opponitur, Tyrannum non quaesivisse principaliter pecuniam, cuius custos erat Laurentius, sed oppressionem Ecclesiae, et eversionem totius Ministerii, erepta ea pecunia, qua alebantur docentes et caeteri egentes in illa Ecclesia. Fuit igitur in illa Laurentii recusatione etiam casus confessionis. Nam si tradidisset praesecto reconditos thesauros Ecclesiae, praebuisset efficacem causam delendi ministerium Evangelii, et confirmandi cultus idolorum, pulsis aut fame necatis piis doctoribus et ministris Ecclesiae. Ut igitur ostenderet, se cultus idolorum serio detestari, et ministerium verae Ecclesiae pluris facere, quam Tyranni minas, cum custos esset illius publicae pecuniae, maluit vitam profundere, quam postulanti Praefecto pecuniam alienam prodere.

Sed obiiciunt rursus ex libris vestris aliqui, omnia esse Imperatoris. Ergo etiam illam pecuniam Ecclesiae potuisse vendicari a Praesecto Imperatoris. De hac autem tota quaestione, et de dicto illo vulgari quid sentiendum sit, peto clarissime Domine Doctor Chiliane, ut tuam sententiam nobis exponas. Dixi.

No. 55.

26. Sept. 1553.

In Quaest. p. 1215, sqq. et in Sel. Declamat. T. IV. p. 825. Richard. T. I. p. 455.

Quaestio recitata a Paulo Ebero, filio, die 26. Sept., cum decerneretur gradus Doctorum in arte medica M. Iohanni a Bert, Wesaliensi, an. 1553.

Non est nostrae aetatis, causam quaerere, propter quam sapiens antiquitas voluerit pueros in consessu tot senum, quorum est eximia eruditio et gravitas, aliquid dicere, sed verecunde nos honestis institutis obtemperare decet. Fortassis autem ideo huc adducimur, ut intuentes haec spectacula, statim a teneris discamus honestas artes et nominare, et venerari, praecipue vero ad medicae artis reverentiam nostra aetas adsuefacienda est, quia multa ab ea beneficia statim postquam in hanc lucem editi summs, accipimus. Sed omitto causas, tantum vos oro, ut cum sciatis, nos non debere defugere autoritatem parentum et legum, me obtemperantem carissimo patri meo patienter audiatis.

MELANTE. OPER. Vol. X.

Propono autem quaestionem de Terrae motu. de qua ut cogitatem, rei inusitatae admiratio in causa est. Audio enim hac aestate terribili tremore concussam esse totam oram inde usque ab Harcinia ad Dresdam. Cum autem Medici praecipue in consideratione naturae versentur, et recens sit hoc prodigium, censui interrogandum esse hinc novum Doctorem: An sufficientes causae terrae moluum ostendi possint, et an aliud significent, praeter effectus Physicos? Nam de effectu Physico inquit Seneca: Terrae motus adferre diram luem pecudibus et hominibus. Eius effectus etiam difficile est causam ostendere. Nam corpora animantium non mutantur proprie ipso terrae tremore. Etsi autem de causis propinquis coniecturae magis obviae sunt, videlicet de materia movente, tamen de causa priore, quae ciet halitus, seu ventos, seu aquam in terrae visceribus, magna est obscuritas. Democritus dixit, aquam in terra inclusam, cum nimio adfluxu intumescit, concutere terram. Et coniecturam hanc recitat, quia post terrae motum sequi exundationes usitatum sit. ut bis intra paucos aunos etiam in Germania comperimus.

Nam ante octodecim annos Terrae motum in Alpihus secutae sunt magnae exundationes, et recens in fossas metallicas Mansfeldenses passim aqua influxit, et crebri sunt Terrae motus in 1ittoribus.

Quodque Siciliam ab Italia terrae motu avulsam esse narrant, mole aquarum factum videtur, ut Virgilius inquit de Sicilia:

Haec loca vi quondam et vasta convulsa ruina, (Tantum aevi longinqua valet mutare vetustas) Dissiliisse ferunt, oum protinus utraque tellus Una foret, venit medio vi pontus, et undis Hesperium siculo latus abscidit, arvaque et urbes Littora diductas angusto interluit aestu.

Talibus coniecturis motus Democritus, causam ait esse aquam.

Sed opponit alia signa Aristoteles, ait rupta terra saepe magnos flatus evolare, et eiici flammas et cinerem. Non igitur aqua est praecipua causa. Nam et quiesceret aqua, si non aliunde agitaretur et inflaretur, nec posset tanta celeritas esse tremoris, si tantum fieret tumescentibus aquis, et saepissime terra rumperetur. At saepe non rumpitur in terrae motibus. Tandem igitur pronunciat, magnam copiam halituum inclusam in terrae cavernis, tanquam ventos, sua vi agitari, et agita-

tione spargi per certa loca, quod cum fit, loca illa impulsa vi halituum tremere. Constat enim halituum plenam esse terram, et mugitus, qui auditur in terrae motu, signum est volitantium flatuum, sicut inquit Virgilius:

Sub pedibus mugire solum, iuga celsa moveri. Et quia hi halitus terrae meatus patefaciunt, interdum et aqua effunditur, cuius non est tanta copia in magnis montibus, ut potuerit eos concutere.

Haec de causa propingua recte dici ab Aristotele sateamur. Sed casu ne tanta flatuum copia in unam regionem incumbit, ut concutere terram possit? Verum est quad Seneca dicit: Omnis in fuga ventus est, concedamus sua natura halitus volucres et instabiles esse: sed unde tanta copia est, et tantus impetus, ut alias alia loca concutiantur? Hic haerent Physici, et fatendum est, hos tremores prodigia esse, quae fiunt divinitus ad commonesaciendos homines de venturis poenis. Fortassis et aliqua vi stellarum augentur halitus, et accenditur impetus, ut Aristoteles inquit: Eclipses Solis et Lunae adferre terrae motus. Adiungo et diras aliquas coniunctiones Planetarum. Concurrent enim haec signa. Et simul denunciant magnas calamitates. Exempla in veterihus historiis ubique obvia sunt. Et quod Virgilius inquit: Insolitis tremuerunt motibus Alpes. Idem accidit ante annos octodecim, priusquam Carolus duceret exercitum in Galliam Narbonensem. Ante annos septem et viginti, antequam Turci Albam graecam ceperunt, toto triduo vicinia illa tremuit, et multa aedificia collapsa sunt. Ante bellum Peloponnesiacum Laconica adeo terribiliter quassata est terrae motu, ut tota oppida corruerint, et multi homines ruinis oppressi sint. Ante pugnam Leuctricam biennio Buris et Helice terrae motu absorptae sunt. Eutropius scribit, proximo anno post Pauli Apostoli necem, terrae motu absorptas esse Laodiceam et Colossas, in quo exemplo et poena conspicitur impiorum, qui Pauli doctrinam aspernati fuerant, et significatio futurarum calamitatum Asiae vicinae, et saeviciae, quam Doniitianus in ea ipsa orbis parte exercuit, cum et Iohannem senem Apostolum exulare coëgit. Sed plenae sunt historiae exemplorum.

Nunc clarissime Domine Doctor, iam ornate honorifico testimonio, a te peto, ut latius disputes de hac quaestione, ac auditoribus exponas, quare luem adferant terrae motus. Et quia minitantur poenas, moveamur proximi terrae motus recordatione, qui totam oram ab Harcinia ad Dresdam concussit, ut excitemus nos ad invocationem Dei, et ad omnia pia exercitia, et petamus a filio Dei mitigationem poenarum.

Te maneat semper servante Ecclesia Christe,
Insertosque ipsi nos tua dextra tegat.

Tres velut in flamma testes Babylonide servas,
Rex ubi praesentem te videt esse Deum.

Dixi.

No. 56.

29. Ian. 1554.

In Quaest, p. 125 sqq. Item in Consil. P. II. p. 194.

Quaestio proposita D. Henrico Sthenio, Doctori Theol., 29. Ianuar. 1554. a Paulo Ebero.

Convenientissima est huic nostrae aetati virtus verecundia, quae est quasi nutricula aliarum virtutum. Neque enim flecti ad moderationem ulla in parte honestatis potest is, qui non revereturet magnifacit virorum, aetate, sapientia et anthoritate praeditorum, monita ac iudicia. Eam virtutem cum quotidie veris laudibus nobis commendari audiam, et colere studeam, nonnihil meto, ne in suspicionem vicii pugnantis cum hac virtute apud vos incidam, quod huc in consessum gravissimorum et doctissimorum virorum toties prodea Sed excusabit me apud vos scholae consuetudo, et eorum, quorum potestati divina lege subiectus sum, authoritas, quam defugere contumaciter, impietas esset. Non autem aetatis nostrae sert imbecillitas, inquirere causas huius publici moris cur in his seniorum congressibus, etiam pueris ad dicendum locus aliquis sit attributus. Verisimile tamen est, maiores nostros voluisse his spectaculis accendere in nostra aetate admirationem et amorem horum studiorum, quae Ecclesiae Dei necessaria sunt.

Videntur etiam hoc habuisse consilium, ut productis pueris in hos coetus, ubi honores conferuntur doctrina praestantibus viris, seniores et doctiores in Ecclesia de modestia admonerent, et iisdem etiam nostram hanc infirmam aetatem commendarent, quae, sicut est hona pars Ecclesia. Dei, negligi, et prava doctrina et malis exemplis corrumpi nequaquam debet. Sed omissa comme

moratione causarum, ut consuetudo postulat, quaestionem propono reverendo viro Domino Henrico Sthenio, Doctori Theologiae, dignam explicatione, sumptam ex quinto capite Micheae, ubi dicitur: Et tu Bethlehem Ephrata, parvulus es in millibus Iuda, ex te mihi egredietur, qui sit Dominator in Isræl, et egressiones eius ab initio, a diebus aeternitatis.

Quaero, an recte exponant Iudaei hanc sententiam de decreto seu promissione Dei, quasi ideo dicat Propheta: egressum Messiae fuisse ab initio, quia statim primis parentibus sit promissus, ut plus authoritatis accederet misso et exhibito, ex illa tam longi temporis praedictione, sicut merito pluris fit Cyrus, quia eius monarchia ab Esaia et Ieremia est praedicta. An vero reiecta hac Iudaica opinione, existimandum sit, de multo maiori dignitate Messiae concionari Prophetam, sicut omnes fere scriptores in Ecclesia hoc dictum interpretati sunt, quod loquatur de persona Christi, et significet, Messiam non tantum hominem futurum esse, praeditum excellentibus et heroicis virtutibus, et singulari foelicitate in rebus magnis gerendis, qualem semper somniarunt Iudaei, sed quod sit natura Deus, qui ante onines creaturas fuerit, imo res omnes cum patre et Spiritu sancto condiderit et conservet. Ideo cum antea concionatus esset Propheta de officio Messiae, quod sit ex Bethlehem egressurus Rex seu Dominator super Israël: mox addit de persona, et egressiones eius ante rerum omnium initium, et ante dies saeculi seu mundi conditi. Nam hanc esse vim praepositionis Ebraicae dicunt ii, quibus ea lingua nota est. Et congruit omnino dictum Prophetae cum initio Evangelii Iohannis, vel potius Iohannes huc respexit, cum sic exorsus est descriptionem Christi: In principio erat Verbum, etc.

Sed puto etiam aliquid singularis significationis contineri in dictione: Egressiones, quae cum a me nec intelligi nec explicari possit, peto a te venerande Domine Doctor Henrice Stheni, ut hanc dulcissimam concionem Prophetae de Christo accuratius nobis explices, quae Iudaeorum somniis flagiciose est corrupta et obscurata, sicut alia manifestissima de Christi officio et persona vaticinia. Dixi. No. 57.

28. Mart. 1554.

. In Quaest. p. 126 b. sqq. Item in Mel. Gons. II. p. 198.

Quaestio proposita Doctori Leonharto Iostle, Dresdensi, feria quarta post Pascha an. 1554., a Christophoro, filio, Doct. Georg. Maioris.

Nostram aetatem decet parentibus et praeceptoribus obedire, non iudicare de eorum mandatis. Peto igitur, ut mihi veniam detis, in hoc honestissimo doctorum et seniorum consessu, quaestionem proposituro, cum Patris et Praeceptoris mandato id faciam. Existimo autem maiores nostros locum tribuisse adolescentibus in his spectaculis, ut artium nomina discerent, et horum honorum consideratione ad studia invitarentur. Et quidem de legibus utilissimum est, tenerae aetati instillari earum reverentiam, sicut dulcissime dictum est ad nostram aetatem a Salomone: Audi praecepta patris et matris tuae, quia erunt corona capiti tuo, et torques collo.

Propono igitur quaestionem novo Doctori, An recte dictum sit ab Angustino: Tolle iura Imperatorum, el nemo poteril dicere, haec villa mea est.

Recitantur verba a Gratiano Dist. octava. Et sic loquitur Augustinus quasi distinctio dominiorum non sit iuris divini, sed tantum iuris humani. Haec imaginatio nec vera est, nec conscientiis nec paci utilis. Ideo adfirmo, distinctionem dominiorum verissime esse iuris divini. Primum quia vox Dei ipsa dicit: Non furtum facies, distinguit igitur dominia, et hanc distinctionem severissima lege munit. Idem dicit vox divina per Salomonem: Fontes tui deriventur foras, et tu Dominus eorum maneto. Iure divino haereditas est filiorum et filiarum. Et crudelissima tyrannis esset, si reges sine iusta causa vellent haereditatem in peregrinos trańsferre. Item merces debita pro labore, iure divino debetur. Sicut et Christus inquit: Dignus est operarius mercede. Et Siracides cap. 84.: Qui defraudat mercenarium mercede, fundit eius sanguinem.

Haec expresse pugnant cum illa futili declamatione Augustini, qui citat ex Psalmo: Domini est terra, et plenitudo eius. Id Christi dominium non tollit ordinem politicum.

lam si quis interroget, cum haereditas seu merces sit mea iure divino, quid igitur Magistratus agit?

Respondendum est: Idem eum in iudiciis de proprietate agere, quod agit in iudicio caedis. Sicut in sententia de latrone, Magistratus sonat vocem Dei, et executor est poenae, declarat latronem a Deo condemnatum esse, et exequitur poenam: Sic de haereditate non tribuit mihi ius, sed declarat me ius a Deo habere, et est defensor depellens praedonem. Dulce est bonae menti scire, se res suas volente Deo, et ordinante divina sapientia et iusticia, tenere, non tantum autoritate aut vi humana.

Deinde paci superstitio periculosa est, cum Anabiptisticae opiniones sparguntur de Platonica communione, a quibus non procul absunt illa dicta, quae fingunt, iure divino res omnes communes esse.

Peto igitur et de Augustini dicto exponi sententiam vestram, et de re ipsa nos copiosius erudiri, quia utilissimum est bonis mentibus, recte tenere iuris divini descriptiones, in quo Deus sapientiam et iusticiam suam nobis patefecit, et vult se agnosci consideratione suarum legum, et ordinis ab ipso sanciti. Oro autem ipsum Deum, conditorem generis humani, ut Ecclesiam in his regionibus, et hospitia Ecclesiae clementer gubernet et protegat.

# Responsio D. Georgii Maioris, ad quaestionem de divo Laurentiv.

Et casus ac supplicium Laurentii, cuius iam fecisti mentionem, et pericula omnium piorum, omnibus temporibus, nos admonent, de perpetua imagine Ecclesiae, quae cum sit populus Dei, et habeat promissiones amplissimas, corporalium et aeternorum bonorum, et aliorum praemiorum, saepe obstupescunt mentes, quare in hac vita sit subiecta violentiae impiorum, et multis tristissimis casibus et calamitatibus, inter quas non postrema est, persecutio, quae a potentibus, saepe honis et piis viris expectanda est, ut non solum hic iosi Laurentio, sed etiam multis aliis Christianis passim in orbe terrarum accidit Romanis temporibus ante et post Decium Imperatorem, qui Laurentium et multos alios pios interfecit. Multi tum pellebantur in exilium, alii eiiciebantur ex possessionibus. Ideo venditis fundis ac praediis, redigebant facultates in pecuniam, unde pauperibus, et piis Doctoribus dabantur sumptus, quos hic Decius intercipere egenti Ecclesiae et eripere

cogitat. Postea crudeliter propter confessionem multi trucidantur.

Sed cur haec fiunt? An non Ecclesiae debebat bene esse, cum iusta sit? Sic enim cogitat
humana ratio: Cur igitur Abel, Prophetae, Christus et Apostoli, et postea pii interficiuntur, et
non solum exilia, inopiam, sed infinitas calamitates experiuntur? Scimus autem Ecclesiae propriam esse doctrinam de cruce, eamque nos erudire de voluntate Dei, qui simul velit et Ecclesiam
servare, et tamen in hac vita duriter adfligi. Clamat David: Iustus es Domine, et recta sunt iudicia tua. Et eandem vocem repetit ex Psalmo Imperator Mauritius, cum in tragico malo videret
ante oculos sibi interfici, liberos, coniugem, et
deinde se quoque ad necem rapi a Foca hoste suo.

Sic igitur statuamus, etiamsi Ecclesia estiusta, id est, accepta, et habet initia novae obedientiae, tamen propter reliquias peccati, et mullas alias causas, subiecta est cruci, et premitur tristissimis adflictionibus. Hic igitur cogitemus de causis, cur Ecclesia sit subiecta cruci, videlice, ut agnoscat peccata, fiat similis imaginis filii Dei, edat testimonia doctrinae, et similes, quae cum saepe inculcentur vobis in hac Schola, nunc non prolixius eas commemorabo. Quotidie vero nos praeparemus ad eas, consideratione divinae voluntatis, quae vult nos cruce admonitos, in perpetua poenitentia vivere, non sic insanire, quasi essemus nati ad ocium et voluptates, ad suavitatem et luxum vitae. Sed ad toleranda omnia adversa, propter Dei gloriam et veritatis confessionem. Sint igitur nota dicta de cruce, ut: Multae tribulationes instorum, etc. Item: Quem Deus diligit, castigat, et similes sententiae multae, quae nos praemonent de venturis adflictionibus, ne cum accidunt nobis, casu et praeter opinionem accidisse arbitremur.

Haec saepe cogitare nos oportet, ac praesertim nunc in his motibus Ecclesiae et imperiorum, quae modo etiam, quia tua recitatione de S. Laurentio mihi in mentem venerunt, hic breviter exponenda duxi. Quod autem ad quaestionem tuam attinet, probo rationes tuas, quas adduxisti, et tametsi copiosius de iis disputare non recusarem, tamen quia et temporis et auditorum ratio habenda est, differemus reliqua ad commodius dicendi spacium. Dixi.

No. 58.

7. Maii 1554

In Quaest. p. 129 b. eq. et in Mel. Consil. P. 11. p. 187.

Quaestio proposita Doctori Paulo Eusebio Longicampiano, a Paulo Ebero filio, die 7. Maii 1554.

Non est nostrae aetatis, iudicare de institutis consilio senum et sapientum, sed nos decet obedientia, quam parentes et pii Doctores postulant. Oro igitur, ut mihi veniam detis, quod in tantam frequentiam senum, et doctissimorum hominum ad dicendum prodii, sicut in his congressibus mos est, et nostrae aetati locum dicendi tribuere, quia necesse est me praeceptoribus obtemperare. Fortassis autem ideo vetustas non voluit nos prorsus ociosos spectatores, et mutas personas in his congressibus esse, quia prodest nos admiratione horum spectaculorum invitari ad amorem doctrinarum, prodest nos discere artium nomina, praecipue vero prodest nos hic commonefieri de legum dignitate, ut alatur reverentia erga leges. Ut igitur quaestionem usitato more proponam, prius historiam facti recitabo, ex quo nascitur quaestio.

Ante annos nonaginta, postulavit Papa ab Episcopo Moguntino Isebergio, ut obligaret se, nullum Episcopum Moguntinum deinceps convocaturum esse Electores, nisi assentiente Romano pontifice. Id cum facere recusaret Moguntinus, Papa eum suo fulmine conatus est excutere ex Episcopatu.

Quia vero autoritatem Electorum Fridericus Palatinus labefactari intelligebat, magnum bellum gessit, et foeliciter defendit Episcopum.

Hic quaestionem propono: An Fridericus iuste fecerit, suscipiens hanc defensionem, cum tamen iudicia de Episcoporum controversiis, pertineant ad gubernatores Ecclesiasticos?

Papa quidem disputavit, Fridericum ininste fecisse, et eum excommunicavit, quia satis superbe contendit, Pontificiam iurisdictionem et autoritatem non esse impediendam a Luicis, quare et Carolum Burgundum adversus Fridericum incitare conatus est.

Sed contra existimo, Fridericum recte et homestissime fecisse. Nam controversia non erat Ecclesiastica, sed prorsus politica, et ad statum Imperii pertiuebat. Sic igitur argumentor: Iusta est societas, desendere alium etiam contra suum Dominum, contra notoriam et atrocem iniuriam.

Fuit autem notoria iniuria, cum Pontifex mutare ius electionis ausus est, et pertinuit ea iniuria multo magis ad universae Germaniae statum, quam ad unius Moguntini dignitatem.

Recte igitur fecit Palatinus, quod astutum et tyrannicum consilium Pontificis impedivit, et favit Deus iustae causae. Nam aliquot praeliis Fridericus fuit victor, et recuperavit Moguntinus dignitatem et ditionem suam. Sed a te peto, clarissime D. Doctor Paule, longiorem huius quaestionis diiudicationem. Dixi.

No. 59.

31. Iul. 1554.

In Quaestion. p. 150 b. et in Mel. Consil. P. II. p. 194. Declam. T. IV. p. 857. Richard. T. III. p. 245.

Quaestio recitata ab Andrea Fabricio, Kemnicensi, ultima Iulii, an. 1554.

Scio ritus usitatos, honesto consilio institutos, servandos esse, nec delector illa Cynica sapientia, quae contemnit et turbat ordinem vitae, et putat virtutem esse, nulla vincula et nullas leges pati. Quanquam igitur longe malim tacere in tali frequentia, cum et natura timidior sim, et mihi nota sit imbecillitas mei ingenii, tamen legibus obtemperare decrevi, ac a vobis peto, ut propter legum autoritatem vicissim meam orationem boni consulatis.

Cum autem usitatum sit quaestionem proponere, et nos praecipue discamus literas, ut sermonem sacrorum librorum recte intelligamus, sumam quaestionem grammaticam ex dicto Esaiae, quod cum sit concio poenitentiae, et amplissimam doctrinam, et dulcissimam consolationem contineat, omnibus notissimum esse debet, et saepe cogitandum est, videlicet: Convertimini, si peccata vestra fuerint ut coccinum, et ut vermiculus, eritis candidi, sicut nix.

Quae est sententia huius dicti? Curait, Reos similes esse coccino et vermiculo? Alludit haud dubie ad cruentos in suppliciis, ut cum David in exilium pellitur, similis est latroni, qui supplicio adficitur. Hic tamen agens poenitentiam, rursus sanatur, et fit candidus, ut nix, quasi deterso

cruore. Hune cruorem significat adpellatione color, qui hic nominatur coccini, et vermiculi color, quia notum est, sanguinei coloris materiam
esse κόκκον βαφικήν, id est, granum tinctorium,
quod Arabica lingua Chermes nominat, unde est
adpellatio Chermesini. Est autem κόκκος βαφική
granum, quod in Ilice nascitur, non solum in
Asia, sed etiam in Narbonensi Gallia, in Lusitania et Graecia, quod copiose colligitur ad hanc
utilitatem, ut colore sanguineo pannos tingat.

Sed unde est vermiculi adpellatio? Nam res eadem significatur utraque adpellatione, ut Hieronymus in Levitico coccinum simpliciter interpre-

tatur vermiculum. Ad id respondeo.

Color idem significatur duabus adpellationibus materiae. Sed coccus non est immediata coloris materia, verum vermiculus, qui in cocco, cum maturuit, nascitur, immediata est coloris materia, Graece σκωλήκιον, unde fortassis nomen est Scharlach. Pausanias prope Parnassum ait copiose nasci fruticem, qui gignit granum, quod nominatur κόκκος, simile grano Solani, deinde inquit: γίνεται δὲ ἐν τῷ καρπῷ τῆς κόκκου βραχὺ ζῶον, καὶ ἐοικὸς κώνωπι φαίνοιτο ἄν.

Cognita grammatica enarratione in hoc dicto, postea fit illustris sententia. In his miseriis nostris et in ipsa morte sumus cruenti, ut latrones in suppliciis, sed conversis Deus tollit aut mitigat poenas, et facit eos nive candidiores. Ad hanc dulcissimam promissionem divinam de remissione peccatorum et mitigatione poenarum intelligendam, plurimum conducere grammaticam enarrationem manifestum est. Sed multa tecte significat Esaias. Ideo oro reverendum virum Doctorem Georgium Maiorem, ut ipse de hoc dulcissimo dicto copiosius disserat. Dixi.

# Responsio Georgii Maioris D.

Necessaria diligentia est in Ecclesia quaerere et retinere grammaticam, simplicem et nativam sententiam sermonis divini. Debemus enim auditores esse vocis divinae, non corruptores. Nec ludendum est praestigiis interpretationum, ut multi omnibus temporibus fecerunt, qui limpidos fontes doctrinae turbarunt, velut iniecto coeno. Ipsa vero nativa sententia semper amplissimam doctrinam continet. In hoc ipso dicto Esaiae, quales picturse sunt? Si eritis ut coccinum et ut vermiculus etc.

Iulius Caesar cum sedens in sella aurea, dominatur orbi terrarum, coccinea veste indutus, cocco similis est, qui aliquanto post iacet tribus et viginti vulneribus acceptis, cruentus toto corpore, quid est nisi teter vermiculus, seu σχωλήχιου?

Talis est hominum natura, primum cocco similis, sed postea in poenis sumus cruenti vermiculi. Hanc tantam miseriam cogitare nos oportebat, et audire filium Dei, qui nos liberat conversos ad ipsum, sicut hic Esaias inquit: Si convertimini, eritis candidi ut nix. Sed ita nos servat, poena in sese dirivata, sicut inquit: Ego sum vermis. Cum pendet filius Dei cruentus in cruce, pro nobis fit vermiculus, sed ita, ut deleat peccatum et mortem, et reviviscens reddat nobis iusticiam et vitam aeternam, plenam lucis, quae longe candidior est nive.

Haec omnia consideremus in hac concione de poenitentia, et vere ad Deum convertamur, dolore afficiamur propter nostra peccata, non simus ferrei in poenis, sed iram Dei agnoscamus, simul autem confugiamus ad filium Dei, et petamus remissionem peccatorum, et mitigationem poenrum. Ita experiemur, veram esse Esaiae concionem, et eam planius intelligemus. Et quidem ut coccus cum aceto sanat vulnera, ita Christus suciata pectora sanat, quae iam lege tanquam aceto arroduntur.

Illud autem adiiciendum duxi, in Polonia et non procul a Vratislavia nasci herbam Tserwit, qua aliquot saeculis iam pro cocco  $\beta \alpha \varphi_{i} x_{i}$  Italia usa est. Ea herba collecta, postea maceratur cerevisia, uno atque altero mense, quod cum factum est, vertitur in vermiculum, qui est materia sanguinei coloris. Aiunt ex hac merce Regem vectigal quotannis habuisse circiter sex millia aureorum Hungaricorum. Nunc vel quia propter ignaviam minus colligitur, et macerandi laborem pauciores sustinent, quaestus minor est. Et ex novis Insulis Hispani adferunt terram, qua nunc passim pro cocco utuntur, unde fit color gratior quidem, sed non tam durabilis, ut ex Polonica herba.

Haec de dicto Esaiae recitavi, ut adolescentibus recte intellectum, fiat notius et familiarius. Oro autem filium Dei, qui pro nobis est vermiculus in cruce, ut nos miseros vermiculos servet et gubernet. Dixi.

No. 60.

7. Aug. 1554.

In Quaestion. p. 185. et in Consil. Mel. P. II. p. 185. Declamat. T. IV. p. 881. Richard. T. II. p. 602.

Quaestio a Doct. Iohannis Bugenhagii Pastoris filio proposita, cum decerneretur gradus in utroque Iure M. Georgio Cracovio, Pomerano, d. 7. mens. Aug. 1554.

Non est ætatis nostrae, de causis disputare eorum rituum, quos approbari a senibus videmus, quorum est excellens sapientia et virtus. Sed nos obedieutia decet.

Quare et ego, ut patri meo carissimo obediam, huc ad dicendum accessi. Ac fortassis consilium illorum, qui hunc morem instituerunt, fuit, adulescentulos hic aliquid dicere, ut admiratione horum spectaculorum excitati, discerent artium et virtutum nomina, et magis delectarentur studio. Existimo etiam voluisse eos adsuefacere nos, quanquam nondum intelligimus vitae pericula, ad communem precationem, quae fit hoc loco, ut studia discentium sint salutaria Reinublicae.

Primum igitur gratias ago filio Dei Domino nostro Iesu Christo, crucifixo pro nobis et resuscitato, et colligenti Ecclesiam in genere humano, quod et inter nos sibi haereditatem colligit, et nos hactenus clementer protexit, et quod meum carissimum patrem servat incolumem, inter tantas procellas, et quod meum affinem Doctorem Georgium multis virtutibus ornavit. Deinde oro ipsum filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, ut regat totum cursum vitae mei affinis, Doctoris Georgii, et nos omnes protegat et gubernet.

Nunc quaestionem usitato more proponam, de qua nos tempus commonefacit: An Laurentius debuerit mortem potius velle, quam tradere Ecclesiae pecuniam Imperatori? Ac primum argumentor ab exemplo. Rectius erat Iudaeos didrachmon Romanis solvere, quod etiam templi erat, quam velle totam gentem deleri. Ergo Laurentius poterat pecuniam tradere.

Item: Rectum est latroni pecuniam potius quam vitam tradere.

Postreino et hoc disputari potest, omnia esse Imperatoris, quare et pecuniam Ecclesiae auserre potuit.

Sed Spiritus sanctus in Laurentio testimonium contrarium ostendit, aliter Romani, aliter Diocletianus petivit Ecclesiae pecuniam. Romani concedebant Autonomiam genti Iudaicae in cultibus. Diocletianus ideo postulahat pecuniam, ut deleret Ecclesiam. Nec ulla atrocior saevicia fuit omnibus saeculis in genere humano, quam horum tyrannorum, Maximiani, Diocletiani et Maxentii. Secuta est igitur imperii ingens mutatio, et postea Gotthicis bellis Romana Monarchia dilacerata est.

Hoc igitur argumento confirmatus restitit tyranno Laurentius: Quanquam a latrone redimi vita potest privata pecunia, tamen publica non est transferenda. Laurentio fuit commendata publica pecunia. Iustissime igitur fecit, quod mortem perferre maluit, quam tyranno cedere.

Multae hic gravissimae quaestiones continentur. Nam et hoc tempore alii alio consilio reditus Ecclesiarum occupant.

Peto autem, ut tu, clarissime Domine Doctor, et affinis carissime, nobis has quaestiones explices, quomodo omnia sint Imperatoris, et quae debeat esse Ecclesiarum defensio. Maxime enim decet Iuris et Iusticiae Doctores monstrare aliis, quae officia Ecclesiae Dei debeantur. Dixi.

+ Responsio Oracovit; ex apogr. in cod. Basil, 39, p. 159 b. ubi inscribitur: "Controversia de facto divi Laurentii et Gratiarum actio". Est autem responsio Cracovii ad praecedentem quaestionem.

Priusquam praeceptoribus et universae scholae, ut mos est, gratias agam, iussus sum breviter alicuius historiae factum tractare. Itaque cum praeceptorum auctoritati hac in re libenter duxerim obtemperandum esse, spero vos boni consulturos esse officium meum, quod ut faciatis etiam vehementer rogo. Breviter dicam quid mihi videatur de facto divi Luurentii, qui, ut scitis, cum Romae praeesset aerario ecclesiastico, noluit thesauros et bona ecclesiae imperatori ea petenti ad usus profanos cedere. Ac mihi praeclare fecisse Laurentius videtur, quod imperatori ista hona negavit. Iniustum enim est cuiusquam rei dominium ad iniustos dominos transferre. Erat autem ista pecunia ecclesiae, quae eam congesserat ad necessarios usus pauperum et ministrorum, qui proponchant piis veram de religione doctrinam. Nulla igitur iusta causa imperator eam pecuniam poposcisse videtur, cum alienum appetiverit, in quo ipse nihil habebat iuris, non magis quam si praedo vi in alienas facultates impetum faceret.

Fuit autem atrocior iniuria; ecclesiam spoliare voluit, quae praecipue opus hahet sumptibus ad alendos pauperes et publicos ministros, quorum voce verum et maxime necessarium genus doctrinae de Dei erga nos voluntate et gratuita acceptatione ad nos perfertur. Ac fecit id imperator, cuius praecipua cura esse dehebat tuendae et ornandae ecclesiae. Itaque prorsus fuit in eo intolerabilis iniuria, quae bona ecclesiae intercipere voluit Non iniuria igitur D. Laurentius se ei opposuit. Nam in manifestis iniuriis magistratui non est obtemperandum, praesertim si salus ecclesiae et gloria Dei agatur. Quare recte fecisse iudico, quod in hac re imperatori est adversatus. Quod cum ita sit, facile intelligi potest, quo in scelere sint nostris temporibus avari pontifices, Canonici et similes, qui non solum bona ecclesiae ad se rapiunt, sed etiam de iis turpissime helluantur eaque conferent non ad profanos usus tantum, sed etiam ad delendum et opprimendum evangelium. Et crudeliter faciunt Centauri, qui manus iniiciunt talibus ecclesiae bonis, non ad se pertinentibus, unde pauperes scholastici et pii pastores ad conservationem ministerii ali debebant. Hos cum patiantur esurire, et ipsi luxum suum expleant, procul dubio Deus olim gravissimas poenas huius rapacitatis ab eis exiget.

Sed ut veniam ad gratiarum actionem, lihenter hic profiteor una cum meis collegis, nos plurimum debere praeceptoribus nostris, quorum fide ac diligentia religionis et optimarum artium principia hac nostra aetate utcunque percepimus. Agimus itaque Deo optimo maximo gratias, quod eius munere contigit nobis in hac academia primum nostra ingenia formare ad bonos mores et ad studia honesta, ecclesiae ac rei publicae utilia ac necessaria. Deinde agimus gratias praeceptoribus, quod principiis bonarum artium nos ad maximarum rerum cognitionem praeparaverunt. Agimus et gratias aliis doctissimis, et clarissimis viris et scholasticis, quod honoris nostri causa nostram promotionem sua praesentia ornare non sunt dedignati, ac vicissim iis observantiam ac officia nostra pollicemur.

No. 61.

5. Mart. 1555.

In Quaestion. p. 184 b. et in Mel. Consil. P. II. p. 216. et in Sel. Decl. T. IV. p. 899. Richard. T. III. p. 520.

Quaestio recitata a M. Andrea Laurentio, Dano, d. 5. Mart. 1555.

Scio maiorem esse obedientiae laudem in has nostra aetate, quam eloquentiae aut sapientiae, quae non potest esse eximia in iuvenibus. Quare etsi sciebam, me non esse idoneum ad dicendum, praesertim in tanta frequentia: tamen honestis mandatis legum et praeceptorum obtemperare volui, et vos oro, ut orationem meam doni consulatis.

Usitatum est autem, quaestionem in his congressibus proponere, ut de aliqua materia, digna consideratione, iuniores erudiantur, Ideo et ego quaestionem proponam, de qua necesse est nos omnes saspe cogitare in invocațione Dei.

Quaero autem explicationem et propter me et propter alios: Quare filius Dei nominetur λόγος, et cum in invocatione dicimus: Invoco te omnipotens, aeterne et vive Deus, aeterne pater Domini nostri Iesu Christi, creator coeli et terre, et hominum, cum filio tuo coaeterno Domino nostro Iesu Christo, crucifixo pro nobis et resuscitato, λόγω et icone σου, et Spiritu tuo sanclo, casto et veraci, sapiens, bone, iuste, verax, caste, liberrime, iudex, misericors et salvalor, quid cogitandum sit, cum nominamus λόγον.

An dicatur λόγος respectu Patris: quia est imago, qua pater sese intuens, eloquitur verbum, in quo ipse lucet integre, sicut in Epistola ad Ebraeos Filius nominatur χαρακτήρ substantiae patris. An vero dicatur λόγος respectu nostri, quia sit persona missa ab aeterno patre ad proferendum decretum Redemptionis ex arcano consilio divinitatis, et semper loquens in Ecclesia, et patrem ostendens?

Quod autem dicatur lóyos tantum respectu Patris, eo argumento moveor, quia patris causa natus est, et esset, etiamsi mundus nunquam conditus esset.

Deinde sermo in creatione et promulgatione Evangelii non est integra imago aeterni patris. Ideo dicitur et loyos et imago, quatenus in eo integre lucet pater, sicut in symbolo dicitur: Lumen de lumine. Item: Cum omnia opera Trinitatis ad extra sint communia tribus personis, loqui ad Ecclesiam non magis convenit Filio, quam patri et Spiritui sancto.

Sed altera sententia, quod filius dicatur loyos, quia nos alloquitur, multa habet testimonia, esse, nobis eum familiarem et adsiduum doctorem et gubernatorem esse. Et fat illustrior doctrina hunc Filium proprie regem nobis esse missum, ut immediate per eum divinitas in nobis sit efficax. Testimonia autem sunt perspicua, Iohannis 1.: Filius qui est in sinu Patris, ipse enarravit nobis. Et Iohannes significat, se eum ideo nominare λόγον, quia scriptum est de creatione: Dixit Dominus. Sic igitur patefactus est filius, quia decretum de ordine creationis et reparationis hominum per eum edit pater. Ideo in Iohanne dicitur diserte, διὰ αὐτοῦ, ut duae personae Patris et Filii significentur. Non dicitur ὑπὸ αὐτοῦ, quod de una persona intelligi potuisset.

Praeterea Iohannis 8. dicitur: τὴν ἀρχὴν ὅτι καὶ λαλῶ ὑμῖν, ubi aperte affirmat, se initio cum Ecclesia locutum esse. Et Iohannis 15. ait: Se simul adesse cum verbo vocali: Si manseritis in me, et verba mea manserint in vobis. Et ad Ebraeos 4. dicitur de Filio: Vivus sermo Dei et efficax, penetrans intra animam, et iudicans cogitationes, et nulla creatura est abscondita coram eo. Sic et Salomon ait: Sapientiam Dei, quae fuit artifex in creatione cum Deo, clamare inter homines, videlicet in ministerio Ecclesiae.

Haec dicta ostendunt, Filium dici λόγον, quia nos alloquitur, et est ἐξαγγελτικὸς, ut Nazianzenus inquit. Et Augustinus inquit: Quotidie mitti sapientiam, scilicet Filium, ut sit nobiscum. Haec cum in invocatione de missione, praesentia, et officio Filii apud nos, cogito, fit dulcior consideratio Filii. Cumque non solum utilis, sed etiam necessaria sit huius disputationis explicatio, oro Reverendum virum Doctorem Georgium, ut me et alios de hac tanta re explicate doceat. Dixi.

### Responsio Doctoris Georgio Maioris.

Vult Deus placidam collationem esse cogitationum de doctrina, et alios ab aliis commonefieri, de rebus necessariis. Maxime igitur optarim, de hac quaestione, de filio Dei, cur dicatur  $\lambda \delta \gamma o s$ , viros doctos colloqui posse. Quanta fuerit
in re tanta explicanda negligentia, non sine magno
dolore cogito. Nunc colloquendi facultas etiam
tollitur ab illis ipsis, qui se vindices libertatis esse
gloriantur. Sed hanc tristem querelam omitto,
et de tua quaestione respondeo.

Recte utranque causam retineri sentio, quare Filius mominetur lóyos, videlicet, respectu Pa-Melante. Oren. Vol. X.

tris, et respectu nostri, hoc est, et quia Pater sese primum integre intelligens, sui imaginem gignit integram. Nostrae mentes languidiores sunt, non intelligunt sese, et certe non penitus sese perspiciunt. Ideo in Epistola ad Ebraeos nominatur Filius χαρακτήρ substantiae aeterni patris. Idem autem ille Filius, qui est χαρακτήρ substantiae patris, est λόγος υφιστάμενος, qui decretum de ordine creationis et reparationis hominum profert. Et idem mittitur deinde ad Ecclesiam, et immediate sonat vocem promissionis, et deinde semper servat ministerium Evangelii, et in eo est efficax. Ideo de creatione in Psalmo dicitur: Verbo Domini coeli firmati sunt, et spiritu oris eius, omnis virtus eorum. Quam sententiam Stigelius hoc dulcissimo versu reddidit:

Omnia qui Verbo motum spirante creasti.

De missione vero ad Ecclesiam dicitur: Filius, qui est in sinu patris, ipse enarravit nobis. Nec obstat argumentum: Opera Trinitatis ad extra sunt communia tribus personis. Sunt enim communia, sed servato ordine personarum. Agit filius per sese, sed non a sese, ut recte Augustinus inquit. Et Paulus ad Colossenses: Omnia per eum sunt condita, et in eum. Cur non dicit; În Patrem? Quia loquitur de causa creationis hominum. Ideo condita est humana natura, et servatur, ut immensa bonitas Dei conspiceretur in copulatione duarum naturarum in Filio. Per hoc mirandum testimonium vult aeternus pater praecipue conspici suam bonitatem erga nos. Hic Filius est caput Ecclesiae, adest semper. Et quandocunque eriguntur corda voce Evangelii in vera consolatione, certum est, ipsum filium Dei, 26yov, in corde efficacem esse. Ideo scriptum est ad Ephesios, quod Filius impleat, hoc est, perficiat omnia in omnibus sanctis. Hanc veram et adsiduam praesentiam semper cogitemus, et nos hac consolatione sustentemus, quam ipse proponit: Nemo rapiet oves meas ex manibus meis.

Hunc concionatorem nobis familiarem describit Salomon, cum ait: Sapientiam quae adfuit creanti Patri, nobis adesse, ludere in orbe terrae, id est, mirandis operibus servare Ecclesiam, ut in diluvio, in mari rubro, in fornace Babylonica servat. Item, delectari consuetudine hominum. O admirandam Dei bonitatem, quod Filium mittit. O ingentem vim amoris in Filio erga nos, quod ait, se delectari consuetudine nostra. Sicut

autem ibi nominatur Sapientia, quia patefacit Evangelium: ita et λόγος a Iohanne nominatus est.

Primum autem gratias ago aeterno patri, et filio eius, Domino nostro Iesu Christo, et Spiritui sancto, pro omnibus beneficiis, et nominatim pro misso filio ad Ecclesiam. Deinde oro toto pectore, ut hic filius Dei, Dominus noster Iesus Christus, nos omnes gubernet et protegat. Dixi.

No. 62.

1. Aug. 1555.

In Quaestion. p. 187 b. et in Mel. Consil, P. II. p. 228. et in Select. Declam. T. IV. p. 882. Richard. T. II. p. 880.

Quaestio: An politica potestas debeat tollere haerelicos? recitata a Mag. Andrea Titandro, Brandeburgensi, calend Aug. 1555.

Scio haec exercitia dicendi bono consilio instituta esse, nec rechiri a nobis persectionem seu doctrinae seu eloquentiae, sed honestam voluntatem, non defugientem has operas, propter communem utilitatem, deinde et mediocrem orationem de rebus recte cogitatis, quarum in vita utilis est Quare cum iussus essem hoc loco consideratio. dicere, nolui meo exemplo cuiusquam contumaciam confirmare, sed ostendi, me reverenter obtemperaturum esse. Nec dubito, vos pro vestra aequitate meam orationem boni consulturos esse, quod tamen ut faciatis, reverenter peto. Affero autem quaestionem: An potestas Politica debeat Haerelicos, controversia rile cognita, et post piam admonitionem pertinaciter blasphemantes, e medio tollere, aut capitali supplicio adficere?

De hac quaestione audio certamen recens ortum esse, postquam Servetus, qui Samosateni venenum renovavit, et alia pestifera dogmata sparsit, capitali supplicio adfectus est, ab honesto Senatu in urbe Geneva. Ac nescio, cur illi in tanto scelere iudicem esse velint clementem, nisi putant pravis ingeniis concedendam esse licentiam infinitam maledicendi Deo. Sed tamen subtiliter disputant, non esse armandos hac potestate Magistratus politicos, quia postea abusuri sint exemplo Tyranni adversus recte sentientes, sicut rex Gallicus Franciscus rogatus, ne interficeret homines honestos, doctrinam Ecclesiarum nostrarum amplectentes, hoc se exemplo excusavit, quod apud nos Anabaptistae quoque plecterentur.

Volunt igitur deterreri Magistratum hoc argumento: Nemo habet executionem in causa, de qua non habet cognitionem.

Magistratus Politicus non habet cognitionem de doctrina, tantum custos est pacis inter cives, et iudicat ea, quae ad corporis defensionem pertinent.

Ergo non habet ius tollendi aliquos propter dogmata.

Speciosum argumentum est, praesertim cum Reges et Principes valde abutantur sua potestate. Sed hi eo graviter peccant, quia interficiunt sine ulla legitima cognitione, Res agitur per crudelissimos Sycophantas, qui sunt furiae Regum, et eorum caecitatem et impietatem confirmant. Constituta autem legitima cognitione verae Ecclesiae, cuius pars esse debet Magistratus Politicus, sic argumentor:

Magistratus custos esse debet primae et secundae tabulae Decalogi, nec tantum est corporis custos, ut Armentarius, sed praecipue debet servire gloriae Dei.

Debet igitur punire blasphemos, periuros, magos. Et inter blasphemos sunt Haeretici, qui dogmata contumaciter propugnant cum symbolis puguantia, ut Manichaei, qui duo contraria principia pariter aeterna, bonum et malum, φῶς καὶ τίλην, constituebant, aut Samosateni adplausores, qui negant in Christo nato ex Virgine, duas esse naturas, divinam et humanam. Cum autem Lex manifeste praeceperit, Idola constituentes et blasphemos tolli e medio, Et tales sint hi Haeretici, nihil dubito, Magistratus debere eos e medio tollere.

Cum autem haec quaestio longiorem explicationem postulet, oro reverendum virum Doctorem Georgium Maiorem, Praeceptorem meum, qui etiam formator fuit adolescentiae meae in urbe Parthenope, ut pro sua erga me veteri benevolentia copiosius de hac gravissima materia dical-Dixi.

### Responsio Doctoris Georgii Maioris.

O detestandam impudentiam volentium Magistratus Politicos concedere infinitam licentiam pravis ingeniis spargendi blasphemias. Nec obscure significant isti, quales ludos ament ipsi, sese volunt impune omnia Academico more disputare posse, ut perfecte Ciceroniani videantur, hoc est, deridere omnes volunt, ut aliis sapientiores vi-

deantur. Haec petulantia in hac Anarchia, et dilaceratione imperiorum et Ecclesiarum, proh dolor, crescet. Quare pii et sapientes gubernatores prudenter cogitare debent de nervis concordiae in Ecclesiis, quae recte Deum invocant.

Fuit laudanda gravitas Ecclesiae Antiochenae, quae cum Samosatenum damnasset, controversia ordine cognita, petivit ab Aureliano Imperatore, quanquam Ethnico, ut pelleret urbe Antiochia Samosatenum. Huic petitioni, quia rem iudicatam esse a plurimis Episcopis virtute praestantibus audierat, adsensit.

Respondeo igitur de tua quaestione breviter. Turpe est cogitare, Magistratum politicum tantum velut Armentarium, custodem esse corporum. Prius officium est, retinere veram Dei

noticiam in genere humano, et disciplinam. Ideo regulam tenemus: Magistratus est custos legis, videlicet primae et secundae tabulae. Necesse est igitur ab eo tolli blasphemos, periuros, magos. Et inter blasphemos sunt, qui Idolorum cultum,

Et inter blasphemos sunt, qui Idolorum cultum, aut haereses aperte pugnantes cum Symbolis, pertinaciter defendunt.

Quod autem obiicitur: Christum non sanci-

re supplicia corporum, tantum dicit: sit tibi velut Ethnicus. Ad hoc manifesta responsio est: Christus de iudiciis Ecclesiae loquitur, non de impe-Interea tamen adprobat politias. Et certe ipsam legem Dei, quae est sapientia et iusticia Dei, non abolet Christus. Lex bona est, inquit Paulus, legitime utenti; Item: Lex posita est impiis et prophanis, ubi certe blasphemos complectitur Paulus. Illa vero querela de Tyrannis abutentibus imperio, et exercentibus saeviciam hoc praetextu, non abducat pios Principes a cura cognoscendae doctrinae, et rite tuendi consensum in vera doctrina. Peccant Tyranni eo, quia sine legitima cognitione homines interficient. Qualis autem instituenda sit cognitio, qui ordo iudicii esse debeat, ostendit Synodus Apostolorum in Actis. Et Christus inquit: Dic Ecclesiae. Nec Tyrannidem, nec Democratiam constituit, sed

vult audiri eruditos in Ecclesia, ut vetustas in-

quit: οὐ πλήθει, άλλὰ ἐπιστήμη δεῖ δικάζειν.

Non multitudine, sed scientia iudicandum est.

Utinam autem esset talis et nostri temporis foelici-

tas, ut aliquando pii et eruditi convenire et pla-

cide conferre cogitationes possent. Dixi.

No. 65.

27, Febr. 1556.

In Quaest, p. 140 5. sqq. et in Sel. Declam. T. IV. p. 869. Richard. I'. 111. p. 510.

Quaestio proposita a Mag. Casparo Crucigero, filio Doctoris Casp. Crucigeri, d. 27. Febr. 1556.

Nisi me consuetudo Scholae et Praeceptorum autoritas excusaret, verentem, ne cuiusquam meo exemplo contumacia confirmetur, si, dicere iussus in tanta frequentia, tamque venerando Seniorum consessu, et imbecillitatis meae mihi conscius, et natura timidior, has operas desugere coner: nulla quantumvis elaborata oratione consegui me posse confiderem, ne de ingenio et voluntate mea plerique vestrum paulo secius suspicarentur. Sed cum constet, a nobis, quibus haec a legibus et voce Praeceptorum necessitatis imponitur, potius observantiae erga superiores atque obedientiae officium exigi (quod quidem sine nefario scelere, tali praesertim et loco et tempore, negligi ac praetermitti vix possit) quam doctrinae perfectionem aut eximiam dicendi facultatem requiri: reverenter oro, ut me honestissimis maiorum institutis modeste obtemperantem, qua consuevistis, humanitate ac comitate toleretis, bonique consulatis mediocrem oratiuuculam de rebus consideratione dignis, nec absurde cogitatis.

Cum vero usitatum sit, in his congressibus proponere quaestionem, quae vel commonefactionem necessariam et utilem de communi vita complectatur, vel partem aliquam doctrinae Ecclesiae contineat et explicet: ego quoque eundem morem servabo. Itaque quaestionem propono: Utrum λόγος in parratione Iohannis Apostoli personam significet? id est, ὑψισταμένην imaginem aeterni Patris, vivam, intelligentem, incommunicabilem, ac distinctam a Patre et Spiritu sancto? An vero evanescentem cogitationem, seu vocem transeuntem, aut propositum non vivum nec intelligens? Quia enim necesse est in omni vera invocatione ita duntaxat Deum intueri et allogui, sicut sese dato certo verbo patefecit, certe necessarium et utile est, de hac lohannis eruditissima narratione saepe multumque cogitare. Imo quoties in invocatione tua verum Deum, conditorem coeli et terrae ab omnibus commenticiis numinibus et idolis mentione filii Dei, Domiui

nostri lesu Christi, discernis, praecipue prodest huc mentem atque oculos referre, teque hoc ipso evidentissimo testimonio Apostoli munire ac confirmare. Quanti vero momenti sit, et quam salutaris explicatio huius doctrinae, quantumque necessaria in omni vera invocatione, ostendunt et vetera certamina orta ex interpretationibus alienis verborum Apostoli, et recens Serveti tumultus, quo turbare Catholicae Ecclesiae consensum Etenim adhuc superstite Apostolo molitus est. Iohanne, Hebion et Cherinthus contenderunt, in Christo tantum esse humanam naturam. Quare ab Ecclesiis Asiae rogatus Iohannes, ut refutaret hos furores, voluit Evangelii narratione scripta extare perpetuum ac firmissimum testimonium, de duabus naturis in filio Dei, nato ex virgine Maria. Quod ipsum tamen postea Samosatenus. Photinus, Praxeas, et alii fanatici astute depravare atque eludere conati sunt, impudenter fingentes, λόγον non significare ὑφιστάμενον, seu subsistens vivum ac distinctum a Patre, sed cogitationem evanescentem, seu propositum Patris, non distinctum a Patre, nec per se subsistens, sed velut in Architecti mente lucentem ideam futuri operis condendi ac conservandi. Haec impia corruptela levibus ingeniis et tunc grata fuit, et nunc propter concinnitatem multis blanditur.

Sed est in ipsa serie narrationis apud Iohannem manifestum et evidens testimonium, quo retundi ac refutari istorum deliria perspicue possunt. Addit enim de Christo: In mundo erat, et mundus per ipsum factus est; quod de humana natura assumpta ex virgine proprie accipi non potest.

Necesse est igitur constantissime amplecti sententiam, quod in Christo sit et maneat natura divina, conditrix cum Patre, quasi deliberante cum Filio et statuente, de qua diserte dicit: Et erat lóyos apud Deum. Item: Verbum caro factum est, id est, non Pater aut Spiritus sanctus, sed λόγος δμοούσιος et coaeternus aeterno Patri. Huc adiungantur et similia certissima testimonia, ut Colossenses primo: Omnia per ipsum condita sunt, et ipse est ante omnia, omniaque per ipsum consistunt. Et Iohan. 8. inquit Dominus: Antequam Ahraham nasceretur, ego sum. quod toties scriptura hunc unigenitum filium a filiis adoptionis discernit? ut convincat ipsam Christi ὑπόστασιν esse divinam, et integram ac substantialem imaginem Patris ad intra, ut sole-

mus loqui: Haec agnitio filii eo necessaria est, et ut filio tribuatur debitus honos, et ut sciamus eum vere invocandum esse, et exaudire invocantes, et ipsum missum esse, ut immediate per ipsum aeterna Ecclesia colligatur, regatur, servetur, et ad vitam aeternam ex morte revocetur. Hic usus doctrinae huius quotidie in invocatione cogitandus est. Nec vero ulla res cogitatione dignior est, quam huius mirandi foederis, videlicet copulationis divinae et humanae naturae in Christo. Sed de hac tanta re, quaeso ut copiosius dicat Reverendus vir, Dominus Doctor Georgius Maior, quem et propter ipsius virtutem, et propter paternam amicitiam, diligo et veneror. Dixi.

# Responsio Georgii Maioris, Doctorio Theologiae.

Verissimum est quod dicis, carissime Caspar, nullam rem cogitatione digniorem esse, consideratione filii Dei, et hoc mirando consilio Dei, quod filium ad Ecclesiam misit. Nec vero ulla res piis ampliorem et dulciorem consolationem adfert, quam haec ipsa cogitatio de filio Dei, quis sit, cur missus sit, quae sint eius propria beneficia, quae de ipso tradita sint testimonia. Sitque eo nobis gratior haec cogitatio, ut diabolos furentes odio filii repellamus, qui hoc praecipae agunt in maximis confusionibus generis humani, ut Christi noticiam deleant, et contumelias adversus eum cumulent. Ita initio inter Ethnicos extincta est lux promissionis, et in ipso populo Israël, cum Patres et Prophetae et aliqui pii recte agnoscerent, invocarent, et celebrarent Messiam, tamen Pharisaei et alii impii amissa luce promissionis, veros honores Christo detraxerunt Ita postea illustrantibus Apostolis veram doctrinam, Ebion, Cherinthus, et deinceps multi blasphemias sparserunt, donec diabolicae furiae Mahometi, dogmate et armis doctrinam de filio Dei in magna parte generis humani, deleverunt. Papa, Monachi, et multi scriptores, etiamsi Symbola non deleverunt, tamen de beneficiis filii Dei, et de eius invocatione non recte docuerunt. Sed vivit filius Dei, et serpentis caput conculcat, et conculcabit, ac aliquam Ecclesiam semper in genere humano servat, cui quia nos quoque inseruit, laetemur eius beneficio, et ei gratias agamus. Utinam autem possem de hac quaestione medio-

criter dicere, quam proponis, videlicet de naturis in Christo, et de eius beneficiis, praesertim cum audiamus errones quosdam circumferre Serveticas reliquias, contra quas praemunire Ecclesias, necessarium est. Adfirmo igitur, in Christo nato ex virgine duas esse naturas, lóyov et bumanam naturam. Et lóyov initio ad Ecclesiam missum esse, ac ad Adam et Hevam protulisse promissionem ex sinu aeterni patris, ac ὑφιστάμεγον esse, et semper adfuisse et adesse Ecclesiae, et immediate per eum conservari ministerium Evangelii, et ipsum voce Evangelii immediate essicacem esse, et colligere aeternam Ecclesiam, et per eum ab aeterno Patre dari Spiritom sanctum. Confirmationes aliquas περί λόyou recte accommodatas tua oratio recitavit, quae semper in conspectu sint. Sed ipsa invocatio filii per sese est firmum et illustre testimonium, quod λόγος sit ὑφιστάμενος, et omnipotens. Idque quotidie in invocatione cogitandum est. Expresse autem Prophetae et Apostoli de invocatione Messiae concionantur, ut Paulus in secunda Epistola ad Thessalonicenses inquit: Ipse Dominus noster lesus Christus et Deus, et pater noster, qui dilexit nos, confirmet corda vestra. Et ipse inquit: Venite ad me omnes, qui laboratis, et onerati estis, et ego reficiam vos. Item: sine me nihil potestis facere. Et Psalmus inquit: Et concupiscet Rex decorem tuam, quia ipse est Deus tuus, et adorabis eum. Expresse Messias hic et nominatur Deus, et praecipitur adoratio, sicut et Ieremias nominat eum Deum, inquiens: Et hoc est nomen, quo nominabunt eum, Iehova, iusticia nostra. Et Esaias nominat eum Emmanuel. Et de invocatione inquit: In die illa stabit radix lesse, et gentes ad eam confugient. Et lacob eum invocat: Benedicat Deus pueris istis, et Angelus qui liberavit me ex omnibus malis. Nec dubium est, lóyov nominari Angelum, quia ad Ecclesiam ab initio missus est. Haec in quotidiana invocatione cogitemus, et confirmari veram sententiam in nobis petamus. Audio Servelum, cum ad supplicium duceretur, iussum esse invocare filium, Dominum nostrum Iesum Christum, his verbis: O filii Dei Iesu Christe, miserere mei, sed poluisse eum hac compellatione uti. Tanta cum fuerit eius pertinacia in blasphemia, cogitemus de eius morte veterem versum:

ώς απόλοιτο και άλλος, δστις τοιαύτα κε έξζοι.

Saepe etiam audivi magno cum dolore conquerentem Reverendum virum Doctorem Martinum Lutherum, de invocatione hominum mortuorum, ac dicentem, si nulla alia causa esset, cur detestandus sit ille mos, hoc satis esse causae, quod obscuret invocationem Christi, et hoc illustre testimonium divinitatis Christi, quod sumitur ex invocatione. Haec scire et saepe cogitare, utile est. Te autem fili Dei Domine Iesu Christe oro, ut nos gubernes. Dixi.

No. 64.

27. Maii 1556.

In Quaestion. p. 144 sqq. Consil, Mel. T. II. p. 242. et in Select. Declam. T. IV. p. 842. Richard. T. III. p. 585.

Quaestio, an filius Dei Iesus Christus etiam invocandus sit tanquam Mediator, recitata d. 27. Maii 1556., cum decerneretur gradus Doctorum Theologiae M. Paulo ab Eitzen, Hamburgensis Ecclesiae Superintendenti.

Non est necesse, me disputare de causa, propter quam hic mos institutus est, ut in his honestissimis congressibus inter senes detur locus dicendi rudi adolescentiae, quia nostram aetatem decet obedientia, quam pii parentes et honestae leges flagitant. Sed fortassis voluerunt nos adhiberi in his spectaculis, ut magis consideremus doctrinarum nomina, et invitemur ad discendum. minus mirum est, adhiberi nos, cum disseritur de doctrina Evangelii, quia initia eius doctrinae nos quoque a teneris statim discere debemus. Et Et filius Dei inquit: Sinite parvulos venire ad me, quia talium est regnum coelorum. Praecipue vero necesse est, rectissime notam esse doctrinam de invocatione, et discerni nostram invocationem ab Ethnica. Cum autem Sophistae quidam contendant, Christum nunc post passionem, non invocandum esse, ut Mediatorem seu intercessorem, sed tantum ut Deum, datorem bonorum, et nolunt dici: Fili Dei, Domine Iesu Christe, intercede pro me apud aeternum patrem, propono quaestionem, quid in hac controversia iudicandum sit.

Argumentum est speciosum: Mediatoris et intercessoris officium pertinet ad tempus obedientiae Christi, usque ad resurrectionem. Id tempus praeteriit. Ergo nunc neque intercessor est,

neque invocandus, ut intercessor. Maiorem probo, quia Dominus ipse inquit: Non dico vobis, quod ego rogaturus sim Patrem pro vobis. Passio tantum ad tempus humilitatis pertinet. Est autem coniuncta intercessio cum passione. Quare tantum ad tempus humilitatis referatur.

Haec speciose dicuntur a quibusdam.

Sed manifeste testimonia sunt in Epistola ad Romanus, et in Epistola ad Ebraeos, quod Christus nunc quoque pro nobis intercedat. Quare etsi passio est certi temporis, tamen officium intercedendi fuit ante assumptam naturam humanam, et nunc manet. Nam in Psalmo dicitur: Postula, et dabo tibi gentes haereditatem tuam. Et ad Romanos dicitur: Est ad dextram Dei, qui et interpellat pro nobis. Et ad Ebraeos dicitur: Semper vivens ut intercedat pro eis. Haec testimonia cum sint perspicua, manifestum est, osticium intercessoris non desiisse. Nec apud Iohannem inquit Dominus: Non rogabo pro vobis, sed: non hoc dico, me rogaturum esse. Fatetur se rogaturum esse; ut alio loco dicit: Rogabo pro vobis Patrem, et dabit vobis Spiritum paracletum. Sed hic affirmat, se aliud adjuncturum esse, quod non potest fieri ab ullis hominibus, qui non norunt Evangelium. Hoc enim adiungit: Vos orabitis, non me excluso, sed me praeeunte, ut summus Sacerdos est ἔξαρχος, et inchoat precationem, chorus suam vocem adiungit. Verum est igitur, filium utroque modo invocandum esse, et ut Deum datorem bonorum cum Patre et Spiritu sancto, et ut intercessorem. Cum fit compellatio ad Deum, semper mens discernat invocationem Christianam ab Ethnica, et hunc verum Deum alloquatur, qui se patefecit misso Filio et Spiritu sancto, et cum Filio et Spiritu sancto omnia condidit. Deinde simul cogitet mens, exaudiri nostros gemitus propter Mediatorem, et hunc Filium intueatur iam ut fratrem et summum Sacerdotem, adsumpta humana Haec forma precationis usitata est Ecclesiae: Omnipotens Deus, aeterne Pater Domini nostri Iesu Christi, creator coeli et terrae et hominum, una cum filio tuo, et Spiritu sancto, sapiens, verax, bone, iuste, caste, iudex, misericors, dator vitae, legis, salvator et resuscitator, miserere nostri propter Iesum Christum filium tuum, crucifixum pro nobis et resuscitatum, quem voluisti esse pro nobis victimam, zai μεσίτην, καὶ ἐκέτην. Cyprianus aditurus supplicium, etiam hac forma utitur: Fili Dei Domine Iesu Christe, Te peto, ut petas pro me, ut mihi detur, etc.

Hac tanta de re doceri nos valde refert. Quid enim magis necessarium est, quam recte invocare Deum? Quare te, Reverende Domine Doctor Paule, oro, ut hanc controversiam plane et perspicue diiudices. Oro autem Filium Dei, custodem Ecclesiae, ut nos doceat, gubernet, et protegat. Dixi.

No. 65.

13. Aug. 1556.

In Quaestion. p. 146 sqq. Mel. Gonsil. P. II. p. 246, et in Sel. Declam. T. IV. p. 876. Richard. T. III. p. 515. Quaestio et responsio simul edita est cum oratione Decani Bartol. Lasani in promotione Magistrorum a. 1556. Vid. infra Declamat. no. 149.

# Quaestio recitata a M. Philippo Buchamer, Hallensi, d. 13. Aug. an. 1556.

Intuenti mihi in hunc doctissimorum virorum coetum, oraque praeceptorum, pietate, eruditione, virtuteque excellentium, profecto oculi terrentur, et animus vehementissime commovetur. Non enim potest verecundus adolescens inter seniores sine metu dicere. Sed cum vetus et honestissima consuetudo scholarum vobis nota sit, oro, ne meo consilio me, oblitum aetatis et decori, sumpsisse mihi has partes dicendi existimetis, sed necessitati potius et praeceptorum voluntati obtemperasse. Nam in omni vita non minor laus est visa, publicis institutis ac legibus parere, quam eruditione excellere. Quod cum sciam vos quoque viros optimos et gravissimos sentire, spero vos consilium meum probaturos esse, quod laudatissimae Scholae consuetudini obtemperandum esse duxi. Et quanquam in avdiendis iuvenibus, ut crescendi copia sit, aequitatem maximam praestatis, tamen ut me potissimum, natura timidum, nullaque eloquentia instructum, patienter audiatis, vos etiam atque etiam oro. Faciam enim, etiamsi novitate argumenti placere non potero, ut propter brevitatem minus ingrata sit oratio.

Propono autem quaestionem de dicto Pauli, quod utilem ac necessariam doctrinam continet:

Nemini quicquam debeatis, nisi mutuam dilectionem. Hoc insigne dictum, ut plaeraque alia in Epistola Pauli ad Romanos, Monachi flagitiose corruperunt, non considerantes, de qua obligatione Apostolus loquatur, imo ne somniare quidem, quid Paulus tandem velit, potuerunt. Etsi autem hanc Pauli sententiam a Praeceptoribus nostris saepe agitari et explicari audiatis¹), tamen repetitio et illustrat eam, et recte sentientes confirmat, ut Epictetus inquit: Non facile mentes dogma aliquod firmiter amplecti, nisi quotidie eadem et dicant et audiant, et veras sententias in vita ad usum transferant. Ac nos quidem in vera [Ecclesia Dei, errores refutare, verasque sententias tenere praecipue oportet.

Porro ad hoc dictum Pauli: Nemini quicquam debeatis nisi mutuam dilectionem, recte intelligendum, teneatur haec distinctio plena eruditionis de obligationibus: Alia debentur obligatione naturali, non civili, id est, ad quae praestanda Magistratus suis poenis non cogit hominem, ut is, qui affectus est beneficio, vicissim debet animi gratitudinem, non obligatione civili, sed naturali. Hinc etiam Iurisconsulti erudite dixerunt, nos naturaliter obligari ἀντίδωρα. Et quanquam Magistratus non, nisi in paucis gradibus punit ingratos, tamen huius quoque obligationis vel iuris naturae custos et executor esse debebat. Ideo non crudeliter, sed iuste Persae ingratos lozução puniisse videntur, ut Xenophon ait, ac causas multas gravissimas, cur Persae gravi supplicio in ingratos animadverterint, commemorat. Haec obligatio divina est, iuxta praeceptum: Diligas proximum tuum sicut te ipsum. Periclitanti in aquis debent opitulari alii praesentes, si possunt. Dives praesenti Lazaro debebat opem ferre. Haec multaque alia, liberaliter praestare debemus, tametsi Magistratus non iubet. Sunt enim obligationis et iuris naturae, quae?) obligatio non cessat.

Sed alia sunt, quae debentur obligatione civili, ut facere externas operas imperatas, aut dare res externas, pecuniam aut merces debitas, quia hac compensatione sublata, societatem generis humani dissipari necesse est.

Cum igitur Paulus inquit: Nemini quidquam debeatis, vult ea praestari, quae civili obligatione debentur, ut ita liberemur a civili obligatione, postquam debita dedimus aut fecimus. Interea tamen perpetua est obligatio divina et naturalis, quae est perpetua dilectio proximi.

Eruditissime igitur distinxit Paulus obli-Praecipit, ut debita civili obligatione praestemus, et his datis cessat obligatio civilis. Ideo dicit: Nemini quidquam debeatis, id est, praestate debita civili obligatione, ita cessat haec obligatio. Sed dilectionem debebitis, id est, manet semper obligatio naturalis et divina ad dilectionem in corde, et ad multa officia non debita civili obligatione, ut Lazaro non debebat Dives civili obligatione, sed tamen debebat naturali et divina obligatione dilectionem in corde, et externa beneficia, quae tunc praestare poterat. Hanc dilectionem deberi proximo Paulus intelligit, quae est effectus, qui in conversis accenditur a Spiritu sancto. Hunc effectum debemus proximo, de quo effectu Paulus ad Romanos loquitur, et 1. Corinth. 13. Ad hanc dilectionem homo semper obligatus est a Deo, iuxta dictum: Diligas Dominum Deum tuum ex toto corde, et proximum tuum sicut te ipsum. Sed huius uberrimi amplissimique dieti Paulini: Nemini quidquam debeatis nisi mutuam dilectionem: explicationem largiorem magisque accuratam relinquo Reverendo et doctissimo viro, Doctori Georgio Maiori, quem obnixe oro, ut me atque alios docere, et hanc quaestionem explanare velit. Dixi.

#### Responsio Doctoris.

Nulla est ardentior vox in coelo et in terra unquam audita, hac voce filii Dei, in qua orat aeternum patrem, ut faciat, ut unum simus in ipso. Nec dubium est, hunc nostrum summum Sacerdotem ab aeterno patre, semper hoc petere. Servat igitur aliquem coetum, qui tamen est exiguus, quia multi aspernantur hanc precationem, et delectantur dilaceratione Ecclesiae. Sed in illis coniunctionem tuetur, qui studium etiam habent concordiae, de quo toties praecipit. Sicut et hic vult nos semper debere dilectionem. Est autem elegans Antithesis, cum ait: Nihil debete, et dilectionem debete. Necesse est igitur dupli-

<sup>1)</sup> Liber: auditis.

<sup>2)</sup> quae] liber quia.

cem obligationem intelligere, quarum altera tollitur, altera est aeterna. Ac sapienter hace genera discernunt Iurisconsulti, naturalem obligationem, et civilem. Civilis est, cum Magistratus cogit praestare debitum, et punit non praestantem. De hac obligatione inquit: Nihil cuione debeatis, id est, servate leges contractuum, nec sitis fures. Ita sancit vox divina leges contractuum, et vult Christianos in his civilibus officiis iustos, et non vanos, non defraudatores Et res ostendit verum esse, quod dicit Herodotus: Eum qui diu debet, multa mentiri. Et quantum impedimentum sit in gubernatione, obaeratum esse, ostendit exemplum Atticae civitatis, quae cum elegisset Ducem peritum et virtute praestantem, qui nolebat accipere imperium, quia esset obaeratus, civitas publice aes alienum pro eo solvit. Ut autem iusticia bonae conscientiae seu obedientia in operibus a Deo praeceptis necessaria est, de qua dicitur: In praeceptis meis ambulate. Item: Scortatores, adulteri, homicidae, non possidebunt regnum Dei: Sic obedientia in hoc praecepto, non furtum facies, necessaria est. Et cum praestitimus, quod debuimus obligatione civili, iam haec civilis obligatio cessat, et legibus nihil debetur. Sed altera obligatio naturalis aeterna est, qua Deus nos ad perpetuam dilectionem obligat, quae debet praestare multa officia, etiam non debita civili obligatione. Dives debet Lazaro opitulari cum possit, etiamsi magistratus non punit divitem omittentem hoc officium. Nec cessat haec obligatio, etiam cum Lazaro dedit aliquid, sed manet adhuc, quia est obligatio, qua Deus semper vult nos sibi obligatos esse, quia creatura semper debet Deo obedientiam. Nec vero debitum tantum de pecunia intelligatur, sed de multis officiis aliis, de candore in iudicando, de lenitate in admonendo, de sanandis offensionibus, non inflammandis. Sed omitto hanc longiorem explicationem, et oro Filium Dei, ut nos gubernet, et sanet vulnera nostra. Dixi.

No. 66.

5. Nov. 1556.

Quaestio proposita ab adolescente, Paulo Ebero, Doctori Cunrado Becker, Brunvicensi, d. 5. Novembr. a. 1556.

Non utar usitato exordio, in quo excusatio est, cur pueri in coetu seniorum dicamus. Sed mihi peculiari excusatione opus est, cur toties huc redeam. Eius rei causa est multorum morositas, qui gravatim obtemperant. Ego si facilitate pecco, veniam mihi date. Sed tamen sic iudico, obediendum esse piis parentibus et praeceptoribus sine morositate.

Propono autem quaestionem dignam consideratione: Utrum Pastori Ecclesiae recte sentienti et pio, liceat habere superiorem iurisdictionem in praedio attributo, ut ipse sibi usum fructum habeat?

De hac quaestione eo disputo, quia nonnulli excusant hoc exemplo Episcopos, retinentes dominationem. Sic igitur sentio. Non probo articilum Wiclevicum in Synodo Basiliensi propositum: Ne Sacerdotes habeant certos reditus, sed vivant ex quotidianis eleemosynis, ut Franciscini: Sed iudico sapienter et pie constitutum esse, ut certi sint reditus Pastorum, et ut sit talis modus, ut nec inopia, nec divitiae impediant ministerium. Concedit enim nobis omnibus Evangelium habere proprium, ut concedit uti aliis legitimis ordinationibus vitae oeconomicae et politicae, ut scriptum est: Fontes tui deriventur foras, et tu Dominus eorum maneto. Si igitur pastor habeat in suo fundo iurisdictionem superiorem, non impedientem ministerium, potest eam retinere, ut alias fundi commoditates. Nec pugnat cum hac sententia dictum: Reges gentium dominantur, vos autem non sic. Nam illa concio proprie hoc docet, non constitui imperia Evangelio.

Quod autem hoc exemplo quidam excusant Episcopos, tenentes imperia, non recte accommodant exemplum. Primum enim etiamsi essent pii, illud onus iurisdictionis tantum est, ut impediat ministerium. Deinde hoc considerandum est, Episcopos dominari non in suo, sed in alieno, quia praedia illa initio Ecclesiis, non Episcopis donata sunt, ut inde docentes et discentes alerentur, et ut aliquorum calamitosorum egestati consuleretur. Nunc Episcopi donata Ecclesiis, velut reges possident tanquam sua, et sunt velut Harpyiae, quae eripiunt victum aliis, qui-

In Queestion p. 149 sq. Repetita etiam in Quaestionibus a Maio editis p. 15., et Sel. Declam. Tom. IV. p. 918. etiam T. V. p. 15., in Orationibus postr. p. 15. et in Richard. T. 111. p. 528.

bus debetur. Non igitur transferatur exemplum pii pastoris, recte fruentis suo, ad hos Episcopos, qui alieno fruuntur. Sic ubi principes detrusis Episcopis illa praedia et iurisdictionem occupant, cogitent, quibus illa bona initio data sint, et vel aliquid inde reddant Ecclesiis, quod pauci faciunt. Quare illorum benignitas, quid vel parum inde transferunt ad Ecclesias et Scholas, a nonnullis laudatur citato veteri versu:

δ πολλά κλέψας, και δλίγα δούς, εκφεύζεται.

Si videlicet Ecclesiis et Scholis aliquid largiantur. Sed tuum iudicium Reverende Domine Doctor Cunrade audiam.

No. 67.

16. Febr. 1557.

In Quaestion, p. 150 sqq.

Quaestio Zachariae Praetorii, Mansfeldensis, poëtae Laureati, recitata d. 16. Febr. 1557.

Cum sciatis nos legum autoritate cogi, ut in hoc loco dicamus, spero vos mihi veniam daturos esse, quod iuvenis in tanto coetu dicere audeo, major enim laus est obedientiae quam eloquentiae. Sed tamen est verecundiae nostrae, petere etiam, ut quod ultro propter legum conservationem facitis, nos patienter audiatis, et nostram qualemcunque recitationem boni consulatis. Quia autem consuetudo est, de quaestione aliqua disserere, proponam et ego quaestionem dignam consideratione, praesertim cum hoc tempore in Mindensi regione erro quidam et errorum architectus vagetur, Thammerus, adversus cuius furores praemunire animos necesse est. Transformat ille Nebulo Evangelium universum in doctrinam Philosophicam, ait in Ecclesia non aliam doctrinam esse, nisi praecepta moralia, et Ethnicos ubique et omibus temporibus esse et suisse Ecclesiae membra, qui honesta disciplina mores rexerunt. Corrumpit et dictum: ἐν ἀρχῆ ἦν ὁ λόγος, interpretatur doctrinam, et negat intelligendum esse λόγον ύψιστάμενον. Quaero igitur, an necesse sil in eo loco Iohannis intelligi λόγον ὑψιστάuevov? Thammerus sic argumentatur: Retinendam esse vocabulorum propriam significationem MELANTH. OFER. Vol. X.

Nobis autem lóyos est vox quae prolata est, postea desinit esse, et evanescit. Non igitur necesse est aliud intelligere, quam quod nobis usitate sermo significat, scilicet creatam et evanescentem vocem. Contra vero textus fateri nos cogit, dici non de evanescente sermone, sed de eo, qui adsumpta humana natura manet, cum postea dicatur: Per Christum mundus conditus est. Manifestum est autem, mundum per humanam naturam conditum esse. Est igitur in eo et altera natura, scilicet lóyos, qui ad Ebraeos nominatur απαύγασμα μα δόξης και χαρακτήρ υποστάσεως aeterni Patris. Et Dominus ipse inquit: Antequam Abraham natus est, Ego sum. Et Paulus adfirmat, eum adfuisse Patribus in deserto. Quare et pii Scriptores sic loquuntur. Basilius inquit: Norunt Patres filium Dei, et eum adoraverunt. Et Ireneus multo vetustior sériptor, et Polycarpi auditor, qui lohannem familiariter audierat, inquit: Semper adfuisse Ecclesiae τὸν λόγον filium Dei, qui deinde assumpsit naturam humanam. Non igitur evanescens sermo intelligatur, sed viva et intelligens imago Dei, sicut et Symbola testantur.

Cum autem Ecclesiae utile sit, discerni filium Dei ah omnibus Prophetis, et Angelis, et immensam bonitatem Dei celebrare, quod hanc fragiem massam induerit non Angelus, sed Filius, qui vere est Deus coaeternus Patri, simus in considerandis testimoniis intenti, et in retinenda vera sententia firmi, ac peto, ut Reverendus vir dominus Doctor Georgius Maior, de re tanta nos copiosius doceat. Dixi.

## Responsio Doctoris Georgii.

Profecto triste et horribile spectaculum est, quod tauta potentia in mundo oppugnat filium Dei. Maxima pars generis humani est Mahometica, quae hoc ipso foedere coniuncta est, quod negat in Christo esse duas naturas, divinam et humanam, sed contra hanc tantam multitudinem nos confirmemus hoc firmo et immoto testimonio: Impossibile est esse Ecclesiam Dei ullos homines, qui palam reiiciunt libros Propheticos et Apostolicos. Id cum faciat universa multitudo Mahometica, sit nobis certissimum, non esse Ecclesiam ullos Mahometistas. Necesse est igitur Ec-

clesiam Dei esse hunc coetum, qui adprobat libros Propheticos et Apostolicos. Idem coetus semper et Symbola adprobavit, quae expresse testantur, in Christo duas esse naturas, λόγον, et naturam humanam, et intelligunt λόγον ὑφιστάμενον.

Constanter igitur Thammeri et similium furores detestamur, qui Mahometicas blasphemias
spargunt. Quia vero tempus non concedit prolixam disputationem institui, tantum Clementis
dictum recitabo, qui adfirmat λόγον fuisse, qui
dederit legem. Et inquit: Ideo diserte scriptum
esse διὰ μωσέως, non ὑπὸ μωσέως. Sicut et Paulus inquit: Christum adfuisse Patribus in deserto.
Et vetustas sic intelligit Paulum: Per manum
Mediatoris, scilicet Christi, et dicunt congruum
fuisse, ut lator legis idem esset is, qui et vere
legem impleat. Delicis haec oratio est, pie eam
consideranti.

Quod vero Thammerus horribilem confusionem essicit Ethnicorum, Mahometistarum, et Ecclesiae, non solum resutandus est doctrina, sed etiam a piis Magistratibus capitali supplicio adsiciendus erat. Ut autem sciatis, qualibus praestigiis Sophismatum ludat, praecipuum eius argumentum recitabo.

Gentes norunt potentiam Dei. Rom. 1. Christus est potentia Dei. 1 Corinth. 1. Ergo Gentes norunt Christum.

Ita male detortis Pauli dictis, stabilire teterrima mendacia conatur. Manifestum est, Paulum ad Romanos loqui de potentia creationis, quae in toto naturae ordine conspicitur. Et quidem lex insita mentibus hominum, demonstratio immota est, ostendens esse Deum, et esse sapientem, veracem, bonum, beneficum, iustum, castum, vindicem scelerum. Sed in Epistola ad Corinthios capite primo, loquitur Paulus de potentia salvationis, quae certe ignota fuit omnium creaturarum sapientiae, antequam a filio ex arcano consilio divinitatis prolata est promissio.

Harum maximarum rerum doctrinam studiose discamus, et contra Sophisticam nos muniamus. Oro autem filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, ut nos doceat, regat et protegat. Amen.

No. 68.

In Quaestion. p. 152 b sqq.

Responsio D. Georg. Maioris ad quaestionem: Utrum secundum scriptas leges sit pronuntiandum?

Omnino verum est, hanc politicam iusticiam umbram esse et significationem de voluntate Dei in multis magnis rebus. Vult Deus in suppliciis praesentibus homicidarum nos commonesteri de venturo iudicio, in quo omnium impias voluntates et actiones iudicaturus est. Ita vult conspici in gubernatione humana discrimen severae iusticiae, et aequitatis, quae usitate nominatur ènuiχεια, ut discamus Evangelium esse clementissimam ἐπιείχειαν severissimae legis divinae. Le pro hac ἐπιείχεια ardentibus pectoribus ipsi gratias agamus. Quanta bonitas est, quod baet inchoata obedientia in nobis, quae adhuc plena est sordium, tamen Deo placet, etiamsi procul abest a legis perfectione: Haec nobis cum alias saepe cogitanda sunt, tum vero diligentius etiam consideranda, quoties in foro, in curia, aut in scholis hoc dulce nomen enterzeias audimus. Sed nunc ad quaestionem tuam respondeo.

Prorsus verum est, ubi scriptae leges sunt, pronunciandum esse iuxta scriptum, in casu, de quo lex principaliter loquitur. Sed vicini casus multi incidunt, in quibus probabilis ratio suadet, mitigandam esse legis arcerbitatem. Hic commonefactus Iudex hac voce: Misericordia superet iudicium, potest mitigare legem: sed probabili 12tione. Sicut et Deus non sine causa mitigat suam legem, sed tristissimas poenas a filio pro nohis poscit. Deinde nos quoque onerat ingentilais acrumnis, ut commonefaciat nos et de sua iusticia, et de clementia, qua has ipsas poenas mitigat, el tandem tollit, ac in ira sua misericordiae recordatur. Quod ut faciat, et publice et privatim poenas leniat, toto eum pectore oro. Longior de quaestione hac disputatio hic recitari non potest. Dixi.

No. 69.

17. Iun. 1557.

In Quaest, p. 158 aqq. Item in Sel. Decl. T. IV. p. 928. et T. V. p. 52. et apud Richard. T. II. p. 259.

Quaestio proposita a Laurentio Milichio, cum gradus Doctorum in arte medica tribueretur M. Henrico Paxmanno, Burgwerbensi, et M. Iohanni Goebelio, Cygneo, d. 17. Iun. 1557.

Aetatem nostram decet praecipue amor et studium verecundiae, quae hoc quoque complectitur, ut cum adhibemur certo gravique consilio ad publicorum rituum in schola spectacula, excitatis intus animis ad aliquam considerationem, foris vero sensibus ad seriam intentionem, et reliqui corporis gestibus, ad decentem ac sedatam modestiam compositis, cognoscamus quae fiant et dicantur, nec vel importuna et obstrepera garrulitate turbemus occupatos attentione sensus aliorum, vel audacter sumamus nobis ea, quae sunt maiorum ac praeceptorum.

Haec cogitans cum et natura et sedula parentum cura atque institutione ducar ad studium cultumque modestiae, et abhorream ab indecora aetati nostrae procacitate, difficulter me ad dicendum ex hoc loco et in hoc amplissimo consessu pertrahi fuissem passus, nisi autoritas me praeceptorum, et officii mei atque obedientiae ratio, coëgisset. Et quia requiri a nobis video, non tantum ut de iis, quae erudite et sapienter dicuntur, et ex vivis exemplis, quae ante oculos nostros constituuntur, pulchritudinem virtutis et optimarum artium decus intelligere discamus atque admirari, sed imitari etiam proposita exempla a teneris consuescamus, certis exercitiis aetati nostrae accommodatis: Confido et consilia illa, quae confirmatior aetas rectius intelligit, et autoritatem praeceptorum, cui reverenter nos subiicimus, excusatura esse, quae obiici aetati nostrae poterant. Propono igitur de more atque instituto scholae veteri quaestionem, cuius explicatio conducere poterit hoc anni tempore ad cavendas occasiones multarum aegritudinum, et acuendam diligentiam in appetitu compescendo, et regendis ac cohercendis manibus, ne appetitui obsequantur et indulgeant, scilicet: Cur praecoces et crudi fructus, quos οπώρας vocant Graeci, avidius ingesti, exulcerent intestina, commotis alvi cruentis defluxionibus, quas δυσεντερίας nominant, et dolore

excitato, cum dysenteria magna ex parte cieatur ab acri et venenata bile arrodente, et ceu abradente intestinorum pelliculas interiores mordacitatis acredine? Et cur crebrius hoc efficiant fructus immaturi, ex genere vero cerasorum, cur, quae vel carne constant copiosa, succulenta ac praepingui, vel rara quidem sed dulci ac sanguineo liquore exuberante, ut Coeciliana, Duracina, Actia, Aproniana, magis quam reliqua, quae colore saturo purpurascentia acorem sapiunt: ex genere prunorum cerea magis et Asinina, quam Iberica vini sapore aemula, idem pariant, cum et fructus crudi et illa cerasorum ac prunorum genera succo affluant frigido, haec acredine sua pungendo vellicandoque teneras intestinorum cuticulas stringere facilius et lacerare possint? Causam hanc esse existimo. Cerasa et pruna largo et aqueo redundare succo, eoque in aliis plus, in aliis minus calore solis percocto, sapor arguit, qui aut dulcis est, aut ex aqueo ad dulcedinem obscuram tendit, et quod decerpta protinus vel putrescunt, vel parte superflui humoris extensa emarcescunt et flaccescendo corrugantur, denique quod levi occasione intra sese vermes procreant. quorum non est origo aliunde, nisi ex putredine humoris excrementitii, quem calor nativus destituit. Dul edo argumentum est caloris insiti, maior atque evidentior uberioris, remissior et hebetior languidioris. Humida itaque illa esse, et vel frigida vel tenuiter calida ob humiditatem exuberantem ac vincentem, minime obscurum est. Talia vero putredini concipiendae ac fovendae sunt maxime idonea, idque et vermiculi, qui prunis innasci consueverunt, ostendunt. Quare cum avidius et largius devorantur, corpus succis crudis replent, quos quando debilis alioquin et circumfusi aëris aestu evocatus ac dispersus calor nativus vincere nequit, relicti illi a natura, et ab alieno calore circumventi, corrumpuntur ac putrescunt tanto citius, quanto solidius corpus ac compactius obstructionibus facilius corripitur. Calore ergo putrefaciente incenduntur et acuuntur: de putrefactione lentorem acquirunt tenaciorem, cumque et onere et acredine caloris infestent naturam, eiiciuntur tandem ab illa irritata, sed tardius ob lentorem prorepentes insistunt subinde ac haerent. caloreque putrido affligunt hepar, acredinis morsu erodunt intestina. Ad utramque affectionem et retentrice hepatis debilitata et sauciatis intestinis, consequitur fluxus alvi cruentus, qui eo est peri-55 \*

culosior, quo et biliosum in corpore excrementum copiosius ante collectum fuerit, et hepatis languor plus creverit, et intestina tenero sensu delicata erosionem gravius tulerint. Caeteri fructus immaturi, in quibus succus aqueus cum sicco terreo nondum probe subactus, et nec calore solis est maturatus, eodem modo crudorum succorum coacervatione materiam praebent, ac fomentum et putredini et fluxui dysenterico. Quandoque si ad collectos antea crudos humores hi accedant, febres incendunt. Quandoque ad cutem sparguntur exclusi per venas naturae impetu et in έξανθήματα erumpunt, vel ad unam aliquam depelluntur partem, quam in tumorem attollunt. Quare magna cura vitandum esum crudorem fructuum existimo, et nobis pueris eo magis, quod corpora nostra aetate adhuc mollia et tenera, et ex ἀδδηφαγία crudis impleta humoribus ac defessa, offenduntur facilius, ac periculosius laeduntur. Sed qua vi inquies succi frigidi et humidi exulcerando tam periculose sauciant intestina, ut et ramenta insignia ac lacinias pelliculis deterant, et caloris febrilis sensum invehaut, et provocent tantam sanguinis eruptionem? Respondeo: Non sua vi, nec primo statim occursu hoc efficient, sed putredine corrupti. Nam dum largioris et crudioris succi copia calorem nativum prius languidum amplius hebetant, tandem ab eo destituti et conclusi undique calore exardescunt alieno et putrescunt. Sed aetas nostra nec capit nec asseguitur explicationem accuratiorem. Quare Clarissimum D. Doctorem reverenter oro, ut eruditius eam et copiosius auditoribus explicet. Dixi.

No. 70.

(an. 1557.?)

In Select. Declam. T. III. p. 841 sqq. Servest. III. p. 794. Richard. T. III. p. 501.

Quaestio proposita a D. Balthas aro Neandro, docente iuventutem literariam in schola Vratislaviensi.

Utrunque me senectus docet, et modestiam esse inter alios doctiores tacere, si liceat, et si leges inbeant, instum officium esse obtemperare. Non igitur indicetur impudentia esse, quod in hac frequentia eruditorum ad dicendum prodeo, sed legum autoritati parere me cogitate: quod quidem

eo facio libentius, ut iuniores senum exempla intuentes, magis ament leges.

Sicut igitur usitatum est, Quaestionem proponam, de qua etsi amplitudo causae longam orationem postulat, tamen ego brevior ero: quia hoc tempore integra explicatio institui non potest: et tamen commonefactio utilis est. In nostra vicinia Stenckefeldiani Enthusiastae vociferantur, electic expectandos esse divinos afflatus, nihil ipsos agere, sed tunc cum se rapi sentiunt invitos, incipiant invocare Deum. Ex hac Manichea imaginatione incidunt multi in perpetuas dubitationes, multi fiunt prophani, indulgent sibi securi, et dicunt se raptus illos expectare; his oppono dictum Nazianzeni: Omnis virtus a Deo est, datur autem invocantibus et annuentibus. Sed graeca verba magis perspicua sunt: παν τὸ κατορθούμενον παρά θεοῦ ἐστὶ, δέδοται δὲ τοῖς καλουμένοις καὶ ούτο νεύουσι. Moechus non differat poenitentiam donec senserit illos Enthusiasmos, quibus invitus transformetur in semi Deum; sed omittens adulterium, petat se a Deo iuvari, et dolens non indulgeat diffidentiae, sed voce Evangelii se sustentet. Hic ordo congruit ad doctrinam, quae iubet ordiri Conversionem a verbo Dei, et petere auxilium. Ideo dicitur: Quanto magis Pater vester coelestis dabit Spiritum sanctum petentibus; non inquit: repugnantibus, et in Epicurea securitate expectantibus Enthusiasmos. Regula igitur tenestur: Audientes vocem Legis et Evangelii, velimus obedientiam, et petamus auxilium. Sic et in Apocalvosi dicitur: Sto ad hostium et pulso, si quis audit vocem meam, et aperit ianuam, ingrediar ad eum.

Sed contra disputant Enthusiastae, Mortuum nihil agit; voluntas humana est mortua, nihil igitur agit; et adfertur similitudo de luto, quae in capite 9. ad Romanos recitatur. Fateor me hanc tantam quaestionem non posse explicare, sed tamen illam prophanitatem de raptu expectando probare non possum, Remoratur enim conversionem et extinguit consolationem, et abducit mentes a verbo Dei, ad quaerendam nostram puritatem, cum Fides accedat ad Deum verbo innixa, non nostrae puritati. Usitata est igitur vox universae veteris Ecclesiae, praecedente gratia comitante voluntate. De hac utili quaestione, oro Reverendum virum Paulum Eberum, ut me et alios doceat, et iam fundamenta explicationis monstrel, ut dubitationi nostrae medeatur. Dixi.

## Responsio.

Multa mihi cogitanti de hac quaestione, firmissima haec responsio videtur, et quae multas dubitationes tollit. Etiamsi valde multa Deus in omnibus sanctis efficit, in quibus voluntas tantum est subiectum patiens, ut cum servatur Daniel inter leones, tamen regula universaliter nobis tenenda est. Audiens Legem seu Evangelium, velit obedientiam, et petat auxilium. Id congruit ad haec dicta: Praeeunte gratia, comitante voluntate.

Cumque voluntas luctatur, signum est, eam a Deo trahi. Qui vero expectant violentos raptus, ut Enthusiastae, et Stenckfeldiani loquuntur, hi manent hostes Dei, et Deum trahentem repellunt.

Ideo probo dictum Nazianzeni, qui fatetur, Dei opera esse virtutes in nobis, sed tamen haec fiunt ita, ut voluntas luctetur assentiri Deo trahenti, et quam verecunde locutus sit, considerandum est. Non dicit pares causas esse Deum, et voluntatem, ut quum duo equi currum trahunt, sed imbecillem comitem esse voluntatem significat, ut cum volentem puerum ducit Pater robustus; inquit enim, dari virtutes ούτω νεύουσι. Verecundius hoc est, quam si latinorum more diceret, adsentientibus.

Non igitur docendi sunt homines, ut illos violentos raptus prophani expectent: sed verbo Dei velint obedire, et petant auxilium. Stoicas etiam imaginationes deponant, quae fingunt, Deum fatales tabulas scripsisse, in quibus aliquorum amicorum nomina annotaverit. Hinc oritur dubitatio, an et tuum nomen adscriptum sit, hac dubitatione extingni fidem manifestum est. Oppouamus igitur promissiones, quae cum sint universales, te quoque in universalem vocem includas, nec fingas, in Deo contradictorias voluntates esse. Verax legatus est filius Dei, qui promissionem ex sinu aeterni Patris protulit, et inquit: Venite ad me omnes, qui laboratis.

Fides, inquit Paulus, ex auditu est, auditus per verbum Dei. Qui voluntatem Dei non traditam in verbo, quaerunt, quod faciunt Enthusiastae, quonam ruunt? Et cum dicat: Fides ex auditu est, intelligatur eius esse fides, qui vult audire, non qui repugnat.

Similitudinem de luto, ne ipse quidem Paulus adeo duriter interpretatur, ut voluntatem in malis nihil agere existimet, sed tantum fingi, ut lutum. Hace brevissime nunc respondi de tua quaestione, et hanc explicationem iudico veram, et piis mentibus salutarem esse.

Porro in dicto Nazianzeni verbum est xalovµévois, de quo dubitari potest, an voluerit intelligi, vocatis aut invocantibus. Nam his dat Deus Spiritum sanctum, quos vocat dato verbo. Sed utrunque complectamur, vocatos et invocantes.

Cum autem et nos per Evangelium vocati simus, Te oramus fili Dei Domine Iesu Christe, crucifixe pro nobis, qui dixisti: Venite ad me omnes, qui laboratis, ut miserearis nostri, nos doceas, gubernes, et salves,

No. 71.

an. 1558.

In Oration. T. V. p. 64 sqq. et in Orationibus postremis p. 66. Richard. T. II. p. 592.

An Romanus Pontifex ius habeat transferendae dignitatis Romani Imperatoris ut Principum Electorum?

Non est nostri officii de causis disputare, propter quas institutum est, ut in hoc loco inniores in consessu doctorum senum, et in magna frequentia dicant, etsi multas esse causas honestas cogito. Sed nos decet modeste legibus et consuetudini obtemperare, quod ut verecunde me facere intelligatis, primum a vobis peto, ut me patienter audiatis, deinde ut orationem iuvenilem boni consulatis. Est hoc quoque modestiae, cavere ne prolixe dicendo videar mihi inepte placere. Ut igitur usitatum est, quaestionem propono: An Romanus Pontifex ius habeat transferendae dignitatis Romani Imperatoris et Principum Electorum. Scio disputationem de re tanta magis pertinere ad summorum Principum consilia, quam ad iuveniles declamationes, tamen cum his diebus Germaniae Principes ad deliberationem de re maxima. conveniant, justum est nos omnes, senes et juvenes ardentibus votis Deum precari, ut consilia Principum gubernet, et patriae nostrae pacem et salutarem gubernationem tribuat. Id ut faciat, toto pectore eum oro. In hac cogitatione non est intempestivum simul de mutatione veteris Imperii, et de veterum Germanorum virtute, et de horum recentium Pontificum audacia cogitare, qui non nunc primum, sed antea quoque conati sunt Germaniam turbare, mutata forma gubernationis.

Manifestum est verissimum esse dictum Xenophontis, πάσαι μεταβολαί πολιτειών θανατηφόpot. Magnae igitur caedes et vastationes secutae sunt, quoties tentata est mutatio, saepe autem inde usque a quadringentis annis tentata est. Et Pontifices armaverunt se decretis, iubent, ut articulum fidei omnes amplecti hanc sententiam, Romanos Pontifices habere utrunque gladium, hoc est, ius transferendi Regna. Ideo Henricos, Fridericos, Ludovicum Bavarum non solum removere a gubernatione, sed etiam ex Ecclesia eiicere conati sunt. Inde longa bella, multorum Principum caedes et vastationes ortae sunt, quae eliam posteritati nocuerunt, ut dicitur: Alta sedent civilis vulnera dextrae. Sic autem argumentantur. Summus Sacerdos in Lege Mosaica potestatem habuit constituendi et removendi Reges, ut Samuel, Ioiada, et alii. Nunc Romanus Pontifex est summus Sacerdos. Sit igitur similis potestas. Constat etiam hanc Imperii germanici formam ab Othone tertio et Romano Pontifice institutam esse. Potest igitur a Romano Pontifice mutari aut aboleri, praesertim si Principes ab ipso dissentiant, aut non desendant Pontificum potentiam. Haec splendide exaggerari possunt. Et Ludovici Bavari tempore de hac quaestione terribiles disputationes editae sunt. Est autem plausibilis oratio, quae coniungit tanquam divino foedere summum Sacerdotem, et summum Regem, quia profecto pius utriusque potestatis consensus ingens bonum est. Ideo contraria sententia, quae Sacerdotem quasi avellit a Rege, minus splendida est. Ut veritas saepe speciosa opinione quanquam falsa obscuratur, ut dicitur: δόξα βιάζεται την άλή-

Circundat autem Evangelium certas metas Episcopis. Adfirmat non pertinere ad eos constituere Imperia, ut dictum est: Reges gentium dominantur. Vos autem non sic. Non igitur habet Pontifex ius dandi aut eripiendi regna suo arbitrio. Carolus magnus Italiam usque ad Neapolin tenebat, quia rebellantes Longobardos necesse fuit eum reprimere. Hoc iure cum teneret illam Italiae oram, tribuit ei titulum Imperatoris Pontifex, quo titulo tamen non est usus, nisi concedentibus Graecis. Hanc disputationem refero ad virum clarissimum Doctorem Georgium Maiorem, et eum ozo, ut de ea copiosius dicat.

# Responsio.

Etsi deliberationes de Imperiis sunt propriée Principum: tamen sollicitudo et vota debent esse communia omnium. Sicut et praeceptum est: Orate pro Regibus. Ac profecto nunc pericula magna sunt, et deliberatio de re maxima instituitur. Haec eo cogitanda sant, ut pectora ad precationem accendantur. Si qui non adficiuntur cura publicae salutis, et tantum suas voluptates quaerunt, horum vita similis est seu pecudum vitae, seu orgiis Bacchanalium. Non igitur reprehendendi sunt, qui modeste et pio studio seu veteres mutationes in hoe imperio, seu praesentia pericula commemorant. Est omnino pulchrum άξίωμα senatus Principum Electorum in Germania. Nec consilium in genere humano sublimius est, et iam annos quingentos saepe profuit toti Europae, quod quidem Romani Pontifices saepe evertere conati sunt. Ac ut bella adversus Henricos et alios accensa omittam, recens nervum electionis hac arte incidere conatus est Pontifer Aeneas Sylvius. Episcopum Moguntinum lebergensem confirmare noluit, nisi promittere, nunquam Moguntinum Episcopum convocaturum esse Electores, nisi interrogato et adsentiente Romano Pontifice. Hoc si obtinuisset Romanus Pontifex, Electorum autoritas prorsus extinca fuisset. Repugnat igitur constanter Isebergius qui cum fulmine Pontificio ictus, pelleretur, suscepit eius defensionem in causa iusta, et ad Electorum dignitatem et Germaniae salutem pertinente Fridericus Palatinus. Cumque bellum inde ortum esset, vicit tandem causa justior. Senescit antem haec forma germanici Imperii, et iam periodus communis Imperiis fatalis, videlicet quingenti anni a tertio Othone, praeteriit. Ideo non levia pericula impendent. Cum autem verissimum sit imperia et constitui et conservari a Dea, sicut Daniel inquit: Deus est qui transfert et stabilit regua; oro Deum conditorem generis humani et custodem politicae societatis, ut tribuat Germaniae pacem et salutarem gubernationem.

De argumentis tuis breviter respondeo. Est omnino speciosa oratio, quae copulat summum sacerdotem et Regem. Sed tamen falsa sunt Pontificia decreta, quae Petro utrunque gladium tribuerunt. Falsus et ille versus est, qui fuit inscriptus coronae Rodolphi, qui in vicina urbe Mersburg sepultus est. Petra dedit Petro, Petrus

diadema Rodolpho. Causae autem bellorum, quales fuerint longum esset recitare. Crevit Pontificia potentia suo quodam fato, et nunc stabilitur illorum dissidiis, qui eam oppugnant. Fiet tamen quod in Sibyllae versu praedictum est:

φώμη μέν φύμη έσεται, και δήλος άδηλος.
Oro autem Filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum, ut Ecclesiam suam et nos in ea servet et gubernet.

No. 72.

an. 1559.

Oration. T. V. p. 102 sqq. et in Orationibus postremis p. 107. Richard T. II. p. 320.

# An virtus sit habitus voluntatis crebris actionibus comparatus?

Scitis hos publicos ritus ad exercitia doctrinarum pertinere et bono consilio non abolitos esse. Quare ut honestae consuetudini parerem, nolui refragari autoritati praeceptorum, qui me in hoc loco dicere iusserunt. Vos etiam oro, ut tribuatis hoc honestae consuetudini, ut me non gravatim audiatis, cum quidem nec materiam ingratam adferre decreverim, nec prolixitate orationis vos diu detinere velim. Quaestionem usitato more propono: Recte ne Aristoteles dixerit, virtutem esse habitum in voluntate ex crebris actionibus paratum? Ut enim dubitem haec causa est. Quia etsi intelligi potest, quomodo noticiae sint habitus, quas scimus esse imagines crebro àc fortiter impressas cerebro, tamen ubi sint, et quid sint illi habitus, quos vult Aristoteles nominari virtutes, monstrare difficile est. Puer discit literas, quas postquam saepe multumque aspexit, imagines impressae sunt cerebro, quae sunt noticiae et Quid simile de virtute dici potest? Echabitus. clesia planius nos docet, quae virtulem ait esse motum, seu flammam Spiritus sancti iuxta dictum: Qui spiritu Dei ducuntur, hi sunt Filii Dei. Item fructus spiritus sunt, Dilectio, beneficentia et alii boni motus. In Ioseph castitas dici potest, vel ipse Spiritus sanctus gubernans cogitationes et cor ipsins, vel hi effectus in corde. Possum et de heroica virtute dicere, in Scipione fortitudinem et castitatem esse divinos motus, ut recte dixit Seneca: Nulla magna virtus sine Deo est. Video etiam ubi et quid sint στοργαί, quae sunt in naturis non monstrosis adfectus seu motus, qui in es nascuntur, quibus ad amplectendam similem naturam tendunt, ut Parentum amor erga sobolem. Tales συμπάθειαι, non sunt illi Aristotelici et accersiti habitus, sed nascuntur in nobis, ut in Magnete vis attrahens ferrum. Et late hoc patet in rerum naturis ὅμοιον ὁμοίφ φίλον, quod Cicero splendidissime dicit: Nihil rapacius est similium, quam natura. Denique ubi et quid sint vitia monstrari et conspici potest. Sunt enim ardentes affectus, qui erumpunt, cum non frenantur cogitatione.

Frenatur ira in Achille, ne Agamemnonem interficiat. Non frenatur in Alexandro interficiente Clytum. Uterque tamen viciosus et turpiter iracundus est. Iam, ex contrario argumentum sumo, cum vicia sint incendia adfectuum errantium, virtus igitur nihil erit, nisi sit adfectus ardens cum ratione congruens. Id si ita est, evanescunt Aristotelici habitus, et agnoscenda est, ingens infirmitas humanae naturae, in qua aut nihil, aut valde parum est virtutis, et reditur ad illam semper agitatam et nunquam explicatam quaestionem apud Philosophos el didaxiòn ή ἀρετή.

Quid igitur, si virtus tantum divinus motus est, estne libertas aliqua voluntatis? Possunt ne homines non renati facere honestas actiones? Et quae res est disciplina? Effici ne illud nostra adsuefactione potest, quod Plato inquit: θυμοειδή μὲν δὴ χρὴ πάντα ἄνδρα είναι, πρῷον δὲ ώς ότι μάλιστα. Harum maximarum rerum considerationem in vita et in Ecclesia necessariam esse manifestum est. Quare explicationem peto a Reverendo viro *Paulo Ebero* pastore Ecclesiae 110strae, quem scio de humana infirmitate cogitantem assiduis gemitibus auxilium Dei sibi et aliis petere. Ego quoque de hac nostra infirmitate cogitans, oro filium Dei, ut me guhernet, cum quidem sit nobis factus sapientia, iusticia, sanctificatio, et redemptio. Dixi.

## Responsio.

Est omnino gloriose dictum à Platone: Lib. 5. νόμων. Θυμοειδή μὲν δή χψή πάντα ἄνδρα εἶναι, πρᾶον δὲ ὡς ὅτι μάλιστα. Sed hoc ipsum est quod ipse nominat εὐχαῖς ὅμοια νομοθετεῖν. Rara est virtus, et est aut in sanctis motus accensus a Spiritu sancto, aut in. viris heroicis divinitus creata magnitudo animi simul et excelsi et pla-

cidi. Caeterum illa Aristotelica virtus est valde languida. Nam etiamsi quid sunt illi habitus, sunt tenuia vestigia in corde, impressione spirituum facta, ut relinquitur odor in manu, contactu rei bene olentis.

In noticiis facilius est cernere habitus, imprimuntur cerebro imagines, ut cum sigillum cerae imprimitur. Hae imagines sunt expressiores et durabiliores.

Seposita autem disputatione de Aristotelicis habitibus, hoc verum est, honestas actiones fieri posse, quae sunt rectio locomotivae. Potest Alexander abstinere a coniuge et filiabus Darii, id est, regere locomotivam, ne eas attingat, etiamsi intus incaluit, ut fatetur.

Hanc libertatem, vult Deus reliquam esse, et severissime praecipit externa membra lege regi, et hanc disciplinam nominat Paulus opera legis, quod fiant cogitatione legis ciente nervos, etiamsi cor habet contraria incendia. Ac violationem disciplinae Deus severissime punit, ut multa tristia ac tragica spectacula quotidie ostendunt, bella, caedes, vastationes, morbi et aliae multae calamitates. Sic enim inquit vox divina: Omnis qui gladium acceperit, gladio peribit; et de confusione libidinum: Omnis anima quae fecerit has abominationes, eradicabitur.

Has horrendas poenas intueamur, et disciplinae violationem vitemus. Magna est autem naturae infirmitas, et insidiae Diabolorum sunt assiduae. Etsi igitur est aliqua libertas, tamen facile vincuntur homines. Sciant autem renati auxilium a filio Dei petendum esse, qui inquit: Orate ne intretis in tentationem. Iungantur haec: diligentia et invocatio, nec sit homo ut truncus. Quare Iohannes inquit: Natus ex Deo custodit se, et Diabolus non attingit eum, videlicet, intentum καὶ τηροῦντα ἐαυτὸν. Haec verba diligentiam praecipiunt.

Haec nunc breviter de hac prolixa quaestione dico, de qua saepe alias refutamus Stoica et Manichaea deliria βλακώδη, vosque adhortor, ut assidua precatione vos confirmetis, et promissionem universalem ad vos pertinere statuatis, in qua Filius Dei verax legatus, omnes ad se vocat Inborantes et oneratos. Dixi.

No. 75

an. 1559.

In Orationum T. V. p. 127., in Orationum postremis p. 135. et apud Richardium T. II. p. 243.

Quaestio a puero proposita: de virtutibus adolescentiae secundum Euripidem.

Euripides trium praecipue virtutum studium praecipit adolescentibus, ut Deum colere, ut parentibus, et quos loco parentum habent, ut publicis legibus et laudata consuetudine receptis moribus obtemperare consuescant. Et addit: ὁ ταῦτα δρῶν κάλλιστον ἔξει στέφανον εὐκλειὰς ἀελ. Cum itaque praecipua sit in aetate nostra laus Pietatis, officii et obedientiae, non existimo expectari a me rationes huius mei facti, quod iussus prodeo huc ad dicendum, confido enim ipsas obedientiae leges excusaturas, si quid inverecundius in eo fieri censebitur, quod ceu puer concionari senibus, filius praeceptoribus et patribus in tam frequenti consessu, non verear.

Et cum causas noveritis omnes instituti moris huius, quo locus dicendi alicui ex nobis tribuitur, scio non tam orationem vel iudicio elaboratam, vel politam ornatu verborum quenquam vestrum a nobis requirere, quam delectari studio praestandae ohedientiae, et his ad excitanda ingenia nostra comparatis exercitiis. Moveo autem quaestionem de usitata temporis nostri et nostrae gentis consuetudine. An recte fiat, quod plurimi post longas multorum dierum helluationes, cum corpus tentari fluxionibus sentiunt, et praecipue catarris, remedia vel a venae apertione, vel a scarificatu cutis, et effusis sudoribus petunt. non semel atque iterum annuation, sed creberrime. Rationibus videntur moveri illi his potissimum, quod reprimi ac sisti defluxiones, et consumi aut discuti congesti in aliquam partem ex affluxu humorės commodius nequeant, nisi vel qui agitati feruntur per membra humores, cum doloris sensu affatim exhauriantur, vel iis, qui sese in aliquem locum infuderunt et ingesserunt humores, patefiat exitus, incisis cuti patentioribus foraminibus scarificatu, et adhibeatur suctio cucurbitarum, qua circumfusa etiam attrahautur et exugantur. Et refrigerari aiunt atque ad temperiem reduci inflammatum vino corpus, si sanguinis pars aliqua auferatur. Sed fallere mihi atque aberrare a vero hae rationes videntur multipliciter. Fere enim, qui ex crapulis ae comessa-

tionibus nati Catarri, a capite in quascunque delabuntur ac desidunt partes, in cerebri sinibus ac plicaturis extra vasorum meatus colliguntur, de densatis in liquores vaporibus crudis, quibus cerebrum imbuitur et opplentur cava intra cerebrum et cranium spacia. At phlebotomia et scarificatus tantum venis inclusos humores educunt: Phlebotomia quidem eos qui amplioribus ramis: scarificatus eos, qui extremis surculis insunt. Quare non medentur fluxionibus extra venas, sed naturam ante languefactam, affligunt gravius. sumunt enim magnam spirituum et nativi caloris partem, quae praesidia crapulis antea hebetata et conculcata, relinquere naturae, non eripere, quae augere ac fovere subsidio temperati caloris, non dissipare aut diminuere conveniebat, ad illorum succorum cruditatem emendandam, quibus venae fere helluationibus distentae atque inflatae tument. Et quanquam fit interdum, ut et cucurbitarum suctio collectam fluxionem evacuet ac digerat, praesertim si corpus sit minus impurum, et venae sectio allevet corpus iuvenile, praesertim natura robustum atque allevatum parte oneris crudorum succorum, tamen utraque longe plus nocet crebro iterata. Phlebotomia tali conditione aut hydropem aut ἀτροφίαν accelerat. Scarificatus aut plus attrahit ad locum affectum, aut eundem reddit obnoxium fluxionibus, aut si nihil horum infert, adimit membris purius et convenientius nutrimentum, cui succedit impurum ac viciosum, hinc ἀτροφία. Sed desino plures recitare rationes, et defero quaestionem ad clarissimum Dominum Doctorem Andream Rosam, quem oro ut et de quaestione ipsa, et de allatis rationibus, ac pluribus aliis quae in partem utramque adduci possunt, copiosius nos edoceat.

No. 74.

ap. 1559.

In Orationum T. V. p. 173, Richard, T. III, p. 491, et in Orationibus postremis p. 185. Item in Med. Cons. P. II. p. 352.

Quaestio recitata a Paulo Ebero, D. Pauli filio: quare filius Dei dicatur λόγος?

Cum iussus essem hoc loco aliquid proponere, etsi mea aetas nondum idonea est ad dicendum in tanta frequentia senum et eruditorum, meque ve-Melanth. Open. Vol. X.

recundia, quam praecipuam esse in Iunioribus oportet, sicut Homerus inquit, aldus d'aŭ véov ècu yequireqov èsqéeadau, movebat, ne in hunc locum prodirem: tamen eo libentius obtemperavi Praeceptoribus, me in hunc locum ducentibus, quia volunt me non esse ociosum spectatorem honoris carissimi patris mei. Ego quidem et toto pectore gratias ago Deo aeterno Patri Domini nostri Iesu Christi, creatori generis humani, et aeternam Ecclesiam voce Evangelii propter filium et per eum colligenti, quod hactenus nos clementer et gubernavit et protexit, et patrem mihi talem dedit, et suis donis ornavit: et oro, ut deinceps totam familiam servet et gubernet.

Ingens beneficium Dei est, longo ordine posteros et videre Ecclesiam, et maiorum testimonia audire, ut ea posteris tradant. Talis foelicitas maior fuit ante diluvium, sed tamen et post diluvium vidit et audivit Abraham progenitorem Sem, ex quo nonus ortus erat, cum quidem, a diluvio usque ad circumcisionem sint anni circiter quadringenti, O magna foelicitas, videre et audire certa testimonia maiorum de doctrina tot seculis. Etsi autem in hac misera senecta mundi non sunt tam longa vitae spacia, tamen gaudeo me videre Patrem et collegas, qui norunt historiam Ecclesiae horum quadraginta annorum, et Deo gratias ago, quod hactenus hunc coetum servavit, et oro, ut deinceps nos servet et gubernet.

Cum autem consuetudo sit proponere quaestionem in his congressibus, haud dubie hanc ipsam ob causam instituta, ut nos Iuniores doctrinae summam, quae certis testimoniis a maioribus traditur, meminisse studeamus, propono et ego Reverendis viris Doctori Erasmo et Doctori Iohanni has quaestiones, dignas consideratione. Quarum prior est: Cur filius Dei nominetur lópps?

Usitata enarratio est, quae et apud Basilium extat, quia cogitatione nascitur, cum sit imago aeterni Patris.

Altera enarratio est Nazianzeni et aliorum, quia sit persona immediate alloquens Patres, et omni tempore in Ecclesia servans ministerium Evangelii, et efficax voce Evangelii, sicut et ipse dicit: τὴν ἀρχὴν ότι καὶ λαλῶ ὑμῖν. Et Esai: quinquagesimo secundo: Ego ipse qui loquor adsum. Et dulcissime inquit Irenaeus: Semper adfuit Ecclesiae λόγος.

Haec enarratio dulcier est, quia estendit et esse lóyor viguarámeror, et semper eum adesse Ecclesiae, et in nobis fidem et invocationem accendere.

Peto igitur a te Reverende Domine D. Erasme longiorem explicationem.

Tibi vero Reverende D. Doctor Iohannes hanc quaestionem propono: An toleranda sit vox in Ecclesia istorum, qui contendunt, hanc propositionem esse veram: Nova obedientia non est necessaria, cum Paulus dicat: οὐ κατὰ ἐπιταγὴν λέγω. Harum quaestionum explicatio cum valde utilis sit oro, ut de eis aliquid dicatis.

Vobiscum autem oro Filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum, qui dixit: Ego sum vitis, vos palmites, ut nos sibi inserat tanquam palmites, et semper nos servet, gubernet et protegat. Dixi.

### Responsio D. Doctoris Brasmi de priore Quaestiene.

Non dubium est summam omnium quaestionum in genere humano esse, quid sit filius Dei, et an apud Ecclesiam initio fuerit etiam antequam ex virgine natus est. Existimo etiam primum hoc certamen in Ecclesia fuisse, quia diaboli, qui sunt hostes filii Dei, horribiliter impulerunt Cain et alia impia organa, ut negarent adesse hunc custodem Ecclesiae, et multo magis riderent, cum dicebatur adfuturus esse adsumpta humana natura et passurus.

Deinde postquam apparuit adsumpta humana natura, non solum certamina de hoc filio mota sunt, sed etiam horribile Imperium Mahometicum exortum est ad propagandam et defendendam blasphemiam contra eum.

Ideo necesse est pias mentes confirmari illustribus testimoniis, ut et honos filio Dei tribustur, et nostra invocatio non languefiat.

Cum autem ipse dicat: Nemo novit patrem nisi filius, et cui volet Filius revelare, toto eum pectore oro, ut ipse nos doceat de aeterno Patre, et de sese. Et cum dixerit: Ego sum vitis, vos palmites, oro, ut nos sibi inserat, tanquam surculos et palmites. Haec cum in invocatione cogitamus, his ipsis testimoniis de beneficiis commonefacti agnoscamus, vere hunc Dominum esse omnipotentem, et semper verae Ecclesiae adfuisse. Et quidem universa Prophetica doctrina ita nos

de eius divinitate docet, subinde repetens dien quae adfirmant, omnipotentem esse, et invocandum esse. Haec duo neguaquam convenient elli naturae, quae non est Deus. Saepe autem mihi propono illustre testimonium, quod in Epistoli ad Colossenses extat, ubi expresse dicitur: Per Christum omnia condita esse, et ipsum esse ank Est igitur in Christo natura coactema patri et ἀπαύγασμα aeterni Patris. Talibus eredi testimoniis alacres ad eum confugiamus et ab et petamus et expectemus auxilium, sicut Esais inquit: Gentes ad eum confugient, et in Psalmo dicitur: Et deprecabuntur coram eo semper, etipe inquit: Venite ad me omnes, qui laboratis et one rati estis, et ego reficiam vos. Hunc ei cultum hunc honorem praestemus, et nos ab omnibe blasphemis seiungamus, qui hunc Filium Dei De minum nostrum Iesum Christum, nolunt incare. Intueamur etiam segnisiem nostrorm pe ctorum, et doleamus, non esse ardentions is vocationem nostram, et saepe repetamus les aclamationem: Credo Domine, opem ser \* cillitati meae!

Hanc meam confessionem et invoctione hoc praesertim loco prius recitare volui, quant tuam quaestionem responderem.

Non dubium est in primo capite narrations. Evangelicae apud Iohannem, êv à oxy vo bio in nominari Filium lóyor. Sic et in Epistola prima Iohannis, capite quarto, scriptum est: Tres surt testificantes in coelo, Pater, lóyos, et Spirits sanctus. Et Ignatius ait intelligendum esse light où ou où ou où ou où ou un discernat a sono evanescente. Et autem de causa huius appellationis scio Scriptores disputare, tamen haec enarratio minus obsent est caeteris, dici hunc filium lóyor, quia sit persona, per quam Pater alloquitur Ecclesiam, et arcanum decretum, videlicet Evangelium profes de reconciliatione, ignotum omnibus Angelis, secut in Iohanne scriptum est: Filius qui est in sinc Patris, ipse enarravit nobis.

Haec interpretatio nominis etiam dulcis commonefactio est de perpetua et assidua praesenia filii Dei apud Ecclesiam, de qua saepe conciontur: Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus urque ad consummationem seculi. Item: Ubicurque duo aut tres sunt congregati in nomine men in medio eorum sum. Ego sum vitis, vos palaites, sine me nihil potestis facere. Ego in pala meo sum, vos in me, et ego in vobis.

£

Sedet ad dextram aeterni patris, dans dona hotminibus. Hanc praesentiam filii Dei saepe cogitantes, petamus et expectemus ab eo gubernationem, protectionem, et liberationem ab omnibus malis, et hanc consolationem teneamus, semper servaturum esse aliquem coetum, qui sit vera Ecclesia, et domicilium ipsius. Simul etiam cogitemus, quaenam sit haec vera Ecclesia, et ubi sit, nec dubitemus esse hunc ipsum coetum, in quo vox Evangelii sonat, sine corruptelis cum fundamento pugnantibus. Huius Ecclesiae cum cives sumus, certum est nobis adesse Filium Dei, qui servabit Ecclesiam suam, quanquam variis et magnis aerumnis exercetur, et ut servet nos, toto eum pectore oro.

Tantum de tua quaestione in hac brevitate temporis respondere volui, magis, ut confessionem meam ostenderem, quam ut disputationem instituerem. Cum enim vera sententia comprehensa est, acquiescant in ea piae mentes, et sit modus disputationum, et rixatrices naturas vitemus, quae non patiuntur sibi satisfieri, et non hoc agunt, ut doceant et sanent alios, sed ut Academico more labefactent omnia, et mentes in labyrinthos inducant, ubi incertitudine oppressae pereant. Sit igitur modus disputationum, et agnitam veritatem pie retineamus, et nos a filio Dei confirmari petamus. Dixi.

### Responsio Doctoris Iohannis Cogeleri, de altera quaestione.

Polycarpum sanctum senem aiunt, solitum digitis obstruere aurium meatus, si quando audiebat blasphemas voces. Ego et mihi et populo aures obstructas esse optarim, cum eduntur aut leguntur illae tetrae voces contendentium: Novam obedientiam non esse necessariam, item: bona opera officere saluti. Mirabitur posteritas huius seculi furores, quo conceditur, ut talia defendantur in Templis, et legantur in publicis Scriptis, autem et mihi placet, non uti hac propositione: Bona opera sunt necessaria ad salutem, tamen constanter adfirmo, et Deo iuvante in tota aeternitate adfirmabo, hanc propositionem veram esse sine ulla peregrina interpretatione, sine ulla Sophistica intellectam: Nova obedientia est necessaria, seu, bona opera sunt necessaria, quia necessarium non significat metu extortum, sed significat ordinem divinum, quo creatura rationalis subiecta est creatori, ut quanquam oropyn in parentibus, quo est ardentior, eo magis spontanea est, tamen verissima est propositio: oropyn est necessaria, quia natura sic a Deo ordinata est. Praeterea barbarica insulsitas est, quod cum fit mentio bonorum operum, tantum de externis dici volunt. Nos interiorem et exteriorem obedientiam nomine bonorum operum complectimur; sicut vox divina loquitur. Ne quidem populus bonum opus tantum umbram externi operis, seu gestum externum intelligit, sed in mente consilium rectum et noccipeous bonam complectitur. Haec cum perspicua sint, tamen in multis tanta est, non dico inscitia, sed malitia, ut non desinant latrare contra manifestam veritatem.

Ut igitur breviter respondeam, retineo Pauli dictum, qui ait: Debitores sumus. Et Christus inquit: quod debuimus fecimus. Et 1 Iohan. 4. dicitur: Debemus fratres diligere.

Quod vero Sycophanta quidam in vicinia dictum Pauli, quod in Epistola ad Corinthios scriptum est: οὐ κατὰ ἐπιταγὴν, oppouit huic propositioni, nova obedientia est necessaria, vel inscitia est, vel impudentia. Discernit enim Paulus mandata a non mandatis, nec valet consequentia a confusione disparatorum, ut sunt disparata non praecepta et praecepta. Non prohibiti sunt certi cibi, ergo non probibitum est adulterium. Haec esse ἀναχόλουθα omnes intelligunt. Docet autem universam Ecclesiam Paulus, non esse praeceptam Platonicam communicationem rerum, nec ministros Evangelii certum numerum Eleemosynarum indicere posse, ut Reges tributa indicunt. De his tantis rebus, Paulus utilissimam doctrinam ibi tradidit, quae tota obruitur deliramentis, et Sophistica illorum praestigiatorum, qui detorquent verba Pauli ad alia opera, quae expressis mandatis ordinata sunt. Adderem plura, nisi angustia temporis prohiberet. Sed oro filium Dei, ut nos gubernet.

Adhortor etiam publicos Magistratus, ut publicis poenis coherceant petulantiam illorum, qui illas barbaricas voces defendunt, contumeliosas contra Deum, et perniciosas moribus. Discant illi admoniti verberibus ut Thersites, petulantiam linguae turpissimum morbum esse ἀχόλαστος γλῶσσα αλσχίστη νόσος. Pertinet enim et ad pios magistratus blasphemos et perniciosos sermones punire. Dixi.

No. 75.

an. 1560.

In Oration. T. V. p. 205 sq., in Orationibus postrom. p. 219. et apud Richard. I. p. 503.

Quaestio recitata a puero Casparo Peucero, filio.

Vox Filii Dei Domini nostri Iesu Christi inquit: Sinite parvulos venire ad me, quia talium est regnum coelorum. Pro hac immensa bonitate Deo primum gratias ago, quod me et similes ad se vocat, et nobis salutem in hac vita et post hanc vitam promittit. Et quia nos adfirmat membra esse suae Ecclesiae, toto pectore eum oro, ut me et parentes meos gubernet et protegat. Deinde et pro hoc beneficio gratias ago Deo aeterno patri Domini nostri Iesu Christi, quod me voluit spectatorem et oratorem esse in hoc honestissimo coetu. Oro igitur Filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum, crucifixum pro nobis et resuscitatum, ut et hanc Academiam semper gubernet, et totum cursum charissimi Patris mei regat. Sicut autem consuetudo est, propono quaestionem: An cognitio motuum coelestium conservanda sit propter Ecclesiam, Politias et medicationem? De hac quaestione primum hoc argumentum oppono:

Nihil prodest scire motus sublata divinatione, Divinatio autem lege Dei prohibita est. Ergo nihil prodest scire motus.

Hoc argumentum praetexunt multi suae ignaviae, ne discant optimas doctrinas de numeris, figuris, et motibus coelestibus, quae tamen eo expetendae sunt, quia clarissime ostendunt, hunc ordinem in natura non casu ortum esse, sed esse mentem Architectatricem. Primum autem neganda est maior, quae dicit, nullam esse utilitatem cognitionis motuum sublata divinatione. Sunt enim aliae utilitates, quarum prima est annorum distinctio, quae necessaria est Ecclesiae et politiis in historia et continua gubernatione. Quales tenebrae in vita essent, si ut boves retro spectantes nullam temporum distinctionem cerneremus?

Cum autem velit Deus annorum distinctionem notam esse, observatio motuum necessaria est, quia sine observatione constitui metae annorum non possunt.

Est autem et hoc signum placere Deo hanc diligentiam discernendiannos, quia ipse annorum seriem, ab initio mundi conservavit, ac magnum decus est Ecclesiae, quod in ea sola conservata sit

haec series, et quidem haec conservatio signum est aliquod, solius Ecclesiae doctrinam veram esse. Erat igitur prudentum gubernatorum nunc quoque curare, ut vera Ecclesia possessionem huius pulcherrimae doctrinae retineret, et spero Deum ipsum Ecclesiae custodem deinceps etiam hoc decus in Ecclesia conservaturum esse. Gaudeo etiam meum patrem hac in re studiis serviisse, et Deum oro, ut me ita gubernet, ut vestigia patris sequar.

Deinde respondendum est et ad minoren, quae divinationes prohibitae sunt. Una Maruzi omnium summa est, quae certe maxime expetenda est, quod videlicet, et motuum ordo et doctrinae testantur esse Deum sapientiae fontem.

Hanc paraine placere Dee nihil dubium est, quae quidem maxime incitare nos ad has artes discendas debet, de quibus ait Plato: Gratam de Deo famam in artibus sparsam esse: Nunc vero carissime Pater a te peto, ut de hac tota quaestione copiesius disseras, et oro Deum, ut clementer nos gubernet et protegat. Dixi.

Brevis Responsio ad quaestionem et gratiarum actio.

Carissime Fili, quae abs te de quaestions, quam proposuisti, explicationis causa dicta sunt, ea verissima esse assentior. Possent addi alia quaedam ex Medicorum doctrina et observatis, si vel id fieri pateretur angustia temporis, vel opus esset mole argumentorum in re manifesta. Galenus discernens fontes, a quibus evo ei geis peti oportet medicationum omnium, quae fiunt, tertium constituit τὸ περιέχον, quod ut ipse inquit: λόγον έχει ενιότε μεν ύλης λωμένης, cum morbo adversatur: ἐνιότε δὲ ώς αλτίου νοσάζοντος, cum vel affert atque infligit, vel fovet, vel auget morbum. Ad medicationes vero confert id, quod quae habent rationem www ouz avev. Causas vero et constitutionum diversarum et mutationum τοῦ περιέχοντος, in iisdem et diversis locis, recte resert in regionem, anni tempus, et quam ipse vocat κατάστασιν. Regio talis est, quod tum natura terrarum dissimilis est temperie et qualitatibus soli, eorumque quae terra continentur et inclusa latent, itemque aquarum, et figura extantium superficie tenus partium atque enatorum, tum quod talis est eius positus ad mundi medium, habitudoque ad iter Solis, Lunae ac planetarum, et congruentia atque consensio talis cum triangulis et sideribus coeli, id est, διὰ τὴν θέσιν καὶ συνοικείωσιν

πρός τους άστέρας. Anni quadripartitam distinctionem quatuor temporum gratissimis variatam vicibus, praecipue efficit et temperat annuo circuitu Sol. Κατάστασις, quae et maiores aëris, evidentiores zai za Johnzwiepas, et minores ac minus insignes, ut particulares, menstruas, diurnas, horarias, et pene momentaneas variationes complectitur. Illa ergo talis est magna ex parte a varia et vaga planetarum oberratione, congressuque inter se corundem, et diversa coniectione consertioneque radiorum ex differentibus intervallis dissimiliter inter se collisorum, atque ab inerrantium etiam et coelo adhaerentium stellarum exortu et decubitu, luminum deliquiis, ardoribus flagrantium cometarum et meteororum variante diversitate, quae vi syderum excitantur et discutiuntur. Haec cum sint evidentissima, ut reliqua omittam, convincunt non negligendam esse Medico prorsus hanc, de qua dixisti, μαντικήν. Sed huins loci non est haec prolixius persegui. Quare et rationibus omissis, et autoritatum testimoniis, et longiore explicatione praecisa, ad id me converto, quod ultimum in hoc actu superest.

Praecipuum quod in his congressibus publicis piorum et doctorum hominum et veritatis atque concordiae amantium fieri debet, est precatio ad Deum ardens ac seria, et gratiarum actio, qua celebrentur beneficia, quibus divinitus afficimur Ingens omnino Dei beneficium et cumulamur. est, quod non solum condidit genus humanum, et huic ostendit artes multiplices vitae necessarias, sed quod sese etiam patefecit, ac tradita doctrina ministerium instituit, quo colligit aeternam haereditatem aeterno Filio Domino nostro Iesu Chri-Singulare vero hoc Dei heneficium est, quod in hac schola restituta luce veritatis, nos ex densissima caligine inveteratae superstitionis, et confusissimarum opinionum errabundis latebris, ad illius lucis conspectum cognitionemque reduxit, et excitatis atque instructis idoneis custodibus hanc fovet ac conservat in hac schola et plurimis aliis cum hac coniunctis, et hos nidulos suae Ecclesiae in his terris contra tot adversationes, molitiones et impetitiones, contra tam manifestam rabiem hominum Cainico odio nostri furentium tuetur et protegit. Hoc beneficio nos peculiariter Deo obligamur ad gratiarum actionem sempiternam, et ad acrius atque ardentius studium retinendi ac propagandi ad posteros depositum, quo nobis frui conceditur. Agnoscere ergo haec beneficia, et grata mente cogitare, et celebrare voce et scriptis nos decet.

Ago itaque gratias toto pectore Dec acterno patri Domini nostri Iesu Christi conditori generis humani et Ecclesiae suae, fonti et autori omnium bonorum et felicis ac salutaris medicationis, una cum filio suo Domino nostro Iesu Christo, qui est λόγος καὶ εἰκών patris, et μεσίτης καὶ ἱκέτης noster coram patre, et cum Spiritu sancto Paracleto, casto, vivo et verace, quod Ecclesiam sibi inter nos colligit voce et ministerio Evangelii sui, quod ad societatem illius tanquam cives et membra nos vocavit et adiunxit, quod doctrinae coelestis sincerioris et aliarum artium utilium studia in hac Academia non sinit extingui, quod et me et studia mea, et conatus in docendo ac medicando hactenus rexit atque adjuvit. Eumque oro veris et ardentihus gemitibus, ut deinceps etiam et hoc doctrinarum domicilium tueatur, et conservet haec sua dona, vocem Evangelii incorruptam, et totius purioris Philosophiae studia, et totum vitae meae, studiorum ac medicationum cursum gubernet, dirigat et fortunet, meque velit esse vas misericordiae et organum salutare, ut et ipsi grata faciam, et prosim multis in genere humano utilia docendo, et artem medicam foeliciter faciendo.

Deinde gratias ago Illustrissimo Principi ac Domino, Domino Augusto Electori Saxoniae, Domino nostro Clementissimo, quod in hanc curam praecipue incumbit, quae praecipua in omni gubernatione esse debet, ut Deus recte agnoscatur, et recte colatur vera obedientia et vera invocatione cum fiducia aeterni filii Mediatoris et Redemptoris nostri, et Dei gloria illustretur, et homines doctrina, disciplina et legibus exculti et mansuefacti adducantur ad Deum, et assuefiant ad fidei et invocationis, sanctae ac Deo placentis honestatis, et omnium piarum virtutum studia atque exercitia, et ut haec Schola atque in ea optimarum artium studia, et quae semel constituta est docentium consensu, norma veritatis, vigeat ac propagetur. Pro quibus beneficiis tanto Principe dignissimis, et pro singulari erga me clementia gratitudinem Illustrissimae Celsitudini eius perpetuam me debere profiteor et praestiturum polliceor. Et Deum oro, ut et ipsum Illustrissimum Principem Electorem et συμβουλεύτας eius, ac socios consiliorum et in gubernatione Parastatas regat ac custodiat, et tribuat his terris salutarem pacem et salutarem gubernationem.

Ago etiam gratias Reverendissimo et Illustrissimo Principi ac Domino, Domino Sigismundo Archiepiscopo Magdeburgensi, Primati Germaniae etc. quod festivitatem hane renunciationis meae celebrari a se voluerit per Virum clarissimum D. Paulum Praetorium. Pro qua tam clementi voluntate erga me, Celsitudini ipsius memoriam et gratitudinem sempiternam promitto. Ipsi etiam Viro clarissimo D. Paulo Praetorio, et gratiam me debere profiteor et declaraturum recipio, quod pro veteri necessitudine nostra inter summas occupationes honori et existimationi meae hanc operam dare, et hoc officio adventus sui efficere non sit gravatus, ut haec festivitas et haec doctorum hominum corona ab ipso etiam auctior, ornatior et illustrior redderetur.

Debitas etiam gratias ago Magnifico D. Rectori, et Inclytis ac Generosis Dominis Comitibus et Baronibus, et Nobilitate ac virtute praestantibus hospitibus caeteris, qui cum ad hos congressus scholasticos accedunt, testantur se et dignitatem literarum intelligere, et has magnifacere ac venerari, et favere Scholae et Ecclesiae nostrae, quae humanitas dignissima est omnibus iis, qui illustri loco nati sunt, et ad aliqua summarum dignitatum fastigia virtute et rebus bene foeliciterque gestis, ascenderunt.

Vobis vero Reverendi et clarissimi Viri, pietate, dignitate et doctrina praestantes, Doctores et Professores Academiae Lipsicae, et caeteri Doctores atque amici et maiores mei cum observantia colendi, et tibi inprimis Ioachime Camerarie, guem et ego, ut fieri debuit, patris loco summa semper veneratione colui, et cum patria communi Germania, omnes exterae nationes vero gravique iudicio suspiciunt atque admirantur: Vobis ergo omnibus gratias ago, quantas capere potest animus meus, quod honori meo favere vos ostenditis, et testamini vera ac sincera benevolentia vos nobiscum coniunctos esse, et delectari amicitia, colloquiis et consuetudine nostra. Vos circumspiciens de illo Platonis dicto cogito: où γρυσός ἄγλαος οὐδ' ἄδαμας, οὐδ' ἀγρύρου κλίναι πρός άνθρωπον δοχιμαζόμεναι οὔτως ἀστράπτει πρός ὄψεις, ώς άγαθων άνδρων όμοφράδμων νόησις. Nihil est omnino aut praestantius aut dulcius coniunctione non fucata bonorum et piorum consentientium de praecipuis rebus, et hoc consensu laetantium, de quibus dicit filius Dei: Ubicunque duo aut tres congregati fuerint in nomine meo, in medio eorum sum. Haec vero ut sit inter nos benevolenția perpetua et crescat atque confirmetur, sitque initium illius aeterni et laetissimi complexus, quo fruemur in altera vita, veri perfectique et divini et mutui amoris flammis ardentes, in conspectu filii Dei et consuetudine Ecclesiae coelestis, faciat Deus, qui est dilectio et fons concordiae.

Easdem gratias vobis ago Reverendi et darissimi viri Domini Doctores et Professores huius nostrae Academiae universi. Praeceptores et collegae perpetua observantia colendi, et viri Nobiles atque amici caeteri, qui honoris mei causa convenistis, cum de aliis beneficiis vestris, tum de eximia et constanti benevolentia, quam singulari bumanitate declarastis et praestitistis mihi multis annis. Hanc ut retineatis erga me, qua possum contentione peto. Ego ut semel collectam sique adeptam non temere effundam, sed alan alque augeam omni erga vos officiorum et observantise genere, enitar sedulo. Et precor Deum, ut han conjunctionem animorum inter nos et concordiam, et hanc de vera doctrina filii Dei consensionen, qua nixa et fulta haec Schola Dei providentia et procuratione hactenus constitit et floruit, punquam sinat turbari aut dissolvi.

Tibi vero omni cultu reverentiae dignissime Domine Patrone, Praeceptor, Parens et Socer, quibus verbis agam gratias, qui tibi debeo omnia? Cuius pietas, sapientia, virtus et doctrina ita me instruxit, ut affinitatem nostram postea non refugeris. Haec institutio et consuetudo tua, quam affinitas postea consequuta est, causa mihi est omnium beneficiorum, quae a Deo vitae meae concessa sunt, et sunt maxima, et a me, ut par est, pro maximis agnoscuntur et celebrantur. Tua etiam causa, quae nunc fiunt, fignt omnia. Nam etsi multum mihi polliceor de caeterorum erga me studiis, et multa mihi ab his etiam dari non dubito, neque ipsi me dubitare volunt aut sinunt; sit igitur ut mihi aliqua: Tihi tamen ut dixi dantur omnia, quod si non intelligam atque praedicem, nimis sim imperitus atque ingratus. In me vero si quid tibi gratum est, pro quo Deo gratias ago et tihi, eius nomine ideo gaudeo, quia tihi gratum est. Nam etsi de his ornamentis, quae mihi iam collata sunt, ita sentio ut debeo, non tamen illis ipsis tam gaudeo ullo respectu meo aut meorum omnium, quam te et honestissimam familiam tuam, a me non deformari. Quod ut semper

fiat deinceps, et nostra opera utiliter inserviat Ecclesiae et gloriae filii Dei, et tua senectus acquiescere possit in nostris, et familiae tuae universae et amicorum tuorum constantibus studiis et officiis domesticis et externis, oro aeternum Patrem Domini nostri lesu Christi. Eundem oro ut te diu Ecclesiae suae et nobis universis conservet, qui unus hac aetate et his viribus cohibes multorum improbitatem, quorum si qui sunt impotentiores, eorum furor erumpens et ipse sese retundit, et per te ab Ecclesia Christi, si vita suppeditarit, facile profligabitur. Reliqua precibus tuis ardentissimis a nobis arcentur, quae pro Ecclesia, Republica et privata salute nostra excubant. Commendo autem et tuam et omnium nostrûm salutem filio Dei Domino nostro lesu Christo, custodi Ecclesiae suae, qui se certo affuturum nobis et defensurum nos promisit adversus furores, insidias et Tyrannidem Diaboli, sicut dixit: Ero vohiscum usque ad consummationem seculi. Item: Nemo rapiet oves meas ex manibus meis.

No. 76.

an. 1560.

In Oration. T. V. p. 225 sq. Richard. T. III. p. 814. et in Orationibus postremis p. 242.

### Quaestio proposita a Mag. Francisco Raphaële.

Scitis nos non fiducia ingenii aut eruditionis, huc ad dicendum prodire, sed legum autoritati, quarum honestae et probabiles causae sunt, obtemperare, qua in re officii laus est, quae sine ulla dubitatione maior est in iunioribus, quam laus sapientiae.

Cum igitur iusta sit dicendi causa, peto ut orationem meam boni consulatis, praesertim cum perfecturus sim, ne prolixitas vohis molesta sit.

Quia vero nunc in Oratione Decani dictum est, Ecclesiam in terris visibilem esse et oportere in ea Iudicia esse, proximae quaestiones sunt de norma iudicii, et quare valeant Iudicum sententiae, An valeant ut in prophanis iudiciis autoritate Regia seu praetoria?

De his quaestionibus eo nunc dicendum est, quia recens Viennae Esauita propositiones edidit, in quibus expresse haec asseveratio scripta est:

Ineptum et ridiculum esse, petere a scriptura tanquam supremo iudice controversiarum religio-

nis definitam sententiam. Sic enim Viennensis ille expresse loquitur.

Doleamus talibus blasphemiis augeri iram Dei, et ostendamus eas nobis displicere, ac precemur Deum, ut poenas a nobis avertat.

Quid enim aliud agunt isti? quam ut deleta voce divina concedatur potentibus, ut in Ecclesia collocent Idola, et fingant dogmata ut libet, sicut fecerunt Nabochdonosor, Antiochus, Mahometus et alii. Sic defendunt hoc tempore Pontificia Idola plurima, quia autoritatem Pontificiam anteferunt expressis Dei mandatis.

Quaero igitur: An norma iudicii sit verbum Dei, an vero Pontificum autoritas? Deinde et de Synodis: Valeantne earum sententiae autoritate Regia seu praetoria?

Ac primum argumentor, Normam iudiciorum oportere esse scripta Prophetica et Apostolica et Symbola, quia expresse scriptum ést: Si quis aliud Evangelium praedicaverit, anathema sit. Item: Si quis non manet in doctrina Christi, Deum non habet.

Loquimur autem de scripto sine Sophistica intellecto, ac nativam sententiam retineri volumus, non affingi barbaricas aut Sophisticas interpretationes pugnantes cum perspicuis testimoniis, quae extant in scriptis Propheticis et Apostolicis.

Nam Anabaptistae et similes, non retinent scripta, etiamsi verba calumniose ad suas portentosas opiniones accommodant; nam haec verba: Da omni petenti, non evertunt distinctionem dominiorum, quae alibi perspicuis verbis expresse comprobata est. Volumus igitur accedere ad lectionem, dexteritatem in conferendis locis et ordine distribuendis.

Sed contrarium argumentum opponunt Pontificii.

In qualibet gubernatione oportet vivam vocem iudicis habere summam autoritatem, quia semper nata lege desideratur interpretatio. Plurimum est dubiorum in scriptis Propheticis et Apostolicis.

Ergo necessaria est viva vox iudicis, et ut finiantur controversiae, necesse est hanc valere autoritate Regia seu praetoria.

Haec plausibiliter dicuntur apud Reges et Principes, sed quatenus probanda sint, considerandum est. Ideo hanc gravissimam quaestionem defero ad reverendum virum Pastorem Ecclesiae nostrae Doctorem Paulum Eberum, quem propter

domesticam institutionem singulari pietate et debeo venerari, et semper venerabor. Dixi.

### Responsio ad Quaestionem.

Carissime Francisce, Volo et ego meam confessionem extare contra praestigiatorem Viennensem et similes, qui volunt normam Iudicii in Ecclesia esse, non scripta Prophetica et Apostolica et Symbola, sed Pontificum et Synodorum sententias, et has volunt valere autoritate Regia seu Praetoria. Hac falsa persuasione elati Pontifices, audacissime in Ecclesia collocarunt et stabiliunt multa Idola. Ideo taxari eam necesse est.

Adfirmo me retinere hanc veram sententiam, Normam indicii de doctrina in Ecclesia esse scripta Prophetica et Apostolica et Symbola, quae quidem ipsa tantum sunt brevis collectio articulorum, qui comprehensi sunt in scriptis Propheticis et Apostolicis.

Quod vero Pontificii obiiciunt, scripta incerta esse: falsum est, et contumeliosum contra Deum. Vult Deus et audiri et intelligi suam vocem. Quae est enim insania, dicere, Decalogum, promissionem gratiae et aeternae salutis, articulos Symbolorum, esse incertos sonos, et similes foliis Sibyllae.

Quod vero haerelici dicta quaedam detorquent ad sua deliramenta, id fit ipsorum scelere, quia non conferunt dicta Prophetica et Apostolica. Scimus opus esse doctrina et collatione locorum et indiciorum, sicut recte dixit Epiphanius: Non transformanda sunt omnia dicta in Allegorias, sed retinenda est nativa verborum significatio in lege, promissione gratiae, et articulis fidei. autem Epiphanius, opus esse sensu et speculatio-Sensu opus est ad intelligenda singula vocabula: Speculatione opus est, ad locorum et dogmatum collationem et ordinem constituendum. Ideo in Ecclesia vult Deus esse vocem docentium, quae non gignat nova dogmata, sed sermonem Propheticum et Apostolicum dextre reddat, et membrorum ordinem in docendo ostendat, quae ab ineruditis fieri non possunt,

Absit ab Ecclesia audacia, quam sibi multi Pontifices et Haeretici sumpserunt, et sumunt omnibus temporibus, sculpendi Idola, fingendi opiniones seu peregrinas seu contrarias voci divinae.

Sed de hac quaestione hoc tempore integre dici non potest, de qua tamen saepe aliis temporibus et dicimus Deo iuvante, et dicturi sumus. Oro autem filium Dei sedentem ad dexteram Patris, ac dona largientem Ecclesiae, ut studia gubernet, et nos protegat. Dixi.

No. 77.

em. 1560,

In Oration, T. V. p. 249 sqq., in Orat. postrem. p. 268, et apud Richard. T. III. p. 841.

Quaestio Doctori Davidi (Voigt) proposita a Casp. Peucero, Doctoris Caspari filio.

Vult Deus aeternus Pater Domini nostri lesu Christi, creator generis humani cum filio suo coaeterno, Domino nostro lesu Christo, crucifixo pro nobis, et resuscitato, et cum Spiritu suo sancto, erudiri primam aetatem, et vult se a nobis invocari, sicut scriptum est: Sinite parvulos ad me venire; talium est enim regnum coelorum. Vult igitur nos assuefieri in Ecclesia ad recitandam suam doctrinam, ut et nos et alii adolescentes commonefiant de voluntate Dei, ut cogitemus, discendam esse doctrinam, sicut praeceptum est: Hic est filius meus dilectus, hunc audite.

Sicut autem usitatum est, propono quaestionem: An recte dictum sit, in definitione Legis moralis, Lex moralis est aeterna et immola sapientia, et norma iusticiae in Deo, cuius radios immensa bonitate, in rationales creaturas Deus in creatione, transfudit, discernens recta et non recta, et ostendens quod sit Deus, et quod velit recta, et praecipiat, ut simus ipsi conformes, t quod velit destruere pugnantes cum illa norma.

Hanc definitionem bono consilio et pio studio traditam, arrodit quidam virulentus Sycophanus, hoc argumento:

Homines non sunt aeterni. Lex est data hominibus.

Ergo Lex non est aeterna.

Nunc quaero, An proter hanc futilem cavillationem falsa sit propositio, Legem esse aeternam sapientiam in Deo, et sic argumentor, recle sic dici. Expresse scriptum est: Ego Deus et non mutor. Item: Non Deus volens impietatem tu es Item: Non veni solvere legem, sed implere. Et quanquam remittit Deus peccata, tamen non vult ea, sed vult ea quae congruunt cum lege morali, et restituit homines, ut fiant conformes cum illa sua sapientia. Item: Si illa sapientia esset muta-

bilis, quomodo sciremus, qualis sit Deus? Ideo autem dicitur similitudo Dei in nobis fulgere, quia haec noticia in nobis lucet, quae, si Deus non semper talis esset, non referret Deum. Nec natura humana retinet maius decus post lapsum, quam hanc lucem, quae etiam in Ethnicis adeo fulsit, ut gens Saxonica adhuc ignara Christi, tantopere detestasta sit stupra et adulteria, ut stupratas et adulteras strangulatas cremaverint, et stupratores et moechos, supra rogos suspensos interfecerint.

Hoc scripsit Bonifacius Pipini tempore ad regem Anglicum, quod libenter recitavi, quia utile est omnes hoc pulchrum exemplum gentis Saxonicae nosse. De quaestione vero, peto, ut reverendus vir D. David respondeat, et oro filium Dei, ut nos omnes gubernet et protegat. Amen.

### Responsio D. Davidis.

Utilis est explicatio quaestionis tuae, an recte dicatur, Lex est aeterna et immota sapientia in Deo, et norma iusticiae discernens recta et non recta, cuius radii transsusi sunt in creaturas rationales, ut sint testimonia, quod sit Deus, et ostendant qualis sit, et discernant cum a malis naturis, et postulat perfectam obedientiam, et denunciat destructionem omnibus non obedientibus. Respondeo autem, Recte sic dici, ac detestanda est impudentia Sycophantarum, qui hanc manifestam veritatem cavillationibus obruere conantur. Haec propositio est vera in tota aeternitate, et necessaria absoluta necessitate: Deus est bonus. Et haec est impossibilis: Deus est malus. Ergo necessarium et immotum est discrimen boni et mali. Docet autem Deus hoc esse bonum, quod ordinat lex moralis, sicut Micheae 6. dictum est: Indicaho tibi quid sit bonum. Ac sublato discrimine honi et mali, nescitur quid sit Deus, et sequuntur Pyrrhonii et Manichaei furores.

Esse autem hanc normam in Deo transfusam in homines in creatione, confirmatur hoc illustri testimonio, quod dicitur, homines conditos esse ad similitudinem Dei. Endem est igitur Noticia boni in Deo, quae impressa est hominibus. Et in Deo et in hominibus immota est, alioqui non discerni posset Deus a malis naturis.

Quod autem obiicitur, Homines non esse aeternos, legem vero datam esse hominibus, quare non sit aeterna. Facilis est explicatio. Promulgatio non peperit sententiam legis, quia haec ante Melarth. Orea, Yol. X.

creationem fuit, sed promulgatio seu transfusio in homines nobis eam ostendit.

Haec breviter in hac augustia temporis respondeo, et adhortor Scholasticos, ut totum illum exercitum Antinomorum vitent, in quo multae gentes sunt, ut in Troiano exercitu, Polyphemi filii, Musculus, Stenckefeldiani et alia monstra, quae Deus reprimat. Dixi.

No. 78.

enno?

In Select. Declam. T. IV. p. 908. Servest. IV. p. 822, Richard. T. III. p. 524.

Quaestio proposita a Valentino Wagnero, Coroniensi, de duobus dictis, quae in speciem pugnare videntur, altera Syracidis, altera Pauli.

Ego ut ostenderem coniunctionem et mei animi, et Ecclesiae nostrae cum vestra Ecclesia, tam longum iter feci, inde usque a veteri sede lazygum, quos fuisse lonum coloniam existimo. Et quia studia huins Academiae amo, libenter etiam hos scholasticos ritus observo. Quare cum iussus sim hoc loco dicere, non volui meum officium desiderari, vicissim vestrae humanitatis erit nos patienter audire, cum quidem ideo conveneritis, ut ostendatis vos haec scholastica exercitia probare. Ut igitur usitatum est, quaestionem proponam, de qua et ego et caeteri erudiamur.

Nam in his congressibus haec fieri decet, invocationem Dei, et utiles commonesactiones de aliqua doctrinae parte, ut in bonis agnitio Dei, et pietas crescant. Sit igitur haec quaestio: Quomodo hate congruant, quod in libro Syracide capite quadragesimo scriptum est: Fides in aeternum stabit. Paulus autem inquit: Dilectio non excidit, cognitio autem cessabit. Nam haec dicta in speciem dissidere videntur. Etsi autem Theophylactus qui fuit Episcopus gentis nobis vicinae. verbum ἐπίπτει interpretatur verbo, non frustratur, quasi hoc dicatur, Dilectio non est frustra, id est, non est infructuosa seu sterilis, quia volebat hortator esse, ut dilectio multis piis officiis ostendatur, tamen non existimo hanc esse nativam vocabuli significationem, sed simpliciter hoc vult Paulus, non amitti dilectionem. In tota aeternitate laetabuntur corda Dei conspectu, et in hac laeticia eum diligent, et vera gratitudine eum celebrabunt, et universam Ecclesiam amabunt. Huius dilectionis scintillas autem in hac mortali vita inchoari necesse est sicut scriptum est ad Timotheum: Accepistis spiritum non timiditatis, sed fortitudinis, dilectionis et castificationis. Et in Ioanne dicitur: Qui non diligit, manet in morte. Interpretor ergo, οὐχ ἐχπίπτει, non amittitur. Sicut usitatum est dicere Graecis, εξέπεσε, eiectus est ex regno, ex civitate. Sed cur inquit Paulus, cognitio cessabit, cum quidem dicat Filius Dei: Haec est vita aeterna, ut agnoscant te solum esse verum Deum, et quem misisti, Iesum esse Christum. Et in Ieremia scriptum est: Dabo legem meam in corda eorum, omnes cognoscent etc. Quare beati in vita aeterna laetissimo et perpetuo contuitu Deum aspicient, et eius sapientia fruentur. Cur igitur dicit Paulus cessaturam esse cognitionem? Etsi videtur loqui de cognitione quae in hac vita necessaria est, de rebus aliis, non de Deo, videlicet de artium cognitione, hanc dicit cessaturam esse, quo ad usum, videlicet, ut nihil opus erit literis in illa coelesti consuetudine. Nam καταργηθήσεται non significat aboleri, sed ociosum esse, tamen fateamur sane logui eum etiam de fide agnoscente Deum. Haec cessabit quo ad modum cognitionis, quia nunc nondum est noticia infuitiva, quae est multo illustrior, sed alia obscurior cogitatio rei, quae non coram conspicitur. Hic impersectus modus cessabit, et succedet noticia intuitiva.

Quod autem Syracides inquit: Fides in aeternum stabit, de propositionibus fidei loquitur. Harum veritatem adfirmat ratam et immotam esse. Ac non solum propositiones ratae sunt, sed assensu eas amplectimur, quae est fides, statuens quod nobis illae ipsae res quae significatae sunt, certo tribuuntur. Promissio vera est et rata, dari remissionem peccatorum et vitam aeternam. Sed ita tibi fit rata cum credis, cum assensu ipse promissionem amplecteris. Sicut alibi scriptum: Fides est expectatio rerum sperandarum, et έλεγγος non apparentium, Fide convincitur mens, ut tam certo statuat, nos recipi et exaudiri a Deo, quam certum est, bis quatuor esse octo. Hanc conciliationem horum dictorum existimo concinnam et veram esse, Paulus de modo cognitionis, Syracides de propositionibus fidei loquitur. Sed ut Ecclesiae consuctudo olim fuit, ut iisdem de rebus plures dicerent, ita video in hac schola audiri plures de eadem re. Quare oro reverendum virum Doctorem Georgium Maiorem, ut de hac quaestione copiosius dicat.

#### Responsio.

Est omnino dulcis consolatio in dicto Syracidae, et saepe repetita in concionibus divinis, videlicet et vocem divinam ratam esse, et Ecclesiam genitam verbo Dei, non interituram esse. hanc nos includamus, et filium Dei invocemus, qui cum promiserit, se gemitus nostros et preces exauditurum esse, haud dubie nobis opitulabitur, Quia Fides in aeternum stabit, ut hoc loco Syracides inquit. Quod autem interrogas, quomodo haec dicta congruant, quorum alterum est Pauli, cognitio desinet. Alterum Syracidae: Fides in aeternum stabit. Etsi tuam explicationem probo, tamen pauca addam. Paulus diserte inquit: Cognitio cessabit, seu erit ociosa. Non inquit fidem cessaturam esse. Continet enim fides non solum cognitionem, sed fiduciam quoque, qua acquiescimus in Deo propter mediatorem, quanquam nunc quidem Deum et mediatorem non cernimus oculis coram.

Non extinguitur fiducia, etiamsi modus cognitionis mutabitur. Paulus igitur diserte inquit: cognitio cessabit. Notum est enim discrimen inter Noticiam rei non visae coram, quae nominatur Abstractiva, et noticiam intuitivain, quae coram rem aspicit. Succedet autem in vita aeterna huic obscurae noticiae, quam in hac vita circumferimus. Intuitiva, de qua dulcissime dictum est a lob: Scio quod Redemptor meus vivit, et postea me de pulvere resuscitabit, et rursus pellis mea concrescet, et in carne mea videbo Deum, quem visurus sum ego ipse coram me, et oculi mei videbunt, et non alius. Quid dulcius est illa prophetia, in qua expresse nominat venturum Dominum Redemptorem, qui dato precio alium liberat. et hunc ait iam vivere. Sed tempus non patitur nunclongiorem explicationem. Haec de Pauli dicto satis sit monuisse, qui modum cognitionis cessaturum esse inquit, desinet ministerium, et haec abstractiva noticia, studia doctrinarum. haec omnia nominat cognitionem, quae tamen cum in hac vita necessaria sit, magis amemus ministerium et studia doctrinarum. Syracides autem loquitur de propositionibus Fidei, quarum aeterna et immota veritas est, et hona quae promittunt, ita nobis adplicantur, cum eis adsentimur. Ideo nominat Fidem, quia uon satis est promulgatas

esse promissiones, sed fide eas amplecti nos necesse est, Sicut Paulus inquit: Ideo ex fide, ut non sit irrita promissio. Quare caecitas Tridentinae Synodi execranda est, quae iubet dubitare de reconciliatione. Nos autem oremus Filium, ut non sinat extingui lucem suae doctrinae inver nos, Et cum dicat, Habenti dabitur, postulat diligentiam in nobis quoque discendi et retinendi dona, quae nobis elementer tribuit.

No. 79.

anno?

In Select, Decl. T. IV. p. 916. Servest. T. IV. p. 829. Aschard. T. III. p. 552.

### Quaestio: Sequaturne vocem Ministerii non esse .medium, quia unus Christus sit mediator?

Cum honesta consuetudo bono consilio instituta, nos in his congressibus aliquid dicere cogat, iustum est vos et veniam nobis dare, quod dicere non recusamus, et patienter nos audire, sed tamen haec ut faciatis, decet etiam nos reverenter petere. Oro igitur, ne me fiducia ingenii prodire ad dicendum existimetis, sed legum reverentia moveri, meque anteferre leges meae timiditati. Deinde etiam oro, ut meam orationem honi consulatis. Ut autem usitatum est, quaestionem proponam. Scitis alicubi latere Stenckfeldium, ut Cacum in antro, et latrocinium exercere, id est, subinde novis libris turbare Ecclesias, et ad eam rem habet satellites, non so lum in antro suo, sed etiam passim in mediis ur bibus. Vociferatur autem atrociter, Deum non esse esficacem per ministerium Evangelii, sed immediate se communicare.

Usitatum est autem falsas opiniones praestigiis sophismatum tueri. Quare inter alia argumenta eius, nuper et hoc editum est, a quodam ipsius satellite.

Unus est mediator Christus.

Non igitur medium est, quo Deus agit, ipsa vox ministerii.

Hinc sumo quaestionem:

Sequaturne vocem ministerii non esse medium, quia unus Christus sit mediator?

Quod autem sequatur, sic ratiocinantur. Deus eligit et convertit suo consilio, quos vult, et sicut figulus lutum format, ita format nostram voluntatem ipse, quae habet se ut lutum. Non igitur agit ullo medio. Et Cyrilli dictum citatur. Deus sese immediate communicat. Multos haec imaginatio fascinatos tenet, ut velut Enthusiastae expectent novos afflatus, nec repugnent dubitationi, nec se erigant et consolentur voce Evangelii.

Contra igitur quaeri necesse est firmam consolationem.

Si vox Evangelii non est medium, quo Deus sese communicat, quomodo certi erimns in veris doloribus, de remissione peccatorum, et de misericordia. Deducit autem nos Paulus ad Evangelium, dicens: Fides ex auditu, auditus autem per verbum Dei est. Sit igitur regula. Nos verbo et non aliter erigi a Deo, et hoc modo quaerendam esse consolationem, quare et Esaias inquit: Noticia servi mei iusti iustificabit multos. noticiam nominat, vult certe agnosci filium per verbum. Sed quid ad illa Enthusiastica respondendum sit, disticilis et longa est explicatio, de qua doctiores et seniores potius audiendi sunt. quam ego, Defero igitur hanc quaestionem ad Reverendum virum M. Paulum Eberum Vicerectorem, ut hanc tanta de re nos planius doceat.

### Explicatio Quaestionis a D. M. Paulo Ebero Vicerectore.

Amplissima causa est quam vis exponi. Sed cum in praelectionibus hae materiae saepe repetantur, non ero iam prolixior, praesertim cum nec satis temporis ad explicationem concessum sit.

Stenckfeldiana deliria prorsus orientur ex Stoicis imaginationibus de electione. Cum Deus eligat suo consilio quos vult, rapiet igitur mentes quorum volet sive cogitent aliquid, sive non cogitent, ut figulus lutum rapit. Sed huic imaginationi opponenda sunt illustria testimonia, quae iubent nos audire vocem Evangelii, et repugnare distidentiae, ut aeternus Pater inquit de filio: Hunc audite.

Quod autem dicunt Enthusiastae, Sentíri oportere novam laeticiam in cordibus. Hic sciant pii dissimile iter esse in Philosophia, et in consolatione, quae fit fide; in Philosophia procedimus ab experientia ad adsensionem, prius experimento cognoscimus, vino calefieri corpora, postea sequitur adsensio. At cum accedimus ad Deum, primum verbo adsentiendum est, hoc cum fit, sequitur laeticia, ut Paulus inquit: Iustificati fide pacem habemus.

Hoc discrimen si consideretur, planius intelligi poterit, qui sint fontes Enthusiasticarum hallucinationum, deerrant et certitudinem quaerunt, ut in physicis et abducunt mentes a verbo Dei, et fidem reipsa extinguunt.

Quod autem dicit Euripides ad malam causam persuadendam adhibenda esse σοφὰ φάρμαχα, id isti non faciunt. Etsi enim multa Sophismata coacervant, tamen illae monstrosae ratiocinationes non sunt σοφὰ φάρμαχα, sed hallucinationes ceu morbo furentium χαὶ τετυφομένων, quid enim monstrosius est illo argumento.

Unus est mediator Christus: Ergo non est medium vox Evangelii. Haec sunt prorsus ἀνα-

κόλουθα, Paulus loquitur de Mediatore propiciationis et intercessionis, videlicet, de persona, cum vero de medio dicimus, non personam, sel medium nominamus, quo illam ipsam personam agnoscimus. Nam agnosci Filium oportet. Quare Esais inquit: Noticia servi mei iusti iustificabit multos. Cyrilli vero dictum Magos damna, qui media non ordinata a Deo quaerunt.

Sed spero haec copiosius declaraturos ese eos, qui refutationes Stenckfeldii edent. Nux oro filium Dei, qui est lóyos aeterni patris, et protulit vocem Evangelii, ut inter nos semper voce Evangelii colligat Ecclesiam, et nos gubernet.

# ALLOQUIA, GRATIARUM ACTIONES, ALIAEQUE BREVES CONCIONES

IN RITIBUS SOLEMNIBUS ACADEMIAE RECITATAE; SIMUL CUM LEGIBUS ACADEMIAE, A MELANTHONE SCRIPTIS.

No. 1.

(anno?)

In Quaest. ab Ebero editis p. 5 5. sqq.

De laudibus physices, in promotione Magistrorum.

Cum publica consuetudo nobis hoc loco dicendi necessitatem imponat, peto a vobis ornatissimi viri, ne me ingenii fiducia has mihi sumpsisse partes, sed adductum officio eas suscepisse existimetis. Ego enim nullum magis necessarium officium ease iudico, quam legibus et institutis scholae parere. Deinde etsi mihi imbecillitas ingenii mei non ignota est, tamen cum scirem, vos non solum excellenti doctrina, sed etiam summa virtute atque humanitate praeditos, magis officium quam eloquentiam, quae existere in adolescentia non potest, requirere: Speravi vos infahtiae veniam daturos esse, idque ut faciatis, vos etiam atque etiam oro. Nam ego quoque operam dabo, ut brevitate orationis taedium nobis levetur.

Et quoniam hoc loco solet aliquid de Philosophia dici, non tam ut specimen doctrinae nostrae exhibeamus, quam ut publice iudicium nostrum de artium dignitate, quas indocti contemnunt, declaremus, ac testemur, nos cum hoc gradu honoris earum patrocinium ac defensionem optima voluntate suscipere: Institui et ipse, quantum haec temporis angustia sinit, aliquid de Philosophiae laudibus dicere.

Porro neque totam complecti nunc possumus, neque de ulla parte satis dicere. Ideo breviter

eam partem, quae est haud dubie longe omnium pulcherrima ac suavissima, videlicet Physicen laudabimus, quae universam rerum naturam scrutatur, syderum motus ac vires, plantas, animantia, mirabile opificium humani corporis, causas generationum et corruptionum. Ac sapientissimi viri multa colligunt, quare harum tantarum rerum cognitio maxime homiui expetenda sit. Sed nos uno Virgilio contenti erimus, qui honorificentissimo praeconio hanc doctrinam ornavit, cum inquit:

Foelix qui potuit rerum cognoscere causas.

Quae enim potuit laus amplior excogitari, quam quod hac doctrina beatos effici homines testatur? Sed animi vulgi ita oppressi sunt stultissimis opinionibus ac flagiciosissimis cupiditatibus, ut veram beatitudinem neque intelligant neque expetant. Quare iacent etiam hae maximae ac pulcherrimae artes spretae atque contemptae. Qua in re illud est praecipue dolendum, quod non tantum illiterati hanc doctrinam aspernantur, sed vel maxime oderunt eam ii, qui doctrinae fama ac titulis se ad populum venditant, cum quidem eas ipsas artes, quas profitentur, sine hac parte Philosophiae tueri nullo modo possint. Sed non libet de monstris illis ac pestibus rerum humanarum plura dicere. Tantum eos adhortabor, qui sanioribus ingeniis praediti, vera ac durabilia hona inquirunt, et expetunt. lis banc ad ea ducem monstrare et commendare cupio.

Primum enim cum haec cognitio maxime sit secundum naturam, nihil ea neque honestius

neque suavius est in animo non monstroso. Quod enim spectaculum mirabilius ac iucundius existere potest, quam tenere ratas aeternasque motuum coelestium leges ac vicissitudines: Videre, quomodo haec inferiora, a superioribus regantur, quam miro artificio constet humani corporis textura. Quantis praesidiis natura nos instruxerit ad vitam prorogandam. Iam infinitum esset, utilitates recensere, praesertim si etiam de Medicina dicendum esset, cuius beneficia nemini sunt ignota: Aut de Astrologia, quae multas magnas res in vita privata et publica providere potest.

Sed ego nunc tantum de his elementis dico, quae adolescentiae tradi solent, quae ipsa tamen magnas utilitates adferunt, etiamsi ad alias artes, ad Theologiam, et iuris doctrinam properandum sit. Fontes enim moralis Philosophiae continet Physice, et quam multa Theologi disputant de rerum causis, de partibus, de fine hominis, et aliis multis locis, quae explicari sine his nostris elementis nullo modo possunt. Haec facile persuaderi possunt iis, quos, ut inquit poeta: Ardens evexit ad aethera virtus, qui vident et hanc doctrinam homine dignissimam esse, et cum ad mores, tum ad plerasque vitae partes magnopere conducere.

Sed sicut apud Homerum Cyclops ridet Ulyssem, quaedam de Religione Deorum, et iusticia commemorantem: Ita nos quoque derident homines furiosi, qui ventris commoda pluris faciunt, quam virtutem. Et haud scio, an Homerus ideo finxerit Cyclopes unoculos, ut significaret, eos non uti acie atque oculis mentis ad aspiciendas res divinas longius positas, sed tantum corporis oculis uti ad beluinas voluptates comparandas. Quod si ita sensit, profecto isti contemptores optimarum artium, qui tantum quaestu et iudicio vulgi metiuntur artes, non absimiles sunt Cyclopum.

Ut autem apud Homerum Polyphemus tandem stultitiae poenas dat, ita non raro videmus, et istos doctrinarum hostes insigniter plecti. Nam cum artes ipsae divinitus ad homines pervenerint, non secus earum, atque rerum aliarum sacrarum, contemptum Deus ulciscitur.

Vos igitur ut reverenter de sacris ceremoniis, ita et de his optimis Dei donis, honorifice sentire debetis, et existimare, illos, qui ea contemnunt, nequaquam sana mente esse, sed Furiis quibusdam agitari, nt cum sibi ipsis tum Reipub. perniciem accersant. Si parum movet animos artium

suavitas, aut utilitas privata, at Deo cogitate hot officium praestandum esse, ut ipsius dona amemus, amplectamur et excolamus. Haec piets Deo grata erit, et ab eo haud dubie magnis præmiis ornabitur. Dixi.

No. 2. (anno?)

In Quaest, ab Ebero editis p. 7 b. sqq.

### De Dialectica.

Cum pro more aliquid hos loco dicendum sit de laudibus harum artium, in quibus hactenus vesati sumus, Quanquam vires meas non ignorbia tamen malui desiderari in me vel eruditionen ed eloquentiam, quam diligentiam obtemperandi peblicis legibus. Quare rogo vos, et ut magis offici, quam impudentiae causa orationem me lulen existimetis, et ut pro humanitate veste, mo animo me audiatis. Ego quantum potenombor brevitate orationis taedium levare. lux cum et longum opus esset futurum supra menres, totam complecti Philosophiam, duri min omissis aliis, de una tantum Dialectica diculm esse. De qua ne prolixiores simus, plane Delecticorum more loquemur, hoc est, brevicis plici genere orationis uteniur.

Quanquam autem haee ars quotidianis emmis in hae schola praedicatur, et ab his quides, qui aliquid ad eam rem autoritatis afferre posses, tamen speraham vos consilium meum non inpobaturos esse. Etsi enim novi nihil afferre possest tamen prodest notis et pervulgatis encomis personare omnium Scholasticorum aures, et magnitudinem vimque artis propius inspicional cum illos locos ipsi tractandos et explicandos se mimus.

Sic igitur statuo, omnium artium humaurum Dialecticam maxime necessariam esse, no solum ad artes alias tractandas, sed etiam ad cotroversias forenses, et pleraque alia negoti is vita iudicanda. Nihil enim ordine doceri, nihi perfecte disci potest, nisi adhibita Dialectica, que in unaquaque causa methodum informat, osteodi initia, progressiones, et exitus rerum, quid si in causa, quid extra causam positum. Confust ambigua retexit et partitur, membra enument disponit, indicat argumentorum fontes, si qui

est probandum. Monstrat apte cohaerentia, vioenter coniuncta divellit. Horum nihil potest quamvis ingeniosus homo apte facere in difficili controversia sine arte. Itaque Plato gravissime lixit, unam hanc docendi ac discendi viam, quae n Dialectica traditur, a Diis immortalibus donaam esse generi humano, propter hanc summam stilitatem, ut docere homines inter se ac discere possent, quod in omni vita maxime necessarium est. Sunt enim docendi homines de religionibus, le jure, de legibus, de controversiis forensibus, leque aliis multis rehus. In his omnibus res iaent dissipatae et confusae, nisi Dialectica colligat eas, ac distribuat. Una igitur est haec pars, quae mnibus negociis, omnibus artibus lumen adfert, icut Plato inquit, a Prometheo aliquo divinitus ad homines perlatam esse, αμα φανοτάτω τινί nuoì, id est, cum lucidissimo quodam igni; quia phscuras causas omnes patefacit et illuminat. Fiile igitur intelligi potest, hanc artem maxime mnium necessariam esse, siquidem usus eius laissime patet in omnibus negociis, et artes aliae radi aut percipi sine ista non possunt. Graecis proverbio dicitur: Communis Mercurius, quod homines oratione patefaciant, et communicent inter se omnes res obscuras, et cognitione dignas. ld autem vel maxime competit in Dialecticam, mae ad omnes artes, ad omnes difficiles controrersias, ad omnia obscura negocia adhibetur. Est gitur Dialectica veluti, κοινός έρμης interpres Deorum atque hominum, in templis, in foro, in cholis, in iudiciis, in Senatu. Denique nusquam ion accersitur.

Quo magis reprehendendi sunt hoc tempore, mi sine Dialectica properant ad superiores artes, n quibus quoniam sine Dialectica methodum reperire nullam possunt, ita errabunt, ut si in ignoissimis regionibus nocte iter facerent. Et hac in e minus sustinent periculi, qui Medicinae dant peram. Nam hi Dialectica tantum in scholis ituntur. Theologi et Iurisconsulti proferunt Diaecticam ex umbra in aciem. Nec suas personas ine hoc instrumento tueri possunt. Paulus praeipit verlum Dei δοθοτομείν. Id quomodo faciet, mi nullam sciet apte distinguendi et partiendi rajonem? Quid erit monstrosius, doctrina religioiis, si diversi loci miscebuntur, et confundentur? quales sunt, doctrina legis et Evangelii, Vitae spiitualis officia, et vitae civilis officia, sacramenta 4 sacrificia? Neque quisquam satis cautus erit in talibus locis, nisi multum ac diu exercitatus în Dialectica.

Quid Iurisconsultus in altercatione forensi faciet, si neque partiri, neque definire, neque male cohaerentia diiudicare sciet? Nonne videbitur Camelus, ut aiunt, saltans? Quare si qui perfectam doctrinam expetunt, hi dent in primis operam, ut Dialecticam non obiter tanquam fugientes attingant, sed complecti totam studeant, et êşiv artis sibi faciant, ut vere iuxta proverbium sit communis Mercurius, hoc est, ut ubique sit in promptu Dialectica, et res obscuras explicet, et expediat.

In hac adhortatione magnam partem librorum suorum ubique consumit Plato, exagitans sophistas illius temporis, a quibus iuventus nullius rei perfectam scientiam discebat, cum Dialectica non traderetur. Et profecto periculum est, fore, ut posteritas magnas poenas det spretae hoc tempore Dialectices. Nam cum sine methodo Theologiam et alias magnas artes profitebuntur, meri histriones erunt, nulla perfecta doctrina praediti.

Nos igitur et doctissimorum hominum autoritate, et utilitate publica moveri decet, ut quam plurimum studii atque operae in hanc artem collocemus, ut hoc instrumentum ad superiores artes, ad rempublicam afferamus. Decet enim bonos viros praestare, qui ad publica negocia, ad docendas religiones, aut exercenda iudicia accedunt, ut quam paratissimi, ad res maximas, difficillimas, et plenas periculi accedant. Nam improbi hominis est, polliceri consilium atque opem Reipub. si sciat infirmitatem suam et inscitiam reipublicae periculosam fore. Dixi.

No. 3. (anno?)

In Quaest. ab Ebero edit. p. 9 b. sqq.

### Fabula ex Theocrito.

Nemo vestrum ignorat, me in hoc loco ad dicendum officio adduci. Scholae enim consuetudo, quae legum instar habenda est, hoc oneris mihi imponit, ut de laudibus istarum artium dicam, in quibus hactenus versati sumus. Quanquam imbecillitas ingenii mei, et haec ornatissimorum virorum frequentia, me a dicendo deterrent, tamen

quia hanc necessitatem leges scholae nostrae mihi imponunt, malui desiderari in me eruditionem, quam studium obtemperandi publicis legibus. Quare peto a vobis, ut pro vestra humanitate veniam mihi detis, si vestrae expectationi non satisfecerit mea oratio, et dabo operam, ut brevitate orationis, taedium levare videar.

Onia vero ex hoc loco saepe antea honestissimis laudibus ornata est Philosophia, a viris, quorum eruditio et autoritas apud vos summa esse debet, neque ego in argumento toties agitato novam orationem invenire potuit: Itaque unum tantum locum in praesentia mihi delegi, quem iudicavi istis moribus et temporibus valde convenire, quando omnes adolescentes religiose abstinent a Philosophiae studiis, quia negant illa esse quaestuosa, et ut vulgo dicunt, non esse de pane lucrando. Ego vero propter angustiam temporis in hoc loco non exponere possum, quas utilitates cognitio Philosophiae studiosis adferat, sed tantum paucis indicabo, nec illos egere, qui ad haec studia cognoscenda operam suam collocarunt, et Philosophiam quoque suos sectatores alere. Quanquam autem harum artium cognitio propter se, non fructu aliquo expetenda erat, cum nihil sit honestum, quod non magnam etiam utilitatem in se contineat: Tamen recitabo vobis fabulam, prudenter a Poëtis confictam, qua animos discentium confirmare voluerunt, ne absterriti ineptis istis vociferationibus hominum imperitorum, studia Philosophiae desererent.

Poëta Theocritus scribit, fuisse pastorem in Sicilia, divitem atque avarum, cui fuerit servus, gregis custos, Pan quispiam, homo pius et Musarum cultor. Et propter huius pietatem Deus gregem tuebatur adversus pestes omnis generis exitiales pecudibus. Solebat autem Pan de grege singulis mensibus oviculam Musis sacrificare, ut placatae et propitiae gregem tuerentur.

Id vero ubi rescivit herus impius atque avarus, tot mactari oves, non dissimulandam tantam iacturam existimans, expostulat cum servo. Hic exponit sui consilii causam, docet bene collocari hoc officium in Deos, qui gregem hactenus foeliciter custodierint, ostendit praemia maxima pietati proposita esse.

Ille secure ridens Deos ac divina omnia, negat sibi tanti esse religiones ullas, ut propterea egere et esurire velit. Ac de servo ait se sumpturum esse supplicium, quia damnum sarcire non

posset. Itaque demittit eum in excavatam quercum, et iubet eum ibi esurire, atque a Musis victum petere, gregem committit aliis servis, qui domino applauserant, saevienti in illum Musarum cultorem. Aliquandiu triumphat Herus ocioso animo, cum poenae, ut fieri solet, differrentur.

Postea exacto anno, gregem pestilentia universum perdidit. Haec calamitas admonet hominem sceleris sui. Itaque moestus redit ad illam quercum, ad placandos servi manes; sed cum aperit arborem, ut cadaver inde exemptum rite sepeliat, ecce praeter spem atque opinionem, videt servum vivere superstitem. Hunc interrogat, unde vixerit interim? Servus monstrat in arbore favos ac mella, et narrat, Musas reddentes praemia pietati, Apes eo misisse ad ipsum alendum.

Haec est fabula, quae extat apud Theocritum suavissimis versibus scripta. An vero ulli dubium esse potest, quid significaverit Poëta hoc commento? Admonet honestas artes propter virtutem colendas esse, quae etsi parum fructuosae videantur avaris et improbis, tamen hoc divinitus fieri, ne desint illi labori mediocria et honesta praemia.

Sint sane quaedam aliae artes magis quaestuosae, quas tamen non vitupero, cum sint necessariae Reipub. Sed habent interim sua etiam incommoda. At ex his veris artibus, quae nunc vobis commendantur, geminus fructus percipitur. Nulla ex re maiorem voluptatem animus capere potest, quam ex cognitione veritatis, Et hoc studio ad humanitatem et virtutem excitatur. Haec bona non afferunt illae quaestuosae artes, sed proprie ex alio genere doctrinae atque artium petenda sunt. Quas autem opes, quae regna animus hene institutus magis expetet, quam illa bona, quae dixi, humanitatem et virtutem, quibus nihil est suavius, nihil gratius, si noris? Neque tamen carent externis commodis haec studia. Habebunt etiam mediocria praemia, et modestiae suffectura. Nam si erit aliqua Respub. intelligetur eas teneri non posse, sine his nostris artibus. Quare praemia proponi necesse erit. Errant enim nonnulli, qui uni tantum arti locum in civitate concedunt, reliquas omnes, Theologiam et Philosophiam, non aliter civitate pellunt, ac Plato Poëtas eiicit. Sed Aristoteles sapientissime dixit, Non fieri civitatem ex Medico et Medico, sed ex Medico et Agricola, hoc est, diversis ac pluribus artibus opus esse. Hoc tempore sane dura fortuna conflictamur studiosi omnes, ac velut ille servus, videmur in quercum inclusi, et esurire atque egere. Sed spero aliquando fore Dei beneficio, ut restitutis in tranquillum Rebuspub. haec nostra studia sint gratiora. Quare optimi commilitones hac spe confirmate animos, et optimas artes cum propter suam dignitatem, tum vero propter gloriam Dei colite, ad quam pertinet conservatio vestrorum studiorum. Itaque non dubitabitis, quin etiam honesta praemia Deus vobis pro ista pietate vestra redditurus sit. Dixi.

No. 4.

an. 1532.

In Quaest, ab Ebere editis p. 161 b, sq.

Oratão recitata ab Ulrico Schilling a Canstat, pincerna Ducatus Sueviae, Rectore anno 1532. ante lectionem legum.

Cum in more sit, ut Magistratus Academiae, quolibet semestri recitari statuta curent, ut semper habeant in conspectu scholastici leges recte vivendi: Ego, ne deessem officio, ideo nunc convocavi vos, ut leges de more publicarentur. Cum autem quotidie gravissime dicentes audiatis praeceptores vestros, de legum vi ac dignitate, non utar hic longa oratione, tantum duxi vos commonefaciendos esse, ut cogitetis, quemadmodum nihil est pulchrius in natura corporum, quam hic ordo coelestium motuum: ita in hominum vita nihil venustius aut convenientius esse, quam leges, quae pulcherrimo quodam ordine bomines inter se conjungunt atque consociant. Ac perturbato hoc ordine hominum inter se, non minus interire universam rerum naturam oporteret, quam illa coelestium motuum harmonia perturbata. Et cum tanta sit huius ordinis inter homines venustas, profecto mirum est, reperiri homines tam feros, ut ea pulchritudine nihil moveantur. Vos autem optimi adolescentes, qui in studiis literarum versamini, meminisse debetis, huc praecipue spectare omnia studia vestra, ut huius ordinis pulchritudinem intelligere discatis. Quare assuefacite vos ad parendum legibus. Nihil enim homini adolescenti melius, nihil divinius contingere potest, quam si fuerit assuefactus ad intelligendam dignitatem legum, et ad reverentiam erga leges. Haec una consuetudo viros bonos, sapientes, utiles Reipublicae, denique beatos efficit.

MELANTH. OPER. Vol. X.

Orațio dicta post lectionem statutorum.

Audistis plena humanitatis praecepta, cum natura hominum, comque divinis legibus consen-Quare date operam, ut eis diligenter tientia. obtemperetis. Atque eam ad rem sciatis vos non tantum humana autoritate, sed etiam divinae cogi, Scriptum est enim: Non solum propter metum, sed etiam propter conscientiam obediendum esse. Deus enim et vindex atque ultor est contempti imperii, et rursus maximis praemiis ornat obedientiam, quam quidem ita praedicat, ut inter gratissima sacrificia nominet, ut scriptum est: Melior est obedientia quam sacrificium. Haec qui cogitabunt, et sibi saepe subiicient, haud dubie summo studio legibus obedient. Si quis autem neque Dei metu, neque autoritate nostra coherceri se patietur, ille sentiet nobis et Reipublicae non defuturum esse consilium ad publicae tranquillitatis defensionem. Dixi.

No. 5. (an. 1533.)

† Ex Miscellaneis manu scriptis Steph. Riceii in bibl. Goth. codd, in fol. No. 240. p. 74 b.

Adhortatio ad frequentandas disputationes ad lectores facta per Decanum collegii facultatis artium Vitebergae. Ф. М. \*)

Utilitatis publicae causa in fundatione academiae mandavit Illustrissimus princeps, ut frequentius haberentur disputationes, adiecit praemia danda singulis, qui operam conferunt ad disputationes. quia profecto nullum est genus exercitii magis necessarium discentibus. Haec collatio assuefacit ingenia ad methodum, ut discant ordine, proprie et diserte res magnas proponere et explicare, acuit iudicia, multa monet, quae alioqui non venirent in mentem. Adolescentes in hac exercitatione consequentur & it, ut suas cogitationes, item aliorum confusas argumentationes citius possint includere in formas syllogismorum, quod ad iudicandum et explicandum est utilissimum, et sine hac exercitatione nemo discet ulla in causa constituere status. Hoc praesidio si quis destitutus est, nunquam erit usui reipublicae. Affert et celeritatem

<sup>\*)</sup> Non est oratio Philippi elaborata, sed prima argumenti orationis descriptio.

ingeniis et alit extemporalem facundiam. Disputatio conducit et moribus. Nam assuefacti quando postea cum aliis necessario congrediuntur, minus perturbantur, et sedatis animis colloqui possunt; possunt cohiberi inepti motus animorum. Ad haec quaedam humanitas est ἐντευχτιχόν esse, hoc est erudite et comiter invitare alios tum ad colloquendum tum ad disputandum. Postremo schola sine disputatione prorsus friget, nec meretur nomen Academiae. Tam multae et graves causae sunt, quare hanc exercitationem Princeps cupiat esse frequentiorem. Ideo hortor scholasticos, ne desint suae utilitati. Deinde etiam ipsi hoc officium reipublicae, ut conferant operam ad conservandum morem utilem Ecclesiae et toti generi humano. Invitat eos et hoc, quod multas gravissimas materias fecimus illustriores agitando. Nunc etiam sciunt constituta esse praemia et respondentibus et illis, qui argumenta afferunt.

No. 6 (an. 1533.)

† Ex Miscellaneis manu scriptis Steph. Riccii in biblioth. Gothana, codd. in fol. No. 240. p. 74.

### Alia praefatio in disputationem de poenitentia. P. M.

Non opus esse putabam, ut impudentiam meam apud vos longa oratione excusarem, cum neminem vestrum fugiat, officio praeceptorum nos cogi, ut in hunc publicum locum prodeamus. Hoc autem vos oro, quod aequissimum est, ut boni consulatis, si personam mihi impositam parum commode agere videbor. Satis enim omnibus vohis constat. me, meique similes huic negotio minime satisfacere posse, sed requirat perfecta doctrina praeditos, quam in adolescentia existere non videmus, Has autem disputationes nostra causa esse institutas existimo, non ut his satisfaceremus nos adolescentes, quod plane nequimus, (Quis enim nostrum posset has pro dignitate explicare, quae iam diu a multis doctissimis prudentissimisque viris in utramque partem convertuntur!) sed ut in materiis copiosis occasionem dialecticae exercendae habeamus, cuius vis atque usus in exilibus controversiis, quales alibi in scholis dialecticorum agitantur, non perinde cerni potest. Et tamen auferre ex hoc genere disputationum aliquid possu-

mus, quod ad vitam et iudicandum de religione prodest, quam profecto oportet a teneris et a prima adolescentia discere. Laudat Paulus Timotheum, qui inde usque a pueritia innutritus sit sacris literis. Nam oψιμαθεία in omni genere artium ac studiorum vituperatur, nec fere fieri potest, ut perfectam cognitionem ullius rei consequamur, ad quam non sumus a teneris assuefacti. Quare studiose tractemus has materias non solum ut in eis usum dialecticae cernamus, sed etiam ut praecipuos locos doctrinae christianae, quorum cognitio non tantum uni aetati, sed prorsus omnibus hominibus necessaria est, penitus introspiciamus, ad excitandam atque alendam in animis pietatem. Dixi.

No. 7.

an. 1533.

Ex Miscellaneis manu scriptis Steph. Riccii in biblioth. Goth. codd. No. 240. p. 60. Apographon in cod. Monac. 89. No. VI. p. 88.

### Gratiarum actio D. Valentini Anspach, auctore Phil. Mel.

Magnopere gaudeo, aliquando mihi occasionem oblatam esse, publice testificandi ac declarandi gratitudinem animi mei erga illos, quorum ingentibus in hac Academia beneficiis usi sumus '). Nulla enim maiora beneficia homines impertire hominibus possunt, quam doctrinae communicationem; praesertim de his summis rebus, de iure ac iustitia, quarum non solum summa est utilitas, sed etiam dignitas tanta, ut non alia sit in mente hominis imago Dei. Quare huius pulcherrimae virtutis doctrinam merito facimus plurimi, et summo studio colendam atque ornandam esse ducimus. Deinde cum summi viri in hac Academia non solum studia mea adiuverint, sed etiam me 1) optaverint in superiorem ordinem et decreverint mihi amplissimum honorem, agnosco, me multiplicem gratiam eis debere 1). Etsi enim doctrinae communicatio magnum per sese ) beneficium est,

<sup>1)</sup> usus sum] cod. Mon. 89.

<sup>2)</sup> me] abest a cod. Mon. 89.

<sup>5)</sup> in superiorem ordinem et decreverint] cod. Mon. 89. non babet.

<sup>4)</sup> agnosco - debere] apud Ricc, desiderantur.

<sup>5)</sup> sese] cod. Mon. 89. se.

tamen id cumulatum collatione honoris multo fit illustrius, propterea quod in hoc ordine doctorum magna sit dignitas, et hic honos aditus sit ad rempublicam. Quare merito boni et prudentes viri de hoc gradu honorifice sentire debent.

Proinde clarissimis viris praeceptoribus be meis gratiam habeo quantam maximam animo concipere possum. Et quanquam haec commemoratio videtur esse leve officium, tamen quoniam fit in publico consessu et in his auspiciis nostri honoris, plurimum debet habere ponderis. Ut enim haec nostra auspicia opto fausta ac felicia esse, ita polliceor, me gratitudinem et pietatem debitam meis praeceptoribus per omnem vitam praestare velle. Huius promissionis vim maximam esse debere, satis intelligunt omnes boni viri. Quare non dicam prolixius vel de magnitudine beneficiorum, vel de meo officio. Nam et iudicium meum et voluntas in hac gravissima sponsione facile conspici possunt.

Ago itaque gratias toto pectore, primum Deo omnipotenti, et domino nostro Iesu Christo, et rogo, ut sancto Spiritu studia mea ad gloriam suam, ad Ecclesiae et reipublicae utilitatem et meam salutem gubernet. Deinde ago gratias illustrissimo principi, Duci Saxoniae, cuius virtute ad publicam utilitatem haec schola defenditur, et precor Deum, ut optimum 10) principem ad communem utilitatem servet "). Ago etiam gratias illustri principi Iohanni Ernesto, Duci Saxoniae 12). Postremo gratias ago Magnifico domino Rectori Academiae, generosi Comiti in Gleichen, omnium facultatum doctoribus ac praecipue viris ornatissimis, Doctoribus, viris praeceptoribus meis, quorum singulari fide et diligentia studia nostra adiuta sunt. Ago etiam gratias venerabilibus hospitibus et Magistris et Nobilibus, ac caeteris Scholasticis, qui sua frequentia testati sunt, se honori nostro favere, et vicissim omnibus mea officia defero. Dixi.

No. 8.

(an. 1533.)

In Quaest, ab Ebero editis p. 162 b. sqq.

Oratio Rectoris Academiae Witeb. ante lectionem statutorum.

Quotannis solent publice recitari leges Academiae nostrae, ut hi, qui eas antea non audierunt. discant, quibus legibus in hac nostra Republica vivere debeant. Nulli enim coetus hominum sine legibus congregari, teneri, aut gubernari possunt. Quare et ego pro officio vos modo ad audienda Statuta convocavi, vosque adhortor, non solum ut audiatis publicas leges, sed etiam ut eis obtemperare summa cura et diligentia studeatis. in re hoc considerabitis, leges in Imperiis et rebuspublicis non humana autoritate existere, sed esse vere Dei vocem, sonantem in civitatibus, et continentem ac gubernantem hominum coetus. Quare cum Deo debeamus obedientiam, profecto oportet nos etiam legibus ab ipso traditis obtemperare. Huius officii quanta vis sit, quanta dignitas. maxime nos intelligere decet, qui ideo in literis versamur, ut virtutum fontes et causas inquiramus, et ad illam normam mores et vitam dirigamus. Nam adolescentia natura aegre patitur legum vincula, licentiam cupiditatibus suis permitti cupit. Et quorundam tanta est ferocitas, ut contemptum disciplinae et legum, fortitudinem quandam esse putent. Sed haec Cyclopica vita indignissima est scholasticis. Nos enim cruditi optima doctrina, intelligere debemus, Dei voluntatem esse, ut omnes homines certo iure regantur, ut adolescentia coherceatur, et alieno iudicio gubernetur, ut frenum cupiditatibus iniiciatur. Ad haec persuasissimum nobis esse debet, has ipsas leges, et haec vincula honestorum officiorum non solum tradita esse divinitus hominibus, sed etiam ope Dei in civitatibus conservari et retineri, ac divinitus ad poenas retrahi omnes, qui autoritatem legum et magistratuum contemnunt. Quam multos vidimus his proximis annis haesisse in poenis, qui se effugisse antea arbitrati sunt, qui septi exercitibus vim humanam nullam pertimescebant. Sed Deus est custos civilis disciplinae, is ad poenam retrahit sontes, huius numen vereri et metuere debemus. Etsi autem natura est amans libertatis, tamen nos, qui in optima doctrina versamur, intelligamus libertatem non esse scelerum licentiam, sed iuris aequabilitatem. Ita amemus

<sup>6)</sup> praeceptoribus] edidi pro temporibus, quod mendum est.

<sup>7)</sup> Cod. Mon. 89. gratias habeo quantas.

<sup>8)</sup> praeceptoribus] Ricc. temporibus.

<sup>9)</sup> Cod. Mon. 89. perspici.

<sup>10)</sup> optimum] Ricc. ipsum, ex mendo.

<sup>11)</sup> God. Mon. 89. ennservet.

<sup>12)</sup> Ago etiem - Saxoniae] cod. Mon. 89. non habet.

libertatem, ut meminerimus, eam astrictam esse divinitus certis vinculis. Haec propter voluntatem Dei amemus, et libenter patiamur. Tyrannis est sumere sibi libertatem non concessam legibus. Furor est, non fortitudo, disciplinam et publica iura Est enim contemptus Dei. Cum contemnere. has causas obedientiae, cum autoritatem Legum, cum Dei praesentiam in Imperiis considerabitis, intelligetis, quam non deceat nos illa Cyclopicae libertatis cupiditas, ac statuetis, pietatem esse, honorifice et reverenter sentire de legibus, easque amare, tanquam coeleste donum, in quo Deus lucere suam sapientiam voluit, eisque libenter et magno studio parere. Atque haec ipsa de dignitate legum, de Imperiorum ordinationihus quotidie auditis in Scholis. Quare non existimavi mihi iam longiore oratione opus esse. Ut enim ille pulcherrimae vices temporum, et cursus siderum, ortus, occasus, congressus errantium stellarum et discessus, maximarum utilitatum causa divinitus ordinatae sunt: ita scitote et politicos mores magnarum utilitatum causa divinitus ordinatos esse, videlicet quod certo iure connubia iunguntur, quod educatur et instituitur soboles, quod coluntur religiones, quod iudicia exercentur, ut argumentis et oratione disceptetur, possessiones discernantur, probibeantur iniuriae, ut poenae constituantur in improbos, quod in scholis artes utiles vitae propagantur. Ac veluti mira pulchritudo est in illo ordine motuum coelestium, ita in hoc ordine politico, si recte considerabitis, mirificam pulchritudinem esse animadvertetis. Nec vero ulla harmonia est suavior ac vitae utilior. Quare hunc ordinem, et hanc harmoniam conturbare, immanitas quaedam est indignissima homine. Haec eo sum praefatus, tantum ut commonefacerem vos, ut quemadmodum decet homines literatos, huius officii causam, quare leges amandae et colendae sint, diligenter consideretis. Deinde hoc scitote, primam esse virtutem, assuefieri ad disciplinam et ad obedientiam. Haec consuetudo non eo tantum prodest, quia confirmata ferocia aetate, postca nullas patitur leges: Sed ideo etiam necessaria est, quia nullus in his honestorum officiorum intellectus esse potest, qui non sunt assuefacti. Doctrina per se non satis valet ad formandos animos, sed necesse est accedere disciplinam ad hanc assuefactionem, sicut et Aristoteles inquit: Ut terra non fovet accepta semiua, nisi sit subacta et mollita aratione: ita ad

doctrinam percipiendam opus est, ab adolescentia animos assuefieri et mollini, ut amare honesta, et fugere turpitudinem discant. Itaque iure deplorant omnes boni viri hoc tempore nimis laxatam esse disciplinam. Sed cum querelae non multum proficiant, illud est religuum nobis, ut bona ingenia, quantum possumus, nostris cohortationibus iterum in viam revocemus, et invitemus, ut moderari impetus animi, et haec communia officia civilis consuetudinis colere discant. Et quantum animadvertere possum, in mediocribus naturis hae cohortationes hactenus aliquid profecerunt Quare nunc etiam vos adhortor, ut ad obtemperandum, et ad disciplinam vos assuefacialis. Aristoteles ait: summam esse tyrannidem, immoderatam vulgi licentiam. Et profecto quid aliud sunt quam tyranni, isti, qui nullos gubernatores, nullas leges pati, nullo iure teneri volunt, qui suis cupiditatibus omnia concedi postulant. Est autem inimicissima generi humano tyrannis. Quare et licentiam illam existimate inimicam esse societati humanae. Cyrus apud Xenophontem narrat, & puerum plagas accepisse, propterea quod cum iudex esset gregis puerorum, more Persico, sententiam tulisset iniquam. Cum enim duo essent pueri, quorum alter grandiusculus et procesior, brevem habehat tunicam, alter viribus et statura minor, qui habebat longiorem tunicam, maior longiorem tunicam sodali minori eripit. Is cum esset affectus iniuria, defert rem ad Cyrum iudicem. Cyrus cognita causa, pronunciat aequum esse, ut longiorem tunicam habeat procesior. Postea cum provocaretur ad senem, qui praeerat pueris, damnata Cyri sententia, sunm cuique redditur, et senex Cyrum virgis caedi iubet. Cumque Cyrus disputaret, sibi aequum esse visum, ut longior haberet lougiorem vestem, respondit senex: lusta esse, non quae nobis viderentur aequa, sed quae legibus constituta sunt. Hac narratione significat, nos legum arbitrio, non nostro, vivere debere. Atque a demum honesta et praeclara esse, quae legibus probantur, non quae privatis vel cupiditatibus vel iudiciis geruntur. Ideo in omni vita vohis proponite leges, tanquam duces et guhernatrices omnium consiliorum atque actionum, eaque in re vos Deo gratum facere scitote. Hanc obedientiam Deus multis magnis praemiis ornabit. Econtra dubitare non debetis, quin contumaciam gravibus poenis puniturus sit. Sic enim inquit scriptum! Calamitas et consusio accidet his, qui nolunt pati 'disciplinam, et qui obtemperat correctioni, honore afficietur.

### Lege Statuta.

### Post lectionem Statutorum.

Non addam longiorem declamationem. Nullius enim oratio plus autoritatis habere debet, quam ipsa vox legis, quam scitis, ut antea dixi, ipsissimam Dei vocem esse, sonantem in imperiis, et guhernantem hominum coetus, sicut ait sapientia Dei: Per me reges regnant, et iudices iustas leges ferunt. Et quam necessarium officium sit vereri leges, et eis obtemperare, iam dictum est. Illud autem ut adiiciam, magnae et graves causae Crebrae dicuntur esse nocturnae in plateis discursationes et vociferationes. Interdum etiam aliqua ex nostris gerunt arma. Audivistis autem edictum gravissimum, et optimo consilio propositum a laudatissimo Principe Duce Friderico, quo et nocturnae illae discursationes et arma prohibentur. Quare autoritate Magistratus quem gero, mando, ut huic edicto obtemperetis, quod ad communem urbis tranquillitatem et deseusionem vestram maxime necessarium est. Quantum enim periculi esset, si irritati aliquando, quod Deus prohibeat, paucorum culpa, cives arma caperent. Primum igitur in hac re, et communis, et vestri periculi rationem habete. Deinde etiam cogitate, aegrotis has vociferationes admodum molestas Interdum etiam perterrefieri gravidas mulieres his ululatibus. Cogitate etiam quantum hi mores, et baec exempla graves et honestos viros offendant, quorum iudicia contemnere plusquam barbaries est. Postremo mementote vos in schola vivere, et cogitate quantum revera dignitatis habeat vita scholastica, et quanta vicissim moderatio in omni officio requiratur. In nullis castris tanta licentia militibus conceditur, quantum nunc in omnibus rebus sibi sumunt scholastici. in scholis decuit esse sanctissimam disciplinam. Quaeso enim considerate vitae genus. Quanquam enim alzi ordines hominum in speciem titulos habeant splendidiores, tomen revera magnitudine professionis antecellit vita scholastica omnibus ordinibus. Non plus dignitatis est, si res aestimentur, non tituli, in regum, principum, pontificum, Episcoporum functionibus, quam in scholastica, Nos enim veritatis et iusticiae inquisitionem profitemur, quibus bouis nihil divinius habet humanum genus. Et harum rerum ope regitur et cou-

tinetur vita, verius quam armis aut ullis aliis munimentis. Et harum tantarum rerum studium et explicationem flagitat a nobis Respub. et guidem in hac Schola praecipue floret doctrina Religionis, et aliarum artium, quae vos ad virtutem hortantur. Cum igitur in tam sublimi gradu collocati simus, in quo studia veritatis, iusticiae, et caeterarum virtutum vigere debent, cogitate quaeso, quam indignum sit hoc ordine velut furiosos omnia disciplinae repagula perrumpere, nullas moderari cupiditates, certare Autonianis heluationibus, grassari latronum more in locis publicis. Haec si facerent aliqui destinati vitae monasticae, aut sacerdotes, nonne omnes clamitarent, indignissima esse illis professionibus? Nunc a vobis haec funt, qui multo augustiori generi vitae consecrati estis, videlicet professioni veritatis et iusticiae. An non respicitis vos? non venit in mentem aliquando, quo in gradu vos Respub. collocaverit? quae officia Deus in hac vocatione a vobis requirat? quantum scelus sit vos istis scandalis infamare honesta studia? Nam, ut sciatis, honestissimi homines aliquot civitatum nobis questi sunt, remitti domum scholasticos talibus assuefactos moribus, ut nemo eos ferre possit, et literae ipsae in odium veniunt. Nec vero dubitandum est, quin tales propter haec scandala Deo poenas daturi sint. Multa nunciata sunt his an-Conspecti intra triennium tres nis prodigia. Cometae, concussae Alpes terraemotu, quassatae sunt terraemotu et ripae Rheni. alia multa. Haec prodigia existimantur magnas calamitates et mutationes Reipublicae portendere. Sed certissimum praesagium est impendentium calamitatum haec horribilis dissipatio disciplinae. Omnium enim aetatum bistoriae testantur, soluta disciplina, et palam confirmata licentia, statim secuta esse excidia civitatum, et imperiorum interitus. Quemadinodum enim tempestates certo venturas denunciant nubes: ita disciplinae perturbatio et contemptus certo significant impendere rebuspublicis ingentes calamitates. Nemesis enim castigat petulantium, et Dens his poenis domitos homines revocat ad moderationem, ut disciplina restituatur. Quare vos adhortor adolescentes, ut sitis modestiores, ne irritetis Deum, ut publicis calamitatibus puniat hanc effrenem contumaciam. Prohibeo itaque autoritate Magistratus, quem gero, et de sententia senatus Academiae, nocturnas vociferationes, et tumultus. Prohibeo item geri arma. Et si qui hoc edictum contemnent, illos cum Academia severe puniet, tum vero, si opus erit, etiam cohercebit Illustrissimus Princeps. Postremo monendos vos duxi de vestitu, in quo quotidie excogitantur novae ineptiae, quod significat magis magisque crescere levitatem animorum. Pontanus in dialogo quodam interrogat alium, quid sentiat de Rege Gallico Carolo gibboso, qui tunc occuparat Neapolin, an iudicet eum esse sapientem? Ille respondens inquit: Quomodo esset sapiens, cum tam curta veste utatur? Quo consilio hoc a Pontano dictum est? Etsi vestis non affert sapientiam, tamen affectatio indecori vestitus significat stultitiam, et levitatem. Offendit honestos et graves viros hic histrionum habitus, et horum iudicia decet vos vereri. Praeclare inquit Seneca in Tragoedia: Levis est, nec illum stimulat gloriae deeus. Monet enim, vere levitatem esse, non vereri prudentum et honestorum iudicia, non habere rationem existimationis. Quid? quod hae ineptiae magna vicia alunt? Sed desino. Tantum enim volui vos monere. Hortor autem, ut in omnibus vitae partibus officium vestrum diligenter faciatis, et modesti sitis, et scholas cogitetis non tantum doctrinae, sed etiam virtutis officinas esse debere. Cumque in gradu vitae summo et laudatissimo collocati sitis, praestate et in studiis et in componendis moribus diligentiam dignam illo honestissimo vitae gradu, ut olim ad Rempub. afferatis et doctrinam utilem vitae, et mores probatos, et ut vestra eruditio et moderatio in moribus ornet gloriam Dei. Sapientia Dei in scripturis inquit: Ludo in orbe terrae, et deliciae meae sunt versari cum hominibus. Quam suaviter hic Deus testatur, se nobis impertire suam sapientiam. Et quidem voluptati ei esse ut nobiscum versetur, ut nobis suum munus impertiat. Idque extat in scholis, hi coetus sunt, quos vocat suas delicias. Quare gratulemur nobis hanc Dei familiaritatem, nosque ita comparemus, ut libenter nobiscum versetur, et studia nostra ad utilitatem communem provehat. Dixi.

No. 9.

(an. 1534.)

Ex Riccii Miscell, editis No. LXXVI, et ex apogr, in cod. Basil. 39, p. 54.

### Gratiarum actio in promotione Magistrorum, vauthore P. M.

Cum Praeceptores nostri mandarint mihi, ut in hoc honestissimo coetu de more agam gratias, gaudeo mihi eas partes datas esse, in quibus officium magis, quam Eloquentia spectatur. Spero enim vos pro vestra summà humanitate voluntatem meam probaturos esse, etiamsi in oratione multum desiderabitis. Quanquam cui 1) est tantum flumen ingenii, tantà eloquentia, ut ea beneficia, quae studiosi a bonis doctoribus accipiunt pro dignitate praedicare atque ornare possit. Quae enim beneficia maiora ac meliora conferre homines hominibus possunt, quam hanc rectae doctrinae communicationem, qua tota vita continetur ac regitur, quam habemus ducem ad virtutem et ad immortalitatem. Itaque semper optavi aliquam mihi occasionem dari significandae meae gratitudinis erga praeceptores nostros; praesertim cum viderem praecipue in hac schola summa fide, summaque prudentia nobis optimas artes tradi atque inculcari. Cumque hi mei collegae testentur, se ad eundem modum affectos esse, non solum de me, sed etiam de sua voluntate a me dici voluerunt. Etsi autem haec commemoratio huius est officium, quam ut magnitudini meritorum vestrorum respondeat, tamen quoniam in ipsis auspiciis nostri honoris, et in hoc publico conventu Deo et vobis testibus obligamus nos religione quadam ad habendam gratiam perpetuo, plurimum habere ponderis haec commemoratio iudicanda est. Agnoscimus itaque nos iis beneficiis affectos esse, quibus cogitari nulla meliora possunt. Nullum enim maius est beneficium, quam recte de maximis rebus, de religione, deque omnibus vitae officiis alios docere. Cumque haec bona vere Dei munera in terris esse statuamus, sentimus ') Deum vindicem ingratitudinis fore, siquis ingratus fuerit adversus eos, quorum opera aditus ipsi patefactus est ad has optimas ac divinas artes. Quare pollicemur nos perpetuo vabis gratiam halituros esse, ac daturos operam, ut quocunque officii genere poterimus, cumulate per occasionem referamus. Dixi.

<sup>1)</sup> Ricc. cuius.

<sup>2)</sup> sentimus] excidit e textu Riccii.

No. 10.

m. 1534

+ Ex Steph. Rissii Miscellaneis edilis No. LXXI.

### Philippus Melanthon ad scholasticos in renunciatione novi Rectoris.

Nuper audivistis, quod faustum foelixque sit, renunciari Rectorem Illustrem principem Ioannem Ernestum, Saxoniae Ducem, Landgravium Turingiae et Marchionem Misniae. Quare ut intelligerunt omnes summam esse voluntatem ipsius erga literas, nunc publice delatum honorem Illustris princeps accipere decrevit. Ut quisque optimus princeps fuit et maxime salutaris humano generi, ita hanc curam inter praecipuas duxit excitandi et ornandi studia literarum. Intelligebant enim quantum praesidium et ornamentum sit doctrina vitae humanae. Nam neque religiones, neque iusticia in Imperiis, neque humanitas in privatis moribus sine literis retineri possunt. Sed depulsis his studiis, necesse est contaminari religiones, existere Tyrannides in potentibus et infinitam barbariem in privatis. Itaque magnam laudem merentur Duces Saxoniae, quorum hactenus fuit excellens in literis tuendis atque iuvandis studium. Haec domestica exempla hortantur et hunc Ducem Ioannem Ernestum, ut iam a teneris discat et intelligere, quod necessariae sint Reipub. literae, et eas honore afficere. Atque optandum erat rebus humanis, hanc opinionem instillatam et infixam esse omnibus principibus ab ineunte aetate.

Ad Principem. Tibi itaque Illustris princeps primum opto, ut Deus Opt. Max. te servet et concedat tibi, ut patrium Ducatum foeliciter teneas et regas. Idque mea voce totus hic coetus Doctissimorum atque optimorum virorum Illustrissimo principi fratri tuo, et tibi precatur. Deinde tibi gratias ago, quod suscepto 's c scholastico honore benevolentiam tuam erga studia declaras, teque iterum, quod faustum, foelixque sit. Rectorem huius Academiae renuncio, ac tibi signa magistratus trado et haec nostra studia commendo. Erit enim tibi honorificum te quoque sequentem laudatissima exempla maiorum tuorum amare et venerari literarum studia. Meministi, quam fuerim optimo principi patri tuo familiaris. Itaque non dubito te paterni exempli admonere. Erant in eo cum aliae virtutes bono et moderato principe dignae, tum eximia quaedam reverentia erga literas. Hunc ut foeliciter imiteris, tibi ex animo opto. Nam quo magis illum propter eximiam ipsius bonitatem amavi, eo et te magis amo, ac precor omnibus votis, ut Christus te servet et defendat. Postremo opto, ut auspiciis tuis haec schola foeliciter gubernetur.

Ad Scholasticos.] Vos quoque scholasticos adhortor, ut cum videtis principes viros honorifice de studiis sentire, cogitetis vobis quoque Reipub. causa magis amandas et colendas esse literas; plurimum enim Reipub. interest, qualis ad eam gubernandam doctrina afferatur. Et quoniam Princeps ipse scholasticum magistratum gerit, ut testetur se honore afficere literas, vos quoque diligentius obtemperate, ne et principem et literas contemnere videamini. Vestra modestia etiam augebit in Principibus amorem erga honestas disciplinas.

No. 11. (an. 1534.)

† Ex Miscellaneis manu scriptis Stephani Riceii in biblioth. Goth. cod. No. 240. p. 72 b.

### Praefatio ante disputationem Witebergae habita. P. M.

Etsi nemo ignorat, nos authoritate praeceptorum cogi, ut in hunc locum prodeamus, tamen hoc verecundi ingenii est, petere a vobis, ne secus de nostro consilio iudicetis. Rogo igitur initio, ne me ingenii fiducia sed officio adductum existimetis ad hanc personam suscipiendam. Nam ego hanc ob causam facilius etiam morem gessi praeceptoribus, ut intelligerent, me lubenter conferre quasi symbolam ad consuetudinem disputandi conservandam, quod utinam facerent etiam reliqui scholastici! Saepius enim audiremus eos disserentes de rebus maximis et ad vitam utilissimis, nos in hac fabula nostras partes non tam fastidiose susciperemus. Errant, inquit muliercula in comoedia, qui invitos canes ad venandum ducunt. Ita etiam praeceptores gravatim disputant, postquam vident nos aegre perpelli posse, ut nostrum officium faciamus. Ego itaque meam in hac re facilitatem eis magnopere volui probari. Interest enim reipublicae conservari disputandi morem, praesertim cum in his certaminibus res optimae atque utilissimae et agitatae et explicatae sint. Inosficiosum autem est, cum maximas utilitates hinc auferamus pleriqueomnes, non conferre vicissim operam, ut mos publicus, cui plurimum debemus, conservetur. Nunc afferimus philosophicam disputationem, quae etiam formare et acuere iudicia de rebus non contemuendis poterit. Nam indocti quidam falso religionis praetextu passim vituperant philosophiam. Adversus tales fanaticas opiniones magnopere prodest munice animos veris et firmis rationibus. Nam vulgaria argumenta, quae non monstrant rerum fontes, facile excutiuntur homi-Ouid autem de dignitate philosophiae aptius et gravius dici potest, quam quod in his propositionibus breviter posuimus? Addidimus et sectarum controversias, quarum explicatio multiplices habet utilitates et certe cognitio liberalis est. Peto igitur, ut cum ad hanc disputationem, tum ad alias pro vestra humanitate benigne conferatis operam; deinde ut boni consulatis, si nos, qui hoc loco respondemus, personam nostram non satis dextre tueri videbimur. Totus enim hic ludus non ad ingenii ostentationem, sed ad exercitium, quo maxime opus est studiosis, institutus est. Dixi.

No. 12.

(an. 1534.)

† Ex Miscellaneis manu scriptis Stephani Riccii in biblioth. Goth. codd. No. 240. p. 75.

# Praefatio ante disputationem Wittenbergae. P. M.

Cum omnis exercitatio dicendi magnos affert utilitates, tum haec ratio disputandi inprimis acuit adolescentes, in qua diserte ostendantur argumentorum partes, et monstratur, in qua parte vitia sint Quantum autem lucis accipiant magnae, obscurae et intricatae causae ex hac subtili partium analysi atque explicatione, facile iudicari potest. Plato vere et graviter dixit, hanc viam atque rationem lumen atque flammam esse divinitus ad homines translatam. Quare libenter in his disputationibus exercere se studiosi debent et illam coelestem flammanı exsuscitare. Vidi ego quassatas mota face crescere flammas, et rursus nullo concutiente mori. Id prosecto accidit et in hac re. Extinguitur hoc coeleste numen, nisi agitetur et quaerendo ac disputando exerceatur. Itaque spero vos istorum studia, qui hic disputant, non esse reprensuros, sed multo magis probaturos. Dixi.

No. 13.

an. 1534.

† Ex Miscellaneis manu scriptis Steph. Riccii in hibl. Goth. cod. fol. no. 240. p. 78 b.

# Alia praefatio in disputationem de cauir per accidene. Ф. М.

Principio peto a vobis, commilitones, ut boni consulatis, si non satis dextre videbor hanc provinciam, quam suscepi, administrare. Nos enim. qui hic producimur, magis obedientiam nostram et studium probari volumus praeceptoribus, quam acumen et doctrinam. Videtis autem hic proponi causam amplissimam, quae omnibus seculis exercuit non solum nostros homines peritos doctrinae christianae, sed etiam veteres philosphos. Maxima enim controversia est Stoicis con aliis sectis de fato et de necessitate. Quanquam autem hoc loco res tanta non satis explicari potest, tamen prodest audire tantarum rerum capita, ne prorsus rudes simus harum disputationum. Et profecto conducit, admonere studiosos, ut in summa, quid sentiendum sit, teneant, ut pracmuniantur adversus ineptos quorundam opiniones, quae religioni et publicis moribus periculosae sunt. Cum autem maximas utilitates aufem soleatis his materiis, quae hic proponuntur, conveniebat, vos ad disputandum conferre aliquanto plus operae, ne vobis ipsi deesse videremini, Neque enim explicari materiae possunt, nisi in contentione. Et vestra assiduitas excitaret praeceptores et levaret eis molestiam huius laboris. Dixi.

No. 14.

(an. 1534.)

† En Stephani Riccit Miscellancis mst. in hibl. Goth. no. 240. Fol. p. 59 b.

### Gratiarum actio auctore Philippo Mel.")

Cum praeceptores nostri mandariut mihi, ut in hoc honestissimo coetu de more agam gratias, gaudeo, mihi eas partes datas esse, in quibus officium magis quam eloquentia spectatur. Spero

<sup>\*)</sup> Scripta est oratio in usum studiosi, ut nomine Maginto rum liberalium artium, ut videtur, gratias ageret doctor bus Academiae.

enim, vos pro vestra summa humanitate voluntatem meam probaturos esse, etiamsi in oratione multum desiderabitis. Quanquam cuius est tantum lumen ingenii, tanta eloquentia, ut ea beneficia, quae studiosi a bonis doctoribus accipiunt, pro dignitate praedicare atque ornare possit? Quae enim-beneficia maiora ac meliora conferre homines hominibus possunt, quam hanc rectae doctrinae adnunciationem, qua tota vita continetur ac regitur, quam habemus ducem ad virtutem et ad immortalitatem? Itaque semper optavi aliquam mihi occasionem dari, significandae meae gratitudinis erga praeceptores nostros, praesertim cum viderem, praecipue in hac schola summa fide summaque prudentia nobis optimas artes tradi atque inculcari. Cumque hi mei collegae testentur, se ad eundem modum affectos esse, non solum de me, sed etiam de sua voluntate a me dici voluerunt. Etsi autem haec commemoratio levius est officium, quam ut magnitudini meritorum vestrorum respondeat, tamen quoniam in ipsis auspiciis nostri honoris et in hoc publico conventu, Deo et vobis testibus, obligamus nos religione quadam ad habendam gratiam perpetuo, plurimum habere ponderis haec commemoratio iudicanda est. Agnoscienur igitur, nos iis beneficiis affectos esse, quibus cogitari nulla meliora Nullum enim maius est beneficium. quam recte de maximis rebus, de religione, deque omnibus vitae officiis alios docere. Cumque haec bona vere Dei munera in terris esse statuamus, Deum vindicem ingratitudinis fore \*), si quis ingratus fuerit adversus vos, quorum opera aditus ipsi patefactus est ad has optimas ac divinas artes. Quare pollicemur, nos perpetuo vobis gratiam habituros esse, ac daturos operam, ut, quocunque officii genere poterimus, cumulate per occasionem referamus. Dixi.

No. 15. (an. 1534.)

In Queest, ab Ebero editis p. 155 b. sq., ubi male ad ann. 1557, refertur.

Gratiarum actio in doctoratu.

Cum amplissimo bonore aucti simus, convetni, ut vicissim significationem aliquam grati-

\*) Desideratur putamus, vel simile. MELANTH. OPER. Vol. X.

tudinis nostrae omnibus, quorum beneficio usi sumus, ostendamus. Qua in re primum venia mihi petenda est, quod non possim orationem parem magnitudini beneficii invenire. Quid enim in omni vita potest ulli accidere optabilius, quam ut doctissimorum et ornatissimorum hominum iudicio probatus, in hunc ordinem dignitatis plenum, honestissimis suffragiis traducatur? Ouis enim non pluris faciat iudicium de se talium virorum, quam maximas opes, propterea quod illae casu contingere putantur: hic autem honos certo consilio virtuti tributus esse judicatur. Quare fatemur plurimum nos omnibus debere. qui nos in huius honoris petitione adiuverunt. Et quanquam leve videatur officium esse, hoc in loco merita vestra praedicare, tamen hanc commemorationem praetermittere nobis non licet. Primum itaque gratias agimus Deo, qui hunc cursum studiorum atque honoris nostri hactenus summa diligentia gubernavit, eumque rogamus. ut favere nobis exercentibus artem velit. Nam irriti sunt conatus omnium hominum et infelicia studia, nisi Deus ea iuvet et fortunet. Deinde gratias agimus Illustrissimo Principi Ioanni Friderico Saxoniae Electori. Quia enim ipse suppeditat sumptus et ocium huic Scholae ad optima studia colenda, et ad alios docendos, dehemus ipsi acceptum ferre, quicquid in hac Schola beneficiorum in nos collocatur. Agimus et gratias Illustrissimo Principi Ioanni Ernesto, Duci Saxoniae, qui sua praesentia animum clementissimum erga literarum Professores et baec studia declarare voluit. Agimus et gratias Magnifico Rectori, generosis ac nobilibus Dominis Comitibus ac Baronibus, viro nobili praesidi Saxoniae, doctissimis viris, cum aliarum facultatum Doctoribus, tum praecipue domino Doctori Medicinae promotori nostro, cuius officiis et opera plurimum usi sumus. Gratum eliam nobis Magistrorum et Scholasticorum officium est, qui nostri honoris causa ad hanc pompam convenerunt. Nos hoc tempore gratiam nullam praeter hanc commemorationem nostrae voluntatis reddere vobis possumos. Sed si quo alio officii genere declarare gratitudinem nostram unquam poterimus, dabimus operam, ut non desideraturi sitis in nobis humanitatem. Dixi.

No. 16.

14. Sept. 1585.

+ Ex apographo in cod. Obenandri p. 97. — Margini adscripta leguntur cadem manu, qua apographoni factum est, hace verba:

"Philippi Melanchtonis chirographum, quod ipse ultro mihi obtulit, ex quo erga me sua benevolentia mihi perspecta est, et suae scriptionis stylus cognoscitur. Anno 1585. Wittenbergae."

## (Gratiarum actio in promotione Hieron. Welleri d. 14. Sept. 1555.)

Cum mihi iniunxerint reverendi et doctissimi praeceptores nostri, ut hic de more agam gratias, etsi intelligo tantam esse magnitudinem horum beneficiorum, de quibus dicendum est, ut nulla humana voce pro dignitate explicari et ornari possint, tamen erit vestrae sapientiae atque humanitatis officium meum probare. Valde autem gaudeo mihi aliquam oblatam esse occasionem publice testificandae meae voluntatis erga hanc Academiam, et quanquam leve videtur officium, honori verborum gratiam reddere, tamen vos rogo cum id fiat in auspiciis nostri gradus et honoris, in ipso templo inter aras, cum quod in hoc ipso gradu aliqua insit religio, (est enim aditus ad sanctissimum ministerium Evangelii), ne hanc commemorationem levem esse ducatis, sed existimetis, eam ab optimo et candidissimo animo proficisci.

Et quidem hoc publico testimonio nos serio obligamus primum Ecclesiae Christi, deinde his praeceptoribus nostris, quorum ministerio ad agnitionem Christi pervenimus et ad hune gradum sanctissimae functionis vocati sumus, nos omnia studia nostra ad Ecclesiae salutem collaturos esse, et reverentiam et animi gratitudinem ipsis praeceptoribus summa fide praestituros esse, ac sequutures in omnibus doctrinae controversiis eorum auctoritatem et iudicia, nec sine consilio ipsorum de rebus ambiguis pronuntiaturos, Deumque precamor, ut nos Spiritu sancto gubernet et confirmet, ne a puritate Evangelii, quam didicimus, unquam discedamus. Basilius inquit, sibi patrum superiorum doctrinam adhuc evaulov esse. hoc est, aures adhuc personare voce patrum. Ita nobis etiam perpetuo personabunt aures hac doctrina Evangelii, quam huius Ecclesiae gubernatores nobis tradiderunt. Hoc initio exponere volui. Non enim aliunde verius intelligi potest, maximi fieri a nobis huius scholae beneficia, quam

si significemus, nos ea summo studio conservatu-

Primum igitur agimus gratias Deo et domino nostro lesu Christo, qui nos vocavit ad agnitionem Evangelii sui in hac schola; nam hoc margarithum vere scimus anteferendum esse omnibus aliis rebus coelestibus et humanis. Cum autem magnitudo huius beneficii exponi verbis non possit, oramus Deum, ut in nobis perpetuo augeat animi gratitudinem, deinde ut invet nos, ut re ipsa aliquam gratiam referamus, videlicet ut nostris studiis Evangelinm foeliciter propagetur ad gloriam Christi et ad salutem Ecclesiae. enim gratiam ipse reposcit cum ait Christus: in hoc glorificatur pater meus, ut fructum multum feratis, et fiatis mei discipuli. Nec vero quicquam ardentius optamus, quam ut hanc gratian Deo reddere possimus.

Deinde agnoscimus, nos debere reverentiam et gratitudinem summam, velut angelis Dei, doctoribus, per quos nobis Deus coeleste munus impartiit. Scimus homines ab hominibus nullum maius beneficium accipere posse, quam communicationem praesertim coelestis doctrinae. Ac vere hoc munus') debemus his optimis viris, quod non solum fideliter nos docent, sed etiam quia ingentibus certaminibus ac periculis student repurgare doctrinam, ornare Christi gloriam et consulere saluti Ecclesiae. Hanc virtutem intelligere nos ac venerari et ex animo amare convenit, quemadmodum monet nos vox prophetae: quam speciosi pedes Evangelizantium pacem. Etsi enim impii non intelligant, quantam decus sit in vera pietate, magnitudine animi, studio illustrandi Evangelii, tamen nos meminerimus, has tantas virtutes et Deo gratissimas et pulcherrimas maximeque a nobis amandas et colendas esse. Ad haec Paulus eorum pericula qui docent inquit gloriam esse nostram, hoc est audientium. Nam propter gloriam, hoc est salutem nostram hoc tolerant et perpetiuntur. Esset autem crudelitas, non vicissim amare eos, qui, ut de nohis bene mereantur, acerrimas dimicationes suscipiunt et gravissimas aerumnas sustinent.

Hoc dixi non quod arbitrer hanc orationem tantae virtutis mercedem esse, sed ut voluntatis ac iudicii nostri significationem aliquam ostenderem, quod quidem ad exemplum pertinere indicavi.

<sup>1)</sup> God. Ob. habet magis, quod mendum est.

Agimus igitur gratias etiam illustriss. Principi. Duci Saxoniae Ioanni Friderico Electori, quod cum singulari pietate doctrinam religionis tueatur et velut hospitium exulanti?) Ecclesiae praebeat. Rogamus Deum, ut vicissim Principem ipsum et hanc ditionem defendat ac servet tranquillam. Agimus item gratias ornatissimo viro domino Antonio, legato nobilissimi Regis Angliae, cupienti propagare et ornare Evangelium. Deinde agimus gratias et magnifico domino Vicerectori, doctoribus theologicae facultatis nostris praeceptoribus, deinde ceterarum facultatum omnium professoribus, auditoribus et magistris, hospitibus ac scholasticis, et singulis nostra officia, si qua in re gratum fieri eis a nobis poterit, deferimus. Dixi.

14. Septembris anno 1685. habita VVittembergae in mei et *Ieronymi VVelleri* promotione Doctoratus Theologiae<sup>3</sup>).

No. 17.

an. 1537.

In Quaestion. ab Ebere editis p. 167 b aqq.

Oratio Rectoris Acad. Witeb. ante lectionem statutorum, 1537.

Non est obscura causa, quare institutum sit, ut saepius recitentur Academiae leges. Curandum est enim, ut his, qui antea non audiverunt eas, notae fiant, ne qui labantur ignorantia. Et in universum prodest, saepe etiam voce Magistratus admoneri omnes de legum dignitate, et necessitate, de disciplina, et de obedientia, quam iuventus debet legibus propter Deum. Est enim prima virtus, et haud dubie nutrix aliarum virtutum, reverentia erga leges. Quare hacc praecipua cura omnium Magistratuum, maximeque eruditorum esse debet, ut assuefiat iuventus honorifice sentire de legibus, de imperio, de autoritate magistratuum. Nam iuventus naturaliter odit legum vincula, et quorundam tenta est ferocia, ut quandam fortitudinis laudem esse ducant contemptum legum et imperii. Haec immanitas

opinionum at morum, et indigna est natura hominis, et Deo displicet, et parit incentes calamita-Quare magistratus, praesertim eruditus, summa curà, singulari consilio atque arte flectere animos debet ad legum amorem atque admirationem. Haec cum cogito, et cum considero, quanta sit in scholis hoc tempore perturbatio disciplinae. quanta licentia, ingenti dolore afficior. Ac mihi iam horribiles poenas prospicere animo videor. quibus Deus hanc contumaciam puniet. Semper enim dissolutionem publicam disciplinae in omnibus Rebuspub, secutae sunt exitiales mutationes. Itaque etsi malebam hic de legum dignitate et laude dicere: tamen quadam vi doloris adducor. ut magis deplorare tantam morum corruptionem cogar. Deus vult suo verbo regi homines, ideo leges dedit, et hominum coetus consociavit, praefecit magistratus legum custodes, addidit et Evangelium suum, ac praecipue iuventutem vult alieno iudicio atque arbitrio guhernari. scholas, ubi adolescentia excolatur doctrina, ubi studiosi discant propter voluntatem Dei, ut et sese et alios erudire possint, et conservent in terris verbum Dei, leges, et omnes artes vitae uti-Quid hoc ordine melius ac pulchrius cogitari potest? Sed ad hanc imaginem comparate quaeso scholas huius aetatis. Nunquam iuventus tam impatiens legum et disciplinae fuit, prorsus suo arbitrio, non alieno, vult vivere. Verbum Dei et leges surdis auribus audiumt. Non cogitant magistratum divinitus ipsis impositum esse. Solidam et integram doctrinam qubtusquisque expetit? Quidam decerpunt aliquid ex artibus, quod ad quaestum postea conferant, alii prorsus nihil discunt. Vix ulli cogitant, sua studia pertinere ad gloriam Dei, ad Ecclesium, ad posteritatem. Haec negligentia cum per sese sit grave flagitium, tamen gignit alia peccata plura, quia ocium parit vicia. Schola debebat imago esse coelestis Ecclesiae, quia ibi sonant praecipue verbum Dei et leges. In schola sunt seminaria Ecclesiae et Imperiorum. Quare optima doctrina, optimis moribus assuefieri iuventutem oportuit, ut in Ecclesia illustrare gloriam Dei, et in Republica tueri ornamenta humanae accietatis posset, iudicia, honestos mores, pacem, educationem atque institutionem sadolescentiae. Ad has tantas res praeparari vos Dens in scholis voluit. Non degitis privato consilio in Academiis, sed divina vocatione, et Beipublicae ordinatione, quia stu-59\*

<sup>2)</sup> God. Ob. babet exultanti, es mendo.

Margini adscriptum est: In die exaltationis crucis. Caeterum simul cum VVellero honore Doctoris Theologiae ornatus est Medlerus, Sup. Naumburgensis.

dia ad gloriam Dei, Reipublicae salutem, et totam posteritatem pertinent. Quare negligentia in discendo laedit gloriam Dei, perturbat Rempublicam, et nocet omni posteritati. Ideo adhortor vos propter Deum, ut mores emendetis, et consideretis, quid postulet ratio officii vestri, cogitetis scholam esse praecipuam partem Ecclesiae Est autem magna impietas, malis moribus et scandalis deformare Ecclesiam. Ista ex praeceptoribus vestris quotidie auditis, Leges esse Dei vocem, easque nobis traditas esse, quia Deus velit nos suo verbo regi, non velit nos laxare frenum nostris cupiditatibus. Promittit Deus etiam praemia obedientibus, sicut haec ipsa vox testatur: Honora patrem et matrem, ut sis longaevus super terram. Foeliciora erunt in omni vita consilia vestra, et vobis et Reipublicae, si haec initia vitae, et quasi primum actum recte agetis. Contra improbi et negligentes dabunt Deo olim graves poenas. Deus enim non favebit eorum consiliis atque actionibus. Quare caeci ruent, corruent, et accersent sibi perniciem. Saepe etiam propter paucorum furorem evertuntur totae Respublicae. Nulla est enim sapientia sine Deo fortunata. Ideo in Salomone scriptum est: Deus dat sapientiam et successum. Proponite igitur oculis et praemia et poenas, et cogitate, Deum veracem esse, praestabit haud dubie obedientibus praemia, et puniet contumaces. Hoc animo iam audite statuta, et cogitate, vos Deo obedientiam debere, et hunc cultum Deo esse gratissimum. Nostrae enim leges nihil continent tyrannicum, sed praecepta complectuntur utilia studiis, moribus, et communi tranquillitati. Nec aliud de moribus, et cura tuendae tranquillitatis praecipimus, quam quod Deus e coelo sonuit clara voce, quodque Dominus noster lesus Christus praecepit, qui certe postulat, ut bonis moribus Evangelium nobis donatum ornemus, ut nostra exempla aliis prosint. Et quanquam hae nostrae leges tantum de externa conversatione praecipiunt: tamen scitis hanc paedagogiam necessariam esse, quam quidem Paulus honorifice ornavit, cum ait: esse paedagogiam in Christum, hoc est, disciplinam, quae assuefacit rudes, ut discant intelligere Evangelium. Non est efficax Evangelium in illis, qui contempta paedagogia indulgent viciosis cupiditatibus. Quare haec paedagogia nequaquam negligenda aut parvifacienda est.

Recita igitur Statuta.

### Post lectionem statutorum.

Audivistis Statuta, quibus postulo, ut obediatis, propter mandatum Dei, qui praecipit, ut omnes legi divinae, et magistratibus suis obediant. Scitis enim dictum Pauli: Necesse est obedire, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Hoc dictum vobis proponite adolescentes, ut vos coherceat, quia de utroque vos admonet, de poena et iudicio Dei. Nam et Deus retrahit ad poenam contumaces. Et illud est tristius, quod Paulus ait, conscientias pollui. Quare hi qui timent Deum, isto dicto admoniti, regant mores diligentius, ne quid faciant contra publicas leges.

Nuper contra farctores temere audio in for tumultum esse ortum, de quo pauca quaedam dicam: Omnis concursus multitudinis, si accedunt vociferatio, iactatio lapidum, aut similes impetus, habet speciem seditionis. Scitis autem esse summam turpitudinem, seditioni interesse. Deinde quantum sit periculi in tali concursu, expendite. Nam si vicissim arma cives cepissent, et orta fuisset aliqua caedes, quam late vagatum esset id malum? Quare vobis mando, ne quis sit autor vel adiutor talium concursuum.

Audio quosdam fuisse dehortatores, horum modestia digna est laude. Imperitos autem admoneo, ut periculi magnitudinem considerent. Si enim, quod Deus prohibeat, caedis initium fieret, quid futurum esset? Nostrae fidei, tot honesti homines, parentes vestri suos liberos, quos habent carissimos, commendant, volunt ut apud nos sint in tuto, acsi domi essent intra parentum tecta et penates. Nos quoque tegere eos vel cum vitae nostrae periculo cupimus.

Sed vicissim ipsi non debent esse seditionum autores, non debent turbare communem tranquillitatem. Ideo admoniti sitis modestiores.

Praeterea nocturnae vociferationes valde offendunt graves viros, et profecto sunt indecora scholasticis, et interdum praebent occasiones tumultibus. Ideo vociferationes illas iterum prohibemus. Ululatus illi nocturni proprii sunt luporum. Minime autem decet vos imitari lupos. Sit nox quieti et tranquillitati destinata, ut interdiu magis idonei ad studia.

De vestitu etiam dicere cupio. Sed in tanta licentia parum proficiunt verba. Hortor tamen modestiora ingenia, ut in vestitu non imitentur illas novas ineptias, et quas virorum gravium iudiciis improbari sciunt. Videtur esse parva res, forma vestitus. Sed significat levem animum, et contemnentem iudicia gravium virorum. Et ubi in his minutis discessum est a disciplina, postea confirmatur contumacia. Semper a talibus initiis orta est disciplinae dissolutio. Cum Legatis David essent praecisae tunicae ad nates, vetuit David, ne in publicum prodirent. Nunc scholastici, qui debebant singularem verecundiam et modestiam prae se ferre, incedunt in his curtis penulis, quae non possunt ea tegere, quae natura voluit occultari.

Commemorabo historiam principis Palatini Friderici senioris illius, qui res bello magnas ges-Ad hunc venerat Carolus Dux Burgundiae in arcem Heidelbergensem, eigue inter caetera Xenia, ut fit, dono dedit pallium ex purpura faclum, et ornatum preciosis gemmis, sed breve, ut tunc erat Gallicae gentis vestitus. Palatinus Fridericus in gratiam hospitis pallio uti cogebatur, etiamsi illa brevitas illi displicuit. Ut autem melius tegeret priorem corporis partem, curavit sibi marsupium latum ex purpura fieri, quo incedebat tanguam Rhenone tectus. Tanta erat tunc in Germanis gravitas, tantus amor verecun-Nunc vestitus impudentiam animorum ostendit. Ideo rogo vos, ut figura vestitus utamini, quam probent viri graves, praesertim cum plurimi vestrûm sciant, hanc monstrosam figuram parentibus displicere. Est autem inhumani animi non vereri parentum iudicia. Deinde exempla inepta nocent aliis adolescentibus, et offendunt hospites. Christianos autem cavere de cet, ne sint scandalo aliis. Haec in praesentia breviter vobis exponenda esse duxi. Vosque rogo et obtestor, ut sitis modesti propter gloriam Dei, qui favebit studiis et actionibus vestris, si ipsum timebitis, sicut scriptum est: Timor Domini initium sapientiae. Dominus noster Iesus Christus gubernet mores et studia vestra ad gloriam Dei illustrandam, et ad utilitatem Ecclesiae, et ad vestram salutem. Dixi.

No. 18.

an. 1541.

In Operation, apud Rher, p. 171 b, sqq.

Oratio Rectoris Acad. Witeb. ante lectionem statutorum. 1541.

Quoties ad hos publicos congressus in scholis aut templis accedimus, toties nobis in mentem venire debet, hos coetus non esse humano consilio institutos, nec defendi tantum humana ope: sed Deum praecipue ad hoc munus condidisse totum genus humanum, ut ipse innotescat, et celebretur, et tradita sua voce conventus hominum instituisse, in quibus de Dei voluntate, de rebus aeternis, et multis aliis vitae praesidiis alii alios doceant. Cumque in hoc mundo magni sint Imperiorum tumultus, magnae ruinae, quae sunt fatales poenae mundi, defendere eum tales aliquos conventus, ne prorsus extinguatur lux doctrinae coelestis. Hac confirmati sententia, cogitemus scholas Dei politias esse, et a Deo servari, sed alias aliis locis, alias in aliis domiciliis. Nam cum doctrina depravatur, et in moribus barbarica ferocitas solutis disciplinae nervis oritur, coetus ille desertus a Deo dissipatur, aut suis furoribus ruit in poenas et exitium. Non hos parietes casu stare, non casu tot lumina doctorum virorum, tot praeclara ingenia, in uno loco esse, in tanta temporum, difficultate putetis. Sed Dei bonitate haec tota Schola hactenus servata est. Simus igitur grati omnibus veris officiis, et curemus, ne a custode Deo deseramur. Ipse testatus est, ubi adesse velit, cum ait: Ubicunque duo aut tres congregati sunt in nomine meo, in medio eorum sum. Meminerimus et nos in nomine Christi congregatos esse, hoc est, et iuvante Christo, et ad conservandam ipsius doctrinam. Si sic sentiemus, et mediocrem in studiis diligentiam et modestiam in moribus praestabimus, haud dubie hic custos nobis aderit. Ad hunc finem de studiis et moribus proponuntur vohis leges, et quantum possumus tueri disciplinam studemus, ut adsit nobis Deus, et hanc scholam servet, ut multae Ecclesiae et Respub, habeant seminaria bonae et salutaris doctrinae. Scitis in qualibet politia cives debere obedientiam suis legibus, non solum propter praesentes poenas, sed, ut Paulus inquit, etiam propter conscientiam. Severissima sententia est. Nam pollutae conscientiae Deus irascitur. Cum igitur contumacia polluat conscientias, cogitent contumaces, quam sit miserum, vivere in odio Dei, nec protegi nec regi divinitus. Ita collocati sumus homines in hunc mundum, tanquam hospites in ignotam domum, ubi multi insidiatores sunt. Multos saevos hostes habet natura hominis. Nec sine Deo potest esse incolumis. Ut igitur adsit vobis Deus, et protegat ves, videte ne contumacia vestra eum alienetis. ties late vagari contemptus disciplinae coepit, toties secutae sunt Imperiorum ruinae, Semper prius leges urbium, quam muri delentur. Sed deletis legibus, non diu stare moenia, et manere imperia possunt. Haec igitur causa est, cur tantos successus habeat tyrannis Turcica, quia legum reverentia extincta est, potentes licentiam sibi nimis magnam sumunt, et gubernationem morum populi prorsus negligunt. Petulantia iuventutis ita crescit, ut moderati senes non sine summo dolore aspicere adolescentium mores possint. Opprimitur ergo reliqua Europa crudelitate Turcica. Sed si vultis has tantas calamitates mitigari, regite mores modestius, et excitate vos vel mediocriter ad doctrinae et virtutis amorem. Certum est, Deum vobis saltem publicas poenas leniturum esse. Non frustra scriptum est, servatos esse multos, ut Danielem, Ieremiam, et alios, cum Babylonii everterent Ierosolymam. Sic cum Titus delevit eam postea, Christiani praemoniti ab Apostolis, discesserunt in Pellam urbem ultra Iordanem. Ita in mediis excidiis, tamen piorum non obliviscitur Deus. Haec iam in tantis tumultibus orbis terrarum saepe multumque cogitare praesertim eruditos decet, qui causas humanarum calamitatum diligentius considerare debent, quam caeteri, et vera remedia quaerere. Nec inanis est haec diligentia, ut fortassis aliqui nimis feroces existimant. Sed salutaris erit vobis et aliis. Ut enim Deus propter Ecclesiam servat Imperia, ita saepe propter paucorum pietatem totis civitatibus parcit. Magnum igitur fructum capietis vestrae modestiae: ac praecipue vos scholasticos ad haec praecepta vitam et mores dirigere oportet. Non enim putate, scholas esse conventus ociosorum iuvenum, institutos, ut ibi delicias, et ludos discant. Longe alio consilio Deus hos coetus instituit, ut sint custodes coelestis doctrinae, et aliarum bonarum artium, ac impertiant aliis vivendi normam, et praeluceant sapientia, et exemplis virtutis. Non vult vos convenire, ut ebriam multitudinem ad Bacchi sacra, aut velut Centauros ad convivium. Quare genus vitae, in quod a Deo collocati estis, considerate, et vos huins militiae vestrae rationem Deo reddituros esse mementote. Dixi.

#### Recita Statuta.

#### Post lectionem statutorum.

Audivistis pauca praecepta, sed quae tamen in summa vobis curam regendorum morum, et retinendae tranquillitatis commendant, et simul iubent audire Deum sonantem suam legem, inter tonitrua et fulgura ex rupe Sinai. In ea lege continentur omnia honesta officia, quae est aeterna et immutabilis Dei voluntas, patefacta nobis, ut sciamus, vere et horribiliter Deum irasci suae vocis contemptoribus. Et ut prorsus impossibile est, Deum non esse iustum et veracem: ita impossibile est, eum non irasci sceleribus nostris, Quod enim confugientibus ad filium parcit, non suae naturae mutatione, ac oblivione irae suae parcit, sed quia effudit iram in filium. Propter tantum placatorem genus humanum recipit. Haec cogitemus de ira Dei, et eam vere timeamus, praesertim cum nos tempora admoneant. Videtis signa irae Dei, atrocissima bella in Pannoniis et Galliis. Ut igitur Deus mitiget poenas, et parcat nobis, serio ab ipso petamus, et eum flectere ad misericordiam nostra modestia et pietate studeamus, sicut scriptum est: Convertimini ad me, et ego convertar ad vos. Oro autem toto pectore Deum aeternum patrem Domini nostri Iesu Christi, conditorem omnium rerum et conservatorem, cum filio suo coaeterno, Domino nostro Iesu Christo, et Spiritu sancto, ut hanc Scholam et politiam servet et regat. Dixi.

No. 19.

an. 1542,

In Quaest, ab Ebero editis p. 174 squ.

# Oratio Rectoris Acad. Witeb. ante lectionem statutorum, 1542.

Publice quolibet semestri a Magistratu huius Academiae leges et statuta recitari solent, ut hi, qui antea non audiverunt, discant, quibus legibus in hac schola vivere debeant. Reliqui autem, qui aliquoties iam audiverunt, iterum sui officii admoneantur. Itaque et ego, cum fungar nunc hoc Magistratu, convocavi vos, ut audiretis leges recitari.

Cum antem quotidie praeceptores vestros ed dignitate ac vi legum docentes ac praecipientes audiatis, non utar longiore praesatione. Tantum vos Adolescentes, qui in studiis literarum versamini, hortor, ne vestro officio deesse velitis. et ut non tantum audiatis hanc legum publicationem, sed etiam summa cura studeatis vita et moribus illis parere. Scitis enim Deum hanc obedientiam non minus requirere a vobis, quam si ipse suo digito has leges conscripsisset. Itaque et pulcherrima praemia proposuit illis, qui obtemperant, et vicissim horribiles poenas illis, quae contumaciter repugnant, sicut inquit scriptura: Calamitas et confusio accidet his, qui nolunt pati disciplinam, et qui obtemperant correctioni, honore afficientur.

Lege Statuta.

#### Post Statuta.

Audivistis leges, quae ad regendos mores vestros, et ad pacis defensionem, vobis propositae sunt. Scitis autero, nec posse humanos coetus sine legibus, sine ordine aliquo, sine disciplina retinere tranquillitatem. Et velle Deum, huius pulcherrimae et dulcissimae societatis autorem, singulos suis magistratibus, legibus, et imperiis parere. De his vinculis civilis vitae et societatis cum quotidie gravissimae habeantur in templis et in scholis conciones, non dicam nunc Spero autem modesta ingenia, et a prolixius. natura ad virtutem incitata, et amare hunc vitae ordinem, ac disciplinam, et legum vocem libenter audire, et sponte obedire, ut venustissime a Plauto dictum est: Facile est imperium in bonis. Sed alii sunt partim imbecilliores, qui malorum consuctudine interdum abducuntur ab officio, sed tamen sanabiles: partim vero vel superbia vel naturae immanitate ita seri, ut slecti ad virtutem Etsi utrisque legum poena timendae sunt, tamen nunc de Cyclopibus istis nihil dicam, qui ut Polyphemus apud Homerum, gloriosum sibi ducunt, Deum et omnia divina et humana iura ferocissime contemnere, et ruere, qua coeci impetus cupiditatum rapiunt. Sed haec rerum natura, vices aestatis et hyemis, ac reliquus ordo rerum testatur, esse mentem aeternam architectatricem, probantem iusta, et punientem iniusta, et execratur furores illos Cyclopicos contemnentium Deum, quos quidem certa et fatali lege tan-

dem poenae oppriment. Sed de caeteris dicam, quorum mores sunt apti legibus, hos adhortor, ut se ad legum amorem et reverentiam assuefaciant. Tale tyrocinium postea in reliqua vita plurimum prodest. Nam haec diligentia commonefacit rudia ingenia de causis legum, quas cogitari et meditari, sapientia est homine dignissima, et utilis moribus, et flectit animos ad virtutem. et rapidos impetus cobercet. Nulla vox humana, nulla eloquentia, satis explicare potest, quantum adferat utilitatis mediocris tantum cura disciplinae: Primum Deo grata est, tuetur multa Dei beneficia, impetrat Reipublicae magna commoda a Deo, tuetur corpora et valetudinem, radix est et inchoatio omnium virtutum, instruit ingenia, ut possint esse usui Ecclesiae et Reipublicae. His utilitatibus moveri homines a natura recte institutos arbitror. Sed e regione etiam incommoda expendite. Absit a nostro ordine, et a toto nomine Christiano amentia, seu furor potius Epicureorum, qui non putant irasci Deum sceleribus humanis, cum dicat vox coelestis: Propter haec venit ira Dei super contumaces. Punit igitur Deus disciplinae contemptum publicis cladibus, et privatis calamitatibus. Miramur Turcicos successus, et alias Ecclesiae aerumpas, quarum cansae multae sunt et magnae. Sed scholasticorum modestia toti Ecclesiae mitigationem publicorum malorum impetrare posset. Nam propter studia praecipue Deus conservat politias, ut saepe pro-Et hanc causam allegat Propheta: Ne mittit. tradas bestiis animas confitentes tibi. Cur iam putatis in hoc horrendo tumultu, qui in vicina ortus fuit, Deum pepercisse his regionibus? Piis studiis, et doctrinae pepercit. Ita non dubito, etiam in irruptionibus Turcicis Deum servaturum esse studiosos et pios. Ut servavit Danielem, et multos similes in exilio Babylonico. Quare et publici et vestri periculi metu, in hoc publico luctu et maesticia temporum, modestius vivite, et statuite, et universae Reipublicae, et vobis vestram modestiam profuturam esse. Quidam generis, quidam privilegiorum praetextu peccant licentius. Refutari hae iniustae persuasiones multis modis possunt. Sed nunc unam tantum historiam recitabo, in qua gravi iudicio populi Romani, insulsus praetextus delicti damnatus est. Fuit Aedilis Hostilius Mancinus, qui noctu ebrius adiit aedes Maniliae meretricis, postulat se intromitti, familia videt ebriam turbam esse, iubetque

discedere Mancinum. Hic seu amore furens, seu vino, aedes oppugnat. Tandem cum deiecta tegula, vulnus in capite accepisset aedilis, abducitur domum. Postridie accersit mulierem, et accusat, quod vulneraverit Aedilem populi Romani. Illa ad Tribunos plebis provocat, qui cum audissent, ebrium ad aedes alienas suae libidinis causa nocte tumultuatum esse, negant aedilitiae potestati factam contumeliam, et mulierem absolvunt, ac omni periculo liberant, quae suam domum noctu defenderat. Tribunorum sententia adeo prudentum iudiciis comprobata est, ut historici dignam memoria posteritatis indicarint. Hanc historiam et vos meminisse volo, ne quis excusatione generis aut ordinis utatur, si mores indigni sunt genere aut ordine. Dixi.

No. 20.

9. Febr. 1542.

+ Ex apographo in cod. Goth. no. 25. in 4. p. 9.

Communis forma agendi gratias pro collatione Magisterii philosophici, praescripta M. Hieronymo Schreiber\*) 1542. 9. Febr.

Etsi nullius est tanta eloquentia, ut magnitudinem beneficiorum, quae in scholis recte institutis iuventus accipit, satis praedicari possit, tamen has partes significandae gratitudinis nostrae mihi datas esse, facile patior, quod in hoc genere maior est officii laus quam eloquentiae. Et vos pro vestra gravitate non tam oratione quam perpetua henevolentia et veris officiis declarari gratitudinem vultis. Verum quoniam haec publica testificatio voluntatis nostrae exempli causa flagitatur, optarim tamen me posse copiosius de his beneficiis literariis dicere. Nihil maius aut melius homo homini impertire potest, quam veram et salutarem doctrinam primum de religione, deinde et de caeteris artibus vitae necessariis. Nam sine his bonis hominum vita nihil distat a beluina. Ideo condidit Deus genus humanum, ut ipsius noticia in mentibus nostris luceat, ut eius bonitas celebretur, denique ut simus imagines Dei et participes, ut Petrus inquit, divinae naturae.

Ad hunc finem et ad hoc tantum decus cum praecipue conditi simus, Deus Ecclesias et scolas. quae sunt praecipua Ecclesiae pars, instituit, nt assequi finem propositum divinitus possimus. Neque enim pervenire ad hanc metam possemus. nisi Ecclesia et scolae iter monstrarent. Deinde nervi sunt totius societatis hominum inter seve et huius civilis consuetudinis caeterae bonae artes, quae in scolis traduntur. Tanta beneficia cum in scolis accipiamus primum decet eruditos eorum magnitudinem ardentius considerare et propius adspicere quam indoctos. Decet et Deum praedicare autorem tantorum munerum, qui e sinu suo depromptum Evangelium per filium suum nobis patefieri voluit, qui ministerium docendi Evangelii, Ecclesias et scolas instituit, qui han vitam artibus instruxit et ornavit. Deinde iustissimum est, nos et docentibus habere gratiam ex animo, eosque tanquam parentes amare et renerari, sicut praecipit divina vox: Honora patrem et matrem, quorum appellatione scientis et gubernatores et doctores contineri. Et alio loco dicit vox coelestis: Non recedet malum ei domus ingrati. Ideo pollicemur perpetuam gratitudinem et pietatem nostris Ecclesiis, scolis et formatoribus ingeniorum nostrorum, qui nobis optimas disciplinas singulari industria, diligentia et fide tradiderunt. Quod primum autem, agimus gratias Deo aeterno, patri domini nostri I.C., qui pro nobis factus est victima, et precamur, u propter filium suum omnia studia nostra gubernet. Deinde agimus gratias Illustrissimo Principi Electori, Duci Saxoniae, qui hanc scolam ad publicam utilitatem tuetur, ut maxime decet bonos et salutares principes. Agimus etiam gratias magnifico domino Rectori et illustrissimo Principi, domino Ottoni, Duci Luneburgensi, et generosis comitibus et clarissimis dominis doctoribus et praeceptoribus nostris, et honesiissimo coetui Magistrorum, nobilium et Scholasticorum, qui honoris nostri causa convenerunt, el nostra officia eis deferimus. Dixi.

No. 21.

an. 1546.

In Quaest. ab Ebero editis p. 176 sqq.

<sup>\*)</sup> Hier. Schreiber, Norimbergensis, Melanthonis discipulus, comes itineris quod Melanthon a. 1548. Coloniam fecit. Vid. epp. Mel.

# Oratio Rectoris Acad. Wit. ante recitationem statutorum, 1546.

In omni oratione de legibus, et de vitae gubernatione, initium faciendum est ab invocatione Dei. Quia lex est vox divina, et ut gubernatio sit fausta et foelix, profecto necesse est eam adiuvari divinitus, sicut scriptum est: Nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat, qui custodit eam. Ideo ante legum recitationem vota facienda sunt, a me, et a vobis.

Oramus igitur Deum, aeternum patrem Domini nostri Iesu Christi, conditorem omnium rerum, et legis et disciplinae autorem et custodem, ut cum scholas esse propter Ecclesiam necesse sit, ipse nos gubernet, et flectat multorum mentes ad virtutem, nec sinat diabolum et eius organa abolere disciplinam, et barbaricam vastitatem efficere: sed sint scholae tanquam vernantes horti, in quibus seminaria crescant Ecclesiae Dei, et vera doctrina, et bonis moribus Deum celebrent.

Deinde vobis iuvenibus paterno animo, et autoritate divina praecipio, ut certo statuatis, Dei voluntatem esse, ut homines frenentur legibus et disciplina, et Deum ipsum vindicem esse contemptae disciplinae. Sicut filius Dei inquit: Qui gladium acceperit, gladio peribit. Et videtis, quam tristes poenae secutae sint delictum primorum parentum Adae et Evae, cum diabolis eis hanc imaginationem offudisset, dulcius esse vivere sine carcere legis, et libere vagari mentibus et affectibus. Hic error postea depravata natura hominum, haeret in intimis pectoribus omnium, Omnes cupimus sine freno vivere, et licentiam cupiditatibus, quocunque ruunt, concedi. Sed Deus vult hunc errorem tolli ex animis. Vult se agnosci, et hoc vult intelligi, legem esse suam voluntatem, et nostram voluntatem debere non vagari, ut vagantur diaboli, sed prorsus congruere cum divina voluntate. Intra has metas vult nos inclusos manere, imo sicut foetum in alvo matris certo tempore manere oportet, et excussus abortus ante iustum tempus, miserabiliter extinguitur: ita singulos homines oportet intra legum metas manere. Excussi vero runnt in exitium, ut accidit primis parentibus. Et postea exempla manifesta sunt infinita, in quibus cernitur ira Dei, contra violationem disciplinae, ut tragici exitus plurimorum, Cain, Pompeii, Iulii,

MELANTH. OPER. Vol. X.

Neronis, et aliorum innumerabilium, ostendunt.

Haec de ira Dei cogitantes, frenate impetus, et propter Deum intra legum metas vos continete. Quod si facietis, Deus vos amplissimis praemiis ornabit, sicut promisit: Glorificantes me glorificabo.

#### Recita Statuta.

#### Post recitationem.

Audivistis leges, non Laconicas, aut Cretenses, sed quia homines regi oportet, praecipue voce divina, et non imaginationibus humanis, praecipuae leges in his nostris pagellis, sunt ipsa decalogi divini praecepta, quae Deus aeternus, non tantum ex rupe Sinaide semel, sed antea et postea saepe illustribus testimoniis promulgavit, et exemplis horribilium poenarum ostendit, serio se obedientiam flagitare. Non enim dissentit a se-Quare cum decalogi mandata sint ipso Deus. aeterna, immota, et non mutabilis Dei voluntas, non possunt ei furores contrarii huic voluntati placere. Non Deus volens iniquitatem tu es. inquit Psalmus. Ideo vere horribiliter irascitur contumaciae hominum, contempentium legem divinam. Et iram suam declarat horribilius poenis.

Moveamur igitur cogitatione voluntatis Dei, et poenarum metu, ut simus modesti, nec nohis, nec aliis cumulemus miserias.

Dolendum est autem, quod tantae, tam necessariae causae recte faciendi non omnium animos movent. Sed in multis plus valent diaboli impulsus, et proprii furores, ut in Cain, Nerone, et aliis multis, quam aut voluntas Dei, aut poenarum cogitatio. Tales autem Deus non diu grassari sinit, sed ipse sua potentia opprimit et perdit eos. Adiuvat etiam Magistratus, ut multorum petulantiam et furores coherceant. Quare et nos freti auxilio Dei, non defuturi sumus officio nostro.

Caeteros vero, quorum natura non tam fera et immanis est, sed disciplinae patiens, adhortor, et propter Deum et Ecclesiam obtestor, ut propter illas causas, quas dixi, modesti sint, et cum velint esse membra Ecclesiae, cogitent non propterea filium Dei crucifixum, et horribiliter laceratum esse, ut furenter, polluamus nos omni scelerum genere.

Tu ipse tot vulnera filio Dei pendenti in cruce facis, quoties contumaciter violas legem Dei, postquam agnovisti beneficium filii Dei, qui vult nos pro redemptione gratos esse, et hanc gratitudinem hoc officio declarare, videlicet diligentia pie regendorum morum, quam ut praestetis, et vestra voluntas anniti debet, et Deus aeternus pater domini nostri Iesu Christ orandus est, qui vult dare Spiritum sanctum, non contumacibus, qui laxant frenos omnibus cupiditatibus, sed, ut Christus inquit, iis, qui petunt, modestis, cogitantibus de Dei voluntate, et petentibus divina beneficia.

Haec et alii saepe monent, et ad officium Rectoris pertinet, tales commonefactiones vobis proponere, quas spero sanis et mediocriter moratis gratas esse. Deum autem aeternum oro, ut ipse propter Ecclesiam nos omnes gubernet, et nos vasa misericordiae faciat. Dixi.

No. 22.

1. Maii 1546.

In Quaestion, ab Ebero editis p. 178 b sq.

### Oratio in renunciatione Rectoris.

Quod faustum et foelix sit, electus est Rector Academiae, vir doctus et honestus, et de multis, quos fideliter erudivit, bene meritus, Magister Iohannes Marcellus Regiomontanus\*). Huius electionem vobis publice renuncio. Multae sunt enim causae, cur talem renunciationem fieri publice deceat. Vos necesse est scire, cui mandetur Magistratus, et utile est, me et Senatum Academiae palam profiteri, nos communi consensu huic Magistratum mandasse, et studium et autoritatem ad eum iuvandum, et tuendam disciplinam, collaturos esse. Praecipimus autem vobis, ut reverenter huic Rectori Academiae nostrae deinceps obtemperetis, propter mandatum divinum, aud Paulus Apostolus his verbis recitat: Necesse est obedire, non solum propter iram, id est, propter poenas, sed etiam propter conscientiam. Haec verba infigite intimis sensibus pectorum. Nihil enim dici gravius potest ad sanciendam disciplinam, et ad muniendum ordinem politicum, quam quod Paulus inquit, conscientias a Deo avelli, et fieri hostes Dei, si sint contumaces magistratibus. Quid est autem tristius, quam a Deo avulsum et damnatum esse? Ideo propter Deum flectite animos ad piam obedientiam erga magistratus, pro quo officio Deus praemia daturum se promittit in hoc praecepto: Honora patrem et matrem, ut sis longaevus super terram. Deinde mementote, Scholas partem esse Ecclesiae Dei praecipuam. Ideo sitis modestiores, ne mali mores dedecorent Ecclesiam Dei, et moerorem adferant Spiritui sancto in bonis.

Nunc vero tibi haec Rectoris signa trado. Et cum filius Dei, dominus noster Iesus Christus, crucifixus pro nobis et resuscitatus, promiserit, se semper adfuturum Ecclesiae invocanti ipsum, oro, ut ipse huic parti Ecclesiae, scilicet coetui scholastico intersit, et te et nos omnes gubernet, imo ut ipse per sese sit Rector nostrae Academiae, sicut vere est Pontifex et caput Ecclesiae suae, et servet studia doctrinae, per quam celebratur Deus, et vera invocatio et officia Deo grata docentur. Dixi.

No. 23.

an. 1548.

† Ex apogr. Cod. Gotb. No. 25. in 4. p. 10 b.

Gratiarum actio. Phil. Mel. Magistro Iohanni Moibano praescripsit 1548. 7. Febr.

Etsi gaudeo, has partes dicendi mihi attributas esse, in quibus summa est laus officii, videlicet, ut agam gratias Deo et iis, qui studia nostra adiuverunt: tamen doleo, me oratione non posse satis declarare nostrum iudicium de his beneficiis et pietatem erga praeceptores. Ingens omnino Dei beneficium est, quod non solum condidit genus humanum, sed se etiam patefecit, ac tradita doctrina ministerium instituit, quo vult eam propagari. Non igitur maius beneficium homines hominibus impertire possunt, quam doctrinae communicationem, in qua fideles doctores vere sunt σύνεργοι θεοῦ, et ad Deum auditores non contumaces adducunt. Imo propemodum ut foetus in alvo materno servatur et per cotyledones, tanquam per canales, alitur lacte materno: sic in alvo Ecclesiae, id est, in gremio doctorum, ser-

<sup>\*)</sup> Is Rector Acad. electus est d. 1. Maii 1546.

vamur a Deo et alimur ac provehimur voce divina, quae per canales, hoc est per doctores ad nos transfunditur. Hac imagine eo libentius utor, quia vere ut foetus in alvo materno divinitus nascitur et custoditur, ita et scolae, Dei ope, et nascuntur et conservantur. Fuitque haec scola aliquamdiu alvus discentibus utilis, et ut sit diutius, toto pectore Deum oro. Fateor enim, nobis fideliter traditam esse et coelestem doctrinam, et philosophiam, quibus bonis nihil melius hominibus impertire possunt.

Ago itaque gratias toto pectore meo, et communi nomine horum συμφοιτήτων, Deo aeterno, patri domini nostri Iesu Christi, conditori generis humani et Ecclesiae suae, una cum filio suo, domino nostro Iesu Christo, crucifixo pro nobis et resuscitato, et Spiritu sancto, quod Ecclesiam sibi inter nos colligit, et studia doctrinae non sinit in his regionibus extingui, et quod nostra studia hactenus adiuvit, eumque oro, ut deinceps nos omnes regat ac protegat. Deinde et gratias ago Illustriss. Principi Electori Duci Saxoniae, qui, cum praecípua cura in gubernatione esse debeat, ut recte doceantur homines, vult recte erudiri iuventutem et scholas conservat. Deinde ago gratias Magnifico Domino Rectori et nobilissimo ac praestantissimo Dom. Sebastiano a Walwitz praefecto Saxoniae inclyto, doctissimis viris dominis doctoribus et nobilibus viris, ac nostris praeceptoribus, magistris et caeteris, qui huc nostri honoris causa convenerunt. Et singulis, ubicunque erit occasio, benevolentiam et gratitudinem n-ostram declarabimus, praecipue vero praeceptori bus optime meritis perpetuam gratitudinem animorum pollicemur. Dixi.

No. 24.

(an. 1550.?)

In Quaestion, ab Ebero edidit p. 179.

### Oratio Rectoris Acad. Witeb. post lectionem statutorum recitata.

Manifesta est legum utilitas. Nisi enim legum voce et metu poenarum cohercerentur homines, et inquieti tollerentur, genus humanum inter assiduos tumultus et caedes funditus deleretur. Haec manifesta utilitas intelligitur etiam ab agresti multitudine, et multorum animos movet, ut le-

ges necessarias esse censeant, et fateantur tuendas esse.

Nos vero, qui in Ecclesia doctrinam de Deo didicimus, et scimus esse Deum, et talem esse, qualem se patefecit transfusa legum notitia in mentes hominum, debemus legum dignitatem multo pluris facere, quam vulgus, quod utilitatem tantum aspicit.

Est enim verissime in Deo aeterno et immota sapientia et norma iusticiae, patefacta nobis in creatione, et saepe repetita voce divina, hanc ipsam ob causam, ut sit illustre testimonium, ostendens esse Deum, et qualis sit, ac obligat omnes rationales creaturas, ut fiat conformes Deo, et horribilem iram et destructionem denuncians omnibus, quae non sunt conformes Deo.

Cum igitur nomen legis audimus, mens Deum fontem sapientiae, ordinis et iusticiae intueatur, et sciat contemptum legum esse furorem Deo bellum inferentem.

Nec aliud significat vetus poëma de Gigantib. bellum coelo inferentibus, quam tales hominum furores, qui spretis legibus, Deum ipsum contumeliis adficiunt. Horum furorum initia vigilanter cavenda sunt. Quia diaboli pectora eorum, qui initia admiserunt, occupant, et odio Dei impellunt ea ad tetra scelera, quae sequuntur poenae tragicae, et aeternum exitium, ut ostendunt tristissima exempla praestantium hominum, Saulis, Davidis, Achab, Alexandri et aliorum innumerabilium.

Adsuefacite igitur vos ad legum reverentiam, et in his agnoscite Dei sapientiam et voluntatem.

Cogitate etiam, totum ordinem politicum esse opus Dei, quod vult esse testimonium de sese, et de sua praesentia in genere humano. Etsi enim diabolus horribili furore dilacerat societatem humanam, et magnas dissipationes et vastationes facit, sicut lupi gregem ovium dissipantes, tamen ut pastor defendit partem gregis, ita Deus ipse praesens in genere humano partem aliquam servat, et depellit diabolos, et aufert organa diabolorum, homines turbulentos, seditiosos, tyrannos et latrones.

Quid est tristius, quam fieri organum diaboli, turbantis ordinem divinum in genere humano? Sitis igitur modesti, et Deo pastori et custodi societatis humanae obtemperate, ne fiatis organa diabolorum. Habent exempla iudicii divini omnes aetates, quae ostendunt, hanc comminationem divinam ratam esse: Qui gladium acceperit, gladio peribit, et similes: Scortatores et adulteros puniet Deus.

Cum igitur non dubium sit, atrocia scelera comitari poenas in hac vita divino ordine, metus poenarum etiam vos coherceat. Nos mandato divino has commonefactiones proponimus, ut officii nostri ratio postulat. 'Et vos experiemini, Deum esse custodem suae legis, et politici ordinis.

Nunc etiam rursus admonemus vos, ut sciatis necessarium officium esse, ut vocati ad iudicia Rectoris veniant, quare contumaces sciant nos usuros esse iusta severitate, et publicis decretis eos hinc eiecturos esse.

Oro autem filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum crucifixum pro nobis et resuscitatum, custodem Ecclesiae suae, ut hanc Ecclesiam, et studia doctrinae et nos omnes protegat et gubernet. Dixi.

No. 25.

(an. 1551.?)

In Quaest, ab Ebero editis p. 1803.

### Oratio Rectoris Acad. Witeb. ante statutorum lectionem recitata.

Scimus nomen legum et disciplinae, hoc vere calamitoso saeculo aliis invisum, aliis vero ridiculum, et contemptibile videri. Et accedit hoc velut ad cumulum poenarum, atque calamitatum nostrarum, quod quae debebant esse remedia malorum, tam publicorum quam privatorum, ea quam maxime fastidiamus. Fitque propter magnitudinem mali, ut salutaris medicina nobis quasi in venenum vertatur. Cum corpora morbum non sentiunt, laetale est, inquit Hippocrates, at quanto magis laetale est, cum nec sentiunt, nec ullam medicationem vel admittunt, vel tolerare queunt? Communis haec et usitata querela est, non tantum nostrorum, qui praesunt, sed omnium propemodum, quibus aliquid mentis esse videtur, quique de praesenti rerum statu aliquando cogitant, et tamen ea ipsa parum aequis auribus accipiunt. Nos tamen qui poenas alias iam ante oculos adesse, alias haud dubiis signis imminere videmus, officio nostro fungemur.. Et nunc etiam iuventutem ad disciplinam, et obedientiam erga leges scholasti-

cas adhortabimur, ut qui adhuc sanabiles sunt, si fieri potest, nonnihil flectantur, qui vero iam αναλγησίαν et stuporem contraxerunt, ut ad sanam mentem revocari non amplius possint, saltem de poenis, quae certae et quidem gravissimae ipsos manent, admoneantur. Nam sicut in Tragoedia Tiresias non μαντική ut ait, id est vaticinandi scientia, άλλὰ τοῖς πράγμασιν, hoc est, rebus ipsis motus, impio regi interitum, et ruinam praedicit: ita nos cum legum et disciplinae vincula dissolvi videmus, quid aliud divinare possumus, quam vastitatem, ruinam, et interitum Reipublicae impendere? Nam hic proximus gradus est ad exitium, cum homines verecundiam et reverentiam erga leges abiecerunt, disciplinam respuunt ac contemnunt, et quo vocat cupiditas, eo praecipites ruunt, sic enim et ipsi sese, multosque alios, et saepe totas civitates, ac respublicas poenis involvent. Nota est sententia Sophoclis in Aiace: Όπου δ' ύβρίζειν, δράν θ' à βούλεται παρά ταύτην νόμιζε την πόλιν χρόνφ ποτέ έξ οὐρίων δραμοῦσαν, εls βυθον πεσείν. Id est: ubi vero iniuriae praevalent, et quisque quod vult facit, eam urbem tandem existima ex secundo cursu precipitem ruituram esse. Pythagoras quatuor gradus fecit civitatum, quae sunt periturae. Primum in urbes intrare ait τρυφήν, id est, luxuriam et petulantiam in apparatu conviviorum, vestitu et reliquo vitae cultu. Deinde zópov saturitatem, fastidium, securitatem, impudentiam, contemptum legum et disciplinae, ista enim omnia complectitur haec vox zópoc. Mox sequitur inquit  $\mathcal{V}\beta\varrho\iota_{\mathcal{S}}$ , id est, iniuriae et contumeliae, contentiones inter cives, ob res non necessarias susceptae, studium premendi alios per ambitionem, fastum, superbiam, aut malevolentiam, odia, simultates, motus intestini, seditiones. Has pestes proxime comitatur olegos, ut ille ait: id est, sequuntur mutationes imperiorum, quae secum trahunt exitium, ruinam et vastitatem. Hic enim ordo rerum solet esse, et hi gradus ad interitum, quos homines sapientes observarunt. Quare et nos, cum poenas partim ante fores videamus, partim etiam sentiamus ipsi, imperiorum et rerumpublicarum quassationem, bella, seditiones, annonae difficultates, famem, morbos vulgo grassantes, intestinos motus, rapinas, crudelitatem, et alia infinita mala (quis enim omnia ea enumeret?) in capita nostra, ceu diluvium inundare, et graviora etiam impendere: Non

est quod nobis blandiamur, et causas, cur ita adflicti miserique simus, quaeramus. Quin expergiscamur ex hoc veterno, ac nos tandem homines esse cogitantes, statuamus vera esse, quae ipsa experientia nos, quod vera sint, fateri cogit, nempe quod Deus leges, ordinem ac disciplinam velit conservari, obedientiam iuxta hunc ordinem requirat, et praemiis ingentibus ornare velit. Contra ἀταξίαν, confusionem, ἀχαταστασίαν, solutionem disciplinae, ordinis perturbationem, morum corruptelas serio ac vehementer oderit, atque horribiliter punire soleat. Et proposuit nobis his proximis annis Deus satis tristia talium poenarum exempla, quae nos commovere, et timorem Dei in nobis, et curam regendorum morum accendere debebant, si minus nostra sponte et ipsius virtutis amore flectimur. Recte enim dictum est a veteri legum conditore: Obediendum esse legibus, atque flagitiis abstinendum, ne turbemus concordiam, quae humano generi cum Deo esse debet. Sed quia haec reverentia et verecundia minus multos movet, saltem poenarum magnitudo, et nostrae aerumnae nos in viam revocent, cogitemus qualem gubernationem Ecclesiae, quem Reipublicae statum, vel ipsi habituri simus, vel posteris relicturi, si disciplina, et reverentia erga leges sublata, quisque sibi vivendum putabit, sicut libet, vel sicut furiosa cupido iubet. Et quales vos gubernatores respublica vestra accipiet, si non ipsi aequissimis legibus, et iis qui praesunt, parere didiceritis? Male enim imperat, qui non prius obedire didicit. Plutarchus ait: idem esse, puero committere gladium, fatuo divitias, et homini disciplinae ignaro, atque impatienti gubernationem. Atque Euripides illam partem civium adfirmat conservare civitatem, quae ut ipse ait: χόσμον φυλάσσει, δντινα αν δόξη πόλει, id est, ordinem conservat, qui ab ea institutus est. Et alibi. Tace inquit: Quod iubes et inter homines societatem conservat, id unum est, nempe ut homines legum autoritatem quam maxime salvam et incolumem esse velint. Saepe haec praecepta repetuntur, et inculcantur ab authoribus, quorum scripta in hac schola enarrantur, sed nos magis etiam commovere debet vox divina, quae toties in sacris literis ad obedientiam erga leges, atque ad disciplinam, et honesta officia, propositis non tantum poenarum et praemiorum exemplis, verum etiam amplissimis promissionibus, nos hor-Quod si neque hominum sapientissimo-

rum monita, neque praeceptum Dei, nec poenae etiam, et mala nostra nos flectunt, aut ad sanitatem revocant, tunc revera sumus quod Apostolus ait: ἀπηλγηκότες, et quovis Silice atque Adamante duriores. Adhortor igitur vos adolescentes, neque tantum adhortor, sed et oro, et per Deum obtestor, ut has scholasticas leges ametis, et religiose vobis servandas esse ducatis. Haec enim cum studiis vestris sapienter consulunt, tum vero et res et corpora vestra adversus iniurias fideliter muniunt. Retrahite quaeso vos ipsos a consortio illorum, qui ita dissolute vivunt, quasi nullae sint leges, pulla vincula humanae societatis, quasi inter feras bestias, non inter homines vitam degant. Non enim hominum sed Cyclopum hi mores sunt, totas noctes in publico tumultuari, furiosis clamoribus omnia complere, conviciis, lapidum iactu, armis in pacatos, adeoque inermes atque innocentes hostilem in modum debacchari, oppugnare honestorum civium aedes, effringere fores, fenestras, turbare somnum puerperis, miserisque aegrotis ac senibus, dissipare tabernas in foro, currus et quicquid occurrit. Turpia dictu haec sunt, et indignissima tali hominum coetu, in quo cum sonet doctrina filii Dei, cum honestissimarum artium studia floreant, vita quoque et mores his studiis conformes esse debebant. Dabunt igitur haud dubie gravissimas poenas Deo, qui haec tanta dona divina prophanant, et turpitudine vitae, ac flagitiis suis doctrinam sanam et salutarem deformant, atque Spiritum sanctum in piis mentibus moerore adficiunt.

Videmus hoc tempore pene totum orbem, diabolicis furoribus incensum, ruere in horribilia scelera et poenas. Ardent monarchae odio Christi ac piorum, propter taxatos idolatricos cultus et tetras blasphemias, quarum defensionem susceperunt. Ludunt monstrosis opinionibus homines ingeniis et doctrina instructi, laxat frenos omnis generis cupiditatibus insanum volgus, nec minus multum est hoc tempore hominum Epicareorum, quam fuit Ciceronis aetate, cum praestantissima quaeque ingenia illos immanes errores pro veritate adorarent. Nos in his tantis tenebris mundi precemur filium Dei, ut in fide et verho suo nos obedientes conservet, et Spiritu sancto suo illuminet, gubernet atque sanctificet, ut non simus vasa irae, sed vasa gratiae et misericordiae divinae, utque opera sathanae in nohis destruantur, et fiant opera placentia Den. Idque ut fieri possit, ipsi quoque mores nostros regere et emendare studeamus, neque hanc paedagogiam legum ac disciplinae respuamus, sed ut praecipuum in hac vita donum Dei religiose veneremur. Leges igitur Academiae nostrae dum recitantur, diligenter quaeso audite.

#### Recita.

#### Post legum recitationem.

Videtis leges has non tantum aequissimas esse, verum et studiis vestris, et vitae scholasticae convenientissimas. Praescribunt enim reguntque studiorum ordinem, consulunt tranquillitati, ocio, pacique publicae, quae ad meditationes et doctrinae studia maxime necessaria est. Tuentur ac muniunt quietos, inermes atque innocentes, ne turbentur, aut iniuriis adficiantur. Oportet me vero et haec addere.

Primum: Qui nondum nomina sua apud magnificum D. Rectorem professi sunt, hi profiteantur, seseque catalogo studiosorum adscribi curent. Qui vero hoc negligunt, hos, quicquid eis acciderit, scholasticorum loco non habebimus, et magistratus urbanus non patietur tales hic oberrare, qui neque civium neque studiosorum in numero sint, et nullum magistratum agnoscant.

Secundo, cum aliquoties propositis edictis gestatio bombardarum prohibita sit, audimus tamen quosdam contempta autoritate magistratuum bombardis armatos, tam in oppido hic quam foris circa suburbia et hortos, discursare. Cum autem caetera minus hostilia arma edicto principum prohibita sint, hoc genus armaturae prorsus non est ferendum, et hoc in loco publice prohibemus, ne quis bombarda se armet. Quod si quem posthac cum bombarda fuisse, cognoverimus, in eum serio ac severe animadvertemus. Cogitate vos inter hospites vestros, ac condiscipulos versari, non inter barbaros hostes, aut feras bestias.

Tertio allatae ad nos sunt querelae a familia Praefecti et Quaestore de quibusdam studiosis, qui vineas Principis, et aliorum, bombardis armati dicuntur populari. Illos, quicunque sunt, serio, et pro nostra fide monemus, ut a tali violentia se abstineant, vineas vitent, neque unum atque alterum botrum tanti faciant, ut propterea capita et vitam velint in discrimen adducere. Nam nobis indicatum est, ita insidias esse in illis locis instructas, ut qui inciderint, incolumi vita non sint evasuri. Moveat igitur vos saltem proprii

periculi ratio, si minus legum aut honestatis respectu movemini, et apud quos tandem homines putatis vos habituros esse hospitium, qui istam plusquam barbariem morum feritatem ferre possint? Obsecro vos per Christum, ut parcatis vitae ac saluti vestrae, parcatis et praeceptoribus, qui summa fide vos docent, et ingenti cura ac sollicitudine pro vestra incolumitate adficiuntur, quos certe satis duriter exercetis, ne quid tristius dicam.

Deus aeternus pater Domini nostri Iesu Christi, Ecclesiis et Reipublicae pacem et tranquillitatem largiatur, ac scandala prohibeat, et vos Spiritu sancto suo regat, ac pectora vestra flectat ad verecundiam, et obedientiam erga leges, pacceptorum salutem, et vestram tueatur, studiis vestris foeliciter adspiret, atque universae vitae nostrae cursum gubernet, ad gloriam sanctissimi nominis sui, multorum hominum, et vestram salutem, per Christum redemptorem nostrum, Amen. Dixi.

No. 26.

an. 1553.

Select. Declam. T. IV. p. 112. Servest, IV. p. 103. et Richard. T. II. p. 476.

Ritus promotionis (cum Ioannes a Borcken crearetur Doctor Iuris).

Et ego authoritate Pontificia et Imperatoria, qua in praesentia fungor, te Ioannem a Borcken, natum in inclyta urbe Brema, creo et promoveo Doctorem in utroque Iure, Canonico et Civili, et te honestissimo gradu Doctoris ornatum esse de sententia et gravissimo iudicio Collegii renuncio: In nomine Patris, et filii, et Spiritus sancti. Et attribuo tibi omnia privilegia, quibus hic ordo a summis Principibus, singulari consilio ornatus esf.

#### Cathedra et liber.

Et quia vetustas, ut talis renunciatio esset celebrior, addidit signa quaedam, quae voluit esse non ineptos ludos, sed utiles commonefactiones consideranti, quid revera significent, in his quoque morem usitatum servabo.

Ac primum te in hanc honestam cathedram colloco, et librum tibi aperio, quo gestu, scitole

res gravissimas significari. Taxantur et damnantur duae stultissimae opiniones. Prior est, quod vociferantur aliqui stolidi et tribunicii homines: Nihil opus esse scripto Iure, et doctrina Iurisconsultorum, ac potius res iudicandas esse iudicum ingeniis, sine scripto Iure. Hanc amentiam reprehendi sciatis hoc ritu, quo liber proponitur et aperitur, ut significetur, velle sapientissimos gubernatores, ut his libris, ac scripto lure vita gubernetur, et controversiae iudicentur, non ex arbitriis, aut caecis adfectibus potentum, aut calliditate iudicum. Agnoscamus voluntatem Dei, qui et scriptum ius dedit suo populo, et in duabus tabulis summa praecepta suis digitis bis inscripsit. Vult igitur esse scriptas leges, et gratias ei agamus, quod nobis dedit ius sapienter scriptum, congruens ad illa praecepta, quae digitis filii Dei, in duabus tabulis bis scripta sunt, et hunc thesaurum posteritati conservemus.

Deinde, altera opinio taxatur hominum arrogantium, qui putant leges posse intelligi sine voce docentium, sine collatione, et eruditorum ac peritorum enarratione, et lectis duabus aut tribus pagellis, et emptis vocabulariis et repertoriis, existimant se esse Iurisconsultos, Scevolas et Ulpia-Ut autem commonesiant alii necessariam esse vocem docentium, ideo ritus hic collocandi in cathedram institutus est. Magna sapientia est, videre fontes legum, scilicet, radios sapientiae Dei transfusos in mentes humanas, quae dicuntur leges naturae immutabiles et aeternae, et considerare, quibus demonstrationibus et argumentis extructae sunt sequentes leges ex his primis radiis divinae lucis. Item, intelligere seriem, et quasi ideam totius aedificii, quod a personis ad res, ad contractus, ad obligationes, ad indicia, ad actiones, ad poenas procedit, qua in re ipse ordo in singulis partibus testimonium est de Deo, et multae sunt imagines iustitiae Dei. Denique semper in Imperiis certi fuerunt interpretes Iuris, qui alios erudierunt. Hunc morem, ut Deus inter nos quoque conservet, optemus, et non putent iuniores se sine voce docentium posse lurisconsultos fieri.

De his tantis rebus, videlicet, de scripto iure, et de voce docentium commonesaciunt nos hi ritus. Cum autem sciam te recte didicisse integram Iuris doctrinam, tribuo tibi autoritatem respondendi de iure, et alios docendi.

#### Pileus.

Fuit et vetus insigne docentium in Ecclesia Pileus, qui significat, nos non solum hanc politicam sapientiam scire oportere, sed etiam Ecclesiae doctrinam, et certamina ac decreta de dogmatibus, ac vetustas proprie nominavit Canones, Regulas fidei, id est, Decreta et sententias de controversiis doctrinae.

Scio autem te semper vera pietate inquisivisse veterem Ecclesiae doctrinam, et recte invocare Deum. Ideo et spero tuam vocem Ecclesiae utilem fore, et ut te regat filius Dei in controversiis doctrinae iudicandis, opto.

#### Annulus.

Tribuo tibi etiam ius aureorum annulorum autoritate publica, quo ritu notum est tribui dignitatem, et collocari idoneos homines in superiorem ordinem, qui Rempublicam vel consilio, vel armis protegit. Simul etiam dato annulo, iusticiam tibi desponderi scias, quam nunquam deseres. Et quia hic dies simul est sacri nuptialis dies, in quo datis annulis, publice coram Ecclesia coelesti, et hac visibili piorum congregatione, aeternum foedus mutui amoris inter te, et sponsam tuam, filiam meam charissimam, fiet. Primum opto, ut conjugium vestrum sit faustum et foelix; deinde te adhortor, ut simul huius foederis cum iustitia memor sis. Cogites etiam filium Dei cum Ecclesia tanquam sponsa, aeternum foedus fecisse, et nunquam eum Ecclesiam deserturum esse.

Hac nos consolatione confirmemus in aerumnis huius vitae, quod certo scimus, nos filio Dei curae esse, et ab eo exaudiri et iuvari.

#### Osculum.

Hoc etiam complexu charissime fili te admoneo de praecipuo fine, et officio nostri ordinis. Eo consilia nostra dirigenda sunt omnia, ut iuste iudicatis controversiis, publica pax sit in societate hominum, ut honesti coetus esse possint, et Deum recte celebrare, sobolem educare, et erudire ad agnitionem Dei. Sic te Respublica complectitur et ornat, ut vicissim ipsi opem feras in tuenda pace. Procul igitur ab omnibus absint illae cupiditates, quae sunt faces dissidiorum publicorum et bellorum. Non adsentatione incendantur odia Principum, non ambitio, aemulatio, aut avaritia ullos moveat, ut alant partium dissidia, et distrahant factionibus civitates, ordines, et gentes.

Utinam moveremur omnes tristissimis comminationibus, quas vox divina discordiarum autoribus minatur. Scriptum est autem apud Salomonem: Sex ista odit Dominus, et septimum abominatio est animae eius, oculos superbos, linguam fallacem, manus effundentes sanguinem, cor machinans fraudes, pedes properantes ad nocendum, testem mendacem. Septimum vero, quod est abominatio coram Deo, est faciens discordiam inter fratres. Contra vero dulcissima promissio tradita est iis, qui publicam concordiam tueri student. Beati pacifici, quia filii Dei vocabuntur.

#### Precatio.

Postremo scimus vitam et sapientiam hominum non esse foelicem, nisi Deo nos gubernante Cumque clementissime praeceperit Deus, ut ipsum invocemus, et auxilium invocantibus promittat, sicut scriptum est: Petite et accipietis. Oro Deum aeternum patrem Domini nostri Iesu Christi, conditorem coeli et terrae, et hominum, una cum filio suo coaeterno Domino nostro Iesu Christo, et Spiritu suo sancto, fontem sapientiae, iusticiae et pacis, ut te gubernet, ac faciat te organum salutare tuae animae, et aliis. Det etiam tibi et charissimae filiae meae coniugium faustum et foelix, conservet etiam honesta studia, ac semper in his regionibus propter filium Dominum nostrum Iesum Christum, et per eum colligat aeternam Ecclesiam, et eam luce suae doctrinae et Spiritu sancto regat, et protegat haec hospitia Ecclesiae, propter suam gloriam, sicut inquit: Propter me, propter me faciam, ut non blasphemer.

Ah Domine Iesu Christe, fili Dei vivi, crucifixe pro nobis et resuscitate, sicut precatus es pro nobis, et semper hanc precationem coram aeterno patre recitas. Pater, sanctifica eos in veritate tua. Fac ut unum sint in nobis, sit dilectio tua in eis, qua me diligis, te oro, ut semper tua intercessione nos iuves, et colligas, et protegas semper inter nos Ecclesiam, et nos in ea clementer serves. Amen. Dixi.

No. 27.

16. Maii 1553.

In Quaest. ab Ebero editis p. 111 b.

Oratio recitata a Doct. Tilemanno Heshusio, Wesaliensi, d. 16. Maii an. 1553.

Non dubium est singulari consilio Dei in Ecclesia constitutum esse, ne ulli admittantur ad Evangelii ministerium, nisi praecedat exploratio morum et doctrinae. Ac optandum erat eam explorationem gubernatores serio curare, in Academiis exemplum vetusti moris retinetur, cum publice in magna frequentia disputare et dicere cogimur. Cum igitur deceat, me non defugere explorationem, etsi mea infirmitas mihi non ignota est, tamen non recusavi et disputare, et hoc loco dicere. Hac autem me consolatione confirmo, quod scriptum est: ex ore infantium et lactentium perfecisti Vere sumus infantuli omnes. potest enim penitus cernere Deum ullius creaturae sapientia. Sed agamus gratias Deo, quod tamen et lactentes sumus ac plantulae, quae aluntur lacte et rivulis sapientiae Dei, ut aliqua in creaturis vera Dei noticia luceat. Oro igitur filium Dei. Dominum nostrum Iesum Christum, ut me et alios doceat, et gubernet, et faciat me vas misericordiae, et organum salutare Ecclesiae et meae animae. Cumque hic necesse sit me aliquid dicere, iuxta morem Academiarum, quo fit doctrinae exploratio, dicam aliquid de hac admiranda narratione in Iohanne: Et verbum caro factum est. Etsi enim brevitas temporis non multa concedit dicere, tamen cum huius tantae rei cogitatio saepe repetenda sit, nunc quoque grata sit haec com-Nulla aetas satis longa est ad exhaumemoratio. riendam doctrinam, quae in hoc dicto proponitur. Sed in Ecclesia coelesti in tota aeternitate hanc sapientiam discemus. Et tamen vult Deus initia. et quasi prima Elementa disci in hac mortali vita, vult nos de filio testes esse contra maliciam diabolorum, et contra organa eorum, videlicet contra omnes, qui filium aspernantur, ac praecipue, qui contrarias religiones comminiscuntur, contra Ethnicos, Haereticos, Mahometistas et Papistas. Cum autem simus infantuli, primum vocabula discamus. Certum est λόγον hic intelligi filium Dei, qui est coaeterna imago Patris, nec est umbra evanescens, sed persona, seu ut rectius Graeci dicunt, est ύφιστάμενον. Sed mirum est, cur haec persona nominetur λόγος. Optarim veteres in hac explicatione fuisse copiosiores. Basilius et Augustinus tantum hoc dicunt: Nominatur λόγος, quia cogitatione nascitur. Pater enim sese intuens

gignit imaginem sui, genita vero imago cogitatione lóyog est. Estque integra Patris imago. Credo recte haec dici. Sed sic nominatur lóyos, tantum respectu patris. Narrationes in Iohanne significant loyor dici respectu creaturarum et nostri, quia filius sic nobis patefactus est, quod per eum Pater dicit decretum et totum ordinem creationis et reparationis hominum, et quod haec persona mittitur, ut proferat Evangelium ex sinu aeterni patris, conservet ministerium Evangelii, et dicens consolationem in cordibus nostris, ostendat patrem, vivificet nos, et nos sibi assimilet, ut restituatur imago Dei in nobis. Haec proprie fiunt per hanc personam, quae est λόγος, quae tunc et spiritu suo laetitiam et motus in cordibus accendit. Haec doctrina de appellatione τοῦ λόyou reverenter et pie cogitanda est, et orandus est ipse, nt nos doceat.

Deinde et hoc consideretur, quare hic lóyos adsumpserit humanam naturam, non Pater, non Spiritus sanctus. Athanasius ait: quia congruehat hanc personam, quae proprie est imago aeterni Patris, adsumere humanam naturam, cum in nobis restituenda sit imago Dei. Cogito et hoc congruere, ut ea persona adsumat humanam naturam, quae est monstratrix Dei. Sermo autem monstrat aliquid, ergo et per Filium prolatum est Evangelium, ut verbo conditi sumus, ita verbo rursus vivificamur, sient et in Psalmo dicitur: Misit verbum suum, et sanavit eos. Ita sciamus, hanc personam in credentibus non esse ociosam, sed vere praesentem et in nobis esficacem esse voce Evangelii, et accendere corda Spiritu suo sancto, ut motus habeant congruentes luci et agnitioni Dei. Non possunt autem haec iam in hac brevitate temporis copiosius exponi, sed et saepe repetenda sunt cogitatione, et alio tempore longiori oratione illustranda sunt. Nunc toto pectore oro ipsum filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, qui ait: Ego sum vitis, vos palmites, nt nos doceat, et sua luce faciat nos palmites ipsi placentes et uberes. Dixi.

No. 28.

an. 1554.

In Quaest. ab Ebero editis p. 156 b, sqq.

Gratiarum actio.

Priusquam praeceptoribus et universae scholae, ut mos est, gratias agam, iussus sum breviter Melanth. Open. Vol. X.

alicuius historiae factum tractare. Itaque cum praeceptorum authoritati, hac in re libenter duxerim esse obtemperandum, spero vos boni consulturos officium meum, quod ut faciatis, etiam vehementer rogo. Breviter enim dicam, quid mihi videatur de facto D. Laurentii, qui cum. ut scitis. Romae praeesset aerario Ecclesiastico. noluit thesauros et bona Ecclesiae Imperatori ea petenti ad prophanos usus cedere. Ac mihi praeclare videtur fecisse Laurentius, quod Imperatori ista bona negavit. Iniustum enim est cuiuscunque rei dominium ad iniustos dominos transferre. Erat autem ista pecunia Ecclesiae, quae eam congesserat ad necessarios usus pauperum et ministrorum, qui proponebant piis veram de religione doctrinam. Nulla igitur iusta causa Imperator eam pecuniam poposcisse videtur, cum alienum appetiverit, in quo ipse nihil habebat iuris, non magis quam si praedo in alienas facultates impetum faciat. Fuit autem atrocior iniuria, quod Ecclesiam spoliare voluit, quae praecipue indiget sumptibus, ad alendos pauperes, et publicos ministros, quorum voce verum et maxime necessarium genus doctrinae de Dei erga nos voluntate, et gratuita acceptatione, ad nos perfertur. Ac fecit id Imperator, cuius praecipua cura esse debebat iuvandae et ornandae Ecclesiae. prorsus fuit in eo intolerabilis iniuria, quod bona Ecclesiae intercipere voluit. Non iniuria igitur D. Laurentius se ei opposuit. Nam in manifestis iniuriis, magistratui non indulgendum, praesertim si salus Ecclesiae et gloria Dei agatur. Quare recte fecisse D. Laurentium indico, quod in hac re Imperatori est adversatus. Quod cum ita sit, facile intelligi potest, quo in scelere sint nostris temporibus avari pontifices, canonici, et similes, qui non solum bona Ecclesiarum ad se rapiunt, sed etiam de iis turpissime heluantur, eaque conferunt non ad prophanos usus tantum, sed etiam ad delendum et opprimendum Evangelium. Et crudeliter faciunt centauri, qui manus iniiciunt talibus Ecclesiae bonis, non ad se pertinentibus, unde pauperes scholastici et pii pastores ad conservationem ministerii ali debehant. Hos cum patiantur esurire, ut ipsi suum luxum expleant, procul dubio Deus olim gravissimas poenas huius rapacitatis ab eis exiget.

Sed ut veniam ad gratiarum actionem: Libenter hic profiteor una cum meis collegis, nos plurimum debere praeceptoribus nostris, quorum fide ac diligentia religionis et optimarum artium principia hac nostra aetate utcunque percepimus. Agimus itaque Deo optimo maximo magnas gratias, quod ipsius munere contigit nobis in hac Academia, primum nostra ingenia formare ad bonos mores, et ad studia honesta, et Ecclesiae ac Reipublicae utilia ac necessaria. Deinde agimus gratias praeceptoribus, quod principiis bonarum artium nos ad maximarum rerum cognitionem praeparaverunt. Agimus et gratias aliis doctissimis et clarissimis viris, et Scholasticis, quod honoris nostri causa nostram promotionem sua praesentia ornare non sunt dedignati. Ac vieissim iis observantiam ac officia nostra pollicemur. Dixi.

No. 29.

29. Ian, 1554.

In Quaestion. ab Ebero editis p. 128 b. sqq.

Oratio recitata a D. Henrico Sthenio, promoto in Doctorem Theol. 29. die Ianuar. an. 1554.

Usitatum est in testimonii renunciatione, ut et nos aliquid dicamus, quibus testimonium tribuitur. Ideo ut consuctudini honestae obtemperem, dicam de dulcissima sententia Salomonis in capite octavo Proverbiorum. Ubi inquit sapientia: Et fui cum eo artifex, ludens in orbe terrae suae, et delectationes meae cum filiis hominum. Etsi autem amplitudo huius sententiae non potest breviter enarrari, et prolixa oratio huic tempori non congruit, tamen etiam brevis commonefactio de tam dulci sententia studiosis prodest. Aliqui dictum Salomonis tantum de externa voce promulgatae doctrinae intelligunt. Constat enim Salomonem loqui de ea sapientia, quae clamitat in arduis locis urbium. Alii vero interpretantur de filio Dei, quia ibi dicitur: Et fui cum eo artifex. Manifestum est, cum de sapientia Dei creatrice dicatur, non tantum promulgatam vocem intelligi, sed ipsum filium Dei, qui quia protulit ex sinu aeterni patris vocem Evangelii, promulgata voce patefactus est, et adest ministerio vocis externae, et per id est efficax. Sic ipse inquit interrogatus, quis sit: τὴν ἀρχὴν ὅτι καὶ λαλῶ ὑμῖν. Prorsus hoc sum quod loquor vobis, sum hic lóyoc, qui ab initio cum Ecclesia loquitur, et eam colfigit. Hic delectat patrem, et ludit in orbe terrae. Hic filius a patre diligitur, et pater eius mirandis operibus delectatur, ordine videlicet creationis, mirandis operibus liberationis Ecclesiae, ipsa filii Dei obedientia, copulatione divinae et humanae naturae, promulgatione doctrinae, resurrectione et morte, praeliis et victoriis adversus diabolum. De his admirandis spectaculis, quae considerabimus in tota aeternitate, Salomon loquitur, cum hic ait: Sapientiam in orbe terrae ludere.

Dulcissimum autem est, quod ait, delectationes eius esse in hominibus. Hoc est, laetatur ipse filiis Dei, quod patefacit se nobis. Patefacit autem se promulgata voce, et per vocem est efficax, restituit nobis vitam, et transformat nos, ut Paulus inquit: Transformamur ad eandem imaginem, ut nostra lux sit similis λόγω. Cum tantae res in his verbis Salomonis comprehendantur, hortor studiosos, ut ea pie considerent, et discant, hic simul ostendi et doctrinam de filio Dei, et commendari nobis Ministerium hac summa causa, quod ipse Filius Dei adsit voci Evangelii, et sit per eam efficax. Oro autem ipsum Filium Dei, Dominum nostrum lesum Christum, ut non sinat deleri ministerium Evangelii, sed semper etiam in his regionihus et vicinis colligat aeternam Ecclesiam, et gubernet mentes nostras.

Toto etiam pectore gratias ago Deo aeterno, Patri Domini nostri lesu Christi conditori coeli et terrae, hominum et Ecclesiae, una cum filio suo, Domino nostro Iesu Christo, et Spiritu suo sancto, quod clementer Ecclesiam sibi inter nos colligit, et mihi cum alia multa bona tribuit, tum vero etiam Evangelii cognitionem, et me ad ministerii Evangelici societatem vocavit, et studia mea adiuvit, et oro eum propter filium, Dominum nostrum Iesum Christum, ut clementer gubernet totum cursum vitae meae, et me faciat organum salutare Ecclesiae, animae meae et patriae. Dixi.

No. 30.

1. Maii 1555.

In Melanth. Orationibus T. V. p. 1., in Orationibus postremis p. 1 sq. et apud Richard. T. II. p. 892.

Oratio, qua publice resignavit Magistratum scholasticum, D. Stantslaus Comes a Gorgka, Polonus etc., Rector, Cal. Maii.

Primum ago gratias Deo omnipotenti, aeterno Patri Domini nostri Iesu Christi, conditori coeli et terrae et Angelorum et hominum, una cum filio suo Domino nostro Iesu Christo et Spiritu sancto suo, quod et colligit in his regionibus Ecclesiam, et clementer hactenus tribuit huic Academiae, et vicinis regionibus doctrinae lucem, et mediocrem tranquillitatem, quia verissimum est Psal. dictum: Nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat, qui custodit eam. Deinde et hunc ipsum custodem Ecclesiae suae Deum omnipotentem oro, ut deinceps quoque protegat et gubernet has regiones et Ecclesias in eis, et hanc Academiam.

Quia vero optime constitutum est, ut quolibet semestri hoe difficile onus gubernationis in alium transferatur (nam vicissitudo laborem levat, et est Aristocratia). Significo vobis, electum esse Rectorem illustrem et Generosum D. Christophorum, Comitem in Barby etc.

Cum autem severissime praecipiat vox divina, ut in quolibet coetu legibus consociato cives obediant suis magistratibus: Mementote vobis quoque praeceptum esse, ut huic vestro Rectori illustri et Generoso Comiti Christophoro, reverenter obediatis. Est omnino politicus ordo testimonium sapientiae, iusticiae, providentiae, et praesentiae Dei inter homines, quod saepe cogitandum est, ut reverentia erga totum ordinem politicum confirmetur. Nec vero quicquam usquam legitur dictum gravius de hac re tota, quam Pauli concio, quae ad Romanos scripta est, in qua haec verba studiose consideranda sunt: Necesse est obedire non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam.

Expresse affirmat contumaciam non tantum ira magistratuum in praesentia puniri, sed etiam tale scelus esse, quod mentes a Deo avellat. Hoc dicto magis munita est autoritas Magistratuum apud mediocres homines, quam ullis armis aut praesidiis. Quare tribuite Magistratui debita officia, ne Deus offensus vos abiiciat. Haec tota doctrina, Dei beneficio, pie in hac Academia illustrata est.

Cognitis autem fontibus decet vos Deo gratias agere pro hac doctrina, et magistratibus maiori reverentia obedire. Tibi autem novo Rectori rite electo suffragiis senatus Academiae, trado magistratum et signa magistratus, et oro filium Dei Dominum nostrum lesum Christum, cum sit lóyos, per quem doctrina de Deo patefacta est, ut

ipse et doctrinae studia, et hunc coetum docentium et discentium regat, et vere sit Rector et conservator. Deinde ut te gubernet, et faciat, ut tua gubernatio sit fausta et felix, Amen. Anno 1555.

No. 31.

an. 1555.

In Orationum T. V. p. 3., in Orationibus postremis p. 3. et apud Richardium p. 394.

Resignatio Magistratus scholastici publice habita a Comite Christophoro Barbiensi, Domino in Mullingen etc.

Quod faustum et felix sit, electus est Rector Academiae clarissimus vir, nobilitate ac virtute praestans Dominus Ioachimus a Beust, utriusque juris Doctor et Professor. Huius electionem vobis pu-Multae sunt enim causae, cur blice renuncio. talem renunciationem fieri publice deceat. Vos necesse est scire, cui mandetur Magistratus; et utile est, me et senatum Academiae palam profiteri, et studium atque autoritatem ad eum iuvandum et tuendam disciplinam collaturos esse. Praecipimus autem vobis, ut reverenter huic Rectori Academiae nostrae deinceps obtemperetis propter mandatum divinum, quod Paulus Apostolus his verbis recitat: Necesse est obedire, non solum propter iram, id est, propter poenas, sed etiam propter conscientiam. Haec verba infigite intimis sensibus pectorum. Nihil enim dici gravius potest ad sanciendam disciplinam, et muniendum ordinem politicum, quam quod Paulus ait, conscientias a Deo avelli et fieri hostes Dei, si sint contumaces Magistratibus: Quid est autem tristius, quam a Deo avulsum et damnatum esse? Ideo propter Deum flectite animos ad piam obedientiam erga Magistratus. Pro quo officio Deus praemia daturum se promittit in hoc praecepto: Honora patrem et matrem, ut sis longaevus super terram. Deinde mementote scholas esse partem Ecclesiae Dei praecipuam. Ideo sitis modestiores, ne mali mores dedecorent Ecclesiam Dei, et moerorem adserant Spiritui sancto in bonis. Nunc vero tibi novo Rectori hunc scholasticum coetum commendo, et hace Becturis signa trado. Et cum Filius Dei Dominus noster Iesus Christus, crucifixus pro nobis et resuscitatus, promiserit se semper adfuturum esse Ecclesiae suae invocanti ipsum, oro, ut ipse huic parti Ecclesiae, scilicet coetui scholastico intersit, et te et nos omnes guhernet, imo ut ipse per sese sit Rector nostrae Academiae perpetuus, sicut vere est pontifex, et caput Ecclesiae suae, et servet studia doctrinae, per quam celebratur Deus, et vera invocatio et officia Deo grata docentur, Amen.

No. 32.

(an. 1557.?)

In Quaest. ab Ebero edit. p. 158 b.sq. Apographon in cod. Mon. 88. No. IV. p. 17. Eberus hanc orationem ad ann. 1557. retulit. sed non recte, ut videtur.

### Praefatio Respondentis in Disputatione.

Nihil est magis secundam naturam hominis, quam de rebus divinis, de natura, de moribus aliquid quaerere, et suas cogitationes cum aliis conferre. Talis erit vita in illa aeternitate, quam prospicere iam animis, atque intueri, quam expectare sine ulla dubitatione, nobisque') polliceri debemus. Convenit igitur bonis ingeniis hanc disputandi consuetudinem dulcissimam esse, tanguam imaginem quandam vitae coelestis, praesertim si considerent etiam, quantas utilitates adferant haec colloquia. Duae maximae res his exercitiis petuntur, Veritas, et modus quaerendae veritatis. Quid autem utraque re praestantius cogitari potest? Etsi enim haec exercitia sunt tyrocinium quoddam, ac simulacra verarum pugnarum, quae postea in Republica suscipiendae erunt, tamen interim res venamur maximas, praeparamus amicos cogitatione ') veritatis. Cogitate quam gloriosum fuerit, Alexandrum Magnum vagari cum exercitu per totam Asiam, urbes atque arces expugnantem, domantem hostes, legibus et imperio frenantem receptos populos. Quid ille, pulcherrimo isto ac heroico lahore petebat praecipuum? Sibi gloriam quaerebat, et fortasse Graeciae pacem. Vos in hoc tyrocinio rem longe maiorem ac praestantiorem petitis, scilicet veritatem, dimicatis non de gloria vestra, sed de gloria Dei, quaeritis eas res, quae et pacem muniunt, et quae omnibus temporibus belli et pacis necessariae sunt hominibus, denique propter quas viri fortes bella gerunt, et Respublicas consti-

tuunt. Nulla enim proponitur disputatio, in qua non ex optimis artibus aliquis locus illustretur. Cicero inquit: Conversus ex tota Graecia factos esse, ad audienda oratorum certamina Athenis. qui etiamsi de arduis negotiis, videlicet de consiliis regendae Reipublicae contendebant, tamen proponebant dilutas disputationes odiis, convitiis, et Sophistica. Quanto magis has disputationes celebrare dehemus, in quibus de religione, de natura rerum, de artibus, placide, sine acerbitate animorum, homines docti colloguantur, et operas ad eruendam veritatem conferunt? Has igitur disputationes amemus, et frequentia, studiis, denique etiam nostra opera adiuvemus. Ego igitur cum iussus essem hoc tempore argumenta disputantium excipere, et, si qua possem, diluere, ohtemperavi praeceptoribus, non doctrinae fiducia, sed exempli atque officii causa, et vos rogo. ut veniam mihi detis, si susceptam personam non satis tueri videbor. Exercitii non ostentationis causa producimur. Ideo defugere hanc utilitatem'), modestis parum honestum esset.

No. 33.

(an. 1557.?)

In Quaest. ab Ebero editis p. 154 b. sq., ubi baec oration nescio an recte, ad ann. 1557. refertur.

#### Oratio Respondentis.

Narrant in fabulis, cum quispiam de arbore lapsus esset, ac crus fregisset, alium accurrisse, erigendi amici causa. Cumque temeritatem illins, ut fit, reprehendisset, addit se scire artem. qua si quis velit uti, eum nunquam de loco sublimi casurum esse. Quanquam, ait alter, iam serum est monere post factum, tamen quia in posterum usui esse potest, eam artem et mihi impertias. Tum ille: Si, inquit, nunquam eo ascendas, unde delabi cum periculo possis. Ita de hoc nostro munere disputandi quidam sentiunt. Ideo nolunt ascendere in hunc locum, quia nolunt fieri iudicium de suis ingeniis aut studiis. quorum consilium non reprehenderem, si haec certamina instituta essent ostentationis causa, ac non potius ad exercenda ingenia, et ad conservandum morem disputationum maxime utilem.

<sup>1)</sup> Cod. Mon, addit: toto pectore.

<sup>2)</sup> Cod. Mon. cognitione.

<sup>8)</sup> utilitatem] cod. Mon, resitationem,

Itaque etsi iam bis expertus sum, meas vires non esse pares huic muneri, tamen cum mihi praeceptores hanc personam imponerent, detrectare eorum autoritatem nolui. Nec metuo reprehensionem facilitatis, dum videor morem gerere praeceptoribus in re utili publicis studiis. Quare et vos rogo, ne me impudentia potius, quam officii ratione adductum putelis, ut has partes iterum Afferimus autem materiam, quae susciperem. et exercere ingeniosos potest, et Ecclesiae utilis est. Omnes sapientes omnibus aetatibus quaesiverunt causas humanorum malorum: Unde tantum sit calamitatum? Unde tam horrenda flagicia? Qui fiat, ut cum caeterae creaturae omnes sint in officio, et obtemperent suae naturae, soli homines dissentiant a se ipsis? Unde sit hace harmoniae conturbatio? At sola coelestis doctrina ostendit, causam esse vicium originis, et tyrannidem diaboli, cui propter vicium originis, haec misera natura hominum subiecta est. Et vult Deus nos agnoscere hunc morburn, ut confugiamus ad filium, quem nobis donavit, ut serpentem conterat, hoc est, destruat opera diaholi. Et nos in Ecclesia in ea statione collocati sumus, ut puritatem huius doctrinae, tanquam depositum, bona fide conservemus. Quare hae materiae diligenter agitandae sunt, et mens excitanda, ne ut Psyche in fabulis vagabunda quaerit Cupidinem, Ita nos caeci tantum sordidas voluptates quaeramus. Ac recitabo vobis fabulam, in qua eruditi pinxerunt animae imhecillitatem.

Psychen aiunt fuisse formosissimam puellam, Phoebi et Endelechiae filiam, quae habuit sorores quirique, quarum haec nomina fuerunt, ours, ακοή, γεύσις, όσμή, άφή. Fuit autem vaticinium, hanc nupturam esse pulcherrimo et pessimo adolescenti. Itaque cum Zephyrus eam abduxisset in pratum quoddam amoenissimum, Cupido eam compressit, et paciscitur se noctu rediturum esse, rogat ut in tenebris admittatur, ut latere possit. Id narrat sororibus. Hae hortantur, ut si redeat adolescens, observet, quis sit. Cum igitur noctu redit, et Psyche lychnum habebat ardentem in capsula, dormiente invene, promit lychnum, accersit sorores, ut eum conspiciant, videt et tela ac arcus. Cumque sagittas curiose contrectaret, sauciato digito ingenti amore Cupidinis exarsit. Excitatus Cupido, cum se agnosci videret, avolat. Illa sequitur fugientem per ingentes aerumnas. Qeplorat uterque suas miserias. Cupido quod missus, ut eam alterius amore incenderet, ipse eam deperire coeperit. Illa quod vagabundum iuvenem raro assequi possit. Haec fabella satis perspicue pingit errautes cupiditates humanae mentis. Quare doctrina et pietate discamus regere animos. Dixi.

No. 34.

1. Maii 1557.

In Orationum Tomo V. p. 17 sq., in Orationibus postremis p. 18. et apud Richard. II. p. 896.

Oratio recitata a Barone Davide ab Ungnad, Austriaco, cum esset electus in Academiae Rectorem, d. 1. Maii 1557.

Ornatissimi viri, Praeceptores charissimi: Ita praeter spem ista vestra mihi petitio oblata est, ut rei novitate turbatus, vix inveniam, quid respondeam. Virorum gravissimorum et prudentissimorum consilium, improbare aut reprehendere non debeo, quos ut parentes merito veneror. Dissimulare tamen non possum, me considerantem meae aetatis imbecillitatem, et rerum omnium imperitiam, mirari quid vos moverit, ut hoc tempore munus Rectoris puero committeretis, quod quidem quam recte et utiliter fiat, vestrum erit perpendere.

Ego cum adveniens in hanc scholam, eius gubernatoribus obedientiam promiserim, puto mei officii esse, non defugere id, quod a me tanto studio exigitur. Quare etsi me plane ineptum esse ad hanc functionem intelligo, et ad eius declinationem multa vere et iuste praetexere possem: tamen ne superbus aut contumax iudicer: quod faustum sit ac felix, vestrae voluntati obtemperabo, fretus bonitate vestra, mihique certo persuadens, vos, et candido de me iudicio hunc Rectoris titulum et officium ad me detulisse, et in hac gubernatione cum me, tum eum, quem nihi socium huius administrationis adiungetis, vestro consilio, praesentia, opera et autoritate benigne adiuturos esse.

Deum aeternum Patrem Domini nostri Iesu Christi toto pectore oro, ut per hoc semestre tranquillitatem his regionibus concedat, et hanc scholam, nosque omnes clementer gubernet, protegat et conservet. Dixi.

Prima Maii. Anno 1557.

Nr. 35.

18, Iul. 1557.

In Quaest. ab Ebero editis p. 188 aqq., in Orationum T. V. p. 57., in Oration. postrem. p. 89. et apud Richardium T. II. p. 597.

Oratio Rectoris Acad. Davidis ab Ungnad, Baronis in Sonneck et Frauenburg, habita ante legum scholasticarum recitationem, d. 18. Iul. 1557.

Decet nos adolescentes nosse et saepe intueri mente adolescentiam Cyri, et exempla primae aetatis nobilissimi Principis, quem Deus optima indole instruxerat, ut ad maximi imperii constitutionem eum praepararet. Sunt enim descripta quaedam illius exempla, ut nobis ad virtutem commonefactiones essent. Saepe autem recitari auditis historiam de Cyri iudicio, propter quod adolescens narrat matri, se plagas accepisse. Id nunc repetam, quia et ipse ea narratione valde delector, et vobis omnibus dulcissimam esse existimo.

Erat, inquit, procerior adolescens, qui brevem tunicam habebat. Is alteri adolescenti breviori, habenti longam vestem, vi hanc detraxit data sua breviore, conveniente ad modum corporis illius. Defert autem ad Cyrum iudicem in agmine puerili hanc causam, is, cui longior tunica erepta erat. Hic pronunciat Cyrus iustum esse quenque tenere vestem suo corpori congruentem. Movetur enim commoditate, quam in usu vestium fore cogitabat. Postea cum Magistro iudicium, et causam sententiae, ut mos erat, exponeret, reiecta hac sententia inquit Magister, Lege iudicandum esse, non ex commoditate, quam quisque privatim cogitet, τὸ νόμιμον δίχαιον είναι, ac Cyro plagas dat, ut discant et ipse et caeteri, legem debere iudicii normam esse, non privatas imaginationes.

Haec narratio, quia de exercitiis puerilibus loqui videtur, dulcior est nostrae aetati. Sed reipsa commonefactio est de legum autoritate, quam sapiens vetustas maximam esse voluit. Ac Ethnicos quidem ratio et utilitas moverunt, ut vitam et mores hominum legibus regi vellent, non privatis opinionibus aut cupiditatibus. Qualis enim confusio in vita esset, si suas opiniones aut cupiditates singuli potentes sequerentur, nec essent freni cupiditatum honestae leges?

Nos moveant non tantum ratio et utilitas, sed multo magis Deus ipse. Quantum bonum est. quod Deus hanc suam sapientiam, scilicet leges, nobis patefecit, quae testantur esse Deum, et docent qualis sit? Vult Deus homines iis legibus regi et frenari, quas sua voce tradidit, non tantum ut inter nos pax sit, sed primum ut commonefacti hac ipsa sapientia, agnoscamus esse Deum conditorem, et cogitemus qualis sit, videlicet sapiens, verax, honus, beneficus, iustus, castus, misericors, vindex scelerum. Et ne hanc legem putemus esse fabulam, hominum astutia excogitatam, ipse Deus custos et executor suae vocis adest generi humano, rapit ad poenas omnes sceleratos, etiam cum Magistratuum et iudiciorum autoritas eluditur, sicut scriptum est: Qui gladium acceperit, gladio peribit. Omnis anima polluta incestis libidinibus, evometur ex terra, Hae non sunt inanes minae, sed exempla poenarum omnibus aetatibus conspiciuntur. Vult igitur Deus lege nos doceri, genus humanum non casu natum esse, et Deum revera adesse hominum societati, et scelerum vindicem esse. Deinde vult eam prodesse nobis ad communem pacem.

Haec consilia Dei considerentur, ac non solum timeamus, sed etiam amemus et veneremur

leges, et totum politicum ordinem.

Rursus vero non solum picturas Cyclopum et Centaurorum intueamur, quibus significati sunt populi legum inimici: sed etiam execremur Antinomos nostri temporis, qui legum et disciplinae contemptum in Ecclesiam adferunt. Scripsit nuper quidam Antronius, summam artem Christianorum esse, nescire legem. Rectius erat dicere: Summam Cyclopum artem esse, nescire legem. Qualis furor est, de sapientia Dei, quam semper Deus immensa bonitate in Ecclesia conspici ac intelligi voluit, dicere: Summam artem esse, hanc nescire? Ideo ne Deus in-rupe Sinai inter tanta miracula, in coetu sexcentorum millium virorum. terribili voce legem edidit in manu mediatoris, ut nune impudentissimus tribunus plebis eam deleat, et iubeat nescire legem?

Sed dices, hanc hyperbolen posse mitigari bella interpretatione.

Si alia est sententia, cur impropria et ambigua spargis in populum, cui haec dicuntur, non ut quaeratur interpretatio, sed ut furentibus blandiaris, et frenos cupiditatum laxes, et plausus captes, et tibi dominationem et tyramidem in vulgo quaeras? Non obscurum est, quo isti tribunicii clamores spectent. Vetera haec artificia sunt:

#### Sparges voces

In vulgum ambiguas, odiisque accendere flammas. Longe verius dicitur: In sola Ecclesia Dei recte intelligi et magnifieri legem.

Vos igitur cum cives sitis Ecclesiae, discite et amate legem divinitus traditam.

Mementote etiam ea, quae saepe auditis, quomodo disciplina et inchoata obedientia Déo placeant. Cogitate discrimen Evangelii et politici ordinis, et nervum illum vobis proponite: Necesse est obedire, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Ideo leges de disciplina et de tranquillitate vestra honestissime conditas, attente audite.

#### Lege statuta.

#### Post recitationem legum.

His legibus, quae iam lectae sunt, ut obtemperetis, praecipimus ea authoritate, quam scitis divinitus attributam esse legibus. Aliae sunt ipsa vox Decalogi, quarum Deus immediate author est: Aliae sunt additae optimo consilio piorum principum. Praecipit autem Deus utrisque obedire, et vindex est petulantiae et contumaciae in utroque legum gradu. Ut igitur obtemperetis, moveamini primum cogitatione sapientiae et voluntatis Dei, qui est fons et desensor iusticiae: Deinde communi tranquillitate, quam propter conservationem societatis humanae tueri debemus: Tertio propria utilitate. Est enim immota veritas divinitus tradita: Non erit bene impio. Parcite etiam Ecclesiae, cui cum necessaria sit doctrina, scholae conservandae sunt. Ac debebat post gradum Ministrorum Evangelii, agmen scholasticum flos et decus esse Ecclesiae. Et est flos praecipuus, pii senes Doctores, et pii adolescentes, quales multos in hoc nostro coetu esse non dubito. Ac utinam non essent admixti alii efferi, qui Cyclopica immanitate Deum, leges, Ecclesiam, honestam societatem, et omnia virtutum officia contemnunt. Oro autem Filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, cucifixum pro nobis et resuscitatum, lóyov zai elzóva átdiov άιδίου πατρός, sedentem ad dexteram aeterni patris, ut det dona hominibus, ut semper Ecclesiam sibi in his regionibus colligat, et gubernet ac protegat hanc Academiam, et in ea vos adolescentes Deum recte invocantes, ut semper sit haec Academia talis coetus, in quo regnet et vere adsit filius Dei, sicut scriptum est: Ubicunque sunt duo aut tres congregati in nomine meo, in medio eorum sum. Pia schola sine ulla dubitatione est templum Dei, et congruit ad dictum: Domus mea, domus orationis vocabitur. Vos quoque pii adolescentes quotidianis votis petite, ut Deus vos et totam Ecclesiam gubernet, etiamsi multi admixti sunt, quorum voluntates non sunt piae, tamen Deus exaudiet piorum gemitus, et eos servabit, et ut nos servet et gubernet, propter Filii sui gloriam, toto eum pectore oro. Dixi.

No. 36.

an. 1557.

In Quaest. ab Ebero editis p. 186. Item Orat. postr. p. 44-et in Orationum T. V. p. 42., apud Richard. T. II. p. 529. Etiam in Sel. Declam. T. III. p. 703 sqq., ubi inscribitur: Quomodo intelligentem sit, quod homo tad imaginem Dei conditus sit." — Sed est oratio Rectoris ante praelectionem legum academicarum habita.

# (Oratio Rectoris Acad. ante legum praelectionem.)

Quo saepius et quo plura de legibus, deque humanae vitae gubernatione cogito, et causas tum in doctrina coelesti, tum in Philosophia traditas, ipse mecum reputo, qui fiat, ut maxima pars hominum caeca, et variis ardens cupiditatibus, nec legum voce, nec atrocissimorum suppliciorum metu coherceri possit: eo difficilius mihi est de legibus dicere. Deplorare magis communem generis humani imbecillitatem velim, quam multa de bonitate legum disserere inter adolescentes, quorum aetas nondum intelligere, et amare has res divinas, noticiam Dei et iusticiae, et ordinem vitae a Deo impressum mentibus humanis, qui est effigies et imago mentis divinae, potest. Immo iuventus non secus ac carcerem leges odit, quas existimat esse tristia et iniqua vincula naturae ad voluptatem conditae.

Nec solum prima aetas luxurians adhue genuino succo, et ignara humanarum miseriarum, et incauta, inimica est legibus: sed etiam maxima pars grandiorum, prospiciens poenas contemptarum legum, sciens tamen indulget exitiosis cupiditatibus. Paris, Aegisthus, Sextus Tarquinius, Pausanias, Alcibiades, Marius, Catilina, et alii innumerabiles, dum libidini, ambitioni, cupidi-

tati vindictae morem gerunt, scientes accersunt sibi et aliis tristissimas calamitates, si metu poenarum et ingentium miseriarum, quae certo comitantur delicta, non frenantur animi, quid legum voce et laudatione proficere possumus?

Nec nova est hace quaerela: semper homines sapientes doluerunt, vinci leges hominum petulantia et furoribus.

Sed in hoc dolore consolemur nos mandato Dei. Etiamsi multi nec audiunt, nec intelligunt, nec metuunt leges, tamen earum voce extare Deus inter homines voluit. Ideo et ab initio generis humani tradidit eas, et imperia constituit, ut leges, iudicia, poenas, disciplinam tueretur.

Obtemperemus igitur Deo, et legum vocem et libros in populis circumferamus, nec deterreamur hominum contumacia, sed sciamus nostros labores alicui parti hominum prodesse.

Audierant vocem Dei sonantem ex monte Sina, sexcenta millia virorum, quae etsi magnae parti eius multitudinis nihil profuit, tamen et tunc aliquorum mentes rexit, et reget semper aliquos ad omnem aeternitatem.

Nec frangamur animis, ut omnia doctrinae et legum studia abiiciamus: quia nulla sunt firma et perpetua imperia, nullae perpetuae sedes doctrinae. Olim in Aegypto, et Phoenicia, postea in Asia et in Graecia fuerunt politiae florentes, quae fuerunt literarum et legum scholae. Nunc ibi homines barbari sine iure, velut Cyclopes vagantur. Et metuendae sunt similes vastationes in aliis gentibus. Etsi angi hoc metu sanos homines decet: tamen hac nos consolatione divinitus proposita, sustentemus.

In hac fragilitate hominum, et brevitate vitae, res ipsa ostendit, humanis viribus non posse retineri eundem imperiorum statum. Alexander magna virtute inchoavit novam imperii formam: sed eo extincto, qualis secuta est dilaceratio totius orbis terrarum, quam diuturna bella, quae leges et disciplinam in omnibus gentibus atrociter labefactarunt?

Tales sunt subinde fatales poenae, et mutationes orbis terrarum, lugendae quidem: sed tamen inter has confusiones sciamus Deum servare Ecclesiam suam, et aliquas politias iure et legibus constitutas, ut sint hospitia Ecclesiae Dei, literarum et doctrinae. Erunt ergo aliquae Respub. nbi legum vocem audient, discent, sonabunt, colent aliqui, non pauci: etsi maior semper et suit, et est, et erit Cyclopum multitudo, qui leges contemnent.

Utrunque igitur modesti homines, praesertim in schola, cogitent: videlicet, Dei mandatum esse, ut legum vocem custodiamus, discamus, doceamus, proferamus in privatis et publicis consiliis. Et Deum semper aliquas politias servaturum esse, quae doctrinae domicilia erunt.

Nos igitur bona cum spe nostrum officium faciamus, nec legum studia abiiciamus: etiami superbe aut furenter eas contemnunt, non solum Turci, sed etiam alii Tyranni, et vulgi pars maxima toto orbe terrarum.

Haec praefatus sum ad confirmandos animos aliquorum, qui levius sentiunt de legibus, propterea quod non satis frenare hominum audaciam possunt, aut mutatis imperiis alicubi deleantur. Etsi haec ita fiunt, tamen sciamus leges Dei vocem esse, nec prorsus deleri posse: etiamsi diabolus, qui est autor disputationum, subinde homines foriosos impellit, ut sicut Gigantes aggestis montibus, coelum ferro perfodere conati sunt, ita ipsi grassentur adversus Deum ac leges.

Postquam haec praefatus sum ad omnes, nunc alloquar tantum studiosos et modestos, et petam ah eis officium, et Deo debitum, et ipsis salutare.

Propter Deum vos studiosi et modesti auditores oro et obtestor, ut cum homo ad imaginem Dei conditus sit, cogitetis, quanto bono ornatus sit homo, et quid sit illa imago: et quantum malum, quanta miseria sit imaginem illam vel corrumpere, vel delere.

De hac imagine, quia fons est legum nostrarum, et iuris, pauca adiiciam.

Utrunque voluit Deus, cum suam imaginem in hominem transfudit, videlicet, ut homo agnosceret archetypum, et se archetypo subiectum esse sciret. Ac ut agnosceretur Deus, lumen humanis mentibus insitum est, in quo, ut in speculo, nostra corpora, sic Deus aliquo modo cernitur, quid sit, qualis sit eius voluntas, et quod congruen nostram voluntatem ad hunc archetypum oporteat.

Cogitate quaeso quantae hae res sint. Dens vult nostras mentes tanquam specula esse, in quibus conspiciatur: vult nos tanquam libros esse, in quibus suam sapientiam, digitis suis scripsit: docuit nos quid sit Deus, videlicet, mens aeterna et immensa: et qualis sit, videlicet sapiens, verax, amans castitatem, et iustitiam, id est, aequalitatem, tribuens aequalia aequalibus, sine acceptione personarum, bona bonis, mala malis, liberrime agens: benefica, paterna στοργή complecteus humilia, diligens homines ut conditor, praesertim illud opus diligit, quod voluit esse suam effigiem: et flagitans, ut nostra mens et voluntas congruant cum sua mente et voluntate.

Hanc admirandam sapientiam legimus ac discimus in ipsa consideratione humanae mentis. Nec ulla hominum aut angelorum eloquentia tanta est, quae satis dicere possit, quantum sit hoc decus, quod Deus hoc tanto munere, et tanta luce, similitudine, et societate suae mentis nos ornavit,

Sed proh dolor, non aspicimus hanc imaginem: nec contemnimus tantum, sed etiam obruimus coeno et stercoribus.

Fulget in mente noticia insita a Deo, quod sit Deus, recte facientes adprobans et defendens, econtra vero sceleratos puniens.

At Epicurei pugnantes cum hac ipsa luce, furenter disputant, nullam esse providentiam. Lux divina docet, non esse rapiendam alterius coniugem: sed Paris, Aegisthus, et alii multi rapiunt.

Docet eadem lux divina, non movenda esse bella civilia rapiendae dominationis causa, sine ordine legum: et Deum velle, ut legitimos Magistratus veneremur: simus pacis custodes, non inflati adpetamus sublimes gradus sine vocatione, sed amemus humilia. At Marius, Catilina, Antonius, Borgias, et alii innumerabiles elati ambitione, bella ipsis et multis gentibus exitialia moverunt

Ita conculcatur imago Dei a maxima parte hominum. Sed studiosi et modesti, sese ipsi aspiciant: ac admoniti hac Dei imagine, Deum quaerant, et considerent vere diligi humanum genus a Deo conditore, et amante, ac fovente humilia. ac vicissim a nobis postulari, ut nostra vita ad hanc imaginem congruat. Deinde et illud reputent, hanc legum doctrinam, quas profitemur, ex hac imagine Dei descriptam esse, et nostros libros enarrationem esse divinae imaginis.

Quod qui agnoscent, ut res est, venerari leges tanquam sapientiae Dei aeternae rivulum, incipient

MELANTH. OPER. Vol. X.

Est igitur fons iuris nostri, ut dixi, imago illa Dei. Sed accedere oportet sapientum gubernatorum consilium, qui Deo mentes eorum gubernante, sagaciter illam in natura hominis lucem cernunt. Id quoque Dei opus est, mentes gubernatorum regere, ut vera et iusta deprehendant, sicut Salomon inquit: Divinant labia regis, id est, Deo gubernante, cernunt et eligunt vera et iusta.

Itaque leges imperiorum congruentes cum imagine Dei, insita humanis mentibus, revera sunt sententiae divinae, et explicatio legis Dei.

Ouod cum verissimum sit, excitemus animos nostros ad amorem et reverentiam legum: Simus grati Deo, quod nobis hanc lucem dedit, et eam tueri studeamus.

Furor est inenarrabilis \*), contemnere sapientiam Dei: et perniciosus furor est, quia certissimae poenae hanc amentiam comitantur. Ac diabolus confirmat hunc furorem in multis, ut leges audacissime contemnant. Sed studiosi et modesti. causas considerent, unde sit haec contumacia, eamque odisse discant, et Deum autorem generis humani quaerant, et leges agnoscant Dei sapien-

Nulla est autem eloquentia tanta, quae possit satis digne praedicare Dei sapientiam. Quare pie veneremur eam, et nos ei subiiciamus, nec stulte et arroganter putemus nos plus sapere, quam Deum.

Haec cum sint verissima, toto pectore opto. ut ab omnibus sanis hominibus, saepe multumque considerentur.

Cum nihil fragilius et imbecillius sit homine. praesertim destituto defensione divina: qualis amentia est, quod Dei sapientiam aspernari audet? Et quidem exempla quotidiana ostendunt, legum contemptum atrocibus suppliciis puniri,

Haec in praesentia ad commonefaciendos studiosos et modestos breviter dixi, quae scio saepe in hac schola repeti. Sed ideo scholae divinitus institutae sunt, ut Dei dona celebrent, quorum amplitudini nulla humana eloquentia satisfacere potest. Sed tamen quantum a nobis fieri potest,

<sup>\*)</sup> Furor est inenarrabilis et que sequenter, in Quaest. et in Tomo V. Declam. non leguntur, sed finitur oratio his verbis: "Haec in praesentia ad commonefaciendos studiosos et modestos breviter dizi, quae acio saepe in hac achola repeti. Deum oro, ut ipse nos adiuvet ac regal, ut vita nostra con-gruat ad legem, quae est sapientia Dei, et omues actiones nostrae nobis et toti generi humano sint salutares."

commonefaciendi sunt homines, ut modeste et reverenter de Deo, et de Dei muneribus sentiant et loquantur.

Scio multa contra leges, iudicia, imperia astute et plausibiliter dicta esse a Platone, Diogene, et aliis, qui vitia imperiorum colligunt, quae deploranda sunt, non confirmanda.

Scimus, et valde dolemus, magnas esse vitae confusiones. Sed ob hanc causam Deus leges et dedit, et tuetur, ne atrociores fiant morum confusiones. Imo Deus non solum leges dedit, sed nobis in Ecclesia etiam adiunxit filium suum Dominum nostrum Iesum Christum, pro nobis crucifixum ac resuscitatum, ut invocantes adiuvet, et mores nostros regat, ac depellat diabolum, qui confusiones et miserias humani generis, odio Dei, augere conatur.

Quare et leges audiamus, et petamus nos a Domino nostro lesu Christo iuvari et regi, ut vita nostra congruat ad legem, quae est sapientia Dei: et omnes actiones nostrae, nobis et toti generi humano sint salutares. Dixi.

No. 37.

28. Iul. 1557.

In Orationum a Maio editor. T. V. p. 48. et in Orationibus postrem. p. 51.

Oratio Rectoris Acad. Davidis ab Ungnad, qua, cum propter parentis obitum domum revocatus esset, valedixit, atque Magistratum scholasticum simul resignavit d. 28. Iul.

Clarissimi Viri, eruditione et virtute praestantes, Praeceptores carissimi. Scio vos hortari adolescentiam, ut Cyri historiam a Xenophonte scriptam, saepe multumque legamus, quam quidem narrat Cicero, Scipionem semper in manihus habuisse. In ea historia legimus, disciplina Persica in iudiciis accusatos et punitos esse ingratos, et expresse dicitur: Ingratitudinem esse maximam ductricem ad omnia turpia. Μεγίστην ἡγεμόνα ἐπὶ πάντα τὰ αλοχρά.

Cohorresco legens tantam vituperationem, ac Deum toto pectore oro, ut meum animum, linguam et voluntatem flectat ad veram et perpetuam gratitudinem erga ipsum, et erga Dominum nostrum lesum Christum, et erga homines bene meritos.

Ac nunc coram vobis testibus, celebro Deum aeternum, patrem Domini nostri lesu Christi pro hoc ingenti beneficio, quod me ad agnitionem Filii vocavit, et quidem quod in hac vestra Ecclesia mihi semina necessariae doctrinae praebuit, quae hic maiore perspicuitate proponitur, quam alibi. Deinde profiteor me vobis gratitudinem et omnia gratitudinis officia debere, pro vestro labore, et pro singulari erga me benevolentia, quam cum aliis rebus, tum vero etiam hoc honorifico de me iudicio vestro declarastis, cum me fungi magistratu voluistis. Pro his omnibus beneficiis promitto me gratum fore in tota vita niea et in tota aeternitate. Quanquam autem non est officiosum, si nulla gravis causa sit, discedere ex Academia gerentes magistratuum, antequam legitimo tempore deponendus est: tamen vobis tristissima causa nota est, quae me domum revocat, quod orbati carissimo Patre de domesticis negociis nos fratres deliberare cogimur.

Excrucior itaque multiplici dolore, quod immatura morte Pater a nobis avulsus est, quod studia doctrinarum, in quae bona cum spe ingressus
sum, interrumpuntur, et domesticis difficultatibus conflictamur. Oro igitur, ut mihi benigne
concedatis, ut et nunc deponam Magistratum, si
ad iustum tempus adesse non possem, et domum
redeam. Id ut publice peterem, iam vos ad prandium vocavi, quod volo in hoc meo discessu simul
esse foedus mutuae benevolentiae inter nos. Vosque oro, ut henevolentiam erga me vestram non
sinatis extingui.

Ego vicissim et Academiae, et vohis perpetuam gratitudinem promitto, et Filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum crucifixum pro nobis et resuscitatum, λόγον καὶ εἰκόνα ἀἰδιον ἀἰδιον πατρὸς oro, ut nos omnes gubernet et protegat, et regat labores docentium. Sicut inquit: Ego sum vitis, vos palmites. Sine me nihil potestis facere. Hunc Filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum oro, ut semper nos sibi palmites faciat, et semper inter nos sibi aeternam Ecclesiam colligat. Dixi. Die 28. Iulii.

No. 38.

m. Aug. 1557.

In Sel. Declam. T. IV. p. 797 sqq. Servest. T. IV. p. 725.

Petitio ad Decanum nomine Candidatorum, recitata a Clariss. viro M. Casp. Peucero.

Doctissime Domine Decane, et Procancellarie dignissime. Historica tua de Erasmo narratio redegit mihi in memoriam festivum quoddam eius scomma, quo argute et salse exagitat imposturas Monachorum contumeliosas in filium Dei, et notat rabiem eorundem ac crudelitatem pene diabolicam, quam in oppressa Ecclesia diu exercuerunt Coniecerant Franciscani in vincula quendam sui ordinis Monachum, quod notiores quosdam et crassiores abusus ad vulgus perstringendo convellere niteretur, et proderet praestigias ipsorum, quibus miro artificio novatis subinde ac cumulatis, usurpatam semel in Ecclesia tyrannidem auxerunt et stabilierunt. Eum cum diuturno fatigatum ac fractum carcere, et cruciatibus tormentorum saepe frustra pertentatum, tandem ad supplicium ducerent, et exclamaret ille sese commendans filio Dei, O lesu miserere mei, subiicit Erasmus, haec recitans. Frustra miser circumactu oculorum solicito, et lamentabili gemitu vocis, et anxiis suspiriis cordis requirebat lesum, qui inter Fratres nullus erat. Fuerunt sine Christo Monachi multis saeculis, quem a templis tam procul pepulerant suis, ut pene oblivio deleverit nomen lesu, corruperunt, imo obruerunt atque extinxerunt doctrinam de beneficiis et meritis filii Dei, de iustificatione hominis coram Deo, de fide iustíficante, de firmis consolationibus in veris dolori-Invocationem, quae debet ad Deum esse directa, mentione et fiducia unici Mediatoris Domini nostri Iesu Christi, hoc excluso et propositis intercessoribus aliis, deleverunt prorsus, converteruntque animos hominum ad cultus sanctorum, et statuarum adorationes, quarum aliis alia finxerunt adesse numina furore Ethnico. Doctrinam de poenitentia labyrinthis confusissimarum et intricatissimarum disputationum involverunt.

Taceo tetras Idolatrias alias, et flagitia ac scelera ipsorum, quae impudentia et malitia prorsus diabolica, meritis filii Dei anteposuerunt.

Agamus autem gratias Deo, quod ex hac nos Monachorum tyrannide eripuit, atque ex fascino superstitionum et opinionum falsarum laqueis explicatos, reduxit ad lucem doctrinae purioris, et

agnitionem veram τοῦ μεσίτου καὶ ἰκέτου Iesu Christi. Ac precemur ardentibus votis Deum, ut hanc doctrinae puritatem conservet, nec opprimi nos sinat nova et fortasse tristiore tyrannide ab Hypocritis, qui cucullatos sequuti non claustris monasteriorum cohercentur, sed vagantur libere, et passim regnant ac dominantur, et ut rapiant tyannidem, tum religionem ad affectus inflectunt eorum, quibus assentantur, tum suo quisque loco quantum potest πράττει, βουλεύει, καὶ τῆ γλώττη πολεμίζει.

Praestemus ipsi etiam vigilanti studio, quantum in nobis est, ut luceat explicata veritas in scholis et Ecclesia, nec quae sparguntur novarum corruptelarum semina misceantur. Ad haec cavenda instituta sunt examina in scholis publicis. quibus excitatur et acuitur cura recte et integre discendi doctrinas in iuvenibus, et explorantur profectus eorum, ac sententiae de omnibus, vel praecipuis saltem doctrinarum partibus, quibus docendi munera in scholis vel Ecclesia, cum testimonio studiorum ac morum publico, commendanda sunt, ne vel ornentur testimoniis publicis vel admittantur ad gubernacula Ecclesiarum non auditi antea et probati. Quod quam sit periculosum, non raro experta est Ecclesia, cum sine vocatione vagati Errones turbarunt doctrinae consensum.

Cum itaque et hos triginta quinque honestos ac doctos viros, Collegium nostrum privatim et publice auditos, iudicarit dignos, quibus decernerentur et conferrentur insignia Magisterii Philosophici, et confidamus usui eos atque ornamento fore Ecclesiae et Reipublicae, tibi eos offero ac commendo, et peto nostro et ipsorum nomine, ut autoritate publica, qua fungeris, tribuas eis facultatem suscipiendi gradum in Philosophia, et hac concessa, Magistros eos verae ac sobriae Philosophiae, crees ac renuncies. Id beneficium tuum et nobis gratum erit, et ipsos tibi candidatos in perpetuum devinciet.

Oro autem filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum, crucifixum pro nobis et resuscitatum, conditorem et custodem Ecclesiae suae, ut et nos clementer regat, servet ac tueatur in gremio matris Ecclesiae, inque ea verae doctrinae pabulo, nos alat ac foveat perpetuo, et horum candidatorum studia ac totum vitae cursum foeliciter gubernet, et faciat eos vasa misericordiae. Dixi.

No. 59.

18, Oct. 1558.

In Orationum T. V. p. 68 sqq., in Orationibus postremis p. 72. et apud Richard. T. II. p. 402.

Oratio Adolphi, Comitis a Nassau, in Catten-Elnbogen, Vianden et Dietz etc. Rectoris Academiae, cum deposuit Magistratum scholasticum publice 18. Octobris.

Doctissimi viri et Praeceptores venerandi, Honestum et Deo gratum est, venerari ac tueri politicum ordinem, et iustis legibus obtemperare. Cum igitur in hac Academia leges bono consilio quolibet semestri transferant labores in alios, ego iam volens depono Magistratum, quem mihi singulari benevolentia Calendis Maii mandastis, et vobis gratiam habeo pro iudicio de me vestro, et pro hac benevolentiae significatione, et vicissim gratitudinem animi vobis praestabo, et ubi potero huic Academiae prodesse, quam ego quidem utiliter servire Ecclesiae Dei et studiis existimo, non deerit ei mea commendatio. Scio etiam illustrem Dominum, patrem meum charissimum de hac Academia bene sentire, et eam libenter ornare suo testimonio, quod scitis apud bonos viros plurimum autoritatis habere. Gratias autem ago filio Dei, Domino nostro Iesu Christo, crucifixo pro nobis, et resuscitato, colligenti aeternam Ecclesiam voce Evangelii, quod hactenus et has Ecclesias, et hanc Academiam servavit, et eum oro, ut deinceps nos omnes protegat et gubernet. Nunc Deo iuvante ad electionem Rectoris procedite, qui magistratu fungatur sequente semestri, quae electio ut sit fausta et felix, faciat Filius Dei, sedens ad dextram aeterni Patris, dans dona hominibus. Dixi.

#### Resignatio publica eiusdem.

Doctissimi viri, et caeteri huius Academiae Magistri et Scholastici, bono consilio institutum est, ut labores Magistratus in Academia quolibet semestri transferantur in alios, et ut publice exponatur, quis sit electus Rector, quia nosse vos Magistratum oportet, et scire consensu Senatus ei gubernationem mandatam esse. Expono igitur vobis, consentientibus suffragiis electum esse Rectorem Academiae, qui proximo semestri hoc magistratu fungatur, Illustrem virum Henricum Baronem in Starhemberg, et ei adiunctum esse Vicerectorem virum doctissimum Vitum Winshe-

mium, Doctorem artis Medicae. Ac simul tibi illustris Baro Magistratum et signa Magistratus trado.

Scitis autem Deum immensa honitate instituisse et tueri politicum ordinem, qui testimonium est de Deo, et de praesentia Dei in genere humano. Ac notum est vohis praeceptum: Obedite non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Nullis praesidiis, nullis armis magis muniri potest ordo politicus, quam hac voce divinitus tradita. Quare hi, qui Deum timent, vere ament et vera reverentia tueri ordinem divinum studeant. Cogitent etiam, Deum vindicem esse contumaciae, et contumaciam horribile vulnus esse conscientiae, ac vere irasci Deum petulanter violantibus honestas leges.

Oro autem filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, ut faciat, ut huius Rectoris gubernatio sit fausta et felix, et ut ipse sit Academiae Rector, et nos omnes gubernet, sicut utrunque monet vox divina, sine auxilio Dei non esse felicem cursum hominum, sicut inquit Filius Dei: Sine me nihil potestis facere. Et vere Deum opitulari invocantibus eum, sicut inquit: Petite, et accipietis. Item: Commenda Deo viam tuam, et spera in eum, et ipse faciet. Dixi. die 18. Octobris. Anno 1558.

No. 40.

18. Oct. 1558.

In Oration. T. V. p. 71 sq., in Orat. postremis p. 74. et apud Richard. T. II. p. 404.

Oratio Rectoris, Henrici Baronis a Starhemberg, cum ei Magistratus scholasticus deferretur.

Magnifice Domine Rector, Comes generose, et mihi semper colende, clarissimi et ornatissimi viri, Praeceptores reverendi atque charissimi. Quod a me petitis, ut Rectoris in hac celebri Academia munus in hoc semestre suscipiam, agnosco vestram erga me benevolentiam, et pro hoc vestro de me iudicio gratitudo mea vicissim erga vos omnes ac singulos, totamque hanc scholam constabit. Sed cum modestiae et verecundiae leges me doceant, quam impar sim huic officio sustinendo, non mirum est, quod iam perturbor, ac dubito sane quid respondeam. Neque enim consilium vestrum reprehendere me aut improbare

decet: et tamen mea imbecillitas, et rerum imperitia mihi non ignota est. Cum primum huc veni, promisi me huius Academiae gubernatoribus obedientem fore. Quare autoritatem vestram non facile defugere possum.

Etsi igitur me minime idoneum ad hanc functionem esse intelligo, et ob eam causam merito illam detrectare possim, tamen ne vobis minus obediens, aut contumax esse videar, quod Deo ac Redemptore nostro Iesu Christo duce et auspice felix faustumque sit, vestrae voluntati obtemperabo, fretus benevolentia vestra, mihique certo persuadens, vos et candido de me iudicio hunc Rectoris titulum atque officium ad me detulisse, et in hac gubernatione, tum me, tum eum, quem mihii adiuncturi estis, vestro consilio, praesentia, opera et autoritate benigne adiuturos esse.

Deum aeternum patrem Domini nostri Iesu Christi toto pectore oro, ut per hoc semestre tranquillitatem his regionibus concedat, et hanc Scholam nosque omnes clementer gubernet, protegat et conservet. Dixi.

No. 41.

In Orationum T. V. p. 148 sqq., in Orationibus postrem. p. 153, et apud Richard, T. II. p. 405.

Oratio a Christophoro Burggravio a Dhon, Barone etc. Academiae Rectore, habita ante legum scholasticarum praelectionem 17. Septb.

Cum velit Dens coetus esse docentium et discentium, quia voce divina, et non aliter aeterna Ecclesia Deo colligitur, amemus et ipsa doctrinae studia, et haec agmina sciamus habere ducem filium Dei lóyov aeterni patris, et honestis legibus, ac disciplina consociata esse oportere, et eorum coniunctionem omnibus officiis tuendam esse. Ideo vobis leges recitantur, quarum praecipuae sunt ipsa vox Decalogi, et sunt additae quaedam de executione, quam Deus magistratibus mandavit. Scitis enim deheri obedientiam primum Deo, deinde magistratui, quam ut praestetis movere vos debet autoritas divina, quae de Decalogo inquit: In praeceptis meis ambulate. Et de legitimis magistratibus ait: Necesse est, obedire, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Haec dicta sint vobis normae vitae, et

cogitate homines non conditos esse, ut pecudum more vagentur sine legibus, et sine cupiditatum frenis, sed Deo vivere, et debere Deo conformes esse, cum sint imagines eius, et velit ab eis agnosci, ut sese eis communicare possit, eos gubernare, et spargere in eos suae lucis, sapientiae, et insticiae radios. Deinde et hoc cogitate, Academias non debere Gigantum, aut Cyclopum exercitum esse, aut Circes stabulum, sed Dei templum, in quo et habitet Deus, et assidui sint casti Angeli tegentes infirma corpora vestra. Ac manifestum est, multorum in hac Academia actatem talem esse, quae vere est domicilium Dei, et a castis Angelis custoditur, sicut scriptum est: Angeli eorum in coelis semper vident faciem patris. Horum teneris mentibus profecto necesse est inserere veras sententias de Deo, de legibus Dei, de magistratibus, de disciplina. Horum animi praemuniendi sunt contra mala exempla, et perniciosas opiniones. Ideo assidue repetuntur in congressibus nostris commonefactiones, cum de caeteris rebus cognitione dignis, tum vero et de obedientia Deo, et magistratibus debita. Grandiores etiam obtestor, ut et insi velint esse domicilium Dei, et cogitent quam miserum et horrendum sit manere hostem Dei, aspernari sanguinem filii Dei, esse organum diabolorum, qui impios in multa scelera, et in tristissimas corporum, et animarum poenas praecipitant; omnes igitur vocem Dei audiamus, qui inquit: Convertimini ad me, et ego convertar ad vos, et ardentibus votis a Deo petamus, ut propter filium nos clementer recipiat, et Spiritu suo sancto. casto et veraci gubernet. Misera hominum natura facile aberrat a recto sua infirmitate. Et verissimum est illud Simonideum. Non facile est nasci τετράγωνον, id est, perfectum. Sed tamen in teneris animis multum in utranque partem doctrina valet. Dulce est libertatis nomen, et verum est illud Lucani: Libertatis amor totum eur decipis orbem? quod rectius sic diceretur: Libertatis amor stultum cur decipis orbem? Avide igitur accipiuntur illae tribunitiae conciones, quae libertatem amplificant, et frenos cupiditatibus laxant, qualis haec est concio Cynicorum potius quam Christianorum, quae vociseratur hanc propositionem falsam esse: Bona opera sunt necessaria. Mirabitur posteritas fuisse seculum tam furiosum, in quo talis insania applausores habuerit. Sed videte impudentiam, ut stabiliant hoc tetrum mendacium, assuunt maniseste depravata Pauli dicta,

quorum nativam sententiam omnes nosse utilissimum est, non solum, ut horum praestigiatorum iudicare possint imposturas, sed etiam quia alioqui gravissimam doctrinam in iis dictis Paulus tradidit. Alterum citatur ex posteriore Epistola ad Corinthios scripta: οὐ κατα ἐπιταγὴν λέγω. Ibi Paulus de modo Eleemosynarum concionatur. Et universam Ecclesiam praemunit contra Anabaptísticos furores, de Platonica communicatione. Non impero ut facultates in commune conferatis, nec praecipio quantum quisque conferre debeat, ut principes in tributis modum praecipiunt. talia sunt imperia Apostoli, aut pastoris in Eccle-Sed suum quisque teneat, et suo arbitrio modum Eleemosynae constituat. Haec est nativa sententia Pauli, in qua videtis discerni non praecepta a praeceptis. Nec valet haec consequentia, a non praeceptis ad praecepta. Nam de praeceptis dicitur ad Titum: Haec dicito cum omni imperio, μετά πάσης ἐπιταγῆς. De praecepto: Non moechaberis, nequaquam diceret Paulus: οὐ κατά ἐπιταγὴν λέγω. Alterum citatur ex Epistola ad Philemonem, ubi Paulus ait se noluisse retinere servum fugitivum sine domini consensu. Nolui inquit tibi invito adimere servum. Sed retinuissero, si tua voluntas accessisset. Hic de voluntate in contractu inter partes loquitur, ut si de conducendo equo ageretur, utar tuo equo, si mihi volens utendum dabis.

Hic de forma contractus loquitur inter partes, non de obligatione, qua Deo debemus obedientiam in praeceptis. Et quidem rursus docet nos de distinctione dominiorum, non vult praetextu religionis servum eripi domino nolenti. Vult in contractibus servari legum vocem. Prohibet quidquam eripi dominis invitis, seu furto, seu aliis modis, qui cum legibus pugnant. Hanc doctrinam vitae utilem isti scurrae in alienissimam sententiam transformant. Haec eo commemoro, ut et Sophisticam consideretis, et magis ametis studia doctrinae, quod cum facietis, videbitis quam severe Deus nobis et legum reverentiam, et disciplinam praeceperit.

Noticiae naturales, quae verissime sunt radii sapientiae ex mente divina in nos transfusi, quae sunt decalogi doctrina, sunt propositiones necessariae et immotae magis quam haec propositio: Bis quatuor sunt octo. Manifesta igitur insania est, et Cyclopum et Cynicorum furor, dicere obedientiam, quam leges divinae praecipiunt, non

esse necessariam. Ac magistratuum severitate cohercendi erant, qui tales opiniones defendunt contumeliosas contra Deum, et perniciosas moribus. Quid interest inter pecudes et homines remota Dei et legum noticia? Haec breviter dixi, cum leges Academiae recitandae essent, quas cum audietis, simul de reverentia Deo, legibus et magistratibus debita cogitate, et fontes doctrinae de his maximis rebus intuemini, remota Antinomorum sophistica, et ut decet sanos homines, libenter Deo et honestis legibus obtemperate. Dixi.

#### Post legum repetitionem brevis commonefactio dicis ab eodem Rectore.

Audivistis Academiae leges, quas cum fateri omnes oporteat pias, honestas, et tranquillitati communi utiles esse, praecipimus ut eis obediatis, Fortassis autem levius curant eas aliqui, quia vident nos non armatos esse praesidiis, ut punire contumaces possimus. Sed scitote, Deum legum et ordinis politici custodem esse, qui haud dubie contumaces punit, ut quotidiana exempla osten-Et in Ecclesiaste scriptum est: Non erit impunitum scelus, etiamsi poenae differuntur. Nec tamen deerit officio suo illustrissimus Princeps, qui vult implorari auxilium suum in defen-Precamur autem filium sione iusticiae et pacis. Dei, Dominum nostrum lesum Christum, crucifixum pro nobis et resuscitatum, sedentem ad dextram aeterni patris, ac dona largientem hominibus. ut semper Ecclesiam in his regionibus colligat, et nos omnes gubernet. Dixi. Die 17. Septembris. Anuo 1559.

Gratiarum actio privata, in consessu Professorum et Praeceptorum a Rectore Generoso D. Christophoro Burggravio a Dhon Barone habita, die Lucae Evangelistae, cum resignaret Magistratum scholasticum etc.

Deo aeterno, patri Domini nostri Iesu Christi, fonti sapientiae gratias ago, quod hactenus Ecclesiam, et Academiam in hoc oppido clementer conservavit, et eum oro, ut deinceps quoque nos protegat et gubernet. Vobis etiam gratiam habeo, quod ostendistis vos amanter et honorifice de me sentire, eamque ob causam mihi magistratum mandastis. Et promitto perpetuam Academiae gratitudinem. Peto etiam mihi ignosci, si quid a me neglectum est. Ac nominatim gratias ago reverendo viro, Doctori Georgio Maiori, qu

labores administrationis hoc semestri praecipuos sustinuit. Nunc more legitimo depono magistratum, et vos adhortor, ut ad novi Rectoris electionem, quam filius Dei gubernet, qui faciat, ut sit fausta et foelix, procedatis. Dixi.

Oratiuncula, qua renunciat, eum quem communibus suffragiis, Senatus Academiae Rectorem elegit etc.

Quod faustum et felix sit, expono vobis omnium consentientibus suffragiis electum esse Rectorem huius Academiae, virum clarissimum Georgium Cracovium, Doctorem I. U., Consiliarium Illustrissimi Ducis Saxoniae, Electoris etc. Ac filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum, sedentem ad dextram aeterni patris, ac dantem dona hominibus, Pastores et Doctores, oro, ut et inter nos servet et gubernet docentium et discentium coetus, et sit ipse huius Academiae Rector et Protector, et hunc Rectorem Doctorem Georgium adiuvet. Dixi.

Renunciatio publica coram auditoribus, qua simul eos ad obedientiam suo Magistratui praestandam, kortatur.

Non casu ortum est genus humanum ex Democriti atomis, nec casu servamur. Sed vere est Deus aeternus conditor generis humani, cum filio suo aeterno, Domino nostro Iesu Christo et Spiritu sancto, qui sibi Ecclesiam aeternam colligit voce Evangelii per et propter filium Dominum nostrum Iesum Christum, crucifixum pro nobis et resuscitatum, et mirabiliter in tantis confusionibus generis humani protegit, et servat coetus docentiurn et discentium Evangelium.

Huic vero Deo aeterno patri Domini nostri Iesu Christi gratias ago, quod hactenus clementer in his regionibus colligit aeternam Ecclesiam et verae doctrinae studia, et eorum hospitia conservat, et hanc Academiam contra multorum hostium rabiem protegit, et ut semper protegat, hanc Ecclesiam et Academiam, precor, quia verissime dictum est: Nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat qui custodit eam. Cum autem bono consilio constitutum sit, ut quolibet semestri onus Rectoris in alium transferatur, et prosit omnes scire, quem magistratum habeant, id publice proponitur. Itaque expono vobis, quod faustum et foelix sit, electum esse Rectorem huius Academiae virum clarissimum, eruditione et virtute praestantem Georgium Cracovium, Doctorem luris,

Consiliarium Illustrissimi Ducis Saxoniae, Electoris etc. Singulari autem Dei beneficio in hac schola perspicue illustrata est doctrina de discrimine ministerii Evangelici, et politici ordinis, et de obedientia dehita legitimis magistratibus. Hanc cogitantes huic Rectori vestro Doctori Georgio Cracovio reverenter obedite propter mandatum Dei: Necesse est obedire non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Haec severissima sententia divinitus tradita, commonefaciat vos de voluntate et iudicio Dei, et confirmet pectora, ne furenter contra Deum, et legitimos magistratus ruant, nec sibi iram Dei et poenas attrahant. Deinde reverentia erga doctrinarum studia vos moveat, ut conservari honestas Scholas velitis. Qualis in vita barbaries? Quales tenebrae, qualis in moribus confusio, quam tetra Dei, religionum et legum oblivio secutura esset? si deletis Academiis, indoctorum cupiditatibus, et monstrosis ac seditiosis fanaticorum hominum clamoribus omnia regantur, ut fit inter Anabaptistas et illorum similes. Haec mala ne accidant, doctrinae iusto ordine considerandae sunt, quod fieri non potest, nisi sint honesti, tranquilli et recte ordinati docentium et discentium coetus. Tales coetus ut conserventur, singuli suo loco praestent officia communi tranquillitati debita, et velint Academias esse vera Dei templa, et ornamenta Ecclesiae, quibus Rector sit filius Dei, Dominus noster lesus Christus, crucifixus pro nobis, resuscitatus, sedens ad dextram aeterni patris, dans dona hominibus, Pastores et Doctores, sicut inquit ipse: Ubicunque sunt duo aut tres congregati in nomine meo, in medio eorum sum. Hunc vetum Rectorem Dominum nostrum lesum Christum, qui inquit: Ego sum vitis, vos palmites, oro, ut faciat nos sibi palmites, nos doceat, gubernet et protegat. Amen.

No. 42.

7. Dec. 1559.

In Oration. T. V. p. 163 sqq. et in Oration. postr. p. 174,

Petitio ad Vicecancellarium Academiae, (oum Paulo Ebero d. 7. Dec. 1559. tribueretur gradus Doctorum in Theolog.)

Reverende vir, Domine Vicecancellarie integerrime. Scimus scriptum esse de Filio Dei: Sedet ad dexteram aeterni patris, dans dona hominibus. Pastores et Doctores. Non dubium est igitur salutares Doctores vere a filio Dei nobis tribui. Sed hos sumit ex coetu discentium, et vult accedere nostram electionem, quam ipse gubernat. Vult et testimonia de doctrina et moribus proferri, propter quae additus est docentibus Cancellarius, ut plures essent Inspectores studiorum et morum. Ideo tibi offero hos quatuor viros, quorum eruditionem, confessionem et mores probari Lectoribus notum est. Sed volumus etiam tuum iudicium et autoritatem accedere. Et si congruet tuum de eis iudicium, cum nostro, ut spero, peto ut tribuas eis potestatem seu licentiam accipiendi gradum Doctorum Theologiae. Precor autem filium Dei, qui inquit: Ego sum vitis, vos palmites, ut nos omnes gubernet, et faciat, ut simus palmites foecundi ipsi insiti. Dixi.

#### Responsio Vicecancellarii.

Vetustissimi Canones hoc sanxerunt, ut nulli praeficerentur Ecclesiis, qui non antea certo spacio temporis in Ecclesiastico ordine fuissent.

Voluit sapiens vetustas diu et a multis explorari eruditionem et pietatem eorum, qui praefuturi erant Ecclesiis.

Inde in Academiis sunt graduum tempora, et multi iudices adhibentur, Et collegiis docentium adiunctus est Cancellarius, quem voluit vetustas inspectorem esse studiorum in universa Academia, et veluti censorem.

Atque utinam nobis plures adiuncti essent viri docti et pii, qui studia nostri coetus adiuvarent et inspicerent. Sed hoc tempore Cancellarii vices gerunt Decani.

Cum autem ego et collegae mei hos doctos et pios viros audiverimus, Paulum Eberum, Erasmum Laetum, Iohannem Cogelerum, et Paulum Crellium, et probemus eorum eruditionem, mores et piam confessionem, ego autoritate, qua hoc tempore fungor, iudico dignos esse honorifico testimonio, et tribuo eis licentiam, et potestatem accipiendi gradum et ornamenta Doctorum in Theologia.

Scio autem vere a filio Dei sedente ad dextram aeterni Patris dari dona Ecclesiae, Pastores et Doctores. Sed hos sumit ex his, qui doctrinam discunt, quem toto pectore oro, nt clementer in his regionibus servet Ecclesiam suam, et hos, qui-

bus testimonium tribuimus, semper gubernet, et faciat eos vasa misericordiae, et organa salutaria suis animabus et aliis. Dixi.

No. 43.

an. 1546,

# Leges Academiae Witeb.

Melanthonem leges Academiae Witeb. et statuta anno 1545. iterum retexuisse, ipse testatus est in epistolis ad Eherum d. d. 23. Decb. 1545. et ad Baumgartnerum d. d. 20. Iun. 1546. Editae sunt hae leges sic inscriptae:

"Academiae Wittenbergensis Leges, quae bis quotannis publice recitantur. Witenbergae. Anno XLVI." 4 pl. 8.

Praeterea vero leges Academiae et statuta Collegii Theologorum et Philosophorum leguntur etiam in Scripia publ. Acad. Witeb. T. I. p. 448 sqq. et in Melanthonis Consiliis lat. a Pezelio editis T. I. p. 177—214. Textus in Scriptis publ. et ad Pezel. convenit ad verbum, sed forma legum acad., quae anno 1646. prodiit, multum differt a forma, quae in Scriptis et apud Pezelium conspicitur, et tantum statuta collegiorum theol, et philosoph. in utroque libro conveniunt. Nos hic dedimus leges, ut illae a. 1546. publicatae sunt, partim quia de his certo scimus, eas a Melanthone scriptas esse, partim quia libellus, in quo editae sunt, est in libris rarissimis. Caeterum negari non potest etiam formam legum, quae in Scriptis publ. (quae prodierunt anno 1560.) Melanthonis stylum referre. In eo vero Pezelius haud dubie erravit, quod hanc formam legum, quam er Scriptis publicis hausit, scriptam arbitratus est anno 1584.

# Leges Academiae Witenbergensis de studiis et moribus auditorum.

#### Prima.

Cum in quolibet vitae gradu prima deliberatio esse debeat, an vitae genus quod ingredimur Deo placeat, ut a Deo auxilium peti possit: Primum sciant studiosi mandatum Dei esse, ut conservetur doctrina, in qua se Deus vere patefecit, et per quam vocat et colligit aeternam Ecclesiam. Id sine literarum cognitione fieri non potest. Ideo primum discant studiosi hanc militiam discendi literas Deo placere, et ad hunc finem referant sua studia, ut Deus celebretur, et doctrina Evangelii, et aliae artes utiles Ecclesiae, et communi vitae conserventur, et a Deo auxilium et gubernationem petant. Nam in tanta humanae mentis imbecillitate, ut iudicia recta sint, et studia et consilia foelicia, opus est Deo gubernatore. Sic igitur inchoent studia piae mentes, ut has precationes repetant assidue: Fac cum servo tuo secundum misericordiam tuam, et iustificationes tuas doce me.

#### Secunda.

Quicunque igitur venerit in Academiam, et studia sua pie instituere volet, primum cogitata Dei voluntate, et implorato eius auxilio, mox Rectorem Academiae accedat, et nomen suum petat referri inter studiosorum nomina, et promittat se legibus nostris obtemperaturum esse. Quia nec honestum est, nec tutum Reipub. vagari adolescentiam, aut ullos homines in civitatibus, sine certis magistratibus. Et Deus vult rudem et infirmam aetatem regi legum, magistratuum et docentium autoritate. Rector autem in editione nominis, si talis est aetas adolescentis ut sit ei opus familiari praeceptore, iubebit eum commendari alicui ex iis qui privatim docent.

#### Tertia.

Interdum etiam hi qui nomina sua apud Rectorem ediderunt, vagantur sine studio literarum, nec docent, nec discunt honestas artes, nec ullas praelectiones publicas audiunt.

Tales si deprehensi fuerint, indicandi sunt magistratibus oppidi, ut sciant eos hospites esse, alienos ab ordine scholastico, nec fruentur privilegiis Academiae, aut si infirmitas aetatis, aut contumacia, alia consilia postulabit, ex Academia et oppido discedere cogentur.

#### Quarte.

Et privatim et publice prima aetas diligenter discat Grammaticam latinam, Dialecticen, Rhetoricen et summam doctrinae Christianae, publice vero omnes qui versantur in studiis philosophicis. audiant has praelectiones in quibus traduntur Elementa doctrinae de circulis coelestibus, collecta a Ioanne de sacro Busto, Arithmetica, Physica, Secundus liber Plinii, et Aristotelis Ethica. Illi vero qui Magisterii philosophici gradum petituri sunt, aut alioqui locupletiorem cognitionem Philosophiae adpetunt, adiungant ad praelectiones, quarum iam mentio facta est, Eucliden, Theoricas planetarum, et magnam constructionem Ptolemei. Cupimus enim studiosos non tantum inanem eruditionis umbram sibi circundare, sed veram Philosophiam percipere, et ordine per artes duci, quod et singulis utile est ad agnitionem veritatis qua regitur vita, et ad recte iudicandum, et communi vitae necessarium est. quae non potest carere arte numerandi, et me-MELANTH. OPER. Vol. X.

tiendi, anni ratione, Cosmographia, doctrina de natura corporis humani, et initiis artis Medicae, et virtutum descriptione. Harum tantarum rerum cognitionem necessariam vitae, sciant studiosi nostro ordini tuendam et propagandam esse.

#### Quinta.

Et quia fontes doctrinae Ecclesiae continentur literis Ebraeis et Graecis, has quoque discant illi, qui se praeparant ad docendam Ecclesiam. Graece vero linguae cognitio, etiam ad Philosophiam percipiendam, et ad historiam veterum imperiorum cognoscendam necessaria est. Ideo ingeniosis et adpetentibus solidum eruditionem non negligenda est.

#### Sexta.

Exercitium disputationum multas utilitates adfert. Adsuefacit enim studiosos ut res intricatas in breves conclusiones, et Syllogismos apte includere possint, et placida opinionum collatio, multas res obscuras eruit et patefacit, et dexteritatem adfert in respondendo, et in omni sermone comitatem. Ideo non omitti disputationes volumus. Ut autem et latine scribendi exercitium habeant Scholastici, alternis disputationes instituantur a Magistris, et recitentur a Scholasticis declamationes. Et Magistri qui Grammaticen, Dialecticen, aut Rhetoricen tradunt, item qui latinos aut graecos scriptores interpretantur. mandent auditoribus ut scribant et recitent declamationes. Nulla autem disputatio aut declamatio proponatur publice, non inspecta a Decano, aut Magistris quorum iudicium probat Decanus. Nolumus enim materias futiles et honestas proponi. nolumus et sugillari quenquam in hac Academia docentem, aut manifesta criminatione lacerari, et accendi discordias hoc more disputandi aut déclamandi, qui institutus est, ut prosit ad eruditionem, et ad virtutem iuventuti, non ut lividorum adfectibus ac petulantiae serviat.

#### De moribus.

#### Prima lex.

Conventus scholastici recte instituti et fuerunt olim et esse debent praecipuum agmen Ecclesiae Dei. Ibi enim doctrina coelestis custoditur, et gubernante Spiritu sancto Catholicae Ecclesiae sententia una et perpetua, et secum consentiens propagatur. Ibi controversias gravissimas explicari et diiudicari necesse est. Ibi consilia de omnibus vitae partibus quaeruntur. Quare sciamus, et ad hos nostros coetus pertinere hoc dictum Filii Dei Domini nostri Iesu Christi: Ubicunque duo aut tres congregati sunt in nomine meo, in medio eorum sum: ut in templis, ita in scholis agnitio Dei, timor Dei, fides, et vera invocatio excitentur, et adhibeatur diligentia in moribus regendis conveniens domicilio dei.

Valde igitur detestanda est multorum insania, qui putant se, cum in Academias mittuntur, liberatos iam domestica disciplina velut carcere, mitti in Gymnasia licentiae, et hos nostros conventus somniant esse gladiatorum aut Cyclopum agmina, aut helluonum sodalitia, in quibus cupiditates effrenas sine ullis vinculis impune vagentur, multos exemplis pravis corrumpunt, civitatum tranquillitatem turbant, impediunt necessaria studia doctrinae, denique variis modis dedecorant Scholas, et nocent Reipub. et dolore adficiunt Spiritum sanctum in bonis mentibus.

Praecipimus igitur omnibus, ut cogitent mandato Dei Scholasticos conventus institutos esse, et in eis Deo serviendum esse. Ideo non alias leges proponimus quam quas Deus ipse tradidit, et Rectrices morum esse voluit. Sit norma vitae Decalogus, quem etsi omnes homines semper in conspectu habere debent, tamen nos qui in literis versamur, hanc ob causam praecipue, ut testimonia de Deo et voluntatem eius discamus, attentius considerare quam ceteros necesse est.

Ac Deus quidem ipse vindex est, et suae legis contemptum horribiliter punit, sicut sepe adfirmat ipse. Et scriptum est: Verebar omnia opera mea sciens quod non parcis delinquenti, et multae tristissimae calamitates poenae sunt humanorum scelerum. Sed tamen et magistratum Deus vult custodem esse disciplinae, et cohercere petulantiam, et castigare contumaces iubet.

Ideo et nos, quia Scholae suos magitratus habent, severe puniemus omnes qui admittunt delicta, quae legibus publicis puniuntur. Ac primum prophanos et alios qui veram doctrinam de Deo sonantem in Ecclesia nostra, aut contemnere se ostendunt, aut corrumpunt. Item Magos, periuros, et in familiari sermone nomen Dei in execrationibus usurpantes, ut mos est impiorum hominum.

Pronunciamus autem periuros et infames ess qui retenti mandato Rectoris seu Aresto, ut vocant, contra voluntatem Rectoris hinc discedum. Item qui legitime condemnati contumaciter de trectant autoritatem nec sententiis parere volunt.

Si quem etiam deprehenderimus in diebu festis, non solere ad concionem Evangelicam et communem precationem Ecclesiae in templo congregatae accedere, puniemus eum aut carcer, aut ignominiosa exclusione. Et hac in re hi qui privatim erudiunt adolescentes, adsuefaciant suu auditores ad pia exercitia, et accedere est al communem precationem cogant.

#### Secunda.

Praestent etiam Scholastici, gratitudinem praeceptoribus, memores divinae comminations in qua dicitur: Non recedet malum a domo ingrati. Imo omnes qui studia literarum medianiter colunt honore adficiant.

Etsi enim haec nostra militia non unimo multis, qui tantum voluptates aut opes adminitur: tamen nos sciamus ingens decus esse, un, recta, et salutaria fideliter docere et tueri. Li hunc laborem Ecclesiae et communi hominum itae utilem esse. De quo dicit Paulus: Labor us ster non est inanis in Domino.

#### Tertia.

Cum necesse sit in civitatibus commune tranquillitatem tueri, severe puniemus omnes a tores tumultuum, grassatores nocturnos et dinnos, sediciosos, turbam convocantes, oppugutores aedium, fures, defraudatores, depopular res hortorum, et quoquo modo petulanter ai iniuriam facientes, aut detrimentis alios aocientes.

Ac diserte mandamus ne quis alium preneradad dimicandum, aut domo evocet ad dimicandum, neve provocatus assentiatur provocanti. A meminerit uterque se voce divina, scilicet be lege qua Deus pacem cura magistratuum musivult, retineri, ne vel in suam, vel in alteriperniciem ruens, terram sanguine iniuste for polluat, ac iram Dei irritet.

Cumque valde periculosum sit in civitati pacatis eiaculari globos plumbeos, aut simis prohibemus illas iaculationes et severis exempetulantiam in hoc genere puniemus.

#### Quarta.

Vere metuenda est ira Dei adversus vagas libidines quascunque. Nam et scriptum est: Scortatores et adulteros iudicabit Deus, et exempla omnium aetatum insignia, testantur Deum scelera huius generis horribiliter punire. Quare si qui deprehendentur qui in hoc genere deliquerunt contra legem divinam ullo modo, severe punientur. Sit mens non contaminata libidinibus, ut invocare Deum possit, et vitentur exempla mala, ne puericia adhuc impolluta corrumpatur, et formidentur poenae privatae et publicae. Nam et privatim coecitas comitatur libidines, ut Paulus ad Ephesios scripsit, et magnas sequi calamitates publicas ostendit historia Regis David.

Ut autem facilius tueri castitatem corporum possitis, temperantia praestanda est, quae cum multarum virtutum nutrix est, tum vero maxime iuvat mentes in precatione, seu Dei invocatione. Sicut Christus inquit: Hoc genus daemoniorum non eiicitur nisi ieiunio et precatione.

Sciant etiam auditores nostri, mandatum Dei esse, ut quaedam corporis partes, quas voluit Deus abditas et ab oculis remotas esse, honeste tegantur, et omnibus aetatibus in consuetudine civili homines honestos approbasse longum vestitum et iudicasse pudoris et modestiae significationem esse. Nec enim mulieres tantum, ut Herodotus inquit, sed etiam adolescentes deposita veste pudorem deponunt, ideo praecipimus ut adolescentes veste demissa infra genua utantur, eaque in re et pudorem tueantur, qui praecipue gratus est Deo, et discant honestorum hominum oculos et iudicia vereri.

Et quoniam ad officia communis vitae honesta hoc quoque pertinet, ut vocati ad publicam nuptiarum ceremoniam, eo conveniant et suas preces cum ceteris coniungant, ut Deus Ecclesiam, politias et oeconomias servet, cum postea convivia et choreae iuventuti concedantur, mandamus ut cogitent haec ipsa convivia et has choreas honestae disciplinae causa concedi, ut reverentiam et modestiam in colloquiis et in omni gestu iuniores discant. Quare severe puniemus insulse tumultuantes in talibus congressibus, ac praecipue eos qui in choreis immodesti sunt, et qui puellas in gyrum ducunt extra communem harmoniam modestae saltationis.

#### Quinta.

Ita Deus regi vult hominum vitam, ut honos sit virtuti, et vitia improbentur. Et censuram magistratibus iniunxit. Ideo certamina conviciorum et sugillationes prohibemus. Ac ut leges publicae famosos libellos, et imposturas falsariorum prohibent, ita nos quoque tanquam infames ex Schola eiiciemus propter haec crimina damnatos, nec impediemus quo minus alii magistratus de eis graviores poenas sumant. Diabolo, qui est spiritus Deo inimicus nomen est a calumniis. Sunt igitur organa diaboli, et hostes Dei, quicunque delectantur calumniis et Sycophantiis. Et latronum similes sunt, qui sese occultantes fictis criminibus laedere alios, aut turbare civitates student.

#### Sextal

Volumus etiam fidem pactorum iuste servari, eamque ob causam praecipimus iis, quibus privatim adolescentum gubernatio commendata est, ut emptiones, mutuationes et sumptus suorum domesticorum auditorum inspiciant, sicut et Illustrissimi Principis lege, et Senatusconsulto Macedoniano permittitur ne solvatur creditoribus, qui sine autoritate praeceptorum infirmae aetati vendunt res non necessarias, aut mutuo dant pecuniam.

#### Septima.

Ut autem status huius oppidi tranquillior esset, Illustrissimus Dux Saxoniae Fridericus Princeps Elector, quo pauciores essent occasiones tumultuum, legem tulit aequissimam, qua prohibuit arma gerere, non solum scolasticis sed etiam universae multitudini huius oppidi. Et ut haec Lex qua communis tranquillitas munita est, quam longissime duraret, constitutum est, ut quolibet semestri publice hic ad verbum de scripto recitetur. Mandamus igitur vobis et Illustrissimi Principis nostri nomine, et nostro nomine, ut huic Legi obtemperetis. Ac vos quidem qui in studiis literarum ideo versamini, ut omnia honesta officia melius intelligere, et maiore diligentia mores regere discatis, decet ultro propter conscientiam, ut Paulus praecipit, voci Magistratuum obedire. Sed si qui mandato divino non movebuntur, et hanc legem petulanter violabunt, sciant nos tamen. invante Deo, auxilio Illustrissimi Principis, et Magistratuum huius oppidi, hanc legem, et communem tranquillitatem constantur desensuros esse.

#### Verba legis hace sunt:

Articel ber Ordnung zu Unterhaltung friedlicher Befenheit in unser Stadt Bittenberg.

Erstlich wollen wir, daß nu hinfürder kein Stubent, desgleichen die Bürger und Einwohner, oder ans dere, so sich aldo wesentlich enthalten, dazu die Handswerksgesellen, oder Bürgerdiener, in unser Stadt Witzenderg, kein Wehre, es sei Schwert, Messer, Inssachen, Hessen, Dolchen, Blenkugel, Wurskreuß, Barten, Flegel, Hämmer, Büchsen, oder wie sie genannt sennt, die sich zu Beleidigung oder Beschädigung des Leibes ziehen möchte, offentlich oder heimlich tragen solen, welches der Rector allen Studenten und Aliedemaßen unser Universität, und Bürgermeistern und Rath den Einwohnern und Wesenden, auch Dienern und Handwerksgesellen, ernstlich verbieten und offentlich untersagen sollen.

Doch sollen die Personen der breier Rathe, der Stadt Wittenberg und ihre geschworne Rathsbiener, besgleichen der Universität Pedelln, die zu Erhaltung Friedes und Einigkeit verordent, hierinnen ausgeschlofen, und ihre Wehre zu tragen nicht verboten sein.

Es sollen auch gemeldte Pedellen und Gerichtsknecht insunderheit datzu vereidet werden, daß sie diejenigen, so sie als Uebertreter befinden, dem Rector oder Burgermeister angeben, und sollen die Pedellen dem Burgermeister die Emwohner, Diener und Handwerksgesellen, so strässlich befunden, und wiederum auch die Gerichtsknecht, die Gliedmaß der Universität, dem Rector anzusagen verpflicht sein, die doch in keinen Weg vom Rector oder Burgermeistern gegen den Uebertretern vermeldet werden sollen.

Welcher nun dem Rector oder Burgermeistern vor sträslich durch die Pedellen oder Gerichtsknecht ansgegeben, derselbig Verbrecher soll unverzüglich, jeder für seinen gedürlichen Richter fürgefordert, und wie billig darum gehört werden, und wo er schuldig befunsten, soll er drei Gulden zur Straf geben, oder aber, wo es ihm mehr beliebet, acht Tag dafür in gebürlichen Gefängniß enthalten werden.

Es foll auch allweg mit der genommenen Wehre bergeftalt gehalten werden, daß die von den Studenten ihrem Rector, und die andere Wehre, so den außerhalben der Universität genommen, von den Einwohnern, Burgern 2c., dem Richter geantwort werden.

Belcher aber überdieß mehr benn einmal in folchem Frevel befunden, daß berfelbig in bober Straf genommen werden foll, und also, war es ein Student, baß berselbig ein zeitlang nach Gefallen der Universität relegiert, ware es aber ein ander, ber Universität nicht eingeleibt, daß berselbig auch nach Gefallen eines Raths, ein zeitlang die Stadt meiden soll.

Wir wollen auch hiemit nicht gemeinet haben, so jemands über Land und außerhalb der Stadt reisen würde, und seine Wehre zu solchem Fürhaben durch die Stadt tragen würde, oder aber ein seßhaftiger Bürger seiner Nahrung nach, auf die Felber und Garten = Arbeit mit seinen Arbeitsleuten sich begeben wollt, daß der oder dieselben damit nit geführt, und zu unbilliger Straf sollten gezogen werden, jedoch solchs mit gebürlicher Uebung des Friedes und Gehorsams zu halten.

Burd sich auch einer oder mehr unterstehn, sich biesem unserem Berbot, unziemlicher Beise widersetig zu machen, und sein Behre darüber tragen, sollen ber Rector, Reformatores, und die vom Rath, mit Ernst barzu thun, und denselben umb solchen muthwilligen Frevel zu handen bringen, und den ohn Biffen und Willen von sich nicht kommen lassen, der oder dieselben sollen auch mit hoher Straf, denn wie oben gemeldt, ge züchtigt werden.

Es foll auch hinfurder zu winterlicher Zeit, nach neun Uhren auf die Racht, und im Sommer nach geben Uhren, in den Schenthaufern ober andern Binteln, tein Bech ober Uerten weiter gestatt werben, und ber Birth ober Schent soll solches, so bie Stund fein wird, feinen Gaftleuten vermelben. 2Bo er aber bieß nicht thut, und über obangezeigte Stund Die Gaft langer halten wollt, foll er, ber Wirth, von jedlicher Stund einen Gulben au Bug bem Rath, aber bie andern ber Universität verwandt, bem Rector verfallen fein. Und bamit in bem gefährlichen Behelf nicht fürzuwenden, als war vielleicht ber Wirth unvermöglich, Diefelben seine Gastleut von sich zu bringen, soll er dieselben aufauzeichnen schuldig sein, und die des anderen Morgen bem Rector, Reformatoren und Burgermeister fürtragen, die sich fürder gegen ihnen mit geburlicher, unablaffiger Straf erzeigen follen.

Es sollen auch der Rath gemeldter unser Stadt die Wacht stadtlich verordnen, und denselben vorsichtigen Befehl geben, welcher über die angesatte Stund des Nachts auf der Gassen ohn redlich Ursach und Entschulzdigung befunden, der soll also angenommen, und in Berwahrung dis auf den Morgen zu weiter Berhorung des Rectors oder Burgermeisters, enthalten werden.

Welche auch ihrer geburlichen Gelegenheit und Notturft nach, die Nacht über die Gaffen weberen und

gehen wollen, die sollen ihre Leuchten haben, auch mit keinem Hauptgeschren einiger Unzucht sich vermerten lassen. So aber einer oder mehr gerechtsertigt wurden, der soll ihm das zu klagen nicht Ursach fürfassen. Jedoch sollen die Friedswarter, oder Wächter, guten und ziemslichen Bescheid gebrauchen, es war denn, daß sich der ander Theil freventlicher Aufhaltung, oder leichtsertiger Rede erzeigen wurd, gegen demselben wie es die Notzurst erfordert, sollen sie ihn gedürlich zu handlen wissen, und inmaßen wie obgemeldt mit der Annehmung und Verwahrung, die zu der Verhor enthalten.

Damit auch in unser Universität Wittenberg Aufruhr, Conspiration, und viel Ungute, so braus entmachfen, so viel muglich verhutet, so ordnen wir hiemit ernstlich gebietende, daß forthin alle und jedliche Stubenten unfer Universitat Wittenberg, ob ihnen Magens von nothen, so oft sich bas begeben mocht, sich enthalten, burch sich felbst, oder andere, so sie bargu bitten, haufend fur den Rector gu tommen und ihre Rlag fürbringen, sondern sie mogen nicht mehr, benn ungefahrlich felb brei ober vier mit geburlicher Bucht und Demuth ihre Notturft bem Rector anzuzeigen, und bes Rectors barauf gegebene Antwort ober Bescheib, bescheidentlich anhoren. Und so sie beffelbigen nicht zufrieben, mogen sie, boch in gleicher Dag und Anzahl ber Personen, die Reformatoren, laut und inbalt ber Universitat Statuten, besuchen, und also, inhalts berfelbigen Statuta, Enbichaft ber Sachen nehmen und gewarten, alles bei gethanem Epbe, bamit er une und der Universität verwandt, ohngefähtlich. Burd aber jemand darüber, weß Standes er mare, Auflauf ermeden, bargu rathen, reben, belfen ober Beiffand leiften, ober auch ber Beit in feinen anliegenden Sachen, mit einem Saufen, oder mehr, benn felb brei ober vier ungefährlich den Rector überlaufen, oder überschicken, derselbige soll damit, und also in und mit solcher That meineidig, treu = und ehrlos fein, und darfur geacht und gehalten, und zu bem unfer Universitat Freiheiten bamit beraubt, und zu ewigen Gezeiten fur ein abgeschnitten untuchtig Blied berührter Universität geschatt fein.

# Statuta collegii facultatis Theologicae.

Ministerium Evangelii, per quod Deus sibi aeternam Ecclesiam colligit, semper in genere humano immensa Dei bonitate, et singulari gubernatione servatur, et subinde instauratur. Sicut ad Ephe. IV. de Filio Dei Domino nostro Iesu Christo scriptum est: Ascendit in altum, captivam

duxit captivitatem, et dedit dona hominibus. Alios quidem Prophetas, alios Apostolos, etc., ne stulti fluctuemus et circumferamus omni vento doctrinae, per imposturas hominum, Et. Esaiae LIX. dicitur: Hoc foedus meum cum eis, dicit Dominus. Spiritus meus qui est in te, et verba mea, quae posui in ore tuo, non recedent ab ore tuo et ab ore seminis tui, deinceps et in sempiternum. Hoc ingens beneficium Dei agnoscamus, et simul sciamus ita tamen servari doctrinam, ut velit Deus coetus esse discentium libros Propheticos et Apostolicos, et historiam, ac certamina Ecclesiae, ut vox Evangelii in Ecclesia publice sonet et propagetur. Quare semper aliqui literati coetus fuerunt tanquam custodes librorum, quos Deus hominihus commendavit, ut, ad tabernaculum Leviticum Collegium fuit Sacerdotum et Levitarum, et Prophetas, Baptistam, Christum, Apostolos, agmina auditorum, qui postea essent doctrinae propagatores, comitata sunt. Et ut tales coetus postea essent, Antiochiae, Ephesi, Alexandriae, et alibi scholae Ecclesiis adiunctae sunt. Tales coetus nunc quoque Dei beneficio sunt Collegia Theologica, quae recte docent Evangelium, quae ut regat et servet Filius Dei, sedens ad dextram aeterni Patris, et gubernans ministerium et studia Evangelii, ardentibus votis precemur.

#### Prima lex.

Primum igitur sciant omnes, Collegium facultatis Theologicae non esse Collegium humano tantum consilio constitutum, sed ministerii Evangelici membrum, ad quod etiam haec promissio Christi pertinet: Ubicunque duo aut tres congregati sunt in nomine meo, in medio eorum sum. Et vera studia doctrinae coelestis sunt praecipuus cultus Dei, sicut Christus inquit Ioan. XV: In hoc glorificatur pater meus coelestis, ut copiosum fructum feratis, et fiatis mei discipuli. Et in Malachia scriptum est: Labia Sacerdotis custodiunt scientiam. Et Paulus inquit, se sacrificare Evangelium. Praecipit Deus ut discamus doctrinam, in qua se patefecit, et hoc studium adiuvat et regit, nec aliter Ecclesiam aeternam sibi colligit, nisi huius doctrinae voce. Ideo haec studia prorsus necessaria esse, et Deo placere, manisestum est.

### Secunda.

Praecipua autem cura sit huius Collegii, docere et tueri puram Evangelii doctrinam traditam in libris Propheticis et Apostolicis, cum quibus congruunt Symbola, Apostolicum, Nicenum, et Athanasianum, hoc unum genus doctrinae verum et immotum, quod quidem est perpetuus Catholicae Ecclesiae Dei consensus, doceri et defendi volumus, quod et Ecclesiae nostrae in confessione exhibita Imperatori Augusto Carolo V. in conventu Augustano, Anno M. D. XXX. complexae sunt. Quare severissime prohibemus spargi et defendi ullas opiniones pugnantes cum illo consensu, et confessione nostrarum Ecclesiarum, Augustae exhibita.

#### Tertia.

Sint praelectores certi et perpetui in hac Schola quatuor, qui sint subiecti Rectori, admissi iudicio collegii huius facultatis, et habeant testimonium publicum gradus Doctoratus, vel ab hac Schola vel ab alia. Hi quatuor sint Collegium huius facultatis, et Collegii negocia communi consilio agant, et fideliter, ut in Ecclesia gubernatores facere decet, concordiam in doctrina tueantur.

Si quis autem in alia Schola fuerit ornatus gradu Doctoratus, non recipiatur in hoc Collegium, nisi prius explorata sit eius eruditio et sententia de omnibus Articulis doctrinae Ecclesiae. Et omnes qui recipiuntur, vel hic, vel alibi ornati gradu Doctoratus, clare testentur se amplecti hunc consensum doctrinae, et promittant se fideliter eum secuturos et defensuros esse.

#### Quarta.

Cum praecipue hi Doctores, et custodes Propheticorum et Apostolicorum voluminum, et interpretes esse debeaut, semper a duobus aliqui libri Novi Testamenti, et ab aliis duobus, aliqui libri Veteris Testamenti enarrentur, ac saepissime repetatur Enarratio Epistolae Pauli ad Romanos, Evangelii Ioannis, Psalmorum, Genesis, Esaiae. Nam in his libris praecipui Articuli doctrinae Ecclesiasticae proponuntur. Et Lectores integram doctrinam explicare studebunt, quam ad rem, ut ordine singulos Articulos enarrent, adiungent interdum Symboli Niceni explicationem. Interdum et Augustini librum de Spiritu et Litera enàrrabunt, ut iuniores videant, doctrinam Ecclesiarum nostrarum, consensum esse purioris antiquitatis et verae Ecclesiae Dei. Et in enarrationibus simplex veritas bona fide iuxta mandatum Dei quaeratur, et recte et proprio ac perspicuo genere ser-

monis explicetur. Nec ludant Professores ambiguis involucris, nec collegas vel criminentur, vel sugillent in ullis publicis praelectionibus aut disputationibus.

#### Quinta.

Horae ita distribuantur, ne duo Lectores eandem horam occupent, ne quam aemulationem ea res pariat, fiatque horarum et materiarum distributio sine ambiciosis certaminibus, candide et placide, disputent etiam hoc ordine Doctores Theologiae, ut singulis anni quadrantibus una fiat publica disputatio, et sumantur materiae Theologicae utiles ad erudiendos auditores.

Ipsae vero materiae priusquam publice proponuntur, ostendantur Decano huius Collegii, qui si aliquid improbabit, iubeat corrigi. Si quis autem vel non ostendet, vel iussus non corriget, Rector et Decanus iubeant differri disputationem in aliud tempus, et propositiones prius in toto Collegio examinentur.

#### Sexta

Si incidet controversia de dogmate Ecclesiastico, et unus vel plures in hoc Collegio, aut aliis concordiam doctrime conturbare videbuntur, Decanus eam rem ad Rectorem et consilium totius Universitatis referat. Ac Universitas, si magnitudo rei postulabit, Principi significabit, et Princeps cum consilio Universitatis eliget indices idoneos, qui totam controversiam diligenter examinent, et iudicio suo veras sententias perspicue adprobent, et falsas perspicue damnent.

Porro etiam si non referatur res ad Principem, tamen Universitas suo consilio iudices idoneos eligat, qui re diligenter cognita, ferant sententias.

Damnatae propositiones non defendantur, et si quis contumaciter defendet, coherceatur tali carcere, ne malas opiniones latius spargere possit.

#### Septima.

Nemo admittatur ad gradum Doctoratus, nisi toto sexennio audierit enarrationes scripturae Propheticae et Apostolicae, a Doctoribus ordinariis in schola, sive hic, sive alibi in Gymnasio amplectante puram Evangelii doctrinam.

Ritus in renunciatione gradus its moderentur hi qui praesunt, ut gravitas servetur maxime conveniens, et huic renunciationi et ordini Theologico. Quia haec ipsa renunciatio non est prophanum spectaculum, sed est publicatio iudicii, quo tot ministri Evangelii testantur coram Ecclesia hunc, quem gradu ornant, recte sentire de omnibus doctrinae Articulis, et idoneum esse ad explicationem et diiudicationem gravissimarum controversiarum Ecclesiae. Et servatur consuetudo tribuendi gradum, ne passim Scholis aut Ecclesiis praeficiantur errones ignoti, et inexplorati, qui unde acceperint genus doctrinae non ostendunt. Habeant igitur Testimonia probati ordinis, si qui volent docere, ut sciri possit, quales sint, et unde genus doctrinae acceperint. Ideo enim et initio coetus Scholastici in Ecclesia fuerunt, ut et custodes essent primae et purae doctrinae, et essent testes, a quibus propagata esset doctrina. Ita refutat Irenaeus Marcionitas, citans Polycarpum quem audierat, qui fideliter custodierat doctrinam a Ioanne Apostolo traditam. Et Basilius saepe citat testimonium Gregorii Neocesariensis.

#### Octava.

Delectus sit etiam in admittendis iis qui gradus petunt, sicut et Paulus praecipit, ne quibus-libet manus imponantur, non enim admittendi sunt ad gradum fascinati pravis opinionibus, pugnantibus cum doctrina Ecclesiarum nostrarum, nec admittantur infames, aut scortatores, sed sint mores eorum, qui admittuntur ad gradum, modesti et casti, ut de Episcopis praecipit Paulus. Quare et honestos maritos, qui doctrinae Ecclesiasticae se dediderunt, ad gradum Doctorum admitti volumus.

Liberum sit etiam honestis viris, qui ante gradum coelibes fuerunt, postea coniugium iuxta doctrinam Evangelii contrabere.

Liberum sit etiam mortua uxore, ducere aliam iuxta Evangelii doctrinam. Nec veteres de coelibatu leges aut vincula ullis imponimus, quae multis exitium attulerunt, et in multis mediocribus impedierunt veram invocationem Dei, quia donec manent conscientiae vulnera, non potest fieri vera invocatio. Intelligant potius doctores Theologiae, coniugium sapientia Dei ordinatum ad consociandum et coniungendum genus humanum, et ad procreationem multorum, ex quibus Ecclesiam aeternam sibi Deus colligit, Deo placere, et bonis mentibus scholam esse multarum virtutum.

#### Nona.

Decanus eligatur suffragiis Collegii huius, et ordine singuli fiant Decani, nisi magnitudo negociorum postularet aliquo tempore seniorem eligi. Ac electus Decanus promittat se his legibus quas recensuimus, obtemperaturum esse. Quoties autem convocantur Collegae, roget Decanus sententias ordine, quo in Collegium singuli adscripti sunt.

#### Decime.

Si praeter ordinarios Lectores, alii sunt in Academia Doctores Theologiae, hi cogantur petere, ut recipiantur in hoc Collegium, et una labores disputandi et examinum sustineant, et consensum doctrinae pariter cum Collegio tueantur.

#### Undecima.

Decano Sigillum facultatis et librum commendamus, in quo nomina collegarum perscripta sunt, et viderit ut testimonia doctrinae, et morum, quae tribuuntur vocatis, ad ministeria Ecclesiastica dentur bona fide.

#### Duodecima.

De pecunia promotionum servetur usitata consuetudo; aequissimum est enim aliquid ad Fiscum conferri Scholae conservandae causa. Decet etiam significationem aliquam gratitudinis ostendi erga eos, qui labores sustinent disputationum et examinum.

#### Tredecima.

Quotannis Decanus semel convocet omnes auditores, qui se praecipue dediderunt studio Theologiae, et aliquorum industriam exploret, et nomina eorum annotari curet, ut siquando vicinae Ecclesiae Pastores ac Diaconos flagitant, ex eo Catalogo aliquos indicare possit. Sunt enim hi Scholastici coetus, seminaria Ecclesiarum. Et haec ipsa Decani diligentia in convocandis auditoribus et explorandis studiis, curam discendi in multis acuet.

#### Quatuordecima.

Cum Deus servet aliquos Literatos coetus singulari beneficio, ne libri in quorum doctrina se patefecit intereant, sit haec quoque cura huius Collegii praecipua, ut in Bibliothecis publicis libri Prophetarum et Apostolorum, Ebraici, Graeci

et Latini reponantur et serventur. Curent et alia scripta utilia reponi, ut ad posteritatem propagentur certa doctrinae testimonia. Et ut semper confectio annalium et rerum gestarum conscriptio fuit mandata Sacerdotibus, ita in hoc Collegio liber publicus sit, in quo scribatur singulis annis historia Ecclesiastica harum regionum, annotentur certamina doctrinae, iudicia piorum, exitus et poenae impiorum, et alii eventus gubernatorum, memoratu digni, quia posteris utile est nosse iudicia verae Ecclesiae Dei, et exempla divini iudicii.

#### Quindecime.

Semper etiam aliqui Doctores in hoc Collegio, et in hoc numero quatuor Lectorum, ad latinam linguam adiungant, Ebraicae et Graecae linguae studia, ut adiuvare alios, et totam Ecclesiam possint in retinenda et explicanda proprietate, et phrasi sermonis Ecclesiastici, et quantum fieri potest, ostendere, quid in fontibus legatur, et quae sit in fontibus vera et genuina verborum significatio. Dedit enim Deus donum linguarum Ecclesiae propter ministerium Evangelii, et saepe instaurat, et vult instauratum non per negligentiam amitti, sed propter communem Ecclesiae necessitatem mediocri diligentia et studio retineri.

#### Sedecima.

Omnium gubernationum in vita difficillima, est Ecclesiastica et magis divina quam humana, ideo nos omnia, quae in tanta temporum diversitate huic Collegio facienda sunt, complecti legibus non possumus, sed hi doctores videant formam gubernationis in scriptura Prophetica et Apostolica traditam, et prudenter eam imitentur, et quolibet tempore ea, quae rebus deliberatis communi consilio iudicabunt, et congruere Evangelio, et salutaria esse Ecclesiae Dei, agant, imprimis autem consensum purae doctrinae tueantur, et vitent ambitiosa inter sese certamina, cum sciant saepe Ecclesiis et imperiis ambitionem, pravas aemulationes, cupiditatem vindictae, factiones, exitio fuisse.

Auditorum etiam ingenia observent, etsi quis petulans delectabitur pravis opinionibus, hunc vocatum ad Collegium admoneant, et in viam revocent, contumaces vero severe coherceant. Mores etiam auditorum severe regant, curent ut vestitu honesto et infra genua demisso utantur, sint

modesti in omnibus congressibus, sint placidi in disputationibus, sint temperantes et casti, ne impediant invocationem Dei. Sciant prohiberi omnibus publicis legibus libellos famosos, denique memineriat hos coetus Theologicos similes esse debere scholis Eliae, Elisaei, Iohannis Baptistae, Christi, Iohannis Apostoli, Polycarpi, Irenaei, et similium. Quandocunque enim Ecclesia floruit, tales aliquos habuit Scholasticos coetus, per quos doctrina pia propagata est. Horum studia, fidem, et mores nostri coetus etiam imitentur.

Esaiae LI. Posui verba mea in ore tuo, et umbra manus meae protegam te, ut plantem coelos etc.

## Leges collegii facultatis liberalium artium, quas Philosophia continet.

Deus aeternus Pater Domini nostri Iesu Christi, ostendit generi humano literas et numerorum, figurarum anni, remediorum, legum de regendis civilibus moribus doctrinam, et historias, et servat haec dona nobis non solum, ut sint praesidia huius vitae communia omnibus gentibus, sed multo magis eo, quia cum Deus immensa bonitate ex illa sua aeterna et arcana sede prodiens se patefecerit, editis promissionibus et illustribus testimoniis de filio suo Domino nostro Iesu Christo, voluit hanc suam patefactionem, dicta et testimonia mandari literis per Patres, Prophetas, et Apostolos, et hac doctrina sibi Ecclesiam aeternam colligi. Sicut Paulus inquit: Evangelium est potentia Dei ad salutem omni credenti. Nec alia est doctrina vera de invocatione Dei, de reconciliatione hominum cum Deo, de vita aeterna, nisi haec ipsa tradita a Deo per Patres, Prophetas, Christum et Apostolos. Servat igitur Deus hunc librum, et Ecclesiam custodem eius esse praecipit. Nec tantum proponi, legi, et audiri huius libri doctrinam mandat, sed vult Ecclesiam, tanquam foetum in alvo materno, huic inclusam doctrinae ab ea ali, ad vitam aeternam, nec alias opiniones de essentia et voluntate Dei, de vera invocatione, et de reconciliatione admittere. Sicut inquit David: Lucerna pedibus meis verbum tuum. Cum igitur necesse sit hunc librum a Deo nobis commendatum cognoscere, neque id sine cognitione literarum, linguarum, et multarum artium fieri possit, manifestum est, in primis Ecclesiae Dei

literarum studia necessaria esse. Ac ut maxime aliae gentes impiae, quae scripta Prophetica et Apostolica non amplectuntur, carere literis vellent, tamen Ecclesia Dei negligere eas non potest, quia scit Deum huius libri lectionem et interpretationem nobis severissimis mandatis commendasse. Ouare et fuit semper inde usque ab initio, et est et erit erudita Ecclesia Dei, omnes artes quae literis continentur illi praestantes viri, Adam, Nohe, Sem, Abraham, Isaac, Iacob, Ioseph, et Prophetae deinceps circuntulerunt. Et postea Ecclesiis frequentioribus eruditae scholae semper adjunctae fuerunt. Haec initio cogitanda sunt nostro Collegio, ut sciant omnes et necessaria esse vitae et Ecclesiae Dei, haec nostrarum artium studia, et hunc laborem partem esse militiae Ecclesiae Dei, et Deo placere. Quare et ad hunc finem, ut Ecclesiae Dei serviamus, referendus erit hic noster labor, et petamus ac expectemus a Deo gubernationem et defensionem, et quanquam maxima multitudo hominum has nostras operas, et vitam scholasticam iudicat ignavum ocium esse, ac ne ducit quidem scholasticum munus partem esse politici status, tamen nos sciamus has ipsas literas atque artes, non solum ornamenta, sed etiam nervos esse salutaris gubernationis, et ingratitudini hominum opponamus hanc veram consolationem traditam divinitus: Non erit labor vester inanis in Domino. His gravissimis causis moveamur, ut fidem et diligentiam in discendis, propagandis, et illustrandis literarum monumentis et artibus praestemus; gratias etiam agamus Deo, quod aliquam lucem et Evangelii et doctrinae aliarum honestarum artium accendit. Quantum bonum est recte, et explicate tenere doctrinam Ecclesiae propriam, quae monstrat utram invocationem, et firmas consolationes de reconciliatione, et gubernationem vitae in rebus maximis? Deinde quam gratum est homini sano mediocriter aspicere rerum naturam, et in conspectu habere universam antiquitatem, et historias omnium aetatum, et in illis multas magnas rerum mutationes, et mutationum illarum causas et voluntatem Dei considerare, et inde sumere commonefactiones ad regendam vitam utiles. Talis lux verum et magnum bonum est, quod ut Deo autori gratitudinem nostram ostendamus, maiore studio tueamur.

Secunda.

In hac Witebergensi Academia constitutum est ab Illustrissimo Principe a Domino Iohanne Friderico Duce Saxoniae Electore, Landgravio Thuringiae, Marchione Mysiae, et Burggravio Meideburgensi, ut Lectores linguarum et Philosophiae sint decem.

Duo Inspectores Collegii, quibus cura locationis mandata est, quorum alter Dialecticen et Rhetoricen tradat, alter Physicen et secundum Plinii.

Duo Mathematici, quorum alter Elementa, Arithmeticam et Sphaeram Ioannis de sacro Busto proponat. Alter Eucliden, Theoricas Planetarum et Ptolomei magnam constructionem.

Duo Lectores linguae latinae, qui et enarrent praecipuos Poëtas et Ciceronis praecipua scripta, et scribant ipsi latine, non sordide solutam orationem et versus.

Septimus est Paedagogus, qui subinde repetat Grammaticam latinam, Linacrum, Terentium, aliquas Plauti fabulas, et alia scripta ad captum puerilem convenientia, ex quibus adolescentes sumere latinum sermonem possint, quales nunc sunt Aesopi fabellae, a Ioachimo Camerario recitatae.

Octavus Physicus, qui Aristotelis Physica enarret, et Dioscoriden, ac monstrator sit Herbarum.

Nonus Lector Ebraicae linguae, qui Grammaticen Ebraicam subinde repetat, et adiungat hos libros veteris Testamenti, Genesin, Psalmos, Proverbia Salomonis, Esaiam, Ionam, Danielem.

Decimus Lector Graecae linguae, qui subinde repetat Grammaticen Graecam, et hos scriptores: Homerum, Hesiodum, Euripiden, Sophoclem, Theocritum, aliquas Demosthenis orationes, aliquem ex graecis historicis; interdum vero misceat aliquam Pauli Epistolam, in qua recte et dextre ostendat vim verborum et seriem membrorum orationis, ut videant adolescentes, ad intelligendum sermonem Apostolorum prodesse linguae et artium cognitionem.

Idem Lector sit Ethicus, nisi in alterum minus oneratum transferenda haec praelectio Collegio videbitur. Enarrabit autem Ethicus, quisquis erit, graeca Aristotelis Ethica ad verbum. Sed diligenter discernet genera doctrinarum, legem

Dei, Evangelium, praecepta Philosophica et civilia de moribus, diiudicabit sectas Philosophorum, et illustrabit praecepta exemplis.

Hi decem Lectores sint Collegium Philosophicum, quod vocatur Collegium facultatis Artium, et gubernent linguarum et Philosophiae studia, communi animo et consilio, multa enim incidunt quae ab uno atque altero sustineri non possunt. Exploranda sunt iuventutis studia, regenda disciplina, ad haec multorum deliberatione et communicatione consilii et operarum opus est. Ideo nemo sit Lector in hac facultate, qui non volet Et hi decem Lectores huius Collegii pars esse. adiungant sibi plures magistros, quorum mores sunt honesti, et eruditio videtur usui fore reipublicae. In consessibus autem publicis et in dicenda sententia cuilibet locus eo ordine tribuatur, quem singulis tempora quibus ornati sunt gradu magisterii, attribuunt.

#### Tertia.

Cum hic Philosophicus coetus etiam pars esse debeat Ecclesiae Dei, volumus omnes qui recipiuntur in hoc Collegium, amplecti puram Evangelii doctrinam, quam Ecclesia nostra, uno spiritu et una voce cum Ecclesia Dei Catholica profitetur. Agnoscant Deum, et Filium eius, Dominum nostrum Iesum Christum, et ita doceant Philosophiam, ut non corrumpant doctrinam Evangelii, nec aut curiositate aut petulantia ingeniorum serant, aut probent, aut defendant, prophanas opiniones contumeliosas adversus Deum, ut multi in gymnasiis aliarum gentium, hac una re prohiberi volunt Philosophi, quia ausint Epicurea aut alios furores defendere, hanc perversitatem indignissimam Philosophia, modesta investigatrice veritatis, non tolerabimus. Sed meminerint honestae mentes etiam ab Ethnicis dictum esse: έχθρα σοφία λοιδορησα ίθεον. Imo vero audiant vocem Dei sonantem de coelo, ac praecipientem, ut filium, docentem audiamus. Huius doctrinam prolatam ex sinu aeterni patris, et confirmatam tot illustribus testimoniis amplectamur, et praecipuam rectricem opinionum et vitae esse ducamus, et frenemus ingenia, ut Paulus inquit: αλχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα ελς τὴν ύπανοὴν τοῦ χριστοῦ. Amet etiam et veneretur hic coetus Ecclesiam et ministros Evangelii, nec studeat Luyouageiv et ab eis dissentire, sed potius tueatur communem Ecclesiae concordiam. Sit

hic coetus Philosophicus honestum Collegium. Deo serviens in literarum et artium, quae sunt dona Dei, et res sacrae, custodia et propagatione, non sit agmen Gigantum aut Cyclopum, furenter ludens fingendis opinionibus, sicut Gigantes certabant cumulandis montibus. Imo sciant hi Lectores suam gubernationem et studia non fore foelicia, sine agnitione et vera invocatione Dei, quia humana sapientia nisi regatur et adiuvetur a Deo. facile deerrat, et saepe totis gentibus exitialis est. Ideo dictum est: Initium sapientiae timor Dei. Deinde et hoc sciant se non solum literas et artes proponere, sed etiam invitare debere auditores ad agnitionem Dei, et tradere rudioribus, zaznynow Evangeliis et multa in materiis Philosophicis monere de collatione doctrinarum, quia in re partem aliquam Ecclesiastici muneris sustinent, et sunt συνεγροί θεοῦ. Necesse est igitur ipsos Lectores et vere colere Deum, et tueri Ecclesiae concordiam. Si quis autem ostenderit se ζυγομαγείν, hunc Decanus Rectori Academiae indicet, et Rector, re inquisita, puniri et coherceri curet.

#### Quarta.

Ex ipsis collegis quolibet semestri eligatur Decanus, qui potestatem habeat convocandi caeteros, proponendi res deliberandas, et rogandi sententias, et dicat primus sententiam, deinde vero obtemperet illi sententiae, quae dicta est a maiori parte, quam in Collegio bonorum virorum, et non prorsus imperitorum veriorem esse Si quis autem contumaciter consentaneum est. detrectat autoritatem Decani in vocatione, is quia contemnit huius Collegii societatem, deinceps non ducatur esse membrum huius Collegii. Custodiat etiam Decanus librum, in quo leges et nomina eorum quibus decernuntur gradus scribi solent, et sigillum, et curet bona fide testimonia dari petentibus.

Eligantur autem Decani, non tantum Lectores, sed etiam caeteri magistri qui in hoc Collegio adscripti sunt, si tamen eo tempore cum fit electio in hac Academia versantur, nec accurrunt ut hospites mox post magistratum avolaturi. Et ordo servetur, quo adscripta sunt eorum nomina. Sed si aliqua temporis ratio postularet seniorem eligi, sit hoc Collegio concessum.

## Quinta.

Decanus de Collegii sententia horas et materias lectoribus distribuat, et sit inspector lectio-

num, ut sit assiduitas, et proponantur utilia, nec longum tempus in materias inutiles, aut inanes cavillationes quibus aliqui ingenia ostentare solent, collocetur. Saepe cogitentur et a docentibus et a discentibus haec dicta, quorum alterum Senecae est: Necessaria ignoramus, quia non necessaria didicimus; alterum vero Isocratis: σοφούς νομίζε μὴ τοὺς ἀχριβῶς περὶ μιχρῶν ἐριζέονας, ἀλλὰ τοὺς ἐν περὶ τῶν μεγίστων λέγοντας.

#### Sexta.

Cum Illustrissimus Princeps Iohannes Fridericus Dux Saxoniae Elector, Landgravius Turingiae, Marchio Mysiae, et Burggravius Meideburgensis, pio consilio, stipendia pauperibus Scholasticis suae ditionis circiter quadraginta constituerit, et velit quotannis eorum studia bis explorari, pertineat ea res ad Decani curam, ut adolescentes mandato Rectoris convocentur, et adiunctis aliquot ex Collegio, praesit ipse examini.

Cum enim praecipue Ecclesiarum causa haec beneficia pauperibus constituta sint, non est concedendum ut ociosi abutantur liberalitate publica, sed perficiendum est, ut recte et ordine discant hi adolescentes, ut doctrinam Evangelii et alias honestas artes propagare possint, ac meminerint ipsi adolescentes saepe Apostolica voce vituperatos esse eos qui Ecclesiam defraudant, et neglecto officio stipendiis fruuntur.

Et hi adolescentes non tantum in Grammatica, et elementis Philosophiae examinentur, sed etiam in doctrina Ecclesiae, praecipue enim ideo haec beneficia princeps largitur, ne desint ad posteritatem homines idonei ad docendas Ecclesias.

#### Septima.

Decanus curet, ut ordine magistri adscripti in Collegium disputent. Ac priusquam disputatio publice proponitur, Decano monstretur, qui non concedat proponi materias absurdas, falsas, inanes. Sed iubeat veras et profuturas vitae eligi, quod propter multas causas utile est. Primum enim conducit inseri veras et bonas opiniones teneris mentibus. Deinde ad amorem veritatis assuefieri iuventutem, multo melius est Reipub. quam ad studium defendendi paradoxa, et labefactandi communes et honestas sententias, comprobatas veris iudiciis sapientium, et quia Paradoxa non veris argumentis, sed tantum Sophis-

matum praestigiis defenduntur, consuetudo Sophistices, postea religiones, et gravissimarum rerum deliberationes turbat, imo et privatim in mentibus ciet magnos tumultus, easque tandem Pyrrhoniis dubitationibus de relligione, et aliis multis rebus implicat. Experientia etiam ostendit pravas esse naturas et seditiosas, quae amant absurdas et monstrosas opiniones, et artium conturbationes. Estque verissimum quod dixit Euripides: ἐσθλὸν τὸ σαφές.

Ideo vera et recta proponantur. Nec existimandum est leve exercitium ingenii esse, confirmare vera et explicare contraria. Multae sunt enim magnae causae in omnibus artibus, in quibus contra veritatem multa plausibiliter dicuntur, quae refutare magni est artificis in suo genere.

Hoc igitur exercitium amemus, vera confirmandi et evolvendi ex illis praestigiis quae opponuntur.

Liceat etiam Decano et aliis lectoribus amanter et iuventutis erudiendae causa interfari, cum responsio aliqua displicet, ut fit in aliis Academiis, ubi ea est inter Lectores benevolentia mutua, ne quis arrogantia aut φιλονεικία, vel interpellet alios, vel interpellare existimetur, sed ut in convivio familiare et suave colloquium inter amicos esse ducitur. Nec profecto ulla est dulcior cantilena bonae menti, quam audire viros sapientes, graves, amicos, veritatis amantes, placide suas opiniones conferentes, et in tali collatione veritatem, vel investigantes vel illustrantes.

Postremo, si quis confuse sine Dialecticis formis, aut stomachosius rixatur potius, quam disputat, aut etiam conviciatur, dicat ei Decanus quod Socrates Menoni apud Platonem δεῖ πραότερον πῶς καὶ διαλεκτικώτερον ἀποκρίνεσθαι. Sit etiam monitor lectoribus linguae latinae, et graecae, et dialectices ut curent scribi, recitari latinas declamationes, et argumenta eligi honesta.

#### Octava.

De gradibus servetur consuetudo, quia comperimus studiis profuisse et prodesse examina, et cum se ad gradus praeparant iuvenes, res cogit eos certis artibus immorari, quod ut magis fiat, sciant studiosi nos examina non in cavillationibus, aut ociosis quaestionibus consumpturos esse, sed in praecipuis artium materiis, in Dialecticis, et Physicis, Arithmetica, Euclide, Sphaera, Theoricis, in locorum intervallis computandis ex longitudine et latitudine locorum, et in doctrina Ecclesiae. Harum doctrinarum cognitio utilis est
omnibus temporibus, sive gradus accedant, sive
non accedant. Et tamen cura discendi crescit in
his, qui sciunt se iudicia praeceptorum subituros
esse, et secum ipsi meditantur, quomodo ea quae
audierunt explicaturi sint. Est etiam honestum
habere bonorum et doctorum virorum testimonium. Et gradus familiaritatem cum praeceptoribus alit et auget.

Sint autem inculpati, honesti, probati gravi testimonio mores eorum qui ad gradum admittuntur, nec admittantur contaminati pravis opinionibus de doctrina Ecclesiae, aut in quorum moribus aliqua haeret turpitudo. Si quis ex alia Academia veniens petet gradum, non admittatur nisi certum testimonium adferat, quod diserte adfirmet mores eius esse inculpatos et honestos. Non callentem grammaticam, et summam doctrinae Ecclesiae, ad nullum gradum admitti volumus.

#### None.

Vita humana non potest carere arte numerandi ut manifestum est. Et ea ars vere ianua est cum aliarum quarundam artium, tum vero doctrinae de motibus coelestibus. In quam sententiam multa dicuntur a Platone, cuius pauca verba recitabimus, etsi in re tam manifesta nihil opus est testimonio. Sed tamen prodest, adolescentes magnorum hominum dictis et autoritate, ad hoc studium accendere. πάντα δε τῶν τεχνῶν ἀπόλλυται τὸ παράπαν ὅταν ἀριθμετικὴν τίς ἀνέλη. Tenentibus autem Arithmeticam, patet iam aditus ad motuum coelestium doctrinam, et quamvis abstrusa videtur, tamen comprehendi facile poterit. Praecipimus igitur omnibus Scholasticis qui Grammaticen et Dialecticen discunt, ut adiungant Arithmeticam, Magistris etiam mandamus qui regunt adolescentum studia, ut adigant eos ad audiendam et exercendam Arithmeticen.

Et quia Deus sapientissimo consilio voluit certa esse anni spacia, et doctrinam de motibus coelestibus servat, ne annorum discrimina amittantur, sit etiam curae harum artium professoribus, ut extent Calendaria annua, et Eclipsium indicationes. Ac si quod opus in eo genere elaborarint, curet Decanus ut de publico munus detur artifici. Praecipue enim nos qui Philosophiae studia colimus, et has artes honore adficere decet,

et iustum est dare iis aliquid praemii qui opera nobis suo aliquo sumptu facta exhibent, cum toties nobis doctrina de iusticia concionetur, τῷ ἀντιποιεῖν ἀνάλογον συμμένει ἡ πόλις.

Illud vero etiam optandum est, ut Principes invitent artifices, ut Ephemerides aliquot venientium annorum ad usum posteritatis nunc instituantur et edantur, quod sine Principum auxilio in his temporum difficultatibus fieri non potest. Et tamen huius rei curam necessariam esse, prudentes sciunt.

#### Decima.

Optandum erat in Academiam non ante mitti adolescentes, quam Grammaticam mediocriter didicissent, aliquem sermonis latini usum haberent. Sed cum aetas adhuc rudior et nondum instructa cognitione Grammatices huc veniat, et commendetur Magistris qui privatim docent, mandamus talibus Praeceptoribus severissime, ut fideliter officium suum faciant. Nam neglectio in illa prima institutione nunquam postea sarciri potest, et damnum non solum privatim ad illos discipulos, sed ad totam Rempublicam pertinet.

Cumque Deus horribiliter declaraverit iram suam adversus parentum negligentiam in regendis filiis et filiabus, in poena Sacerdotis Eli et filiorum eius, haud dubie punit Deus et puniet omnibus temporibus ignaviam eorum qui adolescentiam quam regere debebant, volentes negligunt.

Sit ergo propter salutem Reipublicae, et propter gloriam Dei, maior in omnibus cura faciendi officii, sint etiam discipuli obsequentiores propter suam et publicam salutem, et metuant Deum vindicem contumaciae.

Utrique autem, praeceptores et discipuli, eo diligentius faciant suum quique officium, quia non hoc unum malum sequitur primae aetatis neglectionem, quod facti grandiores, sunt indocti et minus idonei ad praecipuas in Republica deliberationes, sed etiam sunt indociles, nec percipere possunt disputationes paululum recedentes a vulgi captu. Ita fit neglectione ipsa acies mentis hebetior, quod maius et perniciosius malum est, quam inscitia.

Ordo autem assuefacit homines ad disciplinam, et ad moderationem, et iuvat discentes. Ideo adolescentibus praeceptores recte distribuant tempora studiorum, cibi et somni. Non con-

cedant produci in multam noctem, lucubrationes, aut ludos.

Quotidie mane cum surrexerunt e lecto adolescentes legant Caput in Veteri Testamento, vesperi ituri dormitum legant Caput in Novo Testamento. His lectionibus adiungant precationem, quae accendi debet cogitatione alicuius historiae tunc lectae.

Nec propterea omittant hanc lectionem, quod multa nondum intelligunt. Necesse est enim a prima puericia statim historiarum seriem aliquo modo cognoscere. Et nisi prima adolescentia ad studium legendi adsuefacta fuerit, virilis aetas, postea ferocior magis, abhorrebit a lectione. Omnia quae prima aetas utcunque didicit, postea et familiarius nota et gratiora sunt, et quia altius egerunt radices, citius se in deliberationibus offerunt.

Cibum sumpturi prius dicant precationem; poterat enim Deus naturam hominum ita condere, ut sine cibo vixisset. Sed sic condidit nos ut in multis rebus aliena ope nobis opus sit, ut commonefacti nostra egestate cogitemus, unde res oriantur quibus alimur, et Deum autorem agnoscamus, et petamus ab eo bona. Haec fieri vult, cum cibus expetitur aut proponitur. Et quidem in precatione quam filius Dei nobis tradidit, ad petitionem cibi, ac victus, adiunguntur petitiones de remissione peccatorum et rebus aeternis, de quibus simul cogitandum est. Vult enim Deus promissiones bonorum corporalium commonefactiones esse de promissionibus rerum aeternarum, et comminationibus, et de universa divina gubernatione.

A cibo agant gratias, deinde historiam aliquam aut aliud utile scriptum legant. Decet enim ad mensam accedere, et a mensa abire cum invocatione Dei, et cum singulari modestia, ut fecisse inde usque ab initio mundi omnes qui norunt veram Dei invocationem, non dubium est. Melchizedec pascens exercitum, prius dicit precationem. Servat eum morem et Christus. Et Paulus clare inquit: Sanctificatur cibus per verbum et precationem, id est: Verbo Dei erudimur, naturam a Deo conditam esse et foveri, et cibos esse dona Dei. et qui cibi hominibus concessi sint. Accedat autem precatio accensa fide petente vitam, victum et gubernationem a Deo. Cum mentes ita Deum intuentur et eius voluntatem cogitant, placet Deo usus ciborum.

Fuitque mos precandi ad mensam adeo communis, ut homines bene morati etiam apud ignaros verae invocationis, tamen ritum retinuerint. Non assident ad mensam Duces Homerici, nisi facta libatione, quae fiebat cum precatione.

Et multae admonitiones de modestia conviviorum extant in ethnicis, quale illud est, quod iubet ornare convivam suavitate et moderatione mensam, et sua quenque fortuna contentum esse, ne maiora appetens, accersat sibi et Reipub. magnas calamitates, συμπόσιον κοσμῶν, καὶ τὸ σὸν εὐ Θέμενος. Certe non ornat convivia, qui ut porci irruunt in epulas sine modestia, et sine invocatione Dei; et quia a talibus conviviis abest Deus, ideo saepe exitus sunt similes convivii Centaurorum et Lapitharum. At nobis mensa sit, ut olim vocabatur sacra, hoc est, sit commonefactrix de Deo aeterno fovente naturam, et gubernante invocantes.

Diebus festis cogantur adolescentes interesse publicae congregationi in Templis, et discant ibi coniungere suas preces cum Ecclesia Dei. Nam de hac communi precatione peculiaris edita est promissio: Ubi duo aut tres congregati fuerint in nomine meo, quidquid petent fiet eis.

Privatim vero diebus festis post publicas conciones domestici praeceptores Catechesin doctrinae Christianae recitare discipulos cogant; et interrogent eos ordine de Articulis fidei et doctrinae locis praecipuis, quod sit discrimen legis et Evangelii, quid intersit inter invocationem Ethnicorum et verae Ecclesiae Dei. Quid sit peccatum, quomodo detur remissio peccatorum, quid sit fides, quae sint in invocatione necessaria. Quae sint Sacramenta, et quis sit eorum usus, quae sit Ecclesia Dei, et quomodo sit agnoscenda.

Huius amplissimae doctrinae semina inseri teneris animis necesse est. Cum enim dicit Christus: sinite parvulos venire ad me, vult certe se monstrari tenellis mentibus, vult paulatim in eis accendi agnitionem Dei, quod fieri non potest, nisi doctrina assidue eis instilletur.

Deinde ad fidem domestici praeceptoris pertinet, cogere pueros ut ediscant, memoriae mandent, et recitent regulas Grammaticae, et poscat regulas praeceptor in examine, cum declinationes, coniugationes, et Syntaxes inquiruntur.

Quod enim aliqui fugientes insuavem laborem inculcandi regulas, tantum usu et imitatione linguam latinam disci posse contendunt, error est perniciosus studiis et iuventuti. Nam qui regulas ignorant, etiamsi utcunque verborum copia instructi sunt, tamen non semper norunt ea recte contexere. Et cum de Syntaxi dubitant, haec ipsa haesitatio deterret eos ne latine loquantur aut scribant, ac multi tandem propter hanc ipsam causam desperato fructu studiorum, deserunt scholas. Volumus igitur regulas Grammatices et proponi et disci.

Sermo etiam formandus est, ideo cogantur pueri latine loqui, et singulis septimanis scribere aut epistolas, aut narrationes aetati convenientes.

Et quanquam non omnes naturae pari foelicitate carmen fundere possunt, tamen quia Grammatici meliores fiunt, qui versus mediocriter scribunt, et hic labor ingenia acrius exercet, et Poëtarum cognitio alit copia sermonis, et acuit iudicia, ostendatur adolescentibus et ratio versuum faciendorum, et eruditiores misceant hoc exercitium scribendi versus ceteris latinae linguae exercitiis.

Mittant etiam praeceptores domestici discipulos ad aliquas lectiones publicas, ipsis utiles, ut luce et frequentia auditorum, et varietate rerum excitentur ad Dialecticen, Arithmeticen et Sphaeram.

Mores etiam infirmae aetatis honeste et pie regant quod quidem facient facilius, si ordinem lectionum et exercitiorum prudenter instituerint, et in docendo illecebras miscebunt ex quadam historiarum, sententiarum, fabellarum, dictorum et exemplorum varietate, ut ipsa rerum suavitate teneri animi invitentur, et detineantur, et se aliquo modo proficere ipsi intelligant. Ita doctrinae dulcedo flectet animos ad virtutis amorem et ad moderationem.

#### Undecima.

Mores omnium Lectorum sint honesti, pii, et inculpati, ac si qua suspicio vagarum libidinum aut adulterii de aliquo erit ex verisimilibus orta coniecturis, Decanus eum indicet Rectori, et re inquisita, reo damnato adimantur lectio et stipendium. Non enim tantum Ecclesiarum pastoribus, sed nobis omnibus, etiam qui adolescentiam, in qua sunt Ecclesiae seminaria, regimus et docemus, concionari Paulum statuamus, cum inquit: ἀλλά τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγφ, ἐν ἀνάστροφη, έν άγαπη, έν πνεύματι, έν πίστει, έν άγνεία, πρόσεχε τῆ ἀναγνώσει.

Inseruimus enim banc sententiam his nostris legibus, quia brevis regula est omnium actionum nostrarum, quam utile est semper mente circumferre, semperque in conspectu habere, tanquam normam totius nostrae vitae et gubernationis.

Et quanquam multis in Collegio nostro in manibus sunt politici libri Aristotelis et aliorum. tamen haec brevis tabella divinitus proposita per Apostolum, nos de magis necessariis virtutibus commonefacit, quam illa, quamvis diligenter et prudenter collecta Philosophorum praecepta.

Iubet Paulus hos qui praesunt ita excellere virtute, ut eorum exempla praeluceant aliis. Non sinus scandalo caeteris, non laxemus, ipsi frenos disciplinae, ne alii plus licentiae sibi propter no-

stra exempla sumant.

Et quidem praecipit, ut simus exemplo fidelibus. Meminerimus quo in coetu versemur, non inter Cyclopas, aut Centauros, non in Platonis Academia, sed in Ecclesia Dei, in qua Deus acternus pater Domini nostri Iesu Christi, et filius eius Dominus noster Iesus Christus adsunt, et Spiritus sanctus vere in multorum adolescentum corda effusus est, ubi et spiritus angelici Deo chari, custodes sunt horum agminum. Hoc Dei Templum prophanare et polluere, et quasi Deum expellere ex hoc domicilio, magnum scelus esse sciamus. Quoties in auditorium, in consessum scholasticum ingrederis, veniat in mentem, te in conspectum Dei, Christi et Angelorum venire, ad quos non adferendus est contemptus indicii divini, sed mens pia, et petens iuvari et gubernari nostra studia, quae non sunt foelicia et salutaria nohis Ecclesiae et Reipublicae, nisi a Deo iuventur. Maior ergo diligentia regendorum morum a nobis flagitatur, quia cives Ecclesiae sumus, quam in schola Platonis aut Aristotelis flagitabatur.

Quas autem virtutes nominat? Sitis, inquit, exemplo Ecclesiae Dei, in sermone, id est, in toto genere doctrinae. Sequitur infirma aetas vestra iudicia, vestram interpretationem de rebus maxi-Quare sit vera et pura doctrina. Fugite

falsas, impias, immanes opiniones.

Postquam de doctrina praeceptum tradidit, deinde concionatur de moribus in conversatione, id est, in externa disciplina honesta, iuxta omnia praecepta decalogi. Cum enim nominat conservationem, de toto genere externarum actionum loquitur, quod usitate vocamus in philosophia iusticiam universalem.

Sed addit: in dilectione, id est, non satis est actiones externas inculpatas esse, ut sunt in multis hypocritis, sed sit vera cordis dilectio inter vos. Absint superbia, fastus, invidentia, aemulatio Cainica, φιλονεικία, malevolentia, livor, κακοήθεια, obtrectatio, studium nocendi, artificia premendi collegas, insidiae, cupiditas vindictae. Sed sit vera benevolentia inter collegas, tanquam fratres, quae concordiam alat et tueatur, et propter amorem mutuum inter ipsos privatim, et propter Rempub. Nam Philosophicae amicitiae referri debent ad publicam utilitatem.

Ac nos quidem in Ecclesia propter Deum tueri concordiam debemus, ut Deus vere a nostris auditoribus et aliis, uno pectore invocetur, nec dissidiis turbetur vera invocatio. Ideo dicti illius cogitatione semper nos ad studium concordiae exuscitemus. Qui manet in dilectione, in Deo manet; significat enim hunc in Deo manere, qui doctrinae consensum tuetur, et mediocribus officiis concordiam collegarum alere studet, ut Deo obtemperet, et ut scandala caveantur, quae laedunt gloriam Dei.

Addit: in Spiritu, id est, Zelo Spiritus. Sit dilectio in nobis, sed tamen ita, ne vitia alamus aut confirmemus nostra indulgentia, sed petulantia ingenia severe coherceamus, nec spargi pravas opiniones sinamus, nec morum turpitudines dissimulemus.

Rursus etiam iudicio spiritus negocia discernamus, ut ubi pugnandum sit, ubi lenitas utilior sit, consideremus. Haec propria sunt iudicii spiritus. Nam homines prophani saepe tum in movendis certaminibus tum in negligentia praetexunt publicas causas, privatis cupiditatibus.

Addit Paulus: in fide, id est, fiducia et expectatione divini auxilii, in periculorum tolerantia. Etsi multa sunt pericula in omnibus vitae generibus, tamen nostri ordinis conditio durior est, quam aliorum. Toleranda nobis sunt odia potentum, contemptus, inopia, et multae iniuriae, et pugnandum est cum multis difficultatibus. In his miseriis tamen nos promissionibus divinis consolemur. Sciamus Deum servaturum esse scholas et studia propter suam gloriam, etiamsi sumus imbecilles et praesidia humana vel nulla, vel exigua habemus, sic defendit Deus Sareptanae viduae domum, cum ibi esset Eliae schola.

Non igitur abiiciamus professionem fracti miseriis aut metu, sed fide perferamus adversa, et expectemus auxilium Dei in tota gubernatione, et periculis. Haec fides conspiciatur ab aliis piis, ut discant ipsi quoque firmiora praesidia esse fidem et invocationem Dei, quam humanam potentiam.

Sequitur: in castitate. Accedere necesse est ad caeteras virtutes castitatem, ut saepissime praecipitur, non sis moechus. Item: Nolite errare. Scortatores, Adulteri, etc. non possidebunt regnum Dei. Excutiunt igitur Deum Rectorem vagae libidines, et comitantur eas poenae horribiles, coecitas et multi furores, et tristissimae calamitates, ut Davidis Historia ostendit. Et plenae sunt exemplorum omnes aetates, in quibus conspicitur ira Dei, ut sciamus vere dictum esse in Epistola ad Ebraeos: Scortatores et Adulteros puniet Deus, et in hac vita, et aeterno supplicio, nisi emendentur. Ideo ètiam tueri castitatem necesse est, ne excutiatur invocatio Dei, donec enim laxatur frenum libidini, et voluntas ruit contra conscientiam, nulla potest esse Dei invocatio. Nulla est autem revera maior miseria, quam non posse Deum invocare, nec habere eum custodem et gubernatorem. Nec studia foelicia sunt, nisi mentes castae a Deo iuventur.

Postremo etiam Ethnici tantum decus esse huius virtutis dixerunt, ut caeterae sine hac videantur esse velut statua sine capite, ut est in versibus Bacchylidis:

Ut nisi sit vivo facies expressa colore,

Non decus in picto corpore truncus habet,

Sio reliqui mores spreti sine honore manebunt,

Ni sint ornati laude pudiciciae.

Tueantur ergo castitatem et caelibes et mariti, et cum sciant hoc docendi munus ad Ecclesiam Dei pertinere, et Deum velle servari literas et honestas artes quae literis continentur, servire se Deo statuant, et referant suos labores ad gloriam Dei, et ab eo auxilium petant, et eum veris officiis colant.

Postremo et assiduitatem in studiis praecipit Paulus, cum ait: Sis assiduus in lectione. Cumque hac brevi sententia praecipuas virtutes nostri muneris complexus sit, saepe eam nobis tanquam monitricem proponamus.

#### Duodecima.

Curet Decanus utiles libros Philosophicos in Bibliotheca publica reponi. Et cum semper his qui studia literarum rexerunt, simul commendata fuerit cura colligendae historiae superiorum temporum et rerum praesentium annotandarum, ut memoria earum rerum quas posteritatem scire prodest, propagaretur, Decanus sit monitor ut perpetuae Historiae in Bibliotheca publica reponantur. Et sit in hoc Collegio liber in quo singulis annis res magnae et dignae memoratu, ab aliquo in nostro Collegio perscribantur, qui et intelligat quae res literis mandandae sint, et quomodo sint recitandae. Nec tandum eventus narret, ut Germanici scriptores veteres horride narrarunt, sed ut in Philosophia eruditus, inquirat fontes et causas negociorum, αίτια et ἀφορμάς, Eclipses, Cometas, insignes siderum positus, personarum naturas, ingenia, voluntates et studia, invocationem Dei, signa auxilii et iudicii divini. Non emim tantum propter eventuum memoriam expetenda est historia, sed etiam propter hanc doctrinam, ut qui eventus, quae religionum et imperiorum mutationes, quas causas secutae sint, consideretur. Praecipue vero recitet Ecclesiarum et doctrinae certamina, et saniorum de controversiis iudicia, deinde addat ea quae in gubernatione publica, tum harum regionum, tum vero reliquae Germaniae memoratu digna acciderunt. Nam propter multas magnas causas memoriam rerum magnarum quae geruntur, praesertim in Ecclesia Dei, ad posteros propagari et retineri necesse est. Finis.

Iohannis XVII:
Pater sanctifica eos in veritate. Sermo tuus est
veritas.

III.

#### DECLAMATIONES PHILIPPI MELANTHONIS

IN VOLUMINE UNDECIMO SEQUENTUR.

HALIS
TYPIS EXPRESSUM GEBAUERIIS.

|   | . • |
|---|-----|
|   |     |
|   |     |
|   |     |
| • |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |

. i : • .

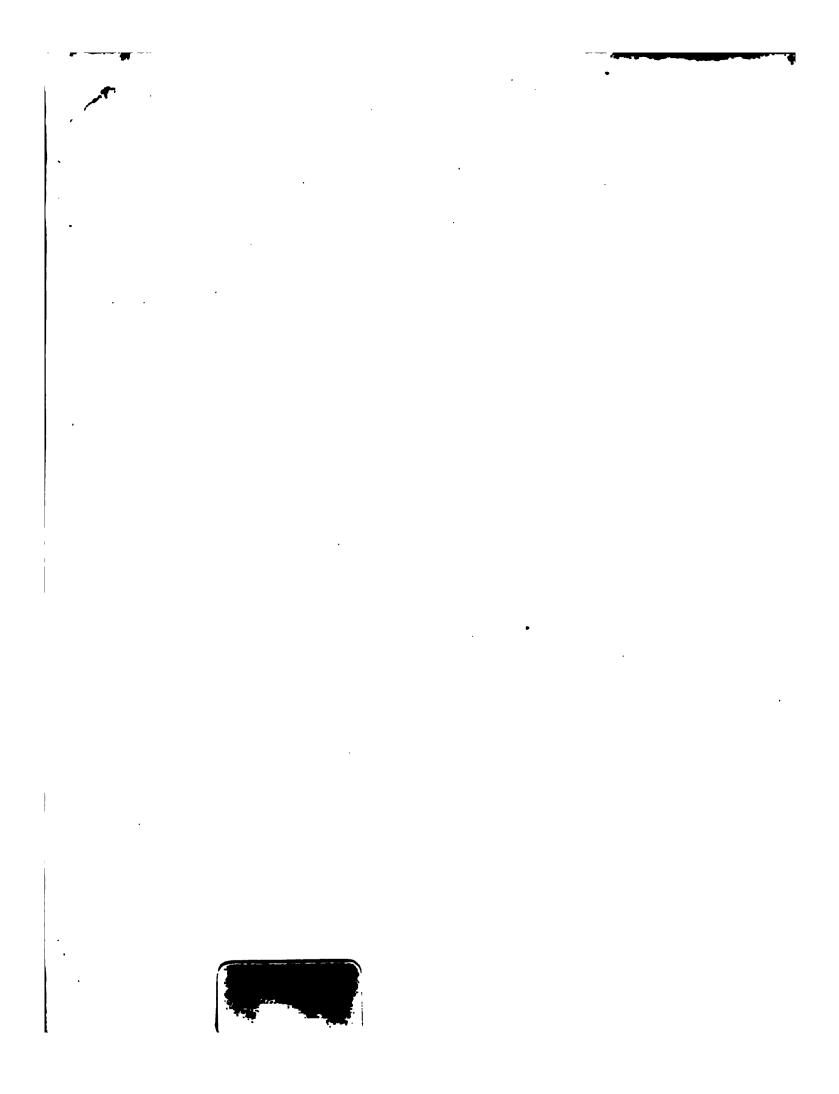

